

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Þ



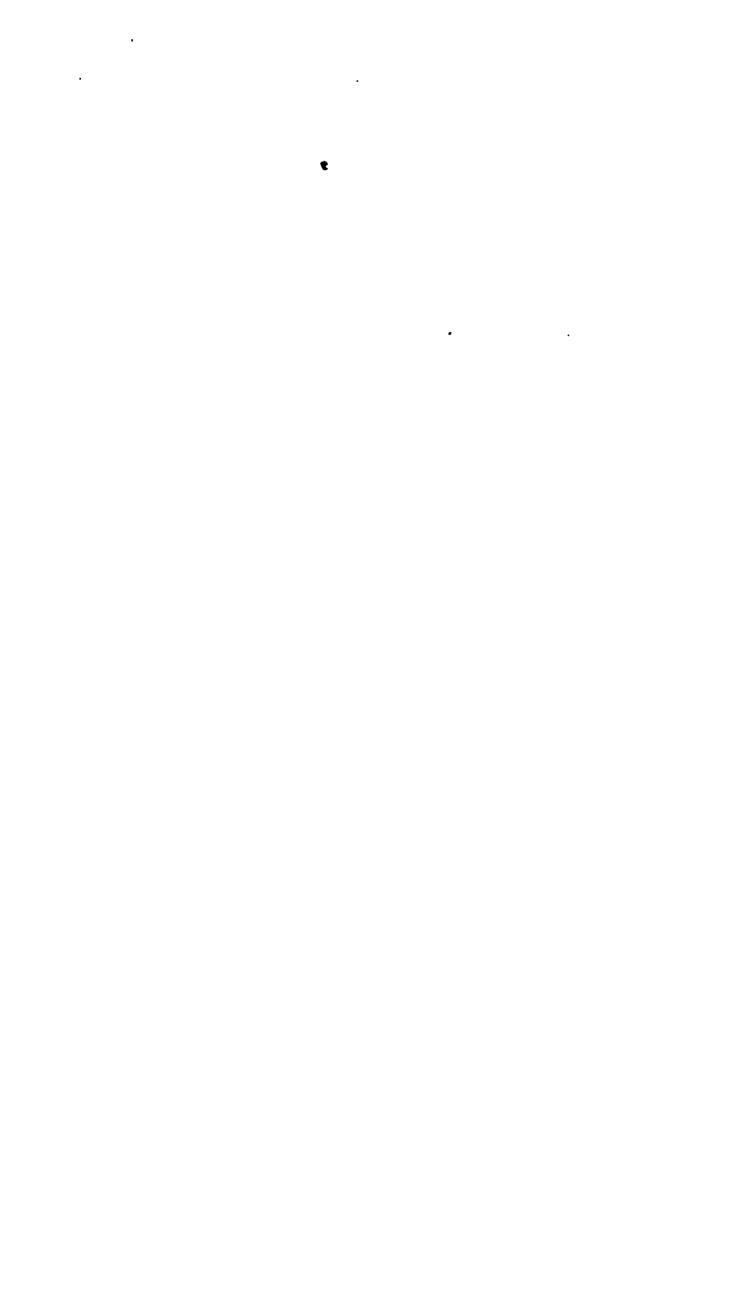





# Thukydides'

### Geschichte

Des

# peloponnesischen Kriegs.



tritischen und erflärenden Anmerkungen.

Erftes Buch.

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. 1852.

240 16.42.

1

•

•

#### Vorwort.

zweck und Methode dieser neuen Bearbeitung des Thusthides weitläusig zu erörtern, ist überstüssig: einem Buche, das sich nicht selbst rechtsertigt, hilft dergleichen nicht auf. Daher hierüber nur so viel: Daß die erklärenden Anmerkungen vorwiegend historisch = antiquarischer Art sind, liegt in der Natur der Sache, ') doch durste Erläuterung auffallens der grammatischer Punkte und kritischer Schwierigkeiten nicht völlig ausgeschlossen werden. Die kritischen Noten unter dem Tert geben, sedoch mit Ausschluß der bloß orthographischen Verschiedenheiten, die Abweichungen der besten neuern Ausgaben 2), der von Bekker, Poppo, Göller, Arnold und Krüger, nebst einer möglichst kurzen Andeutung der hand-

<sup>&#</sup>x27;) Die Citate aus Müllers Doriern, Böckhs Staatshaushals tung der Athener und Wachsmuths Hellenischer Alterthumskunde beziehen sich alle auf die zweite Ausgabe dieser Werke.

<sup>2)</sup> Die von dem Herrn Verleger fast vor Jahresfrist bereits aus Mossau verschriebene Ausgabe von R. Hofmann ist leider noch nicht angelangt; bedeutend kann sie nach dem, was wir bis jett aus ihr kennen, nicht sein, und was sie etwa im ersten Buche Beachtens= werthes enthält, wird sich leicht in einem der spätern Bändchen nach= tagen lassen.

schriftlichen Gewähr. Die jett fast ganz bedeutungslos geswordene, durch die richtigen Lesarten ersetzte Vulgata jedes mal anzugeben, wäre hier sinnlos gewesen; dagegen haben wir für zweckmäßig erachtet, bemerkenswerthe Varianten der Handschriften zuweilen auch da zu erwähnen, wo sie von keiner der genannten Ausgaben aufgenommen sind. Die gesbrauchten Zeichen bedeuten:

- b die beiden Ausgaben von Beffer (1821 und die Stereothpausgabe; be die erstere, be die lettere),
- p die beiden Ausgaben von Poppo (p1 die große, p2 die kleine),
- g die zweite Ausgabe von Göller,
- a die britte Ausgabe von Arnold,
- k die Ausgabe von Rruger.

### Leben des Thukydides.

Thukydides gehörte dem Attischen Demos Halimus an, welcher nur 35 Stadien von Athen selbst entsernt war. Sein Vater hieß Oloros 1), seine Mutter Hegestphle 2). Er war ein Nachkomme des alten Thrakerkönigs Oloros und des marathonischen Siegers Miltiades 3); mit Recht nennt

٠.

<sup>1)</sup> So wird er von Thuk. selbst und von allen übrigen Schriftstellern, nach einer sehr wahrscheinlichen Verbesserung Grauerts (Rhein. Mus. 1, 3. S. 176 sk.), auch von Marcellinus §. 16 genannt, wo die gewöhnliche Lesart 'Opódov ist.

<sup>2)</sup> Allein von Marcell. S. 2 berichtet.

<sup>3)</sup> Wiltiades hatte, als er noch Tyrann des Thrakischen Cherstones war, die Tochter des Königs Oloros, Hegestyple, geheirathet. Ein Sohn dieses Königs scheint, etwa durch des Miltiades Einsluß, Attischer Bürger geworden zu sein und einen nach dem Großvater genannten Sohn Oloros gehabt zu haben, der nun seine Cousine degestyple, eine Tochter des Miltiades, geheirathet haben mag. So ware Oloros I. der Urgroßvater des Thuk. von väterlicher und mütstrlicher Seite zugleich, Miltiades sein Großvater von mütterlicher Seite. Dies die Combination von Roscher Klio 1, S. 89, sast ganz nach Müller Gesch. d. Griech. Litt. 2, S. 341. Damit stimmt, daß Thuk. mit Miltiades und Kimon nicht zu demselben Demos, wohl aber zu demselben Genos (dem der Philaiden) gehörte und im Kimonischen Erbbegrädniß beigesetzt war, Marcell. S. 17. Nach Göllers (p. 5) weniger ansprechender Vermuthung wäre des Thuk. Großvater der zweite Gatte von Hegestyple I. gewesen; Krüger Leben des Thuk. S. 4 nimmt an, daß eine Tochter des Miltiades und der Hegestyple I. die Mutter des Oloros gewesen.

ihn baher Cicero (Brut. 10) summo loco natum. Ob er mit ben Peisistratiden verwandt gewesen, bleibt dahingestellt 1).

Um das Geburtsjahr des Thukydides zu ermitteln, has ben wir bei den Alten nur zwei sich bedeutend widerspreschende Nachrichten. Nach dem von Gellius N. A. 15, 23 angeführten Zeugnisse der Pamphila war Thuk. beim Aussbruch des Peloponnesischen Krieges 40 Jahr alt, wonach sein Geburtsjahr in Dl. 77, 3, v. Chr. G. 471 fallen würde. Marcellinus dagegen sagt §. 34: (λέγεται) παύσασθαι τον βίον ύπες τὰ πεντήκοντα έτη. Hiernach wäre er, da sein Tod frühestens 402, wahrscheinlich sogar erst nach 399 fällt (s. unten), etwa 456 oder noch später gesboren. Diese Angabe scheint die richtigere zu sein 2).

Als Knabe soll Thuk. mit seinem Bater einer Vorlesung Herodots von seinem Geschichtswerke beigewohnt und darsüber Thränen des Entzückens geweint haben, was den Herodot zu dem Ausruse veranlaßt habe: "Oloros, die Natur Deines Sohnes schwillt von Wissenstrieb." So erzählt Marzcell. S. 54, Phot. cod. 60, Suidas unter Oovxvd. u. dorär (der die Vorlesung nach Olympia versett), ähnlich Tzetzes bei Poppo 1, 1. p. 321. Die Röglichkeit der Sache ist von den Vertheidigern dieser Nachricht hinreichend bewiesen, aber es bleiben noch so viele Bedenken dagegen zurück und die ganze Erzählung trägt, wie mit Recht gesagt worden ist, so sehr den Stempel einer anziehenden Schulanekote, daß

<sup>1)</sup> Marcell. S. 18 führt dies als eine Nachricht des Hermippos an; man sieht aber aus der Stelle, daß diese Angabe nur auf einer ziemlich luftigen Argumentation beruhte; s. Krüger S. 4 f.

Die frühern Gelehrten hatten unbedenklich die Angabe der Pamphila für wahr genommen, die Krüger S. 7 ff. (dazu Epikrit. Nachtrag S. 5 ff.) mit großer Gründlichkeit das Zeugniß des Marscell. vertheidigte. Göller p. 9 sqq. entscheidet sich für d. Pamphila. Roscher S. 85 ff. hält die Entscheidung für ein Ding der Unmögslichkeit, greift jedoch Krügers Beweisführung mehrsach an. Ullrich Beiträge zur Erklärung des Thuk. S. 108 f. kommt, wiewohl auf einem andern Wege, zu demselben Ergebniß, wie Krüger.

man Anstand nehmen muß, sie als geschichtliche Thatsache

gelten zu laffen. 1)

Als Lehrer des Thuk. werben vier Manner namhaft gemacht: Antiphon, Anaxagoras, Gorgias, Lampros. So groß auch die Wahrscheinlichkeit ift, bag Thut. gleich andern Junglingen seines Standes und Vermögens ben Unterricht ber angesehensten Lehrer genoffen haben wird, so wenig verburgt find boch jene Angaben. Bon ber über ben Antiphon hat Krüger G. 34 ff. bis zur höchften Wahrscheinlichkeit dargethan, daß fie aus nichts als einer etwas leichtfertigen Combination bes Rritifers Ratilios, eines Zeitgenoffen bes Dionpfios von Salifarnaffos, hervorgegangen, aber ichon im Alterthum zu einer Art Glaubensartifel geworben ift. Dbjectiv mahr konnte fie, wie Rruger felbst zugibt, tropbem sein, ba schon Hermogenes (in Walz Rhett. Gr. III. p. 386) fie als eine weitverbreitete bezeichnet; möglich fogar, daß ber unzuberlässige Verfasser ber vitt. X oratt. I, aus dem wir allein die Meinung des Kafilios fennen, diese ungenau referirt.") Den Lampros hielten Einige nur barum für ben Lehrer bes Thut. in ber Mufit, weil Blato Mener. p. 236 A von einem Manne fpricht, ber in ber Mufit vom Lampros, in der Rhetorif vom Antiphon unterrichtet worden fei, und man als feststehend annahm, biefer Mann fei Thukhbides. Inzwischen ift Thut. wohl feinesfalls von Plato gemeint. 3)

<sup>1)</sup> Am aussührlichsten ist die Sache bestritten von Dahlmann Forschungen auf dem Gebiet der Geschichte 2, S. 12 sf., am besten vertheidigt von Krüger S. 11 sf. Wenigstens muß man, um die Rachricht zu retten, die Olympische Vorlesung aufgeben und, was Photios sagen zu wollen scheint, eine Privatvorlesung im Hause des Oloros annehmen, wie Krüger S. 24 und Bernhardy zu Suid. unt. Govx. thun. Wie viel Anesdoten aber in der Griech. Litteraturzgeschichte cursiren, hat Lehrs Ueber Wahrheit und Dichtung in der Griech. L. Seschichte (Rhein. Mus. R. VI. H. 1) nachgewiesen.

<sup>2)</sup> Die übrigen Stellen s. bei Krüger S. 33, Anm. 2. Müller Gesch. d. Gr. L. 2, S. 330 hält die gewöhnliche Tradition für richtig.

<sup>3)</sup> S. Krüger S. 35 ff, dem Roscher S. 95 beistimmt, nicht so Müller a. a. D.

scheint, weil er "in den verschiedenen damaligen Verträgen über Amnestie, wie alle anderen, welche vor jenen politischen Kämpsen in besonderer Veranlassung verbannt worden, nicht mit eingeschlossen war. \* 1)

Bermählt war Thuk. mit einer Thrakerin aus Skapte Sple, wo auch seine Goldminen lagen (Marcell. §. 19); einen Sohn von ihm, Namens Timotheos, kennt Marcell. §. 17 und Suidas unt. Oovxvd., eine Tochter Marcell. §. 43.

Saben wir nun icon bisher zum großen Theile nur Bermuthungen und Combinationen ber Gelehrten vortragen tonnen, jo ift es mittels folder allein möglich, aus bem Bewirre fich witersprechenter Nachrichten über ten Tob bes Thut. einen Ausweg zu finden. Am ausführlichften, aber (nach ber gewöhnlichen Lesart) auch am confuseften fpricht barüber Marcell. S. 30 ff., wo ber Bujammenhang unferes Erachtens fein anderer fein fann als Diefer: Ginige fagen, Thuk. sei am Orte seines Exils gestorben. Dies erzähle Boppros. Dibymos aber fagt, er fei in Athen geftorben, er seinerseits halte bie Meinung tes Zoppros für falsch, wenn auch Kratippos ihm beiftimme. Cogar lächerlich fei die Angabe bes Timaos und Anderer, daß er in Italien begraben liege. 2) Diefen Busammenhang zugegeben, ift bie Sache bedeutend vereinfacht. Wir haben uns nun nur zu entscheiden zwischen der Angabe bes Zoppros und Kratippos und ber tes Dibymos, ba bie bes Timaos auch in unsern Augen feine Berudfichtigung verbient. 3) Da fpricht benn

<sup>1)</sup> Ullrich a. a. D. Bgl. Krüger S. 55. Göller p. 20 sq. Roscher S. 101.

<sup>2)</sup> Es müßte also ter Sat rovro de pros Zwaveer iorogers gleich nach raperror genellt und zugleich gagi für groi gelesen werden; die Worte erw de bis zarayelaoror f aber müßten nech als Worte des Didymos genommen werden, was mir darum ganz unbedenklich scheint, weil ichen von f yap odz är (wo doch sicher noch Didymos redet) in die directe Rede übergegangen wird und das Ganze nicht wie Marcell. klingt.

<sup>3)</sup> Göller p. 26 meint sogar, Timacs habe ties gar nicht berichtet, sondern eine Angabe von ihm etwa über Herodot sei von den Grammatikern fälschlich auf Thuk. bezogen worden.

aber für die erftere ungleich mehr als für die zweite. Erftens nämlich fteht Kratippos (Zoppros ift unbekannt) von allen hier in Betracht kommenden Zeugen bem Thuk. bei weitem am nachsten - er war gerabezu ein Zeitgenoffe befselben und setzte sein Werk fort (Krüger zu Dionys. p. 102) --; ferner stimmt hiermit die so ficher auftretende und schwerlich erfundene Nachricht des Plut. Kimon Rap. 4, Marcell. S. 55 und des Ungenannt. S. 10, daß er in Thrake gestorben, aber seine Gebeine nach Athen gebracht seien; es stimmt damit bie ebenfalls nicht erdichtet scheinende Notiz von dem Mafte, der auf seinem Grabe stand, zum Zeichen, daß er im Auslande gestorben; ') es stimmt endlich damit Apollodor bei Steph. Byz. unt. Ilagnagoor — vorausgesett nämlich die Richtigkeit der von Krüger S. 58 mitgetheilten Conjectur Seiblers, wonach Apollobor Megen, Thasos gegenüber, genannt, Stephanos dies aber mit  $\Pi s \varrho i \nu \eta$ , das er für gleichbedeutend mit  $\Pi \alpha \varrho \pi \acute{\alpha} \varrho \omega \nu$  in Klein=Asten nimmt, verwechselt hatte. Wenn wir also, dieser Meinung uns anschließend, den Ort des Todes des Thuk. nach Thrake setzen, so wollen wir damit nicht etwa gesagt haben, daß er überhaupt gar nicht nach Athen zurückgekehrt sei. Vielmehr scheint uns dies durch seine eigenen Worte: ξυνέβη μοι φεύγειν την έμαντοι έτη είκοσι, die nur in dem Munde eines wirklich Burudgekehrten einen Sinn haben, über allen Zweifel erhaben. 2) Aber ift es nicht recht gut benkbar, daß er auch nach seiner Buruckberufung abermals eine Reise nach Stapte Sple, wo seine großen Bestzungen lagen, machte und bort starb? Nach diesen Erörterungen ist nun nur noch zu erwähnen, daß als wirkliche Gegner der Ansicht, Thuk. sei in Thrake gestorben, Didymos (bei Marcell.) und Pausanias (1, 23, 11) übrig bleiben, und beren Widerspruch offen anzuerkennen,

<sup>1)</sup> S. Grauert a. a. D. S. 184.

<sup>2)</sup> S. Krüger S. 60 und Epifr. N. S. 36. Dagegen hat Thuk. 1, 93, 3 το πάχος τοῦ τείχους ὅπερ νῦν ἐτ. δηλόν ἐστ. περὶ τὸν Πειραιᾶ, welche Stelle Krüger ebendas. benutt, keine Besweiskraft für diesen Zweck; s. meine Note daselbst.

scheint rathsamer als mit Göller p. 24 sq. ter Stelle bes Bausanias eine unnatürliche, mit Recht von Krüger Spikrit. R. S. 22 verworsene Deutung zu geben und in Bezug auf Dichmos ben Marcellin eines Migrerständnisses zu bezüchtigen.

Darüber, tag Thuk in Athen begraben lag, und zwar im Erbbegräbnisse bes Kimon, stimmen alle Nachrichten, tie von seinem Tote sprechen, überein, mit Ausnahme des angeblichen Timäos (s. oben); auch hinsichtlich ter Totes art sindet sich nur tie geringe Disserenz, tag ter Ungenannte L. 9 ihn an einer Krankheit sterben läßt (worauf auch Marcell. L. 44 deutet), während alle Uebrigen berichten, er sei durch Mörderhand umgekommen.

Die Frage über das Wann seines Totes hängt aufs engste mit ter über tie Entstehung seines Geschichtswerfes zusammen. Und hier besinden wir uns in ter glücklichen Lage, ben gründlichen und scharssinnigen Untersuchungen Ullerichs (Beiträge zur Erklärung bes Thuk. Hamburg 1846), durch welche tiese Frage ein ganz neues Licht erhalten hat und beren Gesammtergebniß nach unster Ueberzeugung unsantastbar seststeht, solgen zu können. In ber übersichtlichen Stizze, die wir im Folgenden von ben Hauptpunkten dieser Untersuchungen geben, kann freilich ber eigenthümliche Ganz und Charafter derselben nur sehr unvollständig zur Ansschauung kommen.

### I. Die Benennung des peloponnesischen Krieges burch Thuthtites.

Die Bezeichnung vor nódeuor zwr Iledonorrysiwr xai Admaiwr (1, 1) konnte von ten Zeitgenoffen des Thuk. keiner ohne nähere Erklärung in dem Sinne verstehn, wie wir sie jetzt allgemein auffassen. Man unterschied tamals den ersten, zehnjährigen Krieg (431—421), die unzuverslässige Friedenszeit (bis 413) und den zweiten, neunjährigen Krieg (bis 404), der wohl allgemein der Dekeleische hieß. So durchgängig die Redner. Selbst die spätern Geschichtssichreiber haben sich nicht alle dem Thukhdides angeschlossen.

And Thut. selbst bezeichnet ben Krieg bis zum Frieden bes Miss wiederholt als den ersten Krieg, und herodot meinte, als er an zwei Stellen (7, 137 und 9, 73) den Krieg der Moponnester und Athener erwähnte, sicher nur ben ersten. Die achtjährige Zwischenzeit, wo ber Beloponnefische Bunb gung aufgelöft war, unter einem Krieg ber Pelop. und Ath. mizubegreifen, konnte keinem der Beitgenossen einfallen. Die Ausschlung eines einzigen, sieben und zwanzigjährigen Arieges ist daher das volle Eigenthum und gleichsam die bindung des Thuk. Eine Begründung und Rechtfertigung Wet Auffaffung, wie fie 5, 25 und 26 gegeben wird, war Wo durchaus nothwendig. Nun kommen aber schon im often Buche eine Reihe Stellen vor (z. B. 13, 2. 18, 2. 2, 1 und andere), von benen bem Leser, der erft im fiften Buche aufgeklart wird, nicht zugemuthet werben bunte, daß er fie in bem uns jest geläufigen Sinne berthen follte. Diefe mußte man benn als Flecken ber Darkellung ansehn. Aber bei ber so kunstvollen Anordnung ud Hurcharbeitung gerade des ersten Buches wird man sich den nur schwer entschließen. Glücklicher Weise ist eine aubere Auflösung möglich.

#### I. Die Entftehung des Thuthbibeischen Geschichtswerkes.

Im zweiten, dritten und der ersten Halfte des vierten Buches kommt eine Anzahl Stellen vor, die Thuk. geschriesen haben muß, als er den zweiten Krieg noch nicht kannte, in sie nur auf den ersten, zehnjährigen Krieg passen, vom gansen verstanden aber etwas Unrichtiges enthalten: 2, 1 ξυνείως επολέμουν. 2, 54, 2. 2, 8, 1 ἀρχόμενοι γὰρ κτέ. 1, 57 τη δ΄ ἐςβολη κτέ. 3, 26, 3 χαλεπωτάτη. 3, 86, 1 το μέντοι ξυνεπολέμησάν γε. 3, 87, 1 μαλλον εκάκωσε. 1, 48, 4 ὅσα γε κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε. Auch im ersten Buche, bei der Vergleichung des vorliegenden Krieges it dem Trojanischen (10. 11) und dem Persischen (23), at Thuk. nur den ersten Krieg im Auge; ebenso beziehen ich 13, 2. 18, 2. 23, 1 nur auf den ersten Krieg; 21, 2 Thukdides. I.

würde höchst wahrscheinlich und 10, 3 Adpraiwr de xxé. sicher nicht so nach dem ganzen Kriege geschrieben sein (man vergleiche unsere erklärenden Anmerkungen zu den angeführsten Stellen). Dagegen sinden sich in der zweiten Hälfte des vierten Buches bereits zwei Stellen, bei deren Absassung er den zweiten Krieg kannte: 4, 81, 2 und 108, 3. Besonsders deutlich tritt aus einer Vergleichung der beiden Proömien (1, 1. 20—23 und 5, 25. 26) die Entstehung des Werkes in zwei verschiedenen Zeitpunkten hervor.

Das sich hieraus ergebende Resultat ist: Thuk. wollte ursprünglich nur den ersten Krieg schreiben. Den Stoss dazu sammelte er gleich vom Beginne desselben an. Mit ter Darstellung sing er bald nach dem Nikias'schen Frieden an und vollendete die drei ersten Bücher, sowie die erste Hälfte des vierten vor dem Ausbruch tes zweiten Krieges'). Als dieser begonnen, wird er innegehalten haben, um die weitere Entwickelung abzuwarten; denn den noch rückständigen Theil des ersten Krieges (von der Mitte des vierten Buches dis 5, 25) und demnächst alles Folgende schrieb er erst nach 403.

Wie lange er nach seiner Rücksehr noch gelebt und bis zu welchem Zeitpunkte er noch geschrieben habe, darüber sehlen zuverlässige Nachrichten. Daß es nicht mehr lange gewesen sei, ist wahrscheinlich: sonst würde er sein Werk vollendet oder bei dem großen Umfange, den es erreichen sollte, doch weiter geführt haben. Doch werden wir, da er gewiß sehr langsam vorrückte (denn er hatte ja in den acht Jahren der Zwischenzeit die Geschichte des ersten Krieges nicht zur Bollendung gebracht), sür das nach 403 Geschriebene etwa sechs bis steben Jahre einräumen müssen.), so daß er also etwa 396 zu schreiben aushörte.

Im zweiten Theile ift eine weit größere Rurze bemerkbar,

<sup>&#</sup>x27;) In dieser Beschränfung auf den größten Theil des ersten Krieges ist also die schon bei den Alten verbreitete Angabe, Thuk. habe in der Verbannung geschrieben, ganz begründet: Cic. de orat. 2, 13, 56. Marcell. S. 25. 47. Plut. de exil. 14.

<sup>2)</sup> Ganz anderer Ansicht ift Krüger S. 68.

veranlaßt durch die fast überwältigende Fülle der Thatsachen. Auch der erste Theil würde gedrängter sein, wenn eine Beserbeitung des ganzen Krieges gleich Anfangs im Plane gestegen hatte. Die Gedrängtheit wird aber besonders merklich im achten Buche, und in diesem Zuschnitte sollte wohl alles Spätere behandelt werden, das etwa noch vier Bücher gefüllt haben würde. Daß eine nochmalige Durchsicht beabsichtigt war, ist wegen des scharf ausgeprägten Wesens der Darstellung nicht wahrscheinlich, doch sind im zweiten Buche zwei Stellen, 65, 3—9 und 100, 1 70 de od nolla — yeroperoe

rachträglich eingeschaltet.

Biewohl Thuk. von seinen sieben und zwanzig Jahren die ersten sieben ursprünglich als Jahre des ersten, zehnjähnigen Krieges gedacht und dargestellt hatte, so mochte er, als n die Fortsetzung anschloß und die Jahre fortzählte, doch der Ansicht sein (wohl ohne nähere Erwägung), daß die ersten zehn Jahre ganz gut auch als die ersten des sieben und wanzigjährigen gelten könnten. Er ist sich wohl dessen und bewußt geworden, daß dabei doch mehrere wichtige Aeußerungen in dem frühern Theile in einem Sinne aufgesaßt werden müßten, in welchem er sie nicht gesagt hatte. Er mochte überzeugt sein, schon durch die einsache Fortsetzung das Ganze zu einem Geschichtswerfe von innerer Einheit zu gestalten; was jedoch keineswegs ganz erreicht worden ist. Denn es sind nun eben viele Aeußerungen in dem ersten Theile unverändert stehen geblieben, die nur als Aeußerungen der Geschichte des ersten Krieges richtig verstanden werden können.

#### Einwürfe.

"Aber schon im ersten, in einer Stelle des zweiten und im fünften Buche kommen Aeußerungen vor, die erst nach der Beendigung des ganzen Krieges geschrieben werden konnten, "werden die Vertheidiger der gewöhnlichen Ansicht sagen. Antwort: Was im fünften Buche v. C. 25 an dieser Art vorkommt, steht der neuen Ansicht nicht entgegen. Was aus dem ersten Buche angeführt wird, beruht entweder auf Rißterständnissen oder ist durch die in diesen Untersuchungen

annichter Anfalt geminent erflier. Auf ür 2. 65, we und 2. 160 gesige werden ung, ist keine andere Andlegn möglich. Beibe Susker mitter wirklich ern nach dem 31 300 : dem sie dassie keine Ercheland, und über den ! benten bine genis Thuk, feinem Gemitfuge getren, micht de abriklächent ausgemernden: wir ju Beralles. Riffe Annieben. Anfeintes. Benitos. hennebenes ent te bu den wirdigen Austrul ber Ameleumung übert verichietes Benhed von ihm geefer werden, als in nicht mehr un den Lebenden waren. Dreit beiden Seinen befanden eber auch dudurch als insier machgemagene. Des ür üch si Stirmy tet Zeimmenbenget bennen bermelleren laff Dağ ür aber eingescheben wurden, ihrine burd eine n Beentigung best auszen Arieges verändene Anüche bei Ele über die Angemensenheit von Beuntheitungen einzelner Mi ver veranleift zu sein. Bibrend er nämlich im ersten Ahr fic felder Benrtheilungen fuit ginglich embalten hane, ipri er fic im preiten, als der abgeichierene Ausgei nun wi lich der Geschichte ganz angeberer, sone Rinkfralt über peridictenten beteutenten Berfentidleiten and. und bie neuen Richtung seiner Geschichnticheribung scheine er be eben burch tie nachträglich eingeschaltete Bürtigung ! Perillet und Irbeland Rechnung gerragen ju baben.

Ueber ben übristiellerischen Berit unt Cherafter ! Dut, verweisen wir, der Beidränliseit bet Raumes weg auf die geiftrolle, im Ganzen vorrerdiche Bürdigung des ben von A. C. Müller Geidichte ber Er. Lit. 2. S. 343 — 36

#### Inhalt bes erften Buches.

Thuipbibes beginnt mit ber Erklärung, er habe fich gleich beim Ausbruche bes Peloponnesischen Krieges die Darstellung bieses Kries ges zur Aufgabe gewählt wegen ber voraussichtlichen Wichtigkeit leffelben (Cap. 1). Diefe Wichtigkeit weist er nach burch eine Ber-Bleichung beffelben mit ben frühern wichtigsten Begebenheiten ber ptiechischen Geschichte, welche er zu biefem 3wede fritisch burchgeht 2-20). Dann fpricht er fich über bie Buverläffigkeit ber Gehichte im Allgemeinen, sowie über feine Methobe ber Forschung mb Darftellung im Besondern aus (21-23). Bur Darlegung er Urfachen bes Krieges übergehend unterscheibet er bie mahre, ief liegende — bas gefahrbrohende Anwachsen ber Macht Athens on ben öffentlich ausgesprochenen (23). Die letteren stellt er zuerft ar (24-66), nämlich: ben Rrieg zwischen Kerkyra und Korinth 24-31) und Athens Parteinahme für Rerthra (32-55), ben Abjall Potibaas von Athen und beffen Belagerung (55-66). Darauf verben die in Folge dieser Vorgange zu Sparta gepflogenen Verhandlungen erzählt (67-87). Nämlich in einer Volksversammlung ju Sparta treten die Korinthier mit harten Beschuldigungen gegen Athen auf (68-71), zufällig anwesende Athenische Gefandte vertheidigen ihren Staat (72—78), der König Archidamos rath zu Räßigung und Erhaltung des Friedens (80-85), der Ephoros Sthenelaidas aber feuert in einer furzen Ansprache zum Rriege an (86), worauf die Versammlung erklärt, daß die dreißigjährigen Berträge gebrochen seien (87). Jest folgt die Entwickelung der

#### ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α.

- 1 Θουχυδίδης Αθηναϊος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Αθηναίων ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου καὶ ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων, τεκμαιρόμενος ὅτι ἀκμάζοντές τε ἡσαν¹) ἐς αὐτὸν ἀμφότεροι παρασκευῆ τῆ πάση καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιστάμενον πρὸς ἐκατέρους, τὸ μὲν εὐθύς, τὸ δὲ καὶ διανοούμενον. κίνησις γὰρ αὕτη μεγίστη δὴ τοῖς Ελλησιν ἐγένετο καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων, ὡς δὲ εἰπεῖν, καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων. τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαιότερα σαφῶς μὲν εὑρεῖν διὰ χρόνου πλῆθος ἀδύνατα ἡν, ἐκ δὲ τεκμηρίων ὧν ἐπὶ μακρότατον σκοποῦντί μοι πιστεῦσαι ξυμβαίνει οὐ μεγάλα νομίζω γενέσθαι οὖτε κατὰ τοὺς πολέμους οὖτε ἐς τὰ ἄλλα.
- Φαίνεται γὰρ ἡ νῦν Ἑλλὰς καλουμένη οὐ πάλαι βεβαίως οἰκουμένη, ἀλλὰ μεταναστάσεις τε οὖσαι τὰ πρότερα καλ ράδιως ἔκαστοι τὴν ἑαυτῶν ἀπολείποντες, βιαζόμενοι ὑπό τινων ἀελ πλειόνων. τῆς γὰρ ἐμπορίας οὐκ οὖσης οὐδ' ἐπιμιγνύντες ἀδεῶς ἀλλήλοις οὖτε κατὰ γῆν οὖτε διὰ θαλάσσης, νεμόμενοί τε τὰ αὑτῶν ἔκαστοι ὅσον ἀποζῆν καλ περιουσίαν χρημάτων οὐκ ἔχοντες οὐδὲ γῆν φυτεύοντες, ἄδηλον ον ὁπότε

<sup>1)</sup> hour b(2) gegen fast alle Handschriften.

### Thutybides I.

Thutybides aus Athen beschrieb den Krieg der Peloponnesser und 1 Athener wie sie ihn gegen einander führten, indem er sogleich beim Ausbruche desselben ansing und voraussah, daß er bedeutend und denkwürdiger als alle vorangegangenen werden würde, was er daraus schloß weil beide Theile mit allen Hüssmitteln zu demselben wohls versehen waren, und weil er sah, daß auch das übrige Hellas sich theils sogleich mit den Einen von Beiden verband, theils es doch beabsichtigte. Denn es war dies die größte Erschütterung sür die Dellenen und einen guten Theil der Barbaren, ja man kann sagen, sür den größten Theil der Menschheit. Denn das Borausgehende und das noch Aeltere genau zu erforschen war zwar wegen der Länge der Zeit unmöglich, jedoch nach Beweisen, aus deren möglichst weit zurückehender Erwägung sich meine Ueberzeugung gebildet hat, glaube ich, daß es weder hinsichtlich der Kriege noch im Uebrigen bedeutend gewesen ist.

Es leuchtet nämlich ein, daß das jetzige Hellas nicht schon seit 2 alter Zeit seste Bewohner hat, sondern daß früher Wanderungen stattsanden und jeder Stamm, von irgend einem jedesmal zahlreichern gedrängt, leicht sein Land verließ. Denn da der Handel nicht existirte und sie weder zu Lande noch auf dem Meere sicher mit einander verkehrten, die Einzelnen aber ihr Gebiet nur insoweit nutzten um eben davon leben zu können und einen Uebersluß an Habe nicht besaßen, auch bei der Ungewißheit wann ein Anderer kommen und

wahren Ursache bes Krieges, welche in der fortwährend steigenden Macht Athens und ben baburch erregten Besorgniffen Spartas lag. Thutybibes zeigt zuerst bas selbständige Auftreten Athens gleich nach ben Perferkriegen und bas Entstehen einer neuen Symmachie unter Athens hegemonie (88-96), und giebt in einer Digression einen Abrif von den Unternehmungen der Athener zwischen den Perfischer und bem Peloponnesischen Kriege (97-118). Dann theilt er, ar Cap. 87 wieberanknupfend, bie Berhandlungen ber nach Sparte berufenen Versammlung ber Peloponnesischen Bundesgenoffen mit deren Beschluß für den Krieg ausfällt (119-125). Um aber einer oftensibeln Vorwand zum Kriege zu erhalten, forbert Sparta vor Athen die Entfernung bes Rylonischen Frevels, worauf Athen mi ber Gegenforderung antwortet, Sparta solle den auf Tanaron und an der Chalfiotos begangenen Frevel entfernen (126). Diese gegen feitigen Forberungen veranlaffen eine breifache Digreffion: über Die Unternehmung bes Rylon (126-127), über ben Verrath bes Paufanias (128-134) und über bie bamit eng verknüpften letter Schickfale bes Themistokles (135-138). Nach neuen Forberunger der Lakedamonier schlägt Perikles den Athenern eine diese Forde rungen in allen Punkten zurückweisende Antwort vor (140-144) bie nun auch beschloffen wird (145). So ift ber Krieg nach aller Seiten hin jum Ausbruche reif (146).

## Erstes Puch.

#### ΘΟΤΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α.

- 1 Θουχυδίδης Αθηναϊος ξυνέγραψε τον πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Αθηναίων ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου καὶ ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων, τεκμαιρόμενος ὅτι ἀκμάζοντές τε ἡσαν¹) ἐς αὐτὸν ἀμφότεροι παρασκευῆ τῆ πάση καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιστάμενον πρὸς ἐκατέ-2 ρους, τὸ μὲν εὐθύς, τὸ δὲ καὶ διανοούμενον. κίνησις γὰρ αὕτη μεγίστη δὴ τοῖς Ελλησιν ἐγένετο καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων, ὡς δὲ εἰπεῖν, καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων. τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαιότερα σαφῶς μὲν εὐρεῖν διὰ κρόνου πλῆθος ἀδύνατα ἡν, ἐκ δὲ τεκμηρίων ὧν ἐπὶ μακρότατον σκοποῦντί μοι πιστεῦσαι ξυμβαίνει οὐ μεγάλα νομίζω γενέσθαι οὖτε κατὰ τοὺς πολέμους οὖτε ἐς τὰ ἄλλα.
- 2 Φαίνεται γὰρ ἡ νῦν Ελλὰς καλουμένη οὐ πάλαι βεβαίως οἰκουμένη, ἀλλὰ μεταναστάσεις τε οὖσαι τὰ πρότερα καλ έφδίως ἔκαστοι τὴν ἐαυτῶν ἀπολείποντες, βιαζόμενοι ὑπό τινων ἀελ πλειόνων. τῆς γὰρ ἐμπορίας οὐκ οὖσης οὐδ' ἐπιμιγνύντες ἀδεῶς ἀλλήλοις οὖτε κατὰ γῆν οὖτε διὰ θαλάσσης, νεμόμενοί τε τὰ αὐτῶν ἔκαστοι ὅσον ἀποζῆν καλ περιουσίαν χρημάτων οὐκ ἔχοντες οὐδὲ γῆν φυτεύοντες, ἄδηλον ον ὁπότε

<sup>1)</sup> your b(2) gegen fast alle Handschriften.

### Thulydides I.

Thutybides aus Athen beschrieb den Krieg der Peloponnesser und 1 lisener wie sie ihn gegen einander sührten, indem er sogleich beim lusdruche desselben ansing und voraussah, daß er bedeutend und enkwürdiger als alle vorangegangenen werden würde, was er daraus hloß weil beide Theile mit allen Hülssmitteln zu demselben wohlersehen waren, und weil er sah, daß auch das übrige Hellas sich seils sogleich mit den Einen von Beiden verdand, theils es doch eabsichtigte. Denn es war dies die größte Erschütterung sür die 2 sellenen und einen guten Theil der Barbaren, ja man kann sagen, ir den größten Theil der Menschheit. Denn das Vorausgehende nd das noch Aeltere genau zu ersorschen war zwar wegen der Länge er Zeit unmöglich, jedoch nach Beweisen, aus deren möglichst weit urückgehender Erwägung sich meine Ueberzeugung gebildet hat, glaube h, daß es weder hinsichtlich der Kriege noch im Uebrigen bedeutend zwesen ist.

Es leuchtet nämlich ein, daß das jetzige Hellas nicht schon seit 2 lter Zeit seste Bewohner hat, sondern daß früher Wanderungen tattsanden und jeder Stamm, von irgend einem jedesmal zahlreichern jedrängt, leicht sein Land verließ. Denn da der Handel nicht existirte ind sie weder zu Lande noch auf dem Meere sicher mit einander erkehrten, die Einzelnen aber ihr Gebiet nur insoweit nutzen um den davon leben zu können und einen Uebersluß an Habe nicht esasen, auch bei der Ungewisheit wann ein Anderer kommen und

μηδέ Ελληνάς πω, ώς έμοι δοχεί, ἀντίπαλον ές εν ὅνομα ἀποχεχρίσθαι. οἱ δ' οὐν ώς ἔχαστοι Ελληνες χατὰ πόλεις τε ὅσοι ἀλλήλων ξυνίεσαν χαὶ ξύμπαντες ὕστερον χὶτθέντες οὐδὲν πρὸ τῶν Τρωιχῶν δι' ἀσθένειαν χαὶ ἀμιξίαν ἀλλήλων ἀθρόοι ) ἔπραξαν. ἀλλὰ χαὶ ταύτην τὴν στρατείαν ) θαλάσση ἤδη πλείω χρώμενοι ξυνῆλθον.

- 4 Μίνως γὰρ παλαίτατος ὧν ἀχοῆ ἴσμεν ναυτιχὸν ἐχτήσατο καὶ τῆς νῦν Ἑλληνιχῆς θαλάσσης ἐπὶ πλείστον ἐχράτησε καὶ τῶν Κυχλάδων νήσων ἦρξέ τε καὶ οἰχιστὴς πρῶτος τῶν πλείστων ἐγένετο, Κᾶρας ἐξελάσας καὶ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας ἡγεμόνας ἐγκαταστήσας τό τε ληστιχόν, ὡς εἰχός, καθήρει ἐχ τῆς θαλάσσης ἐφ' ὅσον ἡδύνατο, τοῦ τὰς προσόδους μᾶλλον ἰέναι αὐτῷ.
- Οι γὰρ Ελληνες τὸ πάλαι καὶ τῶν βαρβάρων οι τε ἐν τη ήπείρω παραθαλάσσιοι και όσοι νήσους είχον, ἐπειδή ήρξαντο μαλλον περαιούσθαι ναυσίν ξπ' άλλήλους, ξτράποντο πρός ληστείαν, ἡγουμένων ανδρών οὐ τών αδυνατωτάτων πέρδους τοῦ σφετέρου αὐτών Ένεκα καὶ τοῖς ἀσθενέσι τροφής, και προσπίπτοντες πόλεσιν άτειχίστοις και κατά κώμας ολχουμέναις ήρπαζον και τὸν πλείστον τοῦ βίου ἐντεῦθεν ξποιούντο, οὐχ ξχοντός πω αλσχύνην τούτου τοῦ ξογου, 2 φέροντος δέ τι και δόξης μαλλον. δηλοίσι δὲ τῶν τε ἢπειρωτών τινες έτι και νύν, οίς κόσμος καλώς τούτο δράν, και οί παλαιοί των ποιητών, τας πύστεις των καταπλεόντων πανταχοῦ ὁμοίως ξοωτώντες εὶ λησταί εἰσιν, ώς οὖτε ών πυνθάνονται απαξιούντων το ξογον, οίς τ' ξπιμελές είη 3 είδεναι ούχ ονειδιζόντων. Εληίζοντο δε χαλ χατ' ήπειρον άλλήλους. και μέχρι τουδε πολλά τῆς Ελλάδος τῷ παλαιῷ τρόπο νέμεται περί τε Λοχρούς τούς 'Οζόλας και Αλτωλούς και Άκαρνάνας καλ την ταύτη ήπειρον. τό τε σιδηροφορείσθαι τούτοις δ τοις ήπειρώταις από της παλαιάς ληστείας έμμεμένηκε. πάσα γαρ ή Ελλας εσιδηροφόρει δια τας αφράκτους τε ολκήσεις καλ ούχ ἀσφαλεῖς παρ' ἀλλήλους ἐφόδους, καὶ ξυνήθη τὴν δίαιταν μεθ' ὅπλων ἐποιήσαντο, ωσπερ οἱ βάρβαροι. ση-

¹) k schreibt überall άθφόος nach alten Grammatikern, doch wie es scheint ohne Zustimmung der Hdschrr.

<sup>2)</sup> k ovpariar aus mehrern, auch guten Häschrr.

genannt, weil, wie mir scheint, die Hellenen sich noch nicht als ein Gegensatzu einem Begriff abgesondert hatten. Diese nun, sowohl eineln in den verschiedenen Staaten, so viele einander verstanden, als auch später insgesammt Hellenen genannt, haben vor dem Troischen Kniege wegen ihrer Schwäche und des Mangels an Verkehr nichts gemeinsam ausgeführt; aber auch zu diesem Zuge verbanden sie sich nur, weil sie schon mehr die Seefahrt trieben.

Minos nämlich erwarb sich am frühesten unter denen, von wels 4 den wir durch Ueberlieferung wissen, eine Seemacht. Er beherrschte den größten Theil des jetigen Hellenischen Meeres, gebot über die Miladen und war es der zuerst auf den meisten Niederlassungen gründete, indem er die Karer vertrieb und seine Sohne als Herrscher imsete. Und das Raubgesindel auf dem Reere vernichtete er, wie sich densen läßt, soviel wie möglich, damit ihm die Einkunste bester zustössen.

Ramlich die Gellenen und unter ben Barbaren biejenigen welche 5 uf bem Westlande Rachbarn bes Meeres waren und alle die welche Infeln bewohnten legten fich vor Beiten, als fie mehr zu einander p Schiffe zu kommen anfiengen, auf Seerauberei, wobei Danner bie nicht bie machtlosesten waren, bes eigenen Gewinnes und ber Rahrung für Die Schwachen wegen fie anführten. Gie überfielen be burch feine Mauern geschütten und in Dörfern wohnenten Ges meinden und raubten, und erwarben fich baburch ten größten Theil ires Lebensbebarfs, indem biefe Beschäftigung noch feine Schanbe nit fich führte, vielmehr fogar eine Art Ruhm brachte. Dies bes 2 beifen theils einige Festlandbewohner noch jest, benen es als eine Ehre gilt bies geschickt zu treiben, theils bie alten Dichter, wenn fie an die Landenben überall auf gleiche Weise bie Frage ftellen, ob fie Seerauber find, in bem Sinne, daß weber bie Gefragten bie Befdaftigung verabscheuen noch die benen baran liegt es zu erfahren fie ibnen gum Borwurf maden. Sie plünderten fich aber auch gu 3 Lande einander. Und bis heutigen Tags leben viele Theile von Bellas noch nach ber alten Weise, im Dzvlischen Lofris, in Aetolien, Alarnanien und auf bem bortigen Festlande. Und bas Waffentragen hat fich von jenem alten Rauberleben her unter biefen Westlandsbewohnern erhalten. Denn ganz Hellas trug Waffen wegen 6 der ungeschützten Wohnungen und des unsichern Verkehrs mit einan= ber und man führte, wie die Barbaren, bas Leben gewöhnlich unter Thufvbides. I. 3

τζ τησφ. επες "μιστ Κάφες έχαντσαν. γυσσθέντες τη τι σχευή των έπι έπιστ ξυτεθαμμετή!) και τψ τφυτφ φ νύν έπι βεντιστικά. κατασταντίς έε τος Μονω ναιτικού πλωιμώτερα έγενετα πες αλλημους οι τως έκ των νησων κακούργος άνεστησαν επ' αξτοξ. έτε πες και τές πολλάς αὐτών κατη φκέςτησαν επ' αξτοξ. έτε πες και τές πολλάς αὐτών κατη φκές. και οι παφα θαλασσαν άνθρωποι μάλλον ήδη την κτθριν των χρηματών πουσματός βεθαιστερον φκουν, καθ τίνες και τειχη πεςιεβαλλοντα ως τλοισιωτερον έαυτών γιγνών δικευοι βισμέμετα μας των κεράθην οι τε ξισσους ὑπέμενου την τών κρεισσόνων δοιλείαι, οι τε δυνατωτερον περιουσίας έχοντες προσεποιοίντο ύπεκους τὰς έλασσους πολεις. καξ έν τοιτώ τῷ τρι πφ μάλλον ἐδη δίνες ὑστερον χρόνφ ἐκὸς Τροίαν ἐστρατεισαν.

Agaueurer re uoi donei reir rore derauei ngoigue zai où rodoù ror rois Turdanen énzeis zareil quuérous rois ELENTS UNTGTROCS & UN TON GTOLON & ETOCH. LES ONGE DE MIN of the sufference Hedogororresion ungue nach tor nooteeth! δεδεγμένοι Πέλοπά τε πρώτον πληθεί χρημάτων, α ήλους ξα της Ασίας έχων ες ανθρωπους απόρους, δύναμιν περιάς ποιησαμενον την Επωνυμίαν της χωρας Ετηλύτην όντα δμας 2 oxeir, zal botegor tois experers?) et neisa sererez Bormi Ευουσθέως μεν εν τη Αττική υπό Ποακλειδών αποθανόμα: τος, Ατρέως θε μητρός αθελφού όντος αθτώ, και έπιτείψαντος Ευρυσθέως. Ετ' έστρατευε. Μυκήνας τε και τος άρχην κατά τὸ οἰκεῖον Ατρεί, τυ χανειν δε αὐτὸν ακύγοντα τον πατέρα διά τον Χρυσίππου βάνατον, και ώς οψείψε ανεχώρησεν Ευρυσθεύς, βουλομένων και των Μυκηναιακή φόρο των Ήρακλειδών και αυα δυνατόν δοκούντα είναι καξί τὸ πλήθος τεθεραπευχότα των Μυχηναίων τε χαι όσων Είπ ουσθεύς ήρχε την βασιλείαν Είτρεα παραλαβείν, και τάτ 3 Περσειδών τους Πελοπίδας μείζους καταστήναι. α μοι δοκίξ Αγαμέμνων παραλαβών και ναυτικώ [τε]3) αμα έπι πίδω: των άλλων Ισχύσας την στρατείαν ου χάριτι το πλείον 👫 φόβφ ξυναγαγών ποιήσασθαι. φαίνεται γάρ ναυσί τε πλεί

3) vá alle Hdschrr. ausser einer; ohne Klammern b a.

<sup>1)</sup> g aus mehrern, jedoch meist geringern Hdschrr. Erredammiren.
2) 7 Hdschrr., darunter sehr gute, fügen noch hinzu olor Arei.
24yamimror., wohl Glossem.

Insel befanden herausgehoben hatte, stellten sich über die Hälfte als Larer heraus, die man an der mitbegrabenen Wassenrüstung und an der Art wie sie noch jest ihre Todten begraben erkannte. Rachs 2 dem dann aber die Seemacht des Minos sich gebildet hatte, wurde die Schissahrt zu einander lebhaster; denn die Räuber auf den Insselln wurden von ihm daraus vertrieben, wo er denn auch die meis den derselben mit Kolonien besetzte. Und die am Neere Wohnensden traten, indem sie schon mehr den Vermögenserwerb betrieben, in sestere Zustände und Einige umgaben sich, da sie ungewöhnlich wis wurden, sogar mit Nauern; denn im Streben nach Gewinn 3 ntrugen die Schwächern die Unterwürsigseit unter die Stärfern, und die Mächtigern, im Besitze von Reichthümern, machten sich die geringern Staaten unterthänig. Und in diesem Zustande bessanden sie sich schon ziemlich allgemein, als sie später gegen Troja zogen.

Und Agamemnon scheint mir als ter Machtigfte seines Beit- 9 alters und nicht sowohl als Anführer ber burch ten Eid tes Inbareus gebundenen Freier ben Bug verfammelt zu haben. Es ergablen aber auch diejenigen von ben Beloponnefiern, welche bie bestimmtesten Rachrichten geben, indem fie Dieselben von ihren Borfahren überfommen haben, daß Belops zuerft burch eine Fulle von Schäten, Die er aus Afien unter burftige Menschen mitbrachte, fich Racht erworben und, obwohl eingewandert, boch dem Lante ben Ramen gegeben habe, daß spater seinen Nachfommen noch größere Racht zugefallen sei, als Eurpstheus in Attifa burch Die Bera= 2 Meiben getöbtet, und Atreus feiner Mutter Bruber mar, und Gurnitheus, ba er auszog, bem Atreus als seinem Berwandten Myfena und bie Regierung anvertraut hatte; biefer fei aber früher wegen ber Ermorbung bes Chryfippos vor feinem Bater gefiohen, und als Eurhstheus nicht wieder zurudfehrte, habe er, ba auch bie Myfenaer aus Furcht vor ben Gerafleiten es munichten und er zugleich mache tig erschien und fich beim Bolfe beliebt gemacht hatte, über bie Mirenaer und alle Unterthanen bes Euryftheus die Berrichaft übernommen, und so seien die Belopiden mächtiger geworden als die Berfeiben. Als Erbe biefer Dacht und zugleich burch feine Flotte 3 mehr als die Andern stark geworden scheint mir Agamemnon den Rriegszug weniger burch bie Gefälligkeit als bie Furcht zusammen= gebracht und ausgeführt zu haben. Denn er erscheint als ber welσταις αὐτὸς ἀφιχόμενος καὶ Δοκάσι προσπαρασχών Όμηρος τοῦτο δεδήλωκεν, εἶ τω ἐκανὸς τεκμηριώσαι. ἐν τοῦ σκήπτρου ἄμα τῆ παραδόσει εἔρηκεν αὐτὸν

,,πολλησι νήσοισι και Λογεί παντι ανάσσειν."
οὐκ αν οὐν νήσων ἔξω των περιοικίσων (αὐται σε οὐ πολλαι εἰησαν) ήπειρωτης ων ἐκράτει, εὶ μή τι και ναυι εἰχεν. εἰκάζειν σε κρή και ταύτη τη στρατεία!) οἰα ἡ πρὸ αὐτης.

Καὶ ὅτι μὲν Μυχῆναι μιχρὸν ἢν, ἢ εἴ τι τῶν τότε 10 λισμα νῦν μη ἀξιόχοεων δοχεῖ είναι, οὐκ ἀκριβεῖ ἄν σημείω χρώμενος απιστοίη μη γενέσθαι τον στόλον τοσο 2 δσον οί τε ποιηταί εξοήχασι και ὁ λόγος κατέχει. Δακι μονίων γὰς εὶ ἡ πόλις ἐςημωθείη, λειφθείη δὲ τά τε και της κατασκευής τὰ έδάφη, πολίην ᾶν οίμαι άπιο της δυνάμεως προελθόντος πολλού χρόνου τοίς ξπειτα: τὸ αλέος αὐτών είναι (ααίτοι Πελοποννήσου τών πέντε δύο μοίρας νέμονται τῆς τε ξυμπάσης ἡγοῦνται καὶ τῶν 3 ξυμμάχων πολλών. διιως δέ, οὖτε ξυνοιχισθείσης πό ούτε ໂεροίς και κατασκευαίς πολυτελέσι χρησαμένης, κώμας δε τῷ παλαιῷ τῆς Ελλάδος τρόπφ οἰκισθείσης, νοιτ' αν υποδεέστερα)2), Αθηναίων δε το αυτό τουτο θόντων διπλασίαν αν την δύναμιν ελκάζεσθαι από 4 φανεράς δίψεως της πόλεως η έστιν. οθχουν απιστείν ι οὐδὲ τὰς ὄψεις τῶν πόλεων μᾶλλον σχοπεῖν ἢ τὰς δυνά νομίζειν δε την στρατείαν 3) έχείνην μεγίστην μεν γενέ τών πρό αὐτῆς ), λειπομένην δὲ τῶν νῦν, τῆ 'Ομήροι ποιήσει εί τι χρη κάνταυθα πιστεύειν, ην είκος έπι το μι μέν ποιητήν όντα χοσμήσαι, όμως δε φαίνεται και οι 5 ενδεεστέρα. πεποίηχε γάρ χιλίων και διακοσίων νεών μέν Βοιωτών είκοσι και έκατον ανδοών, τας δε Φιλοκτ πεντήχοντα, δηλών, ώς ξμοί δοχεί, τας μεγίστας χαί ξλ στας άλλων γοῦν μεγέθους πέρι έν νεών καταλόγω 6 ξμνήσθη. αὐτερέται δε ὅτι ἦσαν καὶ μάχιμοι πάντες.

¹) k στρατιά mit den Hdschrr.

2) k nach Bauers Conj. ὑποδείστεςα. Die übrigen Ausgg. den Hdschrr. ὑποδεεστέςα.

3) b g k orpariàs mit den meisten Hdschrr.

4) b αύτῆς.

7 d

:::

: 2: ->; =

X 3

her sowohl selbst mit den meisten Schiffen kam als auch den Arkadern noch welche darlieh, wie Homer dies angegeben hat, wenn er als ein glaubwürdiger Zeuge gilt. Und bei der Vererbung des Scepstes hat er zugleich gesagt, daß jener

"Biel Eilande beherrschte und Argos' sämmtliche Fluren"; mm würde er aber als Festlandbewohner keine Inseln außer den miliegenden (dies würden aber nicht viele sein) beherrschen, wenn er nicht auch eine Seemacht besäße. Man muß aber auch aus diesem Krigspage einen Schluß auf die Beschaffenheit der Unternehmungen vor denselben machen.

Awar daß Mykenä klein war und wenn sonst manche ber ba= 10 meligm Städte jest nicht beträchtlich erscheint, bas murbe man nicht als tiftigen Grund anführen konnen um zu bezweifeln, bag ber Bug soft gewesen sei, als ihn die Dichter geschildert haben und die Sage herrscht. Denn wenn bie Stadt ber Lafebamonier verobet 2 wurde und nur die Tempel und die Fundamente des Baus übrig Mieben, so würde, glaub' ich, die Nachwelt sehr ungläubig sein hin= schtlich ber Macht ber Lakedamonier im Vergleich zu ihrem Ruhme (und doch besitzen sie zwei von den fünf Theilen des Peloponnes mb stehn an der Spike des ganzen und der zahlreichen Bundes= genossen außerhalb besielben; dennoch würde, da die Stadt weber 3 eng pusammengebaut ist noch prächtige Tempel und Bauwerke besitzt, sondern nach der alten Hellenischen Sitte in Flecken angelegt ist, Ales unbedeutender erscheinen), wenn dagegen den Athenern dasselbe begegnete, so würde man nach dem äußern Anblick der Stadt ihre Nacht doppelt so groß schäßen als sie ist. Deshalb muß man nicht 4 ungläubig sein noch das Aussehn der Städte mehr ins Auge fassen de ihre Macht, sondern annehmen, daß jener Kriegszug zwar am Riften unter den frühern, aber unbedeutender als die jezigen ge= besen ift, wenn man sich auch hier wieder auf die Dichtung Homers verlassen soll; obwohl er ihn natürlich als Dichter übertreibend aus= Richmückt hat, erscheint er doch auch so noch ziemlich dürftig. Omn unter 1200 Schiffen hat er denen der Bövter 120, denen des 5 Pilottet 80 Mann gegeben, womit er, wie mir scheint, die größ= im und die kleinsten bezeichnet; wenigstens erwähnte er von der Griße der andern im Schiffskataloge nichts. Daß sie aber Alle 6 bilbstruderer und streitbar waren, hat er bei den Schiffen des Phi=

ταϊς Φιλοχτήτου ναυσὶ δεδήλωχε· τοξότας γὰρ πάντας πεποίηχε τοὺς προσχώπους. περίνεως δὲ οὐχ εἰχὸς πολλοὺς
ξυμπλεῖν ἔξω τῶν βασιλέων καὶ τῶν μάλιστα ἐν τέλει, ἄλλως
τε καὶ μέλλοντας πέλαγος περαιώσεσθαι μετὰ σχευῶν πολεΊ μιχῶν οὐδ' αὖ τὰ πλοῖα κατάφρακτα ἔχοντας, ἀλλὰ τῷ
παλαιῷ τρόπῳ ληστιχώτερον παρεσκευασμένα. πρὸς τὰς
μεγίστας οὖν¹) καὶ ἐλαχίστας ναῦς τὸ μέσον σχοποῦντι οὖ
πολλοὶ φαίνονται ἐλθόντες²), ὡς ἀπὸ πάσης τῆς 'Ελλάδος
κοινῆ πεμπόμενοι.

- Αἴτιον δ' ην ούχ η όλιγανθρωπία τοσοῦτον δσον ή 11 άχρηματία. τῆς γὰρ τροφῆς ἀπορία τόν τε στρατὸν ἐλάσσω ἤγαγον καὶ ὅσον ἤλπιζον αὐτόθεν πολεμοῦντα βιοτεύσειν, ξπειδή δέ3) ἀφικόμενοι μάχη ξκράτησαν (δηλον δέ τὸ γὰρ ξουμα τῷ στρατοπέδφ οὐκ ἂν ἐτειχίσαντο), φαίνονται δ' οὐδ' ἐνταῦθα πάση τῆ δυνάμει χρησάμενοι, ἀλλὰ πρὸς γεωργίαν της Χερσονήσου τραπόμενοι και ληστείαν της τροφης απορία. ή και μαλλον οι Τρώες αὐτών διεσπαρμένων τὰ θέκα ἔτη ἀντεῖχον βία, τοῖς ἀεὶ ὑπολειπομένοις ἀντίπαλοι όντες. περιουσίαν δε εὶ ήλθον έχοντες τροφής καὶ όντες άθρόοι ἄνευ ληστείας και γεωργίας ξυνεχῶς τὸν πόλεμον διέφερον, δαδίως ᾶν μάχη πρατοῦντες είλον, οι γε και οὐκ 3 αθρόοι, αλλά μέρει τῷ ἀελ παρόντι\*) ἀντεῖχον πολιορχία δ' αν προσκαθεζόμενοι εν ελάσσονί τε χρόνφ και άπονώτερον την Τροίαν είλον. άλλα δι' άχρηματίαν τά τε προ τούτων ἀσθενη ην και αὐτά γε δη ταῦτα ὀνομαστότατα τῶν πρίν γενόμενα δηλουται τοις ξργοις υποδεέστερα όντα της φήμης και τοῦ νῦν περι αὐτῶν διὰ τοὺς ποιητὰς λόγου 12 κατεσχηκότος. Ἐπει και μετὰ τὰ Τρωικὰ ἡ Ἑλλὰς ἔτι μετανίστατό τε και κατφκίζετο, ώστε μη ήσυχάσασαν ) αύξηθηναι. ή τε γαρ αναχώρησις των Ελλήνων έξ Ίλίου χρονία
  - 1) 2 Hdschrr. u. p a οὖν; b k aus Conjectur δ' οὖν; die übrigen Hdschrr. u. Ausgg. γοῦν.
  - ²) k mit der Vulgate ξυνελθόντες gegen die meisten und besten Handschrr.
  - 3) b k aus Conj. ἐπειδή τε, doch δὲ scheint durch das folgende δ' οὐδ' geschützt.
    - 4) k mit der Vulgate παρατυχόντι gegen die Gewähr der Hdschrr.

lottet klar angebeutet; benn als Bogenschüßen hat er sämmtliche Ruderer dargestellt. Nichtrubernde sind wahrscheinlich mit Ausnahme der Könige und der obersten Besehlshaber nicht viele mitgesahren, zumal da man mit Kriegsgeräthschaften über das Meer setzen wollte, 7 und anderseits die Fahrzeuge nicht mit Verdecken versehen, sondern nach alter Sitte mehr raubschiffartig eingerichtet waren. Betrachtet wan nun im Vergleich zu den größten und kleinsten Schiffen die Ritte, so ergiebt sich, daß, angesehn daß sie aus ganz Hellas ges meinsam gesendet wurden, nicht Viele hinzogen.

Daran war aber nicht sowohl ber Menschenmangel als die 11 Armuth Schuld. Denn in Ermangelung bes Unterhaltes war bas ber welches fie mitnahmen kleiner und nur fo groß, als fich nach ihrer Meinung bort burch ben Krieg bie Lebensmittel verschaffen werbe; als fie aber nach ihrer Ankunft in einer Schlacht gefiegt batten (dies ift flar; benn sonft hatten fle bie Befestigung um das lager nicht aufführen konnen), selbst ba verwandten fie offenbarnicht ihre ganze Macht, sondern legten sich in Ermangelung des Unterhaltes auf Bebauung bes Chersones und auf Raubzüge. Daber widerftanden auch die Troer, bei biefer Berftreuung der Achaer, um fo leichter jene 10 Jahre lang im offenen Felde, indem fie ben jedesmaligen Burudbleibenben gewachfen waren. Waren fie bagegen mit einem Borrath von Lebensmitteln gefommen und hatten vereinigt ohne Raubzüge und Ackerbau den Krieg ununterbrochen fortgeführt, fo hatten fie, in einer Schlacht Sieger, Die Stadt leicht eingenommen, da fie ja fcon unvereinigt, nur mit dem jedesmal anwesenden Theile das Gegengewicht hielten; durch Anwendung 3 einer Belagerung aber wurden fie in fürzerer Beit und muhelofer Eroja eingenommen haben. Allein wegen Mittellosigfeit waren nicht nur die vorangehenden Unternehmungen schwach, sondern auch diese felbft, obwohl am berühmteften geworden unter ben fruhern, erweift fich burch die Thatsachen zurückstehend hinter ihrem Ruhme und ber jest barüber burch die Dichter herrschend gewordenen Sage; benn 12 fogar nach dem Troischen Kriege noch erlitt Hellas Ginwohnerwechsel und neue Anfiedlungen, so daß es aus Mangel an Ruhe nicht Denn theils veranlaßte der Ruckzug der Hellenen aus zunahm.

;

ŧ

ľ

ľ

<sup>5)</sup> So die besten Hdschrr. Den Accus. schützt 7, 34, 5. Alle Ausgg.

THE TIME PROTECTED BY THE PROPERTY OF THE PROP

B DEMENDER OF WHITEHOUSE THE TRANSPER BEE THE PROPERTY OF अन्य प्राप्त के व्यवस्था के व्यवस्था के व्यवस्था का विकास के वितास के विकास अवस्थातिक के अपने अपने अपने वास्ता कार्यातिकारणाः असे अस्थातीका हारू क्रिका अन्यवाधाना आकृतान्त्रकात हो। क्रिका हेवा क्षिताको वर्षकाति । -Mariana minima, murran za Arter en Fante and the Lineary wills western. Sieten in Linearin inger-त्रक देण्यसमार असे जो अन्तरात्र अत्याद्वासम्बद्धाः अर असूर वर्षे mis me sample emission à Limited vie Francis des months on the season is an Inner Busy English THE MELETY OF MEET TIMBER THERETHE SET I SEE AGAINST apartique & the reserver profit viù vivence . Les Anni madig Sauce inde manage is necessies in deal The Marie Topic Lagranging to the minime and many Senter an inanome des mest via mora grand The state of the s to the satisface star was Inches of their week 14 The Taken of each meanings was to drie Louisvand me vie the tip desired and communications that the second Primarie of firmeric with the are the treatment with a frequencial andreila anti Elementaria de Canimia Estagia es il Liceppe minero etameno ver prie mergenesson vo

i de manten and seu puen Ausant et de l'agent.

<sup>1 1 1 4 4</sup> descent grapes less alle Function

Nion, der nach geraumer Zeit stattfand, viele Neuerungen, theils entstanden in den Städten meistens Spaltungen, in Folge deren welche vertrieben wurden und dann die Städte gründeten. Denn 2 die jezigen Bövter ließen sich 60 Jahre nach der Eroberung Ilions, von den Thessalern aus Arne vertrieben, im jezigen Bövtien, welches stüher das Kadmeische Land hieß, nieder (es war aber auch ein Theil von ihnen schon früher in diesem Lande, zu dem die gehörten die nach Ilion mitzogen), und die Dorier nahmen im 80sten Jahre mit den herakleiden den Peloponnes in Bestz. So kaum binnen langer 3 Zeit zur Ruhe gekommen und nicht mehr die Einwohner wechselnd sandte dann Hellas Kolonien aus, und Ionien so wie die meisten Inseln kolonisirten die Athener, Italien aber, den größern Theil Siciliens und einige Gegenden vom übrigen Hellas die Peloponnesier. Alles dies wurde aber erst nach dem Troischen Kriege gegründet.

Als aber Hellas mächtiger wurde und noch mehr als früher 18 ten Bermögenserwerb betrieb, erhoben fich in den Staaten Tyrannen, indem die Einkunfte fich vergrößerten (früher aber bestanden Erb= Ronigthumer unter festgefesten Ehrenrechten), und Hellas ruftete Flotten und man hielt fich mehr an bas Meer. Zuerst follen die 2 Rorinthier bas Schiffswesen ber jetigen Weise am ahnlichsten gehandhabt haben und zu Korinth follen zuerst in Hellas Trieren ge= baut worden sein. Es kommt auch ein Korinthischer Schiffsbaumeister, Ameinokles, vor, ber ben Samiern vier Schiffe baute; es find aber ungefähr 300 Jahre bis zum Ende biefes Krieges, seit Ameinofles nach Samos fam. Und Die alteste Seeschlacht, von ber 3 wir wiffen, war zwischen ben Korinthiern und Rerkpräern; auch seit tiefer find ungefähr 260 Jahre bis zu berfelben Beit. Denn auf bem Ifthmos wohnend befagen bie Korinthier immerbar einen Stapelplat, ba in alten Beiten bie Gellenen innerhalb und außerhalb bes Beloponnes mehr zu Lande als zu Waffer, burch bas Korin= thische Gebiet zu einander reiften; und fie waren burch Reichthum 4 mächtig, wie auch von ben alten Dichtern bezeugt ift; benn fie nannten die Stadt "reich". Und als die Hellenen mehr Schiffahrt

<sup>\*)</sup> So p g a mit vielen, auch sehr guten Hdschrr.; b k εξέπεμψε.

<sup>5)</sup> b k mit d. Vulg. u. vielen Hdschrr. τὸ πλεῖστον.

<sup>6)</sup> So p g mit vielen, auch sehr guten Handschrr.; die übrigen rauπηγηθηνα.

ληστικόν καθήρουν, και ξμπόριον παρέχοντες άμφότερα δυ-5 νατην ξσχον χρημάτων προσόδω την πόλιν. και "Ιωσιν υστερον πολύ γίγνεται ναυτικόν ξπί Κύρου, Περσων πρώτου βασιλεύοντες, καὶ Καμβύσου τοῦ υίξος αὐτοῦ, τῆς τε καθ έαυτούς θαλάσσης Κύρφ πολεμοῦντες εχράτησάν τινα χρόνον. και Πολυκράτης, Σάμου τυραννῶν ἐπὶ Καμβύσου, ναυτικώ ζοχύων άλλας τε των νήσων ύπηκόους ξποιήσατο και 'Ρήνειαν έλων ανέθηκε τῷ Απόλλωνι τῷ Δηλίω. Φωκαῆς τε Μασσαλίαν ολκίζοντες Καρχηδονίους ένίχων ναυμαχοῦντες. 14 Δυνατώτατα γὰρ ταῦτα τῶν ναυτικῶν ἢν. φαίνεται δὲ καὶ ταυτα πολλαίς γενεαίς υστερα γενόμενα των Τρωικών, τριήφεσι μέν όλίγαις χρώμενα, πεντηχοντόροις δ' έτι χαι πλοίοις 2 μαχροῖς ἐξηρτυμένα ώσπερ ἐχεῖνα. ὀλίγον τε πρὸ τῶν Μηδικών και του Δαρείου θανάτου, δς μετά Καμβύσην Περσών έβασίλευσε, τριήρεις περί τε Σικελίαν τοῖς τυράννοις ές πληθος έγένοντο και Κερκυραίοις ταῦτα γὰρ τελευταῖα πρὸ της Εξοξου στρατείας ) ναυτικά άξιόλογα εν τη Ελλάδι 3 κατέστη. Αλγινηται γάρ και Αθηναΐοι, και εξ τίνες άλλοι, βραχέα ξχέχτηντο και τούτων τὰ πολλά πεντηχοντόρους · όψέ τε ἀφ' οῦ Αθηναίους Θεμιστοκλής ἔπεισεν Αλγινήταις πολεμοῦντας, καὶ αμα τοῦ βαρβάρου προσδοκίμου ὄντος, τὰς ναῦς ποιήσασθαι, αἶσπερ καὶ ἐναυμάχησαν καὶ αὖται οὔπω είχον διὰ πάσης καταστρώματα.

15 Τὰ μὲν οὖν ναυτικὰ τῶν Ἑλλήνων τοιαῦτα ἦν, τὰ τε παλαιὰ καὶ τὰ ὕστερον γενόμενα²). ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο ὅμως οὐκ ἐλαχίστην οἱ προσχόντες αὐτοῖς χρημάτων τε προσόδω καὶ ἄλλων ἀρχῆ ἐπιπλέοντες γὰρ τὰς νήσους κατεστρέφοντο, καὶ μάλιστα ὅσοι μὴ διαρκῆ εἶχον χώραν. 2 κατὰ γῆν δὲ πόλεμος, ὅθεν τις καὶ δύναμις παρεγένετο, οὐδεὶς ξυνέστη πάντες δὲ³) ἢσαν, ὅσοι καὶ ἐγένοντο, πρὸς ὁμόρους τοὺς σφετέρους ἐκάστοις, καὶ ἐκδήμους στρατείας πολὺ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν ἐπ' ἄλλων καταστροφῆ οὐκ ἐξήεσαν 3 οἱ Ἑλληνες. οὐ γὰρ ξυνεστήκεσαν πρὸς τὰς μεγίστας πόλεις ὑπήχοοι, οὐδ' αὖ αὐτοὶ ἀπὸ τῆς ἔσης κοινὰς στρατείας

1) k στρατιᾶς mit fast allen Hdschrr.

2) b a k mit mehrern Hdschrr. γυγνόμενα.

<sup>3) 3</sup> Hdschrr., darunter d. beiden besten, nicht unpassend πάντες γάρ.

ben, vertilgten jene, in ben Befit ihrer Flotte gelangt, bas mbgefindel und auf beiben Elementen einen Stapelplas barbietend gielten fie burch Buffuß von Mitteln eine machtige Stadt. Spater 5 langten bann bie Joner, unter ber Regierung bes erften Berfernigs Ryros und seines Sohnes Rambyses, eine ftarte Seemacht ad beherrschten, mit dem Kyros Krieg führend, eine Beit lang 16 bortige Meer. Und Polyfrates, Thrann von Samos zu Kam= Dies Zeit, machte fich mittels einer farten Flotte nicht nur anme ter Inseln unterthänig, sondern eroberte auch Rheneia, bas r dem Delischen Apollon weihte. Auch besiegten bie Phofaer, ba ie Maffalia grundeten, die Karchebonier in einer Seefchlacht. Diese 14 uten nämlich bie farfften unter ben Seemachten. Es stellt fich ber beraus, daß auch diese, wiewohl viele Menschenalter nach bem wischen Kriege entstanden, wenig Trieren gebrauchten, sonbern wch, wie in jener Beit, mit Funfzigruderern und langen Fahrmgen ausgerüstet waren. Erft furz vor ben Perferfriegen und 2 em Tobe des Dareios, ber nach bem Kambyfes in Perfien herrschte, tiegen die Trieren der Tyrannen in Sicilien und der Kerfpräer zu iner bedeutenden Menge; bies waren nämlich die letten Flotten on Belang die fich in Gellas vor bem Buge bes Lerres gebilbet Denn bie Aegineten und Athener und sonft vielleicht einige 3 Staaten hatten nur fleine Flotten und zwar meist Funfzigruberer; md exft spat bewog Themistofles bie Athener, als sie mit ben Aegi= ieten Rrieg führten und zugleich ber Barbar zu erwarten mar, Die Schiffe zu bauen, mit benen fie bann auch gur See fampften; und iefe batten noch nicht burchgängig Berbecke.

Bon solcher Art also waren die Flotten der Hellenen, die alten 15 mb die später entstandenen. Dennoch erwarben sich die, die sich wrauf legten, eine nicht unbedeutende Macht sowohl durch Geldein= ünste als durch Beherrschung anderer Staaten; denn durch See= üge untersochten sie, vorzüglich die welche nicht hinreichendes Gebiet wiaßen, die Inseln. Zu Lande dagegen entstand kein Krieg durch 2 den auch zugleich Macht erworden ward, sondern alle die noch ent= sanden waren gegen die sedesmaligen Nachbaren, und auswärtige Kriegszüge, weit von ihrem Lande, zur Untersochung Anderer unter= unhmen die Hellenen nicht. Denn sie schlossen sich nicht als Ge= 3 howende den größten Staaten an, noch machten sie auch selbst ge=

τος οί τε Λαχεδαιμόνιοι τῶν ξυμπολεμησάντων Ελλήνων ήγήσαντο δυνάμει προύχοντες, και οι Αθηναίοι Επιόντων τῶν Μήδων διανοηθέντες ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν καὶ ἀνασκευασά-5 μενοι ές τὰς ναῦς ἐσβάντες 1) ναυτιχοὶ ἐγένοντο. χοινῆ τε : άπωσάμενοι τὸν βάρβαρον υστερον οὐ πολλῷ διεχρίθησαν 🚶 πρός τε Αθηναίους και Λακεδαιμονίους οί τε αποστάντες : βασιλέως Ελληνες και οι ξυμπολεμήσαντες δυνάμει γαο ταύτα μέγιστα διεφάνη· ζοχυον γὰρ οί μὲν κατὰ γῆν, οί δὲ 6 καυσί. καλ όλίγον μεν χρόνον ξυνέμεινεν ή όμαιχμία, ξπειτα δε 2) διενεχθέντες οι Λακεδαιμόνιοι και Αθηναίοι 3) επολίμησαν μετὰ τῶν ξυμμάχων πρὸς ἀλλήλους, καὶ τὧν ἄλλων Ε Ελλήνων εξ τινές που διασταϊεν, πρός τούτους ήδη εχώρουν. 7 ώστε ἀπὸ τῶν Μηδικῶν ἔς τόνδε ἀεὶ τὰν πόλεμον τὰ μέν τ σπενθύμενοι, τὰ δὲ πολεμοῦντες ἢ ἀλλήλοις ἢ τοῖς ξαυτών ι ξυμμάχοις ἀφισταμένοις εὖ παρεσχευάσαντο τὰ πολέμια καλ ξμπειρότεροι ξγένοντο μετά χινδύνων τὰς μελέτας ποιού-19 μενοι. Και οι μεν Λακεδαιμόνιοι ούχ υποτελείς έχοντες : φόρου τοὺς ξυμμάχους ἡγοῦντο, κατ' ὀλιγαρχίαν δὲ σφίσεν τ αὐτοῖς μόνον ἐπιτηδείως ὅπως πολιτεύσωσι\*) θεραπεύοντες. - Άθηναῖοι δὲ ναῦς τε τῶν πόλεων τῷ χρόνῷ παραλαβόντες, πλην Χίων και Λεσβίων, και χρήματα τοῖς πᾶσι τάξαντες τ φέρειν. και έγένετο αὐτοῖς ές τόνδε τὸν πόλεμον ή ίδία: παρασχευή μείζων ή ώς τὰ χράτιστά ποτε μειὰ ἀχραιφνούς της ξυμμαχίας ήνθησαν.

20 Τὰ μέν οὐν παλαιὰ τοιαῦτα εὖρον, χαλεπὰ ὄντα παντὶ εξῆς τεχμηρίω πιστεῦσαι. οἱ γὰρ ἄνθρωποι τὰς ἀκοὰς τῶν προγεγενημένων, καὶ ἢν ἐπιχώρια σφίσιν ἢ, ὁμοίως ἀβασα-2 νίστως παρ' ἀλλήλων δέχονται. Ἀθηναίων γοῦν τὸ πλῆθος Ἰππαρχον οἴονται ὑφ' Αρμοδίου καὶ Αριστογείτονος τύραννον ὄντα ἀποθανεῖν καὶ οὐκ ἴσασιν ὅτι Ἱππίας μὰν πρεσβύτατος ὢν ἢρχε τῶν Πεισιστράτου υίεων, Ἱππαρχος δὲ καὶ Θεσσαλὸς ἀδελφοὶ ἢσαν αὐτοῦ, ὑποτοπήσαντες δὲ τι 3 ἐκείνη τῆ ἡμερα καὶ παραχρῆμα Αρμόδιος καὶ Αριστογείτων

2) p lässt nach einigen Hdschrr. de weg.

<sup>1)</sup> b g a k ἐμβάντες mit der Mehrzahl der Hdschrr.; jenes p aus einigen sehr guten Hdschrr.

<sup>3)</sup> So p g mit mehrern, darunter sehr guten Hdschrr.; die übrigen zai oi 'Abqvaio.

benden Gefahr stellten fich die Lakedamonier als die Mächtigsten an die Spite der mitftreitenden Bellenen, und die Athener entschloffen fich beim Anruden ber Deber bie Stabt ju verlaffen, nahmen ihr hab und Gut zusammen, bestiegen die Schiffe und wurden Seeleute. Rachdem fie fo gemeinschaftlich ben Barbaren vertrieben, trennten 5 fich nicht lange nachher sowohl bie vom Rönige abgefallenen Bellenen als auch bie, welche schon am Rampfe Theil genommen hatten, und ichloffen fich theils ben Athenern theils ben Lakebamoniern an. Diese Staaten nämlich erschienen als die bedeutendsten; denn ber eine war zu Lande, ber andere burch die Flotte machtig. Rurze Zeit 6 bestand nun zwar bie Baffenbruderschaft, bann aber entzweiten fich die Lakebamonier und Athener und fampften, mit ihren Buntesges noffen vereinigt, gegen einander; und wenn welche von ben übrigen Helleuen sich wo verfeindeten, so schlossen sie sich jest diesen an. Indem fie fo von den Deberzeiten an bis zu diesem Kriege forts 7 wahrend bald Frieden schloffen bald Krieg führten, entweder mit einander ober mit ihren abfallenden Bundesgenoffen, richteten fie ihr Rriegswesen trefflich ein und wurden um fo erfahrener, ba fie unter Gefahren ihre Uebungen machten. Die Lakedamonier nun 19 führten die Begemonie fo, bag fie an ihren Berbundeten nicht Tris butpflichtige hatten, sondern nur bafur forgten, daß diese eine ihn en gemäße oligarchische Berfaffung hatten; Die Athener aber fo, bag fie die Flotten ber Staaten mit ber Zeit übernahmen, außer ber ber Chier und Lesbier, und allen Geldzahlungen auflegten. Und fo war zu bem gegenwärtigen Rriege ihre eigene Rampffähigkeit gros Ber, als da fie einft bei ber noch ungeschwächten Bunbesgenoffen= icaft im ichonften Flor ftanden.

So fand ich also die alten Begebenheiten, die auf jeden sich 20 der Reihe nach darbietenden Beweis hin zu glauben schwer fällt. Denn die Menschen nehmen die Traditionen von der Borzeit, auch venn es die heimathliche ist, gleich ungeprüft von einander an. So glaubt wenigstens die große Menge der Athener daß Hipparchos 2 vom Harmodios und Aristogeiton als Thrann ermordet sei, und weiß nicht daß Hippias als der älteste von des Peisistratos Söhnen regierte, Hipparchos und Thessalos aber nur seine Brüder waren; daß Harmodios und Aristogeiton, auf die Vermuthung geführt, es 3

<sup>\*)</sup> b a k πολιτεύσουσι aus wenigen Hdschrr.

દેષ્ટ રહેંગ ફેંચગ્સન્ટેઇરલાગ ઉદ્યુક્લા કિલ્લા કિલ્લા કરાય છે. મારે તે σχοντο ώς προειδότος, βουλόμενοι δέ πρίν ξυλληφθί δράσαντές τι και κυθυνεύσαι, τῷ Ίππάρχο περιτυχό: περί το Λεωκόριον καλούμενον την Παναθηναϊκήν πομ 4 διαποσμούντι απέπτειναν. πολλά δέ και άλλα έτι καί όντα πεὶ οὐ χρόνο ἀμνηστούμενα πεὶ οἱ ἄλλοι Ελλ ούα όρθως οδονται, ώσπες τούς τε Δακεδαιμονίων βασι. μη μιξ ψήσφ προστίθεσθαι έκάτερον, άλλά δυοίν, καλ Πιτανάτην λόχον αὐτοῖς είναι, δς οὐδ' ἐγένετο πώπ ουτως αταλαίπωρος τοις πολλοίς ή ζήτησις της αληθ 21 και έπι τὰ έτοιμα μαλλον τρέπονται. Έκ δὲ τῶν είρι νων τεχμηρίων όμως τοιαύτα άν τις νομίζων μάλιστι διήλθον ούχ άμαρτάνοι, και ούτε ώς ποιηται ύμνήκασι : αὐτῶν ἐπὶ τὸ μείζον χοσμούντες μαλλον πιστεύων, οὐτι λογογράφοι ξυνέθεσαν έπλ το προσαγωγότερον τη άχροι η άληθέστερον, όντα άνεξέλεγχτα και τὰ πολλά ὑπὸ γρό αὐτῶν ἀπίστως ἐπὶ τὸ μυθῶδες ἐκνενικηκότα, εὐρῆσθα ηγησάμενος έχ των έπιφανεστάτων σημείων ώς παλαιά ε 2 αποχρώντως. και ὁ πόλεμος ούτος, καίπερ των ανθρώ: εν ψ μεν αν πολεμώσι τον παρόντα αει μεγιστον χριι των, παυσαμένων δε τὰ ἀρχαῖα μαλλον θαυμαζόντων, αὐτῶν τῶν ἔργων σχοποῦσι δηλώσει ὅμως μείζων γεγενι νος αὐτῶν.

22 Καὶ ὅσα μὲν λόγφ εἰπον ἔχαστοι ἢ μέλλοντες πολεμή ἢ ἐν αὐτῷ ἤδη ὄντες, χαλεπὸν τὴν ἀχρίβειαν αὐτὴν λεχθέντων διαμνημονεῦσαι ἦν ἐμοί τε ὧν αὐτὸς ἤχουσα τοῖς ἄλλοθέν ποθεν ἐμοὶ ἀπαγγέλλουσιν ὡς δ' ἄν ἐθό; ἐμοὶ ἔχαστοι περὶ τῶν ἀεὶ παρόντων τὰ δέοντα μάλ εἰπεῖν, ἐχομένφ ὅτι ἐγγύτατα τῆς ξυμπάσης γνώμης 2 ἀληθῶς λεχθέντων, οὕτως εἰρηται τὰ δ' ἔργα τῶν πραχτων ἐν τῷ πολέμφ οὐχ ἐχ τοῦ παρατυχόντος πυνθανόμ ἡξίωσα γράφειν οὐδ' ὡς ἐμοὶ ἐδόχει ¹), ἀλλ' οἰς τε αι

<sup>1)</sup> Die besten Hdschrr. haben Soues.

fei en jenem Lage und eben im entscheidenben Augenblick von ihren Ribesspornen bem Hippias etwas verrathen worden, von jenem als einen vorher Unterrichteten abstanden, weil sie aber vor ihrer Ergrafung doch etwas ausführen und bann die Gefahr erbulben wollen, den hipparchos, den fie am sogenannten Leoforion beim Anstinen des Panathenaischen Festzuges trafen, ermordeten. Aber 4 end in vielen andern Dingen, Die noch der Gegenwart angehoren und nicht durch die Lange der Zeit vergeffen find, haben auch die ubigen hellenen falsche Anfichten, 3. B. daß die Lakedamonischen Ring jeber nicht mit einem, sondern mit zwei Steinen abstimmen, und daß es dort eine Pitanatische Abtheilung gebe, die gar mit affirt hat. So wenig Kummer macht ben meiften die Erforifung ber Wahrheit und fie greifen lieber zu bem was gang' wie ift. Doch durfte berjenige nicht irren, der nach den ans 21 staten Beweisen bas von mir Durchgegangene für fo beschaffen Mit mb es lieber weder so glaubt wie Dichter, mit Uebertreibung Monidend, bavon gesungen, noch wie Chronisten in einer mehr it des Dhr anziehenden als wahrheitsgetreuen Manier es darge= filt haben, wo bann unerweisbare und größtentheils durch Die linge der Beit zu fabelhaften Unglaublichkeiten gesteigerte Dinge Borfchein fommen, fonbern vielmehr ber Anficht ift, baß es ben beutlichsten Beweisen, in Betracht ber Zeitferne, genügend Aforscht sei. Und so wird biefer Krieg, wiewol die Menschen, wah= 2 und fie Rrieg führen, ben gegenwärtigen jebesmal für ben größten halten, nach beffen Beendigung aber bas Alte mehr bewundern, doch benen bie nach ben Thatsachen selbst urtheilen größer er= deinen als Jenes.

Bas nun die von den Einzelnen, entweder als sie den Krieg 22 keginnen wollten oder als sie schon darin waren, gehaltenen Reden ktrist, so war es sowohl für mich hinsichtlich derer die ich selbst sehört, als auch für die welche mir von anderwärtsher berichteten, dwer den Wortlaut selbst genau zu behalten, aber wie die Einselnen nach meiner Meinung über das jedesmal Borliegende am achgemäßesten gesprochen haben würden, so habe ich sie, mich so wie als möglich an den allgemeinen Sinn des wirklich Gesprochesnen haltend, reden lassen. Die Thatsachen des im Kriege Gesches 2 henen aber habe ich nicht nach Erkundigungen beim Ersten Besten, wah auch nach eignem Dasürhalten berichten zu müssen geglaubt,

ύπεδέξαντο την τιμωρίαν, νομίζοντες ούχ ήσσον έα: είναι την άποικίαν η Κερχυραίων, αμα δε και μίσει Κερχυραίων, ότι αὐτών παρημέλουν όντες ἄποιχοι. γὰο εν πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς διδόντες γέρα τὰ τος μενα ούτε Κορινθίω ανδρί προκαταρχόμενοι των ίτ 4 ωσπερ αξ άλλαι αποικίαι, περιφρονούντες δε αύτους χοημάτων δυνάμει όντες κατ' ξκείνον τον χρόνον ο τοις Έλλήνων πλουσιωτάτοις και τη ες πόλεμον παρασ δυνατώτεροι, ναυτικώ δε και πολύ προέχειν ξστιν δτε ί ρόμενοι, και κατά την των Φαιάκων προενοίκησιν της χύρας χλέος έχόντων τὰ περί τὰς ναῦς. ή καὶ μὸ ξξηρτύοντο τὸ ναυτικόν και ήσαν ούκ άδύνατοι τρι γὰρ εἴκοσι καὶ ἐκατὸν ὑπῆρχον αὐτοῖς ὅτε ἤρχοντο πολε 26 Πάντων οὖν τούτων ξγκλήματα ξχοντες οἱ Κορίνθιοι ξ πον ές την Επίδαμνον ἄσμενοι την ώφελίαν, ολεήτορι τον βουλόμενον ίεναι κελεύοντες και Αμπρακιωτών και. καδίων και έαυτών φρουρούς. Επορεύθησαν δε πεξ Απολλωνίαν, Κορινθίων ούσαν αποικίαν, δίει των Κε ραίων μη χωλύωνται ύπ' αὐτῶν χατὰ θάλασσαν περι HENO!

- 2 Κερχυραίοι δὲ ἐπειδὴ ἤσθοντο τούς τε οἰχήτορας φρουροὺς ἥκοντας ἐς τὴν Ἐπιδαμνον τήν τε ἀποικίαν ρινθίοις δεδομένην, ἐχαλέπαινον καὶ πλεύσαντες εὐθὺς καὶ εἴκοσι ναυσὶ καὶ ὕστερον ἐτέρῳ στόλῳ τούς τε φεύ τας ἐκέλευον κατ ἐπήρειαν δέχεσθαι αὐτοὺς (ἢλθον γὲ τὴν Κέρχυραν οἱ τῶν Ἐπιδαμνίων φυγάδες, τάφους τε ιδεικνύντες καὶ ξυγγένειαν, ἣν προϊσχόμενοι ἐδέοντο κατάγειν) τούς τε φρουροὺς οὓς Κορίνθιοι ἔπεμψαν καὶ βοἰκήτορας ἀποπέμπειν. οἱ δὲ Ἐπιδάμνιοι οὐδὰν αὐτῶν κουσαν. ἀλλὰ¹) στρατεύουσιν ἐπ' αὐτοὺς οἱ Κερχυραῖοι σαράκοντα ναυσὶ μετὰ τῶν ψυγάδων ὡς κατάξοντες, καὶ Ἰλλυριοὺς προσλαβόντες. προσκαθεζόμενοι δὲ τὴν προεῖπον Ἐπιδαμνίων τε τὸν βουλόμενον καὶ τοὺς ξὲ
  - 1) 2 gute Hdschrr. lassen àllà aus und geben vorher ώς ι Ἐπ., was allerdings jede Schwierigkeit beseitigt, aber einer E dation ganz ähnlich sieht. G. Hermann will àllà στρατεύι

Rorinthier aber übernahmen die Gulfleiftung, theils aus einem Rechtsgrunde, indem fie glaubten, die Kolonie gehöre mehr ihnen als ben Andriern zu, zugleich aber auch aus haß gegen bie Rerthräer, weil biefe, obwohl ihre Pflanzstadt, sie vernachlässigten, indem fie inn nimlich weber bei ben gemeinsamen Festversammlungen bie herikunlichen Chrenrechte gewährten noch einem Korinthier den feieligen Beginn bes Opfers übertrugen, fondern fie verachteten, wei fe swohl burch bedeutenden Guterbests in jener Beit ben 4 miffen der Hellenen gleichstanden als auch durch Kriegsmittel mache werm, burch ihre Flotte aber ganz besonders zu Zeiten hers tolz waren, schon weil bie im Seewesen so berühmten Mielin früher Kerkyra bewohnt hatten; weswegen fie auch um so ihr Flotte ausrüfteten und gar nicht ohne Macht waren; 120 Trieren ftanden ihnen zu Gebote, als sie ben Krieg besomen — also über bies alles fich beklagend sandten die Korinthier 26 fom die Hulfe nach Epidamnos, indem sie theils jeden wer wolle & Rolonift hinzugehn aufforberten, theils eine Befatung von prafioten, Leufadiern und eigener Mannschaft hinschickten. Diefe den aber zu Fuß nach Apollonia, einer Rolonie ber Rorinthier, Furcht vor den Rerkyräern, daß fie von benfelben an der Ueber-Mit jur See gehindert werden mochten.

Kls aber die Kerkpräer ersuhren, daß die Kolonisten und die 2 befahung nach Epidamnos gekommen und die Kolonie den Korinsten übergeben sei, grollten sie, giengen sofort mit 25 Segeln und kiter mit noch einer andern Flotte in See und befahlen ihnen aus . beheit, erstens die Verbannten wiederaufzunehmen (nämlich die bidamnischen Verbannten waren mach Kerkpra gekommen, indem e auf Gräber und Verwandtschaft hinwiesen und darauf die Vitte vindeten sie zurückzusühren), zweitens die Vesahung, welche die brinthier geschickt hatten, so wie die Kolonisten fortzuschicken. Doch 3 ie Epidamnier hörten auf nichts von dem. Vielmehr ziehn nun ie Kerkpräer mit 40 Schissen gegen sie, vereinigt mit den Verbannsm, um diese zurückzusühren, und durch die Ilhrier verstärkt. Insem sie sich nun vor die Stadt legten, machten sie bekannt, jeder bidamnier wer wolle und die Fremden könnten sich unbehelligt

iz' αὐτούς noch auf die Epidamnier beziehn und dann οἱ δὲ

Thutodides. I.

λιορκείσθαι, αὐτοὺς δὲ δικάζεσθαι. Κερκυραῖοι δὲ ἀντέλεγον, ἢν καὶ ἐκεῖνοι τοὺς ἐν Ἐπιδάμνφ ἀπαγάγωσι, ποιήσειν ταῦτα ετοϊμοι δὲ εἰναι καὶ ώστε ἀμφοτέρους μένειν κατὰ κώραν, σπονδὰς δὲ¹) ποιήσασθαι ἕως ᾶν ἡ δίκη γένηται.

29 Κορίνθιοι δὲ οὐδὲν τούτων ὑπήκουον, ἀλλ' ἐπειδὴ πλήρεις αὐτοῖς ἦσαν αἱ νῆες καὶ οἱ ξύμμαχοι παρῆσαν, προπέμψαντες κήρυκα πρότερον πόλεμον προεροῦντα Κερκυραίοις, 
ἄραντες ἑβδομήκοντα ναυσὶ καὶ πέντε δισχιλίοις τε ὁπλίταις 
ἔπλεον ἐπὶ τὴν Ἐπίδαμνον, Κερκυραίοις ἐναντία πολεμή2 σοντες · ἐστρατήγει δὲ τῶν μὲν νεῶν Ἀριστεὺς ὁ Πελλίχον 
καὶ Καλλικράτης ὁ Καλλίου καὶ Τιμάνωρ ὁ Τιμάνθους, τοῦ 
δὲ πεζοῦ Ἀρχέτιμός τε ὁ Εὐρυτίμου καὶ Ἰσαρχίδας ὁ Ἰσάρχον.

Ἐπειδή δὲ ἐγένοντο ἐν Ἀκτίφ τῆς Ανακτορίας γῆς, οὐ τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνός ἐστιν, ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ Ἀμπρακικοῦ κόλπου, οἱ Κερκυραῖοι κήρυκά τε προέπεμψαν αὐτοῖς ἐν ἀκατίφ ἀπεροῦντα μὴ πλεῖν ἐπὶ σφᾶς καὶ τὰς ναῦς ἄμα ἐπλήρουν, ζεύξαντές τε τὰς παλαιὰς ῶστε πλωίμους 3 εἰναι καὶ τὰς ἄλλας ἐπισκευάσαντες. ὡς δὲ ὁ κήρυξ τε ἀπήγγειλεν οὐδὲν εἰρηναῖον παρὰ τῶν Κορινθίων καὶ αἱ νῆςς αὐτοῖς ἐπεπλήρωντο οὖσαι ὀγδοήκοντα (τεσσαράκοντα γὰρ Ἐπίδαμνον ἐπολιόρκουν), ἀνταναγόμενοι καὶ παραταξάμενοι ἐναυμάχησαν· καὶ ἐνίκησαν οἱ Κερκυραῖοι παρὰ πολὺ καὶ ναῦς πεντεκαίδεκα διέφθειραν τῶν Κορινθίων. τῆ δὲ αὐτῆ ἡμέρᾳ αὐτοῖς ξυνέβη καὶ τοὺς τὴν Ἐπίδαμνον πολιορκοῦντας παραστήσασθαι ὁμολογία ῶστε τοὺς μὲν ἐπήλυδας ἀποδόσθαι, Κορινθίους δὲ δήσαντας ἔχειν ἕως ᾶν ἄλλο τι δόξη.

30 Μετά δὲ τὴν ναυμαχίαν οἱ Κερχυραῖοι τροπαῖον στήσαντες ἐπὶ τῆ Λευχίμμη²) τῆς Κερχύρας ἀχρωτηρίφ τοὺς μὲν ἄλλους οὓς ἔλαβον αἰχμαλώτους ἀπέχτειναν, Κορινθίους 2 δὲ δήσαντες εἰχον. ὕστερον δέ, ἐπειδὴ οἱ Κορίνθιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἡσσημένοι ταῖς ναυσὶν ἀνεχώρησαν ἐπ' οἴχου, τῆς θαλάσσης ἀπάσης ἐχράτουν τῆς κατ' ἐκεῖνα τὰ χωρία οἱ Κερχυραῖοι, καὶ πλεύσαντες ἐς Λευκάδα τὴν Κορινθίων ἀποικίαν τῆς γῆς ἔτεμον καὶ Κυλλήνην τὸ Ἡλείων ἐπίνειον

<sup>1)</sup> g tilgt δέ, p b klammern es ein, gegen alle Hdschrr. und sogar gegen den Sinn. Zu έτοῖμοι ist δικάζεσθαι zu denken.

<sup>2)</sup> b überall Aevziury mit der Vulg. u. den schlechtern Hdschrt.

würden. Die Kerkpräer erklarten dagegen, fie würden das thun, wenn auch jene die in Epidamnos Stehenden wegzögen; auch unter der Bedingung seien sie bereit, daß Beide ihre gegenwärtige Stelslung behielten, man moge aber Wassenstillstand schließen, bis die Entscheidung erfolgt sei.

Doch die Kvrinthier hörten auf nichts von dem, sondern schicks 29 ten, als ihre Schisse bemannt und die Bundesgenossen beisammen waren, vorher einen Herold hin, um den Kerkyräern den Krieg anzutündigen, brachen dann mit 75 Segeln und 2000 Hopliten auf und zogen nach Epidamnos um gegen die Kerkyräer Krieg zu führten; die Flotte besehligte Aristeus, des Pellichos, Kallikrates, des 2 Kallias, und Timanor, des Timanthes Sohn, das Fußvolk aber Archetimos, des Eurytimos, und Isarchidas, des Isarchos Sohn.

Als fie aber bei Aftion im Anaftorischen Gebiete angekommen waren, wo ber Tempel bes Apollon ift, an ber Mündung bes Am= vrakischen Meerbufens, fandten ihnen bie Rerkyraer in einem Boote einen Berold entgegen, ber fie abmahnen follte gegen fie zu giehn, und zugleich bemannten fie ihre Schiffe, nachdem fie bie alten ausgebeffert, fo daß fie bie Gee hielten, und bie übrigen aufgetakelt hatten. Als aber ber Berold feine friedliche Antwort von ben Ro-3 rinthiern zuruckbrachte und fie mit ber Bemannung ber Schiffe, 80 an der Bahl (benn 40 blockirten Epidamnos), fertig waren, ruckten fie bem Feinde entgegen, ftellten fich in Schlachtlinie und fampften; und es erfochten bie Rerkyraer einen glanzenben Sieg und vernich= teten 15 Schiffe ber Korinthier. An bemfelben Tage aber geschah es daß auch die Epidamnos Belagernben es zur Uebergabe brachten durch einen Bertrag bes Inhalts, baß fie bie Fremben verkaufen, die Rorinthier aber gefangen halten follten, bis etwas Anderes beschloffen sei.

Rach dieser Seeschlacht errichteten die Kerkyräer ein Sieges: 30 zeichen auf Leukimme, einem Vorgebirge von Kerkyra, und tödteten die Uebrigen welche sie zu Kriegsgefangenen gemacht hatten, die Korinthier aber behielten sie in Sewahrsam. Später aber, nachdem 2 die Korinthier und ihre Bundesgenossen besiegt mit den Schissen nach hause gezogen waren, beherrschten die Kerkyräer das ganze Meer in jenen Gegenden, segelten nach der Korinthischen Kolonie Leukas, verheerten das Gebiet, und zündeten Kyllene, die Schisswerste der

δνέπορσαν, δει ναῦς καὶ χρέματα παρέσχον Κυρινθίο 3 τοῦ τε χρόνου τον πλείστον μετά την ναυμαχίαν ἐπεκράτο τῆς θάλασσης καὶ τοὺς τῶν Κυρινθίων ἐυμμάχους ἐπιπλέ τες ἔφθειρον, μέχρι οὖ Κορίνθιοι περμιόντι) τῷ θε πέμυαντες ναὺς καὶ στρατιάν, ἐπεὶ σφῶν οἱ ἐνίμαχοι ἐπνουν, ἐστρατοπεθεύοντο ἐπὶ ἀκτίψ καὶ περὶ τὸ Χειμέρ τῆς Θεσπρωτίδος, φυλακής ἔνεκα τῆς τε Δευκάδος καὶ τ ἐάλλων πόλεων όσαι σφίσι φίλιαι ήσαν, ἀντεστρατοπεθεύο δὲ καὶ οἱ Κερκυραίοι ἐπὶ τῆ Δευκίμμη ναυσί τε καὶ κε ἐπέπλεόν τε οὐδέτεροι ἀλλήλοις, ἀλλά τὸ θέρος τοῦτο τικαθεζόμενοι χειμώνος ἤδη ἀνεχώρησαν ἐπὸ οἰκου ἐκάτες

31 Τον δ' ένικυτον πάντα τον μετά την ναυμαχίαν καὶ υστερον οι Κορίνθιοι όργη φέροντες τον προς Κερχυρακ πόλεμον έναυπηγούντο καὶ παρεσκυνάζοντο τὰ κράτιστα νι στόλον. ἔκ τε αὐτης Πελοποννήσου ἀγείροντες καὶ τῆς ἄλ 2 Έλλάδος έρέτας, μισθῷ πείθοντες, πυνθανόμενοι δὲ Κερχυραίοι την παρασκευήν αὐτῶν ἐφοβοῦντο, καὶ (ῆσαν γοὐδενὸς Ελλήνων ἔνσπονδοι οὐδὲ ἐσεγράψαντο ἐαυτοὺς οὐ ἐς τὰς Αθηναίων σπονδὰς οὖτε ἐς τὰς Απειδαιμονίων) ἔδοξ αὐτοῖς ἐλθοῦσιν ώς τοὺς Αθηναίους ξυμμάχους γενέσθ 3 καὶ ἀφελίαν τινὰ πειράσθαι ἀπὶ αὐτῶν εὐρίσκεσθαι, οἱ Κορίνθιοι πυθόμενοι ταῦτα ηλθον καὶ αὐτοὶ ἐς τὰς Αθήν πρεσβευσόμενοι, ὅπως μὴ σφίσι πρὸς τῷ Κερχυραίων ναυτιι καὶ τὸ αὐτῶν προσγενόμενον ἔμπόδιον γένηται θέσθαι τι πόλεμον ἡ βούλονται. καιαστάσης δὲ ἐκκλησίας ἐς ἀντιλ

γίαν ήλθον. καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι ἔλεξαν τοιάδε.

32 , Αίκαιον, ω Αθηναῖοι, τοὺς μήτε εὐεργεσίας μεγάλ μήτε ξυμμαχίας προύφειλομένης) ήκυντας παρά τοὺς πέλ ἔπικουρίας, ωσπερ καὶ ἡμεῖς νῦν, θεησομένους ἀναθιθάξ πρωτον, μάλιστα μὲν ως καὶ ξύμφορα δέωνται, εὶ θὲ μότι γε οὐκ ἔπιζήμια, ἔπειτα δὲ ως καὶ τὴν χάριν βέβαι ἔξουσιν εὶ δὲ τούτων μηδὲν σαφὲς καταστήσουσι, μὴ δρη 2 ζεσθαι ἢν ἀτυχῶσι. Κερκυραῖοι δὲ μετὰ τῆς ξυμμαχίας τα αἰτήσεως καὶ ταῦτα πιστεύοντες ἔχυρὰ ὑμῖν παρέξεσθαι ἀπ

<sup>1)</sup> So mit einer sehr guten Handschr., was Reiske schon vermuthet hatte g a k; die übrigen Handschrr. und Ausg. dem Sin widerstrebend περιόντε.

Eleier, an, weil diese den Korinthiern Schiffe und Geld gegeben hatten. Und den größten Theil der Zeit nach dem Seetressen be= 3 herichten sie das Meer und schädigten durch Flottenangrisse die Bun= desgenossen der Korinthier, die die Korinthier im Lause des Som= und flotte und Heer sendend, da ihre Bundesgenossen litten, sich auf Altion und um Cheimerion in Thesprotis lagerten, behufs der Bundeng von Leukas und dem andern Städten die ihnen befreun= det vann. Gegenüber lagerten sich auch die Kertyräer auf Leukimme 4 mit flotte und Landheer. Kein Theil aber griff den andern an, sonden diesen Sommer lang lagen sie sich gegenüber und kehrten dem, als es sichen Winter war, beide nach Hause zurück.

Das ganze Jahr aber nach ber Seeschlacht und bas folgende 31 banten die Korinthier, ben Krieg gegen Kerkpra leidenschaftlich nehmend, Shiffe und rufteten fich aufs beste zu einem Seezuge, in= bem fle sowohl aus bem Peloponnes als aus tem übrigen Hellas Anderer sammelten die fie durch Sold gewannen. Als aber Dic 2 Rechräer von ihrer Rüftung erfuhren, wurden fie beforgt und, ta ke mit Reinem der Hellenen verbundet waren und fich weder in ben Sund der Athener noch in den der Lakedamonier hatten aufnehmen lafen, jo beschloffen fie ju den Athenern zu gehn und beren Bundegenoffen zu werben und zu versuchen sich einige Unterftützung von ihnen zu verschaffen. Als bies bie Korinthier erfuhren, kamen auch 3 ne mit einer Gesandtschaft nach Athen, damit ihnen nicht bie Wereinigung der Attischen und Kerkyräischen Seemacht hinderlich werde ten Rrieg nach ihrem Bunsche zu lenken. Als nun eine Bolteversammlung berufen mar, tamen fie zur Rede und Gegenrede, und tie Rertyraer fprachen alfo.

"Es ist billig, ihr Athener, daß die welche zu Antern kommen 32 um, wie auch wir jest, Hülfe zu erbitten, ohne daß die Verpstichs tung einer großen Wohlthat oder der Bundesgenossenschaft im Voraus vorhanden ist, zuerst nachweisen, am besten daß das Erbetene jenen auch vortheilhaft, wo nicht, daß es ihnen wenigstens nicht nachsteilig ist, sodann daß sie auch dauernde Dankbarkeit hegen werden; salls sie aber nichts von diesem einleuchtend machen können, so dursen sie nicht zurnen, wenn die Vitte sehlschlägt. Die Kerkpräer 2 aber haben uns in ter Ueberzeugung abgesandt, bei ber Bitte um

<sup>2)</sup> pr g a mit mehrern Hdschrr. προσφειλομένης.

βεῖν περιόψεσθε ἣν οὐ δίκαιον, ἀλλ' ἢ κἀκείνων κωλύκι τοὺς ἐκ τῆς ὑμετέρας μισθοφόρους ἢ καὶ ἡμῖν πέμπειν καθ ὅ τι ἂν πεισθῆτε ὡφελίαν, μάλιστα δὲ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς 4 δεξαμένους βοηθεῖν. πολλὰ δέ, ὥσπερ ἐν ἀρχἢ ὑπείπομες τὰ ξυμφέροντα ἀποδείκνυμεν, καὶ μέγιστον ὅτι οἴ τε αὐτὸ πολέμιοι ἡμῖν ἦσαν (ὅπερ σαφεστάτη πίστις), καὶ οὖτοι κὰ ἀσθενεῖς, ἀλλ' ἐκανοὶ τοὺς μεταστάντας βλάψαι καὶ ναῦ τικῆς καὶ οὐκ ἡπειρώτιδος τῆς ξυμμαχίας διδομένης οἰχ ὁμοία ἡ ἀλλοτρίωσις, ἀλλὰ μάλιστα μέν, εἰ δύνασθε, μηδιὰ ἄλλον ἐᾶν κεκτῆσθαι ναῦς, εὶ δὲ μή, ὅστις ἐχυρώτατος, τοῦ τον φίλον ἔχειν.

,,Καὶ ὅτφ τάδε ξυμφέροντα μέν δοκεῖ λέγεσθαι, φοβεί 36 ται δὲ μὴ δι' αὐτὰ πειθόμενος τὰς σπονδὰς λύση, γνώτ τὸ μὲν δεδιὸς αὐτοῦ ἰσχὺν ἔχον τοὺς ἔναντίους μαλία φοβήσον, τὸ δὲ θαρσοῦν μὴ δεξαμένου ἀσθενὲς δν προ 2 Ισχύοντας τοὺς ἐχθροὺς ἀδεέστερον ἐσόμενον, καὶ ἄμε ο περί της Κερχύρας νῦν τὸ πλέον η και τῶν Αθηνών βου λευόμενος, και οὐ τὰ κράτιστα αὐταῖς προνοῶν, ὅταν ἐς τ μελλοντα και δσον οὐ παρόντα πόλεμον τὸ αὐτίκα περισέ πών ενδοιάζη χωρίον προσλαβείν δ μετά μεγίστων καιρί 3 οίκειοῦταί τε καὶ πολεμοῦται. τῆς τε γὰρ Ιταλίας καὶ Σκ λίας χαλώς παράπλου χεῖται, ώστε μήτε έχειθεν ναυτικ ξασαι Πελοποννησίοις ξπελθείν τό τε ξνθένδε πρός τά παραπέμψαι, και ές τάλλα ξυμφορώτατόν έστι. βραχυτά δ' αν κεφαλαίφ, τοῖς τε ξύμπασι και καθ' ξκαστον, το 4 αν μη προέσθαι ήμας μάθοιτε τρία μεν όντα λόγου 🗐 τοῖς Ελλησι ναυτικά, τὸ παρ' ὑμῖν καὶ τὸ ἡμέτερον καὶ το Κορινθίων τούτων δ' εὶ περιόψεσθε τὰ δύο ἐς ταὐτὸν θείν καὶ Κορίνθιοι ἡμᾶς προκαταλήψονται, Κερκυραίοις! καὶ Πελοποννησίοις αμα ναυμαχήσετε • δεξάμενοι δὲ ήμ έξετε πρός αὐτοὺς πλείοισι ναυσί ταῖς ἡμετέραις²) ἀγαθ ζεσθαι."

Τοιαύτα μέν οί Κερχυραίοι είπον οί δε Κορίνθιοι μεθαύτους τοιάδε.

1) p2 τῶν nach den besten Hdschrr., sehr hart; 3 Hdschrr. τῶν, wonach pι τὸ [τῶν].

2) b a k (letzterer aber gegen seinen Willen) sussipus manchen schlechtern Hdschrr. und der Vulgate.

hn, baß sie aus dem von euch beherrschten Lante Macht an sich ehn, was nicht billig ist, vielmehr müßtet ihr entweder auch jenen ie Werbung von Soldnern in eurem Gebiete untersagen oder auch me, soweit ihr euch dazu bewogen sühlet, Hülfe senden, am liebsten der uns offen aufnehmen und unterstüßen. Hiebei aber zeigen wir 1 mc, wie wir im Ansang andeuteten, der Bortheile viele und den prösten den, daß wir dieselben Feinde haben (was ja die sicherste dingschaft ist) und zwar nicht schwache, sondern solche die im Stande ind den Abgesallenen zu schaden; und da das Bündniß welches euch ungeboten wird das einer Seemacht und nicht einer Landmacht ist, sist dessen Zurückweisung für euch weniger unwichtig, sondern am iebsten müßt ihr, wenn ihr könnt, Keinen Schisse besigen lassen; venn aber das nicht, den zum Freunde haben der am zuverlässigsten ist.

"Und wer tiefe Borfchlage zwar für nüplich halt, aber bie 36 Berträge zu brechen fürchtet, wenn er fich durch fie bestimmen laffe, ber erkenne daß seine Scheu, wenn fie Dacht hinter sich hat, den Begner um fo mehr in Furcht feten, seine Buverficht bagegen, bie, wenn er uns nicht aufnimmt, als Schwäche bafteht, mächtigen Beinben gegenüber weniger furchterwedend fein wird, und jugleich 2 bes er jest nicht in höherm Grate über Kerfpra als auch über Ethen berath und daß er nicht das Beste biefer Stadt im Auge hat, benn er, nur ben Augenblick bedenkend, Anstand nimmt für ben bworstehenden und fast schon gegenwärtigen Krieg einen Plat zu eminnen, beffen Befreundung und beffen Entfremdung mit ben vichtigften Folgen verfnüpft ift. Denn sowohl in Ansehung ber 3 Best nach Italien und Sieilien liegt er gunftig, um von bort keine Wotte zu den Peloponnesiern stoßen zu lassen und die hiefige bort Ju geleiten, als auch im Uebrigen ift er hochst vortheilhaft. Duch folgende gang turze Busammenfaffung, für bas Ganze und Ginzelne, konnt ihr einsehen, daß ihr uns nicht preisgeben durft: som ihr es bulben werdet, daß von den brei namhaften Flotten 4 it co in Bellas gibt, die eurige, die unfrige und die der Rorin= Hier, zwei fich vereinigen, und wenn bie Rorinthier uns vormeg thun werben, so werdet ihr mit ben Kerfyraern und ben Pelowanesiern zugleich einen Seefrieg haben; nehmt ihr uns aber auf, berdet ihr mit einer um die unfrige vermehrten Flotte ihnen gemübertreten fonnen."

So sprachen die Kerkpräer; die Korinthier aber nach ihnen also. Thutydides. I.

βεῖν περιόψεσθε ἣν οὐ δίκαιον, ἀλλ' ἢ κἀκείνων κωλύει τοὺς ἐκ τῆς ὑμετέρας μισθοφόρους ἢ καὶ ἡμῖν πέμπειν καὶ ὅ τι ἂν πεισθῆτε ὡφελίαν, μάλιστα δὲ ἀπὸ τοῦ προφανοί 4 δεξαμένους βοηθεῖν. πολλὰ δέ, ώσπερ ἐν ἀρχῆ ὑπείπομει τὰ ξυμφέροντα ἀποδείκνυμεν, καὶ μέγιστον ὅτι οἱ τε αὐτι πολέμιοι ἡμῖν ἦσαν (ὅπερ σαφεστάτη πίστις), καὶ οὖτοι αἰ ἀσθενεῖς, ἀλλ' ἱκανοὶ τοὺς μεταστάντας βλάψαι καὶ ναι τικῆς καὶ οὐκ ἡπειρώτιδος τῆς ξυμμαχίας διδομένης οἱ ὁμοία ἡ ἀλλοτρίωσις, ἀλλὰ μάλιστα μέν, εἰ δύνασθε, μηδέν ἄλλον ἐᾶν κεκτῆσθαι ναῦς, εἰ δὲ μή, ὅστις ἐχυρώτατος, τοἱ τον φίλον ἔχειν.

,,Καὶ ὅτφ τάδε ξυμφέροντα μέν δοχεῖ λέγεσθαι, φοβεί 36 ται δὲ μὴ δι' αὐτὰ πειθόμενος τὰς σπονδὰς λύση, γνώτι τὸ μὲν δεδιὸς αὐτοῦ ἐσχὺν ἔχον τοὺς ἐναντίους μαλλο φοβήσον, τὸ δὲ θαρσοῦν μὴ δεξαμένου ἀσθενὲς δν πρὸ 2 Ισχύοντας τοὺς ἐχθροὺς ἀδεέστερον ἐσόμενον, καὶ ἄμα κ περί της Κερχύρας νῦν τὸ πλέον η και τῶν Αθηνῶν βου λευόμενος, και οὐ τὰ κράτιστα αὐταῖς προνοῶν, ὅταν ἐς τὸ μελλοντα και δσον οὐ παρόντα πόλεμον τὸ αὐτίκα περισκο πών ενδοιάζη χωρίον προσλαβείν δ μετά μεγίστων χαιρά 3 οίχειοῦταί τε χαὶ πολεμοῦται. τῆς τε γὰρ Ἰταλίας καὶ Σικ λίας χαλώς παράπλου χεῖται, ώστε μήτε έχεῖθεν ναυτικό ξάσαι Πελοποννησίοις ξπελθεῖν τό τε ξυθένδε πρός τάμ παραπέμψαι, και ές τάλλα ξυμφορώτατόν έστι. βραχυτάτ δ' αν πεφαλαίφ, τοῖς τε ξύμπασι και καθ' Εκαστον, τῷδ 4 αν μη προέσθαι ημάς μάθοιτε τρία μεν όντα λόγου αξ τοῖς Ελλησι ναυτικά, τὸ παρ' ὑμῖν καὶ τὸ ἡμέτερον καὶ τὸ ٩ Κορινθίων τούτων δ' εξ περιόψεσθε τὰ δύο ξς ταὐτὸν ξλ θείν και Κορίνθιοι ήμας προκαταλήψονται, Κερχυραίοις ' καὶ Πελοποννησίοις Εμα ναυμαχήσετε • δεξάμενοι δὲ ἡμο έξετε πρός αὐτοὺς πλείοισι ναυσί ταῖς ἡμετέραις²) ἀγωνί ζεσθαι."

Τοιαύτα μέν οί Κερχυραίοι είπον· οί δὲ Κορίνθιοι μετ αὐτοὺς τοιάδε.

¹) p₂ τῶν nach den besten Hdschrr., sehr hart; 3 Hdschrr. τ τῶν, wonach pι τὸ [τῶν].

2) b a k (letzterer aber gegen seinen Willen) υμετόραις mi manchen schlechtern Hdschrr. und der Vulgate. m, baß sie aus dem von euch beherrschten Lante Macht an sich in, was nicht billig ift, vielmehr müßtet ihr entweder auch jenen e Werdung von Göldnern in eurem Gebiete untersagen oder auch is, soweit ihr euch tazu bewogen sühlet, Hülfe senden, am liebsten er uns offen aufnehmen und unterstüßen. Hiebei aber zeigen wir 1 ich, wie wir im Ansang andeuteten, der Bortheile viele und den rößten den, daß wir dieselben Feinde haben (was ja die sicherste dürzschaft ist) und zwar nicht schwache, sondern solche die im Stande ind den Abgesallenen zu schaden; und da das Bündniß welches euch ngeboten wird das einer Seemacht und nicht einer Lantmacht ist, ist dessen Zurückweisung für euch weniger unwichtig, sondern am ichsten müßt ihr, wenn ihr könnt, Keinen Schisse besten lassen ist.

"Und wer diese Borschläge zwar für nüplich halt, aber bie 36 lettrage zu brechen fürchtet, wenn er fich burch fie bestimmen laffe, er erfenne daß seine Scheu, wenn fie Dacht hinter fich hat, ben degner um fo mehr in Furcht sepen, seine Zuversicht bagegen, Die, tenn er une nicht aufnimmt, ale Schwäche basteht, mächtigen ieinden gegenüber weniger furchterwedend sein wird, und zugleich 2 of er jest nicht in höherm Grabe über Rertyra als auch über then berath und daß er nicht bas Beste biefer Stadt im Auge hat, enn er, nur ben Augenblick bedenkend, Anstand nimmt für ben worftehenden und fast schon gegenwärtigen Krieg einen Plat zu winnen, beffen Befreundung und beffen Entfremdung mit den ichtigften Folgen verfnüpft ift. Denn sowohl in Ansehung ber 3 abet nach Italien und Sieilien liegt er gunftig, um von dort feine lotte zu den Peloponnesiern stoßen zu lassen und die hiefige bort in zu geleiten, als auch im Uebrigen ift er hochst vortheilhaft. wich folgende ganz kurze Busammenfaffung, für das Ganze und Bingelne, konnt ihr einsehen, baß ihr une nicht preisgeben burft: un ihr es bulben werbet, bag von ben brei namhaften Flotten 4 ie es in Hellas gibt, die eurige, die unfrige und die ber Rorin= bier, zwei fich vereinigen, und wenn die Korinthier uns vorweg bthun werben, so werbet ihr mit ben Rerfpraern und ben Beloonneffern zugleich einen Seefrieg haben; nehmt ihr uns aber auf, o werdet ihr mit einer um die unfrige vermehrten Flotte ihnen gemübertreten fonnen."

So sprachen die Kerkyräer; die Korinthier aber nach ihnen also. Thukydides. I.

,, Αναγκαΐον Κερκυραίων τωνδε οὐ μόνον περί τι 37 ξασθαι σιρᾶς τὸν λόγον ποιησαμένων, ἀλλ' ὡς καὶ ἡμ άδιχουμεν και αὐτοι οὐκ εἰκότως πολεμούνται, μνησι πρώτον και ήμας περι άμφοτέρων, ούτω και έπι τὸν λόγον ζέναι, ΐνα την ἀφ' ημῶν τε ἀξίωσιν ἀσφαλέι προειδήτε και την τωνδε χρείαν μη άλογίστως άπώ 2 Φασί δε') ξυμμαχίαν διὰ τὸ σῶφρον οὐδενός πω δέξι τὸ δ' ἐπὶ κακουργία και οὐκ ἀρετῆ ἐπετήδευσαν, ξύμ τε οὐδένα βουλόμενοι πρὸς τάδιχήματα οὐδὲ μάρτυρα ούτε παρακαλούντες αλσχύνεσθαι. και ή πόλις αὐτῶι αὐτάρχη θέσιν χειμένη, παρέχει αὐτοὺς διχαστὰς ὧν βλά τινας μαλλον ή κατά ξυνθήκας γίγνεσθαι, διά τὸ ήκισ: τούς πέλας εχπλέοντας μάλιστα τούς άλλους ἀνάγχη 3 ροντας δέχεσθαι. κάν τούτφ τὸ εὐπρεπές ἄσπονδο ένα μη ξυναδικήσωσιν έτεροις προβέβληνται, άλλ' δπω μόνας αδιχώσι και δπως εν ψ μεν αν κρατώσι βιάζ οῦ δ' ἂν λάθωσι πλέον ἔχωσιν, ἢν δέ πού τι προσλι άναισγυντώσι. χαίτοι εί ήσαν άνδρες, ώσπερ φασίν, ά δσφ άληπτότεροι ήσαν τοῖς πέλας, τοσῷδε φανερωτέρα αὐτοῖς τὴν ἀρετὴν διδοῦσι και δεχομένοις τὰ δίκαια έ 38 ναι. Άλλ' οὖτε πρὸς τοὺς ἄλλους οὕτε ἐς ἡμᾶς τοιοίδε ἄποιχοι δὲ ὄντες ἀφεστᾶσί τε διὰ παντὸς καὶ νῦν πολι λέγοντες ώς οὐκ ἐπὶ τῷ κακῶς πάσχειν ἐκπεμαθι ήμεις δε ούδ' αὐτοί φαμεν έπι τῷ ὑπὸ τούτων ὑβρί κατοικίσαι, άλλ' έπι τῷ ἡγεμόνες τε είναι και τὰ 2 θαυμάζεσθαι. αξ γοῦν ἄλλαι ἀποικίαι τιμῶσιν ἡμι μάλιστα ύπὸ ἀποίκων στεργόμεθα και δηλον δτι πλέοσιν ἀρέσκοντές ἐσμεν, τοϊσδ' ᾶν μόνοις οὐκ ἀπαρέσκοιμεν, οὐδ' ἐπιστρατεύομεν ἐκπρεπῶς μὴ κι 3 φερόντως τι αδιχούμενοι. χαλόν δ' ήν, εί χαι ήμα μεν, τοϊσδε μέν είξαι τῆ ήμετέρα ὀργῆ, ήμιν δὲ α Βιάσασθαι την τούτων μετριότητα. υβρει δε και ε

<sup>2)</sup> k φασὶ δη aus Conj.

Da diese Rerthräer hier nicht allein über ihre Aufnahme ge 37 procen haben, fontern auch barüber, bag wir Unrecht üben und ie felbft ungebührenber Beife befriegt werben, fo ift es nothwentig, af auch wir zuerft über biefe beiben Bunfte uns außern und bann u der übrigen Rebe kommen, bamit ihr fowohl bas von uns geellte Ansuchen zu größerer Sicherheit vorauserfahret als auch tie bitte biefer nicht ohne gute Grunde gurudtweifet. Gie fagen aber, 2 e hatten wegen ihrer Besonnenheit- noch Niemandes Buntnig anenommen; tiefen Grundfat aber befolgten fie aus Arglift unt nicht us Redlichkeit, weil fie Reinen gum Bunbesgenoffen ober Beugen ir ihre Ungerechtigkeiten haben noch bagu aufforbernb fich ichamen ollten. Und zugleich macht ihre Stadt, weil fie eine unabhangige age hat, es möglich, daß fie in höherem Grate als Richter über 26 Jemanten zugefügte Unrecht auftreten als fie bei Bertragen innten, weil fie, sehr wenig zu ihren Nachbarn fahrent, sehr häufig ie Antern, wenn fie landen, aufnehmen. Und barin haben fie bie 3 bon klingende Bundniflofigkeit ale Daske vorgenommen, nicht tait fie nicht mit Andern Unrecht thaten, fondern um allein Unrecht thun, und um ba wo fie überlegen find Gewalt anzuwenden, w fle unbemertt find ju übervortheilen, wenn fie aber irgentwo was gewonnen, schaamlos zu sein. Und boch wenn fie, wie fie igen, rechtschaffene Manner maren, fonnten fie, je unerreichbarer fie nbern find, besto offenbarer ihre Tugend zeigen, intem fie Recht iben und nahmen. Aber fie find weber gegen bie Andern noch 38 igen une fo gefinnt, fondern, obwohl unfer Pflangvolf, find fie ets von une abtrunnig und führen jest Rrieg, indem fie fagen, if fie nicht ausgesendet worden um Schlimmes zu erleiten. ber sagen, daß auch wir nicht darum die Kolonie angelegt haben m von biefen verhöhnt zu werden, fondern um ihre Führer zu in und die gebührende Achtung zu genießen. Wenigstens unfre 2 beigen Rolonien ehren uns, und wir find es bie am meiften von m Rolonisten geliebt werben; es ift flar, bag wenn wir ter Dehr= ibl berselben gefallen, wir biefen allein nicht mit Recht mißfallen ürften, und wir befriegen fie nicht auf biefe außerordentliche Beife, bne von ihnen auch hervorstechend beleidigt zu fein. Aber wenn 3 wir wirklich fehlten, fo ftand es diefen wohl an unferm Borne nach= ngeben, für uns bagegen mare es schimpflich bann ihrer Bescheiten= beit Gewalt anzuthun; aus llebermuth aber und in ihrer Geldmacht

πλούτου πολλά ες ήμας αλλα τε ήμαςτήκασι και Έπεδι ημετέραν οὐσαν κακουμένην μέν οὐ προσεποιούντο, ελθι δὲ ήμων επὶ τιμωρία ελόντες βία έχουσι.

- ,,Καὶ φασὶ δὰ δίκη πρότερον έθελησαι κρίνεσθα 39 γε οὐ τὸν προύχοντα καὶ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς προκαλού légeir ti dozeir dei, alla tor és toor ta te tora o 2 και τους λόγους πριν διαγωνίζεσθαι καθιστάντα. οδι ού πρίν πολιορχείν το χωρίον, αλλ' έπειδη ήγήσαντο ού περιόψεσθαι, τότε και το εύπρεπες της δίκης παρέσ χαὶ δεῦρο ήχουσιν, οὐ τάχει μόνον αὐτοὶ άμαρτόντες, χαὶ ὑμᾶς γῦν ἀξιοῦντες οὐ ξυμμαχείν, ἀλλὰ ξυναδικε 3 διαφόρους όντας ήμιν δέχεσθαι σφάς οθς χρην, ότε ι λέστατοι ήσαν, τότε προσιέναι, και μή εν ώ ήμει ήδιχήμεθα, ούτοι δε χινδυνεύουσι, μηδ' εν ώ ύμεις 1 δυνάμεως αὐτῶν τότε οὐ μεταλαβόντες τῆς ωψελίας μεταδώσετε, και των άμαρτημάτων άπογενόμενοι τη ήμων αλτίας τὸ ἴσον έξετε, πάλαι δὲ κοινώσαντας τὸ ναμιν ποινά παὶ τὰ ἀποβαίνοντα ἔχειν1).
- 40 ,, Ως μέν οὐν αὐτοί τε μετὰ προσηχόντων έγχληι έρχόμεθα καὶ οίδε βίαιοι καὶ πλεονέκται εἰσὶ δεδήλ 2 ώς δὲ οὐκ ἄν δικαίως αὐτοὺς δέχοισθε μαθείν χρή. ε εἴρηται ἐν ταῖς σπονδαῖς, ἐξείναι παρ' ὁποτέφους τι ἀγράφων πόλεων βούλεται ἐλθεῖν, οὐ τοῖς ἐπὶ βλάβη ἐ ἰοῦσιν ἡ ξυνθήκη ἐστίν, ἀλλ' ὅστις μὴ ἄλλου αὐτὸν στερῶν ἀσφαλείας δεῖται, καὶ ὅστις μὴ τοῖς δεξαμένοι βσωφρονοῦσι, πόλεμον ἀντ' εἰρήνης ποιήσει. Ὁ νῦν μὴ πειθόμενοι ἡμῖν πάθοιτε ἄν. οὐ γὰρ τοῖσθε ἐπίκουροι ᾶν γένοισθε, ἀλλὰ καὶ ἡμῖν ἀντὶ ἐνσπόνθω λέμιοι. ἀνάγκη γάρ, εἰ ἴτε μετ' αὐτῶν, καὶ ἀμύνεσθ ἄνευ ὑμῶν τούτους. καίτοι δίκαιοί γ' ἐστὲ μάλιστε ἐκποδών στῆναι ἀμφοτέροις, εἰ δὲ μή, τοὐναντίο

<sup>1)</sup> k mit der Vulgate noch die Worte: ἐγκλημάτων δὲ ἀμετόχως (einige Hdschrr. ἀμετόχους) οὕτω τῶν μετὰ τὰς ξεις τούτων μὴ κοινωνεῖν, welche b p2 mit den besten lic auslassen, p1 g a einklammern.

seben sie nicht nur in vielem Andern sich gegen uns vergangen, sendern haben auch Epidamnos, das uns gehört und auf das sie, als es Noth litt, teine Ansprüche machten, sobald wir zu Gülfe famen, mit Gewalt genommen und haben es noch inne.

"Run fagen fie freilich, fie hatten vorher Entscheidung burch 39 einen Rechtsspruch gewollt; zu welchem aufzuforbern boch nur bann für bebeutungevoll gelten barf, wenn ber Auffordernte nicht überlegen und im Sichern ift, fonbern in feinen Thaten wie in feinen Becten, ehe er auf ben Rampfplat tritt, die Gleichheit herstellt. Diefe aber machten nicht ehe fie ben Ort belagerten, fonbern ba als 2 fe zu ber Anficht gekommen bag wir nicht ruhig zusehn wurden, bas iconflingende Anerbieten ber Rechtsentscheidung. Und fie find bieber gekommen, indem fie nicht nur bort fich allein vergangen haben, fonbern auch euch jest zumuthen, nicht ihre Rampfgenoffen, fonbern ihre Unrechtgenoffen zu werben und fie bie mit uns ents peit find aufzunehmen; fie hatten aber damals zu euch kommen 3 iollen, als fie am ficherften waren, und nicht zu einer Beit wo wir beeintrachtigt, fie aber gefährdet find, und wo ihr ohne an ihrer Racht damals Theil genommen zu haben ihnen jest euern Beiftand atheilen follt, und, ben Bergehungen fern geblieben, von unserer Beschuldigung ben gleichen Theil tragen werbet, vielmehr hatten fie lingft ihre Dacht zu einer gemeinsamen machen und bann auch bie folgen gemeinsam tragen follen.

"Daß wir selbst also mit begründeten Beschwerden zu euch koms 40 men, und daß diese hier gewaltthätig und anmaßlich sind, das ist dergethan; ihr müßt nun noch erfahren, daß ihr sie nicht mit Recht msnehmen würdet. Denn wenn in den Verträgen gesagt ist, es 2 solle gestattet sein zu welchen von beiden irgend eine der nicht eins zeschriebenen Städte treten wolle, so gilt diese Uebereinkunft nicht für die welche zum Schaden Anderer zutreten, sondern für den welcher sine sich einem Andern zu entziehn Schutz begehrt, und der nicht denem die ihn ausgenommen, wenn sie sonst besonnen sind, Krieg katt Frieden bringen wird; was bei euch jetzt ber Fall sein würde, 3 wem ihr uns nicht folgtet. Denn ihr würdet nicht nur diesen Helz ir werden, sondern auch uns statt Bundesangehöriger Feinde, da es nothwendig ist, wenn ihr mit ihnen geht, diese nicht ohne euch zu besimpsen. Und doch wäre es eure Pflicht, am besten, beiden aus dem Wege zu gehn, wo nicht, im Gegentheil gegen diese mit uns

τούτους μεθ' ήμων λέται (Κορινθίοις μέν γε ξναπονι ξατε. Κερχυραίοις δε οὐδε δι' ἀναχωχής πώποτ' ξγένεσθ παὶ τὸν νόμον μὰ παθιστάναι ώστε τοὺς ἐτέρων ἀφισταμ Ανους δέχεσθαι. οὐδε γὰρ ἡμεῖς Σαμίων ἀποστάντων ψήφ προσεθέμεθα έναντίαν ὑμῖν, τῶν ἄλὶων Πελοπαννησί δίχα ἐψηφισμένων εὶ χρὰ αὐτοῖς ἀμύνειν, φανερῶς δε ἀντ πομεν τοὺς προσήποντας ξυμμάχους αὐτόν τινα πολάζε εἰ γὰρ τοὺς καπόν τι δρώντας δεχόμενοι τιμωρήσετε, φ νεῖται καὶ ἃ τῶν ὑμετέρων οὐκ ἐλάσσω ἡμῖν πρόσεισι, 1 τὸν νόμον ἐφ' ὑμὶν αὐτοῖς μᾶλλον ἡ ἐφ' ἡμῖν θήσετε.

41 ... Ιικαιώμετα μέν οξυ τάδε προς έμας έχομεν, ίκα κατά τους Ελλήνων τόμους, παραίνεσον δέ και άξιωσον χ pitos tolánde. En oùa exaçoi ontes mote simatein oud'i φείοι ώστ' Επιχρησύαι, αντιδού ήναι ήμιν έν τῷ παρό! 2 φαμέν χρήναι. νεών γάρ μαχρών σπανίσαντές ποτε πε τὸν Αίγινητῶν ὑπέο τὰ Μηδικά πυλεμον παρά Κορινθά elzoge vais liabere. zai i evepresia avry re zai i le Z μίους, τὸ δι' ἡμᾶς Πελοποννησίους αὐτοίς μη βοηθήσι παρέσχεν ύμιν Αίγινητών μέν ξπικράτησιν, Σαμίων δέ κ 3 laoir, zai à zaigois toioutois égéreto, ois maliate à Sound En' lySpoùs roùs egerépous lorres rur name άπερίοπτοι είσι παρά το τικάν φίλον τε γάρ ήγουνται α ύπουργοίττα, ζε και πρότερος έχθρος ή, πολέμιος τε π देश्यावर्षात्रात. देश प्रको ररंप्यू वृद्धीवह क्षेत्र, देशसे प्रको रहे व्हेंप्रस्टित प्रस्ति 42 ridertu gidoreinias Erena tips autima. Er Erdungsere ταλ τεώτερός τις παρά πρεσβιτέρου αυτά μαθών άξισύ! rois buoicis ques envressei, sei un rouisy diseis pa रकंतर देश स्वरुक्त, देशमा क्वा वर्ष, से जव्दस्मा वस, ब्रेटीय से 2τό τε γάρ ξυμφέρου έν ψ αν τις ελάχιστα άμαρτάνη μάλισι Exerce zai to meisor tor noismon of grosoveres unes Ma zupaioi zelevovoir adizeir er imparei eri zeirai, zal ad ation trapstrias anth garepar types fon un of pa



nit den Korinthiern steht ihr ja im Bertrage, mit den aber habt ihr nicht einmal je eine Convention abge und nicht die Sitte einzusühren daß Jemand die von Anzullenen ausnimmt. Denn auch wir haben, als die Samier 4 waren, nicht eine euch seindselige Stimme abgegeben, wähstimmen der übrigen Peloponnesser getheilt waren, ob man ehn solle oder nicht, vielmehr haben wir dawider offen en, Jeder müsse die ihm angehörigen Bundesgenossen isen. Denn wenn ihr die welche etwas Böses thun aussuhrerstützt, so wird auch von euern Staaten mancher ichere zu uns treten, und ihr werdet sene Sitte mehr selbst als gegen uns einführen.

find die Rechtsanspruche die wir gegen euch haben, ge= 41 ich den Grundsätzen der Bellenen; als Ermahnung und ing zur Gefälligfeit aber, bie, wie wir glauben, uns jest tung erwiesen werben muß, ba wir nicht Feinde find um aben noch auch Freunde um innig mit euch zu verkehren, Folgendes. Als ihr nämlich einst jum Rriege gegen Die 2 por ben Meberzeiten an Kriegsschiffen Mangel hattet, ervon ben Korinthiern 20 Schiffe; biese Wohlthat und bie der Samier, daß wegen unseres Wiberftandes bie Pelos ihnen nicht halfen, verschaffte euch ber Aegineten Ueberund ber Samier Bestrafung; und sie ward euch unter 3 istanden erwiesen, in welchen bie Menschen, gegen ihre hend, ganz vorzüglich Alles gering achten in Bergleich zu :; benn fie halten bann ben ihnen Dienenben für einen venn er auch vorher ihr Feind war, und den fich Ent= iben für einen Feind, wenn er auch eben ihr Freund ift, b ihre eigenen Intereffen um ber augenblicklichen Streiten schlechter wahren. Indem ihr dies bedenkt und ber 42 3 von bem Aeltern erfährt, moge jeder bie Billigfeit ein= mit Gleichem zu vergelten, und nicht glauben, daß bies gesagt haben zwar gerecht, vortheilhaft aber, falls man en werbe, ein Anderes sei. Denn bas Bortheilhafte folgt 2 1 bei bem Verfahren wo man sich am wenigsten vergeht, wentualität des Rrieges, womit die Kerfyraer euch schrecken ht zu thun treiben, liegt noch im Ungewissen, und es ift messen, dadurch aufgeregt sofort eine offenbare und nicht

ιουσαν πρὸς Κορινδίους πτίσασθαι, τῆς δὲ ὑπαρ πρότερον διὰ Μεγυρίας ὑπουίας σῶφρον ὑφελεῖν μ 3 ἡ γὰρ τεἰευταία χάρις παρὸν ἔχουσα, πὰν ἐἰάσσαν ἱ ναται μεῖζον ἔγπίχαα ἰπσαι, μηδ' ότι ναυτιποῦ ξυμ μεγάλην διδόασι, τούτφ ἐφελπεσθεν τὸ γὰρ μὴ ἀδιπεί ὁμοίους ἐχυρατέρα δύναμις ἢ τῷ αὐτίπα φανερῷ ἐπαρ διὰ πιθύνων τὸ πλέον ἔχειν.

Τροείπουεν, τοὺς σφετέφους ξυαμάχους αὐτόν τινα ξειν, νῦν παο ὑμῶν τὸ αὐτὸ ἀξιοῦμεν πομίζεσθαι, τῆ ἡμετέρα ψήφφ ἀφεληθέντας τῆ ὑμετέρα ἡμᾶς ἡ 2τὸ δ' ἴσον ἀνταπόδοτε. γνόντες τοῦτον ἐπεῖνον εἰν παιρόν, ἐν ῷ ὅ τε ὑπουργῶν φίλος μάλιστα καὶ ὁ ἀι ἐχθρός. καὶ Κεραυραίους τοῦσδε μήτε ξυαμάχους ὁ Μα ἡμῶν μήτε ἀμάνετε αὐτοῖς ἀδικοῦσι. καὶ τάδε π τες τὰ προσήκοντά τε δράσετε καὶ τὰ ἄριστα βουλε ὑμῖν αὐτοῖς."

Τοιαύτα δέ και οἱ Κορίνθιοι εἰπον.

- Αθηναίοι δε απούσαντες αμφοτέρων, γενομένης. 11 έχχλησίας, τη μέν προτέρα ούχ ήσσον τών Κορινθίων ξαντο τοὺς λόγους, εν δε τη ύστεραία μετέγνωσα zυραίοις ξυμμαχίαν μέν μη ποιήσασθαι ώστε τούς έχθοούς και φίλους νομίζειν (εί γάο έπι Κόρινθον έι σφίσιν οί Κερχυραίοι ξυμπλείν, έλύοντ' αν αὐτοίς α Πελοποννησίους σπονδαί), ξπιμαχίαν δ' ξποιήσαντο λήλων βοηθείν, εάν τις επί Κέρχυραν ίη η 19ήνας 2 τούτων ξυμμάχους. Εδόπει γάρ ὁ πρὸς Πελοποννησίο λεμος και ως έσεσθαι αὐτοῖς, και την Κέρκυραν έβο μή προέσθαι Κορινθίοις ναυτικόν έχουσαν τοσούτοι προύειν δε ότι μάλιστα αὐτοὺς άλλήλοις, Γνα ἀσθενει ούσιν, ήν τι δέη, Κορινθίοις τε καὶ τοῖς άλλοις!) να έχουσιν ές πόλεμον καθιστώνται. αμα δε της τε 'Ι καὶ Σικελίας καλώς έφαίνετο αὐτοῖς ή νήσος έν πα ત્રકોઇકિયા.
- 45 Τοιαύτη μέν γνώμη οι Αθηναίοι τούς Κερχυ
  - 1) k nach Bekkers Conj. rois allows rois. p rois allows

lle Feindschaft gegen die Korinthier auf euch zu nehmen, vernünftig ist es von dem wegen der Megarer früher bes n Mißtrauen lieber etwas abzuthun; denn die lette Gunk, 3 sten Zeit erwiesen, wenn sie auch kleiner ist, vermag eine Beschwerde zu beseitigen. Und laßt euch nicht dadurch vers daß sie ein schönes Bündniß mit einer Seemacht andieten: n Sleichstehenden nicht Unrecht thun ist eine besser gegrüns icht als durch das augenblicklich in die Augen Springende unter Gesahren den Vortheil zu erlangen.

dir aber, in die Umstände gerathen in welchen, wie wir in 48 wn selbst aussprachen, Jeder seine Bundesgenossen selbst züche lle, beanspruchen jest von euch denselben Dienst und erwarten, denen unsere Stimme nüte, nicht durch die eurige uns zdet. Gebt uns vielmehr das Gleiche zurück, erkennend das 2 m jener Zeitpunkt ist in welchem am meisten der Helsende und und der Widerstehende als Feind dassteht. Und so neheder diese Kerkpräer, uns zum Troze, als Bundesgenossen hiehet ihnen bei in dem Unrecht das sie thun. Wenn ihr it, so werdet ihr sowohl gebührend handeln als auch euch n besten berathen."

) sprachen ihrerseits die Korinthier.

5 die Athener Beibe gehört, hielten fie noch eine zweite Bolfs: 44 ulung, und mahrend fle fich in ber erften mehr ber Rebe ber ier zuneigten, anberten fie am folgenden Tage ihre Deinung mit ben Reekhräern zwar ein Bundniß schlechtweg nicht zu 1, fo baß fie biefelben Feinde und Freunde hatten (benn wenn tpraer fie aufforderten mit ihnen gegen Rorinth zu ziehen, ben ihre Bertrage mit ben Beloponneffern gebrochen), aber jubbundniß schlossen fie um sich gegenseitig beizustehn, wenn gegen Rertyra ober Athen ober beren Berbunbete zoge. ie glaubten daß sie fo wie so Krieg mit ben Peloponnesiern 2 wurden und wollten Rerfpra mit einer fo farfen Seemacht rinthiern nicht preisgeben, fie aber mit einander fo fehr als gusammenheten, um, wenn es fein mußte, mit ben ge= hten Korinthiern und ben sonstigen Besitzern einer Seemacht Rampf zu treten. Bugleich aber schien ihnen bie Infel trefflich en an der Ueberfahrt nach Italien und Sicilien.

n biefem Sinne nahmen bie Athener bie Rerkpräer auf, und 45

προσεδέξαντο, και των Κορινθίων ἀπελθόντων οὐ πολύ 2 ύστερον δέχα ναῦς αὐτοῖς ἀπέστειλαν βοηθούς • ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Λακεδαιμόνιός τε ὁ Κίμωνος καὶ Λιότιμος ὁ Στρομβίχου καὶ Πρωτέας ὁ Ἐπικλέους. προεῖπον δὲ αὐτοῖς μη ναυμαχείν Κορινθίοις, ην μη έπι Κέρχυραν πλέωσι και μέλλωσιν αποβαίνειν ή ές των ξχείνων τι χωρίων ούτω 🚯 κωλύειν κατά δύναμιν. προείπον δε ταῦτα τοῦ μη λύεων ένεκα τὰς σπονδάς. αξ μέν δή νῆες ἀφικνοῦνται ές τὰν 46 Κέρχυραν. Οἱ δὲ Κορίνθιοι, ἐπειδη αὐτοῖς παρεσχεύαστο, ξπλεον ξπὶ τὴν Κέρχυραν ναυσὶ πεντήχοντα καὶ έκατόν. ἡσαν δε 'Ηλείων μεν δέχα, Μεγαρέων δε δώδεχα και Λευκαδίως δέκα, Άμπρακιωτῶν δὲ έπτὰ καὶ εἴκοσι καὶ Άνακτορίως 2 μία, αὐτῶν δὲ Κορινθίων ἐνενήκοντα· στρατηγοί δὲ τούτως ήσαν μέν και κατά πόλεις έκάστων, Κορινθίων δε Εενοκλείη δης ὁ Εὐθυκλέους πέμπτος αὐτός. ἐπειδή δὲ προσέμιζας τη κατά Κέρχυραν ήπειρφ από Λευκάδος πλέοντες, ύρμο ζονται ες Χειμέριον της Θεσπρωτίδος γης. έστι δε λιμήν. καλ πόλις ύπερ αὐτοῦ κεῖται ἀπὸ θαλάσσης εν τῆ Ἐλαιάτιος 3 της Θεσπρωτίδος Ἐφύρη. ἔξεισι') δὲ παρ' αὐτὴν Αχερουσία λίμνη ες θάλασσαν διὰ δὲ τῆς Θεσπρωτίδος Αχέρων ποτως μὸς ξέων ἐσβάλλει ἐς αὐτήν, ἀφ' οὖ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔχει· ξεῖ δὲ καὶ Θύαμις ποταμός, ὁρίζων τὴν Θεσπρωτίδα και Κεστρίνην, ών εντός ή ἄκρα ἀνέχει τὸ Χειμέριον. 47 Ο ε μέν οὐν Κορίνθιοι τῆς ἠπείρου ἐνταῦθα ὁρμίζοντος τε και στρατόπεδον εποιήσαντο. οι δε Κερχυραΐοι 🛶 . ήσθοντο αὐτοὺς προσπλέοντας, πληρώσαντες δέχα και έκατάς ναύς, ών ήρχε Μεικιάδης και Αίσιμίδης και Ευρύβατος ξστρατοπεδεύσαντο εν μιζ των νήσων αι καλουνται Σύβοτα. 2 και αί Αττικαι δέκα παρήσαν. Επι δε τη Λευκίμμη αὐτοίς τῷ ἀχρωτηρίω ὁ πεζὸς ην και Ζακυνθίων χίλιοι ὁπλίτα. βεβοηθηχότες. ήσαν δε και τοις Κορινθίοις εν τη ήπείρη πυλλοί τῶν βαρβάρων παραβεβοηθηχότες οί γὰρ ταίτ 48 ήπειρωται αεί ποτε αὐτοῖς φίλοι εἰσίν. Ἐπειδή δὲ παρεσκείρ αστο τοῖς Κορινθίοις, λαβόντες τριῶν ἡμερῶν σιτία ἀνήγονος ώς ξπὶ ναυμαχίαν ἀπὸ τοῦ Χειμερίου νυκτός, καὶ αμα 🐌

πλέοντες καθορώσι τας των Κερκυραίων ναύς μετεώρους το

<sup>1)</sup> k ethou mit einigen schlechten Haschrr., ist wohl Emendation.

nicht viel spater, nach ber Abreise ber Korinthier, fandten fie ihnen 10 Schiffe zu Bulfe, befehligt von Lakebamonios, bes Rimon, Dio- 2 times, bes Strombichos, und Proteas, bes Epifles Sohn. Diefen atheilten fie bie Inftruction, nicht mit ben Rorinthiern zu fampfen, wenn fie nicht gegen Rerfpra segelten und hier ober an einem ber ben Rerfpraern gehörigen Blate lanben wollten; bann aber follten fie es nach Rraften hindern. Diefe Instruction aber ertheilten fie um die Bertrage nicht zu brechen. Die Schiffe nun kommen nach Rection. Die Rorinthier aber fegelten, nachbem ihre Ruftung voll= 46 enbet, gegen Rertyra mit 150 Schiffen. Unter biefen waren von ten Cleiern 10, von ben Megarern 12 und von den Leufadiern 10, von ben Amprakioten 27 und von ben Anaktoriern 1, von ben Rorinthiern felbst aber 90; Führer berfelben aber maren zwar auch 2 von jeder Stadt besondere, von ben Rorinthiern aber Xenofleibes, bes Cuthpfles Sohn, mit 4 Anbern. Als fie nun, von Leukas iegelnb, fich tem Westlande Rertpra gegenüber naberten, liefen fie in Cheimerion im Thesprotischen Gebiete ein. Dies ift ein Safen, und iber bemfelben liegt eine Stadt, vom Meere ab, im Glaatischen, einem Theile bes Thesprotischen, Ephyre. Bei biefer geht ber Ache= 3 wifiche See ins Deer; es fällt aber ber burch bas Thesprotische stomende Acheroufluß in benfelben, von bem er auch seinen Ramen hat. Auch fließt bort ber Thyamis, Die Grenze zwischen bem Thes: Petischen und Reftrine bildend, und zwischen beiden Fluffen erhebt ich bas Borgebirge Cheimerion.

Die Korinthier also liesen an diesem Punkte des Festlandes ein 47 mb stellten ein Lager her. Als aber die Kerkyräer ersuhren daß sk heransegelten, bemannten sie 110 Schiffe, welche Meistades, Aest= mides und Eurybatos besehligten, und lagerten sich auf einer der Inseln welche Sybota genannt werden; und die 10 Attischen Schisse weren eingetrossen. Auf dem Borgebirge Leusimme aber hatten sie 2 des Fußvolf stehn und 1000 zu Hülfe gesommene Hopliten der Besputhier. Es waren aber auch den Korinthiern auf dem Fest- lande viele der Barbaren zu Hülse herbeigezogen; denn die dortigen kestlandbewohner sind ihnen immerdar befreundet. Nachdem nun 48 die Korinthier ihre Borbereitungen vollendet, nahmen ste auf drei Lage Lebensmittel und stachen von Cheimerion aus bei Nacht in Eu, um ein Tressen zu liesern, und mit Tagesanbruch sehen sie

۲,

Ė

r:

\$

2 και έπι σφάς πλεούσας. ὡς δὲ κατείδον ἀλλήλους, ἀντιπαρετάσσοντο, ἐπὶ μὲν τὸ δεξιὸν κέρας Κερκυραίων αι Δτικαι νῆες, τὸ δὲ ἄλλο αὐτοι ἐπεῖχον, τρία τέλη ποιήσαντες τῶν νεῶν, ὧν ἦρχε τριῶν στρατηγῶν ἐκάστου εἰς. οὕτι 3 μὲν Κερκυραῖοι ἐτάξαντο. Κορινθίοις δὲ τὸ μὲν δεξιὸν κέρας αι Μεγαρίδες νῆες εἰχον και αι Δμπρακιώτιδες, κατὰ δὶ τὸ μέσον οι ἄλλοι ξύμμαχοι ὡς ἔκαστοι, εὐώνυμον δὲ κέρας αὐτοι οι Κορίνθιοι ὧτς ἄριστα τῶν νεῶν πλεούσαις κατὰ τοὺς Δθηναίους και τὸ δεξιὸν τῶν Κερκυραίων εἰχον.

Ευμμίξαντες δέ, έπειδή τὰ σημεῖα έκατέροις ήρθη, έναν-**49**. μάχουν, πολλούς μέν ὁπλίτας ἔχοντες ἀμφότεροι ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων, πολλούς δε τοξότας τε καλ άκοντιστάς, τψ παλαιφ τρόπφ άπειρότερον έτι παρεσκευασμένοι. ήν τε ή ναυμαχία χαρτερά, τη μέν τέχνη ούχ ὁμοίως, πεζομαχίς 2 δε τὸ πλέον προσφερής ούσα. ἐπειδή γὰρ προσβάλοιεν!) άλλήλοις, οὐ δαδίως ἀπελύοντο ὑπό τε πλήθους καὶ ὅχλου των νεων και μαλλόν τι πιστεύοντες τοῖς επί τοῦ καταστρώματος δπλίταις ές την νίχην, οι καταστάντες εμάχονος ήσυχαζουσών των νεών · διέχπλοι δ' οὐκ ήσαν, ἀλλὰ θυμψ 3 καλ δώμη τὸ πλέον ἐναυμάχουν ἢ ἐπιστήμη. πανταχῆ μὸ οθν πολύς θόρυβος και ταραχώδης ην ή ναυμαχία, εν ή εί Αττικαί νήες παραγιγνόμεναι τοῖς Κερκυραίοις, εί πη πι ζοιντο, φόβον μεν παρείχον τοις εναντίοις, μάχης δε οδα ήρχον δεδιότες οι στρατηγοί την πρόρρησιν τῶν Αθηναίων. 4 μάλιστα δε τὸ δεξιὸν χέρας τῶν Κορινθίων ἐπόνει. οἱ γὰς Κεοκυραζοι είχοσι ναυσίν αὐτοὺς τρεψάμενοι και καταδιώξαντες σποράδας ές την ήπειρον μέχρι τοῦ στρατοπέδου πλείσαντες αὐτῶν καὶ ἐπεκβάντες ἐνέπρησάν τε τὰς σκηνὰς ἔράμους και τὰ χρήματα διήρπασαν. ταύτη μέν οὖν οἱ Κορίνθιοι και οξ ξύμμαχοι ήσσωντό τε και οξ Κερκυραίοι 5 έπεχράτουν ή δε αὐτοί ήσαν οί Κορίνθιοι, επί τῷ εὐωνύμα πολύ ένιχων, τοῖς Κερχυραίοις τῶν εἴχοσι νεῶν ἀπὸ ἐλάσσονος πλήθους έχ τῆς διώξεως οὐ παρουσῶν. οἱ δ' Αθηναίοι δρώντες τοὺς Κερχυραίους πιεζομένους μαλλον ήδη άπροφασίστως ξπεχούρουν, τὸ μέν πρώτον ἀπεχόμενοι ώστε κα

<sup>1)</sup> So k mit einer Hdschr. nach Bekkers Empfehlung, vergl. 7, 70, 5; die übrigen προσβάλλοων.

Als fie fich nun gegenseitig erblickten, ftellten fie 2 ke beransegeln. ich einander gegenüber auf, auf ben linfen Flügel der Rertyraer tie Attischen Schiffe, Die übrige Schlachtreihe aber nahmen fie felbft ein, nachbem fie bie Schiffe in brei Geschwaber getheilt, beren jebes tiner ber brei Felbherrn kommanbirte. So ftellten fich bie Rerkpraer auf. Bei ben Rorinthiern aber bilbeten ben rechten Flügel bie De= 3 guifden und Ampratiotischen Schiffe, in ber Mitte ftanten Die übrigen Berbundeten, jeder für fich; ben linken Flügel aber, gegens über ben Athenern und bem rechten ber Rerfpraer, bilbeten bie Ros rinthier felbft mit ben bestfegelnten Schiffen.

Rachbem nun Beibe bas Signal aufgezogen, fließen fie zu= 49 immen und begannen die Seeschlacht, beiberfeits viele Sopliten, wide Bogenschützen und Burfipießträger auf ten Berbeden führent, be fie nach ber alten Art noch etwas rober eingerichtet waren. Und bie Schlacht war hartnäckig, nicht sowohl burch bie Runft, fonbern indem fie größtentheils einem Landtreffen ahnlich war. ie auf einander gestoßen waren, trennten fie fich nicht leicht wieder begen ber Menge und tes Gewirres ber Schiffe und mehr von ben af bem Berbed befindlichen Sopliten ben Sieg erwartenb, welche in Reihe und Glied fampften, während bie Schiffe ruhten. Durch= bechungen aber fanden nicht statt, fonbern man kampfte mehr mit Buth und Rraft als mit Runft. So war überall viel garm und 3 bie Schlacht war tumultvoll, in welcher Die Attischen Schiffe, fich ben Rufpraern nahernb, wenn fie mo gebrangt murben, zwar ben Feinbin Furcht einflößten, aber ben Rampf nicht anfiengen, ba bie Felbfaren die Instruction der Athener fürchteten. Am meisten aber litt te rechte Flügel ber Rorinthier. Denn die Kerfpraer schlugen bie= 4 iden mit 20 Schiffen in Die Flucht, verfolgten Die Berftreuten auf Weftland, fuhren bis zum Korinthischen Lager, landeten, verbunten bie Belte, die verlaffen waren, und raubten bie Vorrathe. F Inf Diefem Punkte also unterlagen die Korinthier und ihre Beri bindeten, und bie Rerfyraer flegten ob; wo aber bie Korinthier 5 idbft fanben, auf bem linfen, fiegten fie bei weitem, ba ben Rerbei wiern bei ihrer ohnehin geringern Bahl bie 20 Schiffe von ber Betfolgung noch nicht zurud waren. Als aber bie Athener faben, bie Rerkyraer gedrängt wurden, halfen sie jest mehr rucksichts: 166, zuerst fich noch in so weit enthaltend. daß sie Niemanden ans Thuipdides. I.

4

- ⑤ ἐμβάλλειν τινί· ἐπεὶ δὲ ἡ τροπὴ ἐγένετο λαμπρῶς καὶ ἐνέκειντο οἱ Κορίνψιοι, τότε δὴ ἔργου πᾶς εἴχετο ἤδη καὶ · διεκέκριτο οὐδὲν ἔτι, ἀλλὰ ξυνέπεσεν ἐς τοῦτο ἀνάγκης ὥστε ἐπιχειρῆσαι ἀλλήλοις τοὺς Κορινθίους καὶ Αθηναίους.
- Τῆς δὲ τροπῆς γενομένης οἱ Κορίνθιοι τὰ σχάφη μέν **5**0 ούχ είλαον ἀναδούμενοι τῶν νεῶν ἃς καταδύσειαν, πρὸς εξ τους ανθρώπους ξτράποντο φονεύειν διεχπλέοντες μαλλον \$ ζωγρείν, τούς τε αύτῶν φίλους, οὐκ αἰσθόμενοι ὅτι ἡσσηνεο 2 οί ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρᾳ, ἀγνοοῦντες ἔκτεινον. πολλῶν γὰς νεών οὐσών ἀμφοτέρων καὶ ξπὶ πολύ τῆς θαλάσσης ἐπεχουσών, ξπειδή ξυνέμιξαν άλλήλοις, οὐ φαδίως την διάγνωσον ξποιούντο όποζοι ξεράτουν ή ξερατούντο ναυμαχία γ**άρ** αυτη Ελλησι προς Ελληνας νεών πλήθει μεγίστη δη τών 3 προ αὐτῆς1) γεγένηται. Επειδή δε κατεδίωξαν τοὺς Κερχυραίους οἱ Κορίνθιοι ἐς τὴν γῆν, πρὸς τὰ ναυάγια καὶ τούς νεχρούς τούς σφετέρους έτράποντο, και των πλείστων ξχράτησαν ωστε προσχομίσαι πρός τὰ Σύβοτα, οὶ αὐτοῖς δ κατὰ γῆν στρατὸς τῶν βαρβάρων προσεβεβοηθήκει· **ἔστι** 4 δε τὰ Σύβοτα τῆς Θεσπρωτίδος λιμὴν ξοημος. τοῦτο δε ποιήσαντες αύθις άθροισθέντες ξπέπλεον τοῖς Κερχυραίοις. οί δὲ ταῖς πλωίμοις καὶ δσαι ήσαν λοιπαὶ μετὰ τῶν Αττιχῶν νεῶν χαὶ αὐτοὶ ἀντέπλεον, δείσαντες μὴ ἐς τὴν γὰν σφών πειρώσιν ἀποβαίνειν.

<sup>1)</sup> b g a ἐαυτῆς mit den besten Handschrr.

stiffen; als aber die Flucht entschieden begann und die Korinthier 6 nachdrängten, da machte fich denn Jeder sofort ans Werk und es ward kein Unterschied mehr gemacht, sondern Alles vereinigte fich um dahin zu drängen, daß die Korinthier und Athener sich gegensseitig angriffen.

Als aber die Rerkpräer in bie Flucht geschlagen waren, nah- 50 men die Korinthier die Rumpfe ber Schiffe die fie leck gemacht hatten nicht an die ihrigen angebunden mit fort, fondern wendeten fic negen die Mannschaft, um fie durchschiffend vielmehr zu morden als gefangen zu nehmen, und fie tobteten, weil fie nicht erfahren hatten, baß bie auf bem rechten Flügel geschlagen waren, ihre eiges nen Freunde Die fie nicht kannten. Denn ba auf beiben Seiten 2 viel Schiffe waren und weithin bas Meer bebedten, fo fonnte man nach geschenem Busammenftog nicht leicht unterscheiben, welche fiegten ober besiegt wurden; benn bies ift für Bellenen gegen bellenen an Bahl ber Schiffe Die größte Seeschlacht in Bergleich mit ben fruhern gewesen. Nachbem nun die Korinthier die Kerfpraer 3 uf bas Land gejagt hatten, wandten fie fich ju ihren Schiffstrums mem und Todten und bemächtigten fich der meisten fo bag fie fie nach Sphota bringen fonnten, wohin ihnen bas heer ber Barbaren Bu Lande ju Gulfe gezogen war. Spbota aber ift ein ober Safen im Thesprotischen. Nachtem fie bies gethan, sammelten fie fich 4 wieder und fegelten wieder gegen die Rerfpraer. Diese aber fegel= tm ihnen mit den noch die See haltenden Schiffen und benen bie noch ibrig waren, in Berbindung mit ben Attifchen, ebenfalls entgegen, fürchtend baß fie in ihrem Gebiete zu lanten versuchen wurten.

Schon war es spät und der Päon von ihnen wie zum Angriff 5
gesungen, als die Korinthier sich plöglich ungewendet zurückzogen,
de 20 Schiffe der Athener heransegeln sahen, welche die Athener
was der ersten 10 als Hülfössotte ausgesandt hatten, fürchtend,
was auch geschah, daß die Kerspräer besiegt werden und ihre 10
Schiffe zu wenig sein möchten um ihnen beizustehn. Als die Ko= 51
tinthier also diese von sern sahen und vermutheten daß sie von
Athen seien, und nicht blos so viel als sie sahen sondern noch mehr,
giengen sie zurück. Bon den Kerspräern aber wurden sie nicht ge=
ichen (benn sie segelten aus einer diesen mehr unsichtbaren Richtung heran), und diese wunderten sich daß die Korinthier sich un=
gwendet zurückzogen, die Einige dieselben sahen und sagten: bort

2 τινες ὶδόντες εἰπον ὅτι νῆες ἐχεῖναι ἐπιπλέουσι. τότε δὲ καὶ αὐτοὶ ἀνεχώρουν ξυνεσκόταζε γὰρ ἤδη καὶ οἱ Κορίνθιοι ἀποτρεπόμενοι) τὴν διάλυσιν ἐποιήσαντο. οὕτω μὲν ἡ ἀπαλλαγὴ ἐγένετο ἀλλήλων, καὶ ἡ ναυμαχία ἐτελεύτα ἐς νύ-3 κτα. τοῖς Κερχυραίοις δὲ στρατοπεδευομένοις ἐπὶ τῆ Λευ-κίμμη αἱ εἴκοσι νῆες²) ἀπὸ τῶν λθηνῶν αὖται, ὧν ἡρχε Γλαύκων τε ὁ Λεάγρου καὶ λνδοκίδης ὁ Λεωγόρου, διὰ τῶν νεκρῶν καὶ ναυαγίων προσκομισθεῖσαι κατέπλεον ἐς τὸ στρατόπεδον οὐ πολλῷ ὕστερον ἢ ὤφθησαν. οἱ δὲ Κερκυραῖοι (ἦν γὰρ νύξ) ἐφοβήθησαν μὴ πολέμιαι ὼσιν, ἔπειτα δὲ ἔγνωσαν καὶ ὡρμίσαντο.

Τη δ' ύστεραία αναγόμεναι αι τε Αττικαί τριάκοντα νηες και των Κερχυραίων δσαι πλώιμοι ήσαν επέπλευσαν ξπί τὸν ἐν τοῖς Συβότοις λιμένα, ἐν ῷ οἱ Κορίνθιοι ώρμουν, 2 βουλόμενοι είδεναι εί ναυμαχήσουσιν. οι δε τας μεν ναύς άραντες από της γης και παραταξάμενοι μετεώρους ήσύχαζον, ναυμαχίας οὐ διανοούμενοι ἄρχειν έχόντες, ὁρώντες προσγεγενημένας τε ναυς έχ των Αθηνών αχραιφνείς κα σφίσι πολλά τὰ ἄπορα ξυμβεβηχότα, αλχμαλώτων τε περι φυλακής, οθς έν ταϊς ναυσίν είχον, και έπισκευήν οθκ οθασν 3 των νεών εν χωρίω ερήμω του δε οϊκαδε πλου μαλλον διεσχόπουν όπη χομισθήσονται, δεδιότες μη οξ Δθηναίοι νομίσαντες λελύσθαι τὰς σπονδάς, διότι ές χείρας ήλθον, 53 οὐκ ἐωσι σφας ἀποπλείν. Έδοξεν οὐν αὐτοῖς ἄνδρας ἐς κελήτιον ξοβιβάσαντας 3) άνευ κηρυκείου προσπεμιμαι τοϊς Αθηναίοις και πείραν ποιήσασθαι. πέμιψαντές τε έλεγον τοιάδε ,, Αδικείτε, ω άνδρες Αθηναίοι, πολέμου άρχοντες 2 καὶ σπονθὰς λύοντες ἡμῖν γὰο πολεμίους τοὺς ἡμετέρους τιμωρουμένοις ἐμποδών εστασθε ὅπλα ἀνταιρόμενοι εὶ δ' ύμιν γνώμη έστι χωλύειν τε ήμας έπι Κέρχυραν η άλλοσε εί ποι βουλόμεθα πλείν και τὰς σπονδὰς λύετε, ἡμᾶς τούσδε 3 λαβόντες πρώτον χρήσασθε ώς πολεμίοις." οι μεν δη τοια**ύτα** είπον των δε Κερχυραίων το μεν στρατόπεδον δσον επήχουσεν άνεβόησεν εὐθὺς λαβεῖν τε αὐτοὺς χαὶ ἀποχτείνας,

<sup>1)</sup> So p mit mehrern sehr guten Hdschrr.; die übrigen ἀποτρα-

<sup>2)</sup> So die besten Hdschrr.; die übrigen Hdschrr. u. die Ausgaben ai and, p [ai].

legeln Schiffe heran. Jest aber giengen sie ebenfalls zurück; benn 2 es. dunkelte bereits; und die Korinthier wendeten sich ab und zers streuten sich. So kamen sie aus einander, und die Schlacht endigte in der Nacht. Indem nun die Kerkpräer sich auf Leukimme lagerten, 3 suhren ihnen diese 20 Schisse von Athen, welche Glaukon, des Leagros Sohn, und Andokides, des Leogoras Sohn, befehligte, duch die Todten und Schisstrümmer hindurchgesteuert, auf das Lasger zu, nicht viel später als sie gesehen worden waren. Die Kerstyrder aber fürchteten (denn es war Nacht), daß es feindliche seien, doch dann erkannten sie sie, und sie liefen ein.

Am folgenden Tage fuhren die 30 Attischen Schiffe und fo 52 viele von ben Rerfpraischen noch die See hielten hinaus und fegelten auf ben hafen in Sybota gu, in welchem bie Rertyraer vor Anter lagen, um zu erfahren ob fie eine Schlacht liefern wurden. aber Riegen mit ihren Schiffen vom Lande, ftellten fie auf hoher See in Schlachtreihe und verhielten fich ruhig, indem fie nicht beab-Natigten von freien Studen ben Rampf zu beginnen, ba fie von Athen frifche Rrafte bingugekommen und bei fich viele Schwierigteiten entftanben faben, fowohl hinfichtlich ber Bewachung ber Rriegs= gefangenen, welche fie auf ben Schiffen hatten, als auch weil eine Ausbefferung ber Schiffe an bem oben Plage nicht möglich war. Sie erwogen vielmehr hinfichtlich ber Beimfahrt, auf welchem Wege 3 fie jurudfehren follten fürchtend, daß die Athener in der Deinung, die Berträge seien gebrochen, weil fie handgemein geworden waren, fte nicht mochten fortfegeln laffen. Sie beschloffen taber einige Dan= 58 ner in ein Boot zu fegen und ohne Heroloftab zu ben Athenern zu ichiden um die Sache zu erproben. Durch diese ließen fie Folgen= "Ihr thut Unrecht, Manner von Athen, daß ihr ben des sagen: Rieg anfangt und die Verträge brecht; benn une die wir unsere 2 Kinde bestrafen stellt ihr euch mit erhobenen Baffen in ben Weg. Benn es aber eure Absicht ist uns an der Fahrt nach Kerkyra ober wen wir fonft wohin wollen, zu hindern, und ihr die Bertrage becht, fo ergreift une hier querft und behandelt une ale Feinde." So sprachen biefe; und bas Lager ber Rerfpraer, soweit es bie 3 Borte gehört hatte, fchrie, man folle fie fofort ergreifen und töbten,

<sup>1)</sup> Die übrigen Ausgaben mit vielen, jedoch nicht mit den besten landschrr. ἐμβιβάσαντας.

4 οἱ δὲ Αθηναῖοι τοιάδε ἀπεχρίναντο , ,Οὔτε ἄρχομεν πολίμου, ω ἄνδρες Πελοποννήσιοι, οὔτε τὰς σπονδὰς λύομεν, Κερχυραίοις δὲ τοῖσδε ξυμμάχοις οὖσι βοηθοὶ ἤλθομεν. εἰ μὲν οὖν ἄλλοσε ποι βούλεσθε πλεῖν, οὐ χωλύομεν εἰ δὶ ἔπὶ Κερχυραν πλευσεῖσθε ἢ ἐς τῶν ἐχείνων τι χωρίων, οὐ περιοψόμεθα χατὰ τὸ δυνατόν."

Το εαῦτα τῶν Αθηναίων ἀποκριναμένων οἱ μὲν Κορίν-54 θιοι τόν τε πλοῦν τὸν ἐπ' οἴχου παρεσχευάζοντο καὶ τρο-2 παῖον ἔστησαν ἐν τοῖς ἐν τῆ ἠπείρω Συβότοις οἱ δὲ Κερχυραΐοι τά τε ναυάγια χαλ νεχρούς άνειλοντο τὰ χατὰ σφᾶς ξξενεχθέντα ὑπό τε ') τοῦ ξοῦ καὶ ἀνέμου, ος γενόμενος της νυχτός διεσχέδασεν αὐτὰ πανταχη, και τροπαίον ἀντέ-3 στησαν εν τοῖς εν τῆ νήσφ Συβότοις ώς νενικηκότες. γνώμη δε εκάτεροι τοιάδε την νίκην προσεποιήσαντο. Κορίνθιοι μέν χρατήσαντες τη ναυμαχία μέχρι νυχτός, ώστε χαλ ναυάγια πλείστα και νεκρούς προσκομίσασθαι, και ανδρας έχοντες αλχμαλώτους οὐχ ελάσσους χιλίων ναῦς τε καταδύσαντες περλ 4 έβδομήχοντα ἔστησαν τροπαΐον. Κερχυραΐοι δὲ τριάχοντα ναῦς μάλιστα διαφθείραντες, καὶ ἐπειδη Αθηναῖοι ήλθον, ανελόμενοι τὰ κατὰ σφᾶς αὐτοὺς ναυάγια καὶ νεκρούς, καὶ ότι αὐτοῖς τῆ τε προτεραία πρύμναν κρουόμενοι ὑπεχώρησαν οι Κορίνθιοι Ιδόντες τὰς Αττικάς ναῦς, και ἐπειδή ηλθον οι Αθηναιοι2), ουκ αντέπλεον έκ των Συβότων, δια ταῦτα τροπαῖον ἔστησαν. οὕτω μέν ἐχάτεροι νιχᾶν ήξίουν.

55 Οἱ δὲ Κορίνθιοι ἀποπλέοντες ἐπ' οἴκου Ανακτόριον, ὅ ἐστιν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ Αμπρακικοῦ κόλπου, εἰλον ἀπάτη (ἢν δὲ κοινὸν Κερκυραίων καὶ ἐκείνων), καὶ καταστήσαντες ² ἐν αὐτῷ Κορινθίους οἰκήτορας ἀνεκώρησαν ἐπ' οἴκου. καὶ τῶν Κερκυραίων ὀκτακοσίους μὲν οἱ ἢσαν δοῦλοι ἀπέδοντο, πεντήκοντα δὲ καὶ διακοσίους δήσαντες ἐψύλασσον καὶ ἐν θεραπεία εἰκον πολλῆ, ὅπως αὐτοῖς τὴν Κέρκυραν ἀνακυρήσαντες προσποιήσειαν. ἐτύγκανον δὲ καὶ δυνάμει αὐτῶν 3 οἱ πλείους πρῶτοι ὄντες τῆς πόλεως. ἡ μὲν οὐν Κέρκυρα οὕτω περιγίγνεται τῷ πολέμω τῶν Κορινθίων, καὶ αἱ νῆες

<sup>&#</sup>x27;) p g mit ziemlich vielen guten Hdschrr. ohne τέ.

<sup>2)</sup> p g klammern oi Aθηναΐοι ein; es fehlte in der Vulgate, aber die meisten und besten Hdschrr. haben es u. der Sinn lässt es zu.

Me Athener aber antworteten Folgendes: "Weder fangen wir Krieg 4 an, Männer vom Peloponnes, noch brechen wir die Verträge, wohl aber sind wir den Kerkpräern hier als unseren Verbündeten zu Hülfe gekommen. Wenn ihr also wo anders hinsegeln wollt, so hindern wir euch nicht; wenn ihr aber nach Kerkpra oder einen der den Kerkpräern gehörigen Plätze segeln werdet, so werden wir es nach Kräften nicht ruhig mitansehn."

Als die Athener folches geantwortet, rufteten fich bie Rorin: 54 thier zur Beimfahrt und errichteten ein Siegeszeichen in Sybota auf dem Festlande; bie Rertyraer aber fammelten bie Schiffstrummer 2 und Tobten die bei ihnen ans Land getrieben maren theils burch die Strömung und theils den Wind, welcher in ber Nacht fich erbebend sie in allen Richtungen zerstreut hatte, und errichteten ein Siegeszeichen in Sybota auf ber Infel, ba fie geflegt zu haben Es schrieben fich aber Beibe ten Sieg in biesem Sinne 3 pu: Die Rorinthier errichteten ein Siegeszeichen, weil fie in ter Seeichlacht bis zur Racht die Oberhand behalten hatten, fo daß fie bie meiften Schiffstrummer und Tobten fortschaffen konnten, und weil fle Kriegsgefangene nicht weniger als 1000 gemacht und etwa 70 Schiffe jum Sinken gebracht hatten; bie Rerkyrder aber, ba fie uns 4 gefahr 30 Schiffe zu Grunde gerichtet und nach ber Anfunft ber Athener die Schiffstrummer und Totten in ihrem eignen Lande gesammelt, und weil theils am Tage vorher bie Korinthier nach bem Erbliden ber Attischen Schiffe fich vor ihnen ungewendet gurudige= jogen hatten, theils nach ber Anfunft ber Athener ihnen nicht von Sybota aus entgegenfegelten, errichteten beshalb ein Siegeszeichen.

So beanspruchten beite Theile Sieger zu sein; die Korinthier 55 aber nach Hause absegelnd nahmen Anaktorion, welches am Eingang des Amprakischen Busens liegt, mit List (es gehörte aber den Kerschräern und ihnen gemeinschaftlich), und nachdem sie Korinthische Bewohner hineingesetzt, kehrten sie nach Hause zurück. Und 800 der 2 Kerkpräer die Sclaven waren verkauften sie; 250 aber bewachten sie als Gefangene und behandelten sie sehr zuvorkommend, damit sie nach ihrer Rückfunst ihnen Kerkpra zuwenden möchten; die meisten derselben waren auch an Macht gerade die Ersten der Stadt. Ker: 3 dra also behielt auf diese Weise in dem Kriege die Oberhand über die Korinthier, und nun kehrten die Schisse der Athener von dort

τῶν Αθηναίων ἀνεχώρησαν ἐξ αὐτῆς. αἰτία δὲ αὕτη πρα ἐγένετο τοῦ πολέμου τοῖς Κορινθίοις ἐς τοὺς Αθηναίο ὅτι σφίσιν ἐν σπονδαῖς μετὰ Κερχυραίων ἐναυμάχουν.

Μετά ταῦτα δ' εὐθύς και τάδε ξυνέβη γενέσθαι τ 58 Αθηναίοις και Πελοποννησίοις διάφορα ές τὸ πολεμείν. τ γὰρ Κορινθίων πρασσόντων ὅπως τιμωρήσωνται ) αὐτο ύποτοπήσαντες την έχθραν αὐτῶν οι Αθηναίοι Ποτιδαιάτ οι οικούσιν επί τῷ ἰσθμῷ τῆς Παλλήνης, Κορινθίων ἀπ χους, ξαυτών δε ξυμμάχους φόρου υποτελείς, εχέλευον ξς Παλλήνην τεῖχος καθελεῖν καὶ ὁμήρους δοῦναι, τούς ξπιδημιουργούς ξαπέμπειν και το λοιπον μη δέχεσθαι ( κατά έτος έκαστον Κορίνθιοι έπεμπον, δείσαντες μη άπ στώσιν υπό τε Περδίακου πειθόμενοι και Κορινθίων, το 57 τε άλλους έπι <sup>2</sup>) Θράκης ξυναποστήσωσι ξυμμάχους. δὲ περί 3) τοὺς Ποτιδαιάτας οἱ Αθηναῖοι προπαρεσκευάζοι εύθυς μετά την εν Κερχύρα ναυμαχίαν οι τε γάρ Κορίνθ φανερώς ήδη διάφοροι ήσαν, Περδίχχας τε ὁ Άλεξάνδρι Μαχεδόνων βασιλεύς, ἐπεπολέμωτο ξύμμαχος πρότερον : 2φίλος ών. Επολεμώθη δέ, ὅτι Φιλίππω τῷ ξαυτοῦ ἀδελι zαὶ Δερδα zοινη πρὸς αὐτὸν εναντιουμένοις οἱ Άθηνα ξυμμαχίαν εποιήσαντο. δεδιώς τε έπρασσεν ές τε την Δ κεδαίμονα πέμπων όπως πόλεμος γένηται αὐτοῖς πρὸς I. λοποννησίους, και τούς Κορινθίους προσεποιείτο της Πο 3 δαίας ένεχα ἀποστάσεως \*προσέφερε δε λόγους χαι τοῖς ί Θράκης Χαλκιδεύσι και Βοττιαίοις ξυναποστήναι, νομίζε εὶ ξύμμαχα ταῦτα ἔχοι ὅμορα ὄντα χωρία ), δῷον αν τ 4 πόλεμον μετ' αὐτῶν ποιεῖσθαι. ὧν οἱ Άθηναῖοι αἰσθόμει και βουλόμενοι προκαταλαμβάνειν των πόλεων τὰς ἀπ στάσεις (ἔτυχον γὰρ τριάχοντα ναῦς ἀποστέλλοντες καὶ χιλία δπλίτας ξπί την γην αὐτοῦ, Αρχεστράτου τοῦ Αυκομήδο μετ' άλλων δέκα ) στρατηγούντος), ξπιστέλλουσι τοῖς ἄρχοι των νεων Ποτιδαιατων τε όμήρους λαβείν και το τείχ

<sup>&#</sup>x27;) b a k mit einigen Hdschrr. τιμωρήσονται.

²) b g a k mit der Vulgate τοὺς ἐπὶ, doch gegen viele τ die besten Hdschrr.

<sup>3)</sup> So p g mit einigen der besten Hdschrr.; die übrigen mit ( Vulgate πγός.

prüd. Dies aber ward für die Korinthier die erste Beranlassung jum Kriege gegen die Athener, weil sie während der Dauer von Berträgen ihnen mit den Kerkyräern ein Seetressen lieferten.

Gleich barauf aber ergaben fich auch zwischen ben Athenern und 56 Beloponnesiern noch folgende Streitpunfte die zum Rriege führten. Indem nämlich die Korinthier darauf aus waren fich an ihnen zu richen, befahlen die Athener, ihre Feindschaft merkend, den Botis biaten, welche auf ber Landzunge von Pallene wohnen und eine Rolonie der Korinthier, aber tributpflichtige Bundesgenoffen der Athener waren, die Mauer nach Ballene niederzureißen und Geißeln m geben, auch bie Epidemiurgen welche die Rorinthier jedes Jahr fentten fortzuschicken und in Butunft nicht mehr aufzunehmen, Dies Mes weil fie befürchteten, die Stadt moge burch ben Berbiffas und bie Rorinthier fich zum Abfall bewegen laffen und die übrigen Thras fifden Bundesgenoffen mit zum Abfall verleiten. Diefe Borkehrun: 57 am aber trafen bie Athener in Betreff ber Potibaaten gleich nach ber Seeschlacht bei Rerkpra; benn nicht nur maren die Rorinthier mit ihnen jest offentundig entzweit, fondern auch Berbitfas, ber Sehn bes Alexandros, König von Makedonien, früher ihr Bunbesgenoffe und Freund, war ihnen verfeindet worden. Er war es aber 2 bedurch, daß bie Athener mit Philippos, seinem Bruber, und Derbes bie fich gemeinschaftlich gegen ihn auflehnten ein Bundniß gesoloffen hatten. Und in Furcht gerathen betrieb er theils burch Gefandtschaften nach Lakebamon bag bie Athener Rrieg mit ben Belovonnestern bekamen, theils gewann er die Korinthier Behufs bes Abfalls von Botidaa; er machte aber auch den Chalfidern und Bots 3 tikern an ber Thrakischen Rufte Borfchlage zum gleichzeitigen Abfall, indem er glaubte, wenn er biese, welches angrenzende Orte waren, # Berbundeten hatte, leichter ben Rrieg in Berbindung mit ihnen führen zu können. Da bies bie Athener erfuhren und bem Abfall 4 bit Stabte vorbeugen wollten, fo trugen fie (benn fie waren eben bei, 30 Schiffe und 1000 Sopliten nach feinem Lande abzusenben unter Anführung bes Archestratos, Des Sohnes bes Lyfomebes und 10 Anderer) ten Befehlshabern dieser Flotte auf aus Potidaa Geißeln

<sup>4)</sup> So viele u. die besten Hdschrr.; b g a k  $\tau \dot{\alpha} \chi \omega \varrho l \alpha$ , p  $[\tau \dot{\alpha}]$ . Der Artikel scheint mir nicht nothwendig.

<sup>5)</sup> Krüger vermuthet d' statt déza. S. die erklärende Note.

**καθελείν**, τῶν τε πλησίον πόλεων φυλακὴν ἔχειν ὅπως μἡ ἀποστήσονται.

- Ποτιδαιᾶται δὲ πέμιμαντες μὲν και πας Αθηναίους 58 πρέσβεις, εί πως πείσειαν μη σιρών πέρι νεωτερίζειν μηθέν, έλθόντες δε και ες την Λακεδαίμονα μετά Κορινθίων, [ξπρασσον] δπως ετοιμάσαιντο τιμωρίαν, ην δέη, επειδή έχ τε Αθηναίων έχ πολλοῦ πράσσοντες οὐθέν ευροντο επιτήδειον, αλλ' αι νηες αι επι Μακεδονίαν και επι σφας όμοιως ξπλεον, και τὰ τέλη τῶν Δακεδαιμονίων ὑπέσχετο αὐτοῖς, ην έπλ Ποτίδαιαν Ιωσιν Αθηναΐοι, ές την Αττικήν έσβαλείν, τότε δή κατά τὸν καιρὸν τοῦτον ἀφίστανται μετά Χαλκιδέων 2 καλ Βοττιαίων κοινή ξυνομόσαντες. καλ Περδίκκας πείθε Χαλχιθέας τὰς ἐπὶ θαλάσση πόλεις ἐχλιπόντας χαὶ καταβαλόντας ανοιχίσασθαι ξε "Ολυνθον μίαν τε πόλιν ταύτης ໄσχυράν ποιήσασθαι· τοῖς τε έχλιποῦσι τού τοις τῆς ξαυτοῦ γης της Μυγδονίας περί την Βόλβην λίμνην έδωκε νέμεσθαι. ξως αν ὁ πρὸς Αθηναίους πόλεμος ή. και οι μεν ανφαίζοντό τε καθαιρούντες τὰς πόλεις καὶ ές πόλεμον παρεσκευά-59 ζοντο. Αί δὲ τριάχοντα νῆες τῶν Αθηναίων ἀφιχνοῦντας ξς τὰ ξπὶ Θράκης καὶ καταλαμβάνουσι τήν τε Ποτίδαιαν καὶ τάλλα ἀφεστηχότα. νομίσαντες δε οι στρατηγοί ἀδύνατα είναι πρός τε Περδίχχαν πολεμείν τη παρούση δυνάμει και τὰ ξυναφεστώτα χωρία τρέπονται ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν, ἐφ' δπερ και τὸ πρότερον εξεπέμποντο, και καταστάντες επολέμουν μετά Φιλίππου και των Δέοδου άδελαων άνωθαν στρατιά ξσβεβληχότων.
- 60 Καὶ ἐν τούτῳ οἱ Κορίνθιοι τῆς Ποτιδαίας ἀφεστηχυίας καὶ τῶν Αττικῶν νεῶν περὶ Μακεδονίαν οὐσῶν δεδιότες περὶ τῷ χωρίῳ καὶ οἰκεῖον τὸν κίνδυνον ἡγούμενοι πέμπουσιν ἑαυτῶν τε ἐθελοντὰς καὶ τῶν ἄλλων Πελοποννησίων μισθῷ πείσαντες ἑξακοσίους καὶ χιλίους τοὺς πάντας ὁπλίνας καὶ ψιλοὺς τετρακοσίους. ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Αριστεὸς ὁ Αδειμάντου, κατὰ φιλίαν τε αὐτοῦ οὐχ ἥκιστα οἱ πλείστων ἐκ Κορίνθου στρατιῶται ἐθελονταὶ ξυνέσποντο· ἢν γὰρ τοῖς Ποτιδαιάταις ἀεί ποτε ἐπιτήδειος. καὶ ἀφικνοῦνται τεσσαρακοστῆ ἡμέρᾳ ὕστερον ἐπὶ Θράκης ἦ ¹) Ποτίδαια ἀπέστηνουνος ἐπὶ Θράκης ἦ ¹)

¹) So fast alle Hdschrr.; die neueren Ausg. 7. S. die Note.

i nehmen und die Mauer niederzureißen, auch auf die benachbarten städte ein wachsames Auge zu haben daß sie nicht absielen.

Die Potidaaten aber schickten zwar auch zu ben Athenern Ge 58 mbte, um fie vielleicht zu überreben feine Neuerungen gegen fie gu nachen, giengen aber auch mit Rorinthiern nach Lakedamon um ich Gulfe zu verschaffen, wenn es beren bedurfe, und als fie einerieits von den Athenern trop langer Unterhandlungen nichts Er= wünschtes erlangten, sondern bie gegen Makedonien bestimmte Flotte uch gegen fie in gleicher Weise fegelte, anderseits die Behörden er Laketamonier ihnen versprachen, falls bie Athener gegen Botitaa ogen, in Attifa einzufallen: ba fallen fie benn bei biefer gun= tigen Gelegenheit mit ben Chalfibern und Bottiaern, mit benen fie ich gemeinschaftlich verschworen hatten, ab. Und Perdiffas über= 2 wet die Chalfider die Stadte am Meere zu verlaffen und niederzu= rifen und sich weiter hinauf in Olynth anzustedeln und so eine nichtige Stadt baraus zu machen; und er gab biefen, wenn fie hre Statte verließen, ein Stud tes ihm gehörigen Mygbonischen bindes um ben See Bolbe jum Bewohnen, fo lange ber Rrieg jegen Athen bauere. Go riffen biefe ihre Stabte nieber, fiebelten ich weiter hinauf an und rufteten fich jum Kriege. Die 30 Schiffe 59 ber Athener aber langten an ber Thrakischen Rufte an und fanten Potibaa und bas Uebrige abgefallen. Da nun bie Feldherrn es für undglich hielten mit der vorhandenen Dacht gegen ben Perdiffas und bie abgefallenen Orte zugleich Rrieg zu führen, fo wenden fie ich gegen Makedonien, zu welchem 3weck fie ja auch ursprünglich ausgefandt waren, und nachdem fie hier Fuß gefaßt, begannen fie tm Rrieg in Berbindung mit bem Philippos und ben Brudern bes Derbas, Die von oben ber mit einem Beere eingefallen maren.

Unterdessen senden die Korinthier, die, nachdem Potidäa abs 60 gfallen war und die Attische Flotte bei Makedonien lag, für den Ont fürchteten und die Gekahr als ihre eigene ansahen, aus ihrer Kitte Freiwillige und aus dem übrigen Peloponnes durch Sold Swonnene, im Ganzen 1600 Hopliten und 400 Leichtbewassnete. Et besehligte sie Aristeus, des Adeimantos Sohn, und aus Freunds 2 saft für ihn folgten vorzüglich die meisten Soldaten aus Korinth als Freiwillige; denn er war den Potidäaten immer zugethan. Und fie kamen am vierzigsten Tage nach dem Absall Potidäa's nach

zαθελείν, τών τε πλησίον πόλεων φυλαχήν ξχειν ἀποστήσονται.

- Ποτιδαιάται δε πεμιμαντες μεν και παο' Α 58 ποξοβεις, εί πως πείσειαν μή σιζών πέρι νεωτερίζει έλθόντες δε και ες την Λακεδαίμονα μετά Κο [ξποασσον] δπως ετοιμάσαιντο τιμωρίαν, ήν δέη, έ τε Αθηναίων έχ πολλού πράσσοντες οὐθέν ευροντ δειον, άλλ' αί νηες αί έπι Μαχεδονίαν και έπι συά. ξπλεον, και τὰ τέλη τῶν Λακεδαιμονίων ὑπέσγετι ην έπι Ποτίδαιαν Ιωσιν Αθηναίοι, ές την Αττικήν τότε δή κατά τὸν καιρὸν τοῦτον ἀφίστανται μετά Χ 2 και Βοττιαίων κοινή ξυνομόσαντες. και Περδίκκα Χαλχιδέας τας έπλ θαλάσση πόλεις έχλιπόντας χαλ λόντας ανοιχίσασθαι ξε "Ολυνθον μίαν τε πόλιν **Ισχυράν ποιήσασθαι· τοῖς τε έχλιποῦσι τού τοις τῆ** γης της Μυγδονίας περί την Βόλβην λίανην έδωχε 1 εως αν ο προς Αθηναίους πόλεμος ή. και οί με ζοντό τε καθαιρούντες τὰς πόλεις καὶ ές πόλεμον πα 59 ζοντο. Δε δε τριάποντα νήες των Αθηναίων άφι ξς τὰ ξπὶ Θράχης καὶ καταλαμβάνουσι τήν τε Ποτίς τάλλα ἀφεστηχότα. νομίσαντες δε οί στρατηγοί είναι πρός τε Περδίχχαν πολεμείν τη παρούση δυν τα ξυναφεστώτα χωρία τρέπονται έπλ την Μακεδοι δπερ και τὸ πρότερον εξεπέμποντο, και καταστάντι
- στρατιᾶ ἐσβεβληκότων.

  60 Καὶ ἐν τούτφ οἱ Κορίνθιοι τῆς Ποτιδαίας ἀψε καὶ τῶν ἀττικῶν νεῶν περὶ Μακεδονίαν οὐσῶν περὶ τῷ χωρίφ καὶ οἰκεῖον τὸν κίνθυνον ἡρούμε πουσιν ἑαυτῶν τε ἐθελοντὰς καὶ τῶν ἄλλων Πελοπιμισθῷ πείσαντες ἑξακοσίους καὶ χιλίους τοὺς πάντ 2 τας καὶ ψιλοὺς τετρακοσίους. ἐστρατήρει δὲ αὐτῶν ὁ ἀδειμάντου, κατὰ φιλίαν τε αὐτοῦ οὐχ ῆκιστα οἱ ἐκ Κορίνθου στρατιῶται ἐθελονταὶ ξυνέσποντο ἡν Ποτιδαιάταις ἀεί ποτε ἐπιτήδειος. καὶ ἀφικνοῦν σαρακοστῆ ἡμέρα ὕστερον ἐπὶ Θράκης ἦ¹) Ποτίδαια

μουν μετά Φιλίππου και των Δέοδου άδελα ων

¹) So fast alle Hdschrr.; die neueren Ausg. 4. S. d

p nehmen und die Mauer niederzureißen, auch auf die benachbarten bidte ein wachsames Auge zu haben daß sie nicht absielen.

Die Potibaaten aber schickten zwar auch zu ben Athenern Ge 58 imbte, um fie vielleicht zu überreben feine Reuerungen gegen fie zu magen, giengen aber auch mit Korinthiern nach Lakedamon um bilfe ju verschaffen, wenn es beren bedurfe, und ale fie einerfitts von ten Athenern trop langer Unterhandlungen nichts Erwinfelt erlangten, fondern bie gegen Dafebonien bestimmte Flotte and egen fie in gleicher Weise segelte, anberfeits die Behörden ber Liktamonier ihnen versprachen, falls bie Athener gegen Botitaa igen, in Attifa einzufallen: ba fallen fie benn bei biefer gun= figm Gelegenheit mit ben Chalfibern und Bottiaern, mit benen fie smelnschaftlich verschworen hatten, ab. Und Perdiffas über- 2 wet die Chalfider die Stadte am Meere zu verlaffen und niederzu= wifen und fich weiter hinauf in Olynth anzusiedeln und fo eine midtige Stadt baraus zu machen; und er gab biefen, menn fie te Stadte verließen, ein Stud bes ihm gehörigen Mygbonischen Embes um ten See Bolbe jum Bewohnen, fo lange ber Rrieg mm Athen bauere. So riffen biefe ihre Städte nieder, fiedelten beiter hinauf an und rufteten fich zum Kriege. Die 30 Schiffe 59 uthener aber langten an ber Thrakischen Rufte an und fanten Potitaa und das Uebrige abgefallen. Da nun tie Feldherrn es für umöglich hielten mit ber vorhandenen Dacht gegen ben Perdiffas bie abgefallenen Orte zugleich Rrieg zu führen, fo wenten fie M gegen Makedonien, ju welchem 3weck fie ja auch ursprünglich Mgefandt waren, und nachdem fie hier Fuß gefaßt, begannen fie bu Rrieg in Verbindung mit bem Philippos und ben Brübern bes Datas, bie von oben ber mit einem Beere eingefallen waren.

Unterbessen senden die Korinthier, die, nachdem Potidaa abs 60 stülen war und die Attische Flotte bei Makedonien lag, für den Ott fürchteten und die Gefahr als ihre eigene ansahen, aus ihrer Nitte Freiwillige und aus dem übrigen Peloponnes durch Sold Swonnene, im Ganzen 1600 Hopliten und 400 Leichtbewassnete. Is besehligte sie Aristeus, des Adeimantos Sohn, und aus Freunds 2 idast für ihn folgten vorzüglich die meisten Soldaten aus Korinth ih Freiwillige; denn er war den Potidaaten immer zugethan. Und fie kamen am vierzigsten Tage nach dem Abfall Potidaa's nach

**καθελε**ῖν, τῶν τε πλησίον πόλεων φυλακὴν ἔχειν ὅπως μ**ἡ** ἀποστήσονται.

- Ποτιδαιάται δὲ πέμιμαντες μὲν καὶ παο Άθηναίους 58 πρέσβεις, εί πως πείσειαν μή σφών πέρι νεωτερίζειν μηδέν, έλθόντες δε και ες την Λακεδαίμονα μετά Κορινθίων, [ξπρασσον] δπως ετοιμάσαιντο τιμωρίαν, ην δέη, επειδή ξε τε Αθηναίων έχ πολλοῦ πράσσοντες οὐδεν εξροντο επιτήδειον, αλλ' αι νηες αι επι Μακεδονίαν και επι σφας όμοίως ξπλεον, και τὰ τέλη τῶν Δακεδαιμονίων ὑπέσχετο αὐτοῖς, ην έπι Ποτίδαιαν Ιωσιν Αθηναΐοι, ές την Αττικήν έσβαλείν, τότε δή κατά τὸν καιρὸν τοῦτον ἀφίστανται μετά Χαλκιδέων 2 καλ Βοττιαίων κοινή ξυνομόσαντες. καλ Πεοδίκκας πείθα Χαλχιδέας τὰς ἐπὶ θαλάσση πόλεις ἐχλιπόντας καὶ καταβαλόντας ανοιχίσασθαι ες "Ολυνθον μίαν τε πόλιν ταύτης ισχυράν ποιήσασθαι· τοῖς τε ξελιποῦσι τού τοις τῆς ξαυτοῦ γης της Μυγδονίας περί την Βόλβην λίμνην έδωκε νέμεσθαι, ξως αν ὁ πρὸς Αθηναίους πόλεμος ή. και οί μεν ανφαίζοντό τε καθαιρούντες τὰς πόλεις καὶ ἐς πόλεμον παρεσκευά-59 ζοντο. Αξ δε τριάκοντα νηες των Αθηναίων αφικνούντα ές τὰ ἐπὶ Θράκης καὶ καταλαμβάνουσι τήν τε Ποτίδαιαν κα τάλλα άφεστηχότα. νομίσαντες δε οί στοατηγοί άδύνατα είναι πρός τε Περδίκκαν πολεμείν τη παρούση δυνάμει κα τὰ ξυναφεστώτα χωρία τρέπονται ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν, ἐφ' δπερ και τὸ πρότερον έξεπέμποντο, και καταστάντες επολέμουν μετά Φιλίππου και των Δέρδου άδελφων άνωθεν
- στρατιᾶ ἐσβεβληκότων.

  Καὶ ἐν τούτῳ οἱ Κορίνθιοι τῆς Ποτιδαίας ἀφεστηκυίας καὶ τῶν ἀττικῶν νεῶν περὶ Μακεδονίαν οὐσῶν δεδιότες περὶ τῷ χωρίῳ καὶ οἰκεῖον τὸν κίνδυνον ἡγούμενοι πέμπουσιν ἑαυτῶν τε ἐθελοντὰς καὶ τῶν ἄλλων Πελοποννησίων μισθῷ πείσαντες ἑξακοσίους καὶ χιλίους τοὺς πάντας ὁπλίνας καὶ ψιλοὺς τετρακοσίους. ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν ἀριστεὺς ὁ ἀδειμάντου, κατὰ φιλίαν τε αὐτοῦ οὐχ ῆκιστα οἱ πλεῖστω ἐκ Κορίνθου στρατιῶται ἐθελονταὶ ξυνέσποντο ἡν γὰρ τοῦς Ποτιδαιάταις ἀεί ποτε ἐπιτήδειος. καὶ ἀφικνοῦνται τεσσαρακοστῆ ἡμέρι ὕστερον ἐπὶ Θρίκης ἦ ) Ποτίδαια ἀπέστη

¹) So fast alle Hdschrr.; die neueren Ausg. 7. S. die Note.

n nehmen und die Mauer niederzureißen, auch auf die benachbarten Städte ein wachsames Auge zu haben daß sie nicht absielen.

Die Potidaaten aber schickten zwar auch zu ben Athenern Ge 58 imbte, um fie vielleicht zu überreben feine Reuerungen gegen fie gu machen, giengen aber auch mit Rorinthiern nach Lakedamon um ich Gulfe ju verschaffen, wenn es beren bedurfe, und als fie einerfitte von ten Athenern trop langer Unterhandlungen nichts Erwünschkes erlangten, sondern bie gegen Dafebonien bestimmte Flotte auch gegen fie in gleicher Weise segelte, anderseits die Behörden ber Lakebamonier ihnen versprachen, falls bie Athener gegen Botibaa pigen, in Attifa einzufallen: ba fallen fie benn bei biefer gun= ligen Gelegenheit mit ben Chalfidern und Bottiaern, mit benen fie ich gemeinschaftlich verschworen hatten, ab. Und Berdiffas über= 2 wet die Chalkider die Städte am Meere zu verlaffen und niederzunifen und fich weiter hinauf in Olynth anzusiedeln und so eine wichtige Stadt baraus zu machen; und er gab biefen, wenn fie te Stadte verließen, ein Stud bes ihm gehörigen Mygbonischen undes um ten See Bolbe jum Bewohnen, fo lange der Rrieg igen Athen dauere. So riffen biefe ihre Stadte nieder, fiedelten is weiter hinauf an und rufteten fich jum Kriege. Die 30 Schiffe 59 er Athener aber langten an ber Thrakischen Rufte an und fanten lotitaa und bas Uebrige abgefallen. Da nun bie Feldherrn es für umöglich hielten mit ber vorhandenen Macht gegen ben Pertiffas nd die abgefallenen Orte zugleich Krieg zu führen, so wenden fie d gegen Dafedonien, zu welchem 3weck fie ja auch ursprünglich usgefandt waren, und nachdem fie hier Fuß gefaßt, begannen fie m Rrieg in Verbindung mit bem Philippos und ben Brudern bes berbas, Die von oben ber mit einem Beere eingefallen waren.

Unterdessen senden die Korinthier, die, nachdem Potidaa abs 60 efallen war und die Attische Flotte bei Makedonien lag, für den die hier fürchteten und die Gefahr als ihre eigene ansahen, aus ihrer kitte Freiwillige und aus dem übrigen Peloponnes durch Sold Sewonnene, im Ganzen 1600 Hopliten und 400 Leichtbewassnete. Es besehligte sie Aristeus, des Adeimantos Sohn, und aus Freunds 2 idast für ihn folgten vorzüglich die meisten Soldaten aus Korinth all Freiwillige; denn er war den Potidäaten immer zugethan. Und ke tamen am vierzigsten Tage nach dem Abfall Potidäa's nach

j

61 Ήλθε δε και τοῖς Αθηναίοις εὐθύς, ἡ ἀγγελία τῶν πόλεων δτι αψεστασι. και πεμπουσιν, ως ήσθοντο και τους μετα Αριστέως επιπαρόντας, δισχιλίους εαυτων υπλίτας και τεσσαράχοντα ναῦς πρὸς τὰ ἀφεστῶτα, καὶ Καλλίαν τὸν Καλ-2 λιάδου πεμπτον αὐτὸν στρατηγόν ο δάφικόμενοι ες Μακεδονίαν πρώτον καταλαμβάνουσι τους προτέρους χιλίους Θέρμην ἄρτι ἡρηκότας καὶ Πύδναν πολιορκοῦντας. προσκαθεζόμενοι δέ και αὐτοι τὴν Πύδναν Επολιόρκησαν μέν, Επειτα δε ξύμβασιν ποιησάμενοι και ξυμμαχίαν άναγκαίαν πρός τον Περδίκκαν, ώς αὐτοὺς κατήπειγεν ή Ποτίδαια καὶ ὁ Αριστεὺς 3 παρεληλυθώς, απανίστανται έχ της Μαχεδονίας, και αφικόμενοι ές Βέφοιαν κάκειθεν επιστρέψαντες, και πειράσαντες ποῶτον τοῦ χωοίου καὶ οὐχ ελόντες, επορεύοντο κατὰ γῆν πρὸς τὴν Ποτίδαιαν τρισχιλίοις μεν ὁπλίταις εαυτῶν, χωρις δε των ξυμμάχων πολλοίς, εππεύσι δε εξακοσίοις Μακεδόνων τοῖς μετὰ Φιλίππου και Παυσανίου άμα δὲ νῆες παρέπλεον έβδομήχοντα. κατ' όλίγον δε προϊόντες τριταίοι άφικοντο ές Γίγωνον και έστρατοπεδεύσαντο.

Ποτιδαιάται δε και οι μετά Αριστέως Πελοποννήσιοι 62 προσδεχόμενοι τους Αθηναίους Εστρατοπεδεύοντο προς 'Ολύνθου') εν τῷ Ισθμῷ καὶ ἀγορὰν ἔξω τῆς πόλεως έπεποίηντο. στρατηγόν μέν²) τοῦ πεζοῦ παντός οἱ ξύμμαχοι ήρηντο Αριστέα, τῆς δὲ ἵππου Περδίκκαν ἀπέστη γὰρ εὐθὺς πάλιν τῶν Αθηναίων καὶ ξυνεμάχει τοῖς Ποτιδαιάταις, 2 Ἰόλαον ἀνθ' αὐτοῦ καταστήσας ἄρχοντα. ἢν δὲ ἡ γνώμη τοῦ Αριστέως, τὸ μέν μεθ' έαυτοῦ στρατόπεδον έχοντι έν τῷ ἰσθμῷ ἐπιτηρεῖν τοὺς Αθηναίους, ἢν ἐπίωσι, Χαλκιδέας δε και τους έξω Ισθμοῦ ξυμμάχους και την παρά Περδίκκου διακοσίαν εππον εν 'Ολύνθω μένειν, και εταν Αθηναίοι επλ σφας χωρώσι, κατά νώτου βοηθούντας έν μέσφ ποιείν αύτών 3 τούς πολεμίους. Καλλίας δ' αὖ ὁ τῶν Αθηναίων στρατηγός καὶ οί ξυνάρχοντες τοὺς μέν Μακεδόνας ίππέας καὶ τῶν ξυμμάχων όλίγους επι 'Ολύνθου αποπεμπουσιν, δπως εξργωσι τοὺς ἐκεῖθεν ἐπιβοηθεῖν, αὐτοὶ δ' ἀναστήσαντες τὸ στρατόπεδον εχώρουν επί την Ποτίδαιαν. και επειδή πρός τῷ

<sup>&#</sup>x27;) So p g a k nach Poppo's Conj.; h mit den meisten Hdschrr. πρὸς 'Ολύνθω, einige Hdschrr. πρὸ 'Ολύνθου, beides sinnwidrig.

Urate. Es tam aber auch zu ben Athenern fogleich bie Rachricht 61 taf jene Stabte abgefallen feien; und fie fenben, ba fie erfuhren, taf auch bie Truppen unter Arifteus noch bagu berbeigekommen feien, aus ihrer Mitte 2000 Sopliten und 40 Schiffe nach ten abgefallenen Orten und ben Rallias, bes Ralliades Cohn, mit vier Ans ten als Felbheren; welche zuerft nach Mafebonien famen und bie 2 fichen Taufend antrafen wie fie eben Therme eingenommen hatten und Pybna belagerten. Da legten auch fie fich vor Pytna und belagerten es, nachher aber schloffen fie einen Bergleich und ein gepungenes Bunbnig mit bem Berbiffas, ba Potibaa und bie Ans tuft bes Arifteus fie gur Gile brangte, und begannen ben Rudjug ms Rafebonien, und nachbem fie nach Beroa gegangen und von 2 be wieber umgefehrt waren, und zwar nachdem fie einen Berfuch of ben Ort gemacht, ihn aber nicht genommen hatten, marschirten fe zu Lande nach Potidaa mit 3000 eigenen Sopliten und außers ben Bielen aus ben Bundesgenoffen und 600 Mafebonischen Reitern unter Philippos und Paufanias; zugleich fuhren 70 Schiffe bie Rifte entlang. Und langfam vorrückend tamen fie am britten Tage mach Gigonos und lagerten fich.

Die Potibaaten aber und die Beloponnester unter Aristeus las 62 geten fich, Die Athener erwartend, an der Seite nach Dlynthos p auf ber Landenge und hatten einen Markt außerhalb ber Stadt eingerichtet. Bum Befehlshaber bes gefammten Fugvolfs nun hatten tie Berbunbeten ben Arifteus gewählt, für bie Reiterei aber ben Brbiffas; benn biefer war fogleich mieber von ben Athenern abges filen und unterftutte bie Potibaaten, nachbem er ben Jolaos an kine Stelle als herrscher eingesett. Der Blan bes Aristeus nun 2 war, Die Athener wahrzunehmen, wenn fie heranrudten, bie Chalfter aber und die Berbundeten außerhalb ber Landenge nebst ben 200 Pferden des Perdiffas follten bei Olynthos stehn bleiben, und bem bie Athener gegen fie vorgiengen, im Ruden herangichenb ben feind in ihre Ditte nehmen. Rallias aber, ber Befehlehaber ber 3 Uhener, und feine Ditfeldheren fendeten ihrerfeits bie Makedonischen Reiter und Ginige von ben Bunbesgenoffen nach Olynthos ab, ba= wit fie bie von bort berbeigutommen hinderten, fie felbst aber brachen in Lager ab und rudten gegen Potitaa. Und als fie auf ber Lands

<sup>&#</sup>x27;) k mit der Vulgate pår oðr gegen die meisten u. besten Hdschrr. Unbbises. 1.

ισθμῷ ἐγένοντο καὶ εἰδον τοὺς ἐναντίους παρασκευαζομ€> ώς ές μάχην, αντικαθίσταντο και αὐτοί, και οὐ πολύ Ει ρον ξυνέμισγον. και αὐτὸ μέν τὸ τοῦ Αριστέως κέρας όσοι περί εχείνον ήσαν Κορινθίων τε χαι των άλλων λογο ξτρεψαν τὸ καθ' έαυτοὺς καὶ ἐπεξηλθον διώκοντες ἐπὶ πο τὸ δὲ ἄλλο στρατόπεδον των τε Ποτιδαιατών καὶ των λοποννησίων ήσσατο ύπὸ τῶν Αθηναίων και ἐς τὸ τείξ 63 κατέφυγεν. Ἐπαναχωρών δὲ ὁ Αριστεῦς ἀπὸ τῆς διώξει ώς δρά τὸ ἄλλο στράτευμα ἡσσημένον, ἡπόρησε μέν ὁπ τέρωσε διαχινδυνεύση 1) χωρήσας, ἢ ἐπὶ τῆς ᾿Ολύνθου ἢ τὴν Ποτίδαιαν ἔδοξε δ' οὐν²) ξυναγαγόντι τοὺς μεθ' ἐαυτ ώς ες ελάχιστον χωρίον δρόμφ βιάσασθαι ες την Ποτίδαι και παρήλθε παρά την χηλην διά της θαλάσσης βαλλόμεν τε και χαλεπώς, όλίγους μέν τινας αποβαλών, τους δε πλείο 2 σώσας. οἱ δ' ἀπὸ τῆς Ὀλύνθου τοῖς Ποτιδαιάταις βοηθ (ἀπείχε) δε εξήχοντα μάλιστα σταδίους χαὶ ἔστι χαταφ νές), ώς ή μάχη ξγίγνετο και τὰ σημεῖα ἤρθη, βραχύ μ τι προηλθον ώς βοηθήσοντες, και οι Μακεδόνες ιππης ο τιπαρετάξαντο ώς χωλύσοντες επειδή δε διά τάχους ή νι των Άθηναίων εγίγνετο και τὰ σημεῖα κατεσπάσθη, πά ξπανεχώρουν ές τὸ τεῖχος και οί Μακεδόνες παρά τι 3 Άθηναίους εππης δ' οὐθετέροις παρεγένοντο. μετά δε 1 μάχην τροπαίον ἔστησαν οἱ Αθηναίοι καὶ τοὺς νεκρι ύποσπόνδους απέδοσαν τοις Ποτιδαιαταις απέθανον Ποτιδαιατών μέν και των ξυμμάχων όλίγο ελάσσους τρια σίων, Άθηναίων δε αὐτῶν πεντήκοντα και έκατὸν και Κι λίας ὁ στρατηγός.

64 Τὸ δὶ ἐκ τοῦ ἰσθμοῦ τεῖχος εὐθὺς οἱ ἀθηναῖοι ἀπειχισαντες ἐφρούρουν τὸ δὶ ἐς τὴν Παλλήνην ἀτείχισ ἢν οὐ γὰρ ἐκανοὶ ἐνόμιζον εἰναι ἔν τε τῷ ἰσθμῷ φρουρ καὶ ἐς τὴν Παλλήνην διαβάντες τειχίζειν, δεδιότες μὴ σφί οἱ Ποτιδαιᾶται καὶ οἱ ξύμμαχοι γιγνομένοις δίχα ἐπιθῶντκαὶ πυνθανόμενοι οἱ ἐν τῆ πόλει ἀθηναῖοι τὴν Παλλή

So b g a p2 k mit einigen guten Hdschrr.; die übrigen

Die Hdschrr. youv. Jenes nach Poppo's Conj. die Ausgalviele viele u. zwar die besten Hdschrr. Das folgende Pi

age engefommen waren und bie Gegner fich wie zur Schlacht ruften iden, ftellten fie fich ebenfalls gegenüber auf, und balb barauf ficien fie zusammen. Und während ber Flügel bes Aristeus selbst und die Elite von Korinthiern und ben Andern die um ihn war ben gegenüberstehenden Theil besiegten und verfolgend weit nache fin, ward bagegen bas übrige heer ber Potibaaten und ber Pelovennesier von den Athenern besiegt und flüchtete sich in die Mauer. Als eber Aristeus von der Verfolgung zurückfehrend bas andere 63 bett kfligt fah, ward er unschluffig nach welcher Seite hin er geha mi die Gefahr bestehen solle, ob nach Olynthos zu ober nach Botibia; boch schien es ihm am besten bie Seinigen in einen moglicht fleinen Raum zu vereinigen und im Laufe fich nach Potibaa burch-Malagen, und er gieng an bem Safendamm entlang, ben Geschoffen ausgeset und mit Schwierigkeiten, burch bas Meer, wobei er einige Benige verlor, die Meisten aber rettete. Die aber von Olynthos 2 ben Potibaaten zu Gulfe kommen follten (es war 60 Stabien ents funt und die Gegend ist übersehbar), ruckten, als die Schlacht begann und die Signale aufgezogen waren, zwar eine kurze Strecke wer um zu helfen, und bie Dafebonischen Reiter ftellten fich schon segenüber auf um fie baran zu hindern; als aber ber Sieg fich ihnell für die Athener entschied und die Signale niedergezogen was m, zogen sich jene wieder zuruck in bie Mauer und die Makedoner # ben Athenern: fo nahm auf feiner Seite Reiterei am Rampfe Unil. Nach der Schlacht aber errichteten die Athener ein Sieges 3 sichen und gaben bie Tobten in Folge eines Vertrages ben Potidaaten mid; es waren aber von ben Potibaaten und ihren Verbundeten nicht viel weniger als 300 gefallen, von den Athenern felbst aber 150 und ber Befehlshaber Kallias.

Run sperrten die Athener sofort die Mauer nach dem Isthmos 64 M, durch eine neue Mauer ab und besetzten sie; die nach Pallene im aber blieb ungesperrt; denn sie glaubten nicht zahlreich genug piein um zugleich auf dem Isthmos eine Besatzung zu lassen und mich Pallene hinübergehend eine Mauer zu bauen, indem sie besinchteten, die Potidäaten und ihre Verbündeten möchten sie, wenn sie sich trennten, angreisen. Als nun die Athener in der Stadt

steht nicht entgegen; vergl. Xen. Anab. 1, 5, 6. — Die Ausgaben wit den übrigen Hdschrr. ἀπέχει.

ἀτείχιστον οὖσαν, χοόνφ ὕστερον πέμπουσιν έξακοσίους 1 χιλίους ὁπλίτας έαυτῶν καὶ Φορμίωνα τὸν Ἀσωπίου στε 2 τηγόν ος ἀφικόμενος ες τὴν Παλλήνην καὶ ἐξ Ἀφύτι ὁρμώμενος προσήγαγε τῆ Ποτιδαία τὸν στρατόν, κατὰ βρα προϊών καὶ κείρων ἄμα τὴν γῆν ος δ' οὐδεὶς ἐπεξήει μάχην, ἀπετείχισε τὸ ἐκ Παλλήνης τεῖχος καὶ οῦτως ἤ κατὰ κράτος ἡ Ποτίδαια ἀμφοτέρωθεν ἐπολιορκεῖτο καὶ

65 θαλάσσης ναυσίν αμα εφορμούσαις. Αριστεύς δε αποτ χισθείσης αὐτης και ελπίδα οὐδεμίαν έχων σωτηρίας, ην τι ἀπὸ Πελοποννήσου η άλλο παρά λόγον) γίγνηται, ξυ βούλευε μεν πλην πενταχοσίων ανεμον τηρήσασι τοῖς άλλι εκπλεῦσαι, ὅπως ἐπὶ πλέον ὁ σῖτος ἀντίσχη ), και αὐτ ηθελε τῶν μενόντων είναι ώς δ' οὐκ ἔπειθε, βουλόμεν τὰ ἐπὶ τούτοις παρασκευάζειν και ὅπως τὰ ἔξωθεν ἕξει ἄριστα, ἔκπλουν ποιεῖται λαθών την φυλακήν τῶν Αθηναία

2 καὶ παραμένων ἐν Χαλκιδεῦσι τά τε ἄλλα ξυνεπολέμει 1 Σερμυλίων 3) λοχήσας πρὸς τῆ πόλει πολλοὺς διέφθειρι ἔς τε τὴν Πελοπόννησον ἔπρασσεν ὅπη ὡφελία τις γεν σεται. μετὰ δὲ τῆς Ποτιδαίας τὴν ἀποτείχισιν Φορμίι μὲν ἔχων τοὺς ἑξακοσίους καὶ χιλίους τὴν Χαλκιδικὴν κ Βοττικὴν ἐδήου καὶ ἔστιν ἃ καὶ πολίσματα εἰλεν.

Τοῖς δ' Αθηναίοις και Πελοποννησίοις αἰτίαι μὲν αὖτ προεγεγένηντο ) ἐς ἀλλήλους, τοῖς μὲν Κορινθίοις ὅτι τ Ποτίδαιαν ἑαυτῶν οὖσαν ἀποικίαν καὶ ἄνθρας Κορινθία τε καὶ Πελοποννησίων ἐν αὐτἢ ὄντας ἐπολιόρκουν, τοῖς Αθηναίοις ἐς τοὺς Πελοποννησίους ὅτι ἑαυτῶν τε πόλ ξυμμαχίδα καὶ φόρου ὑποτελῆ ἀπέστησαν καὶ ἐλθόντες σφ σιν ἀπὸ τοῦ προφανοῦς ἐμάχοντο μετὰ Ποτιδαιατῶν. μέντοι ὅ γε πόλεμός πω ξυνερρώγει, ἀλλ' ἔτι ἀνοκωχὴ ἢ

67 ίδια γάρ ταῦτα Κορίνθιοι ἔπραξαν. Πολιορχουμένης δὲ τ Ποτιδαίας οὐχ ἡσύχαζον, ἀνδρῶν τε σφίσιν ἔνόντων κ ἄμα περὶ τῷ χωρίο δεδιότες παρεκάλουν τε εὐθὺς ἐς τ Αακεδαίμονα τοὺς ξυμμάχους καὶ κατεβόων ἐλθόντες τι Αθηναίων ὅτι σπονδάς τε λελυκότες εἰεν καὶ ἀδικοῖεν τ

1) b παράλογον.

 <sup>2)</sup> b mit 2 Hdschrr. ἀντισχῆ, bei g nur durch einen Druckschle
 3) b aus den besten Hdschrr. Έρμυλίων; doch 5, 18, 8 hab alle Hdschrr. Σερμυλίων.



erfuhren, daß Pallene ungesperrt sei, schickten fie etwas spater 1700 hopliten aus ihrer Mitte und ben Phormion, bes Afopios Sohn, als Anführer; welcher in Pallene angelangt und von Aphytis aus 2 operirend fein Beer gegen Potibaa führte, in turgen Marfchen vorrudend und zugleich bas Land verwüstenb. Da aber Niemand ihm jur Schlacht entgegenzog, fo sperrte er bie Mauer nach Ballene bin. Und fo wurde jest Potibaa mit Nachbrud von beiben Seiten belagert und von der Seefeite zugleich burch eine blodirende Flotte. Rachtem es nun abgesperrt war und Aristeus feine Soffnung gur 65 Rettung mehr hatte, wenn nicht vom Beloponnes her ober fonft etwas wider Erwarten geschähe, so rieth er, die Uebrigen außer 500 Mann follten ben Wind mahrnehmen und auslaufen, bamit ta Mundvorrath länger vorhalte, und er felbst wollte zu ben Burudbleibenben gehören; ba er sie aber nicht bazu bewegen konnte, lief er, um bas Geeignete zu veranlaffen und bamit bie Dinge nach Außen möglichst gunftig ftunben, unbemerft von ber Bache ber Athener aus. Und bei ben Chalfibern verweilend unterftutte er fie 2 theils fonft im Rriege, theils legte er bei ber Stadt ber Sermylier tinen hinterhalt und vernichtete Biele, unterhandelte auch nach bem Beloponnes hin, wie eine Unterftugung ihnen werben fonne. ter Absperrung von Potibaa aber vermuftete Phormion mit feinen 1600 Mann Chalfibife und Bottife und nahm einige Stabtchen.

Den Athenern und Peloponnesiern waren nun diese Dinge als 66 gegenseitige Beschuldigungen vorangegangen, den Korinthiern, daß tie Athener Potida, was ihre Kolonie sei, und darin besindliche Korinthier und Peloponnesier belagerten, den Athenern aber gegen die Peloponnesier, daß diese eine mit ihnen verbündete und ihnen widutpslichtige Stadt zum Absall bewogen und dorthin gekommen wien mit den Potidaten gegen sie Krieg sührten. Jedoch war der Krieg noch nicht ausgebrochen, sondern noch war Wassenruhe; denn die Korinthier hatten das Alles auf eigene Hand gethan. Da aber 67 Botida belagert wurde, ruhten sie nicht, theils weil sie Leute darin batten, theils weil sie sür den Ort sürchteten; sie luden sogleich die Berbündeten nach Lasedämon ein, und dorthin gesommen versichtien sie die Athener, daß sie den Bertrag gebrochen hätten und

.,

<sup>&#</sup>x27; ') b g aus 1 Hdschr. προσγεγένηντο.

- 2 Πελοπόννησον. Αλγινηται τε φανερῶς μὲν οὐ πρεσβευόμενοι, δεδιότες τοὺς Αθηναίους, κρύφα δέ, οὐχ ηκιστα μετ' αὐτῶν ἐνηγον τὸν πόλεμον, λέγοντες οὐκ εἶναι αὐτόνομοι κατὰ τὰς σπονδάς. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι προσπαρακαλέσαντες τῶν ξυμμάχων¹) καὶ εἴ τίς τι ἄλλο ἔφη ἡδικησθαι ὑπὸ Αθηναίων, ξύλλογον σφῶν αὐτῶν ποιήσαντες τὸν ἐκέλευον. καὶ ἄλλοι τε παριόντες ἐγκλήματα ἐποιοῦντο ὡς ἔκαστοι καὶ Μεγαρης, δηλοῦντες μὲν καὶ ἕτερα οὐκ ὀλίγα διάφορα, μάλιστα δὲ λιμένων τε εἴργεσθαι τῶν ἔν τῆ Αθηναίων ἀρχη καὶ τῆς Αττικης ἀγορῶς παρὰ τὰς σπονδάς. παρελθόντες δὲ τελευταῖοι οἱ Κορίνθιοι, καὶ τοὺς ἄλλους ἐάσαντες πρῶτον παροξῦναι τοὺς Λακεδαιμονίους, ἐπεῖπον τοιάδε.
- β ,,Τὸ πιστὸν ὑμᾶς, ὦ Λακεδαιμόνιοι, τῆς καθ' ὑμᾶς αὐτοὺς πολιτείας καὶ ὁμιλίας ἀπιστοτέρους ἐς τοὺς ἄλλους, ἤν τι λέγωμεν, καθίστησι καὶ ἀπ' αὐτοῦ σωφροσύνην μὲν ἔχετε, ἀμαθία δὲ πλέονι πρὸς τὰ ἔξω πράγματα χρῆσθε. 2 πολλάκις γὰρ προαγορευόντων ἡμῶν ἃ ἐμέλλομεν ὑπὸ Δθηναίων βλάπτεσθαι, οὐ περὶ ὧν ἐδιδάσκομεν ἐκάστοτε τὴν 68 μάθησιν Εποιείσθε, άλλὰ τῶν λεγόντων μᾶλλον ὑπενοείτε ώς ενεχεν των αὐτοῖς ὶδία διαφόρων λέγουσι καὶ δι' αὐτὸ οὐ πρὶν πάσχειν, ἀλλ' ἐπειδή ἐν τῷ ἔργῳ ἐσμέν, τοὺς ξυμμάχους τούσδε παρεχαλέσατε, εν οίς προσήχει ήμας ούχ ημιστα ελπεῖν δοφ καλ μέγιστα έγκλήματα έχομεν, ὑπὸ μέν 2 Αθηναίων ὑβριζόμενοι, ὑπὸ δὲ ὑμῶν ἀμελούμενοι. καὶ εἰ μὲν ἀφανεῖς που ὄντες ἠδίκουν τὴν Ἑλλάδα, διδασκαλίας αν ώς ουχ είδοσι προσέδει νῦν δὲ τί δεῖ μαχρηγορεῖν, ών τους μέν δεδουλωμένους όρᾶτε, τοῖς δ' ἐπιβουλεύοντας αὐτούς, και ούχ ηκιστα τοῖς ἡμετέροις ξυμμάχοις, και έκ πολλοῦ προ-4 παρεσκευασμένους, εί ποτε πολεμήσονται; οὐ γὰρ ᾶν Κέρχυράν τε ὑπολαβόντες βία ἡμῶν είχον και Ποτίδαιαν ἐπολιόρχουν ων τὸ μὲν ἐπιχαιρότατον χωρίον πρὸς τὰ ἐπὶ Θρέκης ἀποχρησθαι, ή δε ναυτικόν αν μεγιστον παρέσχε Πελοποννησίοις.

<sup>1)</sup> b mit der Vulgate ξυμμάχων τε gegen die besten Hdschrr. und gegen den Sinn.

gigen den Peloponnes unrecht handelten. Und mit ihnen trieben vors Z piglich die Aegineten, zwar aus Furcht vor den Athenern nicht offen durch Gesandte verhandelnd, wohl aber heimlich, zum Kriege, ins dem sie sagten, sie seien nicht den Verträgen gemäß selbständig. Die Lakedämonier aber beriesen von den Bundesgenossen auch die welche etwa sonst noch von den Athenern beeinträchtigt zu sein bes baupteten hinzu, veranstalteten die gewöhnliche Versammlung und sorderten zum Reden auf. Und es brachten sowohl Andere aus 3 tretend der Reihe nach Veschwerden vor, als auch die Megarer, die nächt vielen andern Streitpunkten besonders das ansührten, daß sie gegen die Verträge von den Häsen im Gebiete der Athener und von dem Attischen Markte ausgeschlossen würden. Zulest aber traten die Korinthier auf, und zwar nachdem sie die Andern zuerst die Las stedamonier hatten aufreizen. lassen, und fügten noch Folgendes hinzu.

"Der zuverlässige Charakter eurer Politif und eures Berfehre 68 unter euch macht euch mißtrauischer gegen uns Andere, wir etwas fagen; und baburch beweifet ihr zwar Besonnenheit, leibet aber an um fo größerer Unerfahrenheit in ben auswärtigen Ange igenheiten. Denn indem wir oftmals voraussagten, mas wir von 2 tm Athenern fur Schaben ju erleiden in Gefahr maren, habt ihr ach nicht über bas was wir jebesmal barlegten unterrichtet, fons tern ihr hattet mehr bie Rebenden in Berbacht, daß fie wes gm ihrer Privatintereffen rebeten; und beswegen habt ihr nicht por bem Schaden, sondern nachbem mir bereits in ber Roth find, diefe Bunbesgenoffen bier berufen, unter welchen uns nicht am venigsten zu reben gebührt, ba wir auch bie größten Beschwerben beben, von den Athenern mit Hohn behandelt und von euch vernachlässigt. Und wenn sie irgendwo im Berborgenen Bellas Uns 3 wht thaten, so bedürfte es einer Belehrung für Unfundige; jest aber wozu follen wir lange Reden halten? Die Einen von uns feht ihr ja geknechtet, den Andern, und gerade unsere Berbunbeten am meiften, feht ihr fie nachstellen, und feit lange im Boraus geruftet, venn fie einmal befriegt werben follten. Denn fonft wurden fie 4 nicht Rerkyra weggenommen haben und befest halten noch Potibaa belagern, wovon bies ein für bie Thrakische Rufte hochft gunftig gelegener Punkt ift zur Benutung berfelben, jenes aber ben Beloponneffern eine fehr bebeutenbe Seemacht geliefert haben DUIDE.

Ŀ

,,Καὶ τῶνδε ὑμεῖς αἴτιοι, τό τε πρῶτον ἐάσαντες αὐ-69 τους την πόλιν μετά τὰ Μηδικά κρατῦναι καὶ ὕστερον τὰ μαχρά στησαι τείχη, ες τόδε τε άει άποστεροῦντες οὐ μόνον τούς ύπ' ξχείνων δεδουλωμένους ξλευθερίας, άλλά χαλ τούς 2 ύμετέρους ήδη ξυμμάχους ού γαρ ὁ δουλωσάμενος, άλλ' ὁ δυνάμενος μεν παυσαι, περιορών δε άληθέστερον αὐτὸ δρά, είπερ και την άξιωσιν της άρετης ώς ελευθερών την Ελλάδα φέρεται. μόλις δε νῦν γε!) ξυνήλθομεν και οὐδε νῦν ἐπί φανεροίς. χρην γάρ ούκ εί άδικούμεθα έτι σκοπείν, άλλά καθότι άμυνούμεθα· οι γάρ δρώντες βεβουλευμένοι πρὸς 3 οὐ διεγνωκότας ἤδη καὶ οὐ μέλλοντες ἐπέρχονται. καὶ ἐπιστάμεθα οξα όδῷ οξ Αθηναῖοι καὶ ὅτι κατ ολίγον χωροῦσιν ξπί τους πέλας. και λανθάνειν μέν οδόμενοι διὰ τὸ ἀναίσθητον ύμῶν ἦσσον θαρσοῦσι, γνόντες δὲ εἰδότας περιοράν τσχυρῶς εγκείσονται. ἡσυχάζετε μεν²) γὰρ μόνοι Ἑλλήνων, ω Δακεδαιμόνιοι, οὐ τῆ δυνάμει τινά, ἀλλὰ τῆ μελλήσει άμυνόμενοι, και μόνοι ούκ άρχομένην την αύξησιν των 4 έχθοων, διπλασιουμένην δε καταλύοντες. καίτοι ελέγεσθε άσφαλεῖς είναι, ὧν ἄρα ὁ λόγος τοῦ ἔργου ἐκράτει. τόν τε γαρ Μηδον αὐτοί ζσμεν έχ περάτων γης πρότερον επί την Πελοπόννησον ελθόντα η τὰ παρ' ύμῶν ἀξίως προαπαντήσαι, και νῦν τοὺς Αθηναίους οὐχ ξκάς, ώσπες ξκεῖνον, ἀλλ' έγγυς όντας περιοράτε, και άντι τοῦ ἐπελθεῖν αὐτοι ἀμύνεσθαι βούλεσθε μᾶλλον ξπιόντας και ξς τύχας πρὸς πολλφ δυνατωτέρους άγωνιζόμενοι καταστηναι, ξπιστάμενοι κα τὸν βάρβαρον αὐτὸν περὶ αὐτῷ τὰ πλείω σφαλέντα καὶ πρός αὐτοὺς τοὺς Αθηναίους πολλά ήμᾶς ἤδη τοῖς άμαρτήμασιν αὐτῶν μᾶλλον ἢ τῆ ἀφ' ὑμῶν τιμωρία περιγεγενημέ-5 νους επεί αί γε υμέτεραι έλπίδες ήδη τινάς που και άπαρασχεύους διὰ τὸ πιστεῦσαι ἔφθειραν. χαὶ μηδεὶς ὑμῶν ξπ' ἔχθοα τὸ πλέον ἢ αὶτία νομίση τάδε λέγεσθαι. μέν γὰρ φίλων ἀνδρῶν ἐστιν άμαρτανόντων, κατηγορία δὲ έχθοῶν ἀδικησάντων.

70 ,,Καὶ ἄμα, εἴπερ τινές καὶ ἄλλοι, ἄξιοι νομίζομεν είνα

<sup>1)</sup> So habe ich nach Steph. Conj. geschrieben; die Hdschrr. L. Ausgg. 72. Gleich § 5 steht wieder in vielen der besten Hdschr. fehlerhaft 72 für 72.

<sup>2)</sup> So p mit einigen guten Hdschrr.; die übrigen ohne ubr.

"Und baran seid ihr Schuld, indem ihr sowohl zu Anfang 69 ihnen erlaubt habt nach ben Meberzeiten ihre Stadt zu befestigen und spater die langen Mauern zu errichten, als auch bis auf bieje Stunde fortwährend nicht nur bie von jenen Gefnechteten, fonbern auch eure eigenen Bunbesgenoffen bereits ber Freiheit beraubt; benn 2 nicht wer knechtet, sondern wer es zwar hindern kann, aber ruhig jufieht, thut es in wahrerm Sinne, zumal wenn er anders die Deis nung ter Rechtschaffenheit als Befreier von Bellas für fich bat. Raum find wir jest endlich zusammengefommen und auch jest noch nicht einmal wegen ausgemachter Dinge. Denn fonst mußten wir nicht mehr ermägen ob wir beeinträchtigt werben, sondern wie wir uns wehren wollen; benn bie Sandelnben greifen, Entschloffene gegen Unentschiedene, schon jest und nicht mehr zogernd uns an. Und wir wiffen ja auf welchem Wege bie Athener und daß fie schritts 3 weife gegen Andere vorgeben. Zwar fo lange fie glauben nur wegen wer Achtlofigfeit unbemerkt zu handeln, find fie noch nicht fo vervegen, erkennen fie aber bag ihr es wißt und ruhig zuseht, fo verben fie une gewaltig jufegen. Denn ihr verhaltet euch rubig, ihr Lakebamonier, indem ihr allein unter allen Hellenen nicht durch mre Dacht, fondern burch Sandelnwollen Jemanden abwehrt und ellein bas Empormachsen ber Feinde nicht im Beginn, sondern wenn t fich verdoppett, unterbruckt. Und boch fagt man von euch baß 4 ihr vorfichtig feiet; euer Ruf überstieg also die Wirklichkeit. von dem Meber wiffen wir daß er eher vom Ende ter Belt bis an ben Beloponnes fam, ale eure Streitfrafte ihm murbig im Boraus begegneten, und jest beachtet ihr die Athener nicht, die nicht wie jener fern, sondern nahe find, und anstatt selbst anzugreifen mollet ihr lieber ihren Angriff guruckschlagen und fampfend gegen weit Machtigere euch bem Gluckewechsel aussetzen, obgleich ihr wißt daß nicht nur ber Barbar jum größern Theile an fich felbst ge= icheitert ift, fonbern wir auch gegen die Athener felbst schon vielfach mehr burch ihre Fehler als burch eure Gulfe obgesiegt haben; ba 5 die auf euch gesetzten Hoffnungen wohl ichon auch manchen Ungerufteten burch bas Vertrauen ins Ungluck gestürzt haben. Riemand von euch glaube daß bies mehr in feindseliger Absicht als um Beschwerbe zu führen gefagt fei; benn Beschwerbe erhebt man Begen fehlende Freunde, Anflage aber gegen Unrecht übende Feinde. "Und zugleich glauben wir, wenn irgend einer, befugt zu fein 70

τοις πέλας ψόγον ξπενεγκείν, άλλως τε και μεγάλω διαφερόντων καθεστώτων, περί ων ούκ αλσθάνεσθα γε δοχεῖτε οὐδ' ἐχλογίσασθαι πώποτε πρὸς οΐους ὑμῖι ναίους όντας και όσον ύμων και ώς παν διαφέρο: 2 αγών ἔσται. οι μεν γε νεωτεροποιοί και επινοήσαι και επιτελέσαι ἔργφ ο αν γνωσιν ύμεις δε τα ύπαι τε σώζειν και ξπιγνώναι μηδέν και έργφ οὐδὲ τάν έξικέσθαι. αύθις δε οξ μεν και παρά δύναμιν τολμηι παρά γνώμην κινδυνευταί και ξπί τοῖς δεινοῖς εὐέλπιο δε υμέτερον της τε δυνάμεως ένδεα πράξαι της τε γ μηδέ τοῖς βεβαίοις πιστεῦσαι τῶν τε δεινῶν μηδέπο 3 σθαι ἀπολυθήσεσθαι. και μην και ἄοκνοι πρὸς ύμα λητάς και αποδημηται πρός ενδημοτάτους ο οιονται ; μέν τη απουσία αν τι κτασθαι, ύμεις δε τῷ ἐπελθι τὰ έτοῖμα ᾶν βλάψαι. χρατοῦντές τε τῶν ἐχθοῶ πλειστον έξεοχονται και νικώμενοι επ' ελάχιστον πτουσιν. ἔτι δὲ τοῖς μὲν σώμασιν ἀλλοτριωτάτοις ὑπ πόλεως χρώνται, τη γνώμη δε ολκειοτάτη ες το πράσι 4 ύπερ αὐτης. και ἃ μεν ᾶν επινοήσαντες μη επεξέι ολεία στέρεσθαι ήγουνται, α δ' αν επελθόντες κτή όλίγα πρός τὰ μέλλοντα τυχεῖν πράξαντες. ἢν δ' ἄι zαl¹) πείρα σφαλώσιν, αντελπίσαντες άλλα ξπλήρωσ. χοείαν· μόνοι γὰρ ἔχουσί τε ὁμοίως καὶ ἐλπίζουσιὶ ἐπινοήσωσι διὰ τὸ ταχεῖαν τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖσύ 5 αν γνωσι. και ταῦτα μετά πόνων πάντα και κινδύν **ὅλου τοῦ αἰῶνος μοχθοῦσι, καὶ ἀπολαύουσιν ἐλάχισι** ύπαρχόντων διὰ τὸ ἀεὶ πτᾶσθαι καὶ μήτε ξορτήν ἄ ήγεῖσθαι ἢ τὸ τὰ δέοντα πρᾶξαι, ξυμφοράν τε ούχ ήσυχιαν απράγμονα η ασχολίαν επιπονον. ώστε εξ τ τους ξυνελών ααίη πεφυκέναι έπι τῷ μήτε αὐτους ήσυχίαν μήτε τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ἐᾶν, ὀρθῶς ᾶν

71 ,,Ταύτης μέντοι τοιαύτης ἀντικαθεστηκυίας πόλε Δακεδαιμόνιοι, διαμέλλετε καλ οἴεσθε τὴν ἡσυχίαν οι

¹) b g a k mit einigen guten Hdschrr. \*aí του.

über Andere Tadel auszusprechen, zumal ba bie Differenzen so bedeus tungevoll geworben find, von benen ihr une wenigstens feinen Begriff zu haben scheint, indem ihr wohl noch nie bedacht habt, was für Menfchen und wie fehr von euch, ja wie ganglich Berschiedene ihr in ben Athenern zu befampfen haben wertet. Bene fint Reuerer 2 und rasch Anschläge zu entwerfen und durch die That zu verwirk lichen was fie beschloffen haben; ihr aber feit geeignet bas Bestehenbe ju erhalten und nichts Neues zu erfinnen und burch bie That nicht einmal das Nothwendige auszuführen. Wiederum find jene über Bermögen fühn, über eigne Ginficht hinaus wageluftig und in ben Befahren hoffnungsvoll; eure Art aber ift es im Sandeln hinter mer Racht zurückzubleiben und nicht einmal ben zuverlässigen Ergebniffen eurer Einficht zu trauen und aus ben Gefahren niemals Rettung für möglich zu halten. Aber auch entschlossen find fie gegen 3 ench Bauberer und reiselustig gegen bie stets zu Hause Weilenden; tan fie glauben burch bie Abmefenheit etwas erwerben zu konnen, ifr aber burch einen Angriff auch bas Borhandene zu erschüttern. Die Feinde besiegend verfolgen sie ihren Bortheil am weitesten und befiegt weichen fie am wenigsten gurud. Ferner gebrauchen fie ihre Rorper im Dienste bes Staates als ihnen völlig frembe, ihren Beift wer als einen ihnen gang eigenen gum Sandeln für jenen. was fie nicht ihrem Plane gemäß ausführen, beffen glauben fie als ihres Eigenthums beraubt zu fein, was fie aber angreifend erwerben, umit ein Geringes erreicht zu haben in Bergleich zu bem fünftig Wenn ihnen aber auch einmal bei einem Versuche u Leiftenben. twas fehlschlägt, so erganzen fie ben Mangel, indem fie Anderes tafür hoffen; benn bei ihnen allein ift hoffen und Besitzen beffen was sie geplant haben eins, weil sie schnell Hand anlegen an das was fie beschloffen haben. Und hiermit arbeiten fie fich unter Dauben 5 und Gefahren das gange Leben hindurch ab und genießen am wenigften ihren Befit, weil fie immer erwerben und nichts Anteres für ein Fest halten als bas Erforderliche zu thun, und geschäftlose Rube nicht weniger für ein Unglück ansehn als mühevolle Arbeit. Ran konnte baher zusammenfaffend mit Recht sagen, fie seien von Ratur bazu bestimmt weder selbst Ruhe zu halten noch den andern Renschen fie zu gonnen.

"Da euch nun ein folder Staat in biefem gegenübersteht, Las 71 ktimonier, so zögert ihr benpoch und glaubet nicht daß für bies

٠,١

. 🔊

τοις των ανθρώπων έπι πλείστον αρχείν, οι αν τη μέν παρασκευή δίκαια πράσσωσι, τη δε γνώμη, ην άδικωνται, δηλοι ώσι μή ξπιτρέψοντες, άλλ' ξπί τῷ μή λυπεῖν τε τοὺς άλλους 2 και αὐτοι ἀμυνόμενοι μὴ. βλάπτεσθαι τὸ ἴσον νέμετε. μόλις δ' αν πόλει όμοια παροικούντες ετυχγάνετε τούτου νῦν δ', οπερ και άρτι εδηλώσαμεν, άρχαιότροπα ύμων τὰ επιτηθεύματα πρός αὐτούς ἐστιν. ἀνάγκη δὲ ώσπερ τέχνης ἀεὶ τὰ ξπιγιγνόμενα πρατείν και ήσυχαζούση μέν πόλει τὰ ἀκίνητα νόμιμα ἄριστα, πρὸς πολλὰ δὲ ἀναγκαζομένοις ἐέναι πολλῆς 3 και ) ἐπιτεχνήσεως δεῖ. διόπερ και τὰ τῶν Αθηναίων ἀπὸ της πολυπειρίας επί πλέον ύμων κεκαίνωται. Μέχρι μέν αὖν τοῦδε ὡρίσθω ὑμῶν ἡ βραδυτής νῦν δὲ τοῖς τε ἄλλοις και Ποτιδαιάταις, ώσπερ ύπεδέξασθε, βοηθήσατε κατά τάχος ξοβαλόντες ες την Αττικήν, ενα μη ἄνδρας τε φίλους και ξυγγενείς τοίς έχθιστοις προήσθε και ήμας τούς άλλους 4 άθυμία πρός έτεραν τινά ξυμμαχίαν τρέψητε. δρώμεν δ αν αδικον ούδεν ούτε προς θεων των δρκιων ούτε προς άνθρώπων των αλσθανομένων λύουσι γάρ σπονδάς οὐχ οί δι' ξοημίαν άλλοις προσιόντες, άλλ' οξ μη βοηθουντες οίς αν ξυνομόσωσι. βουλομένων δε ύμων προθύμων είναι μενουμεν ούτε γαρ δσια αν ποιοίμεν μεταβαλλόμενοι ούτε ξυνηθεστέρους αν άλλους ευροιμεν. πρός τάδε βουλεύεσθε εύ, χαι την Πελοπόννησον πειρασθε μη ελάσσω εξηγείσθα η οι πατέρες υμίν παρέδοσαν.",

ŧ

1

2

Ì

Æ

۲ E

۳

F

=

. 53

Τοιαύτα μέν οι Κορίνθιοι είπον. τῶν δὲ Αθηναίων έτυχε γὰρ πρεσβεία πρότερον έν τη Δακεδαίμονι περί άλλων παρούσα, και 2) ώς ήσθοντο των λόγων, ἔδοξεν αὐτοῖς παριτητέα ές τους Λακεδαιμονίους είναι, των μέν έγκλημάτων πέρι μηδεν ἀπολογησομένους, ὧν αξ πόλεις ενεκάλουν, δηλάσαι δὲ περὶ τοῦ παντὸς ώς οὐ ταχέως αὐτοῖς βουλευτέον 2 εξη, άλλ' εν πλείονι σχεπτέον. χαι αμα την σφετέραν πόλε έβούλοντο σημηναι δση είη δύναμιν, και υπόμνησιν ποιή-

¹) So die besten Hdschrr. Vgl. 7, 70, 6.; die übrigen u. 🛎 Ausgg. zai vys. p klammert den Artikel ein.

²) k klammert zai ein; aber s. 8, 79, 3 die Hdschrr.

igen Menschen die Rube am langsten bauere, die bei ihrer Ruftung : Gerechtigkeit beobachten, hinfichtlich ihrer Befinnung aber, wenn Unrecht erfahren, zeigen baß sie es nicht dulben werden, sondern ihr et die Billigkeit unter der Bedingung daß ihr die Andern ebenwenig beeintrachtigt als felbst bei ber Bertheidigung Schaben er-Dies würdet ihr aber faum erlangen, wenn ihr Rachbaren 2 res gleichartigen Staates waret; nun aber ift, wie wir fo en dargethan haben, euer Berfahren in Bergleich zu jenen alts odisch. Nothwendig aber herrschen, wie in der Kunft, immer die nen Gestaltungen; und während freilich für einen ruheliebenden taat die unveranderlichen Gesetze die besten find, bedarf es für die lche Bieles zu unternehmen genothigt find auch vielsacher Rachferung. Weshalb denn auch die Berhältniffe der Athener wegen 3 er reichen Erfahrung mehr als die eurigen geneuert worden find. s hieher moge benn nun eure Langsamkeit fich erstreckt haben; t aber helfet eiligst sowohl ben. Andern als auch den Potidaaten, e ihr versprochen habt, durch einen Ginfall in Attifa, damit ihr ht befreundete und ftammberwandte Manner ihren Tobfeinden preisset und uns Andere durch Unmuth einer andern Bundesgenoffens aft in die Arme treibet. Wir wurden damit weder vor den beim 4 be angerufenen Göttern noch vor den urtheilsfähigen Menschen : Unrecht begehn; benn nicht die brechen einen Bertrag die aus Ufelofigfeit fich Andern anschließen, sondern die welche denen mit ien fie sich eidlich verbunden nicht beistehn. Wollt ihr aber Eifer gen, so werden wir bleiben; benn bann wurden wir weder pflicht= ißig baran handeln daß wir wechselten, noch möchten wir Andere ben bei benen wir uns heimischer fühlten; bemgemäß berathet h gut und bemuht euch den Peloponnes unter eurer Führung ht schwächer werden zu laffen als bie Bater ibn euch übergeben ben."

So sprachen die Korinthier. Da nun aber Athenische Ge- 72 abte gerade wegen anderer Dinge schon früher in Lakedamon aussend waren, so glaubten diese, als sie von der Rede hörten, ir den Lakedamoniern auftreten zu müssen, nicht zwar um sich hinshtlich der Anklagen deren die Staaten sie ziehen zu vertheidigen, der um im Allgemeinen vorzustellen, daß sie nicht voreilig beschließen, vodern reislicher überlegen müßten. Und zugleich wollten sie ihren 2 Staat schildern wie groß er an Macht sei, und theils die Aelteren

74 ,,Τοιούτου μέντοι ξυμβάντος τούτου και σαφῶς δηλωθ τος ότι εν ταϊς ναυσί των Ελλήνων τὰ πράγματα εγένε τρία τὰ ἀφελιμώτατα ές αὐτὸ παρεσχόμεθα, ἀριθμόν νεών πλεϊστον και άνδρα στρατηγόν ξυνετώτατον και π θυμίαν ἀσχνοτάτην ναῦς μέν γε ἐς τὰς τετραχοσίας 1) όλ ξλάσσους [τῶν] 2) δύο μοιρῶν, Θεμιστοκλέα δὲ ἄρχοντα, αλτιώτατος εν τῷ στενῷ ναυμαχῆσαι εγένετο, ὅπερ σα στάτα ξσωσε τὰ πράγματα· καὶ αὐτοὶ διὰ τοῦτο δὴ μάλι 2 ἐτιμήσατε 3) ἄνδρα ξένον τῶν ὡς ὑμᾶς ἐλθόντων. προθυμ 👫 και πολύ τολμηροτάτην Εδείξαμεν, οί γε, επειδή ή κατά γην ουδείς εβοήθει, των άλλων ήδη μέχρι ήμων δ λευόντων ήξιώσαμεν εχλιπόντες την πόλιν και τα οίλ διαφθείραντες μηδ' ως τὸ των περιλοίπων ξυμμάχων κοι προλιπείν μηδε σχεδασθέντες άχρείοι αὐτοίς γενέσθαι, ά ξοβάντες ες τὰς ναῦς κινδυνεῦσαι και μη δργισθηναι ήμιν ου προετιμωρήσατε. ωστε φαμέν ουχ ήσσον αθ 3 ωφελησαι ύμας η τυχείν τούτου. ύμεις μεν γαρ από τε κουμένων των πόλεων και έπι τῷ τὸ λοιπὸν νέμεσθαι, ἐπε εδείσατε ύπερ ύμων και ούχ ήμων το πλέον, εβοηθήσα δτε γοῦν ημεν ξτι σῶοι, οὐ παρεγένεσθε· ἡμεῖς δὲ ἀπό της ούα ούσης έτι όρμώμενοι και ύπερ της έν βραχεία έλη ούσης χινδυνεύσντες ξυνεσώσαμεν ύμᾶς τε το μέρος χάλ ή 4 αὐτούς. εὶ δὲ προσεχωρήσαμεν πρότερον τῷ Μήδω, ε σαντες, ώσπες και άλλοι, περί τη χώρα, ή μη ετολμήσα ύστερον εσβήναι ες τας ναύς ώς διεφθαρμένοι, οὐδεν αν έδει ύμας μη έχοντας ναύς εκανάς ναυμαχείν, άλλά κ ήσυχίαν αν αὐτῷ προεχώρησε τὰ πράγματα ή έβούλετο. ,, Αρ' ἄξιοί ἐσμεν, ω Λακεδαιμόνιοι, και προθυμ 75 Ένεκα της τότε και γνώμης ξυνέσεως άρχης γε ής έχομεν 1 Ελλησι μη ούτως άγαν ξπιφθόνως διακείσθαι; και γαρ αὐ

τήνδε ελάβομεν οὐ βιασάμενοι, άλλ' ὑμῶν μεν οὐπ εθελησάνι

παραμείναι πρός τὰ ὑπόλοιπα τοῦ βαρβάρου, ἡμῖν δὲ πρ

<sup>1)</sup> pa mit 4 geringen Hdschrr. τριακοσίας. S. die Note.

<sup>2)</sup> b mit vielen und sehr guten Hdschrr. streicht den Arti doch scheint er nothwendig wo ein Bruchtheil angegeben v dessen Nenner nicht ausgedrückt ist.

<sup>3)</sup> b ohne Hdschrr. αὐτὸν διὰ τοῦτο ύμεῖς δή μάλιστα ἐτι

"Da nun dies fo geschah und bamit beutlich bewiesen war baß 74 bie Racht ber Bellenen auf ber Flotte beruhe, gewährten wir bie trei jur Sache nuglichsten Dinge, Die größte Bahl von Schiffen, ben einfichtsvollsten Feldherrn und Die unverbroffenfte Singebung, und zwar Schiffe zu ben 400 wenig unter zwei Drittel, als Befehlshaber aber ben Themistotles, ber es am meisten veranlagte in ter Deers mge tie Schlacht zu liefern, was ja ganz augenscheinlich unfere Sache rettete; unt ihr felbst habt ihn, einen Fremben, beswegen eben am meisten von Allen bie je zu euch gekommen find geehrt. hingebung aber haben wir bei weitem bie muthigste gezeigt, bie wir, 2 als une zu Lande Riemand zu Bulfe zog, als die Uebrigen bis zu uns bereits Rnechte waren, Die Stadt verliegen und unfere Sabe aufopferten, aber auch ba nicht glaubten bas Gesammtwohl ber übrigen Bunbesgenoffen aufgeben und gerftreut ihnen nuplos werben ju burfen, fonbern die Schiffe besteigenb bie Befahr bestehn und nicht zurnen zu muffen daß ihr uns nicht vorher beigestanden hattet. Daher ruhmen wir une, unfererfeite nicht weniger euch Rugen ges 3 währt als folden genoffen zu haben. Denn ihr zoget zu Gulfe aus bewohnten Städten und um fie fünftig zu besitzen, nachbem ihr mehr für euch und nicht für uns in Furcht gerathen waret (wenigftens als wir noch unangetaftet waren, famet ihr nicht herbei); wir aber von der nicht mehr existirenden Baterstadt aufbrechend und für bie auf geringe Boffnung gestellte fampfend haben nach unfern Rraften euch und une felbst mitgerettet. Satten wir une aber fruber 4 tem Meder unterworfen, fürchtend, wie auch die Uebrigen, für unser Land, ober hatten wir fpater, weil zu Grunde gerichtet, nicht ben fühnen Entschluß gefaßt die Schiffe zu besteigen, so hattet ihr, ohne hinlangliche Schiffe, gar nicht mehr zur See zu tampfen gebraucht, sondern die Dinge würden ihm gemächlich ganz nach Wunsch gegangen fein.

"Berdienen wir nicht, ihr Lakedamonier, wegen unfrer tamaligen 75 hingebung und wegen ber Einsicht unfres Verstandes hinsichtlich ber herrschaft welche wir besitzen ben hellenen nicht so sehr verhaßt zu sein? Denn auch diese selbst haben wir nicht mit Gewalt an uns zeriffen, sondern weil ihr nicht geneigt waret gegen die noch übrigen

σατε, mehrere meist schlechtere Hdschrr. und die Vulg. αὐτὸν διά τοῦτο ὑμεῖς ἐτιμήσατε μάλιστα δη.

ελθόντων των ξυμμάχων και αὐτων δεηθέντων ἡγεμόνας 2 καταστήναι εξ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἔργου κατηναγκάσθημεν τὸ πρώτον προαγαγείν αὐτὴν ές τόδε, μάλιστα μὲν ὑπὸ δέους, ἔπειτα δε') και τιμής, υστερον και ώφελίας. και οὐκ ἀσφαλές ξτι εδόχει είναι, τοῖς πολλοῖς ἀπηχθημένους και τινων και ηση αποστάντων κατεστραμμένων ύμων τε ήμιν οὐκετι όμοίως φίλων, αλλ' ὑπόπτων καὶ διαφόρων ὄντων ανέντας κινδυνεύειν και γάρ αν αι αποστάσεις πρός ύμας εγίγνοντο. πασι δε άνεπίφθονον, τὰ ξυμφέροντα τῶν μεγίστων πέρι κινδύνων 76 εὖ τίθεσθαι. Ύμεῖς γοῦν, ὡ Λακεδαιμόνιοι, τὰς ἐν τῆ Πελοποννήσω πόλεις επὶ τὸ ὑμῖν ὡφελιμον καταστησάμενοι Εξηγείσθε και εί τότε ύπομείναντες διά παντός ἀπήχθησθε ξυ τη ήγεμονία, ώσπες ήμεῖς, εὐ ἴσμεν μη αν ήσσον ὑμᾶς λυπηρούς γενομένους τοῖς ξυμμάχοις καὶ ἀναγκασθέντας ἄν 2 η άρχειν έγκρατως η αὐτοὺς κινδυνεύειν. οὕτως οὐδ' ήμεις θαυμαστον οὐδεν πεποιήχαμεν οὐδ' ἀπὸ τοῦ ἀνθρωπείου τρόπου, εὶ ἀρχήν τε διδομένην ἐδεξάμεθα καὶ ταύτην μή άνειμεν, ύπὸ των μεγίστων νικηθέντες, τιμής και δέους και ώφελίας, οὐδ' αὖ πρώτοι τοῦ τοιούτου ὑπάρξαντες, ἀλλ' αεί καθεστώτος τὸν ήσσω ύπὸ τοῦ δυνατωτέρου κατείργεσθαι, άξιοί τε άμα νομίζοντες είναι και ύμιν δοκούντες, μέχρι οὖ τὰ ξυμφέροντα λογιζόμενοι τῷ δικαίῳ λόγφ νῦτ 3 χρήσθε, δν οὐδείς πω παρατυχὸν Ισχύι τι κτήσασθαι προθείς τοῦ μη πλέον έχειν απετράπετο. Επαινείσθαι τε άξια, οίτινες χρησάμενοι τη άνθρωπεία φύσει ωστε έτέρων ἄρχειτ δικαιότεροι ή κατά την ὑπάρχουσαν δύναμιν γεγένηνται. αλλους γ' αν οὖν οἰόμεθα τὰ ἡμέτερα λαβόντας δεῖξαι ἐν μάλιστα εί τι μετριάζομεν, ήμιν δε και έκ του επιεικούς 77 άδοξία το πλέον η ξπαινος ούχ ελχότως περιέστη. Καλ ελασσούμενοι γὰρ ἐν ταῖς ξυμβολαίαις πρὸς τοὺς ξυμμάχους δίκαις καλ παρ' ήμιν αὐτοῖς έν τοῖς ὁμοίοις νόμοις ποιήσαντες τὰς

<sup>1)</sup> di sehlt in mehrern geringern Hdschrr., Krüg. wünscht es nach voregor.

Unternehmungen bes Barbaren auszuharren und baher bie Bunbesgenoffen fich an uns manbten und felbft uns baten an die Spise ju treten; burch bie Sache felbft aber wurden wir zuerft gezwungen, 2 bie Berrichaft bis zu bem jetigen Grabe zu fleigern, am meiften durch Furcht, bann aber auch burch bie Rudficht ber Ehre, fpater auch bes Nugens. Und es schien nicht mehr mit ber Sicherheit verträglich bag wir, ba wir ben Deiften verhaßt und Einige fogar icon nach geschehenem Abfall wieder untersocht waren und ihr nicht mehr wie sonst befreundet, sondern argwöhnisch und gespannt waret, durch Aufgeben ber Berrschaft uns in Gefahr fturzten; benn fie wurden bann ju euch abfallen. Fur Diemand aber ift es gehaffig, 76 wo bie größten Guter auf bem Spiele ftehn feinen Bortheil wohl im Auge zu behalten. Ihr wenigstens, ihr Lakebamonier, habt ben Staaten im Peloponnes bie ihr leitet eine euch nutliche Einrichtung gegeben; und wenn ihr bamals bis zu Ende ausharrend in ber Oberleitung verhaßt geworden waret, wie wir, fo murbet ihr wir find beffen gewiß - ben Bunbesgenoffen nicht meniger läftig geworben fein und euch genothigt gefehn haben entweder bie Berrs icaft fraftig zu führen ober felbst Gefahr zu laufen. Go haben 2 auch wir nichts Auffallendes ober bem menschlichen Beifte Fernlies gendes gethan, wenn wir die angebotene Herrschaft annahmen und bieselbe nicht wiederaufgaben, ba wir von den wichtigsten Motiven bewogen find, von Ehre, Furcht und Nuten, auch nicht zuerft ein foldes Berfahren eingeführt haben, fondern ce für alle Beiten festfteht baß ber Schwächere von bem Mächtigern niedergehalten wird, und wir zugleich würdig zu fein glauben und auch euch fo schienen, bis ihr fest euern Bortheil berechnend ben rechtlichen Gefichtspunft geltend macht; ben noch Niemand, wenn fich Gelegenheit bot burch 3 Bewalt Etwas zu erwerben, voranstellte und baburch fich von Uebergriffen abhalten ließ; und gelobt zu werben verdienen bie welche bem menschlichen Sange über Andere zu herrschen folgend fich gerechter gezeigt haben als nach ihrer vorhandenen Macht nöthig war. Andere wenigstens wurden, meinen wir, im Besitze unsrer Macht sehr beutlich zeigen ob wir gemäßigt find ober nicht. Uns aber ift fogar aus unserm glimpflichen Berfahren mehr schlimme Nachrebe als Lob erwachsen. Denn indem wir fogar von unferm Rechte vergeben in 77 ben vertragsmäßigen Processen mit ben Bundesgenoffen und bei uns felbft nach ben gleichen Gefegen bie Entscheidungen angeordnet haben,

τοῖς δὲ ἄλλη γῆ ἐστι πολλὴ ἦς ἄρχουσι, καὶ ἐκ θαλάσσης τν δέονται ἐπάξονται. εἰ δ' αὐ τοὺς ξυμμάχους ἀφιστάναι πειρασόμεθα, δεήσει καὶ τούτοις ναυσὶ βοηθεῖν, τὸ πλέον 2 οὐσι νησιώταις. τίς οὐν ἔσται ἡμῶν ὁ πόλεμος; εἰ μὴ γὰρ ἢ ναυσὶ κρατήσομεν ἢ τὰς προσόδους ἀφαιρήσομεν ἀφ' ὧν τὸ ναυτικὸν τρέφουσι, βλαψόμεθα τὰ πλέω. κάν τούτ τρ οὐδὲ καταλύεσθαι ἔτι καλόν, ἄλλως τε καὶ εἰ δόξομεν ἄρξαι μᾶλλον τῆς διαφορᾶς. μὴ γὰρ δὴ ἐκείνη γε τῆ ἐλπίδι ἐπαιρώμεθα ὡς ταχὺ παυθήσεται ὁ πόλεμος, ἢν τὴν γῆν αὐτῶν τάμωμεν. δέδοικα δὲ μᾶλλον μὴ καὶ τοῖς παισίν κὐτὸν ὑπολίπωμεν οῦτως εἰκὸς λθηναίους φρονήματι μήτε τῆ γῆ δουλεῦσαι μήτε ὥσπερ ἀπείρους καταπλαγῆναι τῷ πολέμφ.

,,Οὐ μὴν οὐδὲ ἀναισθήτως αὐτοὺς κελεύω τούς τε ξυμμάχους ήμων εαν βλάπτειν και επιβουλεύοντας μή καταφωραν, αλλά δπλα μέν μήπω κινείν, πέμπειν δέ και αίτιασθαι μήτε πόλεμον ἄγαν δηλοῦντας μήθ' ώς ἐπιτρέψομεν, κάν 2 τούτω και τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐξαρτύεσθαι ξυμμάχων τε προσαγωγή και Ελλήνων και βαρβάρων, εξ ποθέν τινα ή ναυτιχοῦ ἡ χρημάτων δύναμιν προσληψόμεθα (ἀνεπίφθονον δέ, δσοι ώσπες και ήμεῖς ὑπ' Αθηναίων ἐπιβουλευάμεθε, μη Ελληνας μόνον, άλλα και βαρβάρους προσλαβόντας δια-3 σωθηναι), και τὰ αύτῶν αμα ἐκποριζώμεθα. και ην μέν ἐσακούωσί¹) τι πρεσβευομένων ἡμῶν, ταῦτα ἄριστα ἡν. ἰί μή, διελθόντων ετών καλ?) δύο καλ τριών ἄμεινον ἤδη, 👣 δοκή, πεφραγμένοι ζμεν έπ' αὐτούς καὶ ζσως ὁρῶντες ἡμῶν ήδη τήν τε παρασκευήν και τους λόγους αὐτῆ ομοῖα ὑποσημαίνοντας μαλλον αν είχοιεν, και γην έτι ἄτμητον έχοντες και περί παρόντων άγαθων και οὖπω έφθαρμένων βουλευόμε-4 νοι. μη γάρ άλλο τι νομίσητε την γην αὐτῶν ή δμηρον

E

=

<sup>1)</sup> So p2 übereinstimmend mit 1, 126, 1; die übrigen neuers Ausgg. ἐσακούσωσι. Die Hdschrr. sind getheilt.

<sup>2)</sup> So b g a k mit einigen guten Hdschrr.; p1 ohne zai, p2 [zai].

wiederholte Einfalle ihr Land verwüften konnen. Sie haben aber auserdem ein großes Gebiet über welches sie herrschen und werben auf bem Deere ihre Bedürfniffe herbeischaffen. Wenn wir aber anberfeits ihre Bunbesgenoffen abtrunnig zu machen versuchen wollen, so werben wir auch benen mit Schiffen zu Bulfe fommen muffen, da fie zum größern Theile Infelbewohner find. Wie wird alfo 2 unser Rrieg beschaffen fein? Denn wenn wir nicht entweder mit ber Flotte fie befiegen ober ihnen die Ginfünfte entziehn, von benen fie ihre Seemacht unterhalten, fo werben wir in ben meiften Fällen Schaben erleiben. Und in biefer Lage ift eine Aussohnung bann nicht einmal mehr ehrenvoll, zumal wenn wir ben Schein auf uns laden werden mehr als jene ben Streit gesucht zu haben. Denn daß wir nur durch bie hoffnung uns nicht bethören laffen, ber Rrieg werbe bald beenbet werben, wenn wir ihr Gebiet vermuften. Ich fürchte vielmehr, daß wir ihn auch unsern Rindern vererben werden; so sehr ift es wahrscheinlich, daß die Athener in ihrem hochgefühl weber sclavisch an ber Scholle haften noch wie Reulinge burch ben Rrieg fich einschüchtern laffen.

"Indeffen rathe ich allerdings auch nicht fie unempfindlich un= 82 fern Berbundeten Schaben zufügen zu laffen und ihre Nachstellungen nicht zu entlarven, sondern zwar bie Waffen noch nicht zu rühren, aber Gefandte zu ichiden und Beschwerde zu erheben, meder all= jufehr mit Krieg brobend noch zu erfennen gebend, bag wir rubig jufehen werben, und unterbeffen auch unfre eigene Dacht in Stant 2 ju fegen theils durch Herangiehn von Bellenischen sowohl als barbarifchen Bundesgenoffen, wenn wir irgendwoher eine Berftarfung an Seemacht oter an Geld gewinnen fonnen (es ift aber nicht gehäffig für ben, ber, wie wir eben von ben Athenern, bedroht wirt, nicht nur mit Gulfe von Bellenen, fontern auch von Barbaren fich ju retten) und zugleich laßt uns unsere eigenen Bulfsquellen fluffig machen. Und wenn fie nun auf tie Borftellungen unfrer Gefantten 3 boren, so ift das das Beste; wo nicht, so werden wir nach Berlauf von zwei ober brei Jahren, wenn es uns gut scheint, bereits beffer verwahrt gegen fie ziehen. Und vielleicht dürften fie, wenn Re unfre fcon beginnende Ruftung und die ihr Entsprechentes anteutenden Reden vernehmen, eher nachgeben, indem sie ein noch unverheertes Gebiet haben und über vorhandene und noch nicht zerforte Guter berathen. Denn glaubet ja nicht an ihrem Lande etwas 4 Thufpdides. I.

ξχειν καὶ οὐχ ἦσσον ὅσῷ ἄμεινον ξξείργασται ἢς φείδεσθαι χρὴ ὡς ἐπὶ πλεῖστον, καὶ μὴ ἐς ἀπόνοιαν καταστήσαντας 5 αὐτοὺς ἀληπτοτέρους ἔχειν. εὶ γὰρ ἀπαράσκευοι τοῖς τῶν ξυμμάχων ἐγκλήμασιν ἐπειχθέντες τεμοῦμεν αὐτήν, ὁρᾶτε ὅπως μὴ αἴσχιον καὶ ἀπορώτερον τῆ Πελοποννήσῷ πράξωμεν ὶ). ἐγκλήματα μὲν γὰρ καὶ πόλεων καὶ ἰδιωτῶν οἰόν : τε καταλῦσαι πόλεμον δὲ ξύμπαντας ἀραμένους ἕνεκα τῶν : ἰδίων, δν οὐχ ὑπάρχει εἰδέναι καθ ὅτι χωρήσει, οὐ ἡφδιον εὐπρεπῶς θέσθαι.

83 ,, Καὶ ἀνανδρία μηδενὶ πολλοὺς μιῷ πόλει μὴ ταχὺ ἐπελθεῖν δοχείτω εἶναι. εἰσὶ γὰρ καὶ ἐχείνοις οὐκ ἐλάσσους χρήματα φέροντες ξύμμαχοι, καὶ ἔστιν ὁ πόλεμος οὐχ ὅπλων τὸ πλέον, ἀλλὰ δαπάνης, δι' ἢν τὰ ὅπλα ἀφελεῖ, ἄλλως τε - 2 καὶ ἡπειρώταις πρὸς θαλασσίους. πορισώμεθα οὐν πρῶτον αὐτήν, καὶ μὴ τοῖς τῶν ξυμμάχων λόγοις πρότερον ἐπαιρώμεθα, οἵπερ δὲ καὶ τῶν ἀποβαινόντων τὸ πλέον ἐπ' ἀμφότερα τῆς αἰτίας ἕξομεν, οὖτοι καὶ καθ' ἡσυχίαν τι αὐτῶν προϊδωμεν.

Ę

²) b a k aus einer Hdschr. πράξομεν.

Anderes als ein Unterpfand zu haben, und um so mehr je besser es angebaut ist; welches man so lange als möglich schonen muß, um sie nicht zur Berzweislung zu treiben und dadurch unbestegbarer zu machen. Denn wenn wir ungerüstet, wegen der Beschwetden 5 der Bundesgenossen eilend, es verwüsten, so sehet zu, daß wir nicht ein schimpflicheres und mißlicheres Schicksal für den Peloponnes herbeisühren. Denn Beschwerden von Staaten und Einzelnen versmag man zu schlichten; hat man aber wegen Einzelinteressen als Gesammtheit den Kampf entfesselt, von dem man nicht wissen kann wie er verlaufen wird, so ist es nicht leicht ihn ehrenvoll beizulegen.

"Und möge es Niemanden als Feigheit erscheinen, daß so Viele 83 einen einzigen Staat nicht schnell angreisen. Denn auch jene haben nicht weniger Bundesgenossen und zwar Geldzahlende, und der Krieg hängt weniger von den Wassen als von dem Geldauswand ab, durch welchen die Wassen erst nützen, zumal für Festlandbewohner gegen Seeleute. Schassen wir also die Gelder erst herbei und lassen wir 2 uns nicht durch die Reden der Bundesgenossen vorher bethören, sondern sehen wir, die wir nach beiden Seiten hin den größern Theil der Schuld an den Erfolgen tragen werden, uns auch in Ruhe einigermaßen darauf vor.

"Der Langsamkeit aber und bes Bauberns, was fie am meiften 84 an uns tabeln, schämet euch nicht. Denn eilend fonntet ihr leicht um so später aufhören, ba ihr ungerüstet angreifen wurdet; unb zugleich bewohnen wir einen ftets freien und höchst ruhmreichen Es kann fich diese Langsamkeit gerade als vernünftige Besonnenheit außern. Denn durch sie werden wir allein im Gluck 2 nicht übermuthig und weichen dem Unglud weniger als Andere, und laffen uns weber burch bie lockenbe Rebe berer bie uns unter Lobeser= bebungen gegen unfere Ueberzeugung zu ben Gefahren anfeuern bethören, noch, wenn uns etwa Jemand unter Beschulbigungen reigt, burch Born uns verleiten. Auch friegerisch und wohlberathen 3 werden wir durch unser gesetztes Wesen, jenes, weil Scheu vor Schande am engsten mit ber Besonnenheit verfnüpft ift, mit Ehr= gefühl aber Muth; wohlberathen aber, weil wir zu ungelehrt er= jogen werben um bie Gefete ju verachten und unter Strenge ju bescheiden um ihnen ungehorsam zu sein, und weil wir nicht, im Unnugen überklug, die Anstalten ber Feinde zwar mit Worten treff= lich zu tabeln, aber nicht ebenso gut burch bie That zu befämpfen

μεμφόμενοι ἀνομοίως ἔργφ ἐπεξιέναι, νομίζειν δὲ τάς τε διανοίας τῶν πέλας παραπλησίους είναι καὶ τὰς προσπιπτού-4 σας τύχας οὐ λόγφ διαιρετάς. ἀεὶ δὲ ὡς πρὸς εὖ βουλευομένους τοὺς ἐναντίους ἔργφ παρασκευαζώμεθα¹) καὶ οὐκ ἐξ ἐκείνων ὡς ἀμαρτησομένων ἔχειν δεῖ τὰς ἐλπίδας, ἀλλ' ὡς ἡμῶν αὐτῶν ἀσφαλῶς προνοουμένων. πολύ τε διαφέρειν οὐ δεῖ νομίζειν ἄνθρωπον ἀνθρώπου, κράτιστον δὲ εἰναι δστις ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις παιδεύεται.

85 ,, Ταύτας οὖν ᾶς οἱ πατέρες τε ἡμῖν παρέδοσαν μελέτας καὶ αὐτοὶ διὰ παντὸς ἀφελούμενοι ἔχομεν μὴ παρῶμεν, μηδ ἔπειχθέντες ἐν βραχεῖ μορίφ ἡμέρας περὶ πολλῶν σωμάτων καὶ χρημάτων καὶ πόλεων καὶ δόξης βουλεύσωμεν, ἀλλὰ 2 καθ ἡσυχίαν. ἔξεστι δ ἡμῖν μᾶλλον ἑτέρων διὰ ἰσχύν. καὶ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους πέμπετε μὲν περὶ τῆς Ποτιδαίας, πέμπετε δὲ περὶ ὧν οἱ ξύμμαχοί φασιν ἀδικεῖσθαι, ἄλλως τε καὶ ἐτοίμων ὄντων αὐτῶν δίκας δοῦναι ἐπὶ δὲ τὸν διδόντα οὐ πρότερον νόμιμον ὡς ἐπὰ ἀδικοῦντα ὶέναι. πα-3 ρασκευάζεσθε δὲ τὸν πόλεμον ᾶμα. ταῦτα γὰρ καὶ ²) κράτιστα βουλεύσεσθε καὶ τοῖς ἐναντίοις φοβερώτατα."

Καὶ ὁ μὲν Ἀρχίδαμος τοιαῦτα είπε παρελθών δὲ Σθενελαΐδας τελευταῖος, είς τῶν ἐφόρων τότε ὤν, ἔλεξε ἐν τοϊς Λακεδαιμονίοις ὧδε.

7

<sup>1)</sup> b a παρασχευαζόμεθα gegen viele und zwar die besten Handschrr.

nerstehn, sondern der Meinung sind, daß die Gedanken der Andern ten unfrigen ähnlich und die vorkommenden Glücksfälle durch Raisonnement nicht bestimmbar sind. Immer aber laßt uns gegen 4 insere Feinde als Solche die sich gut berathen mit der That uns üsten; und nicht darauf daß sie Fehler machen werden müssen wir infre Hoffnung gründen, sondern darauf, daß wir selbst uns sicher vorsehn. Man muß nicht glauben daß sich ein Mensch viel von dem andern unterscheide, sondern daß der der vorzüglichste sei, der in den wesentlichsten Dingen ausgebildet wird.

"Dies also was uns unsere Bater als leitende Grundsate übers 85 iesert haben und wir selbst fortwährend zu unserm Bortheil befolgen ast uns nicht aufgeben und nicht eilend in einem kleinen Theile ines Tages über viele Menschen, Schätze, Städte und Ruhm einen deschluß fassen, sondern in Ruhe. Dies dürsen wir aber eher als 2 Indere wegen unser Stärke. Und zu den Athenern schicket wegen dotida, schicket auch zu ihnen wegen der Beeinträchtigungen über selche die Bundesgenossen klagen, zumal da sie bereit sind sich inem Rechtsversahren zu unterwersen; wer sich aber dazu erbietet, jegen den ist es unrechtmäßig vorher wie gegen einen Schuldigen u ziehn. Küstet euch aber auch zugleich zum Kriege. Denn damit 3 verdet ihr den besten und dem Feinde surchtbarsten Beschluß fassen."

Archidamos nun sprach also. Zulest aber trat Stheneladas, ter damals einer der Ephoren war, auf und sprach unter den Lakedamoniern folgendermaßen.

"Die langen Reben ber Athener versiehe ich nicht; benn wähs 86 rend sie sich viel lobten, bestritten sie nirgends, daß sie unsere Bundesgenossen und den Peloponnes beeinträchtigen. Und doch sind sie, wenn sie gegen die Meder damals rechtschaffen waren und jest gegen uns schlecht sind, doppelt straswürdig, weil sie aus Rechtschaffenen Schlechte geworden. Wir aber sind dieselben geblieben die 2 wir damals waren und werden, wenn wir vernünstig sind, unsre Bundesgenossen nicht unterdrücken lassen noch mit der Ahndung zözgern, wo diese nicht mehr zögern Böses zu erleiben. Denn Andere haben viel Gelder und Schisse und Rosse, wir aber wackere Verzbündete; diese müssen wir nicht den Athenern preisgeben, noch mit Brocessen und Worten sechten, wo wir selbst nicht mit Worten

²) xai fehlt in mehrern guten Hdschrr., p und k haben es eingeklammert.

λόγοις διαχριτέα μη λόγω καλ αὐτοὺς βλαπτομένους, ἀλλὰ 3 τιμωρητέα ἐν τάχει καλ παντλ σθένει. καλ ώς ἡμᾶς πρέπει βουλεύεσθαι ἀδικουμένους μηδελς διδασκέτω, ἀλλὰ τοὺς μέλλοντας ἀδικεῖν μᾶλλον πρέπει πολὺν χρόνον βουλεύεσθαι ψηφίζεσθε οὐν, ὧ Λακεδαιμόνιοι, ἀξίως τῆς Σπάρτης τὸν πόλεμον καλ μήτε τοὺς λθηναίους ἐᾶτε μείζους γίγνεσθαι, μήτε τοὺς ξυμμάχους καταπροδιδωμέν, ἀλλὰ ξὺν τοῖς θεοῖς ἔπίωμεν πρὸς ¹) τοὺς ἀδικοῦντας."

Τοιαῦτα δὲ λέξας ἐπεψήφιζεν αὐτὸς ἔφορος ὧν ἐς τὴν 87 ξακλησίαν των Λακεδαιμονίων. ὁ δέ (κρίνουσι γὰρ βοῆ καὶ ου ψήφω) ουκ έφη διαγιγνώσκειν την βοην όποτέρα μείζων, αλλά βουλόμενος αὐτοὺς ψανερῶς ἀποδειχνυμένους τὴν γνώ-2 μην ές τὸ πολεμεῖν μᾶλλον ὁρμῆσαι ἔλεξεν ,, Ότω μέν ύμων, ω Λακεδαιμόνιοι, δοκούσι λελύσθαι αί σπονδαί και οί Αθηναΐοι άδικεῖν, άναστήτω ές έκεῖνο τὸ χωρίον," δείξας τι χωρίον αὐτοῖς, ,, ὅτω δὲ μὴ δοκοῦσιν, ἐς τὰ ἐπὶ θάτερα." άναστάντες δε διέστησαν, και πολλφ πλείους εγένοντο οίς 3 εδόχουν αι σπονδαί λελύσθαι. προσχαλέσαντές τε τοὺς ξυμμάχους είπον ότι σφίσι μέν δοκοίεν αδικείν οι Αθηναίοι, βούλεσθαι δε και τοὺς πάντας ξυμμάχους παρακαλέσαντες ψηφον ξπαγαγείν, δπως κοινή βουλευσάμενοι τον πόλεμον 4 ποιώνται, ην δοκή. και οι μέν απεχώρησαν ξπ' οίκου διαπραξάμενοι ταύτα, και οι Αθηναίων πρέσβεις υστερον έφ' απερ ήλθον χρηματίσαντες. ή δε διαγνώμη αυτη τής Εκκλησίας, του τας σπονδάς λελύσθαι, εγένετο εν τῷ ττάρτω ἔτει καλ δεκάτω<sup>2</sup>) των τριακοντουτίδων σπονδών προπεχωρηκυιών, αι έγένοντο μετά τὰ Εὐβοϊκά.

88 Ἐψηφίσαντο δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι τὰς σπονδὰς λελνσαι καὶ πολεμητέα εἰναι, οὐ τοσοῦτον τῶν ξυμμάχων κεσθέντες τοῖς λόγοις ὅσον φοβούμενοι τοὺς Αθηναίους καὶ μεῖζον δυνηθῶσιν, ὁρῶντες αὐτοῖς τὰ πολλὰ τῆς Ἑλλώσος ὑποχείρια ἤδη ὄντα. Οἱ γὰρ Αθηναῖοι τρόπφ τοιড়θε ἡλθον ἐπὶ τὰ πράγματα ἐν οἰς ηὐξήθησαν. ἐπειδὴ Μῆδο ἀνεχώρησαν ἐκ τῆς Εὐρώπης νικηθέντες καὶ ναυσὶ καὶ πείψ

<sup>.</sup> Linige Hdschrr. und die Vulgate ἐπί, pi [πρὸς].

<sup>2)</sup> So h g a k mit 5 guten Hdschrr.; p mit den übrigen τετάρτψ καὶ δεκάτω ἔτει.

gekränkt werden, sondern in Eile und mit aller Kraft Rache nehmen. Und Niemand belehre uns daß es uns gezieme zu berathen, 3
venn uns Unrecht geschieht, sondern denen die Unrecht thun wollen
siemt es vielmehr lange Zeit zu berathen. Stimmet daher, ihr
dakedämonier, wie es Spartas Würde erheischt, für den Krieg und
zestattet weder den Athenern noch mächtiger zu werden, noch laßt
uns die Bundesgenossen völlig verrathen, sondern mit den Göttern
gegen die Schuldigen ziehn."

Rach diesen Worten ließ er setbst, da er Ephoros war, die 87 Berfammlung ber Lakedamonier abstimmen, nun aber erklarte er (benn Te ftimmen burch Buruf und nicht burch Stimmfteine), er konne nicht unterscheiben welcher Ruf ber ftarkere sei, und in ber Absicht de, indem fie offen ihre Meinung fundgaben, besto mehr gum Kriege maufeuern sprach er: "Wem von euch, ihr Laketamonier, die Vers 2 trage gebrochen zu sein und bie Athenern Unrecht zu thun scheinen, der stehe auf und trete auf jenen Plat" - dabei zeigte er ihnen einen Plat - "wem fie aber bas nicht scheinen, ber trete auf bie entgegengesette Seite." So standen sie auf und traten aus einans ber, und bie benen die Bertrage gebrochen zu fein ichienen bilbeten bei weitem die Dehrzahl. Nun riefen fie die Buntesgenoffen herzu 3 und fagten, ihnen zwar schienen die Athener Unrecht zu üben, fie wollten aber auch noch bie gesammten Bundesgenoffen berufen und abstimmen laffen, um bann nach gemeinfamer Berathung ben Rrieg ju beginnen, wenn es gut schiene. Diese nun giengen, nachbem 4 ne bies burchgesett, nach Sause, und später auch bie Gesanbten der Athener, nachdem sie das wozu sie gekommen waren verhandelt batten. Diese Entscheidung ber Bolksversammlung aber, baß bie Berträge gebrochen seien, fant statt im vierzehnten Jahre seit bem Bestehen ber breißigjahrigen Bertrage, welche nach ben Guboifchen Creigniffen geschloffen waren.

Bu der Entscheidung aber, daß die Verträge gebrochen seien 88 und der Krieg beginnen muffe, wurden die Laketamonier nicht so sehr durch die Reden der Bundesgenossen bewogen als durch die Furcht daß die Athener immer mächtiger wurden, da sie sahen, daß ihnen bereits der größte Theil von Hellas unterthan war. Nämlich 89 die Athener kamen auf folgende Art zu den Verhältnissen, in denen üe so mächtig wurden. Nachdem die Meder, von den Hellenen sos wehl zu Lande als zu Wasser geschlagen, aus Europa abgezogen

ύπὸ Ελλήνων και οι καταφυγόντες αὐτῶν ταῖς ναυσιν ἐς Μυχάλην διεφθάρησαν, Δεωτυχίδης μέν ὁ βασιλεὺς τῶν Δακεδαιμονίων, δσπερ ήγειτο των εν Μυκάλη Ελλήνων, απεχώρησεν ξπ' ο του ξχων τους από Πελοποννήσου ξυμ-2 μάχους ο δε Αθηναῖοι και ο Ε ἀπὸ Ἰωνίας και Έλλησπόντου ξύμμαχοι, ήδη ἀφεστηκότες ἀπὸ βασιλέως, ὑπομείναντες Σηστόν ξπολιόρχουν Μήδων ξχόντων, και ξπιχειμάσαντες είλον αὐτὴν ἐχλιπόντων τῶν βαρβάρων, καὶ μετὰ τοῦτο 3 απέπλευσαν εξ Έλλησπόντου ώς ξκαστοι κατά πόλεις. Άθηναίων δὲ τὸ χοινόν, ἐπειδὴ αὐτοῖς οἱ βάρβαροι ἐχ τῆς χώρας απηλθον, διεχομίζοντο εύθυς δθεν υπεξέθεντο παϊδας και γυναϊκας και την περιούσαν κατασκευήν, και την πόλιν άνοιχοδομεῖν παρεσκευάζοντο και τὰ τείχη· τοῦ τε γὰρ πεοιβόλου βραχέα είστήκει και οικίαι αί μεν πολλαί πεπτώκεσαν, όλίγαι δε περιήσαν, εν αίς αὐτοί ξσκήνησαν οι δυνατοί τῶν Περσῶν.

Αακεδαιμόνιοι δε αλοθόμενοι τὸ μελλον ήλθον πρεσβεία, 90 τὰ μὲν και αὐτοι ήδιον ἂν ὁρῶντες μήτ' ἔκείνους μήτ' ἄλλον μηδένα τεῖχος ἔχοντα, τὸ δὲ πλέον τῶν ξυμμάχων εξοτουνόντων και φοβουμένων τοῦ τε ναυτικοῦ αὐτῶν τὸ πληθος, δ πριν ούχ υπηρχε, και την ες τον Μηδικόν πό-2λεμον τόλμαν γενομένην. ήξίουν τε αὐτοὺς μὴ τειχίζειν, άλλὰ καὶ τῶν ἔξω Πελοποννήσου μᾶλλον ὅσοις ξυνειστήκει!) ξυγκαθελείν μετὰ σφῶν τοὺς περιβόλους, τὸ μὲν βουλόμενον και υποπτον της γνώμης οὐ δηλοῦντες ές τοὺς Αθηναίους, ώς δε τοῦ βαρβάρου, εὶ αὖθις ἐπέλθοι, οὐκ ἂν ἔχοντος ἀπὸ έχυροῦ ποθεν, ώσπες νῦν ἐκ τῶν Θηβῶν, ὁρμᾶσθαι τήν τε Πελοπόννησον πᾶσιν ἔφασαν ξκανὴν εἶναι ἀναχώρησιν τε 3 και ἀφορμήν. οἱ δ' Αθηναῖοι Θεμιστοκλέους γνώμη τοὺς μὲν Αακεδαιμονίους ταῦτ' εἰπόντας, ἀποκρινάμενοι ὅτι πεμψουσιν ὡς αὐτοὺς πρέσβεις περὶ ὧν λέγουσιν, εὐθὺς ἀπήλλαξαν ξαυτόν δ' ξχέλευεν ἀποστέλλειν ώς τάχιστα ό Θεμιστοκλής ές την Λακεδαίμονα, άλλους δε πρός εαυτφ ξλομένους πρέσβεις μη εύθυς ξαπέμπειν, άλλ' ξπισχείν μέχρι

<sup>1)</sup> b g aus wenigen Hdschrr. εἰστήκει; p [ξυν]ειστήκει. Wir glauben dass die Präposition von Arnold richtig erklärt ist.

und bie auf ben Schiffen nach Mptale geflüchteten Reste berselben vernichtet waren, gieng Leotychides, ber König ber Lakedamonier, welcher die Gellenen bei Dhfale angeführt hatte, mit ben Bunbesgenoffen aus dem Peloponnes nach Saufe; die Athener aber und 2 bie Bundesgenoffen aus Jonien und vom Hellespont, Die bereits vom Könige abgefallen waren, blieben und belagerten Seftos, wels ches die Meder besetht hielten, und als sie bort überwintert hatten, nahmen fie es ein, indem die Barbaren es verließen, und darauf segelten fie einzeln ftabteweise aus bem Bellespont ab. Die Bemeine 3 der Athener aber holte, nachdem die Barbaren fich aus ihrem Lande entfernt hatten, sogleich von dorther wo sie fie untergebracht hatte Beiber und Rinder und ben noch übrigen Sausrath gurud und man schickte fich an die Stadt und bie Mauern wiederaufzus bauen; benn von ben Ringmauern fanden noch umbedeutenbe Theile, und von ben Saufern lagen bie meiften nieder, nur wenige waren noch übrig, in benen die Großen der Perfer felbft gewohnt hatten.

Da die Lakebamonier dies Borhaben merkten, schickten fie Ges 90 sandte hin, zum Theil weil fie felbst sowohl Athen als jede andere Stadt lieber ohne Mauern gesehen hatten, jum größern Theile aber weil die Bundesgenoffen antrieben und die Große ber Athes nischen Seemacht, die früher nicht bestanden, sowie ben im Debi= ichen Rriege bewiesenen Unternehmungegeift berfelben fürchteten. Sie ftellten baber bas Ansuchen an fie feine Mauer zu bauen, fons 2 dern vielmehr auch außerhalb des Peloponnes die Ringmauern mit ihnen niederzureißen, wo folche noch unversehrt ftanben. Hierbei iprachen fie bie Absicht und ben Argwohn ihres Innern gegen bie Athener nicht offen aus, sondern gaben vor, der Barbar werde bann, wenn er noch einmal eindränge, nirgends einen festen Bunkt haben, um von ba, wie jest von Theben aus, zu operiren; auch iei ber Beloponnes, meinten fie, für Alle ein genügenber Bufluchtsort und Stutpunft. Die Athener aber fertigten Die Lakedamonier, 3 als fie bies gefagt hatten, auf den Rath des Themistokles fofort mit der Antwort ab, fie wurden wegen ber angeregten Fragen Gefandte zu ihnen schicken; ihn selbst aber, rieth Themistokles, follten fie eiligst nach Lakedamon entsenden und außer ihm noch andere Besmote wählen, jedoch nicht gleich abschicken, sondern so lange

τοσούτου ξως αν τὸ τεῖχος ξκανὸν ἄρωσιν¹) ωστε ἀπομάχεσθαι έχ τοῦ ἀναγκαιοτάτου ὕψους τειχίζειν δὲ πάντας πανδημεί τοὺς εν τῆ πόλει και αὐτοὺς και γυναϊκας και παϊδας, φειδομένους μήτε ίδιου μήτε δημοσίου ολκοδομήματος όθεν τις ώφελία έσται ές τὸ έργον, άλλὰ καθαιρούν-4 τας πάντα. και ὁ μὲν ταῦτα διδάξας και ὑπειπών τάλλα ότι αὐτὸς τἀχεῖ πράξοι ψχετο. χαὶ ἐς τὴν Λαχεδαίμονα ελθών οὐ προσήει πρὸς τὰς ἀρχάς, ἀλλὰ διῆγε καλ προύφασιζετο. και ὁπότε τις αὐτὸν ἔροιτο τῶν ἐν τέλει ὄντων ὅ τι ούχ ξπέρχεται ξπὶ τὸ κοινόν, ἔφη τοὺς ξυμπρέσβεις ἀναμένειν, ἀσχολίας δέ τινος ούσης αὐτοὺς ὑπολειφθῆναι, προσδέχεσθαι μέντοι εν τάχει ήξειν και θαυμάζειν ώς οὔπω πάρεισιν. 91 Ο ε δε ακούοντες τῷ μεν Θεμιστοκλεῖ ἐπείθοντο διὰ φιλίαν αὐτοῦ, τῶν δὲ ἄλλων ἀφικνουμένων καὶ σαφῶς κατηγορούντων δτι τειχίζεται τε καλ ήδη υψος λαμβάνει, οὐκ είχον δπως χρη απιστησαι. γνούς δε εκείνος κελεύει αὐτούς μη λόγοις μαλλον παράγεσθαι η πέμψαι σφων αὐτων ἄνδρας οίτινες 2 χρηστοί και πιστώς απαγγελοῦσι σκεψάμενοι. αποστέλλουσιν οὖν, και περί αὐτῶν ὁ Θεμιστοκλῆς τοῖς Αθηναίοις κρύφα πέμπει κελεύων ώς ηκιστα έπιφανώς κατασχεῖν καὶ μὴ ἀφειναι πρίν αν αὐτοί πάλιν χομισθωσιν (ἤδη γὰς καὶ ἦκον αὐτῷ οἱ ξυμπρέσβεις, Άβρώνιχός τε ὁ Λυσικλέους καὶ Άριστείδης ὁ Δυσιμάχου, άγγελλοντες έχειν ίκανῶς τὸ τείχος). ξφοβείτο γὰρ μη οἱ Λακεδαιμόνιοι σφας, ὁπότε σαφώς 3 ακούσειαν, οὐκέτι ἀφῶσιν· οί τε οὖν 14θηναῖοι τοὺς πρέσβεις ωσπερ επεστάλη κατείχον, και Θεμιστοκλής επελθών τοις Λακεδαιμονίοις ενταύθα δή φανερώς είπεν ὅτι ἡ μεν πόλις σφῶν τετείχισται ἤδη ώστε ξχανή είναι σώζειν τοὺς ξνοιπουντας, εὶ δέ τι βούλονται Λακεδαιμόνιοι ἢ οἱ ξύμμαχοι πρεσβεύεσθαι παρά σφας, ώς πρός διαγιγνώσκοντας τὸ λοι-4 πον λέναι τά τε σφίσιν αὐτοῖς ξύμφορα καὶ τὰ κοινά. τήν τε γαρ πόλιν δτε εδόχει εχλιπείν αμεινον είναι και ες τας ναύς ἐσβῆναι, ἄνευ ἐκείνων ἔφασαν γνόντες τολμῆσαι, καλ

<sup>1)</sup> Conj. von Bekker, schon von ihm selbst wie von a und k in den Text genommen. Die Hdschrr. u. die Vulgute allewer.

arten, bis fie bie Mauer weit genug emporgebracht hatten, um m der nothwendigsten Sohe herab zu fampfen; es sollten aber alle me Ausnahme in der Stadt, Manner, Weiber und Kinder bauen Isen und weber ein Privat: noch ein Staatsgebaube schonen oraus bem Berte Forberung werben tonne, sonbern Alles nieberißen. Nachdem er biese Anweisungen ertheilt und angebeutet, die 4 rigen bortigen Verhandlungen werde er allein führen, reiste er Rach Lakedamon gekommen gieng er nicht zur Regierung, indern zögerte und machte Ausflüchte, und wenn ihn einer von en im Amte Stehenden fragte warum er fich nicht an bie Res erung wende, fagte er, er warte auf feine Collegen, fie feien eines ingenden Geschäftes wegen gurudgeblieben, boch hoffe er baß fie ilbigft kommen wurden und wundere fich bag fie nicht schon ba ien. Dies hörend glaubten fie bem Themistofles wegen bes Bohl= 91 ollens für ihn, als aber die andern von bort Kommenden ganz stimmt die Beschuldigung aussprachen, daß die Mauer gebaut erde und schon Sohe gewinne, konnten sie nicht mehr zweifeln. le jener bies bemerkte, ersuchte er fie fich nicht sowohl burch Worte re führen zu laffen als vielmehr aus ihrer Mitte Manner zu fen= m die rechtschaffen wären und nach angestellter Untersuchung treu richten follten. Sie schicken also solche ab, und hinfichtlich ber= 2 Iben weist Themistofles burch einen beimlichen Boten Die Athener n, fie auf eine alles Auffehn vermeibente Art gurudzuhalten und icht fortzulaffen, bie fie felbft gurudgefehrt feien (benn jest maren uch feine Collegen bereits angekommen, habronichos, bes Lysifles John, und Aristeides, bes Lysimaches Sohn, mit der Meldung, ie Mauer sei weit genug); er fürchtete nämlich, daß bie Lakedamo: ier fie, wenn fie es bestimmt hörten, nicht mehr fortlaffen würden. Die Athener also hielten, wie ihnen aufgegeben war, die Gefandten 3 urud, und Themiftofles erflarte jest nun auftretenb ben Lakebamoiern offen, daß ihre Stadt bereits mit einer Mauer verseben fei, o baß fie fahig sei bie Bewohner zu schützen, wenn aber bie Labamonier ober ihre Bunbesgenoffen in einer Sache Gefandte zu men schicken wollten, so möchten fie fünftig zu ihnen als Solchen immen die das ihnen selbst Zuträgliche sowie das gemeine Beste 1 beurtheilen wüßten. Denn nicht nur ale ce bas Beste geschienen 4 ie Stadt zu verlaffen und bie Schiffe zu besteigen, hatten fie, sagm fie, ohne jene ben fühnen Entschluß bazu gefaßt, fonbern auch

δσα αὐ μετ' ἐκείνων βουλεύεσθαι, οὐδενὸς ὕστεροι 'γνώμη φανῆναι. δοκεῖν οὐν σφίσι καὶ νῦν ἄμεινον εἶναι τὴν ἑαυτῶν πόλιν τεῖχος ἔχειν, καὶ ἰδία τοῖς πολίταις καὶ ἐς τοὺς πάντας ξυμμάχους ὡφελιμώτερον ἔσεσθαι· οὐ γὰρ οἶόν τ' εἰναι μὴ ἀπὸ ἀντιπάλου παρασκευῆς ὁμοῖόν τι ἢ ἴσον ἐς τὸ κοινὸν βουλεύεσθαι. ἢ πάντας οὖν ἀτειχίστους ἔφη χρῆναι 92 ξυμμαχεῖν ἢ καὶ τάδε νομίζειν ὀρθῶς ἔχειν. Οἱ δὲ Δακεδαιμόνιοι ἀκούσαντες ὀργὴν μὲν φανερὰν οὐκ ἐποιοῦντο τοῖς Δθηναίοις (οὐδὲ γὰρ ἔπὶ κωλύμη, ἀλλὰ γνώμης παραινέσει δῆθεν τῷ κοινῷ ἔπρεσβεύσαντο, ἅμα δὲ καὶ προσφιλεῖς ὄν-

τες εν τῷ τότε διὰ τὴν ἐς τὸν Μῆδον προθυμίαν τὰ μά-

λιστα αὐτοῖς ἐτύγχανον), τῆς μέντοι βουλήσεως ἁμαρτάνον-

τες αδήλως ήχθοντο. οι τε πρέσβεις έχατέρων απηλθον έπ' οίχου ανεπιχλήτως.

Τούτφ τῷ τρόπφ οξ Αθηναῖοι τὴν πόλιν ἐτείχισαν ἐτ 93 όλίγω χρόνω. και δήλη ή ολκοδομία έτι και νῦν ἐστιν ὅτι 🛬 κατὰ σπουδην ἐγένετο. οἱ γὰρ θεμέλιοι παντοίων λίθων ύπόχεινται και οὐ ξυνειργασμένων ἔστιν ή, ἀλλ' ὡς ἔκαστοί ποτε προσέφερον, πολλαί τε στηλαι από σημάτων και λίθοι . ελογασμένοι έγκατελέγησαν. μείζων γάρ ὁ περίβολος πανταχη εξήχθη της πόλεως, και δια τοῦτο πάντα όμοιως 2 κινούντες ήπείγοντο. Επεισε δε και του Πειραιώς τα λοικέ = ό Θεμιστοκλής οἰκοδομεῖν (ὑπῆρκτο δ' αὐτοῦ πρότερον 🛤 της εκείνου άρχης ης κατ' ενιαυτόν 'Αθηναίοις ήρξε), νομζων τό τε χωρίον καλὸν είναι, λιμένας έχον τρεῖς αὐτοφυείς και αὐτοὺς ναυτικοὺς γεγενημένους μέγα προφέρειν ες το -3 πτήσασθαι δύναμιν. της γαρ δη θαλάσσης πρώτος ετόλμησε είπειν ώς ανθεκτέα έστι και την αρχην εύθυς ξυγκατεσκεύοι. και ψαοδόμησαν τη ξαείνου γνώμη τὸ πάχος τοῦ τείχος όπερ νῦν ἔτι δηλόν ἐστι περί τὸν Πειμαιᾶ. δύο γὰρ ἄμαξα ξυαντίαι άλλήλαις τοὺς λίθους ξπηγον. Εντός δὲ οὔτε χάλξ ούτε πηλός ήν, αλλά ξυνφκοδομημένοι μεγάλοι λίθοι : \*\*\* έν τομή 1) εγγώνιοι, σιδήρω πρός αλλήλους τα έξωθεν κ 4 μολύβδω<sup>2</sup>) δεδεμένοι. τὸ δὲ ΰψος ημισυ μάλιστα ἐτελέσθη

1) pı k mit wenigen Hdschrr. ἐντομῆ, was von Steinen wohl schwerlich gesagt wird. Ueber ἐν τομῆ s. Göll. u. Arn.

2) Die Höscher, vorwiegend μολίβδω u. so p, doch jenes verlangen die Grammatiker.

Ä

1

in Allem was fie bann mit jenen berathen, hatten fie fich Reinem an Einficht nachstehend gezeigt. So glaubten fie nun auch jest, es in beffer daß ihre Stadt eine Mauer habe, und es werde ties fo= wohl für die Bürger im Einzelnen als auch für die Bundesgenoffen im Allgemeinen nütlicher sein; benn es sei nicht möglich, bei nicht gleichen Rampfmitteln eine ebenmäßige ober gleichwiegente Stimme für tas Gemeinwohl abzugeben. Entweder alfo mußten alle Bunbesgenoffen, fagte er, ohne Mauern sein, ober man muffe auch bies als recht anerkennen. Als die Lakedamonier bies hörten, bewiefen 42 fie zwar nicht offenen haß gegen die Athener (benn fie hatten ja nicht um es zu hindern, fondern angeblich um bem Staate nur eine Anficht zu empfehlen bie Gefandten geschickt, überdies aber waren fie ihnen damals gerade wegen bes gegen die Deber bewiesenen Eifers vorzüglich gewogen), grollten jedoch heimlich, da ne ihre Absicht verfehlten. Und bie beiberseitigen Gesandten reiften pormurfelos nach hause ab.

Auf Diese Weise umgaben Die Athener in furger Beit ihre Stadt 93 mit einer Mauer. Und noch jest trägt ter Bau Spuren tavon, tag er in Gile geschah. Denn die untenliegenden Fundamente befteben aus verschiedenartigen und an manchen Stellen gar nicht jugehauenen Steinen, fonbern wie jeber fie eben herbeibrachte, auch viele Saulen von Grabern und bearbeitete Steine wurden hineingelegt. Denn bie Ringmauer ber Stadt war nach allen Seiten weiter hinausgeruckt und beshalb wandte man bei ber Gile Alles Auch bie rudftantigen Theile am Beiraeus 2 chne Unterschied an. bewog fie Themistofles zu bauen (man hatte bamit schon früher angefangen mahrend seines Archontate, welches er ein Jahr lang in Athen verwaltete), ba er glaubte baß ber Plat mit feinen brei naturlichen Bafen gunftig fei, und bag fie, ein Seevolf geworben, einen großen Borfprung hatten um fich Dacht zu erwerben; er war 3 namlich ber erfte ber auszusprechen wagte, bag man fich ans Meer halten muffe, und ben Anfang half er sogleich mit einrichten. Und fie bauten nach seinem Rathe Die Mauer in ber Dicke wie fie noch jest fichtbar ift um ben Beiraeus; benn zwei fich begegnenbe Bagen führten bie Steine zu. Innen aber mar weder Mörtel noch Lehm, fondern zusammengebaute große und an den behauenen Eden winkelrechte Steine, außen burch Gifen und Blei mit einanter verbunden Die Sohe aber warb nur ungefahr halb so weit 4

οὖ διενοεῖτο. ἐβούλετο γὰρ τῷ μεγέθει καὶ τῷ πάχει ἀφιστάναι τὰς τῶν πολεμίων ἐπιβουλάς¹), ἀνθρώπων τε ἐνόμιζεν ὀλίγων καὶ τῶν ἀχρειοτάτων ἀρκέσειν τὴν φυλακήν, τοὺς δ' ἄλλους ἐς τὰς ναῦς ἐσβήσεσθαι. ταῖς γὰρ ναυσὶ μάλιστα προσέκειτο, ἰδών, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τῆς βασιλέως στρατιᾶς τὴν κατὰ θάλασσαν ἔφοδον εὐπορωτέραν τῆς κατὰ γῆν οὐσαν τόν τε Πειραιᾶ ἀφελιμώτερον ἐνόμιζε τῆς ἄνω πόλεως, καὶ πολλάκις τοῖς Αθηναίοις παρήνει, ῆν ἄρα ποτὲ κατὰ γῆν βιασθῶσι, καταβάντας ἐς αὐτὸν ταῖς ναυσὶ πρὸς ἄκαντας ἀνθίστασθαι. Αθηναῖοι μὲν οὐν οὕτως ἐτειχίσθησαν καὶ τὰλλα κατεσκευάζοντο εὐθὺς μετὰ τὴν Μήδων ἀναχώρησιν.

Παυσανίας δὲ ὁ Κλεομβρότου ἐχ Λακεδαίμονος στρατη- : 94 γὸς τῶν Ἑλλήνων ἔξεπέμφθη μετὰ εἴκοσι νεῶν ἀπὸ Πελο- : ποννήσου ξυνέπλεον δε και Αθηναΐοι τριάκοντα ναυσί και τ των άλλων ξυμμάχων πληθος. και έστράτευσαν ές Κύπρον: και αὐτῆς τὰ πολλὰ κατεστρέψαντο, και υστερον ές Βυζάν- 🗷 τιον Μήδων εχόντων και εξεπολιόρκησαν εν τηδε τη ήγεμο-95 νία²). "Ηδη δὲ βιαίου ὄντος αὐτοῦ οί τε ἄλλοι Ελληνες ήχθοντο και ούχ ήκιστα οί "Ιωνες και δσοι από βασιλέως = νεωστι ήλευθέρωντο φοιτώντές τε πρός τούς Αθηναίους = ήξιουν αὐτοὺς ἡγεμόνας σφῶν γενέσθαι κατὰ τὸ ξυγγενές = 2 και Παυσανία μη ξπιτρέπειν, ήν που βιάζηται. οί δε Άθη ναῖοι ἐδέξαντό τε τοὺς λόγους καὶ προσεῖχον τὴν γνώμην ώς οὐ περιοψόμενοι τάλλά τε καταστησόμενοι ή φαίνοιτο άριστα αὐτοῖς. Εν τούτφ δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι μετεπέμποντο Παυσανίαν ανακρινούντες ων πέρι ξπυνθάνοντο καλ γάρ αδικία πολλή κατηγορείτο αὐτοῦ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων τῶν άφιχνουμένων, χαι τυραννίδος μαλλον έφαίνετο μίμησις ή 3 στρατηγία<sup>3</sup>). ξυνέβη τε αὐτῷ καλεῖσθαί τε αμα καὶ τοὺς ξυμμάχους τῷ ἐκείνου ἔχθει παρ' Αθηναίους μετατάξασθαι πλην των από Πελοποννήσου στρατιωτών. Ελθών δε &

::

¹) Die Vulg. und einige Hdschrr. ἐπιβολάς, was vielleicht den = Vorzug verdient.

<sup>.2)</sup> ἐν τῆδε τῆ ἡγεμονία zieht k zum Folgenden und streicht denn mit einer Hdschr. δέ. Dies war schon die Meinung von Steph. S. unsere Note

susgeführt als er beabsichtigte. Denn er wollte eigentlich durch die höhe und die Dicke alle seindlichen Absichten sern halten und glaubte das die Besahung weniger und zwar der unbrauchbarsten Personen genügen, die Andern aber die Schisse besteigen würden. Denn auf 5 die Schisse richtete er am meisten sein Augenmerk, da er sah, wie es mir scheint, daß der Seeangriss vom Heere des Königs leichter zu bewerkstelligen sei als der zu Lande; und den Peiräeus hielt er sur nüglicher als die obere Stadt und ermahnte die Athener wiesberholt, wenn sie etwa einmal zu Lande bedrängt würden, in den Beiräeus hinabzugehn und mit der Flotte gegen Jedermam Widersstand zu leisten. So erhielten die Athener Mauern und machten ihre übrigen Einrichtungen gleich nach dem Rückzuge der Meder.

Paufanias aber, des Kleombrotos Sohn, ward aus Lafebamon 94 als Feldherr ber Bellenen ausgefandt mit 20 Schiffen aus dem Beloponnes; es fegelten aber auch die Athener mit 30 Schiffen mit und eine Menge ber übrigen Bunbesgenoffen. Und fie giengen nach Rypros und unterwarfen ben größten Theil bavon, und fpater nach Byzantion, welches die Deber befest hielten, und eroberten es mahrend biefes Oberbefehls. Da er aber ichon gewaltthätig verfuhr, 95 zürnten sowohl die andern Hellenen als auch gang besonders bie Joner und Alle die fürzlich vom Ronig unabhängig geworben waren; fo tamen fie ju ben Athenern mit ber Aufforderung, fie follten ihre Führer werden fraft ber Stammverwandtschaft und es bem Baufas nias nicht gestatten, wenn er wo gewaltthätig verfahre. Die Athener 2 aber nahmen biefe Reben an und lenften ihr Augenmerk barauf, entschloffen nicht gleichgültig zuzusehn und bas Uebrige fo einzurichten wie es ihnen am besten scheinen wurde. Inzwischen aber riefen Die Lakebamonier ben Paufanias zu fich um ihn zur Rechenschaft zu ziehn wegen ber Dinge die fie erfuhren; benn es ward ihm große Ungerechtigfeit von ben ankommenden Bellenen Schuld gegeben, und es schien mehr eine Nachahmung einer Gewaltherrschaft als eine Felbherenstellung. Und es traf fich baß er gleichzeitig abgerufen 3 ward, als die Bundesgenoffen aus haß gegen ihn zu den Athenern übertraten, mit Ausnahme ber Truppen vom Peloponnes. Als er

<sup>3)</sup> p  $\acute{\eta}$   $\sigma\tau\rho\alpha\tau\eta\gamma i\alpha$ , was auch im Pal. stehn soll. Die Aenderung ist nicht nothwendig.

Λακεδαίμονα τῶν μὲν ἰδία πρός τινα ἀδικημάτων εὐθύνθη, τὰ δὲ μέγιστα ἀπολύεται μὴ αἰδικεῖν κατηγορεῖτο δὲ αὐτοῦ 4 οὐχ ἤκιστα Μηδισμὸς καὶ ἐδόκει σαφέστατον εἰναι. καὶ ἐκεῖνον μὲν οὐκέτι ἐκπέμπουσιν ἄρχοντα, Λόρκιν δὲ καὶ ἄλλους τινὰς μετ ἀντοῦ στρατιὰν ἔχοντας οὐ πολλήν οἰς οὐκέτι ἐφίεσαν οἱ ξύμμαχοι τὴν ἡγεμονίαν. οἱ δὲ αἰσθόμενοι ἀπῆλθον, καὶ ἄλλους οὐκέτι ὕστερον ἐξέπεμψαν οἱ Λακεδαμμόνιοι, φοβούμενοι μὴ σφίσιν οἱ ἔξιόντες χείρους γίγνωνται, ὅπερ καὶ ἐν τῷ Παυσανία ἐνεῖδον, ἀπαλλαξείοντες δὲ καὶ τοῦ Μηδικοῦ πολέμου καὶ τοὺς Αθηναίους νομίζοντες ἱκανοὺς ἔξηγεῖσθαι καὶ σφίσιν ἐν τῷ τότε παρόντι ἐπιτηδείους.

Παραλαβόντες δε οι Αθηναῖοι την ηγεμονίαν τούτ**φ τῷ** τρόπφ εκόντων τῶν ξυμμάχων διὰ τὸ Παυσανίου μῖσος, 96 ἔταξαν ας τε ἔδει παρέχειν τῶν πόλεων χρήματα πρὸς τὸν βάρβαρον και ως ναυς πρόσχημα γαρ ην αμύνασθαι ων 2 έπαθον δηοῦντας την βασιλέως χώραν. και Ελληνοταμίαι τότε πρώτον Αθηναίοις κατέστη άρχή, οι εδέχοντο τον φόρον ουτω γαρ ωνομάσθη των χρημάτων ή φορά. ήν δ' δ πρώτος φόρος ταχθείς τετρακόσια τάλαντα και εξήκοντα, ταμιεϊόν τε Δηλος ην αὐτοῖς και αι ξύνοδοι ες τὸ ιερὸν εγι-97 γνοντο. Ἡγούμενοι δὲ αὐτονόμων τὸ πρῶτον τῶν ξυμμάχων και από κοινων ξυνόδων βουλευόντων τοσάδε επηλθον πολέμω τε καὶ διαχειρίσει πραγμάτων μεταξύ τοῦδε τοῦ πολέμου καὶ τοῦ Μηδικοῦ, ἃ ἔγένετο πρός τε τὸν βάρβαρον αὐτοῖς και πρὸς τοὺς σφετέρους ξυμμάχους νεωτερίζοντας και Πελοποννησίων τους αξί προστυγχάνοντας ξυ ξκάστψ. 2 ξγραψα δὲ αὐτὰ καὶ τὴν ἐκβολὴν τοῦ λόγου ἐποιησάμην διὰ τόξε, ὅτι τοῖς πρὸ ἐμοῦ ἄπασιν ἐκλιπὲς τοῦτο ἢν τὸ χωρίον καὶ ἢ τὰ πρὸ τῶν Μηδικῶν Ἑλληνικὰ ξυνετίθεσαν ἢ αὐτὰ τὰ Μηδικά τούτων δὲ δοπερ καὶ ἡψατο ἐν τῆ Αττική ξυγγραψη Έλλάνικος, βραχέως τε και τοῖς χρόνοις οὐκ ἀκριρώς επεμνήσθη αμα δε και της άρχης απόδειξιν έχει της των Αθηναίων έν οξώ τρόπω κατέστη.

num nach Lakedämon gekommen war, ward er zwar perfönlicher Bersgehungen gegen Einzelne schuldig befunden, aber in den wichtigken Bunkten wird er von Schuld freigesprochen; angeklagt aber war er vorzüglich der Vorliebe für die Meder und das schien ganz offenbar zu sein. Ihn nun sandten sie zwar nicht mehr als Ansührer aus, 4 wohl aber den Dorkis und mit ihm einige Andere an der Spike eines nicht großen Heeres; denen jedoch die Bundesgenossen die Kührung nicht mehr überließen. Als diese das sahen, entsernten sie sich, und Andere sandten die Lakedämonier später nicht weiter aus, weil sie befürchteten daß die Ausziehenden ihnen schlechter würden, was sie eben auch an dem Pausanias erlebt hatten, aber auch weil sie von dem Nedischen Kriege loszukommen wünschten, endlich weil sie die Athener geeignet zur Anführung und in der damaligen Zeit sich zugethan glaubten.

Nachdem die Athener auf diese Weise die ihnen von den Bun- 96 besgenoffen aus haß gegen ben Paufanias angebotene hegemonie übernommen hatten, stellten fie fest welche von ben Städten Gelb gegen ben Barbaren und welche Schiffe geben follten; benn ber Borwand war fich für bas Grlittene zu rächen burch Berwüftung tes Perfischen Gebiets. Und Bellenvtamien murben bamals zuerft 2 als eine Behorbe von ben Athenern eingesett, welche ben Tribut in Empfang nahmen; benn fo ward bie Gelbsteuer genannt. Der erfte Tribut war aber auf 460 Talente festgestellt. Und als Schatkammer biente ihnen Delos, und bie Zusammenkunfte fanden in dem Tempel An ber Spige nun ber anfänglich felbständigen und in ge= 97 meinsamen Bersammlungen berathenben Bunbesgenoffen führten fie zwischen bem jetigen und bem Debischen Kriege theils burch Krieg theils burch Führung von Berhandlungen Folgendes aus, was theils gegen ben Barbaren theils gegen ihre eigenen Bunbesgenoffen, wenn fie unruhig wurden, theils gegen biejenigen von den Beloponne= fiern, welche ihnen bei jedem Borfall gerade in ben Weg traten geschah. Ich habe es aber aufgezeichnet und biefe Abschweifung ber Erzählung 2 beshalb gemacht, weil von allen meinen Borgangern biefe Partie übergangen war und fie entweder bie Geschichte vor den Deberzeiten barftellten ober die Meberzeiten felbst; ber aber biese Dinge in seiner Attischen Geschichte wirklich berührte, Hellanikos, erwähnte fie kurz und in ben Beitangaben ungenau; zugleich aber enthält biefe Partie auch einen Nachweis auf welche Art bie Berrichaft ber Athener begrundet ward.

Mantes was History too Ex. Expenses. Madag existed Asangain mand and address of the Board at the Missiador meangedoug inure Ledges un en la co Agrice visco, The factor transporter and present and present attal agis de Kagnsting extris even tur miaer Enfeleer zonenes tyloner, and group firstinger as i busing in. Suging & EXISTER UNE TELTE EXCELLIGED REL XILLIQUE REQUERT SENTA. AGENT TE E.T. ADM. BULLETIS RECE TO RESISTEN M Morinoty, in use to rection aliens us exerty furly. Althou de mine ta issu ton existerent zer afgister ei t**on go**con act rein éalt et les les actions et la lyénere d yaş Abryanı azgışaş İztansır zat izzişet (600 söz da idas ande inviduous recenturies apartyantes") is, L'energe : fort il aus per enns : Abrecies circles quoles to him; egyptes, am ofth fivestanten ent tot less, à gérales de apprendent en entre dans équateurs en : coron circon bykunur si franczin die jez tro exceptor; tantly two storthad of alking alter. We let at sime. was, grauere treferre erre two rear to inscueror in LEUR GEGEN. ZUL TOÜ; UN AMPULME TÜĞETE TO PEUTIZH संतर रहे; वेसलस्पाइ है। हेस्हरिया हैस्स्यूर्यक्ता संस्था हैसे, केसकी . encercus, encocours un énece é, tos noisues esistert ...

190 Ε, ένειο δε μετα ταιτα και η έπ' Ειριμέδοντι ποταμή :

10 Παμητιία περιμαχία και να μαχία Ανηναίων και τών ξιυμαχών πορείω Κίμωνος τοι Μυτιαδός στιατή ήμε με άμφόείναι λυγναίοι Κίμωνος τοι Μυτιαδός στιατηγοίντος, κώι
είναι τοιξοείς Φοινίαων και διέφθειραν τας πάσας ε; δια2 κοσίας 1). Χρόνφ τε 1) ίστε ον ξινέδη θασίοις αύτών άποστίναι διονεχθέντας περι τών εν τζ άντιπέρας θορέκη έποφίων και τοῦ μετάδου, ά ενέμοντο, και ναισι μέν επί
θάσον πλεύσαντες οἱ Αθηναίοι ναιμαχία εκράτησαν καὶ κ
βικον γζο απέρησαν: επι δε Στριμόνα πέμιμαντες μυρικέ

<sup>&#</sup>x27;) Die meisten und besten Hischer, ngoongegoverg, doch kann sinngemäss. Hämpf (zur Lebers.) verthebligt den Aor.

<sup>2)</sup> be and einigen Handscher, is ray diamonias. Auch ist der Astikel bier nicht an miner Sielle.

<sup>2)</sup> p2 de gegen die besten Hascher.

Buerft eroberten fie, unter Anführung tes Rimon, bes Sohnes 98 des Miltiabes, Con am Strymon, welches die Reber beseth bielten, burch eine Belagerung und machten tie Bewohner ju Sclaven. Darauf machten fie bie Einwohner ber Infel Storos im Megaifchen Reere, welches Doloper waren, ju Sclaven und legten felbft eine Aslonie an. Dann brach ihnen gegen bie Karpftier, ohne Betheis 2 ligung ber übrigen Guboer, ein Rrieg aus und nach einiger Beit vertragen fie fich burch einen Bergleich. hierauf friegten fie mit ben eigefallenen Rariern und bezwangen fie burch eine Belagerung, und bies war bie erfte verbundete Stadt welche gegen bas beftebente Recht unterthänig gemacht ward, hernach aber auch jede ter übrigen, wie es fie traf. Grunde jum Abfall aber waren sowohl antere als 99 and vorzüglich wichtige bie Rudftante ber Tribute und Schiffe und wenn ein Staat fein Contingent nicht ftellte; benn bie Athener trieben Areng ein und waren Leuten die nicht gewohnt noch geneigt waren Dubfeligfeiten ju ertragen brudent, wenn fie bie nothigen 3wangemaßregeln anwandten. Auch in mancher andern Begiehung 2 waren bie Athener nicht mehr gleich angenehm als herrscher, und fie gogen theils nicht mehr mit verhaltnismäßig gleicher Betheilis gung zu Felte, theils war es ihnen leicht die Abfallenden zu unterwerfen; baran waren bie Buntesgenoffen felbft Could; benn wegen 3 tiefer Abneigung gegen bie Feldzüge verpflichteten fich bie meiften berfelben, um nicht vom Saufe fern fein zu muffen, anftatt ber Shiffe ten auf fie kommenden Geldbeitrag ju gahlen, und fo verkartten die Athener mit tem Gelde welches jene jusammenbrachten ihre Seemacht, fie selbst aber, wenn fie absielen, stürzten fich unges ruftet und- ungeübt in ben Rrieg.

hierauf wurde die Lands und Seeschlacht ber Athener und 100 ber Bundesgenoffen gegen die Meder am Flusse Eurymedon in Bamphylien geliesert, und die Athener siegten an demselben Tage auf beiden Elementen unter Anführung des Kimon, des Sohnes des Miltiates, und nahmen oder zerstörten Phonisische Trieren im Ganzen gegen 200. Einige Zeit später geschah es daß die 2 Thasier von ihnen absielen, verseindet wegen der Stavelpläße in dem gegenüberliegenden Thrase und wegen des Bergwerfes, die sie in Besit hatten. Und die Athener segelten mit einer Flotte gegen Thasos, segten in einer Seeschlacht und stiegen ans Land; nach dem Strys 3 wen aber schieften sie um dieselbe Zeit 10,000 Kolonisten aus ihrer

Πρώτον μεν 'Πιόνα την Επι Στοιμόνι Μήδων έχόντων πολιορχία είνον και ήνδρεποδισαν Κίμωνος του Μιλτιάδου στρατηγούντος. έπειτα Σκύρον την έν τφ Alyαίφ νήσον, 2 ήν φαουν Δοίωπες, ήνδοαπόδισαν και φαισαν αύτοι. πρὸς δὲ Καφυστίους αὐτοῖς ἄνευ τῶν ἄἰλων Εὐβοίων πόλεμος έγένετο, και χρόνφ ξυνέβησαν καθ' όμολογίαν. Ναξίοις δί άποστάσι μετά ταυτα ξπολίμησαν και πολιορκία παρεστήσαντο. πρώτη τε αυτη πόλις ξυμμαχίς παρά το κυθεστηρός 99 έδουλώθη, ξπειτα δε και των αλίων ώς έκάστη ξυνέβη. Altla δε αλίαι τε ήσαν των αποστάσεων και μέγισται αι των φόque zai reme exderar zai letaostoation el to evenero el γάο Αθηναϊοι άχριβώς ξπρασσον και λυπηροί ήσαν οὐκ છે. θόσιν οὐδὲ βουλομένοις ταλαιπωρείν προσάγοντες') τὸς 2 ἀνάγχας. ήσαν δέ πως και ἄιίως οί Αθηναΐοι οὐκέτι ὁμοίως έν ήδονη αυχοντές, και ούτε ξυνέστομενον από του ίσου, 3 δάδιόν τε προσάγεσθαι ήν αυτοίς τους άφισταμένους : 🞳 🛚 αύτοι αίτιοι έγενοντο οί ξύμμαχοι διὰ γὰς τὴν ἀπόχνησο 🚆 ταύτην των στρατειών οἱ πλείους αὐτών, ἵνα μή ἀπ' οἶκον ώσι, χρήματα ετάξαντο άντι των νεών το Ιχνούμενον από ... λωμα ψέρειν, και τοίς μεν Μικιναίοις ηθξετο τὸ ναυτικόν ἀπό τῆς δαπάνης ην έχεινοι ζυμφέροιεν, εύτοι δέ, όπότι ... άποσταίεν, άπαράσχευοι και άπειροι ές τον πόλεμον καλ-(GTUYTO.

100 Έ; ένειο δὲ μετὰ ταῦτα και ἡ ἐπ' Εὐρυμέδοντι ποταμφ ἐν Παμφυλίφ πεζομαχία καὶ ναυμαχία ἀθτηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων πρὸς Μήδους, καὶ ἐνίκων τῷ αὐτῷ ἡμερφ ἀμφότερα ἀθηναῖοι Κίμωνος τοῦ Μιλτιάδου στρατη; οῦντος, καὶ εἰλον τριήρεις Φοινίκων καὶ διέφθειραν τὰς πάσας ἐς δικτίλον τριήρεις Φοινίκων καὶ διέφθειραν τὰς πάσας ἐς δικτιήναι διενεχθέντας περὶ τῶν ἐν τῷ ἀντιπέρας Θράκη ἐμπορίων καὶ τοῦ μετάλλου, ἃ ἐνέμοντο. καὶ ναυσὶ μὲν ἐκὶ Θάσον πλεύσαντες οἱ ἀθηναῖοι ναυμαχία ἐκράτησαν καὶ ἐς δικτίρον γῆν ἀπέβησαν ἐπὶ δε Σιρυμόνα πεμψαντες μυρίφες δικούν γρα ἀπέβησαν ἐπὶ δε Σιρυμόνα πεμψαντες μυρίφες καὶ ἐκράτησαν καὶ ἐκρατησαν ἐκρατησαν καὶ ἐκρατησαν ἐκρατησαν καὶ ἐκρατησαν καὶ ἐκρατησαν καὶ ἐκρατησαν καὶ ἐκρατησα

2) b a aus einigen Handschrr. Es vas dianosias, doch ist der Artikel bier nicht an seiner Stelle.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die meisten und besten Hdschrr. προσαγαγόντες, doch kann sinngemäss. Hämpf (zur Lebers.) vertheidigt den Aor.

<sup>3)</sup> p2 di gegen die besten Hdschrr.

Buerft eroberten fie, unter Anführung bes Kimon, bes Sohnes 98 des Miltiabes, Con am Strymon, welches die Deber befest hielten, burch eine Belagerung und machten bie Bewohner zu Sclaven. Darauf machten fie bie Ginwohner ber Infel Styros im Megaischen Reere, welches Doloper waren, ju Sclaven und legten felbft eine Rolonie an. Dann brach ihnen gegen die Rarpftier, ohne Betheis 2 ligung ber übrigen Gubber, ein Rrieg aus und nach einiger Beit vertrugen fie fich burch einen Bergleich. Sierauf friegten fie mit ben abgefallenen Raxiern und bezwangen fie burch eine Belagerung, und dies war die erfte verbundete Stadt welche gegen bas bestehende Recht unterthänig gemacht ward, hernach aber auch jede ber übrigen, wie es fie traf. Grunde jum Abfall aber waren fowohl andere als 99 uch vorzüglich wichtige bie Rückfande der Tribute und Schiffe und venn ein Staat fein Contingent nicht ftellte; benn die Athener trieben Areng ein und waren Leuten die nicht gewohnt noch geneigt waren Dabfeligfeiten zu ertragen brudend, wenn fie bie nothigen 3wangemaßregeln anwandten. Auch in mancher andern Begiehung 2 waren die Athener nicht mehr gleich angenehm als herrscher, und fie gogen theils nicht mehr mit verhaltnismäßig gleicher Betheilis gung zu Felde, theils war es ihnen leicht die Abfallenden zu unterwerfen; baran waren bie Bunbesgenoffen felbft Schuld; benn wegen 3 dieser Abneigung gegen die Feldzüge verpflichteten fich die meiften derfelben, um nicht vom Saufe fern fein zu muffen, anstatt ber Schiffe den auf fle kommenden Geldbeitrag zu zahlen, und so verftarften die Athener mit dem Gelde welches jene zusammenbrachten ihre Seemacht, fie felbst aber, wenn fie absielen, fturzten sich unge= ruftet und- ungeubt in ben Rrieg.

Hierauf wurde die Lands und Seeschlacht ber Athener und 100 der Bundesgenossen gegen die Meder am Flusse Eurymedon in Bamphylien geliesert, und die Athener stegten an demselben Tage auf beiden Elementen unter Ansührung des Kimon, des Sohnes des Miltiades, und nahmen oder zerstörten Phönitische Trieren im Ganzen gegen 200. Einige Zeit später geschah es daß die 2 Thasier von ihnen absielen, verseindet wegen der Stapelpläße in dem gegenüberliegenden Thrake und wegen des Bergwerkes, die sie in Besit hatten. Und die Athener segelten mit einer Flotte gegen Thasos, siezten in einer Seeschlacht und stiegen and Land; nach dem Stry= 3 men aber schickten sie um dieselbe Zeit 10,000 Kolonisten aus ihrer

ολκήτορας αύτων και των ξυμμάχων ύπο τούς αὐτούς χρόνους, ως οίχιοῦντες τὰς τότε χαλουμένας Έννέα ὁδούς, νέν δε Αμφιπολιν, των μεν Έννεα όδων αὐτοι εκράτησαν, ας είχον Ήδωνοί, πρυελθόντες δε της Θράκης ες μεσόγειαν διεφθάρησαν εν Δραβήσκω τη Ἡδωνικη ὑπὸ τῶν Θρακῶν ξύμπαντες¹), οἰς πολέμιον ην τὸ χωρίον αἱ Ἐννέα ὁδοὶ

101 πτιζόμενον. Θάσιοι δε νικηθέντες μάχαις και πολιορκούμενοι Αακεδαιμονίους ξπεκαλούντο και ξπαμύναι ξκέλευον ξοβαλόντας ές την Αττικήν. οι δε υπέσχοντο μέν κούφα των Αθηναίων και ξιιελλον, διεκωλύθησαν δε ύπο τοῦ γενομένου σεισμού, έν ῷ καὶ οἱ Εϊλωτες αὐτοῖς καὶ τῶν περιοίκων Θουριαταί 2 τε και Αίθαιεῖς 2) ες 'Ιθώμην ἀπέστησαν. πλεϊστοι δὲ τῶν Είλώτων εγένοντο οἱ τῶν παλαιῶν Μεσσηνίων τότε δουλωθέντων ἀπόγονοι' ή και Μεσσήνιοι εκλήθησαν οι πάντες. πρός μεν οθν τους εν 'Ιθώμη πόλεμος καθειστήκει Λακεδαμονίοις. Θάσιοι δε τρίτω έτει πολιορχούμενοι ώμολόγησαν

Αθηναίοις τεϊχός τε καθελόντες και ναῦς παραδόντες, χρή-

ματά τε υσα έδει αποδούναι αὐτίκα ταξάμενοι καὶ τὸ λοιπὸν φέρειν, τήν τε ήπειρον και τὸ μέταλλον ἀφέντες.

Δακεδαιμόνιοι δέ, ώς αὐτοῖς πρὸς τοὺς ἐν Ἰθώμη ἔμη-102 κύνετο ὁ πόλεμος, ἄλλους τε ἐπεκαλέσαντο ξυμμάχους καὶ Αθηναίους οἱ δ' ήλθον Κίμωνος στρατηγοῦντος πλήθει οὐκ δλίγφ. μάλιστα δ' αὐτοὸς ἐπεχαλέσαντο ὅτι τειχομαχεῖτ ξδόχουν δυνατοί είναι, τοῖς³) δὲ πολιορχίας μαχρᾶς καθεστηχυίας τούτου ενδεά εφαίνετο βία γάρ αν είλον το χωρίον. 2 και διαφορά έκ ταύτης της στρατείας πρώτον Λακεδαιμονίοις και Αθηναίοις φανερά εγένετο. οι γάρ Λακεδαιμόνιοι, επειδή τὸ χωρίον βία οὐχ ἡλίσκετο, δείσαντες τῶν Αθηναίων τὸ τολμηρον και την νεωτεροποιίαν, και άλλοφύλους αμα ήγησάμενοι, μή τι, ην παραμείνωσιν, ὑπὸ τῶν ἐν Ἰθώμη πεισθέντες νεωτερίσωσι, μόνους των ξυμμάχων απέπεμιψαν, την μέν ύποιμίαν οὐ δηλοῦντες, εἰπόντες δὲ ὅτι οὐδὲν προσδέονται 3 αὐτῶν ἔτι. οἱ δ' Αθηναῖοι ἔγνωσαν οὐκ ἔπὶ τῷ βελτίονι λόγο

nach Steph. Byz.

<sup>3</sup>) p aus mehreren, doch nicht den besten Hdschrr. της.

<sup>1)</sup> Die Hdschrr. ξυμπάντων, wohl nicht haltbar. Das Aufgenommene ist Conj. v. Poppo. S. die Note.

2) b mit fast allen Hdschrr. und der Vulg. Aibeeig; jenes

Ritte und von ben Bundesgenoffen, um an bein Orte welcher bas mals "Reun Bege" hieß, jest aber Amphipolis, eine Riederlaffung ju grunden, und biefe bemachtigten fich zwar ber Neun Wege, welche tie Eboner inne hatten, aber in das Binnenland von Thrake vorgebrungen wurden fie bei bem Edonischen Drabestos allesammt vernichtet von ben Thrakern, benen bie Gründung des Ortes "Reun Die Thaffer aber, in Schlachten beffegt und 101 Bege" zuwider mar. belagert, riefen die Lakebamonier an und forberten fie auf burch einen Ginfall in Attita ihnen zu helfen. Diese aber versprachen es zwar, ohne bag bie Athener bavon mußten, und beabfichtigten es, wurden aber baran gehindert durch bas entstandene Erdbeben, bei welchem sowohl bie Beloten als auch von den Beriofen bie Thuriaten und tie Aethäer absielen und sich nach Ithome warfen. Die meisten 2 ter Beloten aber waren die Abfommlinge ber damale unterworfenen alten Reffenier; weshalb auch Alle Deffenier genannt murben. Gegen. tie in Ithome also waren die Lakebamonier in Krieg verwickelt worben; tie Thafter aber ichloffen im britten Jahre ber Belagerung mit ten Athenern einen Vertrag, indem fie die Mauer niederriffen, Die Schiffe überlieferten, fich verpflichteten Gelber, wie viel fie follten, fogleich wiederzuerftatten und fünftig zu fleuern, und bas Festland sowie bas Bergwert abtraten.

Die Lakebamonier aber riefen, als fich ihnen ber Rrieg gegen 102 tie in Ithome in die Lange zog, sowohl andere Bundesgenoffen zu bulfe als auch bie Athener; tiefe aber kamen unter Anführung tes Rimon mit einer nicht fleinen Streitmacht. Borguglich aber riefen fie tiefelben, weil fie im Mauerkampf für tuchtig galten, boch biefe, ba eine lange Belagerung baraus warb, entsprachen hierin ber Erwars tung nicht; benn fonft wurben fie ben Blat mit Sturm genommen baben. Und in Folge Diefes Feldzuges entstand zuerft eine offens 2 bare Difhelligfeit zwischen ben Lakedamoniern und Athenern. Denn ta ber Ort nicht mit Gewalt genommen wurde, so schickten bie Lakebamonier welche von bem Unternehmungsgeift und ber Neuerungsfucht ber Athener, indem fie auch zugleich baran bachten baß fie andern Stammes feien, fürchteten, fie mochten, wenn fie ba blieben, von benen in Ithome zu Neuerungen bewogen werben, jene allein unter ben Buntesgenoffen fort, indem fie freilich ihren Berbacht nicht äußerten, sondern fagten, fle bedürften ihrer nicht mehr. Die Athener 3 aber erfannten baß fie nicht aus bem beffer flingenten Grunte forts

και υστερον Αθηναίοι εναυμάχησαν επί Κεκρυφαλεία Helo- 3 2 ποννησίων ναυσί, και ενίκων Αθηναΐοι. πολέμου δε καταστάντος πρός Αλγινήτας Αθηναίοις μετά ταυτα ναυμαχία : γίγνεται Επ' Αίγίνη μεγάλη Άθηναίων και Αίγινητῶν, και οί ξύμμαχοι έκατέροις παρησαν, και ένικων Αθηναίοι, και = ναῦς ξβδομήχοντα λαβόντες αὐτῶν ἐς τὴν γῆν ἀπέβησαν καὶ 😓 3 ἐπολιόρχουν Λεωχράτους τοῦ Στροίβου στρατηγοῦντος. ἔπειτα :: Πελοποννήσιοι αμύνειν βουλόμενοι Αλγινήταις ές μεν την χ Αίγιναν τριακοσίους ὁπλίτας, πρότερον Κορινθίων και Έπιδαυρίων επικούρους, διεβίβασαν, τὰ δὲ ἄκρα τῆς Γερανίας!) := κατέλαβον και ές την Μεγαρίδα κατέβησαν Κορίνθιοι μετά ; των ξυμμάχων, νομίζοντες άδυνάτους έσεσθαι Αθηναίους μ βοηθείν τοίς Μεγαρεύσιν έν τε Αλγίνη απούσης στρατιές : πολλης και εν Αιγύπτω. ην δε και βοηθωσιν, απ' Αιγιν = 4 αναστήσεσθαι αὐτούς. οἱ δὲ Αθηναῖοι τὸ μὲν πρὸς Αἰγίτη: στράτευμα οὐκ ἐκίνησαν, τῶν δ' ἐκ τῆς πόλεως ὑπολοίπων 🛌 οι τε πρεσβύτατοι και οι νεώτατοι άφικνοῦνται ες τὰ ΜΕ γαρα Μυρωνίδου στρατηγοῦντος. και μάχης γενομένης ισοβό = που πρός Κορινθίους διεκρίθησαν απ' αλλήλων καὶ ενόμισεν αὐτοὶ ἐκάτεροι οὐκ ἔλασσον ἔχειν ἐν τῷ ἔργφ. καὶ οἱ με \_ Αθηναΐοι (ξκράτησαν γαρ δμως μαλλον) απελθόντων τών = 5 Κορινθίων τροπαΐον ἔστησαν· οί δὲ Κορίνθιοι κακιζόμενοι = ύπὸ τῶν ἐν τῆ πόλει πρεσβυτέρων καὶ παρασκευασάμετοι ημέρας υστερον δώδεκα μάλιστα έλθόντες ανθίστασαν τρο- παΐον και αὐτοι ώς νικήσαντες. και οι Αθηναΐοι Εκβοηθή = σαντες έχ των Μεγάρων τούς τε τὸ τροπαΐον Ιστάντας διε- -106 φθείρουσι και τοῖς άλλοις ξυμβαλύντες ἐκράτησαν. Οἱ ἐἰ νικώμενοι ὑπεχώρουν, και τι αὐτῶν μέρος οὐκ ὐλίγον προσβιασθέν και διαμαρτόν της όδοῦ ξσέπεσεν ξε του χωρίον ໄδιώτου, ῷ ἔτυχεν ὄρυγμα μέγα περιεῖργον καλ οὐκ ἦν ἔξοδος. οί δε Αθηναΐοι γνόντες κατά πρόσωπόν τε είργον τοῖς ὁπίιταις και περιστήσαντες κύκλφ τους ψιλους κατέλευσαν πάντας

<sup>1)</sup> pι bz k Γερανίας, bι g pz a Γερανείας; die Handschrt. schwanken, doch haben einige der besten hier und an den übriges Stellen Γερανίας.

bie Athener bei Refryphaleia gur See mit einer Beloponnefischen Flotte, und es flegten bie Athener. Als hierauf zwischen ben Athe= 2 iern und Aegineten ein Krieg ausgebrochen war, fand eine große Seeschlacht zwischen ihnen ftatt bei Aegina, in welcher auch bie Bundesgenoffen Beiben zur Seite fanben, und es flegten bie Athener, nd nachbem fie 70 Schiffe bes Feinbes genommen, fliegen fie ans and und belagerten bie Stabt unter Anführung bes Leofrates, bes Sohnes bes Strobos. Da schickten bann bie Beloponnefier, um 3 ben Aegineten beiguftehn, 300 Sopliten, früher Sulfstruppen ber Rorinthier und Epibaurier, nach Aegina hinüber, Die Bohen von Berania aber besetzten und nach Megaris hinab zogen die Korinthier nit ben Bundesgenoffen, in bem Glauben, die Athener wurden unermögend sein ben Degarern zu Gulfe zu kommen, ba sowohl in legina ein großes Geer abwesend war als auch in Aegypten; wenn ie aber ja ju Gulfe famen, fo murben fie von Megina abziehn. Die Athener aber ruckten bas heer bei Aegina nicht von ber Stelle, 4 pobl aber zogen aus der Stadt von ben bort Burudgebliebenen bie Kelteften und die Jungsten nach Megara unter Anführung bes Dip= tonibes. Und nachbem eine unentschiedene Schlacht geliefert worden zegen die Korinthier, trennten fie fich von einander, und beide Theile glaubten im Rampfe nicht ben Rurgern gezogen zu haben. Und bie Athener (benn fie hatten boch mehr geftegt) errichteten nach bem Abzug ber Korinthier ein Siegeszeichen; Die Korinthier aber, weil 5 fie von ben altern Leuten in ber Stadt schlecht gemacht wurden und nachbem fie fich spater etwa 12 Tage lang gerüftet hatten, kamen wieder und stellten ebenfalls ein Dentzeichen bagegen auf als Sieger. Da zogen bie Athener von Megara hinaus und erschlugen nicht nur bie bas Siegeszeichen Aufstellenben, sondern fließen auch mit den Mebrigen zusammen und überwanden fie. Diese aber unterliegend 106 waen fich zuruck und ein nicht kleiner Theil derfelben gerieth, ba er bahin gebrangt worden war und ben Weg verfehlt hatte, in bas Grundftuck eines Privatmannes welches einen großen umschließenden Graben hatte und aus dem kein Ausgang war. Als die Athener bies wahrnahmen, schlossen ste sie von vorn burch Hopliten ein, tellten die Leichtbewaffneten rings herum und fteinigten alle Gin-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der Artikel fehlt bei a durch ein Versehen. Thurbbibes. I.

και ύστερον Αθηναίοι εναυμάχησαν επί Κεκρυφαλεία Πελο- ε 2 ποννησίων ναυσί, και ενίκων Αθηναΐοι. πολέμου δε καταστάντος πρός Αλγινήτας Αθηναίοις μετά ταῦτα ναυμαχία : γίγνεται Επ' Αλγίνη μεγάλη Αθηναίων και Αλγινητών, και .οί ξύμμαχοι έκατέροις παρήσαν, και ένικων Αθηναΐοι, και χ ναῦς ξβδομήκοντα λαβόντες αὐτῶν ἔς τὴν γῆν ἀπέβησαν και κ 3 ἐπολιόρχουν Λεωκράτους τοῦ Στροίβου στρατηγοῦντος. ἔπειτα : Πελοποννήσιοι αμύνειν βουλόμενοι Αλγινήταις ές μεν την μ Αίγιναν τριακοσίους ὁπλίτας, πρότερον Κορινθίων και 'Επιδαυρίων επικούρους, διεβίβασαν, τὰ δὲ ἄκρα τῆς Γερανίας!) τι κατέλαβον και ές την Μεγαρίδα κατέβησαν Κορίνθιοι μετά τῶν ξυμμάχων, νομίζοντες ἀδυνάτους ἔσεσθαι Αθηναίους Ε βοηθεῖν τοῖς Μεγαρεῦσιν ἔν τε Αλγίνη ἀπούσης στρατιές τ πολλής και εν Αιγύπτω. ην δε και βοηθωσιν, απ' Αιγινης 4 αναστήσεσθαι αὐτούς. οί δὲ Αθηναῖοι τὸ μὲν πρὸς Αἰγίτη := στράτευμα οὐκ ἐκίνησαν, τῶν δ' ἐκ τῆς πόλεως ὑπολοίπαν ج οι τε πρεσβύτατοι και οι νεώτατοι άφικνοῦνται ες τά ΜΕ γαρα Μυρωνίδου στρατηγούντος. και μάχης γενομένης Ισοββόπου πρός Κορινθίους διεχρίθησαν απ' αλλήλων και ενόμισεν: αὐτοὶ ἐκάτεροι οὐκ ἔλασσον ἔχειν ἐν τῷ ἔργφ. καὶ οἱ μὸ ς Αθηναΐοι (ξκράτησαν γάρ δμως μαλλον) απελθόντων τών); 5 Κορινθίων τροπαῖον ἔστησαν οἱ δὲ Κορίνθιοι κακιζόμενοι ύπὸ τῶν ἐν τῆ πόλει πρεσβυτέρων καὶ παρασκευασάμετο !-ήμερας υστερον δώδεκα μάλιστα έλθόντες ανθίστασαν τροπαΐον και αὐτοι ώς νικήσαντες. και οι Αθηναΐοι εκβοηθή σαντες έχ των Μεγάρων τούς τε τὸ τροπαῖον ξστάντας δια-106 φθείρουσι και τοῖς άλλοις ξυμβαλύντες εκράτησαν. Οἱ 🗸 🚃 νικώμενοι ύπεχώρουν, και τι αὐτῶν μέρος οὐκ ὐλίγον προσβιασθέν και διαμαρτόν της όδοῦ ἐσέπεσεν ἔς του χωρίον == ιδιώτου, ῷ ἔτυχεν ὄουγμα μέγα περιεῖργον και οὐκ ἦν ἔξοδος 📻 οξ δε Αθηναΐοι γνόντες κατά πρόσωπόν τε ελργον τοῖς όπι ταις και περιστήσαντες κύκλω τους ψιλους κατέλευσαν πάντις

<sup>1)</sup> pr b2 k  $\Gamma_{\xi \varrho \alpha \nu i \alpha \xi}$ , b1 g p2 a  $\Gamma_{\xi \varrho \alpha \nu \xi i \alpha \xi}$ ; die Handschrtschwanken, doch haben einige der besten hier und an den übrigen Stellen  $\Gamma_{\xi \varrho \alpha \nu i \alpha \xi}$ .

die Athener bei Rekryphaleia zur See mit einer Peloponnesischen flotte, und es fiegten die Athener. Als hierauf zwischen ben Athe= 2 iern und Aegineten ein Krieg ausgebrochen war, fand eine große Seeschlacht zwischen ihnen ftatt bei Aegina, in welcher auch bie Bundesgenoffen Beiben gur Seite ftanben, und es flegten bie Athener, mb nachbem fie 70 Schiffe bes Beinbes genommen, fliegen fie ans land und belagerten bie Stadt unter Anführung bes Leofrates, bes Somes bes Strobos. Da schickten bann bie Peloponnefier, um 3 ben Megineten beiguftehn, 300 Sopliten, fruher Sulfstruppen ber Rorinthier und Epidaurier, nach Aegina hinüber, Die Boben von Berania aber besetzten und nach Megaris hinab zogen bie Korinthier nit ben Bundesgenoffen, in bem Glauben, bie Athener murben unermögend sein den Megarern zu Gulfe zu kommen, da sowohl in legina ein großes Geer abwesend war als auch in Aegypten; wenn ie aber ja ju Gulfe famen, fo murben fie von Megina abziehn. Die Athener aber rudten bas heer bei Aegina nicht von ber Stelle, 4 vohl aber zogen aus ber Stadt von ben bort Burudgebliebenen bie Kelteften und die Jungsten nach Megara unter Anführung bes Dip= conibes. Und nachbem eine unentschiebene Schlacht geliefert worben jegen die Korinthier, trennten fie fich von einander, und beibe Theile glaubten im Rampfe nicht ben Rurgern gezogen zu haben. Und bie Athener (benn fie hatten boch mehr gefiegt) errichteten nach bem Abzug ber Rorinthier ein Siegeszeichen; Die Rorinthier aber, weil 5 fie von ben altern Leuten in ber Stadt schlecht gemacht wurden und nachbenn fie fich spater etwa 12 Tage lang gerüftet hatten, kamen wieber und stellten ebenfalls ein Dentzeichen bagegen auf als Sieger. Da zogen die Athener von Megara hinaus und erschlugen nicht nur bie bas Siegeszeichen Aufstellenden, sondern fließen auch mit den Mebrigen zusammen und überwanden fie. Diese aber unterliegend 106 wogen fich zurud und ein nicht kleiner Theil derselben gerieth, da er bahin gebrangt worben war und ben Weg verfehlt hatte, in bas Grundftud eines Privatmannes welches einen großen umschließenden Graben hatte und aus bem kein Ausgang war. Als die Athener bies wahrnahmen, schloffen fle fie von vorn burch Sopliten ein, tellten bie Leichtbewaffneten rings herum und fteinigten alle Gin-

<sup>7)</sup> Der Artikel fehlt bei a durch ein Versehen. Thutgbides. I.

τους ξσελθόντας, και πάθος μέγα τοῦτο Κορινθίοις ξγένετο. τὸ δὲ πληθος ἀπεχώρησεν αὐτοῖς της στρατιᾶς ἐπ' οἴκου.

107 "Ηρξαντο δε κατά τούς χρόνους τούτους και τὰ μακρά τείχη ες θάλασσαν Αθηναΐοι οικοδομείν, τό τε Φαληρόνδε καὶ τὸ ἐς Πειραιᾶ. καὶ Φωκέων στρατευσάντων ἐς Δωριᾶς τὴν Δακεδαιμονίων μητρόπολιν, Βοιὸν καὶ Κυτίνιον καὶ Έρινεόν, και ελόντων εν των πολισμάτων τούτων οι Λακεδαιμόνιοι Νιχομήδους τοῦ Κλεομβρότου ὑπὲρ ΙΙλειστοάνακτος τοῦ Παυσανίου βασιλέως, νέου ὄντος ἔτι, ἡγουμένου ξβοήθησαν τοῖς Δωριεῦσιν ξαυτών τε πενταχοσίοις καὶ χιλίοις 2 όπλίταις και των ξυμμάχων μυρίοις, και τούς Φωκέας όμολογία αναγκάσαντες αποδοῦναι την πόλιν απεχώρουν πάλιν. χαι χατά θάλασσαν μέν αὐτούς, διὰ τοῦ Κρισαίου κόλπου εί βούλοιντο περαιούσθαι, Άθηναϊοι ναυσί περι-3 πλεύσαντες ξμελλον χωλύ[σ]ειν ') · διὰ δὲ τῆς Γερανίας οὐχ ασφαλές εφαίνετο αὐτοῖς Αθηναίων εχόντων Μέγαρα καὶ Πηγὰς πορεύεσθαι δύσοδός τε γὰρ ἡ Γερανία καὶ εφρουρείτο ἀεὶ ὑπὸ Ἀθηναίων καὶ τότε ἠσθάνοντο αὐτοὺς μελλοντας καὶ ταύτη κωλύσειν. ἔδοξε δ' αὐτοῖς εν Βοιωτοῖς περιμείνασι σχέψασθαι δτω τρόπω ἀσφαλέστατα διαπορεύσονται. τὸ δέ τι και ἄνδρες τῶν Αθηναίων ἐπῆγον αὐτοὺς κρύφα ξλπίσαντες δημόν τε καταπαύσειν και τὰ μακρὰ τείχη olzo-4 δομούμενα. Εβοήθησαν δε επ' αὐτοὺς οἱ Αθηναῖοι πανδημεί και Αργείων χίλιοι και των άλλων ξυμμάχων ώς ξχαστοι· ξύμπαντες δὲ ἐγένοντο τετραχισχίλιοι καὶ μύριοι. νομίσαντες δε απορείν δη διέλθωσιν επεστράτευσαν αὐτολ, καί τι και τοῦ δήμου καταλύσεως ὑποψία. ήλθον δὲ καὶ Θεσσαλών εππης τοις Αθηναίοις κατά τὸ ξυμμαχικόν, ο 108 μετέστησαν εν τῷ ἔργφ παρὰ τοὺς Λακεδαιμονίους. Γενομένης δὲ μάχης ἐν Τανάγρα τῆς Βοιωτίας ἐνίχων Λακεδαιμόνιοι και οί ξύμμαχοι, και φόνος εγένετο άμφοτέρων πολύς. καὶ Λακεδαιμόνιοι μέν ες την Μεγαρίδα ελθόντες και δενδροτομήσαντες πάλιν ἀπηλθον ἐπ' οἴκου διὰ Γερανίας και Ισθμού Αθηναΐοι δε δευτέρα και έξηκοστη ήμερα μετά την μάχην ξστράτευσαν ξς Βοιωτούς Μυρωνίδου στρατηγούντος, 2 καὶ μάχη ἐν Οἰνοφύτοις τοὺς Βοιωτοὺς νικήσαντες τῆς τε

¹) Die besten Hdschrr. κωλύειν, doch gleich nachher alle, wie es scheint, κωλύσειν.

gedrungenen, und dies war ein harter Schlag für die Korinthier. Die Hauptmaffe des Heeres aber kehrte ihnen nach Hause zurud.

Um diefelbe Beit siengen auch die Athener die langen Mauern 107 nach dem Meere hin zu bauen an, die nach Phaleron und die nach tem Peiraeus. Und als die Phofer gegen Doris, bas Mutterland ter Lakebamonier, Boon, Rytinion und Erineon, gogen und eins biefer Stabtchen eroberten, famen bie Lafebamonier unter Anführung bes den noch minderjährigen König Pleiftvanax, des Paufanias Sohn, vertretenden Nifomedes, des Sohnes des Rleombrotos, Den Doriern mit 1500 eigenen und 10,000 bundesgenöffischen Sopliten ju bulfe; und nachdem fle bie Phofer burch einen Bertrag gezwum= 2 gen bie Stadt gurudgugeben, gogen fle wieder ab. Bur See nun, wenn fie über ben Rrifaifchen Bufen fegen wollten, follten wohl bie Athener, mit einer Flotte herumsegelnd, fie hindern wollen; durch Berania aber zu marschiren schien ihnen auch nicht ficher, ba bie Athener Degara und Bega inne hatten. Denn Gerania ift uns 3 wegfam und wurde immer von den Athenern bewacht; und jest erfuhren fie daß biefe beabsichtigten fie auch hier zu hindern. So beschloffen fle benn in Bootien abwartenb zuzusehn auf welche Weise fte am ficherften burchkommen konnten. Einigermagen aber wurden ste auch burch Manner in Athen heimlich bazu bewogen, welche ber Demofratie und bem Bau ber langen Mauern ein Enbe zu machen hofften. Doch die Athener zogen in Masse gegen ste, sowie 1000 4 Argeier und von ben übrigen Berbunbeten je nach Umftanben; im Banzen waren es 14,000. Bu biefem Zuge wurden fle bewogen burch ben Glauben, jene mußten keinen Rath wie fie burchkommen follten, und zum Theil auch burch ten Berbacht bes beabsichtigten Sturges ber Demokratie. Auch Theffalische Reiter fließen gemäß tem Bunbesvertrage zu ben Athenern, giengen jedoch mahrend bes Rampfes zu ben Lakedamoniern über. Als es nun bei Tanagra 108 per Schlacht tam, fiegten bie Lakebamonier und ihre Berbundeten, und auf beiben Seiten floß viel Blut. Icht brangen die Lakebamonier in Megaris ein, hieben bie Baume um und zogen bann turch Gerania und über ben Ifthmos wieber nach Saufe ab; bie Athener aber zogen am zwei und fechzigsten Tage nach biefer Schlacht mier Anführung bes Myronides gegen bie Booter. Und nachbem 2 ie die Booter in einer Schlacht bei Denophyta besiegt, überzogen

χώρας ξαράτησαν τῆς Βοιωτίας καὶ Φωκίδος καὶ Ταναγραίων τὸ τεῖχος περιεῖλον καὶ Λοκρῶν τῶν Ἐπουντίων ἐκατὸν ανδρας δμήρους τούς πλουσιωτάτους έλαβον, τά τε τείχη τὰ 3 ξαυτών τὰ μακρὰ επετέλεσαν. ώμολόγησαν δὲ και Αλγινήται μετά ταῦτα τοῖς Αθηναίοις τείχη τε περιελόντες καὶ ναῦς παραδόντες φόρον τε ταξάμενοι ές τὸν ἔπειτα χρόνον. καλ Πελοπόννησον περιέπλευσαν Αθηναΐοι Τολμίδου τοῦ Tolμαίου στρατηγούντος, καὶ τὸ νεώριον τὸ Λακεδαιμονίων ένεπρησαν και Χαλκίδα Κορινθίων πόλιν είλον και Σικυωνίους εν ἀποβάσει τῆς γῆς μάχη ἐχράτησαν.

Οξ δ' εν τη Αλγύπτω Αθηναΐοι και οι ξύμμαχοι επέ-109 μενον και αὐτοῖς πολλαι ἰδέαι πολέμων κατέστησαν. τὸ μέν γαρ πρώτον ξαράτουν της Αλγύπτου Αθηναίοι, και βασιλεύς πέμπει ες Λακεδαίμονα Μεγάβαζον ἄνδρα Πέρσην χρήματα έχοντα, ὅπως ἐς τὴν Αττικὴν ἐσβαλεῖν πεισθέντων τῶν Πε-2 λοποννησίων απ' Αλγύπτου απαγάγοι Αθηναίους. ώς δε αὐτῷ οὐ προύχώρει καὶ τὰ χρήματα ἄλλως ἀναλοῦτο, ὁ μέν Μεγάβαζος και τὰ λοιπὰ τῶν χρημάτων πάλιν ες τὴν Δσίαν ξχομίσθη, Μεγάβυζον δὲ τὸν Ζωπύρου πέμπει ἄνδρα Πέρσην μετὰ στρατιᾶς πολλῆς εδς ἀφικόμενος κατὰ γῆν τούς τε1) Αλγυπτίους και τοὺς ξυμμάχους μάχη εκράτησε και εκ της Μέμφιδος εξήλασε τους Ελληνας και τέλος ες Προσωπί-3 τιδα τὴν νῆσον κατέκλησε· καὶ ἐπολιόρκει ἐν αὐτῆ ἐνιαυτὸν καὶ ἕξ μῆνας²), μέχρι οὖ ξηράνας τὴν διώρυχα καὶ παρατρέψας άλλη τὸ ὕδωρ τάς τε ναῦς ἐπὶ τοῦ ξηροῦ ἐποίησε και της νήσου τὰ πολλὰ ἤπειρον, και διαβάς είλε τὴν νησον. 110 πεζη. Οθτω μέν τὰ τῶν Ελλήνων πράγματα εφθάρη εξ έτη πολεμήσαντα και όλίγοι ἀπὸ πολλῶν πορευόμενοι διὰ τῆς Λιβύης ες Κυρήνην εσώθησαν, οι δὲ πλεῖστοι ἀπώλοντο. Αίγυπτος δὲ πάλιν ὑπὸ βασιλέα ἐγένετο πλην Αμυρταίου τοῦ ἐν τοῖς ἕλεσι βασιλέως τοῦτον δὲ διὰ μέγεθός τε τοῦ έλους ούχ εδύναντο έλειν και αμα μαχιμώτατοι είσι των Αλγυπτίων οι έλειοι. Ινάρως δε δ Λιβύων βασιλεύς, δς τά πάντα ἔπραξε περί τῆς Αἰγύπτου, προδοσία ληφθείς ἀνε-2 σταυρώθη. Εκ δε των Αθηναίων 3) και της άλλης ξυμμαχί-

 <sup>1)</sup> pi bi streichen τε mit den besten Hdschrr.
 2) bi g mit der Vulgate u. einigen Hdschrr. μῆνας ἔξ.
 3) b a k ᾿Δθηνῶν, wohl gegen die Hdschrr., denn die Angabe

sie das Gebiet von Bootien und Photis, schleisten die Mauer von Tanagra, nahmen aus ten Opuntischen Lufrern die 100 reichsten Manner als Geißeln und vollendeten dann ihre langen Mauern. Hierauf vertrugen sich auch die Aegineten mit den Athenern, indem 3 sie die Mauer niederrissen, die Schisse auslieserten und für die Zustunft einen Tribut sestsehren. Und die Athener umschissten den Besloponnes, gesührt von Tolmides, dem Sohn des Tolmäos, versbrannten die Schissewerste der Lakedamonier, nahmen die Korinsthisse Stadt Chalkis ein und bestegten die Sityonier bei einer Landung in deren Gebiete in einer Schlacht.

Die Athener aber in Aegypten und ihre Bunbesgenoffen blies 109 ben bort, und es gestalteten fich ihnen viele Wendungen bes Kries ges. Denn zu Anfang waren bie Athener Meifter von Aegypten, und der König sandte ben Perfer Megabazos mit Geld nach Lakebamon, um bie Beloponnesier ju einem Ginfall in Attifa ju bermogen und dadurch bie Athener von Aegypten abzuziehn. Als ihm 2 aber bies nicht gelang und bas Gelb umfonft aufgewendet ward, begab fich Degabages mit bem noch übrigen Welbe wieber nach Aften, ber Ronig aber sandte nun ben Perfer Degabyzos, bes Bomprod Sohn, mit einem großen Beere ab; welcher Dafelbft angelangt zu Lande fowohl bie Aeghptier und ihre Berbunbeten in einer Schlacht befiegte als auch bie Bellenen aus Memphis vertrieb und ne gulest auf ber Infel Brofopitis einschloß; und auf biefer bela= 3 gerte er fle ein Jahr und feche Monate, bis er burch Trockenlegen tes Ranals und Ableiten bes Waffers bie Schiffe aufs Trocene feste und ben größten Theil ber Infel zu Festland machte, und bann ju guß hinübergehend bie Infel einnahm. Go scheiterte biefe Un= 110 ternehmung der Hellenen nach einem sechsjährigen Kampfe; und Benige von Bielen retteten fich burch Libyen marfcbirent nach Ryrme, die Meisten aber tamen um. Aegypten aber ward bem Konige wieder unterthan mit Ausnahme bes Ampriaos, bes Königs in ben Rarfchgegenben; biefem tonnten fie wegen ber Große ber Gumpfe nicht beifommen und zugleich find bie Bewohner des Marfchlandes tie Rampftuchtigften unter ben Aegyptiern. Inaros aber, ber Ronig ber Libber, welcher bie gange Unternehmung in Aeghpten ge= titet hatte, ward durch Berrath gefangen und gefreuzigt. is h, wonach nur zwei seiner Hdschrr. Adyralwr hätten, scheint cie irrthum zu sein.

δος πεντήχοντα τριήρεις διάδοχοι πλέουσαι ες Αίγυπτον εσχον κατά τὸ Μενδήσιον πέρας, ιοὐκ εἰδότες τῶν γεγενημένων οὐδέν καὶ αὐτοῖς ἔκ τε γῆς ἐπιπεσόντες πεζοὶ καὶ ἐκ θαλάσσης Φοινίκων ναυτικὸν διέφθειραν τὰς πολλὰς τῶν νεῶν, αὶ δ' ἐλάσσους διέφυγον πάλιν. τὰ μὲν κατὰ τὴν μεγάλην στρατείαν Αθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων ἐς Αίγυπτον οῦτως ἐτελεύτησεν.

- Έχ δε Θεσσαλίας 'Ορέστης ὁ Έχεχρατίδου υίὸς τοῦ Θεσ-111 σαλών βασιλέως φεύγων ξπεισεν Άθηναίους ξαυτόν κατώγεων καλ παραλαβόντες Βοιωτούς και Φωκέας όντας ξυμμάχους Αθηναΐοι έστράτευσαν της Θεσσαλίας έπι Φάρσαλον. της μέν γης εχράτουν δσα μη προϊόντες πολύ εκ των δπλαν (οι γὰρ ιππης των Θεσσαλών είργον), την δε πόλιν ούχ είλον, οὐδ' ἄλλο προύχώρει αὐτοῖς οὐδὲν ὧν ἕνεκα ἔστεάτευσαν, αλλ' απεχώρησαν πάλιν 'Ορέστην έχοντες απρακτοι-2 μετά δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον χίλιοι Αθηναίων ἐπὶ τὸς ναύς τὰς ἐν Πηγαῖς ἐπιβάντες (είχον δ' αὐτοὶ τὰς Πηγάς) .
  παρέπλευσαν ἐς Σιχυῶνα Περικλέους τοῦ ξανθίππου στρατηγούντος, και αποβάντες Σικυωνίων τούς προσμίζαντας μάχη ξαράτησαν. και εύθυς παραλαβόντες Αχαιούς και. διαπλεύσαντες πέραν, της Αχαρνανίας ές Ολνιάδας έστράτευσαν και Επολιόρκουν, οὐ μέντοι είλόν γε, αλλ' απεχώρησαν έπ' οίχου.

den Athenern aber und der übrigen Bundesgenossenschaft segelten 50 Trieren, um die frühern abzulösen, nach Aegypten und landeten bei dem Mendesischen Flußarm, da sie nichts von dem Geschehenen wußten. Und indem vom Lande aus Fußvolf und von der Seesseite her eine Phonisische Flotte sie übersiel, wurden die meisten der Schiffe vernichtet, die Ninderzahl aber entsam wieder. So endigte der große Kriegszug der Athener und ihrer Bundesgenossen nach Aegypten.

Aus Theffalien aber war Orestes, ber Sohn bes Echefratibes, 111 tes Konigs ber Theffaler, verbannt, und er überrebete bie Athener in gurudauführen; und die Athener gogen die mit ihnen verbunbeten Booter und Phofer an fich und rudten gegen Pharfalos in Und bas Land zwar beherrichten fie, soweit es möglich war ohne weit aus bem Lager vorzuruden (benn bie Theffalische Reiterei binberte fie), die Stadt aber nahmen fie nicht, noch gelang ihnen irgend etwas Anderes von bem weswegen fie ine Felb geruckt waren, fonbern fie zogen mit bem Dreftes unverrichteter Cache Richt lange hierauf bestiegen 1000 Athener Die Schiffe 2 in Bega (fie felbft hielten Bega befest), segelten, geführt von Betilles, des Lanthippos Cohn, nach Sityon und befiegten, nachbem fie ans Land gestiegen, die fich ihnen entgegenstellenden Sikvonier in einer Schlacht. Und zugleich verftarften fie fich burch bie Achaer, festen über, rudten vor Deniata in Afarnanien und belagerten es, nahmen es jedoch nicht ein, sondern zogen bann nach Sause ab.

Später nach einer Zwischenzeit von brei Jahren wurden fünfs 112 jährige Berträge zwischen den Peloponnessern und Athenern gestschossen. So enthielten sich denn die Athener des Krieges gegen bellenen, zogen aber unter Anführung des Kimon mit 200 theils eigenen theils bundesgenösstschen Schiffen nach Kypros. Bon diesen sigelten 60 nach Aegypten auf Anrufen des Ampridos, des Königs in den Marschgegenden, die übrigen aber belagerten Kition. Rache 2 dem aber Kimon gestorben und eine Hungersnoth entstanden war, pren sie von Kition ab, segelten auf die Höhe von Salamis in Apros und lieserten den Phönisern und Kilisern ein Sees und puleich ein Landtressen, und nachdem sie in beiden gestegt, zogen k nach Hause ab und mit ihnen die aus Aegypten wieder zurückstemmenen Schisse. Die Lasedämonier aber unternahmen darauf 3 das sogenannten heiligen Krieg, bemächtigten sich des Tempels in

κρατήσαντες τοῦ ἐν Δελφοῖς ἱεροῦ παρέδοσαν Δελφοῖς αὐθις ὕστερον Αθηναῖοι ἀποχωρησάντων αὐτῶν στρατεύσε τες καὶ κρατήσαντες παρέδοσαν Φωκεῦσι.

- 113 Καὶ χρόνου ἐγγενομένου μετὰ ταῦτα Αθηναῖοι, Βοιωτῶν φευγόντων ἐχόντων Ὀρχομενὸν καὶ Χαιρώνειαν ἄλλ' ἄττα χωρία τῆς Βοιωτίας, ἐστράτευσαν ἐαυτῶν χιλίοις ὁπλίταις, τῶν δὲ ξυμμάχων ὡς ἐκάστοις ἐπὶ τὰ χενταῦτα, πολέμια ὄντα, Τολμίδου τοῦ Τολμαίου στρατηγ 2 τος. καὶ Χαιρώνειαν ἐλόντες¹) ἀπεχώρουν φυλακὴν και στήσαντες. πορευομένοις δὲ αὐτοῖς ἐν Κορωνεία ἐπιτίθει οῖ τε ἐκ τῆς Ὀρχομενοῦ φυγάδες Βοιωτῶν καὶ Λοκροί μαὐτῶν καὶ Εὐβοέων φυγάδες καὶ ὅσοι τῆς αὐτῆς γνώμησαν καὶ μάχη κρατήσαντες τοὺς μὲν διέφθειραν τῶν Αιναίων, τοὺς δὲ ζῶντας ἔλαβον. καὶ τὴν Βοιωτίαν ἐξέλικ Αθηναῖοι πᾶσαν, σπονδάς ποιησάμενοι ἐφ' ῷ τοὺς ἄνδρ κομιοῦνται. καὶ οἱ φεύγοντες Βοιωτῶν κατελθόντες καὶ ἄλλοι πάντες αὐτόνομοι πάλιν ἐγένοντο.
- Μετά δε ταυτα ου πολλφ υστερον Ευβοια απέστη 🗱 114 Αθηναίων. και ές αὐτὴν διαβεβηκότος ἤδη Περικλέους στο τια Αθηναίων ηγγέλθη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε καὶ ΙΙ λοποννήσιοι μελλουσιν ξσβαλεῖν ξς την Αττικήν και οί φρους Αθηναίων διεφθαρμένοι είσιν ύπο Μεγαρέων, πλην δσοι Νίσαιαν απέφυγον επαγαγόμενοι δε Κορινθίους και 2 2 χυωνίους καὶ Ἐπιδαυρίους ἀπέστησαν οἱ Μεγαρῆς. ὁ ι Περικίης πάλιν κατά τάχος ξκόμιζε την στρατιάν ξα τ Εὐβοίας. και μετὰ τοῦτο οἱ Πελοποννήσιοι τῆς Αττικής Έλευστνα και Θριώζε2) ξοβαλόντες ξδήωσαν Πλειστοάνακτ τοῦ Παυσανίου βασιλέως Λαχεδαιμονίων ἡγουμένου, και: πλέον οὐκέτι προελθόντες ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου. ναῖοι πάλιν ές Εὔβοιαν διαβάντες Περικλέους στρατηγούντ κατεστρέψαντο πασαν, και την μέν άλλην όμολογία κατεστ σαντο, Έστιαιᾶς δὲ έξοικίσαντες αὐτοὶ τὴν γῆν ἔσχι 115 Αναχωρήσαντες δε από Εύβοίας οὐ πολλῷ υστερον σπονθ ξποιήσαντο πρός Λακεδαιμονίους καλ τούς ξυμμάχους τε

<sup>1)</sup> Einige schlechtere Hdschrr. u. die Vulg. haben nach έλότι noch καὶ ἀνδραποδέσαντες; b a k klammera diese Worte ein.

Delphi und übergaben ihn den Delphern, und später als sie sich wieder entfernt hatten, zogen wieder die Athener hin, bemächtigten sich desselben und übergaben ihn ben Phofern.

die hierauf einige Zeit verstrichen war, zogen die Athener, da 113 die verdannten Booter Orchomenos, Charoneia und einige andere Ale Bootens inne hatten, mit 1000 eigenen Hopliten und den betrefs seind Contingenten der Bundesgenossen gegen diese Plate, die ihnen seinds waren, geführt von Tolmides, des Tolmäos Sohn. Sie 2 die har Charoneia ein, legten eine Besatung hinein und zogen dann wie ab. Auf dem Marsche aber griffen bei Koroneia die Bootissen stücktlinge aus Orchomenos und mit ihnen verbunden Lokrer, der stücktlinge und die sonst derselben Gestnnung waren sie mid vernichteten einen Theil der Athener, den andern nahmen kessangen. Da räumten die Athener ganz Bootien, nachdem sie sesangen. Da räumten die Athener ganz Bootien, nachdem sie dem Bertrag geschlossen unter der Bedingung daß sie ihre Manns keinstehrten als auch die übrigen alle wurden wieder selbständig.

Richt lange hierauf fiel Euboa von den Athenern ab. Und als 114 Inilles bereits mit einem Athenischen Heere nach dieser Insel hin-Ragegangen war, ward ihm gemeldet daß Megara abgefallen sei, Reloponnesier in Attifa einzufallen vorhätten und bie Besatzung Athener von den Megarern aufgerieben sei, ausgenommen bie= iem welche nach Nifaa geflohen; die Megarer aber waren abgean, nachbem sie bie Korinthier, Sikponier und Epidaurier hers eizerufen hatten. Nun führte Berifles bas Heer schnell zurud aus 2 bia. Und barauf sielen die Beloponnesier in Eleusis und Thrion attifa ein und verheerten es, geführt von Pleistoanax, Ine des Pausanias, Könige ber Lakedamonier, und zogen bann, noch weiter vorgerückt zu sein, nach Hause ab. Nun giengen Athener abermals nach Euböa hinüber unter Anführung bes willes und unterwärfen die ganze Insel, und die Verhältnisse des eigen Landes stellten sie durch einen Vertrag fest, die Hestiaer in vertrieben sie und nahmen ihr Gebiet selbst in Besit. Nach 115 Rudfehr von Euboa schlossen fie bann nicht viel spater breißig= Mige Berträge mit ben Lakedamoniern und ihren Berbundeten,

So p2 k mit einer oder zwei Hdschrr. u. Steph. Byz., gebilten Göttling Accentl. S. 359; die übrigen Θρίως.

κρατήσαντες τοῦ ἐν Δελφοῖς ἱεροῦ παρέδοσαν Δελφοῖς καὶ αὐθις ὕστερον Αθηναῖοι ἀποχωρησάντων αὐτῶν στρατεύσαντες καὶ κρατήσαντες παρέδοσαν Φωκεῦσι.

- 113 Καὶ χρόνου ἐγγενομένου μετὰ ταῦτα Αθηναῖοι, Βοιωτῶν τῶν φευγόντων ἐχόντων Ὀρχομενὸν καὶ Χαιρώνειαν καὶ ἄλλ' ἄττα χωρία τῆς Βοιωτίας, ἐστράτευσαν ἑαυτῶν μὲν χιλίοις ὁπλίταις, τῶν δὲ ξυμμάχων ὡς ἐκάστοις ἐπὶ τὰ χωρία ταῦτα, πολέμια ὄντα, Τολμίδου τοῦ Τολμαίου στρατηγοῦν-2 τος. καὶ Χαιρώνειαν ἑλόντες¹) ἀπεχώρουν ψυλακὴν καταστήσαντες. πορευομένοις δὲ αὐτοῖς ἐν Κορωνεία ἐπιτίθενται οῖ τε ἐκ τῆς Ὀρχομενοῦ ψυγάδες Βοιωτῶν καὶ Λοκροὶ μετασύτῶν καὶ Εὐβοέων ψυγάδες καὶ ὅσοι τῆς αὐτῆς γνώμης ἡσαν καὶ μάχη κρατήσαντες τοὺς μὲν διέφθειραν τῶν Αθηναίων, τοὺς δὲ ζῶντας ἔλαβον. καὶ τὴν Βοιωτίαν ἐξέλιπον Αθηναῖοι πᾶσαν, σπονδὰς ποιησάμενοι ἐφ' ῷ τοὺς ἄνδρας κομιοῦνται. καὶ οἱ φεύγοντες Βοιωτῶν κατελθόντες καὶ οἱ ἄλλοι πάντες αὐτόνομοι πάλιν ἐγένοντο.
- Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον Εὔβοια ἀπέστη ἀπὸ 114 Αθηναίων. και ές αὐτὴν διαβεβηκότος ἤδη Περικλέους στρατια Αθηναίων ήγγελθη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε καὶ Πελοποννήσιοι μέλλουσιν ξσβαλεῖν ξε τὴν Αττικὴν καὶ οξ φρουροί Αθηναίων διεφθαρμένοι είσιν ύπο Μεγαρέων, πλην δσοι ές Νίσαιαν ἀπέφυγον επαγαγόμενοι δε Κορινθίους και Σι-2 χυωνίους και Ἐπιδαυρίους ἀπέστησαν οι Μεγαρής. ὁ δὲ Περικλής πάλιν κατὰ τάχος ἐκόμιζε τὴν στρατιὰν ἐκ τῆς Εὐβοίας. και μετά τοῦτο οἱ Πελοποννήσιοι τῆς Αττικῆς ἐς 'Ελευσίνα και Θριώζε') εσβαλόντες εδήωσαν Πλειστοάνακτος τοῦ Παυσανίου βασιλέως Λαχεδαιμονίων ἡγουμένου, καὶ τὸ πλέον οὐκέτι προελθόντες ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου. καὶ Αθηναῖοι πάλιν ές Εὔβοιαν διαβάντες Περικλέους στρατηγοῦντος κατεστρέψαντο πασαν, και την μέν άλλην ομολογία κατεστήσαντο, Έστιαιᾶς δὲ ἐξοικίσαντες αὐτοὶ τὴν γῆν ἔσχον. 115 Αναχωρήσαντες δε ἀπὸ Εὐβοίας οὐ πολλῷ ὕστερον σπονδάς ξποιήσαντο πρός Λακεδαιμονίους και τούς ξυμμάχους τρι-

<sup>1)</sup> Einige schlechtere Hdschrr. u. die Vulg. haben nach έλόντες noch καὶ ἀνδραποδίσαντες; b a k klammera diese Worte ein.

Delphi und übergaben ihn ben Delphern, und später als sie sich wieder entfernt hatten, zogen wieder die Athener hin, bemächtigten sich desselben und übergaben ihn den Phofern.

Als hierauf einige Zeit verstrichen war, zogen die Athener, da 113 vie verbannten Böoter Orchomenos, Chäroneia und einige andere Bläte Böotiens inne hatten, mit 1000 eigenen Hopliten und den betrefs senden Contingenten der Bundesgenossen gegen diese Pläte, die ihnen seindlich waren, geführt von Tolmides, des Tolmäos Sohn. Sie 2 nahmen Chäroneia ein, legten eine Besatung hinein und zogen dann wieder ab. Auf dem Marsche aber griffen bei Koroneia die Böotissen Flüchtlinge aus Orchomenos und mit ihnen verbunden Lokrer, Eudössche Flüchtlinge und die sonst derselben Gesinnung waren sie an und vernichteten einen Theil der Athener, den andern nahmen sie gesangen. Da räumten die Athener ganz Böotien, nachdem sie einen Bertrag geschlossen unter der Bedingung daß sie ihre Mannsschaft zurückerhielten. Und sowohl die Verdannten der Böoter welche zurückerhielten als auch die übrigen alle wurden wieder selbständig.

Richt lange hierauf fiel Guboa von den Athenern ab. Und als 114 Berikles bereits mit einem Athenischen Beere nach Dieser Infel binübergegangen war, ward ihm gemeldet bag Megara abgefallen fei, bie Beloponneffer in Attifa einzufallen vorhatten und bie Besatzung ber Athener von den Megarern aufgerieben sei, ausgenommen biejenigen welche nach Nifaa geflohen; bie Degarer aber waren abgefallen, nachbem fie bie Rorinthier, Sifyonier und Epidaurier herbeigerufen hatten. Nun führte Berifles bas Seer schnell zurud aus 2 Cuboa. Und darauf fielen die Peloponnesier in Gleufis und Thrion in Attifa ein und verheerten es, geführt von Pleistoanax, bem Sohne des Baufanias, Ronige ber Laketamonier, und zogen bann, ohne noch weiter vorgerudt zu fein, nach haufe ab. Run giengen bie Athener abermals nach Euboa hinüber unter Anführung bes Beitles und unterwarfen bie gange Infel, und bie Berhaltniffe bes übrigen Landes stellten fie burch einen Bertrag fest, Die Bestiaer aber vertrieben fie und nahmen ihr Gebiet felbft in Befig. ter Ruckfehr von Euboa schloffen fie bann nicht viel später breißig= fibrige Bertrage mit ben Lakedamoniern und ihren Berbundeten,

<sup>1)</sup> So p2 k mit einer oder zwei Hdschrr. u. Steph. Byz., gebilligt von Göttling Accentl. S. 359; die übrigen Ocioca.

ακοντούτεις, ἀποδόντες Νίσαιαν καὶ Πηγάς καὶ Τροιζηνα καὶ Αχαΐαν ταῦτα γὰρ είχον Αθηναῖοι Πελοποννησίων.

Έχτω δὲ ἔτει Σαμίοις καὶ Μιλησίοις πόλεμος ἐγένετο περί Πριήνης και οί Μιλήσιοι έλασσούμενοι τῷ πολέμφ παρ' Άθηναίους έλθόντες κατεβόων τῶν Σαμίων. ξυνεπελαμβάνοντο δε και εξ αὐτῆς τῆς Σάμου ἄνδρες Ιδιώται 3 νεωτερίσαι βουλόμενοι την πολιτείαν. πλεύσαντες οὖν 29ηναῖοι ξς Σάμον ναυσί τεσσαράκοντα δημοκρατίαν κατέστησαν και όμήρους έλαβον των Σαμίων πεντήκοντα μέν παίδας, ἴσους δὲ ἄνδρας, καὶ κατέθεντο ἐς Αῆμνον καὶ φρουράν 4 έγχαταλιπόντες άνεχώρησαν. των δε Σαμίων ήσαν γάρ τινες οθ ούχ ὑπέμενον, ἀλλ' ἔφυγον ἐς τὴν ἤπειρον, ξυνθέμενοι τῶν ἐν τῆ πόλει τοῖς δυνατωτάτοις καὶ Πισσούθνη τῷ Ύστάσπου ξυμμαχίαν, δε είχε Σάρδεις τότε, επικούρους τε ξυλλέξαντες ές έπτακοσίους διέβησαν ὑπὸ νύκτα ές τὴν Σά-5 μον. και πρώτον μεν τῷ δήμφ ἐπανέστησαν και ἐκράτησαν , των πλείστων, ξπειτα τους ομήρους κλέψαντες ξα Λήμνου τούς αύτων απέστησαν, και τούς φρουρούς τούς 'Αθηναίων και τους άρχοντας οι ήσαν παρά σφίσιν ξξέδοσαν Πισσούθη, ξπί τε Μίλητον εὐθὺς παρεσχευάζοντο στρατεύειν. ξυναπίστησαν δε αὐτοῖς και Βυζάντιοι.

Αθηναῖοι δὲ ὡς ἦσθοντο, πλεύσαντες ναυσίν έξήκοντε 🖺 116 ξπί Σάμου ταῖς μέν ξακαίδεκα τῶν νεῶν οὐα ξχρήσαντο = (ξτυχον γὰρ αί μὲν ἐπὶ Καρίας ἐς προσχοπὴν τῶν Φοινι = σων νεων οιχόμεναι, αι δ' επι Χίου και Λέσβου περισγ Ξ γελλουσαι βοηθείν), τεσσαράχοντα δε ναυσί και τέσσαρ Περικλέους δεκάτου αὐτοῦ στρατηγοῦντος ἐναυμάχησαν πείς = Τραγία τη νήσω Σαμίων ναυσιν έβδομήκοντα, ών ήσαν 🗗 είχοσι στρατιώτιδες (ἔτυχον δὲ αί πᾶσαι ἀπὸ Μιλήτου πλέ = 2 ουσαι), και ένικων Άθηναῖοι. υστερον δε αὐτοῖς εβοήθησαν = έχ τῶν Άθηνῶν νῆες τεσσαράκοντα και Χίων και Λεσβίον Ξ πέντε και είκοσι, και ἀποβάντες και κρατοῦντες τῷ πεζο τ ξπολιόρχουν τρισί τείχεσι την πόλιν και έκ θαλάσσης κμα ι 3 Περικλής δε λαβών εξήκοντα ναῦς ἀπὸ τῶν εφορμουσώς ξ φχετο κατά τάχος ξπὶ Καύνου καὶ Καρίας, ξσαγγελθένταν ε δτι Φοίνισσαι νηες επ' αὐτοὺς πλέουσιν· ψχετο γὰρ καὶ εκ τής μ Σάμου πέντε ναυσί Στησαγόρας και άλλοι ξπί τὰς Φοινίσσας. indem sie Risaa, Pega, Trozen und Achaïa herausgaben; denn dies hatten die Athener von den Peloponnesiern inne.

Im fechsten Jahre aber brach zwischen ben Samiern und Di= 2 effern ein Krieg aus wegen Priene; und ba bie Milefier ben Rurern zogen im Rriege, fo famen fie zu ben Athenern und beschwerten ich über die Samier. Es betheiligten fich hiehei aber auch Privateute aus Samos selbft, welche bie Verfaffung ju andern munschten. So segelten benn die Athener mit 40 Schiffen nach Samos, führ 3 ien eine Demokratie ein, nahmen 50 Kinder und ebensoviel Manner ber Samier als Geißeln, brachten biefe nach Lemnos in Bermahrung mb febrien, nachbem fie eine Befapung barauf gelaffen, jurud. Inter ben Samiern aber waren Einige welche dies nicht ertrugen, 4 ondern nach dem Festlande floben; Diese schloffen eine Berbindung nit ben Machtigsten ber in ber Stadt Gebliebenen und mit bem Biffuthnes, bem Sohne bes Hyftaspes, welcher bamals Sarbes inne jatte, sammelten Streitfrafte gegen 700 Mann und festen beim Anbruch ber Racht nach Samos über. Und zuerst erhoben fle fich 5 gegen die Bolfspartei und befamen die Meiften in ihre Gewalt, derauf fahlen fie ihre Geißeln aus Lemnos, fielen ab, lieferten die Athenische Besatung und die Beamten welche bei ihnen waren bem Biffuthnes aus und rufteten fich bann sogleich gegen Dilet zu gieben. Es fielen aber zugleich mit ihnen auch bie Byzantier ab.

Als die Athener dies erfuhren, segelten fie mit 60 Schiffen nach 116 Samos, und 16 dieser Schiffe gebrauchten fie nicht (biese waren namlich theils nach Rarien abgegangen auf Rundschaft von ben Phonitischen Schiffen, theils nach Chios und Lesbos mit der Aufforberung zu Gulfe zu kommen), mit 44 Schiffen aber lieferten fie, geführt von Berifles und neun Anbern, eine Seeschlacht bei ber Insel Tragia gegen 70 Samische Schiffe, von benen 20 Solbaten-Eransportschiffe waren (fie fegelten aber gerabe fammtlich von Dilet ber), und die Athener fiegten. Spater aber famen ihnen noch aus 2 Athen 40 Schiffe ju Bulfe und aus Chios und Lesbos 25; Diefe lanbeten, flegten mit bem Fugvolf und belagerten bann bie Stabt mit brei Mauern und zugleich von ber Seefeite. Berifles aber nahm 3 60 Schiffe von ben blockirenden und gieng eilig nach Raunos und Ratien ab, da die Meldung eingelaufen war daß Phonifische Shife gegen fie fegelten; benn auch aus Samos war Stefagoras und Andere mit 5 Schiffen nach den Phonikischen abgegangen.

117 Έν τούτφ δε οι Σάμιοι εξαπιναίως ξαπλουν ποιησάμενοι ἀφράκτω τῷ στρατοπέδω ἐπιπεσόντες τάς τε προφυλακίδας ναύς διέφθειραν και ναυμαχούντες τὰς ἀνταναγομένας ένίκησαν, και της θαλάσσης της καθ' ξαυτούς ξκράτησαν ήμερας περί τέσσαρας και δέκα1) και έσεκομίσαντο και έξεκομί-2 σαντο ἃ ξβούλοντο, ξλθόντος δὲ Περικλέους πάλιν ταῖς ναυσί κατεκλήσθησαν. και έκ των Αθηνων υστερον προσεβοήθησαν τεσσαράχοντα μέν αξ μετὰ Θουχυδίδου καὶ Αγνωνος καὶ Φορμίωνος νηες, είχοσι δε αξ μετά Τληπολέμου και Δν-3 τικλέους, εκ δε Χίου και Λέσβου τριάκοντα. και ναυμαχία μέν τινα βραχεῖαν ἐποιήσαντο οί Σάμιοι, ἀδύνατοι δὲ ὅντες αντισχείν έξεπολιορχήθησαν ενάτω μηνί και προσεχώρησαν δμολογία, τεῖχός τε καθελόντες καὶ ὁμήρους δόντες καὶ ναῦς παραδόντες και χρήματα τὰ ἀναλωθέντα κατὰ χρόνους ταξάμενοι αποδουναι. ξυνέβησαν δε και Βυζάντιοι ωσπερ και πρότερον υπήχοοι είναι.

Μετά ταῦτα δὲ ἤδη γίγνεται οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον 118 τὰ προειρημένα, τά τε Κερχυραϊκά και τὰ Ποτιδαιατικά και δσα πρόφασις τοῦδε τοῦ πολέμου κατέστη. ταῦτα δὲ ξύμπαντα δσα ξπραξαν οι Ελληνες πρός τε άλλήλους και τὸν βάρβαρον ξγένετο εν έτεσι πεντήχοντα μάλιστα μεταξύ της **Εξοξου άναχωρήσεως και τῆς άρχῆς τοῦδε τοῦ πολέμου εν** οίς Αθηναΐοι τήν τε άρχην έγκρατεστέραν κατεστήσαντο και 2 αὐτοὶ ἐπὶ μέγα ἐχώρησαν δυνάμεως. Οί δὲ Λακεδαιμόνιο αλοθόμενοι ούτε ξαώλυον ελ μή ξπλ βραχύ, ἡσύχαζόν τε τὸ πλέον τοῦ χρόνου, ὄντες μέν και πρὸ τοῦ μὴ ταχεῖς ίἐνω ξς τοὺς πολέμους, εὶ μὴ ἀναγκάζοιντο, τὸ δέ τι καὶ πολέμοις ολκείοις εξειργόμενοι, πρίν δη ή δύναμις των Άθηναίων 3 σαφῶς ἦρετο καὶ τῆς ξυμμαχίας αὐτῶν ἣπτοντο. τότε 👫 ούχετι ἀνασχετὸν ἐποιοῦντο, ἀλλ' ἐπιχειρητέα ἐδόχει είνω πάση προθυμία και καθαιρετέα ή λοχύς, ην δύνωνται, άρε. μένοις τόνδε τὸν πόλεμον.

Αὐτοῖς μὲν οὖν τοῖς Λακεδαιμονίοις διέγνωστο λελύσθα τε τὰς σπονδὰς καὶ τοὺς Αθηναίους ἀδικεῖν, πέμψαντες δὲ ἐς Λελφοὺς ἐπηρώτων τὸν θεὸν εὶ πολεμοῦσιν ἄμεινον ἔσται. ὁ δὲ ἀνεῖλεν αὐτοῖς, ὡς λέγεται, κατὰ κράτος πολε-

<sup>&#</sup>x27;) b a reoraparaidexa.

Inzwischen machten die Samier ploblich einen Ausfall, übersielen 117 das ungeschützte Lager, vernichteten die Wachtschiffe und besiegten in einer Schlacht die sich Entgegenstellenden, und so beherrschten sie das Weer an ihrer Küste ungesähr 14 Tage lang und fuhren ein und aus was sie wollten. Als aber Peristes zurückgekehrt war, 2 wurden sie wieder durch die Flotte eingeschlossen. Und aus Athen tamen später noch 40 Schiffe unter Thukydides, Hagnon und Phorsmion zur Verstärfung, und 20 unter Tlepolemos und Antikles, aus Chios und Lesbos aber 30. Und die Samier lieferten zwar ein unbedeutendes Seegesecht, aber unfähig sich zu halten wurden sie im neunten Monat zur Uebergabe gezwungen und unterwarfen sich auf einen Vertrag hin, indem sie die Mauer schleiften, Geißeln kelten, die Schiffe auslieferten und die aufgewandten Kriegskosten in Terminen zurückzuzahlen sich verpslichteten. Es schlossen aber auch die Byzantier einen Vertrag; wie früher unterthan zu sein.

Hierauf, nicht, viele Jahre später, folgen bann die vorerwähns 118 ten Begebenheiten, die Kerkyraischen und die Potidäischen und was sonst den Vorwand zu diesem Kriege abgab. Dies Alles aber was die Hellenen gegen einander und gegen die Barbaren aussührten geschah binnen ungefähr 50 Jahren, zwischen dem Rückzug des Lerres und dem Ansange dieses Krieges, binnen welchen die Athesur ihre Herrschaft mehr besestigten und zu einer hohen Stuse der Racht gelangten. Die Lakedämonier aber, obschon es wahrnehmend, 2 benmten sie nicht, außer in geringem Maße und verhielten sich, da sie schon vorher nicht rasch waren in die Kriege zu ziehn, wenn sie nicht dazu gezwungen wurden, zum Theil aber auch durch innere Kriege gehemmt, die meiste Zeit ruhig, die dann die Macht der Athener sich augenscheinlich erhob und ihre Verbündeten angriss. Da aber sahen sie es als nicht mehr erträglich an, sondern meinten 3 mit allem Eiser Hand anlegen und, wo möglich, ihre Macht stürzun zu müssen daburch daß sie diesen Krieg erhöben.

Für die Lakedämonier selbst nun stand die Entscheidung fest daß die Verträge gebrochen seien und die Ashener Unrecht übten, das sandten sie nach Delphi und fragten den Gott, ob es besser sin sie sein werde Krieg zu beginnen; dieser aber antwortete ihnen, wie man sagt, wenn sie mit Nachdruck den Krieg führten, werde Thukvoides. I.

- μοῦσι νίκην ἔσεσθαι, καὶ αὐτὸς ἔφη ξυλλήψεσθαι καὶ παρα119 καλούμενος καὶ ἄκλητος. Αὐθις δὲ τοὺς ξυμμάχους παρακαλέσαντες ψῆφον ἐβούλοντο ἐπαγαγεῖν εἰ χρὴ πολεμεῖν.
  καὶ ἐλθόντων τῶν πρέσβεων ἀπὸ τῆς ξυμμαχίας καὶ ξυνόδου γενομένης οἱ τε ἄλλοι εἰπον ἃ ἐβούλοντο, κατηγοροῦντες οἱ πλείους τῶν Αθηναίων καὶ τὸν πόλεμον ἀξιοῦντες γενέσθαι,
  καὶ οἱ Κορίνθιοι δεηθέντες μὲν καὶ κατὰ πόλεις πρότερον ἐκάστων ἰδία ὥστε ψηφίσασθαι τὸν πόλεμον, δεδιότες περὶ τῆ Ποτιδαία μὴ προδιαφθαρῆ, παρόντες δὲ καὶ τότε κεὶ τελευταῖοι ἐπελθόντες ἔλεγον τοιάδε.
- "Τοὺς μὲν Λακεδαιμονίους, ὦ ἄνδρες ξύμμαχοι, οὐκ ἇν ἔτι αἰτιασαίμεθα ὡς οὐ καὶ αὐτοὶ ἐψηφισμένοι τὸν πόλεμόν **12**0 είσι και ήμας ες τοῦτο νῦν ξυνήγαγον. χρη γάρ τοὺς ήγεμόνας τὰ ἴδια ἐξ ἴσου νέμοντας τὰ κοινὰ προσκοπεῖν, ὥσπερ 2 και εν άλλοις εκ πάντων προτιμώνται. ήμων δε δσοι μεν Αθηναίοις ήδη ενηλλάγησαν ούχι διδαχής δεονται ώστε φυλάξασθαι αὐτούς τοὺς δὲ τὴν μεσόγειαν μᾶλλον και μὴ ἐν πόρφ κατφκημένους είδεναι χρή δτι, τοῖς κάτω ἢν μὴ ἀμύνωσι, χαλεπωτέραν έξουσι την κατακομιδην των ώραίων καὶ πάλιν ἀντίληψιν ὧν ή θάλασσα τη ήπείρω δίδωσι, καὶ τῶν νῦν λεγομένων μὴ κακούς κριτὰς ώς μὴ προσηκόντων είναι, προσδέχεσθαι δέ ποτε, εὶ τὰ κάτω πρόοιντο 1), κᾶν μέχοι σφων τὸ δεινὸν προελθεῖν, και περί αὐτων οὐχ ἦσσον νὖν 3 βουλεύεσθαι. διόπες και μή όκνειν δει αὐτοὺς τὸν πόλεμον άντ' εἰρήνης μεταλαμβάνειν. ἀνδρῶν γὰρ σωφρόνων μέν δστιν, εὶ μὴ ἀδικοῖντο, ἡσυχάζειν, ἀγαθῶν δὲ ἀδικουμένους ξα μέν εξρήνης πολεμείν, εὖ δὲ παρασχὸν ἐα πολέμου πάλιν ξυμβηναι, και μήτε τη κατά πόλεμον εὐτυχία ἐπαίρεσθαι 4 μήτε τῷ ἡσυχίω τῆς εἰρήνης ἡδόμενον ἀδικεῖσθαι. ὅ τε γὰρ διὰ τὴν ἡδονὴν ὀκνῶν τάχιστ' ἂν ἀφαιρεθείη τῆς ἑαστώνης τὸ τερπνὸν δι' ὅπερ ἀκνεῖ, εὶ ἡσυχάζοι, ὅ τε ἐν πολέμφ εὐτυχία πλεονάζων οὐα ἐντεθύμηται θράσει ἀπίστω ἐπαιρό-

<sup>1)</sup> p g πρόσιντο, b a προείντο, k προσίντο. Die Handschrr. achwanken.

ihnen der Sieg werden, und er selbst werde, sagte er, ihnen beistehn, sowohl gerusen als ungerusen. Nun beriesen sie ihre Berbündeten 119 wieder und wollten sie abstimmen lassen ob der Krieg zu beginnen sei. Und da die Gesandten von der Bundesgenossenschaft angesoms men und eine Conferenz veranstaltet war, sprachen sowohl die Andern was sie wollten, meistens die Athener beschuldigend und den Beginn des Krieges fordernd, als auch sagten die Korinthier, die schon vorher in der Besorgnis, Potidäa möchte zuvor zu Grunde gehn, die einzelnen Staaten im Geheimen gebeten hatten für den Krieg zu stimmen, die aber auch sest zugegen waren und zulest auftraten, Folgendes.

"Die Lakebamonier, ihr verbunbeten Manner, konnen wir wohl 120 nicht mehr beschuldigen, ale ob fie nicht felbst ben Krieg beschloffen haben und une bagu jest versammelten. Den Leitern geziemt es ja, während fie bas Eigene unter gesetlicher Gleichheit behandeln, tas Allgemeine vorzugsweise im Auge zu haben, wie fie auch in anbern Dingen vorweg geehrt werben. Bon uns aber bedürfen Alle 2 tie mit ben Athenern schon verkehrten nicht ber Belehrung um fich vor ihnen in Acht zu nehmen; bie aber welche mehr im Binnenlande und nicht an der Sandelsstraße wohnen muffen wiffen baß ihnen, wenn fie nicht den Ruftenbewohnern beiftehn, das Gerabichaffen ihrer Producte und bas Dagegenempfangen beffen was bas Reer bem Festlande giebt erschwert werden wird, und muffen nicht das jest Verhandelte falsch beurtheilen, als gienge es sie nichts an, sonbern erwarten bag, wenn fie bie Ruftenftriche preisgeben, einft auch bis zu ihnen die Gefahr kommen werbe, und jest ebensosehr über fich felbst berathen. Deshalb burfen fie auch nicht zaubern ben 3 Rrieg fatt bes Friedens zu mahlen. Denn fo wie es besonnenen Mannern ziemt, wenn fie nicht beleidigt werden, fich ruhig zu verhalten, fo madern, wenn fie beleidigt werden, aus bem Friedens= wftand jum Rriege überzugehn, wenn fich aber gute Gelegenheit bietet, wieder aus bem Kriege zum Bertrage zuruckzukehren und weder durch bas Kriegsglud fich aufblaben noch aus Behagen an ter Ruhe bes Friedens fich beleidigen zu laffen. Denn wer ob biefem 4 Behagen zaudert mochte wohl am schnellsten bas Ergöpliche ber Behaglichkeit, beffentwegen er zaudert, einbugen, wenn er fich ruhig verhielte, und wer im Kriege durch das Glück übermüthig wird emagt nicht daß er durch ein unzuverlassiges Selbstvertrauen fich

μενος. πολλά γὰρ κακῶς γνωσθέντα ἀβουλοτέρων τῶν ἐναντίων τυχόντων ) κατωρθώθη, καὶ ἔτι πλέω ἃ καλῶς δοκοῦντα βουλευθῆναι ἐς τοὐναντίον αἰσχρῶς περιέστη ἐνθυμεῖται γὰρ οὐδεὶς ὁμοίᾳ²) τῆ πίστει καὶ ἔργφ ἐπεξέρχεται, ἀλλὰ μετ ἀσφαλείας μὲν δοξάζομεν, μετὰ δέους δὲ ἐν τῷ ἔργφ ἐλλείπομεν.

- ,, Ήμεῖς δὲ νῦν καὶ ἀδικούμενοι τὸν πόλεμον ἐγείρομεν 121 και εκανά έχοντες εγκλήματα, και δταν άμυνώμεθα Αθηναίους, καταθησόμεθα αὐτὸν ἐν καιρῷ. κατὰ πολλά δὲ ἡμᾶς είκος επικρατήσαι, πρώτον μεν πλήθει προύχοντας κα ξμπειρία πολεμική, ξπειτα όμοίως πάντας ξς τὰ παραγγελλό-2 μενα λόντας. ναυτικόν τε, ώ λοχύουσιν, από τῆς ὑπαρχούσης τε ξκάστοις οὐσίας ξξαρτυσόμεθα καὶ ἀπὸ τῶν ἐν Δελφοϊς και 'Ολυμπία χρημάτων . δάνεισμα γάρ ποιησάμενοι ύπολαβείν οίοι τ' εσμέν μισθώ μειζονι τούς ξένους αὐτῶν ναυβάτας. ωνητή γαο Αθηναίων ή δύναμις μαλλον ή οίχεια ή δε ήμετερα ήσσον αν τουτο πάθοι, τοῖς σώμασι τὸ πλέον ζοχύουσα ή 3 τοῖς χρήμασι. μιὰ τε νίκη ναυμαχίας κατὰ τὸ εἰκὸς άλίσχονται εὶ δ' ἀντίσχοιεν, μελετήσομεν καὶ ἡμεῖς ἐν πλέονι χρόνω τὰ ναυτικά, και όταν την ξπιστήμην ξε τὸ ζσον καταστήσωμεν, τη γε εὐψυχία δήπου περιεσόμεθα. δ γαρ ήμεις έχομεν φύσει άγαθόν, ξκείνοις οὐκ αν γένοιτο διδαχη δ δ ξχείνοι ξπιστήμη προύχουσι, καθαιρετέον ήμιν ξστι μελέτη. 4 χρήματα δ' ωστ' έχειν ές αὐτά, οἴσομεν' η δεινον αν είη εί οι μεν εχείνων ξύμμαχοι επι τῷ τιμωρούμενοι τους ξχθρούς και αὐτοι αμα σώζεσθαι οὐκ ἄρα δαπανήσομεν και ξπί τῷ μὴ ὑπ' ἐκείνων αὐτὰ ἀφαιρεθέντες αὐτοῖς τούτοις κακῶς πάσχειν.
- 122 , Υπάρχουσι δὲ καὶ ἄλλαι ὁδοὶ πολέμου ἡμῖν, ξυμμάχων τε ἀπόστασις, μάλιστα παραίρεσις οὐσα τῶν προσόδων αἰς ἐσχύουσι, καὶ ἐπιτειχισμὸς τῆ χώρα, ἄλλα τε ὅσα οὐκ ἄν τις νῦν προϊδοι. ἥκιστα γὰρ πόλεμος ἐπὶ ἑητοῖς χωρεῖ,

<sup>1)</sup> g mit der Vulg. gegen die besten Handschrr. zvzovza, doch gegen seinen Willen, s. seine Note.

<sup>2)</sup> b a mit den Handschrr. ὁμοῖα. Reiske's Conj. ὁμοία, aufgenommen von p g k, scheint der Sinn zu fordern.

rachen läßt. Denn vieles schlecht Geplante glückte, wenn die noch unkluger waren, und noch mehr was vortresslich bes zu sein schien schlug schimpflich in das Gegentheil um; benn nd führt mit gleichem Vertrauen wie er Entwürfe macht sie z der That aus, sondern mit Sicherheit überlegen wir, aus lichkeit aber bleiben wir in der Ausführung zurück.

Bie wir aber jest als die Beleidigten bie Kriegeflamme ents 121 und weil wir hinlangliche Beschwerben haben, so werden , wenn wir bie Athener abgewehrt haben, auch zur rechten neloschen. In vielen Beziehungen aber ift es wahrscheinlich ir flegen, erftens weil wir an Menge und Rriegserfahrung en find, sodann weil wir Alle gleichmäßig ben gegebenen Befolgen. Und eine Flotte, wodurch jene ftark find, werden 2 eils von dem einem jeden Staate zu Gebote stehenden Bers theils von den in Delphi und Olympia liegenden Schätzen ten; benn indem wir eine Unleihe machen, find wir im Stande größern Sold ihre fremden Seeleute ihnen zu entziehn. Denn icht ber Athener ift mehr erkauft als eigen gehörig; bei ber m aber möchte bies weniger ber Fall fein, ba fie mehr burch rfonen als durch die Gelbmittel ftark ift. Durch einen Sieg 3 r Seeschlacht find fie ber Wahrscheinlichkeit nach überwunden; fie aber fich noch halten, so werden wir auch in längerer 18 Flottenwesen üben, und sobald wir unsere Renntniß auf leiche Gobe gebracht haben, werden wir durch Duth boch überlegen sein. Denn was wir von Natur als Vorzug haben wohl jenen nicht burch Unterricht zu Theil werben; was aber 1 Kenntniß voraushaben muffen wir durch Uebung bewältigen. ier Gelber bagu zu haben werben wir fteuern; ober es mare 4 hmahlich, wenn bie Berbunbeten jener behufs ihrer eigenen ung zu zahlen nicht mube werben, wir bagegen nichts auf= wollten um die Feinde guchtigend jugleich uns felbft ju und um nicht von jenen bes Gutes beraubt eben burch biefes mes zu erbulben.

Is stehen uns aber auch andere Wege des Krieges offen: Ab= 122: Bundesgenossen, der vor allen eine Entziehung der Ein= durch welche sie stark sind in sich schließt, Aufführung von Pläten gegen ihr Land und Anderes was man jest nicht sehen kann. Denn der Krieg schreitet am wenigsten nach

αὐτὸς δὲ ἀφ' αὑτοῦ τὰ πολλὰ τεχνᾶται πρὸς τὸ παρατυγχάνον εν ῷ ὁ μεν εὐοργήτως αὐτῷ προσομιλήσας βεβαιότερος, 2 ὁ δὲ ὀψγισθεὶς περὶ αὐτὸν 1) οὐκ ἐλάσσω πταίει. ἐνθυμώμεθα δὲ καὶ ὅτι εὶ μὲν ἦσαν ἡμῶν ἑκάστοις πρὸς ἀντιπάλους περί γης δρων διαφοραί, οίστον αν ην νυν δε πρός ξύμπαντάς τε ήμας Αθηναΐοι εκανοί και κατά πόλιν ξτι δυναγώτεροι ωστε εί μη και αθρόοι και κατά ξθνη και ξχαστον ἄστυ μιᾶ γνώμη ἀμυνούμεθα αὐτούς; δίχα γε 3 ὄντας ἡμᾶς ἀπόνως χειρώσονται. καὶ τὴν ἦσσαν, εἰ καὶ δεινόν τω ακούσαι, ζότω ούκ άλλο τι φέρουσαν ή άντικους δουλείαν· δ και λόγφ ενδοιασθήναι αλσχρον τη Πελοποννήσφ καλ πόλεις τοσάσδε ύπὸ μιᾶς κακοπαθεῖν. Εν φ η δικαίως δοκοϊμεν αν πάσχειν η δια δειλίαν ἀνέχεσθαι καλ τῶν πατέρων χείρους φαίνεσθαι, οι την Ελλάδα ηλευθέρωσαν ήμεις δε ουδ' ήμιν αυτοίς βεβαιούμεν αυτό, τύραννον δε έφμεν έγκαθεστάναι πόλιν, τούς δ' εν μιζ μονάρχους άξιουμεν 4 καταλύειν. και οὐκ ἔσμεν ὅπως τάδε τριῶν τῶν μεγίστων ξυμφορῶν ἀπήλλακται, ἀξυνεσίας ἢ μαλακίας ἢ ἀμελείας. οὐ γὰρ δὴ πεφευγότες ταῦτα ἐπὶ τὴν πλείστους δὴ βλάψασαν καταφρόνησιν κεχωρήκατε, ή έκ τοῦ πολλούς σφάλλειν τὸ ξναντίον ὄνομα ἀφροσύνη μετωνόμασται.

128 ,, Τὰ μὲν οὐν προγεγενημένα τι δεῖ μακρότερον ἡ ἐς ὅσον τοῖς νῦν ξυμφέρει αἰτιᾶσθαι; περὶ δὲ τῶν ἔπειτα μελλόντων τοῖς παροῦσι βοηθοῦντας χρὴ ἐπιταλαιπωρεῖν πάτριον γὰρ ὑμῖν²) ἐκ τῶν πόνων τὰς ἀρετὰς κτᾶσθαι καὶ μὴ μεταβάλλειν τὸ ἔθος, εἰ ἄρα πλούτῳ τε νῦν καὶ ἔξουσίς ² ὀλίγον προφέρετε (οὐ γὰρ δίκαιον ἃ τῆ ἀπορία ἐκτήθη τῆ περιουσία ἀπολέσθαι), ἀλλὰ θαρσοῦντας ἰέναι κατὰ πολὶὰ ἐς τὸν πόλεμρν, τοῦ τε θεοῦ χρήσαντος καὶ αὐτοῦ ὑποσχυμένου ξυλλήψεσθαι, καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος πάσης ξυναγυμένου ξυλλήψεσθαι, καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος πάσης ξυναγυμένου, τὰ μὲν φόβω, τὰ δὲ ἀφελία. σπονδάς τε οὐ

¹) b2 p2 περὶ αὐτόγ, wie Dobree wollte. Doch s. die Note.

²) b g a gegen die besten Handschrr. u. weniger passend hair-

Regeln dahin, sondern er selbst gestaltet aus fich selbst das Deifte je nach den Umftanden; wobei berjenige der ihn mit Besonnenheit behandelt geficherter ift, wer aber in Bezug auf ihn in Leidenschaft grath, nicht weniger Unfalle erfährt. Bebenken wir aber auch daß, 2 wenn jeder Staat von uns gegen Gleichmächtige über Gebietsgrenzen Streitigkeiten hatte, es wohl zu ertragen ware; jest aber find bie Athener uns Allen zusammen gewachsen und tem einzelnen Staat gegenüber noch mehr als bas, fo baß, wenn wir nicht, sowohl allefammt als auch jedes Bolf und jede Stadt, einmuthig fie abwehren, fie uns in der Bereinzelung muhelos unterjochen werden. Und die 3 Riederlage, soll man wiffen, so schrecklich es auch anzuhören ift, bringt nichts Anderes als schlechthin Anechtschaft; es ware eine Schande fur ben Beloponnes, hieran auch nur ben Gebanken in fich auffteigen zu laffen und fo viele Staaten von einem einzigen mißbandelt zu febn. Denn in diefem Falle wurden wir entweder mit Recht zu leiden ober aus Feigheit es zu ertragen scheinen und ichlechter bazustehn als unsere Bater die Hellas befreiten — und wir ichern nicht einmal uns felbst dies Gut, sundern laffen einen Staat nich als Thrannen befestigen, während wir die Alleinherricher in einer Stadt fturgen zu muffen glauben. Wir wiffen mahrlich nicht 4 wie bies Berfahren von den drei größten Fehlern frei zu iprechen in, bem Unverftande ober ber Feigheit ober ber Nachläffigkeit. Denn gewiß, diese Fehler habt ihr nicht vermieden, indem ihr euch zu bem ion fo Bielen verderblich gewordenen verachtenden Sochfinn gewandt bibt, ber, weil er Biele ftraucheln läßt, ben entgegengefesten Ramen Unfinn erhalten hat.

"Wozu nun soll man die Vergangenheit weitläusiger entschuls 123 digen als insoweit es der Gegenwart nütt? in Betress des fünftig Eintretenden aber muß man des Gegenwärtigen sich annehmend Rühsal erdulden; denn es ist ja eure Erbtugend aus den Anstrengungen die Tüchtigkeit euch zu erwerben; und ihr dürft diese Sitte nicht indern, wenn ihr wirklich auch durch Reichthum und Macht jest ein wenig voraus seid (denn es ist nicht recht daß was durch den 2 Mangel erworden ward durch den Ueberstuß zu Grunde gehe), sonstern müßt aus vielen Gründen muthig in den Krieg gehen, da sowohl der Gott es befahl und selbst beizustehn versprach, als auch des ganze übrige Hellas theils aus Furcht theils des Nupens wegen mit uns streiten wird. Und die Verträge werdet ihr nicht zuerst 3

λύσετε πρότεροι, ας γε και ὁ θεὸς κελεύων πολεμεῖν νομίζει καραβεβάσθαι, ἠδικημέναις δὲ μαλλόν βυηθήσετε· λύουσι γὰρ οὐχ οἱ ἀμυνόμενοι, ἀλλ' οἱ πρότεροι ἐπιόντες.

,, Ωστε πανταχόθεν καλώς ὑπάρχον ὑμῖν πολεμεῖν καὶ 124 ἡμῶν τάδε χοινῆ παραινούντων, εἴπερ βεβαιότατον τὸ ταῦτα ξυμφέροντα και πόλεσι και εδιώταις είναι, μη μελλετε Ποτιδαιάταις τε ποιείσθαι τιμωρίαν ούσι Δωριεύσι και ύπο Ιώνων πολιορχουμένοις, οὖ πρότερον ἢν τοὐναντίον, καὶ 2 τῶν ἄλλων μετελθεῖν τὴν ἐλευθερίαν, ὡς οὐκέτι ἐνδέχεται περιμένοντας τούς μεν ήδη βλάπτεσθαι, τούς δ', εί γνωσθησόμεθα ξυνελθόντες μέν, ἀμύνεσθαι δε οὐ τολμῶντες, μή πολύ ύστερον τὸ αὐτὸ πάσχειν άλλὰ νομίσαντες ες¹) ἀνάγκην ἀφῖχθαι, ο ἄνθρες ξύμμαχοι, καὶ αμα τάδε ἄριστα λέγεσθαι, ψηφίσασθε τὸν πόλεμον, μη φοβηθέντες τὸ αὐτίκα δεινόν, 3 της δ' απ' αὐτοῦ διὰ πλείονος εἰρήνης ἐπιθυμήσαντες εχ πολέμου μέν γὰρ εἰρήνη μᾶλλον βεβαιοῦται, ἀφ' ἡσυχίας δὲ μή πολεμήσαι ούχ όμοιως ακίνδυνον. και την καθεστηκυίαν εν τη Ελλάδι πόλιν τύραννον ηγησάμενοι επί πασιν όμοles καθεστάναι, ώστε των μεν ήδη άρχειν, των δε διανοείσθαι, παραστησώμεθα ξπελθόντες, και αὐτοί τε²) ἀκινδύνως τὸ λοιπον ολιώμεν και τους νῦν δεδουλωμένους Ελληνας έλευθερώσωμεν." τοιαῦτα οἱ Κορίνθιοι εἰπον.

125 Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἐπειδὴ ἀφ' ἀπάντων ἤκουσαν γνώμην, ψῆφον ἐπήγαγοντοῖς ξυμμάχοις ἄπασιν ὅσοι παρῆσαν ἑξῆς καὶ μείζονι καὶ ἐλάσσονι πόλει καὶ τὸ πλῆθος ἐψηφίσαντο πολεμεῖν. δεδογμένον δὲ αὐτοῖς εὐθὺς μὲν ἀδύνατα ἡν ἐπιχειρεῖν ἀπαρασκεύοις οὐσιν, ἐκπορίζεσθαι δὲ ἐδόκει ἐκάστοις ἃ πρόσφορα ἡν καὶ μὴ εἶναι μέλλησιν. ὅμως δὲ καθισταμένοις ὧν ἔδει ἐνιαυτὸς μὲν οὐ διετρίβη, ἔλασσον δέ, πρὶν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν ἀττικὴν καὶ τὸν πόλεμον ἄρασθαι φανερῶς.

126 Έν τούτφ δὲ ἐπρεσβεύοντο τῷ χρόνῷ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους ἐγκλήματα ποιούμενοι, ὅπως σιρίσιν ὅτι μεγίστη πρόφασις εἴη τοῦ πολεμεῖν, ἢν μή τι ἐσακούσωσι. καὶ πρῶτον μὲν
πρέσβεις πέμψαντες οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐκέλευον τοὺς Ἀθηναίους

<sup>1)</sup> b eπ' mit der Vulg. gegen die meisten und besten Hdschrr.

<sup>2)</sup> ohne  $\tau \epsilon$ , was in vielen u. den besten Hdschrr. fehlt, aber wegen des Gegensatzes fast nothwendig ist, b g a ps.

brechen, die ja auch der Gott, indem er zu friegen besiehlt, für gebrochen halt, fondern ihr werbet vielmehr mifachteten Bertragen ju Gulfe kommen; benn nicht bie fich Bertheidigenben, sondern bie juerft Angreifenden brechen fie.

"Indem es baher in jedem Betracht gunftig für euch steht den 124 Krieg zu beginnen und wir gemeinsam dazu auffordern, wenn ans bers bie ficherfte Gewähr bie ift, bag bies fowohl ben Staaten als ben Einzelnen wortheilhaft ift, fo zögert nicht ben Potidaaten Gulfe ju gewähren, bie Dorier find und von Doriern belagert werben, was früher umgefehrt war, und die Freiheit ber Uebrigen zu schirmen, 2 ba es nicht mehr angeht bag, indem wir zuwarten, bie Einen ichon jest beeinträchtigt werben, bie Andern aber, wenn man fieht daß wir uns zwar versammelt haben, uns zu vertheibigen aber nicht wagen, nicht viel später baffelbe erleiben; sondern mit ber Ueberzeugung baß ihr in bie Rothwenbigfeit gebrängt feib, verbunbete Manner, und bag zugleich bies ber beste Rath fei, stimmet für ben Rrieg, nicht bie augenblickliche Gefahr fürchtenb, sondern ben. nach berselben befto langern Frieden wünschend; benn in Folge eines Krieges 3 wird ber Friede mehr befestigt, aus Friedensliebe aber nicht Krieg mzufangen ist nicht ebenso gefahrlos. Nicht zweifelnd also baß ber in Hellas zum Tyrannen gewordene Staat Alle auf gleiche Weise bedroht, fodaß er diese bereits beherrscht, jene zu beherrschen gebenkt, lest uns ihn angreifend demuthigen und kunftig sowohl felbst ge= fibrios leben als auch bie jest gefnechteten Hellenen befreien." Co sprachen die Korinthier.

Die Lakebamonier aber, nachbem fie von Allen die Meinung 125 angehört, ließen alle Berbunbete bie zugegen waren ber Reihe nach abstimmen, größere wie kleinere Stabte; und die Mehrzahl stimmte für den Krieg. Nachdem dieser Beschluß gefaßt, war zwar sofort anzugreifen unmöglich, ba fie ungerüftet maren, aber was zwede bienlich sei herbeizuschaffen und keine Bögerung eintreten zu lassen ihien Allen gut. Dennoch aber verftrich ihnen, während fie Die nothigen Anstalten machten, zwar kein Jahr, aber doch nicht viel veniger, bevor fie in Attifa einsielen und den Krieg offen anhoben.

\$

Bahrend biefer Beit aber schickten fie Beschwerde führend Be- 126 imtte zu ben Athenern, um, wenn jene ihnen fein Gehor gaben, b viel wie möglich Vorwand jum Kriege zu haben. Und zuerst um befahlen die Lakedamonier, Gefandte schickend, ben Athenern

τε ζωντας έλαύνοντες και των τεθνεωτων τὰ ὀστὰ ἀνελόντες ἐξέβαλον κατῆλθον μέντοι ὕστερον, και τὸ γένος αὐτων 127 ἔστιν ἔτι ἐν τῆ πόλει. Τοῦτο δὴ τὸ ἀγος οι Λακεδαιμόνιοι ἐκέλευον ἐλαύνειν¹) δῆθεν τοῖς θεοῖς πρῶτον τιμωροῦντες, εἰδότες δὲ Περικλέα τὸν Κανθίππου προσεχόμενον αὐτῷ κατὰ τὴν μητέρα και νομίζοντες ἐκπεσόντος αὐτοῦ ρῷον σφίσι 2 προχωρεῖν τὰ ἀπὸ τῶν Αθηναίων. οὐ μέντοι τοσοῦτον ἤλπιζον παθεῖν ἂν αὐτὸν τοῦτο δσον διαβολὴν οἴσειν αὐτῷ πρὸς τὴν πόλιν, ὡς και διὰ τὴν ἐκείνου ξυμφορὰν τὸ μέρος ἔσται ὁ πόλεμος. ὧν γὰρ δυνατώτατος τῶν καθ' ἐαυτὸν και ἄγων τὴν πολιτείαν ἡναντιοῦτο πάντα τοῖς Λακεδαιμονίοις, και οὐκ εἴα ὑπείκειν, ἀλλ' ἐς τὸν πόλεμον ώρμα τοὺς Αθηναίους.

Αντεκέλευον δε και οι Αθηναΐοι τούς Λακεδαιμονίους 128 τὸ ἀπὸ Ταινάρου ἄγος Ελαύνειν. οι γὰρ Λακεδαιμόνιοι άναστήσαντές ποτε έχ τοῦ ξεροῦ τοῦ Ποσειδῶνος ἀπό Ταινάρου των Είλωτων ίχετας ἀπαγαγόντες διέφθειραν δί δ δή και σφίσιν αὐτοῖς νομίζουσι τὸν μέγαν σεισμὸν γενέσθαι 2 εν Σπάρτη. εκέλευον δε και τὸ τῆς Χαλκιοίκου ἄγος ελαύνειν αὐτούς εγένετο δε τοιόνδε. Επειδή Παυσανίας ὁ Λακεδαιμόνιος το πρώτον μεταπεμφθείς ύπο Σπαρτιατών από της άρχης της εν Ελλησπόντω και κριθεις ύπ' αὐτῶν ἀπελύθη μή άδιχεῖν, δημοσία μεν οὐχέτι έξεπεμφθη, ίδια δε αὐτὸς τριήρη λαβών Ερμιονίδα άνευ Λακεδαιμονίων άφικνεῖται ες Ελλήσποντον, τῷ μὲν λόγῳ ἐπὶ τὸν Ἑλληνικὸν πόλεμον, τῷ δὲ ἔργψ τὰ πρὸς βασιλέα πράγματα πράσσειν, ὧσπερ καὶ τὸ πρῶτον 3 ενεχείρησεν2), εφιέμενος Ελληνικής άρχης. εὐεργεσίαν δε άπὸ τυθδε πρώτον ες βασιλέα κατέθετο καλ τοῦ παντὸς πράγματος άρχην ξποιήσατο. Βυζάντιον γὰρ ξλών τῆ προτέρα παρουσία μετά την έχ Κύπρου αναχώρησιν (είχον δε Μηδοι αὐτό και βασιλέως προσήχοντές τινες και ξυγγενείς [οί] 3) εάλωσαν εν αὐτῷ), τότε τούτους οὓς ἔλαβεν ἀποπέμπει βασιλεῖ χρύφα 4 τῶν ἄλλων ξυμμάχων, τῷ δὲ λόγῳ ἀπέδρασαν αὐτόν. ἔπρασσε

<sup>1)</sup> So p mit mehrern der besten Hdschrr.; die übrigen Elauren exélevor.

<sup>2)</sup> So p mit vielen u. den besten Hdschrr.; die übrigen enexelonger.
3) of haben zwar alle Hdschrr., doch wird d. Sinn viel angemessener, wenn man es nach Bekk. Conj. streicht. Eingeklammert haben es bak.

sowohl die Lebenden verdamnend als auch die Gebeine der Todten aufgrabend brachten sie Alle über die Grenze; jene kehrten jedoch später zurück, und ihr Geschlecht existirt noch in der Stadt. Diesen 127 Frevel nun befahlen die Lakedamonier zu entsernen, vorgeblich um vor allen Dingen den Göttern Genugthuung zu verschassen, eigentlich aber weil sie wußten daß Perikes, des Kanthippos Sohn, damit behaftet sei, und weil sie glandten, wenn er verbannt sei, würden ihnen von den Athenern ihre Forderungen leichter bewilligt werden. Doch hossten sie nicht sowohl daß ihm dies wirklich widersahren werde, 2 als vielmehr daß es ihn in der Stadt verhaßt machen solle, als werde auch seines Wasels wegen seinem Antheile nach der Krieg stattsinden. Denn der Wächtigste seiner Zeit und die Staatsverswaltung leitend, arbeitete er in Allem den Lakedamoniern entgegen und ließ die Athener nicht nachgeben, sondern spornte sie zum Kriege.

Dagegen befahlen auch die Athener ben Lakedamoniern ben von 128 Tanaron herrührenden Frevel zu entfernen; namlich bie Lakebamonier hatten einst schutsflehende Geloten aus bem Tempel bes Poseibon von Tanaron aufstehen geheißen, sie weggeführt und umgebracht, weshalb eben sie auch glauben baß das große Erbbeben in Sparta fie felbst traf. Sie befahlen ihnen aber auch ben Frevel gegen bie 2 Chalkiotos zu entfernen; biefer war folgender. Als ber Lakebamo= nier Paufanias zum erften Dale von ben Spartiaten von feiner Befehlshaberstelle im Gellespont abgerufen und von ihnen vor Gericht gestellt, aber von Schuld freigesprochen war, murbe er zwar von Staatswegen nicht wieder ausgefandt, aber auf eigene Band nahm er eine Triere aus hermione und gieng ohne Beheiß ber Lakedamonier nach dem Gellespont, vorgeblich jum Bellenischen Rriege, in der That aber um die Verhandlungen mit dem Könige zu betreiben, wie er schon bas erfte Dal begonnen hatte, nach ber herrichaft über Bellas ftrebend. Gine Wohlthat aber erwies er bem 3 Ronige zuerft bei folgender Beranlaffung und machte bamit ben Anfang ber ganzen Angelegenheit: nämlich als er bei feiner ersten Anwesenheit, nach seinem Rudzuge aus Appros, Byzantion erobert satte (es hatten aber biefe Stadt die Meber inne und einige Angehörige und Bermanbte bes Königs wurden barin zu Gefangenen jemacht), schickte er bamale biese die in feine Sande gekommen maren em Konige ohne Wiffen ber übrigen Bunbesgenoffen gurud, an= geblich aber waren fie ihm entflohen. Er betrieb aber bies im 4

δὲ ταῦτα μετὰ Γογγύλου τοῦ Ἐρετριέως, φ̄¹) ἐπέτρεψε τό τε Βυζάντιον καὶ τοὺς αἰχμαλώτους. ἔπεμψε δὲ καὶ ἐπιστολὴν τὸν Γόγγυλον φέροντα αὐτῷ ἐνεγέγραπτο δὲ τάδε δὲν αὐτῆ, ὡς ὕστερον ἀνευρέθη. ,,Παυσανίας ὁ ἡγεμὼν τῆς Σπάρτης τούσδε τέ σοι χαρίζεσθαι βουλόμενος ἀποπέμπει δορὶ ἐλών, καὶ γνώμην ποιοῦμαι, εὶ καὶ σοὶ δοκεῖ, θυγατέρα τε τὴν σὴν γῆμαι καί σοι Σπάρτην τε καὶ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα ὑποχείριον ποιῆσαι. δυνατὸς δὲ δοκῶ εἰναι ταῦτα πρᾶξαι μετὰ σοῦ βουλευόμενος. εὶ οὖν τί σε τούτων ἀρέσκει, πέμπε ἄνδρα πιστὸν ἐπὶ θάλασσαν δι' οὖ τὸ λοιπὸν τοὺς λόγους ποιησόμεθα."

- Τοσαῦτα μέν ή γραφή εδήλου. Ζέρξης δε ήσθη τε τή 129 ξπιστολή και αποστέλλει Αρτάβαζον τον Φαρνάκου ξπί θάλασσαν και κελεύει αὐτὸν τήν τε Δασκυλίτιν σατραπείαν 2 παραλαβείν Μεγαβάτην ἀπαλλάξαντα, δς πρότερον ήρχε, καλ παρὰ Παυσανίαν ες Βυζάντιον επιστολην ἀντεπετίθει αὐτῷ ώς τάχιστα διαπέμψαι και την σφραγίδα ἀποδείξαι, και ην τι αὐτῷ Παυσανίας παραγγέλλη περί τῶν ξαυτοῦ πραγμάτων, πράσσειν ώς ἄριστα καλ πιστότατα. ὁ δὲ ἀφικόμενος τά τε άλλα εποίησεν ωσπερ εξρητο και την επιστολήν διέπεμ-Παυσανία και των ανδρων ους μοι πέραν θαλάσσης έχ Βυζαντίου ἔσωσας κεῖταί σοι εὐεργεσία ἐν τῷ ἡμετέρῳ οἴκφ ξσαει ἀνάγραπτος, και τοῖς λόγοις τοῖς ἀπὸ σοῦ ἀρέσκομαι, και σε μήτε νὺξ μήθ' ἡμέρα ἐπισχέτω ώστε ἀνεῖναι πράσσειν τι ὧν εμοι ὑπισχνη, μηδε χουσοῦ και ἀργύρου δαπάνη κεκωλύσθω μηδε στρατιάς πλήθει, εξ ποι δει παραγίγνεσθαι, άλλα μετ Αρταβάζου ανδρός αγαθοῦ, ὅν σοι ἔπεμψα, πρᾶσσε θασσών και τὰ ξμὰ και τὰ σὰ ὅπη κάλλιστα και ἄριστα ξξει άμφοτέροις."
- 130 Ταῦτα λαβών ὁ Παυσανίας τὰ γράμματα, ὧν καὶ πρότερον ἐν μεγάλφ ἀξιώματι ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν Πλαταιᾶσιν ἡγεμονίαν, πολλῷ τότε μᾶλλον ἦρτο καὶ οὐκέτι
  ἠδύνατο ἐν τῷ καθεστηκότι τρόπφ βιοτεύειν, ἀλλὰ σκευάς

¹) Die Ausgaben ὧπερ gegen die besten Hdschrr.

Einverständniß mit dem Eretrier Gongylos, welchem er Byzantion und die Kriegsgefangenen übergeben hatte. Auch sendete er den Gongylos mit einem Briese zum Könige; in demselben war, wie sich später fand, Folgendes geschrieben. "Pausanias, der Besehls: 5 haber Spartas, sendet, um Dir gefällig zu sein, Dir diese Kriegszgefangenen, und zugleich mache ich den Vorschlag, wenn es auch Dir gut dünkt, Deine Tochter zu heirathen und Dir Sparta und das übrige Hellas unterthan zu machen. Ich glaube aber, mit Dir mich berathend, im Stande zu sein dies auszusühren. Wenn Dir nun Etwas hiervon gefällt, so sende einen zuverlässigen Nann zum Weere durch den wir fünstig unsere Unterhandlungen sühren können."

So viel that bas Schreiben funt. Xerres aber freute fich über 129 ben Brief und schickte ben Artabazos, bes Pharnakes Sohn, zum Meere und befahl ihm die Dastplitische Satrapie zu übernehmen, unter Absehung bes Megabates ber sie vorher regierte, und gab 2 ihm auf an ben Paufanias nach Byzantion möglichst schnell ein Begenschreiben zu beforbern und ihm ben Siegelring vorzuzeigen, und wenn ihm Paufanias in Betteff feiner Angelegenheiten irgend einen Befehl gebe, ihn aufs beste und treufte auszuführen. Als dieser angelangt war, that er theils bas Uebrige wie ihm befohlen war, theils beforberte er auch ben Brief; er enthielt fol= gende Antwort. "So sagt ber König Xerres zum Paufanias. Die 3 Burucksendung ber Manner, Die Du mir über bas Meer aus Bn= jantion gerettet, steht Dir als eine Wohlthat in unserm Sause für ewig aufgezeichnet, und auch an Deinen Vorschlägen finde ich Ge= fallen. Und möge weder Nacht noch Tag Dich abhalten sodaß Du nachließest Etwas von bem was Du mir versprichst zu betreiben, auch möge es nicht wegen bes Aufwandes von Gold und Silber gehindert werden und wegen ber Große bes Beeres bas etwa irgend= wohin kommen muß, sondern betreibe mit dem Artabazos, einem wackern Manne, den ich Dir gesandt habe, meine und Deine Angelegenheiten, wie es für uns Beibe am schönften und beften fein wird."

Als Pausanias dies Schreiben erhalten hatte, erhob er, der 130 schon früher in großem Ansehn stand bei den Hellenen wegen des Oberbefehls bei Platää, sich jest noch viel mehr und vermochte nicht mehr in den hergebrachten Formen zu leben, sondern mit Me-

- τε Μηδικάς ἐνδυόμενος ἐκ τοῦ Βυζαντίου ἐξήει καὶ διὰ τῆς 2 Θράκης πορευόμενον αὐτὸν Μῆδοι καὶ Αἰγύπτιοι ἐδορυφόρουν, τράπεζάν τε Περσικήν παρετίθετο καὶ κατέχειν τὴν διάνοιαν σὐκ ἠδύνατο, ἀλλ' ἔργοις βραχέσι προὐδήλου ἃ τῆ γνώμη μειζόνως ἐσέπειτα ἔμελλε πράξειν. δυσπρόσοδόν τε αὐτὸν παρεῖχε καὶ τῆ ὀργῆ οῦτω χαλεπῆ ἐχρῆτο ἐς πάντας ὁμοίως ωστε μηδένα δύνασθαι προσιέναι · διόπερ καὶ πρὸς τοὺς Άθηναίους οὐχ ἥκιστα ἡ ξυμμαχία μετέστη.
- 131 Οἱ δὲ Λακεδαιμόνεοι αἰσθόμενοι τό τε πρῶτον δι' αὐτὰ ταῦτα ἀνεκάλεσαν ) αὐτόν, καὶ ἐπειδή τῆ Ερμιονίδι νηὶ τὸ δεύτερον ξαπλεύσας οὐ αελευσάντων αὐτῶν τοιαῦτα ἐφαίνετο ποιῶν, καὶ ἐκ τοῦ Βυζαντίου βία ὑπ' Αθηναίων ἐκπολιορκηθείς ές μέν την Σπάρτην ούκ επανεχώρει, ές δε Κολωνάς τὰς Τρφάδας ίδουθεις πράσσων τε ἐσηγγέλλετο αὐτοῖς πρὸς τούς βαρβάρους και οὐκ ἐπ' ἀγαθῷ τὴν μονὴν ποιούμενος, ουτω δη ουκέτι επέσχον, αλλα πεμψαντες κήρυκα οι εφοροι και σκυτάλην είπον τοῦ κήρυκος μη λείπεσθαι, εί δὲ μή, 2 πόλεμον αὐτῷ Σπαρτιάτας προαγορεύειν. ὁ δὲ βουλόμενος ώς ήχιστα υποπτος είναι καὶ πιστεύων χρήμασι διαλύσειν την διαβολην ανεχώρει το δεύτερον ες Σπάρτην. και ες μεν την εξρκτην εσπίπτει το πρώτον υπό των εφόρων (έξεστι δε τοις εφόροις τὸν βασιλέα δρᾶσαι τοῦτο), ἔπειτα διαπραξάμενος υστερον έξηλθε και καθίστησιν ξαυτόν ές κρίσιν τοις 132 βουλομένοις περί αὐτὸν ἐλέγχειν. Και φανερὸν μέν είχον οὐδὲν οι Σπαρτιᾶται σημεῖον, οὔτε οι εχθροί οὔτε ή πᾶσα πόλις, δτω αν πιστεύσαντες βεβαίως ξτιμωρούντο ανδρα γένους τε τοῦ βασιλείου ὄντα καλ ἐν τῷ παρόντι τιμὴν έχοντα (Πλείσταρχον γάρ τὸν Λεωνίδου ὄντα βασιλέα καί 2 νέον ἔτι ἀνεψιὸς ὢν ἐπετρόπευεν), ὑποψίας δὲ πολλὰς παρείχε τη τε παρανομία και ζηλώσει τῶν βαρβάρων μη ἴσος βούλεσθαι είναι τοῖς παροῦσι, τά τε ἄλλα αὐτοῦ ἀνεσχό-πουν είτι που ἐξεδεδιήτητο τῶν καθεστώτων νομίμων και δτι ξπί τὸν τριποδά ποτε τὸν ἐν Δελφοῖς, ὃν ἀνέθεσαν οί

¹) p àvexalégaveo aus einigen der besten Hdschrr., vielleicht richtig.

ischen Gewändern bekleidet verließ er Byzantion und auf seiner keise durch Thrake begleiteten ihn Meder und Aegyptier als Tra=2 anten, auch ließ er sich Persischen Tisch vorsetzen und konnte seine desinnung nicht an sich halten, sondern durch geringsügige Handsungen verrieth er was er im Seiste künstig in größerem Maßstabe uszusühren vorhatte. Und er zeigte sich schwer zugänglich und sendarte sein Temperament gegen Alle auf gleiche Weise als ein heftiges daß Niemand sich ihm nähern konnte, weswegen auch auptsächlich der Bund zu den Athenern übertrat.

Als die Lakedamonier bies erfuhren, riefen fie ihn schon bas 131 tste Mal eben dieser Dinge wegen zurud, und da er, mit dem öchiff von Hermione zum zweiten Male ohne ihren Befehl ausgegelt, wieder ein solches Verfahren zeigte und, von den Athenern urch eine Belagerung mit Gewalt aus Byzantion vertrieben, nicht ach Sparta zurückfehrte, sonbern sich zu Kolona in Troas festsette nd ihnen gemelbet ward baß er mit den Barbaren verhandele und 1 keiner guten Absicht verweile: ba zögerten sie nicht mehr, son= ern die Ephoren sandten einen Herold und eine Stytale und gesoten ihm dem Herold zu folgen; wo nicht, erklärten ihm die Sparsaten den Krieg. Dieser aber kehrte, da er so wenig als möglich 2 erbächtig sein wollte und zuversichtlich hoffte durch Geld bie Behuldigung zu entfrästen, zum zweiten Male nach Sparta zurück. So wird er zuerst von ten Ephoren in das Gefärgniß geworfen die Ephoren dürfen dies dem Könige thun), nachher aber sette : es durch daß er wieder herauskam und stellte sich denen die ihn berführen wollten zur gerichtlichen Untersuchung. Und einen ganz 132 aren Beweis zwar hatten die Spartiaten nicht, weber seine Feinde och der gesammte Staat, auf den sie sich hatten stützen können m einen dem königlichen Geschlechte angehörenden und gegenwärtig ine Würde bekleidenden Mann (denn er bevormundete als dessen letter ben Pleistarchos, bes Leonibas Sohn, welcher König und och jung war) zu strafen; aber burch seine Gesetwidrigkeit und 2 e Nachahmung der Barbaren bestätigte er vielfach den Verdacht is er sich nicht als ein Gleicher den Verhältnissen fügen wolle, id sie erwogen sowohl sein sonstiges Benehmen, wenn er in irgend 1em Stücke die Schranken der bestehenden Gesetze übertreten hatte, s auch bies baß er einst auf ben Dreifuß in Delphi, welchen bie

Ελληνες ἀπὸ τῶν Μήδων ἀκροθίνιον, ἠξίωσεν ἐπιγράψασθαι αὐτὸς ἰδία τὸ ἐλεγεῖον τόδε•

Έλλήνων ἀρχηγὸς ἐπεὶ στρατὸν ὤλεσε Μήδων, Παυσανίας Φοίβω μνημ' ἀνέθηχε τόδε.

3 το μέν οὖν έλεγεῖον οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐξεκόλαιμαν εὐθὺς τότε από του τριποδος τουτο και ξπέγραψαν όνομαστι τάς πόλεις δσαι ξυγκαθελουσαι τὸν βάρβαρον ἔστησαν τὸ ἀνάθημα· τοῦ μέντοι Παυσανίου ἀδίκημα καὶ τοῦτ' ἐδόκει είναι, και επειδή εν τούτω καθειστήκει, πολλώ μαλλον παρ-4 όμοιον πραχθήναι ξφαίνετο τη παρούση διανοία. Επυνθάνοντο δε και ές τους Εϊλωτας πράσσειν τι αὐτόν, και ήν . δε ούτως ελευθέρωσιν τε γάρ ύπισχνεϊτο αὐτοῖς και πολιτείαν, ην ξυνεπαναστωσι και το παν ξυγκατεργάσωνται. 5 άλλ' οὐδ' ὧς οὐδὲ τῶν Είλώτων μηνυταῖς τισι πιστεύσαντες ηξίωσαν νεώτερόν τι ποιείν ές αὐτόν, χρώμενοι τῷ τρόπω ωπερ ελώθασιν ές σφας αὐτούς, μη ταχεῖς είναι περί ανδρός Σπαρτιάτου ανευ αναμφισβητήτων τεχμηρίων βου**δλεῦσαι τι ἀνήπεστον, πρίν γε δὴ αὐτοῖς, ὡς λέγεται, ὁ μέλ**λων τὰς τελευταίας βασιλεῖ ἐπιστολὰς πρὸς Αρτάβαζον κομιείν, ανήρ Αργίλιος, παιδικά ποτε ων αύτου και πιστότατος έχεινω, μηνυτής γιγνεται. δείσας χατά ένθύμησιν τινα ότι οὐδείς πω τῶν πρὸ ξαυτοῦ ἀγγέλων πάλιν ἀφίχετο, καὶ παραποιησάμενος σφραγίδα, ενα, ην ψευσθη της δόξης η κά ξκεῖνός τι μεταγράψαι αλτήση, μη ξπιγνώ, λύει τὰς ξπιστολάς, εν αίς υπονοήσας τι τοιούτο προσεπεστάλθαι καλ αύ-133 τον εδρεν έγγεγραμμένον πτείνειν. Τότε δε οί έφοροι δείξαντος αὐτοῦ τὰ γράμματα μᾶλλον μὲν ἐπίστευσαν, αὐτήκοοι δε βουληθέντες έτι γενέσθαι αὐτοῦ Παυσανίου τι λέγοντος, ἀπὸ παρασχευής τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ Ταίναρον ἰχέτου οίχομένου και σκηνησαμένου διπλην διαφράγματι καλύβην, ές ην των [τε] ) εφόρων εντός τινας έχρυψε, και Παυσανίου ώς αὐτὸν ελθόντος και ερωτώντος τὴν πρόφασιν τῆς εκετείας

ź

4

٠,

ήσθοντο πάντα σαφώς, αλτιωμένου τοῦ άνθρώπου τά τε περλ αύτοῦ γραφέντα καλ τάλλ' ἀποφαίνοντος καθ' Εκαστον,

³) So p g k, um ein kaum erträgliches Anakoluth zu vermeiden; in allen Hdschrr. steht freilich τε.

Hellenen als Erstlingsgabe von der Mederbeute geweiht hatten, selbst eigenmächtig folgendes Distidon zu setzen sich erlaubt hatte:

Da er ber Meder Heer als Hellenischer Feldherr vernichtet,

Bat Paufanias dies Denkmal bem Phobos geweiht. Dies Diftichon nun liegen bie Lafebamonier gleich bamale von bem 3-Dreifuß ausfragen und bie Ramen aller ber Stadte eingraben welche ben Barbaren mitbefiegt und bas Weihgeschenf aufgestellt hatten; tem Paufanias jedoch rechnete man nun auch dies als Bergeben an, und nachdem er fo weit gefommen war, schien es noch vielmehr seiner gegenwärtigen Gefinnung entsprechend geschehen zu sein. erfuhren aber auch daß er unter den Belvten Berbindungen unterhalte, und bem war wirklich fo; er verfprach ihnen nämlich Freiheit und Bürgerrecht, wenn fie fich mitauflehnten und Alles mit ausführten. Aber felbst ba trauten sie auch einigen Angebern unter 5 ben Beloten noch nicht und konnten fich noch nicht entschließen einen auffallenden Schritt gegen ihn zu thun, indem fie bie Sitte beobachs teten bie fie unter fich felbst zu beobachten pflegen, nämlich nicht baftig zu fein, ohne unzweifelhafte Beweise gegen einen Spartiaten einen unheilbaren Beschluß zu fassen: bis ihnen endlich, wie man fagt, berjenige welcher feinen letten Brief an ben König bem Ar= 6 tabagos bringen sollte, ein Mann aus Argilos, ber einft fein Geliebter war und fein volles Bertrauen hatte, als Angeber auftrat. Als diefer nämlich burch eine Betrachtung barüber bag noch keiner ber von jenem abgefandten Boten gurudgefehrt fei in Furcht gerathen war und beshalb bas Petschaft fich hatte nachmachen laffen, bamit, wenn er fich in seiner Bermuthung tausche ober etwa jener Etwas ju andern begehre, er es nicht merke, öffnet ben Brief, in welchem er, wie er benn einen solchen Nebenauftrag geargwöhnt hatte, bie Weisung geschrieben fant auch ihn zu töbten. Da nun, als 133 tiefer bas Schreiben zeigte, glaubten bie Ephoren zwar bie Sache mehr, da fie aber noch mit eigenen Ohren den Paufanias felbst wollten aussagen hören, so erfuhren fie, nachdem jener etwas Rensch auf Berabredung nach Tanaron als Schutflehender gegangen war, fich eine burch eine Scheidewand getheilte Butte gemacht hatte, in welcher er einige ber Ephoren innen versteckte, und Paufanias zu ihm gekommen war und nach dem Grunde bes Schutjudens fragte, Alles ganz klar, indem der Mensch sowohl bas über ihn Geschriebene ihm anklagend vorhielt als auch das Uebrige ein=

ώς οὐδὲν πώποτε αὐτὸν ἐν ταῖς ποδς βασιλέα διακονίαις παραβάλοιτο, προτιμηθείη δ' ἐν ἴσῳ τοῖς πολλοῖς τῶν διακόνων ἀποθανεῖν, κἀκείνου αὐτὰ ταῦτα¹) ξυνομολογοῦντος καὶ περὶ τοῦ παρόντος οὐκ ἐῶντος ὀργίζεσθαι, ἀλλὰ πίστιν ἐκ τοῦ ἐεροῦ διδόντος τῆς ἀναστάσεως καὶ ἀξιοῦντος ὡς τάχιστα πορεύεσθαι καὶ μὴ τὰ πρασσόμενα διακωλύειν.

Ακούσαντες δε ακριβώς τότε μεν απηλθον οι έφοροι, 134 βεβαίως δὲ ήδη εἰδότες ἐν τῆ πόλει τὴν ξύλληψιν ἐποιοῦντο. λέγεται δ' αὐτὸν μελλοντα ξυλληφθήσεσθαι εν τῆ ὁδῷ, ενὸς μέν των εφόρων τὸ πρόσωπον προσιόντος ώς είδε, γνωναι έφ' φ εχώρει, άλλου δε νεύματι άφανει χρησαμένου και δηλώσαντος εύνοια, πρός τὸ ξερόν τῆς Χαλκιοίκου χωρῆσαι 2 δρόμφ και προκαταφυγείν ήν δε έγγυς το τέμενος. και ές οΐχημα οὐ μέγα δ ἢν τοῦ ξεροῦ ξσελθών, ἵνα μὴ ὑπαίθριος ταλαιπωροίη ήσύχαζεν. οι δε τὸ παραυτίκα μεν ύστερησαν τη διώξει, μετά δε τοῦτο τοῦ τε ολεήματος τὸν ὄροφον ἀφεῖλον και τὰς θύρας, ἔνδον ὄντα τηρήσαντες αὐτὸν και ἀπολαβόντες εἴσω, ἀπωχοδόμησαν, προσχαθεζόμενοι τε έξε-3 πολιόρχησαν λιμφ. και μελλοντος αθτοῦ ἀποψύχειν ώσπερ είχεν εν τῷ οἰκήματι, αἰσθόμενοί τε εξάγουσιν έκ τοῦ ίεροῦ έτι ξμπνουν όντα και έξαχθεις απέθανε παραχρημα. και αὐτὸν ἐμελλησαν μὲν ἐς τὸν Καιάδαν οὖπερ τοὺς κακούργους²) 4 ξμβάλλειν ξπειτα ξδοξε πλησίον που κατορύξαι. ὁ δὲ θεὸς ό εν Δελφοῖς τόν τε τάφον υστερον έχρησε τοῖς Λακεδαιμονίοις μετενεγχείν οδπερ απέθανε (χαι νύν χείται εν τῷ προτεμενίσματι, δ γραφή στηλαι δηλούσι), και ώς άγος αὐτοῖς ον τὸ πεπραγμένον δύο σώματα ἀνθ' ένὸς τῆ Χαλ**μιοίκ**φ ἀποδοῦναι. οι δε ποιησάμενοι χαλκοῦς ἀνδριάντας 135 δύο ώς αντί Παυσανίου ανέθεσαν. Οι δε Αθηναίοι, ώς και τοῦ θεοῦ ἄγος κρίναντος, ἀντεπέταξαν τοῖς Λακεδαιμονίοις Ελαύνειν αὐτό.

Τοῦ δὲ Μηδισμοῦ τοῦ Παυσανίου Λακεδαιμόνιοι, πρέσβεις

Linige Handschrr. und die Vulgate αὐτά τε ταῦτα, Bekker vermuthet αὖ ταῦτά τε.

<sup>\*)</sup> k κακούργους εἰώθεσαν; dies Verbum stellt sich theils der wechselnden Stellung in den Hdschrr. theils des Sinnes wegen, der das von mehrern, doch fast nur schlechten Handschrr. gebotene εἰώθασων erfordern würde, als ein Glossem dar.

zeln enthüllte, wie er ihn in den Aufträgen an den König nie compromittirt habe und nun doch gleich den gewöhnlichen seiner Diener der Ehre gewürdigt sei getödtet zu werden, und jener dann eben dies einräumte und ihn wegen des Vorgefallenen nicht zu zurnen bat, sondern ihm Sicherheit verbürgte, wenn er den Tempel verließe, und ihn aufforderte auss schnellste abzureisen und die Unterhandlungen nicht zu hemmen.

Rachbem bie Ephoren es nun genau gehört, giengen fie für 184 jest weg, ba fie es aber jest ficher mußten, so bereiteten fie seine Berhaftung in ber Stadt vor. Man ergählt aber, als er eben auf ber Straße ergriffen werben sollte, habe er, wie er bas Geficht eines ber Ephoren gefehn ber auf ihn zufam, bemerkt in welcher Absicht berfelbe komme, und nachdem ein anderer ihm einen uns merklichen Wink gegeben und aus Wohlwollen es ihm angebeutet, sei er im Laufe in ben Tempel ber Chalfiotos geeilt und fo guvor entkommen; ber Tempelbezirf war aber in ber Rahe. Indem er nun 2 in ein nicht großes Gebaute welches jum Beiligthum gehörte getreten war, um nicht unter freiem himmel Ungemach zu erleiben, verhielt er fich ruhig. Jene aber waren zwar für ben Augenblick mit ber Berfolgung zu fpat gekommen, nachher aber nahmen fie bas Dach des Gebäudes ab, vermauerten, nachdem fie ben Beitpunkt wo er fich brinnen befand mahrgenommen und ihn hinein= gesperrt, die Thuren, legten fich davor und hungerten ihn aus. Und als er baran war in bem Gebaube, wie er war, seinen Geift 3 aufzugeben, bemerften fie bies und führten ihn noch athmend aus bem Tempel, und herausgeführt ftarb er auf ber Stelle. Und fie hatten vor ihn in ben Raabas zu werfen, wo fie die Berbrecher hineinwerfen; nachher aber beschloffen sie ihn in der Rahe wo zu begraben. Bott in Delphi aber befahl später ben Lakebamoniern bas Grab bahin 4 zu verlegen wo er gestorben war (und jest liegt er in bem Bor= bezirke bes Tempels, wie Saulen burch eine Inschrift bezeugen), und, ba das Geschehene als ein Frevel an ihnen hafte, zwei Leiber anstatt bes einen ber Chalfidtos zu weihen. Da ließen fie zwei eberne Standbilder machen und weihten fie wie fur ben Paufanias. Die Athener aber ftellten an die Lakebamonier bie Gegenforderung, 135 biefen Frevel, ba ja auch ber Gott es dafür erklart habe, zu entfernen.

Der Mebischen Gefinnung des Pausanias aber beschuldigten

πέμψαντες παρά τούς Αθηναίους, ξυνεπητιώντο και τόν Θεμιστοκλέα, ώς ευρισκον έκ των περί Παυσανίαν έλέγχων, 2 ήξίουν τε τοῖς αὐτοῖς χολάζεσθαι αὐτόν. οἱ δὲ πεισθέντες (ξτυχε γάρ ωστρακισμένος και ξχων δίαιταν μεν εν Άργει, ξπιφοιτών δὲ καὶ ἐς τὴν ἄλλην Πελοπόννησον) πέμπουσι μετά των Λακεδαιμονίων ετοίμων όντων ξυνδιώκειν ανδρας 136 οίς εξρητο άγειν όπου αν περιτύχωσιν. Ο δε Θεμιστοκλής προαισθόμενος φεύγει ξα Πελοποννήσου ξς Κέραυραν, ων αὐτῶν εὐεργέτης. δεδιέναι δὲ φασκόντων Κερχυραίων ἔχειν αὐτὸν ώστε Λακεδαιμονίοις καὶ Αθηναίοις ἀπέχθεσθαι, διαχομίζεται ὑπ' αὐτῶν ἐς τὴν ἤπειρον τὴν καταντικού. 2 καλ διωκόμενος ύπὸ τῶν προστεταγμένων κατὰ πύστιν ή 🔧 χωροίη, ἀναγκάζεται κατά τι ἄπορον παρά Άδμητον τὸν Μολοσσων βασιλέα, όντα αὐτῷ οὐ φίλον, καταλῦσαι. καὶ 🔄 ό μεν ουκ έτυχεν επιδημών, ο δε της γυναικός εκέτης γενόμενος διδάσκεται ύπ' αὐτῆς τὸν παῖδα σφῶν λαβών καθί-3 ζεσθαι έπι την έστιαν. και ελθόντος οὐ πολύ υστερον τοῦ 🖰 Αδμήτου δηλοί τε δς έστι και ούκ άξιοί, εί τι άρα αὐτὸς τ άντεῖπεν αὐτῷ Αθηναίων δεομένω, φεύγοντα τιμωρεῖσθαι. και γάρ αν ύπ' εκείνου πολλφ άσθενεστερος ) εν τφ παρόντι ! χαχῶς πάσχειν, γενναῖον δὲ είναι τοὺς ὁμοίους ἀπὸ τοῦ = 4 ίσου τιμωρείσθαι. και αμα αὐτὸς μέν ἐκείνω χρείας τινὸς 🟋 και οὐκ ες τὸ σῶμα σώζεσθαι εναντιωθηναι, εκεῖνον δ' αν εὶ ἐκδοίη αὐτόν (εἰπων ὑφ' ὧν καὶ ἐφ' ὧ διώκεται), σωτη- 🤄 137 ρίας ἂν τῆς ψυχῆς ἀποστερῆσαι. Ὁ δὲ ἀχούσας ἀνίστησί τε 🗢 αὐτὸν μετὰ τοῦ ξαυτοῦ υίξος (ώσπερ καὶ ἔχων αὐτὸν ἐκαθέ- 🕏 ζετο, και μέγιστον ήν εκέτευμα τοῦτο) και υστερον οὐ πολλῷ 🗷 τοῖς Λακεδαιμονίοις καὶ Αθηναίοις ελθοῦσι καὶ πολλά εἰποῦσιν οὐκ ἐκδίδωσιν, ἀλλ' ἀποστέλλει βουλόμενον ὡς βασι- 🔄 λέα πορευθήναι έπλ την έτεραν θάλασσαν πεζή ές Πύδναν 🔻 2 την Αλεξάνδρου. Εν ή όλκάδος τυχών αναγομένης επ' Ιωνίας 🔻 καλ επιβάς καταφερεται χειμώνι ες το Αθηναίων στρατόπεδον : δ επολιόρχει Νάξον. και (ήν γὰρ ἀγνώς τοῖς εν τῆ νηι) τ

<sup>1)</sup> g a k ἀσθενέστερος, was Reiske vermuthet hatte und eine Hdschr. ex emend. bietet, eine andere — ερον, alle übrigen — έρου, was nur bei einer höchst gezwungenen Erklärung (ἐκείνου vom Ecompar. abhängig) einen Sinn gibt.

tie Lakedamonier, indem fie Gesandte nach Athen schickten, zugleich ten Themistofles, wie fie es aus ter Untersuchung über ben Paus sanias gefunden hatten, und verlangten für ihn biefelbe Bestrafung. Ueberredet schickten diese (benn er mar eben im Exil und lebte in 2 Argos, reifte aber auch nach ben übrigen Theilen des Beloponnes) mit den Lakedamoniern die ihn mitzuverfolgen bereit waren Manner denen aufgegeben war ihn zu ergreifen wo sie ihn immer fanten. Themistofles aber der es vorher erfuhr fich aus dem Be- 136 loponnes nach Rerkyra, da er ein Wohlthater Diefer Infel war. Indem jedoch die Kerkyräer sagten, sie scheuten sich ihn zu behalten auf die Gefahr hin sich mit den Lakedamoniern und Athenern zu verfeinden, wird er von ihnen auf das gegenüberliegende Festland gebracht. Und nach erhaltener Runde wohin er gienge von ben 2 tamit Beauftragten verfolgt, ward er wegen einer Verlegenheit gewungen beim Abmetos, dem Könige ber Moloffer, der ihm nicht zugethan war, einzukehren. Der war nun gerate nicht zu Hause, jener aber wird, indem er die Frau um Schut ansleht, von ihr angewiesen ihren Sohn zu nehmen und fich mit ihm auf den Beerd niederzuseten. Und als bald barauf Admetos zurückfehrt, offenbart 3 er wer er sei und bittet ihn, sich nicht an dem Flüchtigen zu rachen, wenn zwar er einst einem an die Athener gerichteten Gesuche bes Armetos fich widerfest habe; benn gegenwärtig wurde er als ber bei weitem Schwächere von jenem Schlimmes erleiten; etel aber fei es fich an dem Gleichstehenden mit gleichen Waffen zu rachen. Und übrigens fei er jenem nur in Bezug auf ein Intereffe und 4 nicht auf Rettung bes Leibes entgegengetreten; jener aber wurde ihn, wenn er ihn auslieferte (tabei sagt er von wem und weshalb n verfolgt wird), der Rettung des Lebens berauben. Als diefer es vernommen, läßt er ihn mit seinem Sohne aufstehen (wie er sa mit ihm sich niedergesetzt hatte, und es war dies die feierlichste form bes Schutgesuchs), und als nicht lange nachher bie Lakedas 137 nonier und Athener fommen und ihm viele Borstellungen machen, iefert er ihn nicht aus, sondern sendet ihn der zum Könige zu eisen wünscht zu Lande an bas andere Meer nach Pydna, ber Stadt des Alexandros. Hier trifft er ein Lastschiff welches nach 2 zonien fuhr, besteigt dasselbe und wird durch einen Sturm nach em Heere ber Athener welches Naros belagerte verschlagen. r nun benen auf bem Schiffe unbefannt mar, fo fagt er in feiner

**δείσας** φράζει τῷ ναυκλήρφ δστις έστλ καλ δι' α φεύγει, καλ εὶ μὴ σώσει αὐτόν, ἔφη ἔρεῖν ὅτι χρήμασι πεισθεὶς αὐτὸν : αγει την δε ασφάλειαν είναι μηδένα εκβηναι έκ της νεώς: μέχρι πλούς γένηται · πειθομένω δ' αὐτῷ χάριν ἀπομνήσεσθαι : 3 άξιαν. ὁ δὲ ναύκληρος ποιεί τε ταῦτα και ἀποσαλεύσας : ήμεραν και νύκτα ύπερ του στρατοπέδου υστερον άφικνειται :: ές Εφεσον. και ὁ Θεμιστοκίης εκεινόν τε εθεράπευσε χρημάτων δόσει (ήλθε γὰρ αὐτῷ ὕστερον ἔχ τε Αθηνῶν παρά :: τών φίλων και εξ τργους α ύπεξέκειτο), και μετά των κάτω -Περσών τινος πορευθείς άνω έσπέμπει γράμματα ές1) βασι: λέα Αρταξέρξην τον Ξέρξου νεωστί βασιλεύοντα. Εδήλου δ :. 4 ή γραφή ότι ,, θεμιστοκλής ήκω παρά σέ, ος κακά μέν πλεί- : στα Ελλήνων εξογασμαι τὸν ὑμέτερον οίχον; δσον χρόνον: τὸν σὸν πατέρα ἐπιόντα ἐμοὶ ἀνάγκη ἡμυνόμην, πολύ δ' ... έτι πλείω αγαθά, επειδή εν τῷ ασφαλεῖ μεν εμοί, εκείνο > δε εν επιχινδύνφ πάλιν ή αποχομιδή εγίγνετο. και μοι Ε εὐεργεσία ὀφείλεται (γράψας την έχ Σαλαμίνος προάγγελσιν τ της αναχωρήσεως και την των γεφυρών, ην ψευδώς προσεποιήσατο, τότε δι' αύτὸν οὐ διάλυσιν), και νῦν ἔχων σε :. μεγάλα άγαθά δρασαι πάρειμι διωκόμενος ύπο των Ελλήνων -.. διὰ τὴν σὴν φιλίαν. βούλομαι δ' ἐνιαυτὸν ἐπισχών αὐτός σοι περί ων ήχω δηλωσαι."

Βασιλεύς δέ, ώς λέγεται, έθαύμασε τε αὐτοῦ τὴν διά-**138** νοιαν παλ επέλευε ποιείν ούτως. ὁ δ' εν τῷ χρόνῳ ὅν ἐπέσχε της Περσίδος γλώσσης δσα ηδύνατο κατενόησε καλ των έπι-2 τηδευμάτων της χώρας αφικόμενος δε μετά τον ενιαυτον γίγνεται παρ' αὐτῷ μέγας καὶ ὅσος οὐδείς πω Ελλήνων διά τε την προϋπάρχουσαν άξιωσιν και τοῦ Ελληνικοῦ Ελπίδα ην υπετίθει αὐτῷ δουλώσειν, μάλιστα δὲ ἀπὸ τοῦ πεῖραν 3 διδούς ξυνετός φαίνεσθαι. ήν γὰρ ὁ Θεμιστοχλῆς βεβαιότατα 😞 δή φύσεως λοχύν δηλώσας και διαφερόντως τι ές αὐτὸ μᾶλλον έτερου άξιος θαυμάσαι οίχεια γαρ ξυνέσει, και ούτε προμαθών ες αὐτὴν οὐδεν οὕτ' Επιμαθών, τῶν τε παραχρῆμα

::

t

ŧ.

7 ; <sub>s</sub>

E

pete dech fast nur schlechte ') b a k ώς aus einer Hdschr., '-mah Hdschrr. neós.

sem Schiffsheren wer er fei und weshalb er fliebe, und wenn ihn micht reiten werbe, fo erflatte er fagen zu wollen baß burch Geld gedungen führe; Die Sicherheit aber beftebe barin iemand aus bem Schiffe ausfteige, bis die Rabet fortgefest tonne; gebe er ihm Gehor, fo werbe er ihm einer wurdigen ung eingebenf fein. Der Schiffsherr aber thut bies, und 3 1 er einen Tag und eine Racht oberhalb bes Lagers auf See gelegen, kommt er fpater nach Ephefos. Und Themistofles e fenen burch eine Schenfung an Beld (benn er erhielt fpabes aus Athen von feinen Freunden und aus Argos mas Boft niebergelegt hatte), reifte bann mit einem ber unten ben Berfer hinauf und fandte ein Schreiben an ben Ronig res, bes Lerres Cohn, ber erft seit Aurgem regierte. Das en aber besagte: "Ich Themiftolles bin zu Dir gefommen, 4 Guerm Saufe bas meifte Schlimme unter allen Griechen t habe, so lange ich Deinen Bater ber mich angriff nothten befampfte, aber noch viel mehr Butes, als ich in Sicherhm bagegen ber Rudzug gefährbet war. Bie ich baber ür eine Bohlthat Dank beanfpruchen fann (babei erwähnte Aufforderung zum Rudzuge und bas bamals von ihm durch: Richtabbrechen ber Brude, welches er fich falfchlich jufchrieb), ich auch jest Gelegenheit Dir große Dienfte zu erweisen t hier, verfolgt von ten bellenen wegen Deiner Freundschaft. ahresfrift wunsche ich Dir perfonlich die Angelegenheiten in d fomme vorzutragen." er Ronig, wie man fagt, war entzudt von ber Gefinnung 138 t und befahl ihm fo ju thun. Der aber machte fich in ber e er wartete, soviel er vermochte, mit ber Perfischen Sprache t ben Sitten bes Landes befannt; nach dem Jahre aber be- 2 sich zu jenem und ward bei ihm mächtig und so groß wie iner ber Bellenen, theils wegen des frühern Ansehns, theils

t den Sitten des Landes befannt; nach dem Jahre aber be: 2 sich zu jenem und ward bei ihm mächtig und so groß wie iner der Hellenen, theils wegen des frühern Ansehns, theils der Possung auf die Unterwerfung Griechenlands, die er önige machte, am meisten aber weil er durch Proben sich bes id einsichtig erschien. Denn Themistokles hatte auf das Un: 3 hafteste die Arast seines Genies bewiesen und war in Bezug besonders mehr als irgend ein Anderer der Bewunderung denn aus angehorner Einsicht und weder durch frühere nuch spätere Studien unterstützt, war er sowohl-über das Gegen: und weben. 1.

δι' ἐλαχίστης βουλής πράτιστος γνώμων και τῶν μελλόντων 4 επί πλεϊστον τοῦ γενησομένου ἄριστος είχαστής· καί 1) α 11 μεν μετά χειρας έχοι, και εξηγήσασθαι οίος τε, ών δε άπειρος εξη, χριναι ξχανώς ούχ απήλλαχτο τό τε αμεινον ή χειρον 💆 ξν τῷ ἀφανεῖ ἔτι προεώρα μάλιστα. καὶ τὸ ξύμπαν εἰπεῖν, φύσεως μέν δυνάμει, μελέτης δε βραχύτητι χράτιστος δη 5 ούτος αὐτοσχεδιάζειν τὰ δέοντα εγένετο. νοσήσας δὲ τελευτῷ τὸν βίον λέγουσι δέ τινες καὶ έκούσιον φαρμάκφ ἀποθανείν αὐτόν, ἀδύνατον νομίσαντα είναι ἐπιτελέσαι βασιλεῖ ἃ ὑπίσχετο. μνημείον μέν οὐν αὐτοῦ ἐν Μαγνησία ἐστὶ τῆ ᾿Ασιανη 🛰 βέν τη άγους ταύτης γαι ήρχε της χώρας, δόντος βασιλέως 14 αὐτῷ Μαγνησίαν μὲν ἄρτον, ἡ προσέφερε πεντήχοντα τάλαντα τοῦ ἐνιαυτοῦ, Λάμψαχον δὲ οἶνον (ἐδόχει γὰρ πο- ١¾ 7 λυοινότατον των τότε είναι), Μυοῦντα δὲ ὄψον. τὰ δὲ 🐪 όστα φασι χομισθήναι αὐτοῦ οἱ προσήχοντες οἴχαδε χελεύσαντος έχείνου και τεθηναι κούφα Αθηναίων εν τη Αττική. οὐ γὰρ ἐξῆν θάπτειν ώς ἐπὶ προδοσία φεύγοντος. τὰ μέν 🎙 κατά Παυσανίαν τὸν Λακεδαιμόνιον καὶ Θεμιστοκλέα τὸν κ Αθηναίον λαμπροτάτους γενομένους των καθ' έαυτους Έλλήνων ουτως έτελεύτησεν.

20 Δακεδαιμόνιοι δὲ ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πρεσβείας τοιαῦτα ἐπέταξάν τε καὶ ἀντεκελεύσθησαν περὶ τῶν ἐναγῶν ἐλάσεως το ιστερον δὲ φοιτῶντες παρ ᾿Αθηναίους Ποτιδαίας τε ἀπανίστασθαι ἐκέλευον καὶ Αἴγιναν αὐτόνομον ἀφιέναι, καὶ Ἦμαλιστά γε πάντων καὶ ἐνδηλότατα προὔλεγον τὸ περὶ Μεναρέων ψήφισμα καθελοῦσι μὴ ἂν γενέσθαι πόλεμον, ἐν τρ ἐξοητο αὐτοὺς μὴ χρῆσθαι τοῖς λιμέσι τοῖς ἐν τη Αθηναίων ἀρχῆ μηδὲ τῆ Αττικῆ ἀγορᾶ. οἱ δ ᾿Αθηναῖοι οὔτε τὰλλα ὑπήκουον οὔτε τὸ ψήφισμα καθήρουν, ἐπικαλοῦντες ἐπεργασίαν Μεγαρεῦσι τῆς γῆς τῆς ἱερᾶς καὶ τῆς ἀορίστου καὶ βἀνδραπόδων ὑποδοχὴν τῶν ἀφισταμένων. τέλος δὲ ἀφικομένων τῶν τελευταίων πρέσβεων ἐκ Λακεδαίμονος, 'Ραμφίου τε καὶ Μελησίππου καὶ Αγησάνδρου, καὶ λεγόντων ἄλλο μὲν οὐδὲν ὧν πρότερον εἰώθεσαν, αὐτὰ δὲ τάδε ὅτι Λακεδαιμονος

Molon ist zu tilgen. So Valla." Krüger.

wirtige nach fürzester Erwägung ber beste Beurtheiler als auch für bes Bevorstehende am weitesten in die Bufunft hinaus ber geschicks tete Berechner; und was er unter ben handen hatte, bas war er 4 and barzustellen im Stande, worin er aber ungeübt war, ba ents behrte er boch nicht eines treffenden Urtheils, und das Rügliche ster Schädliche in dem noch Dunkeln fah er vortrefflich voraus. Um es furz zu fagen, durch Macht des Genies und Raschheit ber Berbereitung war dieser Mann ber tüchtigste um bas Zweckbienliche p improvisiren. Er beschloß sein Leben durch eine Krankheit; 5 Einige aber fagen auch, er sei als Selbstmorber burch Gift gestors ben, nachbem er die Unmöglichkeit eingesehn dem Könige bas Berprochene zu vollführen. Ein Denkmal von ihm fteht zu Magnefin in Afien auf bem Martte; benn bies Gebiet beherrschte er, ba ihm 6 er König Magnesia, welches jährlich 50 Talente einbrachte, 30 brob, Lampsakos zu Bein (benn es galt für die weinreichste unter en bamaligen Städten) und Myns zur Bufoft gegeben hatte. Seine? Bebeine aber, ergählen seine Berwandten, seien seiner Anordnung maß in die Beimath zurudgebracht und ohne Biffen ber Athener n Attifa beigesett worden; benn es war nicht erlaubt fie zu bestaben, da er wegen hochverraths verbannt war. So endete es nit Paufanias, bem Laketamonier, und Themistotles, bem Athener, en berühmteften unter allen Bellenen ihrer Beit.

Solches waren die Forderungen welche die Lakedamonier bei 139 n erften Gefandschaft ftellten und bie Gegenforderungen welche en ie gestellt wurden wegen ber Entfernung der Fluchbeladenen; fpater jingen fie noch wiederholt zu den Athenern und forderten fie auf won botidaa abzuziehn und Aegina als selbständig frei zu gebem. Merentschiedensten aber und am offenften erflarten fie, wenne jeme 2 n Beschluß wegen Megara aufhoben, wurde ber Krieg nicht and richen, jenen Beschluß in welchem gejagt war, die Regarer burften ie bafen im Bebiete ter Athener und ben Attischen Rarte micht Die Athener aber gaben ihnen weber in ben Gerigen muben. Huden Gehör noch boben fie ten Beichluß auf, ba fie ben Die arern die Bebauung tes heiligen und tes unabgegrenzten Laule nt die Aufnahme ter entweichenten Sclaven jur Left legten. nelich die letten Gesandten aus Laketamon kamen, Mannen lelefippos und Agesandros, und sonft nichts von dem indien e früher zu sagen pflegten, sontern nur dies: die Laleum

μόνιοι βούλονται την εξρήνην εξναι, εξη δ' αν εξ τους Ελληνας αὐτονόμους ἀφεῖτε ), ποιήσαντες ξακλησίαν οἱ Αθηναῖοι γνώμας σφίσιν αὐτοῖς προὐτίθεσαν, καὶ ἐδόκει ἄπαξ περὶ τ 4 απάντων βουλευσαμένους αποκρίνασθαι. και παριόντες αλλοι τε πολλοί έλεγον, ἐπ' ἀμφότερα γιγνόμενοι ταῖς γνώμαις ι και ώς χρη πολεμεῖν και ώς μη ξμπόδιον είναι τὸ ψήφισμα 1 ελοήνης, αλλά καθελείν, και παρελθών Περικλής ὁ Κανθίππου, ανήρ κατ' ξκείνον τον χρόνον πρώτος Άθηναίων, λέγειν τε και πράσσειν δυνατώτατος, παρήνει τοιάδε.

. 1

18

:ki

7

,,Τής μεν γνώμης, ὦ Άθηναῖοι, ἀεὶ τῆς αὐτῆς ἔχομαι 140 μη είκειν Πελοποννησίοις, καίπερ είδως τους ανθρώπους ου 🔓 τη αὐτη ὀργη ἀναπειθομένους τε πολεμεῖν καλ ἐν τῷ ἔργφ 😸 πράσσοντας, πρὸς δὲ τὰς ξυμφορὰς καὶ τὰς γνώμας τρεπο-2 μένους. ὁρῶ δὲ καὶ νῦν ὁμοῖα καὶ παραπλήσια ξυμβουλευτέα μοι ὄντα, και τοὺς ἀναπειθομένους ὑμῶν δικαιῶ τοῖς κοινῆ δόξασιν, ην ἄρα τι και σφαλλώμεθα, βοηθεῖν, η μηδε κατορθούντας της ξυνέσεως μεταποιείσθαι. Ενδέχεται γάρ τας ξυμφοράς των πραγμάτων ούχ ήσσον αμαθώς χωρήσαι η και τας διανοίας του ανθρώπου. διόπερ και την τύχην, 3 ύσα αν παρά λόγον ξυμβή, ελώθαμεν αλτιασθαι. Λακεδαιμόνιοι δὲ πρότερόν τε δηλοι ήσαν ἐπιβουλεύοντες ἡμῖν καὶ νῦν οὐχ ἥκιστα. εἰρημένον γὰρ δίκας μὲν τῶν διαφόρων?) άλλήλοις διδόναι καλ δέχεσθαι, έχειν δε έκατέρους α έχομεν, 4 ούτε αύτοι δίκας πω ήτησαν ούτε ήμῶν διδόντων δέχονται, βούλονται δὲ πολέμφ μαλλον ή λόγοις τὰ ἐγκλήματα διαλύεσθαι, και ξπιτάσσοντες ήδη και οὐκέτι αλτιώμενοι πάρεισι. Ποτιδαίας τε γὰρ ἀπανίστασθαι κελεύουσι καλ Αίγιναν αὐτόνομον αφιέναι και τὸ Μεγαρέων ψήφισμα καθαιρείν οί δὲ τελευταῖοι οίδε ήχοντες και τοὺς Ελληνας προαγορεύουσιν 5 αὐτονόμους ἀφιέναι. ὑμῶν δὲ μηδεὶς νομίση περὶ βραχέος αν πολεμείν, εί τὸ Μεγαρέων ψήφισμα μη καθέλοιμεν, δπερ

¹) Die Hdschrr. überwiegend ἀφῆτε, schon wegen εἴη δ' ἄν verwerflich; s. zu 6, 21, 1.

<sup>2)</sup> pr k aus mehrern Handschrr., worunter einige der besten, διαφορών.

αάλιστα προύχονται εί καθαιρεθείη, μή ἄν γίγν
πόλεμον, μηδ' ἐν ὑμῖν αὐτοῖς αἰτίαν ὑπολίπησε

μερον ἐπολεμήσατε. τὸ γὰρ βραχύ τι τοῦτο πος

κει τὴν βεβαίωσιν καὶ πεῖραν τῆς γνώμης, οἶς εξ

σετε, καὶ ἄλλο τι μεῖζον εὐθὺς ἐπιταχθήσεσθε ὡς

υτήσαιτε') αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ ἴσου ὑμῖν μᾶλλον προ

,,Αὐτόθεν δή διανοήθητε ή ὑπακούειν ποίν τ εί πολεμήσομεν, ώς ξμοιγε άμεινον δοκεί είνοιεγάλη και έπι βραχεία όμοίως προφάσει μη είξ Εύν φόβφ έξοντες α κεκτήμεθα. την γάρ αύκ. Τούλωσιν ή τε μεγίστη και Ελαχίστη δικαίωσι... . ο ομηίων πρό δίκης τοις πέλας επιτασσυμένη. πολέμου και των εκατέροις ύπαρχόντων ώς ούκ 🕳 🗖 🕶 🚅 🖟 🖟 Ελοποννήσιοι καλ ούτε έδές: ούτε έν κοι 🖜 έστιν αὐτοῖς, ἔπειτα χρονίων πολέμων καλ διαπον 🖜 διά το βραχέως αὐτολ ἐπ' άλλήλους ὑπὸ πενίσ= καλ οί τοιούτοι ούτε ναύς πληρούντες ούτε πε 🗲 πολλάκις έκπεμπειν δύνανται, από των ίδεων 🛣 τες και από των αύτων δαπανώντες και προσέτ της είργομενοι αί δε περιουσίαι τους πολέρι 🖛 αξ βίαιοι ξοφοραλ ανέχουσι. σώμασί τε έτοιμε 🥌 τουργοί των ανθρώπων ή χρήμασι πολεμείν, 🛪 🖛 έχοντες έκ των κινδύνων κάν περιγενέσθαι, το μή οὐ προαναλώσειν, ἄλλως τε κᾶν παρὰ δόξος 🗷 ο πόλεμος αὐτοῖς μηχύνηται. μάχη μέν 🧢 απαντας Ellηνας δυνατοί Πελοποννήσιοι κας άντισχείν, πολεμείν δε μή πρός όμοιαν 🗗 αδύνατο, όταν μήτε βουλευτηρίω ένλ χρώμε 🗈

1) So b a pr k aus einigen, auch guten Hidse la armorfoare, die übrigen u. pr g xarmorfoere, v ...

τι όξέως ἐπιτελῶσι, πάντες τε ἐσόψηφοι ὅντες καὶ οὐχ ὁμόφυλοι τὸ ἐφ' ἑαυτὸν¹) ἕκαστος σπεύδη εξ ὧν φιλεῖ μηδὲν 
δ ἐπιτελὲς γίγνεσθαι. καὶ γὰρ οἱ μὲν ὡς μάλιστα τιμωρήσασθαί τινα βούλονται, οἱ δὲ ὡς ἥκιστα τὰ οἰκεῖα φθεῖραι. 
χρόνιοί τε ξυνιόντες ἐν βραχεῖ μὲν μορίφ σκοποῦσί τι τῶν 
κοινῶν, τῷ δὲ πλέονι τὰ οἰκεῖα πράσσουσι καὶ ἕκαστος οὐ 
παρὰ τὴν ἑαυτοῦ ἀμέλειαν οἴεται βλάψειν, μέλειν δέ τινι 
καὶ ἄλλφ ὑπὲρ ἑαυτοῦ τι προϊδεῖν, ῶστε τῷ αὐτῷ ὑπὸ 
ἀπάντων ἰδία δοξάσματι λανθάνειν τὸ κοινὸν ἀθρόον φθειρόμενον.

,,Μέγιστον δε τῆ τῶν χρημάτων σπάνει κωλύσονται, 142 όταν σχολή αὐτὰ ποριζόμενοι διαμέλλωσι τοῦ δὲ πολέμου οί καιροί οὐ μενετοί. και μήν οὐδ' ή ἐπιτείχισις οὐδὲ τὸ ναυτικόν αὐτῶν ἄξιον φοβηθηναι. την μεν γὰς χαλεπόν και εν ειρήνη πόλιν αντίπαλον παρασκευάσασθαι, ήπου δή ξυ πολεμία τε και οὐχ ἦσσον ἐκείνοις ἡμῶν ἀντεπιτετειχισμέ-2 νων · φρούριον δ' εὶ ποιήσονται, τῆς μὲν γῆς βλάπτοιεν ἄν τι μέρος παταδρομαϊς παλ αὐτομολίαις, οὐ μέντοι ἰπανόν γε ξσται ξπιτειχίζειν τε χωλύειν ήμας πλεύσαντας ές την ξχείνων και, ήπερ τσχύομεν, ταϊς ναυσιν αμύνεσθαι. πλέον γάρ ήμεις έχομεν τοῦ κατά γῆν ἐκ τοῦ ναυτικοῦ ἐμπειρίας 3 ή ξχείνοι έχ του κατ' ήπειρον ές τὰ ναυτικά. τὸ δὲ τῆς θαλάσσης επιστήμονας γενέσθαι οὐ δαδίως αὐτοῖς προσγενήσεται. οὐδὲ γὰρ ὑμεῖς, μελετῶντες αὐτὸ εὐθὺς ἀπὸ τῶν Μηδικών, έξειργασθέ πω2). πῶς δη ἄνδρες γεωργοί και οὐ θαλάσσιοι, καὶ προσέτι οὐδὲ μελετῆσαι ξασόμενοι διὰ τὸ ύφ' ήμῶν πολλαῖς ναυσίν ἀεὶ ἐφορμεῖσθαι, ἄξιον ἄν τι 4 δρῷεν; πρὸς μὲν γὰρ ὀλίγας ἐφορμούσας κᾶν διακινδυνεύ-σειαν πλήθει τὴν ἀμαθίαν θρασύνοντες, πολλαῖς δὲ εἰργόμενοι ήσυχάσουσι, και έν τῷ μὴ μελετῶντι ἀξυνετώτεροι ξσονται καλ δι' αὐτὸ καλ ὀκνηρότεροι. τὸ δὲ ναυτικὸν τέχνης ξστίν, ωσπερ και άλλο τι, και ούκ ξνθέχεται, δταν τύχη,

<sup>1)</sup> p g ἐφ' ἐαυτῶν mit wenigen und schlechten Handschrr.

²) be k streichen  $\pi\omega$  mit mehrern, auch guten Hdschrr., in denen es jedoch wohl wegen des folgenden  $\pi\tilde{\omega}\varsigma$  nur durch Versehen ausgefallen ist.

stammes sind, Jeder sein Interesse eifrig vertritt; woraus nichts Ganzes zu entstehen psiegt. Denn während die Einen so viel als 6 möglich einen Feind züchtigen wollen, wollen die Andern so wenig als möglich ihr Eigenthum zu Grunde richten. Und säumig zussammenkommend erwägen sie in einem kleinen Theile der Zeit Etwas von dem Gemeinsamen, in dem größern aber verhandeln sie die eigenen Angelegenheiten; und jeder meint daß er ja durch seine Sorgslosigseit nicht schaden werde, sondern auch wohl ein Anderer die Sorge übernehme an seiner Statt Vorsicht zu üben, sodas durch die gleiche Privatgesinnung aller Einzelnen unvermerkt das Allgemeine zusammen zu Grunde gerichtet wird.

"Das Wichtigste aber ist, sie werden durch den Mangel an 142

Belbern gehemmt werben, solange fie biefelben fo muhfam und zaudernd herbeischaffen; bes Krieges Gelegenheiten aber warten nicht. Und wahrlich auch ihre Anlegung von festen Platen und ihre See macht verdient nicht gefürchtet zu werben; benn durch jene eine gleich mächtige Stadt herzustellen ist sogar im Frieden schwer, ges schweige benn im feindlichen Gebiete und indem wir dann gegen fie ebenfalls Festungen werben angelegt haben; werden sie aber ein Ca=2 stell bauen, so möchten sie vielleicht einen Theil des Landes durch Streifzüge und Desertionen schädigen, doch es wird ein solches nicht im Stande sein uns zu hindern nach ihrem Lande zu schissen und daselbst Festen anzulegen und, worin ja unsre Kraft liegt, mit der Flotte uns zu vertheidigen. Denn wir haben aus dem Seewesen mehr Erfahrung im Landfriege als sie aus bem Festlandfriege für den Flottendienst. Des Meeres aber kundig zu werden wird ihnen 3 nicht leicht gelingen. Denn selbst ihr, obschon ihr euch barin gleich von den Mederkriegen an übtet, habt es noch nicht zur Vollkommenheit gebracht: wie sollten ba landbauende und nicht seefahrende Männer, denen obenein nicht einmal gestattet werden wird sich zu üben, weil sie von uns fortwährend mit vielen Schiffen umlagert werben, etwas Orbentliches schaffen? Denn gegen wenige blockis 4 rende möchten sie vielleicht einen Kampf wagen, durch die Menge ihre Unkunde ermuthigend, von vielen aber eingeschlossen werden sie ruhig liegen, und bei dem Mangel an Uebung werden sie ungesschickter und dadurch auch furchtsamer sein. Denn das Seewesen ist, wie nur irgend etwas Anderes, eine Sache ber Kunft und läßt fich

ἐχ παρέργου μελετασθαι, ἀλλὰ μαλλον μηδέν ἐχείνφ πάρεργον αλλο γίγνεσθαι.

- "Εἴ τε καὶ κινήσαντες τῶν Ὀλυμπίασιν ἢ Δελφοῖς χοημά-143 των μισθώ μείζονι πειρώντο ήμων υπολαβείν τους ξένους τών ναυτών, μη δντων μέν ημών αντιπάλων έσβάντων αὐτών τε και τών μετοίκων δεινόν αν ήν· νυν δε τόδε τε ὑπάρχει καί, ὅπερ κράτιστον, κυβερνήτας ἔχομεν πολίτας και την άλλην ύπηφεσίαν πλείους και άμείνους η πάσα ή 2 αλλη Ελλάς. και έπι τῷ κινδύνφ οὐδείς αν δέξαιτο των ξένων τήν τε αύτοῦ φεύγειν και μετὰ τῆς ῆσσονος ἄμα ελπίδος όλίγων ήμερων ένεκα μεγάλου μισθού δόσεως έκείνοις ξυναγωνίζεσθαι. και τὰ μέν Πελοποννησίων ξμοιγε τοιαῦτα καλ παραπλήσια δοχεῖ είναι, τὰ δὲ ἡμέτερα τούτων τε ώνπερ ξχείνοις ξμεμψάμην ἀπηλλάχθαι καὶ ἄλλα οὐκ ἀπὸ τοῦ ἴσου 3 μεγάλα έχειν. ην τ' έπλ την χώραν ημών πεζη ζωσιν, ημείς ξπλ την ξχείνων πλευσούμεθα, χαλ οὐχέτι ξχ τοῦ ὁμοίου ξσται Πελοποννήσου μέρος τι τμηθήναι καλ την Αττικήν απασαν· οι μέν γάρ ούχ εξουσιν άλλην αντιλαβείν άμαχει, ημεν δέ έστι γη πολλή και εν νήσοις και κατ' ήπειρον· μέγα 4 γὰρ τὸ τῆς θαλάσσης κράτος. σκέψασθε δέ εὶ γὰρ ) ήμεν νησιώται, τίνες αν άληπτότεροι ήσαν; καλ νῦν χρη ὅτι ἐγγύτατα τούτου διανοηθέντας την μέν γην και οίκίας άφείναι, της δε θαλάσσης και πόλεως φυλακήν έχειν, και Πελοποννησίοις ύπερ αὐτῶν ὀργισθέντας πολλῷ πλείοσι μὴ διαμάχεσθαι (χρατήσαντές τε γαρ αύθις ούχ ελάσσοσι μαχούμεθα καλ ήν σφαλώμεν, τὰ των ξυμμάχων, όθεν Ισχύομεν, προσ-5 απόλλυται· οὐ γὰς ἡσυχάσουσι μὴ ἐκανῶν ἡμῶν ὄντων ἐπ' αὐτοὺς στρατεύειν), τήν τε ὀλόφυρσιν μη οἰχιῶν καὶ γῆς ποιεϊσθαι, αλλά των σωμάτων οθ γάρ τάδε τους ανδρας, άλλ' οι ανδρες ταυτα κτώνται. και ει φμην πείσειν ύμας, αὐτοὺς αν έξελθόντας έχέλευον αὐτὰ δηῶσαι καὶ δείξαι Πελοπογνησίοις ότι τούτων γε έγεκα ούχ ὑπακούσεσθε.
- 144 ,,Πολλά δε και άλλα έχω ες ελπίδα τοῦ περιέσεσθαι, ήν

<sup>1)</sup> p aus einigen Handschrr., worunter die besten, ner yde.

nicht so nach Belieben als Nebengeschäft einüben, sondern es darf vielmehr kein anderes Nebengeschäft neben jenem getrieben werden.

"Und follten fie auch die Schape in Olympia und Delphi ans 148 greifen und unfre fremden Seeleute burch höhern Lohn uns ju entziehen versuchen, so wurde bas nur bann gefährlich fein, wenn wir mit ben Metofen bie Schiffe besteigend ihnen nicht gewachsen waren; jest aber ift nicht nur bies ber Fall, sondern wir haben auch, was bas Beste ift, nur Burger als Steuermanner und bie übrige Schiffsmanuschaft zahlreicher und beffer als bas ganze übrige bellas. Und bei ber bamit verbundenen Gefahr mochte wohl keiner 2 ber Fremben es vorziehn sein Baterland zu verlaffen und zugleich mit geringerer hoffnung, wegen eines hohen Solbes für wenige Tage, mit jenen zu ftreiten. So und abnlich Scheinen mir Die Buftanbe ber Beloponneffer, Die unfrigen aber sowohl von dem mas ich an jenen tabelte frei zu fein als auch andere ungleich größere Borguge zu haben. Und falls fie zu Lande gegen unfer Gebiet ziehn, 3 werben wir gegen bas ihrige fegeln, und die Verwüftung eines Theiles des Beloponnes wird dann von größerem Gewichte fein als bie von gang Attifa; benn jene werben nicht ein anderes Land ohne Rampf als Erfat nehmen fonnen, wir aber befigen ein großes Bebiet sowohl auf Inseln als auf bem Festlande; benn mächtig ist bie Berrichaft jur Gee. Bedenket: wenn wir Inselbewohner waren, 4 welches Bolf mare unangreifbarer? Daher muffen wir jest moglicht fo gefinnt fein, als waren wir es, und Land und Saufer preisgeben, für bas Meer aber wachen und nicht aus Erbitterung über jene Dinge mit ben weit zahlreichern Beloponnesiern fampfen (benn haben wir gefiegt, fo werden wir abermale mit nicht Wes nigern fampfen, und falls wir unterliegen, gehen noch bazu die Einfunfte von ben Bunbesgenoffen, burch bie wir ftart find, verloren; benn biese werben nicht ruhig bleiben, wenn wir nicht im 5 Stande find gegen sie zu Felde zu ziehn), und unsere Rlage nicht um Baufer und Land erheben, fondern um die Perfonen; benn jene Dinge find nicht herren über bie Manner, sondern bie Manner find herren über fie. Und glaubte ich euch baju bewegen zu fonnen, so wurde ich euch rathen fie freiwillig zu verlaffen und zu zerftoren, um den Peloponnesiern zu zeigen daß ihr wenigstens um beren willen euch nicht fügen werbet.

"Ich habe aber auch viele andere Grunde für die hoffnung tag 144

έθέλητε άρχήν τε μή ξπικτασθαι αμα πολεμούντες καλ κινδύνους αὐθαιρέτους μὴ προστίθεσθαι· μᾶλλον γὰρ πεφόβημαι τας οίχειας ήμων αμαρτίας ή τας των έναντίων διανοίας. 2 άλλ' ξχείνα μέν χαι έν άλλω λόγω αμα τοῖς ἔργοις δηλωθήσεται νῦν δὲ τούτοις ἀποχρινάμενοι ἀποπέμψωμεν, Μεγαρέας μέν ὅτι ἐάσομεν ἀγορᾶ καὶ λιμέσι χρῆσθαι, ἢν καὶ Δαχεδαιμόνιοι ξενηλασίας μη ποιώσι μήτε ήμων μήτε των ήμετέρων ξυμμάχων (ούτε γὰρ ἐκεῖνο κωλύει [ἐν]') ταῖς 3 σπονδαῖς οὖτε τόδε), τάς τε²) πόλεις ὅτι αὐτονόμους ἀφήσομεν, εί και αὐτονόμους ἔχοντες ἐσπεισάμεθα και ὅταν κάκεῖνοι ταῖς αύτῶν ἀποδῶσι πόλεσι μὴ σφίσι τοῖς Λακεδαιμονίοις ξπιτηδείως αὐτονομεῖσθαι, άλλὰ αὐτοῖς ξχάστοις ώς βούλονται. δίχας δε δτι έθελομεν δοῦναι χατά τὰς ξυνθήχας, πολέμου δε οὐκ ἄρξομεν, ἀρχομένους δε ἀμυνούμεθα. 4 ταῦτα γὰρ δίχαια και πρέποντα αμα τῆδε τῆ πόλει ἀποκρίνασθαι. είδεναι δε χρή ὅτι ἀνάγκη πολεμεῖν ἢν δε έκούσιοι μαλλον δεχώμεθα, ήσσον έγκεισομένους τούς έναντίους έξομεν έχ τε των μεγίστων χινδύνων δτι και πόλει και ίδιώτη 5 μέγισται τιμαλ περιγίγνονται. οί γοῦν πατέρες ἡμῶν ὑποστάντες Μήδους και ούκ από τοσωνδε όρμωμενοι, άλλα και τὰ ὑπάρχοντα ἐχλιπόντες, γνώμη τε πλείονι ἢ τύχη καὶ τόλμη μείζονι ή δυνάμει τόν τε βάρβαρον άπεώσαντο καλ ές τάδε προήγαγον αὐτά. ὧν οὐ χρη λείπεσθαι, άλλὰ τούς τε έχθρούς παντί τρόπφ αμύνεσθαι και τοῖς ἐπιγιγνομένοις πειρασθαι αὐτὰ μὴ ἐλάσσω παραδοῦναι."

Þ

1

b

145 'Ο μέν Περικλής τοιαύτα είπεν. οι δ' Αθηναίοι νομίσαντες ἄριστα σφίσι παραινείν αὐτὸν ἐψηφίσαντο ἃ ἐκέλευε, καὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀπεκρίναντο τῆ ἐκείνου γνώμη, καθ' ἔκαστά τε ὡς ἔφρασε καὶ τὸ ξύμπαν, οὐδὲν κελευόμενοι ποιήσειν, δίκη δὲ κατὰ τὰς ξυνθήκας ἑτοῖμοι είναι διαλύεσθαι περὶ τῶν ἐγκλημάτων ἐπὶ ἴση καὶ ὁμοία. καὶ οἱ μὲν ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου καὶ οὐκέτι ὕστερον ἐπρεσβεύοντο.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Alle Handschrr. haben  $\partial r$ , doch widerstrebt es dem Sinn. Dionys. Hal. führt die Stelle ohne  $\partial r$  an und Valla übersetzt es nicht; p  $[\partial r]$ .

<sup>2)</sup> So p g mit vielen u. sehr guten Hdschrr., die übrigen väs di.

wir flegen werben, wofern ihr nicht burch ben Rrieg zugleich eure herrichaft noch ausbehnen und muthwillig Gefahren auf euch ziehen wollt; benn mehr fürchte ich unfere eignen Fehler als bie Plane ber Gegner. Doch bies werbe ich noch in einer anbern Rebe, 2 jugleich mit ben Thaten felbft, beweisen; jest aber laßt uns biefejurudfenten mit ber Antwort: bag wir ben Degarern gestatten werten unfern Markt und unfre Bafen zu benuten, fobalb auch bie Lakebamonier bie Frembenausweisungen gegen uns unb unfre Buntesgenoffen unterlaffen (benn in ber That ift jenes ebensowenig bem Frieden hinberlich als biefes), ferner bag wir bie Staaten als felb= 3 ftanbig freigeben werben, wenn fie felbstanbig waren, als wir ben Bertrag fcbloffen, und fobalb auch jene ihren Staaten bas Recht jurudgeben, nicht auf eine ihnen, ben Lakebamoniern, sonbern auf eine ihnen felbst zusagende Art nach eigenem Ermeffen sich felb= einzurichten; endlich bag wir ein Rechtsverfahren zu ge= Nándia wahren bereit find gemaß ben Bertragen, und bag wir ben Rrieg nicht beginnen, uns aber gegen bie ihn Beginnenben vertheibigen Denn bies ift eine gerechte und zugleich biefer Stadt ge- 4 ziemende Antwort. Wiffen aber muß man dag ber Krieg eine Rothwenbigfeit ift, bag wenn wir ihn lieber von freien Studen wahlen, wir an ben Begnern weniger ungeftume Dranger haben werben, und bag aus ben größten Gefahren fo für ben Staat wie für ben Einzelnen auch die größten Ehren erwachsen. Unfre Bater 5 venigstens, bie ben Rampf mit ben Mebern bestanden und nicht von fo bebeutenben Mitteln ausgiengen, fonbern fogar ihr Befitsthum verließen, haben mit mehr Berftand als Glud und mit gro-Berer Ruhnheit als Macht ben Barbaren gurudgeworfen und ben Staat auf Diese Stufe erhoben; hinter ihnen muffen wir nicht gunichleiben, sondern sowohl die Feinde auf jede Weise bekampfen als auch ben Nachkommen ben Staat nicht fleiner überliefern."

So sprach Perikles. Die Athener aber meinten, er rathe ihnen 145 bas Beste, beschlossen was er ihnen hieß und antworteten den Lastedamoniern ganz in seinem Sinne, sowohl im Einzelnen wie er es gesagt hatte als auch im Allgemeinen, daß sie auf Befehl nichts thun würden, wohl aber bereit seien durch ein Rechtsversahren geswäß den Verträgen die Beschwerden zu erledigen unter der Bestingung völliger Rechtsgleichheit. So reisten diese nach Hause ab, und sie schickten nun weiter keine Gesandten.

Thufpdides I.

146 Αὶτίαι δὲ αὖται καὶ διαφοραὶ ἐγένοντο ἀμφοτέροις πρὸ τοῦ πολέμου, ἀρξάμενοι εὐθὺς ἀπὸ τῶν ἐν Ἐπιδάμνω καὶ Κερκύρα. ἐπεμίγνυντο δὲ ὅμως ἐν αὐταῖς καὶ παρ' ἀλλή-λους ἐφοίτων ἀκηρύκτως μέν, ἀνυπόπτως δὲ οῦ σπονδῶν γὰρ ξύγχυσις τὰ γιγνόμενα, ἢν καὶ πρόφασις τοῦ πολεμεῖν.

Dies waren die Beschwerden und Streitigkeiten beider Theile 146 wer dem Kriege, die gleich nach den Vorgängen in Epidamnos und Kuthra begonnen hatten. Gleichwohl verkehrten sie während ders silben unter sich und giengen zu einander, zwar ohne Herold, nicht der ohne Argwöhn; denn die Vorfälle waren ein Bruch der Verziege und ein Vorwand zum Kriege.

den neuen Eroberungen zu fichern. Aber anstatt die alten Karischen Einwohner als einen untergeordneten und unterworfenen Stamm zu behandeln, behandelte fie Minos wie sein eigenes Bolt, legte ihnen keinen Tribut auf, b. h. er gestattete ihnen ihre Lan-bereien als volles Eigenthum zu behalten, nicht als Lehen vom Könige, von beffen Ertrage fie ihm ben Behnten zu gahlen hatten, und gebrauchte fie mit seinen eigenen Kretern als eine Art socii navales im Rriege. In einer spatern Beit bewirften bie Dorischen und Jonischen Kolonien eine vollständigere Umwälzung auf den Kykladen, indem sie eine so große Anzahl der alten Einwohner ausrotteten, baß fie in wenigen Jahren alle Spuren berfelben als eines besondern Bolfes mit besonderer Sprache zerftorten." Man vergl. noch Strabo 14, p. 661.

- 1. κατά κώμας οίκουμέναις] Db "dorfartig gebaute (be-wohnte) Städte" oder "in Dörfern lebende Gemeinden"? Wohl bas Lestere, f. 1, 10, 3.
  - 2. των ποιητων] Donff. γ'. 71 mit Mitsch's Anm., & 52. Hymn. Apoll. 452.
  - 3. zw nalaiw roonw] Hubson und Krüger beziehen bies auf bas Leben in Dörfern, Andere auf bas Räuberleben. Für lettere Ansicht spricht bas Vorangehende, dagegen das Folgende. Uebrigens war eins durch das andere motivirt.
- 2. έν τοίς πρώτοι] Abgefürzt aus èν τοίς τον σίδηρον καταθεμένοις πρώτοι οι Αθηναίοι κατέθεντο. Bergl. 8, 90, 1. άνηρ εν τοις μάλιστα και εκ του πλείστου έναντίος τῷ δήμφ. Aber schon Thuk. gebraucht bies er rois ohne Rucksicht auf feinen Ursprung als Formel, als Abharens bes Superlative und verbindet es daher unverändert auch mit dem Femininum, 3, 17, 1. er vols πλείσται δή νήες. 3, 81, 4. εν τοίς πρώτη. · Aus bemfelben Grunde ist hier de erst nach πρώτοι gesetzt.

  καὶ οἱ προσβύτοροι] ,, Da diese weichliche Lebensweise wieder

einer ruftigern gewichen war, unstreitig auf Anlaß ber vielen Kriege, so bemerkt Thuk., daß von jener noch vor nicht langer Beit Spuren

da gewesen." Krüger.
. Livovs] Diese leinenen Unterkleider waren weitläufig, zierlich gefältelt und mit kostbaren Stickereien versehn (baher von Becakleides Pont. bei Athen. 12. p. 512 B. und Aelian V. H. 4, 22. nouniloi genannt). Spätet trugen die Manner wollene Unterfleiber, " bie Frauen aber behielten bie Jonische Kleidung mit langen Aermeln, weitem Faltenwurf, schleppendem Saume, meist aus Linnen, bei". Müller Dar. 2, S. 263 (2. Ausg.), der aber dem Thut. mit Unrecht die Meinung zuschreibt, daß die leinenen Gewänder die ursitungliche Griechische Kleibung gewesen. S. Becker Chatifl. 2, **©.** 309.

zewsilor] Die "golbenen Cicaben" find Haarnabeln ober

Refteln in Gestalt einer Cicabe, burch bie ber sogenannte zowbulos aufgebunben warb. Das Berbum deadeiobas icheint auf ein Em= por binden des Haares, auf eine Haarschleife über der Stirn zu beuten, wie fie später bei Apollon, Artemis, Eros gefunden wird. 6. Müller Archaol. § 330. 3. Andere erflaren ben nowpulos ans bers. Uebrigens gilt auch bei Aristophanes (Ritter 1331. Wolfen 984) diese Tracht als eine altfränkische.

peroia Drüller Dor. a. a. D.: "Die Lakonen zeichneten sich vor allen Hellenen durch einfache und kurze Gemander aus; so war das Lakonische Himation, der Tribon, von ftarkem Tuche und geringem Umfange, bas Sparta's junge Leute bas ganze Jahr hinburch ohne Chiton zu tragen burch bie Sitte gezwungen waren, ber auch altere Danner (wie Die Lakonizonten Athens) fich oft freiwillig

unterzogen."

ov wolla try] Man weiß bag ber Lafebamonier Afanthos ber erfte war ber, nachdem Orfippes von Megara im Stadion ju Olympia burch einen Zufall bie Binde verloren hatte und bas turch Sieger geworben war, im Diaulos nackt auftrat. Da nun tiefe beiden Siege (Dl. 15 gewonnen) zu früh fallen als daß sich, wenn schon zu jener Zeit das Tragen des Schurzes überhaupt abs gekommen ware, der Ausbruck od nolla ken rechtsertigen ließe, so ift wohl mit Boch E. J. 1. p. 554 und Müller Archäol. § 336. 2. anzunehmen daß die übrigen Athleten, mit Ausnahme der Wett= läufer, den Schurz noch bis kurz vor die Zeit wo Thukydides schrieb beibehalten hatten.

adla riderai] ift dia mesov gesetzt und baber bem Sinne nach

યુલિં જે મેજ મામ મામ મામ છે. રૂપ 3, 34, 3.

2. ai de malacai] Poppo führt Argos, Sikhon, Mykena, 7 Refropia, Radmeia als solche an.

Ańlov] Ausführlich 3, 104.

wungar] Ueber die Karer auf den Inseln f. die schon oben citirte Stelle Herod. 1, 171; Beispiele Phonikischer Riederlassungen

bei bemf. 4, 147, 5. 2, 44, 4.

grwodirrec] Nach dem Schol. gaben die Karer dem Tobten einen kleinen Schild und einen Helmbusch mit. Sie sollen auch nach Herod. a. a. D. die Helmbusche, Handhaben und Wappen der Schilder erfunden haben.

Turdagew] Er nahm allen Bewerbern um die Belene ben 9 Eid ab ben fünftigen Gemahl berselben schützen zu wollen. Apollob. 3, 10, 9. Die Uebersetzung hat sich, um Schwerfälligkeit zu vers meiden, erlaubt ben Genitiv beizubehalten.

of ta sapestata] Dir scheint der Gedanke am paffenoften, wenn man nach Педопочиновые in Komma sest, rà σαφέστατα von dem aus Lépouse zu wiederholenden Particip Léportes abhans gen läßt und proppy ute. als Apposition faßt. Was die Wieders

holung beffelben Berb. im Partic. betrifft, vergl. Plut. Pericl. 35.. χρήμασιν, ων άριθμόν οι τον ελάχιστον πεντεκαίδεκα τάλαντα, πεντήποντα δ' οἱ τὸν πλείστον γράφουσιν. So ift auch wohl Serod. 7, 190, 1. zu schreiben: Έν τούτω τῷ πόνω νέας οἱ δλαχίστας λέγουσι διαφθαρήναι τετρακοσίων οὐκ ελάσσονας. Die Ausga, die ich eben nachsehn kann haben of.

την επωνυμίαν] Ein älterer Gesammtnahme ift nicht bekannt, benn "Apia" ift blos gelehrter Name. Richtig Hehne zu Il. t. IV. p. 85.

- 2. Eugvodswe use Der Inhalt dieses schwerfällig gestalteten Sates ift dieser: Eurpstheus hatte, als er gegen die Herakliden auszog, dem Atreus, seiner Mutter Bruder, der in Folge der Ermordung des Chrysippos von seinem Bater verbannt war, zum Regenten feines Landes eingefest und Diefer ward bann, als Eurhftheus in Attifa gefallen war, um so eher im Befite ber herr: schaft gelaffen, als von den Herakliden Gefahr drohte. So traten bie Pelopiben an die Stelle der Persiden und wurden noch machstiger als diese. — Müller Dor. 1, S. 58 (2 A.): "Im Pelopon» nes succedirten indeß nach der synchronistisch angeordneten Sage bem Eurhstheus die Pelopiben, welche barnach ganz als Verdränger ber rechtmäßigen Herrscher vom Stamme bes Perseus erscheinen; aber ob den alteren Dichtern ein solches Verhältniß bekannt war, ist sehr zu zweiseln; soviel ist beutlich, daß wir es hier nicht mit ber Tradition, sondern mit wiffenschaftlichen Combinationen berselben zu thun haben." — Eurhstheus ist ber Sohn des Sthenelos, ber Enkel des Perseus. Getöbtet ward er von Hyllos, nach Ans bern von Jolaos am Stironischen Passe in Megaris, welches bamals noch zu Attifa gehörte (f. die Ausleger zu dieser Stelle). — Chrysippos, Sohn des Pelops von einer Nymphe, ward von den rechtmäßigen Söhnen des Pelops, Atreus und Thyestes, auf Anstiften ihrer Mutter Sippodameia getöbtet.
- vavol re alelorais] Die Stellen auf die sich Thukydides hier und in den gleich folgenden Worten bezieht find: 31. 8. 576. 610. 108. Auch das vorangehende od zágere spielt auf das Ho-merische záger 'Argeidyoe pigorres (Db. e. 307) an.

q

ŧ

7

Ä

1

t

1

mollyge rygoesel Man kann nur an bie Argolischen und bie im Aegeischen Meere liegenden Inseln denken, da Baknthos, Rephallenia, Dulichia, Taphos andere Herrscher hatten. S. Rüller Aeginet. p. 24. Die negrorzides find nach Boppo etwa Kalauria, Hydreia, Tiparenos, Refryphaleia.

10 Muxqvai] Poppo erinnert an die noch jest vorhandenen großartigen Ruinen von Myfena, bas "goldreiche" Schaphaus bes Atreus mit dem Löwenthor undebie Kyklopischen Mauern, wodurch Strabo's Behauptung "bag nicht mehr eine Spur von Myfena zu finden sei" hinlanglich widerlegt werbe. Gleichwohl, meint er, wurde

man unrecht thun, diese Ruinen dem Thutydides entgegenzuhalten, da theils ihr Umfang nicht bedeutend sei, theils sich auch zu Tirynth und an andern Orten, die Niemand als große ansehe, ahnliche sanden, endlich ihr Bau mehr ein Beweis von der Kunstfertigkeit der alten Bewohner als von der politischen Nacht des Staates sei.

- 2. reis nieres Die den Peloponnes in fünf Theile theilten, nahmen als solche an: Messenien, Lakonika, Argolis, Arkadien (welches Elis mitbegriff), Achaja. S. Paus. 5, 1, 1.
- 3. \*\*\a\a\a\circ\a\circ\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\a\chi\
- Adyralur de ure.] Nach Ullrich Beitr. S. 123 ff. kann biese Stelle nicht nach dem ganzen Kriege, wo Athens Macht ganzlich gebrochen und die Einwohnerzahl gewiß beträchtlich vermindert war, geschrieben sein.
- 5. χ.λίων καὶ διακόσίων] Genau gezählt 1186. Von den Bootern Il. β'. 510, von Philostet 719.
- 1. το ξουμα] Nicht die von Homer Il. η'. 337. 435 er: 11 wähnte, sondern eine von diesem gar nicht genannte, früher erbaute Rauer, wie der Schol. bemerkt.

πρὸς γεωργίαν] "Aus welchen Dichtern diese Angabe gestossen, scheint der Schol. gewußt zu haben, da er als Anführer dieser Ackersbauer den Akamos und Antimachos anführt. Bergl. Eust. zu Il. p. 387. — ληστείαν. Dafür gibt Homeros Belege, Il. a. 366 ff., i. 328 f., v. 92. Vergl. Nitsch zu Od. 3, 106. Soph. Aj. 342." Krüger.

2. E Aprof | nämlich in Theffalien. Niebuhr Borl. üb. a. 12 Länder= u. Bölkerk. S. 113 f.: "Die Böoter sind in der Sage ein gewandertes Bolk, zuerst von den Kadmeern nach Theffalien vertries ben in das Thal Arne, welches dann wohl nicht so klein gewesen sein könnte wie es auf unsern Karten angegeben wird, hernach aus Theffalien wieder nach Böotien zurücksehrend. In dieser Erzählung berrscht im Wesentlichen derselbe Paralogismus der so häusig in der alten Bölkergeschichte vorkommt, daß wo zwei Bölker desselben Stammes an verschiedenen Orten sich sinden, dieselben durch hins und herwandern mit einander verbunden werden. Wenn die Böoter und die alten Theffaler eines Stammes waren, so konnte es nach einer Sage heißen, die Böoter seien nach Theffalien eingewandert, nach einer andern, sie seien aus Theffalien nach Böotien gekommen. Ich will nicht läugnen daß die Böoter bei der Einwanderung der Emathier in Theffalien sich nach Böotien zogen: wenn es aber der Fall sein sollte, so kann ich mir doch nicht einbilden, daß sie vorher sollten nach Theffalien vertrieben worden sein." Müller Orchom.

- 2. rereaudoea] Ueber Lyfurgs Lebenszeit, ben Thukydides ohne Zweisel meint, s. die Citate bei Wachsmuth Hell. Alt. 1, G. 458. Anm. 2. und Allrich Beitr. S. 108, der natürlich auch hier das Ende tes ersten Krieges versteht.
- 19 és và xeárioval, "Hoc fastigium potentiae Atheniensium referas recte ad tempora paulo ante inducias tricennales, quum Athenienses non solum insularum, sed etiam Asiae minoris dominatum tenebant, Aeginetas perdomuerant, atque Phoein, Argos, Bocotiam et Achaiam sibi iunctas habebant. v. Thuc. 1, 102—115." Goeller.
- - 2. Abyraier your] "Diese Episode ist überstüssig nach der 6, 53 st., also geschrieben, wie Thutydides die letztere noch nicht beabsichtigte." Krüger. Ausführlicher hierüber Ullrich Beitr. S. 131, der S. 126—132 von dem ganzen eigentlichen Proömion (Cap. 1 und 20—23) sehr scharssinnig zeigt daß es anders lauten und nasmentlich den Inhalt von 5, 25 u. 26 gleich mitenthalten müßte, wenn es als Vorwort zu dem stebenundzwanzigjährigen und nicht vielmehr zu dem ersten, zehnjährigen Kriege ursprünglich geschries ben wäre.
  - 3. Aenzopior] Dieser alte Tempel der Töchter des Leos, die zur Abwendung einer Hungersnoth von ihrem Bater geopfert wurs den, stand in dem innern Kerameikos.
  - 4. ωσπερ πωποτε] Das Lettere wenigstens berichtet Herob. 9, 53, 2. bestimmt, ob das Erstere, ist bei der nicht völlig klaren Stelle 6, 57, 5, die Wesseling anders erklart, zweiselhaft.

Ran nahm sonst allgemein an, baß Thukybibes biesen Tabel eben auf Gerodotos gemunzt habe, bis Dahlmann in seinen "Forschungen auf bem Gebiet ber Geschichte" mit großer Gründlichkeit ben Beweis unternahm, Thukydides habe ben Herodot gar nicht gestannt, worin ihm unter Andern Müller Dor. 2, S. 98. Anm. 3. und Befch. b. Gr. Lit. 2, G. 340 beiftimmt, mahrend Roscher (Leben, Wert u. Beitalter bes Thut. S. 113 ff.) lebhaft bagegen aufs tritt. Man vergl. auch Göller's Ausg. 1, p. 43. Krüger Leben tes Thuk. S. 25 ff. Wahrscheinlich war die Meinung von der dops pelten Stimme der Spartanischen Könige und dem Pitanatischen Lochos allgemein in Griechenland verbreitet - fo flingen wenigstens tie Worte bes Thutpbides - und Herodot folgte diefer Meinung.

- 20yoyoapo.] So nannte man bekanntlich die historiker 21 vor Berobot, unter benen bie wichtigsten etwa folgende find : Befas taos von Milet, Charon von Lampfafos, Xanthos ber Lyber, Phes nivbes von Leros und Bellanikos von Mytilene.
- ό πόλεμος ούτος] Ullrich Beitr. S. 121 ff. weist nach baß ties beffer auf ben erften, zehnjährigen als auf ben ganzen Krieg mêt.
- όσοι δε βουλήσονται urk.] Die Uebersetung folgt ber 22 jest am allgemeinsten angenommenen Erklarung dieser vielbesprochenen Stelle. Eine ganz neue Erklarung versucht Wex (a. a. D. S. 2 ff.), indem er doddeua zeireer verbindet in dem Ginne: Gulfsmittel zur Beurtheilung, und hievon ben Genitiv rur pelloreur — toeodas abhängen läßt. Er übersett bemnach: "aber mer theils auf zuverlaffige Darftellung bes Geschehenen zu achten geneigt ift, theils auf musliche Winke gur Beurtheilung von Greigniffen, Die funftig einmal nach bem Laufe menschlicher Dinge wieder in gleicher und abns licher Weise fich zu gestalten den Anschein haben, tiese wird bas Berk befriedigen." Der Gedanke ist gewiß sehr passend, allein die grammatische Richtigkeit ber angenommenen Construction scheint mir

nicht genügend erwiesen zu sein. \*\* πτημά τε κτέ.] R. D. Müller Gesch. b. Gr. Lit. 2, S. 353 A. 4: "Dies (nämlich ein Buch zum dauernden Studium) bedeutet tas berühmte \*\*\* \( \tilde{\eta}\_{\mu}a \) es ael, 1, 22: fein Denfmal für die Ewigkeit. Thutydides fest damit ein Schriftwerk, das man besigen und immer von neuem lesen muß, einem Wert entgegen, bas bestimmt ift eine

Bersammlung von Zuhörern einmal zu ergößen."
Durch dies Capitel, welches gleichsam tie Stelle bes moternen Vorworts vertritt, wird ber Gedanke mit tem bas vorhergehente ichließt und ben bas folgende weiter ausführt in einer etwas unbequemen Weise unterbrochen; wir finden indes gerade im ersten Buche mehr Källe der Art.

1. dvoir ravuaxiam ure.] Db außer ben Schlachten bei 23 Salamis und Plataa Die Doppelichlacht bei Dinfale, wie Krüger Thufpdides I. 17

annimmt, oder ob die in den Thermopplen und bei Artemisson gemeint sind, die alle übrigen Erklärer nach dem Vorgange des Schol. verstehn, läßt sich schwerlich bestimmt entscheiden, da der Ausdruck rhr nelser Koxe streng genommen allein auf Salamis und Platää recht past.

Ueber ben folgenden Theil diefes Cap. bis § 4 gibt Ullrich Beitr. S. 109—123 eine gründlich eingehende Untersuchung, worin er sowohl aus er tow xoorw als aus der Aufzählung der verichiebenen Erscheinungen ber angefunbigten Rriegezeit nachweift baß Diese ganze Stelle nur auf den ersten, zehnsährigen Krieg paßt und anders lauten mußte, wenn Thukydides beim Niederschreiben derselben bereits den ganzen siebenundzwanzigfährigen Krieg vor sich gehabt hatte. Demnach weicht auch seine Ansicht über die einzelnen Belege des mehr rhetorisch gehaltenen, allgemein zusammensaffenden Sates von ber gewöhnlichen mannigfach ab, boch gibt er zu baß bie meisten einzelnen Angaben auch passen und ihrer Natur nach um so besser passen, wenn man auch den zweiten Krieg mit hereinzieht. Bei den Worten al per und βαρβάρων benten die übrigen Ausleger an Mykalessos 7, 29, Ullrich, der dies für unrichtig erstlärt, an Kolophon 3, 34. Von den zunächst folgenden Erscheisnungen kommen so viel Beispiele vor daß es überstüssig ist einzelne anzuführen. Sonnenfinsternisse find zwei bemerkt worden (2, 28. 4, 52); Durre und baraus entstandene Sungerenoth wird im Berlaufe der Geschichte nicht erwähnt (Ullrich S. 121), denn die hun-gerenoth in Folge der Belagerung von Potidaa 2, 70 und von Platää 3, 52 gehört nicht hieher; die Pest wird beschrieben 2, 47—54 und 3, 87. Daß Thukydides von ihr sagt zai j odx ήκιστα βλάψασα καὶ μέρος τι διαφθείρασα benutt Ullrich S. 118 f. gang porzüglich für seine Anficht.

24 1. 'Ιόνιον κόλπον] So bezeichnen Herodot und Thukydides das Adriatische Meer, für welches sie den Namen & Adoias noch nicht kennen, der bei Herod. 1, 163, 1. 5, 9, 4 die Küste bedeutet. Der Jonische Meerbusen, der sich nur dis zu den Keraunischen Bers gen erstreckt, ist aber zu unterscheiden von dem bekannten Jonischen Meere.

aπφιισαν] Nach Eusebius im I. 627.

- 25 2. παρέδοσαν] 3m 3. 436.
  - 3. övres änoeno.] "Rerkyra's Pflanzung burch den Bacchiaden Cherstrates wird als ein Nebenzweig der Kolonie nach Sprakus vorgestellt." Müller Dor. 1, S. 119. Die Verpslichtungen der Kolonie gegen die Mutterstadt zählt bündig auf Hermann Staats alterth. § 73 f. Als Beweis der Vernachlässigung werden hier zwei Dinge angeführt: 1) daß die Kerkyräer den Korinthiern bei den gemeinsamen Festen nicht die herkömmlichen Chrenvorrechte gewährsten, 2) daß sie nicht einem Korinthier die übliche Auszeichnung beim

seiterlichen Beginn tes Opfers einräumten. Unter ten "gemeinsamen Festen" werden wohl richtiger die Feste der Mutterstadt, an tenen sich sonst die Kolonie durch Gesandtschaften und Gaben zu betheisligen psiegte, als (nach dem Schol.) die großen Hellenischen Festspiele verstanden; γέρα τὰ νομιζόμενα werden dann eben diese Sendungen von Theoren, vielleicht auch, was Diod. 12, 30 nennt, die von Opferthieren (keρεία) bezeichnen. Der schwierige Ausdruck Koρενθέφ ανθρί προκαταρχόμενοι τῶν keρῶν fann einem Griechischen Ohre schwerlich anders gestungen haben als uns: einem Korinthier die Opfer seierlich beginnen, d. h. ihm ein Chrenvorrecht beim Beginn des Opfers gewähren, was nach Göller darin bestand daß die von der Nutterstadt zu den Festen der Kolonie gesandten Theoren das Opferthier mit der heiligen Gerste bestreuten und die Libation verrichteten. Diese Aussassung stimmt dem Sinne nach mit der von Stephanus und Boppo (Goth. Ausg.) überein, ohne aber die unzulässige Construction des instrumentalen Dativs anzunehmen.

— Zu den Barticipialsähen mit γάρ ist παρημέλουν als Berb. sinit. seitzuhalten. Aehnliche Fügungen mit γάρ 6, 24, 2. 6, 68, 4 und besonders 7, 28, 3. 8, 86, 4. Krüger nimmt an unserer Stelle und 7, 28 ein Anasoluth an.

- 1. deaxuàs Kogurdias] Sie sind, wenigstens ursprünglich, 27 den Aeginetischen gleich zu schätzen, die 10 Attische Obolen betrasgen (eine Attische Drachme hat befanntlich 6 Obolen). S. Böckh Staatsh. 1, S. 26.
- 2. edendyvar ure.] Die hier genannten Staaten find theils Glieder des Peloponnesischen Bundes, theils, wie Leukas und Amprafia, vielleicht auch  $\Pi a \lambda \tilde{\eta} \varsigma$ , Kolonien von Korinth.
- 2. έτέρους] "Bezeichnet werden die Athener und die Trens 28 nung von den stammverwandten Peloponnesiern." Krüger. Der von Einigen gemachte Einwand daß wegen Cap. 31, 2 mit των τον δντων Griechen nicht gemeint sein könnten, ware nur dann richtig, wenn φίλοι nothwendig auch ξύμμαχοι oder ένοπονδοι sein müßten. Eine Kolonie ward natürlich, so lange sie nicht förmlichen Krieg mit dem Mutterstaate angefangen, als mit demselben in Freundsschaft stehend angesehn.
- 2. Leutartes zte.] Levyrivas erklären die Alten: die Bans 29 der (Lvywpara) befestigen oder: Bänder einsehen; unter den Bans dern aber verstehen sie entweder die von der einen Wand des Schisses nach der andern hinübergehenden Balken oder die zum Zusammens halten der klassenden Planken angelegten Klammern. Vergl. Niebuhr Vortr. über alte Gesch. 2, S. 50 A. Wenn dem nach in Leutartes eine bestimmte Art des Ausbesserns angegeben ist, und die Kerkyräer schwerlich lauter alte oder der Ausbesserung bedürftige Schisse hatten, so kann demonavoravaschier nicht seine gewöhnliche Bedeutung "ausbessern" haben, sondern es wird heißen: mit den nöthigen Geräthschaften versehn, also auftakeln.

- 3. dravµáxyoar] Im Frühling v. Ol. 86, 2. 434 v. Chr. nach Krüger hist. philol. Stub. 1. 219 f. Die Worte im folg. Cap. \$3. τὸν πλείστον τοῦ χρόνου umfassen bann etwa 5 bis 6 Ronate.
- Der Redner beleuchtet seine Bitte um ein Bundniß aus dem Gesichtspunkte des Bortheils für Athen (C. 33) und aus dem der Billigkeit (C. 34. 35). C. 32 bildet den Eingang und C. 36 den Schluß der Rede.
  - 4. nai kvyyvoun ei un net.] Der Sinn ist: Verzeihung verdiene der jetige ihrer frühern Reutralität widersprechende Schritt der Kerkpräer, den ste nicht in böser Absicht thäten, sondern weil ste sich in ihrer Erwartung, auf jene Weise unangesochten zu bleis ben, geirrt hätten.
- 1. Augere de ure.] Müller Dor. 1, S. 194. "Als Athen ben Peloponnesischen Bund nun wieder hergestellt sah, und bes Friedens wegen nicht geradezu angreisen konnte, mußte das schwansteube, mehr auf angeerbtem Gefühl als Satung beruhende Kolosnialrecht ihm Gelegenheit zu indirektem Angrisse geben. Ein solcher lag offenbar in dem Schutzbündnisse (enwazia) mit Kerkyra, welche Stadt mit der Mutterstadt Korinth in einem nach altgriechischen Grundsähen durchaus ungerechten Kriege lag. Aber auch abgesehen davon war es immer ein Bruch des dreißigjährigen Friedens. Der Sinn der Klausel der anordai resaxorravresz, Th. 1, 35. kann nur der sein: Städte außerhalb der Symmachien können sich ansschließen, wo sie wollen, dadurch treten sie den anordais bei, und die Symmachie garantirt für sie. Aber wenn eine Stadt, die schon gegen eine kronordos im Kriege ist, ausgenommen wird, so gilt ein solcher Krieg einem gleich, den die ausnehmende Symmachie unsternommen."
  - 2. elva] Krügers oben angeführte Textveränderung, so zus versichtlich sie auftritt, halte ich dennoch für falsch, hauptsächlich deswegen weil die eigenthümliche Anfügung mit nodù de xxé. durch ein ganz gleiches Beispiel 6, 86, 3 nodù de éni ädnevereau ye owryelar huers ärrenaganadoumen gesichert ist. Gerade elva (f. Poppo) scheint mir, um die Indignation der Kersyräer auszudrücken, sehr angemessen.
  - 4. Hoar] "Daß wir dieselben Feinde haben, wie wir oben zeigten" (E. 33). Also Hoar etwa gleich örres equivorro. Bestannt ist dieser häusige Gebrauch des Impersects bei Plato, um Sate zu bezeichnen die sich im Laufe der Disputation als wahr ergeben. S. z. B. Stallb. zu Plat. Eriton E. 7.

vode meraoraveas] Dies sind die Kerkyräer selbst, die, in den Athenischen Bund aufgenommen, immer als Abgefallene oder Uebergetretene würden angesehen werden von den Peloponnessern. Es liegt aber allerdings eine Garantie für die Treue und Hingebung

eines neuen Bundesgenoffen darin, wenn derselbe einen Feind zu fürchten hat der ihn für seinen Uebertritt zu bestrasen die Macht besitt: er wird dann um so sester an dem neuen Bündniß hangen. Krüger vermuthet perastrisarras, bezieht es auf die Athener: euch, wenn ihr uns abgewiesen. Aber wo heißt pedestras abweisen? Und selbst gesett, die Bedeutung ließe sich begründen, was ich nicht glaube, so wäre der Gedanke nicht angemessen; denn das Wort muß jedenfalls das Notiv des playar enthalten, die Abweisung der Kerkpräer durch die Athener müßte aber gerade ein Rotiv für die Beloponnesser sein, den Athenern nicht zu schaden.

- 1.  $\tau$ ò đeđeòs  $\times \tau$ ė.] Sinn: Die Scheu der Athener, die Vers 36 träge zu brechen, wird gerade dadurch wirksam sein, wenn sie durch Rachtentsaltung dem Feinde imponirt (denn dadurch wird sie ihn vom Kriege abhalten), wogegen die gute Zuversicht, durch Abweisung der Kerkpräer den Krieg zu vermeiden, den Feind gerade um so sorgloser, d. h. zum Kriege geneigter machen wird, indem sene Zusversicht ohne Macht dasteht. Der Gedanke ist man kann es nicht läugnen in die spanischen Stiefeln sophistischer Antithesen einsgeschnürt.
- 4. Toia µèr örra] Die einfache und regelmäßige Sprechweise erforderte Tow örrwr zi ober Toia µèr kor. —. Beide Satziormen scheinen verschmolzen zu sein; wir dürsten also hier wirklich ein Beispiel der viel gemißbrauchten consusio duarum structurarum haben; denn aus dem vorangegangenen är µádoire mit Poppo µádere in anderer Bedeutung oder mit Göller kore zu entnehmen, wäre doch wohl eine auch dem Thushdides nicht auszubürdende Härte. Erwähnung verdient übrigens Krügers scharssinnige Vermuthung Kopirdiwr [aŭ] rwide, ei.

2. ovre nagaxalovres] Sie wollten die Beschämung ver: 37 meiden, einen Andern zur Theilnahme an ihren ungerechten Hands lungen aufzufordern, was sie als Verbundete hätten thun mussen.

ļ

lungen aufzusordern, was sie als Verbündete hätten thun mussen.
παρέχει αὐτοὺς κτέ.] Außer der Erklärung, nach welcher wir überset haben und welche durch 1, 76, 3. δικαιότεροι ή κατά την ὑπάρχουσαν δύναμιν γεγένηνται, sowie durch die übrigen Stellen in denen ή κατά unmittelbar zum Comparativ gehört (2, 50. 6, 15, 2. 5, 102. 7, 45. 7, 75, 4) entschieden empschlen wird, gibt es noch zwei andere von dieser Stelle. Göller 1. Ausg. und Kämpf nehmen κατά ξυνθήκας γίγνεσθαι zusammen in dem Sinne nin Verträge treten"; Poppo, Göller 2, Arnold wiederholen vor κατά den Begriff δικαστάς: "macht sie selbst mehr zu Richtern als daß solche Verträgen gemäß erwählt würden."

1. Tor es koor nte.] "Der eben so seine Lage als seine Worte 39 mit den Gegnern in Gleichheit (aequum) bringt. Andeutung der Forderung daß die Kerkyräer Epidamnos hätten aufgeben sollen (1, 29, 3), um dann, den Korinthiern thatsächliche gleichgstellt,

od npobyorrec, ihre Medisanfpruche burch Worte geltenb ju mas chen." Rruger.

- 40 4. Zaulor 6. 1, 115.
- 41 2. έπουράτησος] "Ein Thutpbibeifches Bort. Lob. Phron. p. 351. Daß die Schiffe der Rorinthier biefe έπουράτησος herbels geführt fel falfch bemerft Duller Aeginet. p. 117 a. a. vergl. Plut. über b. Bosheit bes her. 22." Rrüger.
- 42 2. dià Meyaqéac] 6. 1, 103, 105.
  - 3. relevrain zager] Diefe murbe in ber Abmeifung ber Rertbraer beftebn.
- 44 2. vole ällose vaurende lyouas] Da der Artisel nach ällose nicht wiederholt ift, so muß man ällose adjektivisch und saurende lyouas substantivisch sassen immer Blottenbesthern"; ebenso 5, 72, 3 of resembasse immig nalouperos, "die 300 sogenannten Ritter". Achnlich ist der Fall 1, 91, 1 zu beurtheilen, sowie 1, 128, 3 neuga rus ällus kuppagen.
- 1. Aanedasporsoc} Ueber diesen Sohn bes großen Rimon s. Blutarch, Berift. c. 29 und baselbit Sintenis, ber unter andern anführt schol. Aristid. III. p. 515 Dind.: νίοὺς δὰ Κοχεν ἔξ. ὧν τοὺς μὸν τρεῖς ἀπὸ ἐθνῶν, ὧν προὐξένισεν, ἀνόμασα, Λαμεδανμόνισεν, Ἡλεῖον, Θετταλόν, τοὺς δὰ τρεῖς ἀπὸ ὀνομάτων τῆς συγγενείας, Μιλτιάδην, Κίμωνα καὶ Πεισιώνακτα. Ναφ βίω tarch a. a. D. war es Berifles selbst der den Beschluß den Rerefriern eine Gulfestotte zu senden durchsehte, was ben Bestverhalte nissen nach gang glaublich ift.

S 14, ber die Bermuthung auffiellt, bag ber im Sten Buche ofter ermahnte Strombichibes ein Sohn biefes Diotimos fei.

- 2. de edr ducieur es xweiwe? Bom Nominativ en ducieur xweia. Die Zwijchenstellung bes vie wiederholt sich 1, 53, 4 in ben namlichen Worten und 5, 82, 4 edr de Malonorrion rocke noleur. Die lettere Stelle wurde herrn Krüger, wenn fie ihm gegenwärtig gewesen ware, abgehalten haben edr ducieur es xweiwe neine bei ben Attisern unerhörte Stellung" zu nennen und die von den neuern herausgebern mit Recht nach den besten handschre. vers worfene Bulgate xweior wieder zu empfehlen.
- 46 2. Sors di Limie wei.] Ber bie Ramen ber entiprechenben jehigen Dertlichfeiten fennen lernen will, febe Boppo I, 2. p. 131 sqq. und besondere Leate's Bert über Rord Driechenland an verschies benen Stellen.
  - 3. de erroe) namlich mifden bem Acheron und Thyamis.

- 1. Σύβοτα] an der Oftseite von Kerthra beim Borgebirge 47 Leufimme gelegen; Strab. 7, p. 327.
- 1. τὰ σημεῖα] ,, Das Signal war wohl eine Art Fahne, 49 auf einem Mastbaume, zu kande auf einer Stange emporgezogen. Bergl. 4, 42, 4. 7, 34, 3. 8, 95, 3. Her. 9, 59; Ggs. κατεσκάσθη 1, 63, 2. Auch bei den Masedonern ὑπὸ τοῦ βασιλέως ῆρθη φοινοκὸς ὑπὸρ σαρίσσης διατεταμένη. Plut. Philop. 6. Aehnlich bei den Römern. Ammian 27, 10, 9. 12. Lips. M. R. 4, 12. u. d. Erkl. zu Cas. b. g. 2, 10. Auch von diesem Signal sagt Dion. Arch. 6, 93: τὰ σημεῖα ἥρθη τῆς μάχης." Krüger.
- 2. Teindo] Dies häusig erwähnte Kampsmanover (2, 83, 4. 89, 6. 7, 36, 3. 4. 70, 4) bestand in einem Durchbrechen ber seinds lichen Linie, um durch gewaltsames Anstreisen einem seindlichen Schiffe die Ruder abzureißen und es dann mittels einer schnellen Bendung von hinten anzugreisen.
- 4. τὰς σκηνὰς ἐρήμους] εc. οὕσας. Bgl. 2, 49, 3 τῆ δίψη ἀπαύστω ξινεχόμενοι. 4, 122, 3 τῆ κατὰ γῆν Λακεδαιμονίων ἰσχύι ἀνωφελεῖ πιστεύσαντες. Bohl auch 6, 31, 3 τὴν τῆς πόλεως δαπάνην δημοσίαν. 6, 37, 2 ταῖς ναυσὶ κούφαις. 7, 37, 3 τοὺς-ἐππέας πολλούς. 7, 70, 6 τὸν κτύπον μέγαν ſυ zu nehmen. Vergl. Bernhardy Synt. S. 323.
  - 5. ἐλάσσονος] S. C. 46. 47.
- 4. ταις πλωίμοις και όσαι κτέ.] Nimmt man και in seiner 50 gewöhnlichen Bedeutung, fo find mlobepor bie glucklich aus ber Schlacht entkommenen, also noch seefähigen Schiffe, doinai dages gen die gar nicht im Kampfe gewesenen, welches etwa 10 sein könnten, da nach E. 25 die gesammte Kerkyräische Flotte 120 Segel betrug und nach C. 47 nur 110 im Rampfe maren. Der Ausbruck ware aber jedesfalls fehr undeutlich. zai mit Reiske zu ftreichen erscheint ebenfalls gewagt. Wie aber wenn man durch eine andere Auffassung des zai dennoch alwepor und doenai von denselben Schiffen verstehen konnte? Wenn Plato Apol. p. 26 A fagt vor τοιούτων και ακουσίων αμαρτημάτων, so will er nicht zwei verichiedene Arten von auagrouara bezeichnen, sondern sagen: "sols der, nämlich unfreiwilliger Bergehungen". Alfo an unserer Stelle: "mit ben noch seefähigen, nämlich so viel ihrer noch übrig waren". 3ch bin zu dieser Erklärung um so mehr geneigt, ba durch rieselbe 3, 26, 2 εδήωσαν τά τε πρότερον τετμημένα και εί τι εβεβλαστήκει καὶ όσα εν ταις ποιν έσβολαις παρελέλειπτο bas unterfirchene xai, das in allen Sandichrr. fteht, aber feit &. Dindorf von allen Herausgebern verdammt wird, fich retten läßt: der Fall ift bem unfrigen völlig gleich.
- 5. πρύμναν έκρούοντο] Der Ausdruck wird von Schiffen gesiggt die sich ,,ohne zu wenden krebsartig zurückziehn" (Krüger).

3. ai ekroot vões ànò tor Adquor aveal Soll man ber Autorität der Hantschr. ein entscheidendes Gewicht beilegen — und meiner Ansicht nach muß man es — so sieht man sich zu der Ansnahme genöthigt, daß Thuspoides im Gebrauch des Artisels an mehrern Stellen von der sonstigen Attischen Norm abweicht, in der Beise wie an unserer Stelle noch 4, 9, 1 rods radras ik adror önkorer (daß ik adror nicht etwa von önkorer abhängt zeigt 8, 23, 3 önkioas xad rods änd rod ton inkorer abhängt zeigt 8, 23, 3 ónkioas xad rods änd rod ton Aranor noraus. 7, 41, 1 ai negasar dnie rod kenden alle dandschre. Krüger will an den beiden letten Stellen gegen alle handschre. den Artisel einschieden, sicher ganz mit Unrecht; benn wie wäre es glaublich daß die Abschreiber in mehrern ganz gleichentigen Stellen gerade immer den Artisel aus Bersehn weggelassen hätten? Unendlich wahrscheinlicher ist es daß, wenn einige Hoschre, wie an unserer Stelle, ben Artisel wiederholen, dies die Correctur eines Abschreibers ist, ber ebenso wie neuere Gelehrte tenselben für unentbehrlich hielt.

Tlauxer] Leagros war bei Drabestos gefallen; Berod. 19,

75. — Andofides ift ber befannte Redner.

- 1. aven uneversion] Die Korinthier erflärten baburch daß fie ben Frieden noch nicht als gebrochen ansahen. Bergriffen fich nun die Athener an ben ohne heroloftab erscheinenden Parlamenstären nicht, so war die Brobe gunftig ausgefallen.
- 4. Ådor of 'Adyraso.] Stephanus, Poppo, Göller nehmen an of 'Ad. teshalb Anstoß weil auch Rerkpräer tabei gewesen. Allein man kann sich wohl mit dem was schon Benetict tem Steph. entgegnet hat begnügen, daß nämlich die Furcht vor den Athenern allein es war welche die Korinthier vom Kampse zurückielt. S. E. 52, 2.

vixão] Absolut gebraucht, indem es sich zum Intransitivum consolidirt hat: "Sieger sein". Eben so Eleverovo, "Besteier sein" 1, 69. 2, 8. 4, 85. adobáves das "Einsicht haben" 1, 71. 5, 26. Auch in andern Sprachen derselbe Uebergang des Transin ein Intrans.: amare verliebt sein, trinsen — ein Säuser sein. Bergl. die gründliche Behandlung bei Th. Rumpel Casuslehre S. 115 ff.

2. dooloo Bloomsield weist barauf hin bas bie Kertyraer bienach ibre Schiffe größtentheils mit Sclaven bemannt hatten, was auch bei andern Griechen, selbst bei ben Athenern, mehr ober minder geschehen sei.

οπως αὐτοῖς κτέ.] €. 3, 70, 1.

56 Koowdier anoixotis] Müller Der. I. S. 120: "Erst nach Berlust der Seeherrichaft in tiefen Gegenden (im Jenischen Meere) — dech schen vor ten Perserkriegen — scheint Korinth nach der

entgegengesetzten Seite bin in Chalkidike Potidaa gegründet zu haben, welches es durch stärkeres Eingreifen in dessen innere Verwaltung — es fandte jährlich Epidemiurgen — in seiner Gewalt zu halten suchte."

το es Παλλήνην τεξχος] Damit sie nicht etwa einem Angrisse ter Athener von der Seeseite widerstehen könnten. Die Lakedamonier pflegten dagegen die Mauern an der Landseite niederreißen zu lassen, wie in Teos 8, 16.

ἐπιδημιουργούς] Müller Dor. 2. S. 136 versteht hierunter Oberdemiurgen, wie die ἐπιστρατηγοί unter den Ptolemäern in Aegypten Oberfeldherren seien. Auch Wachsmuth. Hell. Alterthumst. 1. S. 421 erklärt sie für "Aufseher und Oberbeamte". Eben so Hermann Staatsalt. § 74. Bergl. dagegen Boech C. I. 1. p. 11. und Göll. Note.

- 1. Negdinnas nre. Das Rähere über bie Makedonischen 57 Berhältniffe f. zu 2, 99 f.
- 4.  $\mu$ er' ällw dexa] "Also eilf Strategen? Unerhört! Und E. 61, 1 kommen gar noch fünse dazu, also sechzehn statt zehn, welche Bahl man erhält, wenn man mit Poppo meinem Borschlage d'd. h. rerrapw zu lesen beipflichtet." Krüger. Wer die Bahl zehn hier halten will, muß wenigstens annehmen taß es außer vrbent liche Feldherrn gewesen, zu welcher Annahme indessen sein genügender Grund zu sein scheint.
- 1.  $\tau lpha \ \tau \epsilon \lambda \eta$ ] Die Ephoren. S. Hermann St. § 44. 45. 58 Rüller, ber Dor. 2 S. 117 ff. den ausgedehnten Geschäftsfreis dersielben am vollständigsten beschreibt, sagt unter anderen: "Besons ders zeigen sie große Gewalt in Verhandlungen mit fremden Staasten. Sie ließen Gesandte zu, aber konnten sie auch gleich von der Gränze zurücksenden —; sie führten oft mit großer Vollmacht die Verhandlungen mit den Gesandten; und hatten den größten Einsstuß, besonders vorbereitender Art, auch Kriegserklärungen, wie Friedensschlüsse und Verträge, welche sie vor andern, namentlich der erste von ihnen, beschworen und unterzeichneten. In allen diesen Fällen nun handelten die Ephoren unmöglich aus eigner Nachtsvollsommenheit, sondern nur als Geschäftsführer der Ektlesia."
- cà èπὶ Θράκης] Mit diesem oft wiederkehrenden Ausdruck be: 59 zeichnet Thukydides die Griechischen Städte an der Nordküste des Aegāischen Weeres von Thessalien bis zum Hellespont. S. die Er= klarer zu C. 56, 2.
- 2. 'Aquoreus] Ueber das Ende deffelben s. 2, 67. Bei Herod. 60' 7, 137 heißt er Aristeas. Sein Bater Adeimantos, des Ofntos Sohn, war der von Herodot (8, 5. 59. 61. 94.) wiederholt ges nannte Anführer im Perserfriege.
  - n ] Diese Lesart ber Handschrr. scheint mir burch Buttmanns

- Note zu Demosth. Nid. 33. hinlänglich geschützt. Aehnlich ws 4, 90, 3 ήμέρα τρίτη ως οἴκοθεν ωρμησαν. Eben so ist, glaube ich, 3, 22, 4. έκ τουμπαλιν ή οἱ ανδρες αὐτῶν ὑπερέβαινον die Lesart der meisten Handschre. nicht in ή zu verändern und dann folgerecht auch 7, 80, 1 mit mehrern, darunter auch guten Poschre. zu schreiben τοὐναντίον ή οἱ Συρακόσιοι ἐτήρουν.
- 2. anariorarea.] Da Berda selbst hochst wahrscheinlich noch zu Makedonien zu rechnen ist, so scheint Müller de Maced. p. 5t mit Recht anzunehmen daß der Ausdruck nur bedeute "sie brachen auf um Makedonien zu verlassen". Dieser Angriff der Athener auf Berda, das ohne Zweisel zum Reiche des Perdiktas gehörte, mit dem sie so eben einen Bertrag geschlossen hatten, läßt sich nicht anders erklären als durch die Annahme daß der Bertragsbruch von Seiten des Perdiktas, von dem es im folgenden Cap. heißt ankorn yag eddig naler, schon vor diesem Angriss erfolgt sei, sonst würden die Athener, die nach Potidäa zu eilen hatten, schwerlich den Umweg nach Berda, das von dem geraden Wege eine gute Strecke nach Westen ablag, gemacht haben.
  - 3. \*ai πειράσαντες] \*ai bedeutet ,, und zwar". Eben so ift es gebraucht 1, 1. 1. 1, 67, 3. 1, 109, 3. 4, 51. 8, 35, 3.

Mavoariov] Nach bem Schol. hielten diesen Pausanias Einige für einen Sohn, Andere für einen Bruder des Derdas.

έβδομήκοντα] 40 unter Kallias und 30 unter Archestratos (C. 57, 4).

- 62 1. droedr kew] Außerhalb der Stadt deshalb, um den Soldaten jeden Borwand zu nehmen, sich behufs des Einkauss von Lebensmitteln in der Stadt zu zerstreuen und etwa im Fall eines plöhlichen Angriss auf ihrem Posten zu sehlen. So Arnold, der vergleicht 6, 69. 100. 8, 95. 4.
- 1. xnlip zes.] "Der untere Theil der Seemauer in den alten Seehafenstädten war durch eine Art Wellenbrecher aus großen Steinen geschüßt, welcher zulest die Linie der Mauer verließ und als Molo sortgesetst war um den Eingang des Hasens zu verengen. Die Mauern von Potidäa reichten auf beiden Seiten des Isthmos bis zum Meere hinab (vergl. Herod. 8, 129), und da die Thore an der Außenseite der Stadt nach Olhnth hin nicht geöffnet werden konnten, damit nicht die Athener mit den Berbannten eindrängen, so war Aristeus genöthigt unter der Seemauer an diesem Wellensbrecher entlang zu ziehen, um in eins der Thore auf der innern, nach Pallene hin gelegenen Seite eingelassen zu werden. Siebei war er den Geschossen der Athener ausgesetzt, deren Schisse die Stadt blockirten, und erlitt so einigen Verlust." Arnvld.
  - 3. ύποσπόνδους] Die Bestegten mußten um bas Aufheben der Tobten zu bewerkstelligen jedesmal einen förmlichen Bertrag

erter Waffenstillstand schließen; ber Theil welcher zuerft barauf antrug erflärte fich eben damit für ben überwundenen.

- Adquaiwe d' adewe] Die von Lord Elgin nach England ges führte und jest im Britischen Museum befindliche Grabschrift ber bier gefallenen Athener behandelt Boch C. I. 1 p. 300 sqq. Uebrisgens wird diese Schlacht, in welcher Sofrates mitsocht, mehrfach von Plato erwähnt; s. die Citate bei Poppo.
- 1. Enoresziscover, Man pflegte bie zu belagernde Stadt mit 64 einer zweiten Mauer, einer Belagerungsmauer ober Schanze, zu umgeben (negereszikes) und baburch abzusperren (anoreszikes). An der Seite nach Pallene war Potida burch keine Belagerungssmauer gesperrt (hier ungewöhnlich durch areizestog ausgedrückt).
- 2. Dequulior] Diese Stadt, auf Sithonia gelegen, gehörte 65 ficher zur Athenischen Symmachie, s. Thuk. 5, 18, 8.
- Es ift schon ben Alten aufgefallen baß Phormion nach der Vollendung der Belagerungsmaner mit seiner ganzen Streitmacht Potidaa verläßt, ohne daß Thukydides angibt wer nun die Südseite besetzt habe. R. Dukas scheint mit Recht anzunehmen, daß nun toch ein Theil der auf der Rordseite liegenden Athener hiezu verswandt worden sei; zur bloßen Besetzung war wohl weniger Rannschaft nothig als zur Aufführung der Mauer.
- 2. xarà ràs snordás] Daß in ben breißigjährigen Berträs 67 gen, an die Jeder, schon des nicht naher bestimmten Ausdrucks wegen, zunächst denken muß, eine Bestimmung enthalten gewesen, welche die Autonomie von Aegina, das nach der Schlacht bei Denophyta (im J. 456) von Athen gezwungen worden war seine Mauern zu schleifen, seine Flotte auszuliesern und einen jährlichen Tribut zu zahlen (Thuk. 1, 108, 3), wiederherstellte, ist nicht bekannt; jedoch immerhin möglich daß die Lakedämonier "den thatsächlich Abhängisgen wenigstens durch eine Formel in dem Vertrage die Unabhängigkteit gewährleisteten". So meint Krüger hist, phil. Stud. 1 S. 192 st. Rach Arnold's Ansicht könnten die Aegineten diese Verträge fälschslich zu ihren Gunsten gedeutet und sich etwa nur auf den Geist berfelben berufen haben. Dagegen bezieht Rüller Aeginet. p. 180 und Proleg. zur Mythol. S. 410 den Ausdruck auf die Thuk. 2, 72, 1. 3, 68, 1. erwähnte Stipulation nach der Schlacht bei Platäd. Ihn sucht Krüger a. a. D. zu widerlegen.
- τον εἰωθότα] Die Volksversammlung, an der alle Spartaner über 30 Iahr Theil hatten, C. 87 ή ἐππλησία τῶν Λαπεδ. ges nannt, wird als die "gewöhnliche" bezeichnet zum Unterschiede von der μιπρά ἐππλησία (Kenoph. Hell. 3, 3, 8), die wahrscheinlich nur aus den Homoeis und Staatsalt. § 27, 9. 10. Müller Dor. 2, S. 82 f. Wachsmuth H. A. 1, S. 464.

Lepérwer zek.] Das bekannte von Aristophanes in den Acharnerns so drastisch benutte ψήφισμα Μεγαφικόν, sorgfältig behandelt von F. W. .Ulrich: Das Regarische Psephisma, Hamb. 1838. S. Thuk. 1, 139. Krüger hist. phil. Stud. 1 S. 195.

- Rach einem kurzen Eingange wird Athens überall egoistische Politik schonungslos ausgebeckt, aber auch Sparta wegen seines principiellen Bögerns und Juwartens heftig gescholten. Dann wers den die schrossen Gegensätze des beiderseitigen Nationalcharakters in einem meisterhaften Doppelgemälde mit kühnen Strichen gezeichs net, und nachher wird noch einmal darauf hingewiesen, wie wenigzeitgemäß Sparta's einseitig conservative Politik sei. Den Schluß macht die dringende Aufforderung an die Spartaner, nunmehr unsgesäumt ins Attische Gebiet einzufallen, und die etwas verhüllte Drohung, man werde sich sonst genothigt sehn ganz aus dem Bunde zu scheiden.
  - 1. Ho to Lézomer] d. h. etwas Rachtheiliges, z. B. gegen die Athener.
- 69 1. ἐάσαντες τείχη] 6. 6. 90. 107.

ύμετέρους — ξυμμάχους] Dies gilt namentlich von den Aegineten, den Megarern und den Potidäaten, die der Redner hier mit noch mehr Nachdruck, eure Bundesgenoffen" nennt, um das Gewissen der Lakedämonier aufzustacheln, als im vorigen Capitel \$3,, unfere Bundesgenoffen".

- 3. zad enweránsta zek.] Busammenhang: Wolltet ihr etwa einwerfen, die Athener hätten ja noch keinen unserer Berbundeten direct angegriffen: so wissen wir ja wie sie zu verfahren psiegen.
- 4. Aoguleic zte.] Man bemerke die scharfsinnige Sophistik des Redners, der gerade aus dem was an den Spartanern wirklich als Vorsicht galt, aus dem Bögern und Abwarten, den Vorwurf des Mangels an Vorsicht (= Voraussicht) herleitet.
- 4.  $\dot{\tau}$  de Mõdor Diese Bezeichnung durch den Singular ist bei despotisch regierten Bölkern, wo eben der König der Staat ist, sehr natürlich, daher namentlich von den Persern häusig; daß aber Thukydides  $\dot{\tau}$  Dogazósiov und  $\dot{\tau}$  Adyrais (6, 78) und  $\dot{\tau}$  nolésiov (4, 10, 3) gesagt hat (auch  $\dot{\sigma}$  Xalzidevs 6, 84, 3, so wie Herod. 8, 2  $\dot{\sigma}$  Acien, 9, 12  $\dot{\sigma}$  Dagazifens) tadelt Dionys. de Thuc. iud. p. 229 Krüg. und mit ihm Bernhardy Synt. S. 60. Einzuräumen ist wenigstens dies daß dieser Gebrauch im Griechischen ungleich seltener geblieben ist als im Lateinischen.

enoraμενο. \*τέ.] Sinn: Anstatt aggressiv zu versahren, wollt ihr stets in der Defensive bleiben, obschon ihr doch wißt daß euer Bögern stets dem Feinde den Sieg sehr leicht gemacht haben würde, wenn er nicht durch seine eigenen Fehler (eigentlich ,, an sich selbst

scheiternb" vergl. 6, 33, 6 xar negt optoer avrois nralows) bens selben verscherzt hatte. Bom Xerres gilt dies, wie der Schol. richtig bemerkt, deshalb weil er unklug den Kampf in den engen Gewässern bei Salamis annahm.

5. resais nov] Nach Poppo find vielleicht die Thaffer (1, 101) und die Eubder (1, 114), sicher die Potidaaten (1, 58) gesmeint.

adria μον κτέ.] Diese Begriffsbestimmung scheint ber rechten Schärfe zu entbehren, da adria nach seinem sonst besannten Gestrauche keineswegs den Charafter einer freundschaftlichen Rüge oder Barnung trägt, wosür jedenfalls νουθέτησος (wie Plat. Apol. p. 26 A Isokr. Paneg. E. 36) bezeichnender war. Thukydides liebt übrigens solche Distinctionen verwandter Ausbrücke (1, 77 άδικείν und βιάζεσθαι, 3, 39 έπανέστησαν und άπέστησαν, 7, 77 ξυμφοραί und κακοπάθειαι, vergl. die wohl zu günstige Beurtheilung von Krüger praes. Dionys. p. LV und andere Nachweisungen bei Boppo P. IV p. 31). Befannt war zu Thukydides' Beit als scharfs sinniger Synonymiker der Sophist Prodikos (vergl. Spengel συναγ. τεχν. p. 46 sqq. Welder Nh. Mus. 1833. 1 S. 559 ff.), so daß man vielleicht mit Narkellin. § 36. einen Einstuß desselben auf Thus tydides annehmen darf.

Die folgende Charakterzeichnung stellt in einigen scharfen 70 Strichen den Grundtypus der beiden großen politischen Parteien, der progressiven und der conservativen hin, jenen durch die Athener, diesen durch die Lakedämonier repräsentirt. Hier wo die Antithesen aus der innern Natur des Gegenstandes selbst hervorwachsen und also ganz sachgemäß sind, ist Dionys. (p. 249 Kr.) entschieden im Unrecht, wenn er nur personsiders oxypariopod rur arrobérur nad nassonswert sieht. Einen vortresslichen Commentar zu dieser Stelle gibt die Schilderung des Dorischen Nationalscharakters bei Müller Dor. 2 v. Anf. u. S. 392 st. und die des Attischen bei Bernhardy Grundr. d. Gr. Litt. 1 S. 297—314.

- 3. allorowratois ure.] Sinn: Während sie den Körper als etwas ihnen ganz Fremdes, Gleichgültiges behandeln, wo es das Wohl des Vaterlandes gilt, also jeden Augenblick bereit sind für dasselbe ihr Leben zu opfern, bewahren sie stets die vollständige Herrschaft über ihren Geist um für den Staat zu handeln. Ein antithetisch zugespitzter und dadurch, wie oft, nicht mehr streng logischer Gedanke.
- 5. Lopen's Meben ber tropischen Bedeutung liegt barin wohl eine Anspielung auf die Lakedamonier (wie auch in den folgenden Worten, vergl. 2, 39), die wenigstens an einigen Festen (Nüller Dor. 2 S. 243) sich friegerischer Unternehmungen enthielten.
  - 2. dráyny neareir] Brachplogisch für dráyny d' dei rà 71 Thuspèires 1.

επιγιγνόμενα πρατείν, ώσπερ τέχνης αξεί τα επιγιγνόμενα πρατεί. Der Gebanke erinnert an das berühmte Wort:

την γάρ ἀοιδην μᾶλλον ἐπικλείουσ' ἄνθρωποι ητις ἀκουόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται

- (Od. a. 351). Das Veraltete ber Lakedamonischen Politik und die Nothwendigkeit einer Reform des einseitig conservativen Spstems gerade durch einen Korinthischen Redner hervorheben zu lassen mußte um so angemessener erscheinen, als Korinth, einerseits Seeshandelsplat im größten Stile, anderseits Mitglied des Dorischen Stammes, die Nomente des Attischen und des Dorischen Stammscharakters gleichsam vermittelte und in einer Einheit darstellte.
- 3. erique reral Gemeint sind die mit den Lakedamoniern stets gespannten Argeier.
- 72 2. εί τι μή] Man erwartet el μή τι. Doch sindet sich eine freiere Stellung des μή auch sonst, z. B. der umgekehrte Fall 8, 53, 4 ην μή τι άρδσκη sür ην τι μη άρδσκη. Mit και verbunden 6, 60, 2 εἰ μη καὶ δέδρακεν sür εἰ καὶ μη δέδρακεν. Am auffallendsten ist das Hyperbaton 6, 18, 3 τὸν γὰρ προῦχοντα οὐ μόνον ἐπιόντα τις ἀμύνεται, ἀλλὰ καὶ μη ὅπως ἔπεισι προκαταλαμβάνει, jedoch gerechtsertigt durch die Absicht den Gegensatzwischen ἐπιέναι und μη ἐπιέναι recht in die Augen springen zu machen; daher die Ausleger die hier Anstoß nahmen eben so sehr im Unrecht sind als Schneider zu Kenoph. Dem. 3, 9, 6 irrte, wenn er die Lesart der Poschr. τὸ δὲ ἀγνοεῖν ἑαυτὸν καὶ μη α οἰδε δοξάζειν in α μή νεταπθεττε.
- 78 Die Rebe hat den Iweck die volle Berechtigung der Athener zu ihrer gegenwärtigen Rachtstellung darzulegen als 1) in der historischen Entwickelung der Hellenischen Verhältnisse, 2) in der Beschaffenheit der menschlichen Natur begründet.
  - 2. τα πάνυ παλαιά] Jene mythischen Begebenheiten burch beren rhetorisch prunkvolle Darstellung sich die Athener in den epis beiktischen Reden so gern schmeicheln ließen, z. B. die Kämpfe mit Amazonen und Skythen, die Unterstützung der Gerakliden u. dergl.
  - οδο σχλου κτδ.] "eher lästig" als angenehm. Die Auffassung von προβαλλομένοις als Passivum (zulett von Kämpf und Krüger angenommen) erscheint-mir sprachlich zu hart. Daß auf diese Weise der passendste Ged anke entstünde ist freilich zuzugeben.
  - 3. Magaduri] Der lokale Gebrauch des bloßen Dativs, ziemlich häusig bei Dichtern (f. Bernhardn Synt. S. 81), hat sich in der Prosa nur in einzelnen Resten erhalten; oft Magaduri (boch sagt Thukhdides auch er Magaduri 1, 18, 3. 2, 34, 3) und Zalauri. Bereinzelt 1, 143, 1 των 'Ολυμπίασιν ή Δελφοϊς χρημάτων, wo Δελφοϊς sich dem 'Ολυμπίασιν das ja eigentlich

auch Dativ ist angeschmiegt hat. Bielleicht ist auch 5, 18, 10 Olumies zur Abenses die Prapos. mit den besten Holcher. zu tilgen.

1. Torpaxooias] Bwar geben Aeschylos und die Redner (f. 74 die Stellen bei den Auslegern des Thusptides) die Gesammtzahl der Schisse zu 300 an. Nit Bezug hieraus und weil wir wissen das die Athener nur 180 oder mit Hinzurechnung der Chalkidischen 200 stellten, hält Poppo die Lesart einiger schlechtern Handschrr. resaxooias für die richtige. Allein da Herod. 8, 42—48 die Summe 378 hat und dem Redner wohl eine Uebertreibung rückssichtlich der Athener in den Nund gelegt werden kann, da endlich Thuspdides, wenn er resaxooias geschrieben hätte, sicherlich nicht ölips klässous rör dio possör, sondern geradezu (wie die Retzner) räs dio possous gesagt haben würde, so dürste doch die Lesart sak aller Hoschrr. sestzuhalten sein. Ueber die Sache vergl. Böckh Staatsh. 1 S. 359 f. Sicher zu verwersen ist Didot's, von Göller Ausg. gebilligte, Ansicht daß rör dio possous die Hälfte bez zeichne.

ehrten ihn ausnehmend. Den ersten Preis zwar ertheilten sie dem Eurybiades, einen Olivenfranz; den der Weisheit und Geschicklichs seit aber dem Themistofles, ebenfalls einen Olivenfranz. Sie besichenten ihn auch mit einem Wagen, dem schönsten in Sparta; und nachdem sie ihn viel gerühmt, geleiteten ihn Auserwählte der Spartiaten, sene welche Ritter genannt werden, die zu den Tegeastichen Bergen. Er war der einzige von allen Nenschen, so viel wir wissen, dem die Spartiaten das Geleit gaben." Herod. 8, 124.

- 2. oùx ἀσφαλές] Periander von Korinth (bei Stob. tit. 43, 75 78) sagt: τῷ κατ' ἀνάγκην ἄρχοντι καὶ τὸ ἐκουσίως ἀποστῆναι κάνδυνον φέρει. Bergl. Thut. 2, 63, 2.
- 2. τὸν ήσσω κατείργεσθαι] Eine acht Athenische Res 76 gierungsmaxime, durch die ganze Zeitrichtung begünstigt und von den Sophisten, den wahrsten Repräsentanten dieser Epoche, mit aller derjenigen Rücksichtslosigseit gerechtsertigt welche eine mächtig werdende radicale Partei zu entwickeln pslegt. Die Athener halten diesen Grundsat auch den Weliern vor 5, 105 ήγούμεθα τὸ ἀνθούπειον σαφῶς διὰ παντὸς ὑπὸ φύσεως ἀναγκαίας οῦ ἄν κρατή ἄρχειν. Vergl. Roscher Elio 1 S. 257 ff.
- 1. zai elassoupero. zre.] Diese Stelle ist noch immer nicht 77 genügend erklärt. Der Zusammenhang erfordert den Sinn: Denn selbst unser Procesverfahren gegen die Bundesgenossen wird nicht lobend anerkannt, sondern uns als Processucht ausgelegt, obgleich wir doch sogar den Vortheil unsrer Stellung als herrschende Nacht dadurch ausgeben daß wir überhaupt processiren wo wir Gewalt brauchen könnten, und obgleich wir die Processe nach unsern für

uns selbst und die Bundesgenossen gleichen Gesetzen angeordnet haben. ελασσούσθαι, zu kurz kommen, ist wohl mit einer kleinen Uebertreibung für où πλεονεκτείσθαι gesagt. Ein von Arnold passend angeführtes Beispiel Demosth. gegen Dionys. p. 1287, 17 zeigt daß man durch ελασσούσθαι den Schein der Processucht zu vermeiden sucht: ήμείς μέν ταύτα συνεχωρούμεν, οὐκ ἀγνοούντες τὸ ἐκ τῆς ξυγγραφῆς δίκαιον, ἀλλ' ἡγούμενοι δείν ελαττούσθαί

τι και συγχωρείν, ώστε μη δοκείν φιλόδικοι είναι.

ξυμβολαίαις] δίκαι ξυμβόλαιαι oder δίκαι ἀπό ξυμβόλων sind biejenigen Processe die auf Grund abgeschlossener Verträge zwischen den Bürgern verschiedener Staaten geführt werden. Nämslich "diejenigen Staaten, welche mit einander in lebhafterem Verzsehr standen, psiegten zur Erleichterung desselben Verträge mit einander abzuschließen über die Art und Weise, wie es bei Rechtszhändeln zwischen den beiderseitigen Unterthanen mit der Rechtsverzsassen und Att. Proc. S. 773. Hier sind die in Athen geführten Processe der Bundesgenossen gemeint, "wie es scheint weil auch sie in Gemäßheit ähnlicher (wenn gleich nur der Form nach gezichlossener) Verträge ersolgten. Vester Anecd. p. 436: 'Αθηναΐοι ἀπὸ συμβόλων ἐδίκαζον τοῖς συμμάχοις· οῦτως 'Αριστοτέλης." Krüger. Der Redner bemüht sich das allgemein verhaßte Institut des Gerichtszwanges als eine Wohlthat der Athener gegen die Bunzbesgenossen hinzustellen.

- 4. ύμεῖς γ' αν οὖν κτέ.] Müller Gesch. b. Griech. Lit. 2 S. 351 Anm. sindet den Ton besonders dieser Stelle so, ,, daß man wohl merft, der Schriftsteller schreibt in der Zeit der neuen Sparztanischen Hegemonie". Ritter, Didymus p. 23 stimmt ihm bei. Diese Ansicht widerlegt Ullrich Beitr. S. 143.
- 79 2. 'Apzidamos] König von 469-427, Enkel und Nachfolger des Leotychides. Sein Vater Zeuridamos war schon vor 427 gesstrorben.
- 80 Die Rede des Archidamos ist der Ausdruck besonnenster Mästigung und zeugt von einer vollkommen unparteiischen Würdigung der Verhältnisse, spricht aber eben darum die erregten Gemuther nicht an.
  - 2. zai τοὺς ἀστυγείτονας] zai wieder wie Cap. 50 "und zwar"; benn die Nachbarn der Lakedämonier, mit denen sie öfter kämpsten, vorzüglich die Argeier und Arkader, sind doch eben auch Peloponnesier. "Cf. 5, 112, 2. 6, 20, 3. 61, 1. 7, 68, 1. 69, 2. 7, 6 ex quidus tamen exemplis unum alterumve dubium est." Poppo.

όχλφ όσος κτέ.] Unter όχλος ist sicher die ganze Einwohners zahl zu verstehn. Dieselbe berechnet Bock Staatsh. 1 S. 47—58 in runder Summe auf 500,000, worgt auf die Stadt und Hafen



- 180,000 kommen mochten. Riebuhr Borträge über alte Länder: u. Bölkerk. S. 108 f. halt die Angaben der Alten, namentlich über die Zahl der Sclaven für viel zu hoch. Daß übrigens Thukydides hier die Stadt vorzüglich im Auge hat, nicht das ganze Land, zigt erl ye xweip.
  - 3. over de norë nte.] Bergl. 1, 141. autovopol te passion oi Helonorifoso nat over idia over de norë populate tour autovos. Aufgebracht mußten freilich die Rosten der Kriegssige doch werden, wenn auch nicht bereitwillig (étoluws); es gesicheh theils in Geld theils in Getreide. S. Rüller Dor. 1 S. 181.
  - 1. 2229 79 zek.] Eine fleißige Zusammenstellung gibt Göller 81 m bief. St.
  - 1. zad äus zre.] Der zweite Grund warum sich die Lake 84 bamonier der Langsamkeit nicht zu schämen haben. Ihr Verfahren habe doch die gute Folge gehabt daß Sparta stets ein freier und glorreicher Staat geblieben sei.

Ein xalenorge zre.] Auch diese Worte sollen einen Tadel beleuchten der den Lakedamoniern gemacht zu werden pflegte, namslich den der düstern Strenge und Beinlichkeit ihrer Lebensweise, welcher Perikles 2, 37 die heitere und liberale Lebensansicht der Athesner entgegensett.

rà àxpeia kveroi] Jest geht der Redner aus der Defensive in die Aggressive über, indem er die Gebrechen der Gegner ausdeckt, unter ihnen die berüchtigte πολυπραγμοσύνη, die mit sophistischer luft Begriffe haarspaltete uud mit Richtigkeiten wichtig that, dabei aber gleichgültig war gegen das allgemeine Beste.

der Rhetvrif, das die Eintheilungen, Classificationen, Definitionen berselben bezeichnet, hier ganz an seiner Stelle, Krügers Bermuthung di aiperas bagegen faum verständlich.

4. ώς πρός κτέ.] Je näher die beiden Factoren einer Bersgleichung an einander rücken, um so inniger wird die Berschmelzung terselben, hier z. B. durch Nichtwiederholung der Präposition. So auch 6, 50, 4 ώς παρα φίλους καὶ εὐεργέτας 'Αθηναίους ἀδεῶς ἀπιέναι, wo nur eine Hoscht. das Richtige bewahrt hat statt des unstanigen 'Αθηναίων. Χεπορή. Chrop. 1, 6, 4 ώς πρός φίλους

nor berne robe Brobe abru dianipas; f. Bernhardy Cont. 6. 204 f.

fen, namentlich ber Sandhabung ber Baffen und überhaupt mehr im Praftischen als in der Rebefunft oder ber Biffenschaft. Diefe von Goller aufgestellte und von Boppo (Goth, Ausg.) gebilligte Erflarung scheint mir bem Busammenhang angemessener als bie ber übrigen Ausleger, die mit bem Schol. verstehn "in den größten Drangfalen" oder "in der harten Schule der Rothwendigkeit".

- 86 Der friegeluftige Cohoros läßt fich in feine weitlaufigen Grobeterungen ein: in wenigen schlagenden Saben weift er bas Selbfts lob ber Athener jurud und mahnt bann die Lafebamonier an ihren Patriotismus sowie an ihre Pflicht gegen die bedrangten Bunbesgenoffen.
  - 1. \$09] Muller Dor. 2 S. 85: "Die Art zu ftimmen, burch Buruf und Gefchrei, hat freilich etwas Robes, boch ben Bort theil, baß fie nicht blos die Bahl ber Billigenden und Berneinens ben, sondern auch die Intensität des Willens berfelben, nach alter Sitteneinfachheit ziemlich richtig, angibt."
- 87 2. δείξας} Obne Rudficht auf bas vorangegangene Berb, finit. werden folde Participia im Rominativ parenthetiich zwischen bie gesprochenen Worte eingeschoben. 1, 137, 4 γράψας. 1, 136, 4 γρασιν in der orat. obliqu. εἰπών. Diog. Laert. 9, 10, 2 εἰπεῶν φασιν ω βασιλεῦ, πάντα εὐτελῶς δους δι λοιπών πεφαλάν σατράπου τινὸς παρατεθεῖσθαι, ἀπορρίπτων πρὸς τὸν Νικαμρίοντα —.
  - 3. rave fuppaxovc] Die Gefanbten ber Bunbesgenoffen, bie vor ber Berathung ber Lafebamonier G. 79 abgetreten waren.
  - 4. và Ebpouraf Erzählt C. 114. Die Beit ift Dl. 87, 1., por Chr. 432.
- "Die Cap. 89 bis 118 enthalten eine Episode über die (faft) funfzig Jahre zwischen dem zweiten berfischen und dem peloponsnesischen Rriege, von den alten Grammatisern nernysorria genannt. Eine genauere Erörterung dieser Partie, besonders rudfichtlich ber Chronologie, in Rrügers historisch philologischen Studien S. 1—223." Krüger.
  - 2. Znorer Ausführlich bei herob. 9, 114-118. Ginge nommen ward Seftes im 3. 478.
    - 3. öder onegiderro] Aus Salamis, Aegina und Trojen.

βραχία υτέ] βετου. 9, 13, 2 (Μαρδόνιος) ύπεξεχώρει ξμπρήσας τε τὰς Μθηνας και εξ πού τι δρθον ήν τῶν τειχέων ή τῶν οἰκημάτων ή τῶν ἐρῶν, κάντα καταβαλών καὶ πυγχώσας:

. .

- us financiament & f. i.
- Semine der Seine alle entire annen de l'appendie de l'appe
- Le Incompare at le Kalle et Komme un de Steint num men erse. 2 I. – Kriede è de recinne dese num desse desse.
- ME THE TRANSPORT MEMBERS TO STATE SECRETARIES THE RESIDENCE OF LONGISHED BY LINES STATE SECRETARIES OF STATES OF LINES STATES OF STATES
- è a compresse de la compresse
- Mar I desert mar Compar mer & Land Comparis de la lance de la lanc

MARINE TARES CONTENTS AND AUTOMOREUM ZA

THE RECEIPT THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PROPERTY PROPERTY AND THE PROPERTY PROPE

THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

the same from the second of the same of th

erros de ure.] Ueber das Technische gibt Arnold die voll= ftanbigfte Auskunft: "Auf ber Seite von Munychia nach ber offenen See zu find die Ruinen am besten erhalten. hier find an manchen Stellen drei oder vier Reihen Mauerwert, sowohl von Mauern als von vierectigen Thürmen, zu sehn, und einige Lagen sind vorhans den wo wir die Mauer noch in der von Thukydides beschriebenen Art gebaut sinden, d. h. nicht in der Mitte mit Schutt angefüllt, in der gewöhnlichen Art der Griechen, sondern in der ganzen Dicke aus vierectigen, mit Metall aneinander geklammerten Steinen ers baut." Leake Topogr. v. Athen S. 343. Dies entscheidet denn ben Sinn von errwrede, was an fich ebenfogut polygonale Steine als vierectige ober Parallelogramme bezeichnen fann. Und aus ben in 2B. Gell's Argolis gegebenen Beichnungen ber öftlichen Mauer von Tiryns und der südlichen Mauer der Burg von Mykena erhellt daß, obgleich beide aus Steinen von unregelmäßiger Form gebaut find, doch nur die Steine ber lettern eigentlich polygonal find, indem fle fo behauen find daß einer an den andern paßt; während in der Mauer von Tirpns die Steinmaffen gang formlos und Die Luden zwischen denfelben mit kleinen Steinen ausgefüllt find. Die Steine ber Mauern zu Denfena waren also er roug egywreo. "in einer regelmäßigen Form behauen" (wortlich "eckig gemacht im Beshauen"; vergl. 2, 76, 3 ἀπὸ τῆς τομῆς), und so find es auch die Steine der Mauern von Cossa ober Cosa in Etrurien. Micali Tavole Tav. X). Die des Peiraeus aber waren nicht allein eckig, sondern quadratisch, gleich dem spätern Griechischen und Rosmischen Stil, oder gleich den Mauern mancher Etruskischen Städte 3. B. Fafula und Bolaterra".

Diese Expedition sepen Wachsthum S. A. 1 S. 210, Clinton, Hermann St. § 36, Rruger Stub. 1, S. 37 f. in Dl. 75, 3 ober 4 (478/7), Müller Dor. 2 S. 479 in Dl. 76, 3 (mit bem Bufat "ungefähr"), Dodwell sogar Dl. 77, 3. — Es beginnt jest bie Darftellung jener wichtigen Krifts in ben Bellenischen Buftanben, als Die Hegemonie von Sparta nach Athen übergieng. "Durch seine Flotte hielt Athen ber Landmacht Lakebamons völlig die Wage, und hatte an seinen befreiten Colonien in Rleinasien natürliche Allirte gewonnen, an beren Spite es in Abwesenheit ber Lakebamonier bereits einen förmlichen Bundesoberbefehl zur See führte. Noch einmal entschlossen sich diese im 3. 477 durch Pausanias ihre Autorität auch auf diesem Gebiete geltend machen zu laffen, aber durch die Folgen dieses Versuchs von der Unvereinbarkeit überfeeischer Feldzüge mit bem Beift ihres Staatswesens überzeugt, gewährten sie den Athenern freiwillig und stillschweigend, was Thes mistofles früher um jeden Preis zu erzwingen beabsichtigt hatte. Doch war damit für das Mutterland das Bundesverhältniß beider noch feineswegs gelöft". hermann St. § 36.

ξυνέπλεον δέ κτέ.] Anführer biefer Flotte waren Aristeides und

Kimon.

έν τηδε τη ήγεμονία] Denjenigen welche diese Worte zum solgenden Cap. zogen und de tilgten war, scheint es, entgangen daß es 1, 128, 3 abermals heißt, Bausanias habe Byzantion ersobert τη προτέρα παρουσία, welcher Ausbruck dem unsrigen ganz parallel steht und wohl die gewöhnliche Verbindung hinreichend sichert.

1. Bealov örros] Ausführlicher C. 130.

95

- vewori] gleich nach ber Schlacht bei Myfale, Herob. 9, 104.
- 3. των ίδέα άδικημάτων] Eine solche Berbindung eines Abs verbiums ift darum weniger hart, weil das Subst. ein nomen verbale ist. Thutybides hat in dieser Art noch folgende Beispiele: 1, 141, 6 τῷ αὐτῷ ὑπὸ ἀπάντων ἰδία δοξάσματι, 6, 80, 5 τὴν αὐτίκα ἀκινδύνως δουλείαν, fünf Stellen mit der Regation: 1, 137, 4 τὴν τῶν γεφυρῶν τότε δι' αὐτὸν οὐ διάλυσιν, 3, 95, 2 ἡ οὐ περιτείχισις, 5, 35, 1 τὴν οὐκ ἀπόδοσιν, 5, 50, 3 ἡ οὐκ ἐξουσία, 7, 34, 5 τὴν οὐκέτι ἐπαναγωγήν.
- 4. oduste entenvouser] Er gieng aber ohne officiellen Chastafter mit einem Schiff aus Hermione bennoch wieder nach dem Peloponnes, C. 128, 2.
- von ben Hellenen zu Hegemonen erwählt worden waren, freilich nur nach einem lakonischen Zeugnisse bei Zen. Hell. 6, 5, 34." Krüger.
- 2. Ellyvoraplas xarkory ågxý] Ueber sie aussührlich 96 Böckh Staatsh. 1 S. 241—246. Der Numerus des Verbi hat sich dem Prädicate anstatt dem Subjecte accommodirt; eben so 3, 114, 1. 4, 102, 2. 5, 49, 2. 5, 66, 3. Diese Erklärung scheint mir der Wortstellung angemessener, als wenn man mit Poppo, Völler, Krüger Ellyvorapias als Apposition zu ågxý fast.
- 2. avrà rà Mydená] Ob Herodot gemeint ist oder ob ihn 97 Thuk. gar nicht gelesen hatte, wird schwerlich je ausgemacht werden.
- 'Eλλάνικος] Aus Milet, nach der Pamphila (bei Gell. 15, 23) 12 Jahre älter als Herodot, Verfasser einer oft erwähnten 'Aτθίς, welche jedesfalls dasselbe Werk war das Thukydides hier 'Arrun' ξυγγραφή nennt.

Neber die Chronologie Krüger Stud. 1 S. 33 ff. 39 ff. 98 Danach ist die Belagerung von Con und die Unterwerfung von Styros in's Jahr 476, der Krieg mit Naros 473 zu sepen. Con am Strymon wird durch diesen Zusatz von der gleichnamigen Stadt an der Thrakischen Küste, einer Kolonie von Wende (Thuk. 4, 7), unterschieden; vergl. Göll. Note. Ueber die Einnahme von Con s. Herod. 7, 107.

1. έπ' Εὐρυμέδοντ. Diese Doppelschlacht fällt ins Jahr 469, 100

1

ber Abfall ber Thasier 467 nach Krüg. Stud. 1 S. 144 ff. Die meisten Andern setzen ihn erst 465.

2. Tor suxoslor xal vor perallov] Böch Staatsh. 1 S. 423: "Die Thrakischen Goldbergwerke hatten mit den Thasischen querst die Phöniker betrieben, dann die Parischen Thasier. Die Goldbergwerke von Skapte Hole auf dem sesten Lande trugen dem Staate jährlich achtzig Talente ein, weniger die Thasischen, jedoch soviel, daß die Thasier bei völliger Steuerfreiheit der Grundstücke aus den Bergwerken der Insel und des kesten Landes, mit Einrechnung der Jölle aus den Emporien und vielleicht der Pachtgelder aus Ländezreien in Thrake 200 bis 300 Talente jährliches Einkommen hatten. (So ist Herod. 6, 46 zu sassen). Als die Athener sich in Thrake seitgesett hatten, geriethen sie mit den Thasiern in Streit über die Bergwerke und Emporien des sesten Landes, welche sie verlangten. Kimon nahm ihnen in einem Seetressen 33 Schisse, belagerte und eroberte im dritten Jahre (OL 79, 1) die Stadt, und erward seinem Baterlande die Küste mit den Goldgruben (Plutarch Kimon 14. Thuk. 1, 100. 101. Diodor. 11, 70)."

3. ἐν Δραβήσκω] Die Zeitbestimmung dieser Schlacht schwankt zwischen 467 bis 464, ersteres Jahr nimmt Krüger a. a. D. an.

ξύμπαντες] Dem handschristlichen ξυμπάντων steht entgegen, daß die Kolonisten nicht von allen Thrakern, die aus sehr versschiedenen, oft unter sich seindlichen Stämmen bestanden, sondern allein von den Edonern aufgerieden wurden. Mit Poppo's Conj. stimmt überein Diod. 11, 70 συνέβη πάντας ύπὸ τῶν 'Ηδωνῶν καλουμένων διαφθαρήναι, sowie Balla's Uebersehung om nes sunt interempti.

**101** 1. σεισμού] Im Jahre 466. Ueber bas Berhältniß ber Beriofen und der Heloten ausführlich Müller Dor. 2 S. 16 — 46. Kurz zusammenfassend Hermann St. § 19: "Rücksichtlich der (von ben Doriern) besiegten Landesbewohner ift ein boppeltes Berhältniß wohl zu unterscheiden. Ein Theil derselben blieb im Besite perfonlicher Freiheit und bes Eigenthumsrechtes an Grund und Boden, mußte jedoch den Siegern Tribut entrichten, und theilte überhaupt mit diesen die ftaatsburgerlichen Lasten, nicht die Rechte. meinschaftlicher Name war negioenoe, Umwohner, b. i. Landbewohner im Gegensate ber Sauptstadt — Andere dagegen, die auch ihre Feldmark an die Sieger verloren hatten, traten zu diesen in ein Berhältniß, bas fich von der Sclaverei anderer Lander nur darin unterschied, daß es ihren Herren nicht frei ftand sie zu tödten oder außer Landes zu verfaufen; fie bestellten die Landereien ihrer Berren, entrichteten biesen einen bestimmten Theil des jährlichen Ertrages und begleiteten fie im Rriege als Diener, leisteten aber gus gleich die Dienste von Leichtbewaffneten; — in Lakedamon war ihr Rame Beloten." Aufftande der Beloten waren nicht selten (f. Thuf. 1,

- 118. 5, 14. 23); bagegen van einer Auflehnung ber Periöken ist ter hier erzählte Abfall zweier Meffenischen Periökenstädte das einzige bekannte Beispiel. S Mull. a. a. D. S. 21.
- 2. nolepos] Ueber diesen Krieg, der gewöhnlich der britte Reffenische genannt wird, Müller Dor. 1 S. 189 ff.

:

1

4

l.

:6

I.

b

Į.

ħ

Γ.

T;

Ti

iv ot

.

di II

ĺÈ

7:

1.

Ľ

**:** 

)L

:0

ä

I.

:.

~

1:

IT

der Capitulation aufzufaffen pflegen (meist auch die Griechen, die dann wore oder ep' dre mit dem Inf. gebrauchen) ist hier und an einigen andern Stellen des Thuk. (1, 108, 3. 115, 1. 117, 3) als begleitender Nebenumstand hingestellt. Der Unterschied welchen Krüger zu C. 108 noch zwischen diesen Stellen zu finden geglaubt hat ist ein kingirter; C. 101 und 107 schließen sich die Participia keineswegs den folgenden Insinitiven an, vielmehr umgekehrt die Insinitive den Participien nach Krügers eigener Erklärung zu unssert Stelle.

Toutodides gewiß völlig klaren Worte ist für uns nicht in gleichem Maße zweisellos. Göller bezieht sie bloß auf die terminweise Beziehlung der Ariegskosten. Arüger auf die rücktändigen Abgaben und die Ariegskosten, Poppo auf die Ariegskosten und die Entrichstung eines Tributs. Mir scheint wegen des Ausdruckes piezes (vergl. Pópos, Tribut der Bundesgenossen) und wegen der Verpslichstung für die Zukunft (Tò Loinor) die Erklärung von Poppo die richtige. Beides wäre von bloßen Fristzahlungen der Ariegskosten oder der rücktändigen Abgaben sehr befremdend gesagt.

1. *äldous* ves Die Aegineten, Platäer, Mantineer; s. Thuk. 102 2, 27. 3, 51. Xen. Hell. 5, 2, 3.

nach Arist. Lyfistr. 1143 mit 4000 Hospliten. Die Zeit ist das Jahr 464.

τειχομαχείτ] Bergl. Herob. 9, 70.

tols de xxé.] Dies auf die Lakedamonier bezogen, gabe kein neues Moment des Gedankens, auch sprachlich dürfte es sich, da unmittelbar vorher die Lakedamonier selbst Subject sind, kaum rechtfertigen lassen. Ich habe daher nach der andern Erkläsnung, wonach die Worte auf die Athener gehn, überset; den von Krüger getadelten Gedankensprung kann ich nicht sinden.

- 1. δεκάτω] Krüger Stud. 1 S. 156 ff. macht sehr wahr: 103 scheinlich daß δ' zu lesen ist.
- 2. τὸ σφοδεὸν μῖσος] Ausgeführt von Ullrich Beitr. S. 22 A. 35.
- 1. anioryver] Nach Krüger Stud. 1 S. 162 f. im 3. 460 104 wie auch die im folgenden Capitel erwähnten Begebenheiten. Ueber die Sache Herod. 3, 12. 15. 7, 7. Ktes. 32.

2. vavoi dianosiais] "So auch Diod. 11, 74. Das rerrapaxores bei Ktestas Pers. 32 ist eine Verfälschung der Zahl Z in M. Zweihundert Trieren büßte man in Aegypten ein nach Isokr. 8, 86. vergl. Aelian. v. G. 5, 10; dreihundert nach Diod. 13, 25. vergl. 11, 71; mehr als zweihundert Schisse auch nach Thuk. vergl. 1, 110, 2." Krüger. — Auf die in diesem und dem folgenden Capitel erwähnten Ereignisse bezieht sich die Inschrift bei Boch C. I. 1 p. 292.

Aevxov reixos] Der Name nach dem Schol. daher, weil dieser Theil aus Steinen, die übrigen aus Ziegeln erbaut waren. Man halt denselben für das persische Hauptquartier. —

Die hier abgebrochene Erzählung der Vorgänge in Aegypten wird wieder aufgenommen, wenn Thutydides bis zu dem Jahre vorsgerückt ist wo der Krieg endigte, C. 109.

- 105 1. 'Aliās] Name eines Volkes, auch bei Ken. Hell. 6, 2, 3. Diod. 11, 78 und in der angeführten Inschrift. Das Volk ift, wie oft, statt der Landschaft genannt, die sonst 'Aliās heißt, 2, 56, 3. 4, 46, 3. "Dies Volk scheint die Küste von Argolis, von Hermione um das Skylläische Vorgebirge herum die in die Nähe von Trözen, bewohnt zu haben und lebte wahrscheinlich bloß in einzelnen Dörsfern. Sie waren vermuthlich die negiousos der Dorischen Argiver, die Reste der alten Einwohner, welche noch den äußersten Punkt von Argolis inne hatten und von Fischsang, vielleicht auch von Seeraub lebten." Arnold.
  - 2. Aewxparous] Ueber diesen und bie bald nachher genannten Feldherren Myronides und Tolmides stehe hier eine bundig zusammenfassende Stelle aus Wachsmuth Hell. Alt. 1 S. 582 f.: "In der Mitte der Parteiung dieser Zeit, fern von Demagogie, aber auch nicht entschiedene Gegner des Demos und des Perifles, meistens nur von dem Sinne erfüllt, in Großthaten mit einander zu wetteifern, leuchten aus bem Dunkel, das die Trummer der historischen Ueberlieferung deckt, mit großartigen Umriffen hervor die wackeren Degen Myronides, Tolmides, Leofrates. — Myronides, Sohn des Rallias (Diob. 11, 81. Roeth de Myronida et Tolmida. Marb. 1841.), schon bei Plataa Mitfeldherr des Aristeides (Plut. Arist. 20), von feinen Beitgenoffen und ben nachfolgenden Geschlechtern bewundert (Diob. 11, 89.: ἀνὴρ ἐπ' ἀρετη θαυμαζόμενος) als mannhafter Streiter, war von unverdachtiger Anhanglichkeit an bie bestehende Demofratie, und that zur Forderung berfelben, bas Bertrauen seiner Ditburger ehrend, Deereszuge nach Bootien, Phofis und Theffalien. Auch Levtrates mar Aristeides' Mitfeltherr bei Plataa gewefen (Plut. Arift. 20); im Kriege gegen Aegina, Dl. 803; 457 v. Chr. (anders Krüger a. a. D.) hatte er ben Oberbefehl (Thuk. 1, 105.). Tolmides war Feldherr von höherer Kühnheit als Besonnenheit. Während Rimon verbannt war, führte Tolmides mehre Unterneh-

mungen, die Perifles eingeleitet hatte, glücklich aus; nach Kimons Tode zog er, Ol. 83, 2; 447 v. Chr., wider Perifles' Abmahnung (Perifles sagte: τόν γε σοφώτατον οθχ άμαρτήσεται σύμβουλον άναμείνας χρόνον) mit Freiwilligen gegen die Thebäer und verbünsdeten Aristofraten Böotiens aus und fand mit dem Kern der Athenischen Hopliten seinen Tod bei Koroneia. (Eine Uebersicht seiner Kriegszüge s. Pausan. 1, 27, 6.)

## 4. Mugaridov] S. zu § 2.

οί τε πρεσβύτατοι κτέ.] "Die Dienstpflicht gieng im Allges meinen von dem Eintritte der Ephebie bis zum sechzigsten Jahre; ältere und jüngere wurden nur in Nothfällen aufgeboten." Hers mann St. § 152.

1. τὰ μακρὰ τείχη] Gewöhnlich werden unter diesem Aus: 107 drucke die beiden von der Stadt nach dem Peiräeus laufenden Mauern verstanden, τὸ βόρειον und τὸ νότιον, lettere auch τὸ διὰ μέσου, weil sie zwischen der nördlichen nach dem Peiräeus und der Phales rischen lag. An unserer Stelle muß man indeß dem Wortlaute zussolge annehmen, daß Thuspdides die Phalerische Rauer und die nach dem Peiräeus zusammen unter τὰ μακρὰ τείχη befaßt. Wahrsicheinlich ward auch die südliche nach dem Peiräeus erst später aussgeführt. Vergl. Krüger Stud. 1 S. 166 ff., der als die Zeit Ol. 80, 1 (459) bestimmt.

Equreor] ,, Nicht erwähnt ist (vor der dorischen Tetrapolis) Uirdos, wie auch nicht von Andron bei Strabo 10 p. 475 u. A. Also auch bei diesem nur eine τρίπολις, nicht eine τετράπολις, wie bei Strabo 10 p. 476; eine πεντάπολις bei Plin. 4, 13, eine έξάπολις bei den Schol. zu Pind. Pyth. 1, 121, zu Ar. Plut. 383 und Tzep. zu Lyfophr. 980. Δωρίον bei Aeschin. 2, 116 wird von tiesen allen nicht erwähnt." Krüger.

Nexomisous] Pausanias war Bormund des Pleistarchos geswesen, nicht König, weshalb hier und 1, 114, 2 (vergl. 5, 16, 2) paveléws zu Mesoracivantos gehört, obwohl Pausanias von Ansbern wirklich König genannt wird, s. Poppo große A. Pleistarchos war kurz nachdem er mündig geworden gestorben. Ihm folgte Pleistranax, des Pausanias Sohn, wiederum unmündig, für den nun seines Baters Bruder Nisomedes Vormund war.

Den Zusammenhang der Begebenheiten (die Quellen s. bei 108 Poppo und Krüger) gibt Müller Dor. 1 S. 192 so an: "Als (die Lakedämonier von dem zur Befreiung der Dorischen Metropolis vom Joche der Phokeer unternommenen Zuge) in den Peloponnes zurückeilten, mußten sie sich erst durch den Sieg von Tanagra, den sie, mit den Thebäern verbündet, über ein Athenisch Jonisch Argivisch=

Theffalisches Heer bavon trugen, freien Durchgang verschaffen. Mit vieser Bundesgenossenschaft war ein Vertrag verbunden, daß Sparta den Thebdern das verlorene Principat Bootiens wieder zu gewinnen helsen sollte (s. jest darüber Bochs treffliche Auseinandersetzung zu Pind. I. 6. S. 532). Indessen schloß doch Sparta nach einem so entscheidenden Siege fürs erste einen vierwonatlichen Wassenstillstand mit Athen, während dessen dieser Staat die Thebder bei Denophyta schlug, die Belagerung von Aegina beendete, Bootien mit Ausnahme Thebens, und Photis einnahm, und seine demokratische Versassung – selbst über Theben ausdehnte." — Die Schlacht bei Tanagra sehen die Meisten ins Jahr 457, Krüger mit Diodor 458.

- 2. {xarór] Da unter biesen Lokrern 160 aristokratische Gesschlechter bestanden, so ist mit größter Wahrscheinlichkeit anzunehemen daß aus jedem Geschlechte eine Geißel genommen ward; s. Böckha. a. D.
- 3. Spolognoar] Im Jahre 457 nach einer neunmonatlichen Belagerung.

Tolpidov] G. zu E. 105, 2.

Kaluida] an dem gleichnamigen Berge in Actolien an ber Mündung des Euenos gelegen.

- 109 2, Meyάβυζον] Ueber ihn f. Herob. 7, 82. 4, 143. 3, 160. Diob. 11, 75. Rtef. 33. und über ben Boppros noch Herob. 3, 153.
  - 3. The designzal welcher also die Insel mit biltete. Diod. 11, 77 und Schol. Arist. Plut. 178 sprechen so, als hatte Megasbyzos den Ril felbst durch Kanale anderswohin geleitet. Bielleicht nur Risverständniß unster Stelle, denn schwerlich haben sie ihre Angabe aus andern Quellen.

nal παρατς.] nai gebraucht wie in den zu 1, 61, 3 anges führten Stellen. Doch muß man nicht glauben, daß nai in solchen Stellen wirklich eine andere Bedeutung habe als gewöhnlich; nur in der streng logischen Gliederung erscheint es so, dem Griechischen Ohre aber flang gewiß z. B. unfre Stelle nicht anders als uns:
,, er legte den Kanal trocken und leitete das Wasser anders wohin."

1. dlipoi] Die ganz widersprechende Nachricht tes Diob. 11, 77 daß die Athener mit den Persern eine Convention geschlossen hätten und glücklich nach Athen zurückgekehrt wären, ist sedesfalls, wie Krüger richtig bemerkt, aus den die Wahrheit zu Gunsten Athens entstellenden Panegyristen gestossen. Doch stimmt auch Ktef. 34 nicht mit Thuspides überein.

'Aproraiou] Ueber ihn Herod. 2, 40. 3, 15.

Eleve] Das Marschland im Nil-Delta, vorzüglich zwischen ber Tanischen und Pelusischen Mündung.

- 2. Merdiosov zépas] scheint einen Arm ober eine Mündung des Rils zu bezeichnen; Pindar. Fr. 89 (bei Strab. p. 802) kozaror Neilov zépas. Bei Herob. 2, 17, 6 und Strab. p. 801 rd Merdiosov orópa. Die Bezeichnung zépas mag ein Uebers bleibsel aus der alterthümlichen Symbolik sein, welche die Flüsse in Stiergestalt, also ihre Arme folgerecht als Hörner saste. Arnold erklärt in diesem Sinne das abgebrochene Horn des Acheloos, das zum cornu copiae ward, für einen Flusarm welcher abgedämmt und dadurch in das fruchtbarste Ackerland verwandelt ward.
- 1. 'Opisings] Enkel bes Antioches, aus einem mit ben 111 Aleuaten und Stopaden verwandten Dynastengeschlechte, das wahrsicheinlich zu Pharsalos seinen Sit hatte. S. Wachsmuth hell. A. 1 S. 711, ber anführt Boch expl. Pindar. 333. 334.

όντας ξυμμάχους] feit ter Schlacht bei Denophyta, f. G. 108.

Forparevoar] Diese und die folgende Unternehmung fällt nach Krüger St. 1 S. 203 in das Jahr 454. Andere Gelehrte setzen sie etwas früher.

- 2. μάχη] bei Nemea nach Plut. Per. 19. Den Zug bes schreibt auch Diod. 11, 88.
- 1. σπονδαί γίγνονται] Rach Krüger a. a. D. im Jahre 451 112 und ber Zug nach Kypros 449. Kimon war zurückgerufen worden.

μεταπέμποντος] Außer an etwa 7 Stellen des Thukydides (f. Dufer zu 6, 58, 10) findet sich dies Aetivum, abgesehen von spätern Nachahmern, auch bei Arist. Wesp. 678. Nachher gebrauchs ten die guten Autoren ausschließlich das Medium, das Thukydides nur zweimal hat: 1, 95, 2 und 7, 31, 1. Aehnlich sagt Thukydides auch μεταχειρίζειν sur μεταχειρίζεσθαι 1, 13, 2. 6, 16, 6. 7, 87, 1. σπένδειν sur σπένδεσθαι 4, 98, 5, am auffallendsten αποδούναι sur δούναι sur δασδόσθαι (verfausen) 6, 62, 4.

3. iepor módemor] Im Jahr 448 nach Krüger.

magedooar delgots] Rach Strab. 9, p. 648 trennten fie namslich die Delphier von der Gesammtheit der Phofeer. — Auch hier erscheinen die Lakedamonier als die Hersteller des alten Rechtszusstandes, wonach den Delphern unbezweifelt die Prostatie des Tempels gebührte.

1.  $\tau \bar{\omega} \nu \varphi \epsilon v \gamma \acute{v} \tau \omega v$ ] seit der Schlacht bei Denophyta. 113 estocatevoar]. Im Jahr 446 nach Krüger.

- 2. de Kopweig] So wird diese Schlacht meist bezeichnet, boch auch de Aesadela, de Adapria, negt Xaepweiar, weil alle diese Orte sehr nahe bei einander lagen.
- oi allos navers], Die lokrischen und euböischen Verbannten versteht Blooms.; eine undenkbare Erklärung. Der Sinn ist: Die Verbannten der Böoter, heimgesehrt, wurden mit ten übrigen Böotern selbständig; \*areldovres gehört nicht auch zu oi allos, wie schon heilm. einsah; vergl. 3, 62, 4. 4, 92, 6." Krüger.
- 114 1. ἀπίστη] Im Jahr 446.
  - 2. ἀπεχώρησαν] Bergl. 2, 11. 5, 16, woraus hervorgeht, daß man glaubte, Pleistvanar sei bestochen gewesen.

etoxioaves] nach Plut. Perifl. 23 darum weil sie ein Attissches Schiff weggenommen und die Mannschaft besselben getöbtet hatten.

115 1. onordag enoigoarro] Im Jahre 445. Die Hauptpunfte bieser Verträge fiellt Göller's Anm. zusammen.

Azatar] Db bie Landschaft Achaia ober eine sonst ganz unbe-kannte Stadt? Für die erste Erflärung, der Haacke, Bloomsielt, Arnold und jest auch Nüller (Dor. 1 S. 193 Anm. 4) folgen, spricht G. 111, 2 παραλαβόντες Αχαιούς und ter freilich wohl nur aus Thutpbides schöpfende Aristid. 1 p. 157 παν το Αχαϊκόν. Manfo und Goller halten es für eine Stadt, letterer theils wegen des Ausbruckes anodovval und ber Verbindung des Wortes mit andern Städten, theils und vorzüglich wegen 4, 21, wo Rleon Rifaa, Pega, Erozen und Achaia von Sparta zuruckfordert, mas er in Bezug auf die damals felbständige und neutrale Landschaft Achaia bei gefundem Berftande nicht hatte thun konnen. Die beiten erften Diefer Grunde erledigen fich burch bie einfache Bemerfung, baß, wenn bie Athener Achaia fo wie bie genannten Stabte wirklich zurudgaben, dies natürlich auch burch dasselbe Verbum und in Verbindung mit biefen Städten auszudrücken war; ber dritte Grund aber ift nichts als eine petitio principii; denn tie Forderung tes Kleon, tie Land= schaft Achaia zuruckzuerhalten, fann nur bem unfinnig erscheinen, der die Annahme für unfinnig erflart, baß Athener vor ten breißig= jährigen Berträgen Achaia, wenn auch nur jum Theil, inne batten. Nach Müllers Ansicht (a. a. D. 2te Ausg.) gehörte Achasa zwar in ber That Athen nicht, war jedoch in den Liften ber streitenten Parteien als zu Athen gehörig bezeichnet; (über biefe Liften f. Thuk. 1, 31. 40), gieng aber in jener Beit auf die Seite ber Lakedamonier über. Das Spaßhaftefte ift daß fich burch Müllers Bemerkung in ber erften Ausgabe ber Dor. "Adhaia scheine nach ber Stellung ein Ort in Megaris" Goller, Wachsmuth Bell. A. 1 G. 226 Anm. 40 und

Hermann St. § 36, 45 haben irre führen lassen, währent toch ein Blick in ben Thusvoides hinreichte, um einzusehn daß die Conjectur Rüllers auf nichts als einer irrigen Anführung der Worte bes Thussvies beruhte, bei dem Axatan gar nicht zwischen Niaman und Uzyas steht. In der neuen Ausgabe von Rüller ist denn dieser Irrthum auch verbessert.

- 2. πόλεμος έγένετο] Erzählt von Diob. 12, 27. Plut. Pertifl. C. 25.
- 2. Total relyeat] Drei Seiten der Stadt (bie vierte, die 116 Seeseite, ist durch die Plotte blockirt) wurden durch je eine Mauer eingeschlossen; diese Mauern bildeten aber kein unmittelbar zusams menhängendes Ganze.
- 3. επε Καύνου και Καρίας] Raunos ift selbst eine Statt Rariens, ber Ausbruck also wie 3, 33, 1 τῷ Πάχητο και τοῖς Αθηναίοις ober 3, 51, 1. ἀπὸ τοῦ Βουδόρου και τῆς Σαλαμίνος.
- 1. ἀφράκτω] ,,Das Schiffslager war nicht mit σταυρώμασιν 117 eingeschloffen, wie 6, 66, 2. 7, 25, 4. 38, 2." Krüger.
- 2. Govzodidov] Wohl ohne Zweisel ber Sohn bes Melesias, ter nach Plut. Perikl. 14. Dl. 84, 1 burch bas Scherbengericht verbannt war, also nach höchstens 3 Jahren zurückgerusen sein muß. S. Wachsmuth Hell. A. 1 S. 584. Krüger Epikrit. Nachtrag S. 24.
- 1. nerenzorra palsora] Genau gerechnet, nur 48 Jahre, 118 von 480 bis 432, wo der Ueberfall Platääs durch die Thekäer und tamit nach Thukydites Auffassung der Ansang des Krieges statts
- 2. πολέμοις olivelois] gegen bie Heloten (E. 101); ob etwa auch an einen Krieg mit den Arfadern (s. Müller Dor. 1 S. 189) zu benten ift (wie Müll. ebend. S. 193 meint), bleibt tahingestellt. Mir scheint olivesos auf einen solchen nicht recht zu passen.

In diesem Cavitel gibt Thukydides noch ein abschließendes Urstheil über die Periode zwischen dem Persischen und dem Peloponsnessichen Kriege. Zur Erläuterung diene eine treffliche Stelle aus Wüllers Dor. 1 S. 194: "Faßt man die eilig angedeuteten Ereigsnisse zusammen, so sindet man völlig durchherrschend bei den Lakes damoniern ein durchaus nur abwehrendes, herstellendes, erhaltendes, bei den Athenern dagegen ein stets angreisendes, umwerfendes, neusgestaltendes Berfahren. Wenn jene in dieser Periode auch nach den größten Siegen keinen Fußbreit Land eroberten, keine autonome Stadt unterwarfen, kein bestehendes Berhältniß lösten, unterwarfen

sich jene, für kurze ober längere Zeit, bedeutente Länterstrecken, dehnten ihre sogenannte Symmachie nach allen Seiten aus, und achteten keine durch Natur, Stammeinheit, Alterthum gegebene Versbindung im Conflict mit ihren Herrschaftsplänen. Aber turch die staunenswerthe Energie des Attischen Volkes, welches auf eine früher unerhörte Weise von einem Punkte aus das ganze Griechenland in steter Vibration erhielt, war Sparta wie paralysirt; seine natürliche Schwerfälligkeit trat durch die passive Stellung noch mehr ans Licht; wie in eine ganz fremdartige Umgebung mit Gewalt versetzt, lernte es erst nach und nach Athens Pläne verstehn."

- Dies Capitel schließt sich eng an C. 87, 3 an, indem die dort gebrauchten Ausdrücke hier fast wörtlich wiederholt sind. Ueber das Verfahren bei den berathenden Versammlungen der Peloponnesischen Symmachie f. Müller Dor. 1 S. 182.
- Die Korinthier stellen zunächst vor Augen wie nothwendig der Krieg für Alle sei, auch für die Binnenlandbewohner, denen nicht minder Gefahr drohe als den unmittelbar mit Athen Berkehrenden und bereits faktisch Beleidigten. Dabei betheuern sie den Krieg nur als Mittel zu einem ehrenvollen, die Freiheit verbürgenden Frieden anzusehn. Zweitens zeigen sie, worauf die Hossnung und Wöglichkeit eines günstigen Ersolges beruhe. Eine kräftige Aufsforderung beschließt die Rede.
  - 1. De od nad zed] Zwei Berpflichtungen, meint ber Rebner, lagen ben Lakedamoniern gleichmäßig ob: selbst ben Krieg zu wollen und uns dazu zu versammeln. Diese Berpflichtungen verabsaumt zu haben können wir sie jest nicht mehr beschuldigen.
  - er ällois] Der Scholiast versteht es als Reutrum vom Borsitz und ähnlichen Ehrenrechten. Krüger sindet "ten Austruck so gesfaßt sehr sonderbar" und erklärt: unter Andern, mit Andern zussammenbesindlich. Dies wäre aber meines Erachtens neben ex navew ziemlich pleonastisch.
  - 4. δμοία] Das hantschriftliche δμοΐα, tessen atverbialer Gebrauch (für δμοίως) sich nicht erweisen läßt, und tas als Adsjectivum gesaßt und tann entweter mit καί verbunden oder auf τη πίστει bezogen einen schiefen Gedanken gibt, mußte mit Neisse in δμοία verändert werden. Ob sich vielleicht in dem δμοία des Palatinus eine Spur des Richtigen erhalten hat? Auf δμοία sührt auch die Parallelstelle 1, 140, 1. τοὺς ἀνθρώπους οὐ τη αὐτη δρηή ἀναπειθομένους τε πολεμεῖν καὶ ἐν τῷ ἔργφ πράσσοντας. Wir haben also hier dieselbe Litotes wie 1, 35, 4 οὐχ ὁμοία ἡ ἀλλοτρίωσις μείζων. Die Uebersehung hat den Gedanken durch Umsehrung der Glieder verständlicher zu machen gesucht.

2. and eng bnapyovong net.] Borfichtig erwähnt ber Ret: 121 ner nächst dem eigenen Vermögen jedes Staates gleich die Tempelsichätze; denn jenes war so gering daß Perifles C. 141 sagen tarf: "Im Peloponnes haben weder die Einzelnen noch die Staatskassen Geld."

**den pf** geübten Mannern (steht im Pelop. Kriege) gegen Gelbe teichthum. Denn ber Peloponnes führte ten Krieg nur mit eignem Blute, Athen dagegen schlug seine Ruder — tie Hebel seiner Macht — großentheils mit geworbenem Volfe (ξένοις ναυ-βάταις)."

1. entreszeopós Sut bemerft Wasse: ", haec sunt auctoris 122 ipsius: nihil tale Peloponnesii excogitaverunt ante Alcibiadis monita."

ηχιστα γάρ κτέ.] Krobylos sagte: ὁ πόλεμος τεταγμένα οὐ σιτείται, der Krieg frißt nicht bestimmte Rationen, und dasselbe soll Archidamos Einem geantwortet haben der ihm rieth der Peloponenesischen Symmachie einen jährlichen Geltbeitrag aufzulegen; Plut. Gleom. 27. Müller Dor. 1 S. 151 A. 3.

περὶ αὐτόν] Die Lesart περὶ αύτόν scheint tes Accusativs wegen nicht zulässig, da Thukhbites an ten beiten andern Stellen sagt πταίειν περί τινι: 1, 69, 4 und 6, 33, 6. Daß Aristic. 1 p. 420 sagt αὐτή περὶ ξαυτήν ή πόλις ξπταισε verschlägt wenig.

- 4. od yae nexwonnare] "Denn gewiß nicht mit Bermeitung terselben habt ihr euch zu ter Berachtung, die schon so Vielen geschatet hat, gewentet, t. h. nur aus einem jener Fehler, nicht aus tem Gefühl eurer Uebermacht ist eure bisherige Verachtung ter Athener herzuleiten; ein Getanke ter auf tie lettere Weise ausgesprochen tie Laketamonier beleitigen konnte und deshalb einer milternten Wendung beturfte." Krüger.
- 2. τὰ μὲν φόβω ατέ] Die noch Selbständigen aus Furcht, 128 von ben Athenern untersecht zu werden, die bereits Untersochten ihres Rugens wegen, d. h. um die Freiheit wiederzuerlangen.
- ömme d' zek.] Dennoch (obgleich man übereingekommen war 125 nicht zu zögern) ward über tem Instantsetzen tes Mothe wendigen fast ein Jahr zugebracht. Daß ber Sat diesen Sinn hat und nicht ten Gegensatzu eiebis per zek. biltet, hat, mein' ich, Kämpf gegen die frühern Ausleger hinreichent bewiesen. Auch Krüger fast ihn so. Den sonterbaren Austruck ereauros per od durgish, Wasson de erkläre ich mir so: ein (vollet) Jahr zwar

vergieng nicht, weniger aber, d. h. jedoch immer noch so viel Zeit, daß man es besser nach dem Begriffe Jahr als etwa nach Monaten bestimmt.

- 2. Κύλων] Der Olympische Sieg des Kylon wird von Einisgen Ol. 30, von Andern Ol. 35 gesett; das Jahr seiner Unternehmung ist Ol. 42, 1 (612). In dieser Epische fanden die alten Rhetoren (die Citate bei den Auslegern) eine solche Absweichung von der sonst so strengen und ernsten Manier (τὸ φοβερον κάλλος) des Thutydides, daß sie um die Klarheit und Anmuth der Erzählung zu bezeichnen sagten: ὁ λέων ἐγέλασε, ein Ausspruch den Andere auch auf die Epische 2, 29 anwendeten (s. 10. Siceliot. in Walz Rhett. VI. p. 504). Ueber den Kylon vergl. Herod. 5, 71. Plut. Sol. 12.
  - 3. ¿πήλθον] So hat Thukybibes das Verbum im Plural nach dem Neutrum eines unversönlichen Begriffes noch an vier Stellen: 5, 75, 2 Καρνεία ἐτύγχανον ὅντα. 2, 8, 2 πολλά μὲν λόγια ἐλέγοντο. 5, 26, 3 ἀμφοτέροις ἀμαρτήματα ἐγένοντο. 6, 62, 4 ἐγένοντο είχοσι καὶ ἐκατὸν τίλαντα. Da der Gebrauch des Singular nach dem Neutrum ohne Zweifel daher entstanden ist weil man ein solches Neutr. Plur. als eine ungetrennte Einheit faßte, so griff man folgerecht zum Plural zurück, wo man die Mehrsheit wieder deutlicher hervortreten lassen wolte. Also bei den Festen: die einzelnen Tage derselben oder auch ihre verschiedenen Bestandztheile, Aufzüge, Opfer, Spiele (wogegen der Singular sie rein als eine Be ge den heit hinstellt: 5, 49, 1 Ὁλύμπια δ' ἐγένετο. 8, 9, 1 τὰ Ἰσθμια, ἄ τότε ἡν. 8, 10, 1 τὰ Ἰσθμια ἐγίγνετο). In den übrigen angesührten Stellen des Thukydides drückt schon der Wortlaut selbst die Mehrheit aus. Daß sich diese Unterscheizdung nicht bei allen Schriftstellern durchführen läßt (wie denn namentlich Kenophon auch in diesem Punkte weniger gewissenhaft versährt), kann die Richtigkeit derselben für Thukydides nicht in Frage stellen.
  - 4. Fore yao zee.] Die Diasten wurden im Monat Anthessterion geseiert, s. Schol. Arist. Wolf. 407. Die Armen opferten nicht wirkliche Thiere, sondern Kuchen denen sie Thiergestalten gaben (Schol. Thuk.). Dies sind die Ouwara Enexusopea. Eine ahnliche Sitte der Armen in Aegypten, statt wirklicher Schweine aus Mehle teig gesormte darzubringen, erwähnt Herod. 2, 47, 5. Meell-xeos (Xenoph. Anab. 7, 8, 4), der durch Sühnungen zu besänstigende, deutet auf den düstern Charafter dieses Festes, von dem Gespch. unter Leásea spricht.
  - 5. rois errea äexovoi] Auf den damals noch größern Geschäftstreis ber neun Archonten, ber später mehr beschränft wurde,

weif't ber Busat rore de zee. Wenn Berob. 5, 71, 3 bie novrárus rur vauxpapur in der Sache des Kylon thatig sein läßt und sogar von ihnen fagt: oinee krepor rore rac Adnras, so konnen dieselben nur als ein im Ramen und unter Autorität der Archons ten handelndes Collegium angesehn werden. Bergl. Schoemann de comitt. p. XII. XIII. Wachsmuth Hell. A. 1 S. 436 f. Boch Staatsh. 1 S. 358.

rur oeurur Deur] Der Tempel ber Eumeniden lag wischen der Afropolis und dem Areopag, wo sie gerichtet werden follten.

erayess] Besonders die Alkmaoniden, deren Haupt Megakles in diesem Jahre Archon eponymos war. Diese vertriebenen Alkmaoniben frurzten im Jahre 510 mit Spartanischer Gulfe Die Beis fiftratiben und fehrten bamit nach Athen gurud. Gie waren aber in ihrer Berbannung aus ftrengen Aristofraten Bolfsfreunde geworten; an ihrer Spige ftand jest Kleisthenes. Daher ftellten fich ihnen fest die Ariftofraten unter Isagoras entgegen, benen es mit Spartanischer Unterftutung gelang bie Alfmaoniben gum zweiten Male zu vertreiben 509. Doch bald wandten fich tie Athener gegen ben Ronig Rleomenes ber mit Isagoras bie Burg besethtelt, vertrieben ihn und führten die Alfmäoniden abermals zurück (\*aryl 800 usreo. Vorepor). S. Herod. 5, 70 ff.

- μητέρα] Agariste, des Perifles Mutter, war eine Enfelin 127 bes Megatles, des Sohnes des Alfmaon (Herod. 6, 131, 3) und eine Nichte des Kleisthenes (Plut. Perikl. 3 kyyovos Kleioberous).
- Tarrágov] Auch erzählt von Paus. 7, 25, 1. Aelian. 6, 7. 128 Schol. Arift. Acharn. 509. σεισμόν] Ε. 101.

Į

,

ŀ

- 2. Xaluoluov] "Beiname ber Athene von einem ehernen, t. h. wahrscheinlich mit ehernen Wänden versehenen Tempel, in dem Pauf. 3, 17, 3." Rrus auch ein ehernes Standbild ber Göttin. Rehr bei Arnold zu C. 134, 1. aet.
- 'Aρτάβαζον] Ueber ihn Herod. 7, 66. 8, 126. Die Sa: 129 trapie hatte ihren Namen von dem Städtchen Dasfylion an der Propontis, wo der Satrap in einem herrlichen, mit Thiergarten umgebenen Schloffe residirte. Tenoph. Bell. 4, 1, 15. Strab. 12, Sie umfaßte wohl was Herod. 3, 90 als ben britten p. 575. rónos angibt.
- 2. The opeasida] Gewiß nicht ber Siegelring selbst ift gemeint, fontern, wie Poppo mit Bergleichung von Xenoph. Bell. 7, 1, 39 und 1, 4, 3 richtig annimmt, bas Siegel am Briefe.

vergieng nicht, weniger aber, d. h. jedoch immer noch so viel Zeit, daß man es besser nach dem Begriffe Jahr als etwa nach Monaten bestimmt.

- 2. Kύλων] Der Olympische Sieg des Kylon wird von Einisgen Ol. 30, von Andern Ol. 35 gesett; das Jahr seiner Unternehmung ist Ol. 42, 1 (612). In dieser Episode fanden die alten Rhetoren (die Citate bei den Auslegern) eine solche Absweichung von der sonst so strengen und ernsten Manier (τὸ φοβερον κάλλος) des Thukydides, daß sie um die Klarheit und Anmuth der Erzählung zu bezeichnen sagten: ὁ λέων ἐγέλασε, ein Ausspruch den Andere auch auf die Episode 2, 29 anwendeten (s. 10. Siceliot. in Walz Rhett. VI. p. 504). Ueber den Kylon vergl. Herod. 5, 71. Plut. Sol. 12.
  - 3. &\pi\lambda\lambda\rangle\sigma\rangle\sigma\rangle\sigma\rangle\sigma\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangl
  - 4. Est yào xxé.] Die Diassen wurden im Monat Anthessterion geseiert, i. Schol. Arist. Wolf. 407. Die Armen opserten nicht wirkliche Thiere, sondern Kuchen denen sie Thiergestalten gaben (Schol. Thus.). Dies sind die Oumara enixágia. Eine ahnliche Sitte der Armen in Aegypten, statt wirklicher Schweine aus Mehleteig gesormte darzubringen, erwähnt Herod. 2, 47, 5. Meslivos (Lenoph. Anab. 7, 8, 4), der durch Sühnungen zu besänstigende, teutet auf den düstern Charafter dieses Festes, von dem Despot. unter Arasia spricht.
  - 5. rois errea äexovoi] Auf den damals noch größern Geschäftstreis ber neun Archonten, der später mehr beschränft murde,

weis't der Zusat vore de xxé. Wenn Herod. 5, 71, 3 die mouráver vor vouxpáper in der Sache des Kylon thátig sein läßt und
sogar von ihnen sagt: oïnes krepor vore vàc Adyras, so können
tieselben nur als ein im Namen und unter Autorität der Archons
ten handelndes Collegium angesehn werden. Vergl. Schoemann do
comitt. p. XII. XIII. Wachsmuth Hell. A. 1 S. 436 f. Böckh
Staatsh. 1 S. 358.

7. Tur Gemen dem Der Tempel ber Eumeniden lag wischen der Afropolis und dem Areopag, wo sie gerichtet werden iollten.

drayeis] Besonders die Alfmäoniden, deren Haupt Megakles in diesem Jahre Archon eponymos war. Diese vertriedenen Alss mäoniden stürzten im Jahre 510 mit Spartanischer Hülfe die Peissistratiden und kehrten damit nach Athen zurück. Sie waren aber in ihrer Berbannung aus strengen Aristofraten Volksfreunde gesworden; an ihrer Spise stand jest Kleisthenes. Daher stellten sich ihnen sett die Aristofraten unter Isagoras entgegen, denen es mit Spartanischer Unterstützung gelang die Alkmäoniden zum zweiten Rale zu vertreiben 509. Doch bald wandten sich die Athener gegen den König Kleomenes der mit Isagoras die Burg besett hielt, vertrieben ihn und führten die Alkmäoniden abermals zurück (\*aridoor pairvos Varepos). S. Herod. 5, 70 sf.

- 1. µŋτέρα] Agariste, des Perifles Mutter, war eine Enkelin 127 tes Megakles, des Sohnes des Alfmäon (Herod. 6, 131, 3) und eine Nichte des Kleisthenes (Plut. Perifl. 3 kyyovos Kleistbevous).
- 1. Tarapov] Auch erzählt von Paus. 7, 25, 1. Aelian. 6, 7. 128 Schol. Arift. Acharn. 509.

σεισμόν] . 101.

- 2. Xadxiolxov] "Beiname ber Athene von einem ehernen, t. h. wahrscheinlich mit ehernen Wänden versehenen Tempel, in dem auch ein ehernes Standbild der Göttin. Paus. 3, 17, 3." Krüsger. Wehr bei Arnold zu C. 134, 1.
- 1. 'Αρτάβαζον] Ueber ihn Herod. 7, 66. 8, 126. Die Sa: 129 trapie hatte ihren Namen von dem Städtchen Daskhlion an der Propontis, wo der Satrap in einem herrlichen, mit Thiergarten umgebenen Schlosse residirte. Xenoph. Hell. 4, 1, 15. Strab. 12, p. 575. Sie umfaßte wohl was Herod. 3, 90 als den dritten νόμος angibt.
- 2. thr opearida] Gewiß nicht der Siegelring selbst ist gesmeint, sondern, wie Poppo mit Vergleichung von Xenoph. Hell. 7, 1, 39 und 1, 4, 3 richtig annimmt, das Siegel am Briefe.

- 3. ἀνάγραπτος] Der König von Persien ließ förmlich Buch und Register halten über die welche als εὐεργέται, Persisch δροσάγγαι, Ansprüche auf seinen Dank erworben hatten; s. Herod. 8, 85. und die Stellen bei Göller. Die Ausdrücke κεῖσθαι, κατατίθεσθαι (C. 128) gehen zurück auf das Bild eines hintergelegten Capitals dessen Jinsen man empfängt.
- 1. σχυτάλην) Der Schol. wirft, nachdem er die Einrichtung ber Skytale (s. d. Lexicon) angegeben hat, die Frage auf, wie Pausanias im Besitz der Skytale sein konnte, da er ohne Wissen der Regierung (richtiger: ohne amtlichen Charakter) ausgezogen war, und meint dann, er habe dieselbe noch aus seiner vorigen Amtsführung gehabt.
  - 2.  $\tau or \betaaoiléa]$  Für den Vormund des Königs gilt aber daffelbe wie für den König selbst. S. über Pausanias Stellung das folgende Capitel.
- 132 1. ἀνεψιός] Des Pausanias Vater Kleombrotos und der des Pleistarchos, Leonidas, waren Brüder.
  - 2.  $\tau \varrho i \pi o \delta \alpha$ ] Von Herob. 9, 81 genauer beschrieben. Es war ein goldener Dreifuß, der auf einer dreiköpfigen ehernen Schlange ruhte und ganz nahe am Altar stand. Das Distichon (hier elevesor genannt, der Name für alles im elegischen Versmaße Geschriebene) war nach Paus. 3, 8, 1 von dem berühmten Lyrifer Simonides versaßt.
    - 6. 'Appilios] Argilos lag auf der Halbinsel Chakidike.
- 134 3. πλησίον που],, in der Nähe des Käadas, wie aus μετενεγκεῖν οὖπες ἀπέθανε wahrscheinlich wird. Der Tod des Paus sanias fällt in Dl. 76, ¾, v. Chr. Geb. 473. Krüg. Stud. 1 S. 46 s." Krüger.
- 135 Mit dem Verrath des Pausanias sind die letten Schickale des Themistokles so eng verstochten daß Thukydides ihnen jest eine bessondere Episode widmet. Roscher Cliv 1 S. 359 366 sucht zu beweisen daß der Zweck der vier größeren Episoden des Thukydides Theseus, Kylon, die Peisistratiden, Themistokles der sei die Hauptepochen der Griechischen Geschichte zu repräsentiren.
  - 2. dorpansopéros] Nach Krüger St. 1 S. 49 etwa 476. Dort wird S. 47—51 überhaupt dieser ganze Abschnitt über Thes mistokles mit gewohnter Sorgfalt chronologisch untersucht.
- 186 1. φεύγει] Im J. 473 nach Krüger a. a. D. εδεργέτης] . Nach bem Schol. verhinderte Themistofles daß die

Rerfpräer wegen ihrer Richttheilnahme am Perferfriege bestraft wurden; nach Plut. Themist. 24 schlichtete er einen Streit zwischen ben Rerfpräern und Korinthiern zu Gunsten ber Ersteren.

- 2. od pilor] Eben so Plut. a. a. D., ter aber bies sowie tie Nachricht, baß Armetos einst bie Athener um etwas bat, aber vom Themistolles schimpslich abzewiesen ward, erst aus tem Thustydices geschöpst zu haben scheint.
- 4. ἐς τὸ σῶμα σώζεσθαι] Haade, Poppo und Göller nehs men an daß dies statt ἐς τὸ τὸ σῶμα σώζεσθαι stehe und der Arstifel nur aus euphonischen Gründen nicht doppelt gesett sei. Eine solche Annahme ist rein willfürlich. Bielmehr hat σῶμα meines Grachtens darum den Artifel nicht nöttig, weil σῶμα σώζεσθαι in einen Begriff: Lebensrettung verschmilzt. Co in den von Kämpf zu G. 125 angesührten Beispielen γνώμην ποιείσθαι (2, 2, 4. 1, 128, 5), σπονδάς λύειν (häusig), ταφάς ποιείσθαι (2, 34, 1).
- 1. 'Alegárdeou'] Dies war ber Nachfolger von Ampntas I, 137 ter Bater unt Vorganger von Pertiffas.
- 3. vewori] Nach Krüger a. a. D. um tas J. 473, nach Andern bereits 465 oder 466.
- 4. ἐν ἀσφαλεῖ μὲν ἐμοί Νικ hiezu gehört ἐγίγνετο. "Comparanda sunt dicendi genera ἐν τύχη γίγνεταί των 4, 73, ἐν καταλήψει ἐφαίνετο 3, 33, ἐν παύλη ἐφαίνετο 6, 60." Ρορρο.

πάλιν ή ἀποκομιδή] Für ή πάλιν ἀποκομιδή (10 7, 44, 8 της πάλιν καταβάσεως. 7, 66, 3 την πάλιν ἀνάκρουσιν). Gin solches Speerbaton, tessen Absücht stärfere Betonung der aus ibrer gewöhnlichen Stelle, zwischen Artisel unt Substant., gerückten Werte ist, noch: Thuk. 2, 18, 2 κατά την άλλην πορείαν ή σχολαιότης. 2, 38 καθ' ήμέραν η τέρψις (zweiselhaft 1, 82, 3 δρώντες ήμων ήδη την τε παρασκευήν, wo ήδη auch zu δρώντες genommen werden sann). Arist. Wolf. 1055 είτ' έν άγορα την διατριβήν ψέγεις; Acharn. 636 πρότερον δ' ύμας ἀπό των πόλεων οι πρέσβεις έξαπατώντες. Demosth. Phil. 3 p. 113, 4 έκείνω παρ' ύμων, οὐχ ύμῶν παρ' ἐκείνου την εἰρήνην. Vanis παρ' ἐκείνου την εἰρήνην λέγει, wo Reisse richtig erflart: την ἐκείνω παρ' ὑμῶν οὐσαν εἰρήνην. Vanz άκείνω καθ' ὑμῶν οὐσαν εἰρήνην. Vanz ακολημένων. Plat. Apol. p. 39 C ὑμᾶς οἱ ἐλέγχοντες unt wenig abweichend Thus. 1, 128, 4 ἔπεμψε δὲ καὶ ἐπιστολήν τὸν Γόγγυλον φέροντα αὐτῷ.

γράψας] Neber den Nominativ f. zu C. 87, 2.
προάγγελουν κτέ.] Die Uebersetzung folgt ber Auffaffung von

- 3. ἀνάγραπτος] Der König von Persten ließ förmlich Buch und Register halten über die welche als εὐεργέται, Persisch ὀροσάγγαι, Ansprüche auf seinen Dank erworben hatten; s. Herod. 8, 85. und die Stellen bei Göller. Die Ausdrücke κεῖσθαι, κατατίθεσθαι (C. 128) gehen zurück auf das Bild eines hintergelegten Capitals dessen Zinsen man empfängt.
- 181 1. σχυτάλην) Der Schol. wirft, nachdem er die Einrichtung ber Stytale (s. d. Lexicon) angegeben hat, die Frage auf, wie Pausanias im Besitz der Stytale sein konnte, da er ohne Wissen der Regierung (richtiger: ohne amtlichen Charafter) ausgezogen war, und meint dann, er habe dieselbe noch aus seiner vorigen Amtsführung gehabt.
  - 2. zòr sacilia] Für den Vormund des Königs gilt aber daffelbe wie für den König selbst. S. über Pausanias Stellung das folgende Capitel.
- 132 1. ἀνεψιός] Des Pausanias Vater Kleombrotos und der bes Pleistarchos, Leonidas, waren Brüder.
  - 2.  $\tau \varrho i \pi o \delta \alpha$ ] Von Herod. 9, 81 genauer beschrieben. Es war ein goldener Dreifuß, der auf einer dreiföpsigen ehernen Schlange ruhte und ganz nahe am Altar stand. Das Distichon (hier elevesor genannt, der Name für alles im elegischen Versmaße Geschriebene) war nach Paus. 3, 8, 1 von dem berühmten Lyrifer Simonides verfaßt.
    - 6. 'Appilios | Argilos lag auf der Halbinsel Chakidike.
- 134 3. πλησίον που], in der Nähe des Käadas, wie aus μετενεγκεῖν οὖπες ἀπέθανε wahrscheinlich wird. Der Tod des Pausanias fällt in Dl. 76, ¾, v. Chr. Geb. 473. Krüg. Stud. 1 S. 46 s." Krüger.
- 135 Mit dem Verrath des Pausanias sind die letten Schicksale des Themistofles so eng verstochten daß Thukydides ihnen jest eine des sondere Episode widmet. Roscher Elio 1 S. 359 366 sucht zu beweisen daß der Zweck der vier größeren Episoden des Thukydides Theseus, Kylon, die Peisistratiden, Themistofles der sei die Hauptepochen der Griechischen Geschichte zu repräsentiren.
  - 2. vorpansopéros] Nach Krüger St. 1 S. 49 eiwa 476. Dort wird S. 47—51 überhaupt dieser ganze Abschnitt über Thes mistokles mit gewohnter Sorgfalt chronologisch untersucht.
- 1. gevyet] Im J. 473 nach Krüger a. a. D. edegyérns] . Nach bem Schol. verhinderte Themistokles daß die

Rerfpräer wegen ihrer Richttheilnahme am Perferfriege bestraft wurden; nach Plut. Themist. 24 schlichtete er einen Streit zwischen ben Rerfpräern und Korinthiern zu Gunften ber Ersteren.

- 2. od pilor] Eben so Plut. a. a. D., ber aber bies sowie tie Nachricht, daß Armetos einst die Athener um etwas bat, aber vom Themistokles schimpslich abgewiesen ward, erst aus dem Thus kydides geschöpft zu haben scheint.
- 4. ἐς τὸ σῶμα σώζεσθαι] Haade, Perpo und Göller nehs men an daß dies statt ἐς τὸ τὸ σῶμα σώζεσθαι stehe und der Arstifel nur aus euphonischen Gründen nicht doppelt gesetzt sei. Eine selche Annahme ist rein willfürlich. Vielmehr hat σῶμα meines Erachtens darum den Artifel nicht nothig, weil σῶμα σώζεσθαι in einen Begriff: Leben srettung verschmilzt. So in den von Kampf zu C. 125 angeführten Beispielen γνώμην ποιείσθαι (2, 2, 4. 1, 128, 5), σπονδάς λύειν (häusig), ταφάς ποιείσθαι (2, 34, 1).
- 1. Alekárdeou] Dies war ber Rachfolger von Ampntas I, 137 ter Bater und Vorganger von Pertiffas.
- 3. vewori] Nach Krüger a. a. D. um bas J. 473, nach Anbern bereits 465 ober 466.
- 4. ἐν ἀσφαλεῖ μὲν ἐμοί Νιιά hiezu gehört ἐγίγνετο. ,,Comparanda sunt dicendi genera ἐν τύχη γίγνεταί τινι 4, 73, ἐν καταλήψει ἐφαίνετο 3, 33, ἐν παύλη ἐφαίνετο 6, 60." Ρορρο.

πάλιν ή ἀποκομιδή] Für ή πάλιν ἀποκομιδή (60.7, 44, 8 τῆς πάλιν καταβάσεως. 7, 66, 3 τὴν πάλιν ἀνάκρουσιν). Gin solches Spperbaton, dessen Absicht starfere Betonung der aus ihrer gewöhnlichen Stelle, zwischen Artisel unt Substant., gerückten Borte ist, noch: Thut. 2, 18, 2 κατά τὴν ἄλλην πορείαν ἡ σχολαιότης. 2, 38 καθ' ἡμέραν ἡ τέρψις (zweiselhaft 1, 82, 3 ὁρῶντες ἡμῶν ἡδη τήν τε παρασκευήν, we ἤδη auch zu ὁρῶντες genommen werden sann). Arist. Bolf. 1055 εἰτ' ἐν ἀγορᾶ τὴν διατριβὴν ψέγεις; Acharn. 636 πρότερον δ' ὑμᾶς ἀπὸ τῶν πόλεων οἰ πρέσβεις ἐξαπατῶντες. Demosth. Phil. 3 p. 113, 4 ἐκείνω παρ' ὑμῶν, οὐχ ὑμῖν παρ' ἐκείνου τὴν εἰρήνην λέγει, wo Reisse richtig erstart: τὴν ἐκείνω παρ' ὑμῶν οὖσαν εἰρήνην. Ganz āhnlich in solgenden Stellen beim Barticip.: Thus. 6, 64, 5 ταῦτα τοὺς ξυνδράσοντας. Arist. Plut. 338 ἐπὶ τοῖσι κουρείοισι τῶν καθημένων. Plat. Apol. p. 39 C ὑμᾶς οἱ ἐλέγχοντες und wenig abweichend Lhus. 1, 128, 4 ἐπεμψε δὲ καὶ ἐπιστολὴν τὸν Γόγγυλον φέροντα αὐτῷ.

γράψας] Neber den Rominativ s. zu C. 87, 2.
προάγγελουν \*τέ.] Die Uebersetzung folgt ber Auffaffung von

vergl. 1, 142, 1." Rruger. - Der gange lette Theil biefes Cap. in wichtig für die Ginficht in die Berfaffung ber Beloponnefischen Symmachie (barüber Müller Dor. 1 S. 182 ff.). Der Tabel Des Berikles trifft Gebrechen Die fich in Athen nicht finden; Die Dars stellung dient also auch ohne ausbrückliche Hinweisung zur Folie für die Einrichtungen ber Athener. Der jetige Leser ftellt der ben einzelnen Bundesgliebern große Selbstandigfeit gestattenben, aber baburch auch die Energie des Ganzen vielfach hemmenden Verfaffung ber Peloponnefischen Symmachie unwillfürlich Athens Politif gegenüber, die auf bem Principe möglichster Concentration ruhend eben so imposant durch ihre Machtentwickelung nach außen als eisern in ihrem Despotismus gegen bie Bunbesglieber felbft erscheint. Man übersehe nicht wie gestissentlich Thuthdides in diesem ersten Buche die Peloponnesischen Zustande von verschiedenen Seiten bes leuchtet, E. 80 f. von dem Standpunkte des Spartiaten, E. 121 f. von bem des Korinthiers, hier aus der Versvective des Attischen Staatsmannes.

οὐχ ὁμόφυλοι] "Praeter Dorienses enim plerosque etiam nonnulli populi Aeolici, velut Boeoti et ex Pelasgis orti, sicut Arcades, denique Pellenenses Achaei foederis Laconici consortes erant." Poppo.

- 1. Die Uebersetung folgt in dieser schwierigen Stelle der im Ganzen auch von Poppo (Goth. A.) und Krüger angenommenen Erklärung Arnolds. Wörklich: es ist schwer jene (die enceixious) als eine (dem Feinde) gewachsene Stadt herzustellen, d.h. so ins Werk zu richten daß eine dem Feinde gewachsene Stadt daraus erwächst. Diese Art der enceixious also sagt der Redner die auf Gründung einer gleich mächtigen Stadt, einer Stadt welche einen andern Staat gleichsam immer in Schach hält, ausgeht, ist auch im Frieden schwer, ganz unthunlich aber im Kriege (eigentslich: in einem im Kriegszustande besindlichen Lande), zumal da wir gegen sie weit stärkere enceixsonwara schon (in Attika) besitzen. Als Beispiele dieser Art führt Arnold an die Gründung Megaras gegen die Athener, Heraklas gegen die Thessaler (Thuk. 3, 92. 93. 5, 51) und andere. Eine zweite Art der enceixious, die Anlegung eines bloßen Castells (poorgior d' ei norsoorras), ist vielleicht aussührbar, aber wenig gesährlich, und wird sie gegen uns angewendet, so können auch wir sie gegen den Beloponnes anwenden. Nebrigens antwortet diese Erörterung der enceixioses auf die Drohung des Korinthiers E. 122, 1.
- 1. xerjoartes zie.] Ebenfalls Antwort auf das vom Rozrinthier C. 121, 2 Gesagte.
  - 2. την αύτου φείγειν] Da die hier gemeinten Fremden aus

ben unter Athens Botmäßigkeit stehenden Seestädten und Inseln find, so würden sie sich dadurch daß sie in Peloponnesische Dienste träten aus ihrem respectiven Vaterlande exiliren.

- 5. οὐ γὰρ τάδε κτέ.] Bergl. 7, 77, 7 ἄνδρες γὰρ πόλες καὶ οὐ τείχη οὐδὶ νῆες ἀνδρῶν κεναί. Solche hochherzig patrios tische Gedanken mußten auf eine Bersammlung leicht zu entflams mender Athener den größten Eindruck machen.
- 2. ovre yao excivo xri.] Busammenhang: Den Megarern 144 unsern Markt und unste Häsen wiederzuöffnen, bazu verpslichten uns die dreißigjährigen Verträge durchaus nicht; denn diese werden durch unser Verbot ebensowenig alterirt als durch die Tenelasie Spartas, deren Abstellung wir mit demselben Rechte fordern könnsten. Müller Dor. 2 S. 3 f. "Mit welcher Sorge die Dorier, namentlich die Spartiaten, den reinen Dorismus, der Väter Sitte, zu erhalten suchten, zeigt am meisten das ihnen mit den Kretern gemeinsame Reiseverbot und die Tenelasse, obgleich davon schon die Alten sehr sabelhaste Vorstellungen hegten." (In der Note wird bemerkt daß die Tenelasse bloß gegen Stämme von fremdartigen Sitten, fremder diarra galt, z. B. meist gegen Athener, daß Sparta an Festen voll war von Fremden, daß Dichter und Philosophen gern dort ausgenommen wurden).

odnete.] Melestppos wird zwar 2, 12, 1 noch nach Athen ge- 145 schickt, boch nur als Herold, nicht als Gesandter.

Drud von Phil. Reclam jun. in Leipzig.

4.

. .

• : 

## Thukydides'

### Geschichte

beß

# peloponnesischen Kriegs.

Griechisch und beutsch

mit

tritischen und erklarenden Aumerkungen.

3 meites Buch.

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. 1852.

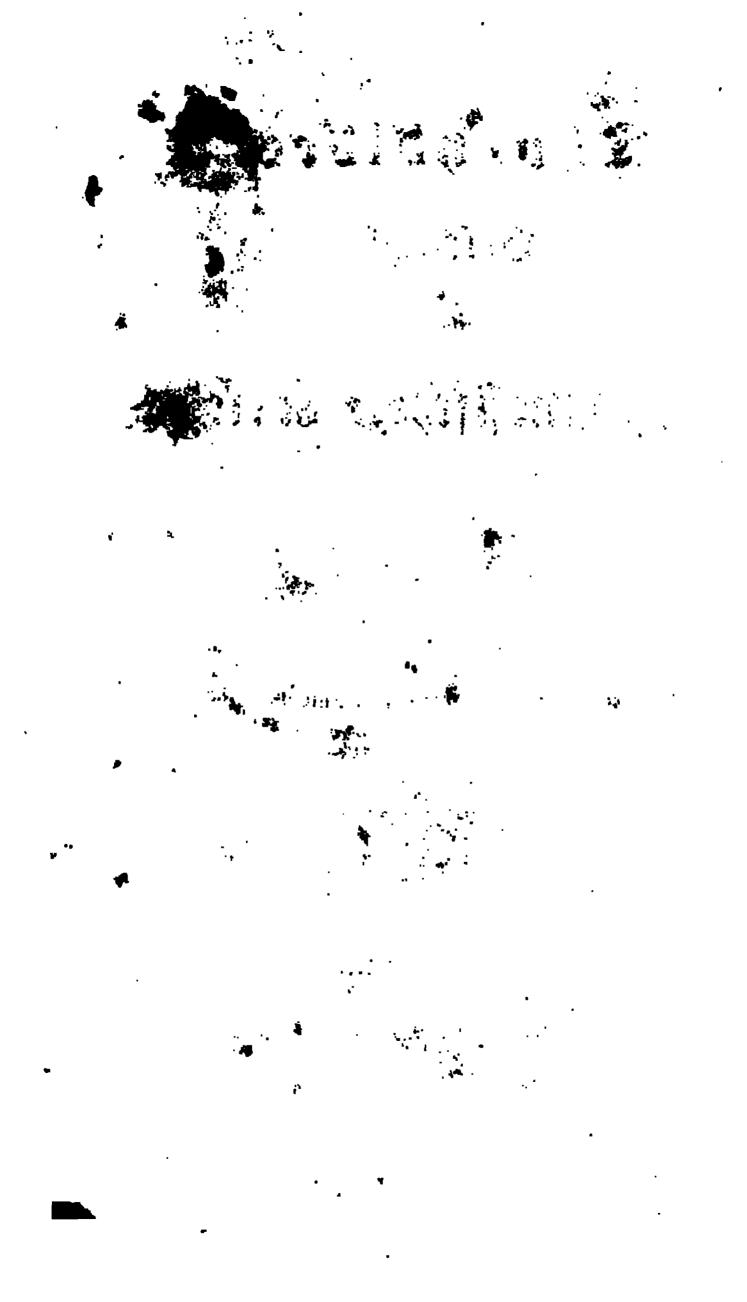

#### Inhalt des zweiten Buches.

Die in diesem Buche dargestellten Greigniffe umfaffen bie brei erften Jahre bes Krieges. Im erften Sommer machen 300 Thebaer einen nachtlichen Einfall in Plataa, welcher mißlingt (Cap. 1-6). und Stimmung beiber Theile (7-8). Aufzählung ber beiberseitigen Bundesgenoffen (9). Archibamos beruft, nachdem fich bas Peloponnefische Bundesheer auf bem Isthmos gesammelt hat, die einzelnen Anführer und andere angesehene Manner zusammen und halt eine Anrede an fle (10-11). Die Lakebamonier fenden noch einen Gerold zu Unterhand= lungen nach Athen, ber aber gar nicht in bie Stadt gelaffen wird (12). Die Athener ermuthigt Perifles burch Schilberung ihrer Geldmittel und Streitkrafte und bestimmt fie fammtlich in bie hauptstadt zu ziehn (13-14). Hieran fnupft Thuthbibes eine weitere Darftellung bes Buftandes von Attifa (15-17). Sest machen bie Peloponnester ben erften Einfall in Attifa, bringen verheerend bis Acharna vor und ziehen erft ab, ale die Athener eine Flotte nach bem Beloponnes ichiden (18-25). Unter verschiedenen fleinen Unternehmungen vergeht ber Sommer (26-33). Im Winter wird bie feierliche Bestattung ber in biesem Jahre gefallenen Opfer bes Kriegs veranstaltet, bei welcher Perifles bie Leichenrebe balt (34 - 46). Im zweiten Sommer bricht in Athen bie verheerenbe Beft aus, mahrend welcher ber zweite Einfall ber Peloponnester erfolgt (47-55), der abermals einen Angriff der Athener auf den Peloponnes zur Folge hat (56). Nachbem bie Pest auch bas vor Potibaa liegende, neuverstärfte Belagerungsheer ergriffen hat, werden die Athener muthlos, und heftiger Tabel trifft ben Perifles als ben Urheber bes Kriegs

ļ

•

(57-58). Diefer rechtfertigt fich in einer Rebe und richtet ben gesunkenen Ruth feiner Mitburger wieder auf (59-64). Tod bes Perikles und Burbigung feiner Berbienfte (65). Nach einem erfolglosen Angriffe ber Beloponnesier auf Baknnthos (66) werden Lakedamonische Gesandte an den Perserkonig abgeschickt, in Thrake aber den Athenern in die Bande geliefert und zu Athen getobtet (67). Ein vergeblicher Berfuch ber Amprafioter gegen bas Amphilochische Argos schließt bie Ereigniffe biefes Sommers (68). 3m folgenden Winter wird, nachft einis gen unbedeutenbern Seezugen (69), Potibaa von ben Athenern zur Uebergabe gezwungen (70). Im dritten Sommer beginnen bie Peloponneffer bie Belagerung von Plataa (71-78). Gine Unternehmung ber Athener gegen die Chalkideer endigt mit ber Niederlage der Erstern bei Spartolos (79). Rurz barauf ziehen bie Amprakivter und Chavner gegen Afarnanien. Die Lakedamonier schicken zu biesem Buge ben Rnemos mit 1000 Sopliten und bestimmen bag bald eine Flotte nachgeschickt werben foll. Dhne beren Ankunft abzuwarten greift Knemos Stratos an und wird geschlagen (80-82). An bemselben Tage muß auch bie Peloponnesische Flotte mit ter bei Naupaktos unter Phormion liegenden Athenischen fampfen und wird ebenfalls geschlagen (83-84). Nachbem bann sowohl die Beloponnesischen Anführer als auch Phormion Reten an ihre Flotten gehalten, erfolgt eine zweite Schlacht, beren Ausgang unentschieden bleibt (85-92). Bu Anfang bes Winters wollen bie Beloponnester mit ben noch versammelten Seeleuten einen Angriff auf ben unbewachten Beiraeus machen, fehren jeboch um, nachbem fie einen Theil von Salamis verwüftet haben (93-94). Sitalfes, Konig ber Obryfer, gieht gegen Perbiffas von Makebonien und bie Chalkibeer; babei wird bas Reich ber Obryfer sowie bas bes Perbiffas beschrieben (95-101). Phormion macht einige Buge in Afarnanien, bei beren Erzählung Thutybides bie mertwürdige Inselgruppe ber Echinaden unt Die Sage vom Alfmaon erwähnt, und fehrt bann nach Athen gurud (102). Enbe bes britten Rriegsjahres (103).

### Bweites Buch.

#### ΘΟΤΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΙΡΑΦΗΣ Β.

Τέσσαρα μέν γάρ και δέκα έτη ενέμειναν αι τριακοντούτεις σπονδαί αι έγένοντο μετ' Εὐβοίας αλωσιν τῷ δὲ πέμπτή και δεκάτο έτει, επί Χουσίδος εν Αργει τότε πεν-\* τήχοντα δυοίν δείντα έτη ίερωμένης και Αίνησίου εφόρου εν Σπάρτη και Πυθοδώρου ετι δύο μηνας άρχοντος Αθηναίοις, μετὰ τὴν ἐν Ποτιδαία μάχην μηνί ἕκτω καὶ ἄμα ήρι άρχομένω Θηβαίων ανδρες όλίγω πλείους τριαχοσίων (ἡγοῦντο δὲ αὐτῶν βοιωταρχοῦντες Πυθάγγελός τε ὁ Φυλείδου και Διέμπορος ὁ 'Ονητορίδου) ἐσηλθον περί πρώτον υπνον ξύν οπλοις ξε Πλάταιαν της Βοιωτίας, οὖσαν Αθη-2 ναίων ξυμμαχίδα. Απηγάγοντο δε και άνεφξαν τὰς πύλας Πλωταιών άνδρες Ναυκλείδης τε και οι μετ' αὐτοῦ, βουλόμενοι είδιας ενέκα δυνάμεως ἄνδρας τε των πολιτών τούς σφίσιν ύπεναντίους διαφθείραι και την πόλιν Θηβαίοις πρόσποιησαι. ἔπραξαν δὲ ταθτα δι' Εὐρυμάχου τοῦ Λεον-3 τιάδου ανδρός Θηβαίων δυνατωτάτου. προϊδόντες γαρ οί Θηβαῖοι ὅτι ἔσοιτο ὁ πόλεμος, ἐβούλοντο τὴν Πλάταιαν, ἀελ σωσι διάφορον οὐσαν, ἔτι ἐν εἰρήνη τε καὶ τοῦ πολέμου

<sup>&#</sup>x27;) b p g a aus zwei Hdschrr. anqunti.

#### Thulydides II.

Hier nun fängt ber Krieg ber Athener und Peloponnesser und 1 ihrer beiberseitigen Bundesgenossen an, in welchem sie nicht mehr ohne Herold mit einander verkehrten und, nachdem sie bestimmt ansgesangen, ohne Unterbrechung stritten; es ist aber der Reihe nach beschrieben wie das Einzelne geschah nach Sommer und Winter.

Bierzehn Jahre nämlich hatten bie breißigjahrigen Berträge ge 2 bauert welche nach ber Eroberung von Guboa geschloffen waren; im funfzehnten Jahre aber, als die Chrysis schon acht und vierzig Jahre Priesterin in Argos, Aenestos Cphoros in Sparta und Ppthoboros noch zwei Monate Archon in Athen war, im sechsten Monat nach ber Schlacht bei Potidaa, und zugleich mit beginnendem Frühling brang eine Schaar Thebaer (es führten fie die Bootarchen Pythangelos, bes Phyleibes, und Diemporos, bes Onetorides Sohn) während bes erften Schlafes mit Baffen in bas mit Athen verbundete Plataa in Bootien ein. Es hatten fie aber ge 2 rufen und das Thor geöffnet Platäische Bürger, Raufleibes und seine Anhanger, welche um ihrer eigenen Dacht willen bie ihnen Entgegenstehenden ihrer Mitburger vernichten und bie Stadt an bie Thebaer bringen wollten. Sie führten aber biese Unterhandlungen durch einen fehr einflugreichen Thebaer, ben Gurymachos, bes Leontiabes Sohn. Denn indem bie Booter voraussahen bag ber Rrieg 3 nicht ausbleiben wurde, wollten fie bas ihnen immer feindliche Plataa noch im Frieden und wo der Rrieg noch nicht offen ausge=

μήπω φανεροῦ καθεστῶτος προκαταλαβεῖν. ἦ καὶ ξῷον ἔλα4 θον ἐσελθόντες, φυλακῆς οὐ προκαθεστηκυίας. θέμενοι δὲ ἐς τὴν ἀγορὰν τὰ ὅπλα τοῖς μὲν ἐπαγομένοις οὐκ ἐπείθοντο ῶστ' εὐθὺς ἔργου ἔχεσθαι καὶ ἰέναι ἐς τὰς οἰκίας τῶν ἐχθρῶν, γνώμην δὲ ἐποιοῦντο κηρύγμασί τε χρήσασθαι ἐπιτηδείοις καὶ ἐς ξύμβασιν μᾶλλον καὶ φιλίαν τὴν πόλιν ἀγαγεῖν. καὶ ἀνεῖπεν ὁ κήρυξ, εἴ τις βούλεται κατὰ τὰ πάτρια τῶν πάντων Βοιωτῶν ξυμμαχεῖν, τίθεσθαι παρ' αὐτοὺς τὰ ὅπλα, νομίζοντες σφίσι ῥαδίως τούτω τῷ τρόπω προσχωρήσειν τὴν πόλιν.

Οξ δὲ Πλαταιῆς ὡς ἤσθοντο ἔνδον τε ὄντας τοὺς Θηβαίους καὶ έξαπιναίως κατειλημμένην την πόλιν, καταδείσαντες και νομίσαντες πολλῷ πλείους ἐσεληλυθέναι (οὐ γὰρ ἐώρων ἐν τῆ νυκτί), πρὸς ξύμβασιν ἐχώρησαν και τοὺς λόγους δεξάμενοι ήσύχαζον, άλλως τε καλ έπειδή ες οὐδένα 2 οὐδὲν ἐνεωτέριζον. πράσσοντες δέ πως ταῦτα κατενόησαν ου πολλούς τους Θηβαίους όντας και ενόμισαν επιθέμενοι φαδίως πρατήσαι· τῷ γὰρ πλήθει τῶν Πλαταιῶν οὐ βουλο-μένω ἦν τῶν Αθηναίων ἀφίστασθαι. ἐδόκει οὖν ἐπιχειρητέα είναι και ξυνελέγοντο διορύσσοντες τούς κοινούς τοίχους παρ' άλλήλους, ὅπως μη διὰ τῶν ὁδῶν φανεροὶ ὧσιν ἰόντες, άμάξας τε ανευ των ύποζυγίων ες τὰς ὁδοὺς καθίστασαν, εν ἀντὶ τείχους ή, καὶ τάλλα εξήρτυον ή εκαστον εφαίνετο 3 πρός τὰ παρόντα ξύμφορον ἔσεσθαι. Επεὶ δὲ ὡς Εκ τῶν δυνατών ετοίμα ήν, φυλάξαντες έτι νύκτα και αὐτὸ τὸ περίορθρον εχώρουν έχ των ολκιων επ' αὐτούς, δπως μή κατά φώς θαρσαλεωτέροις οὐσι προσφέρωνται καὶ σφίσιν έκ του τσου γίγνωνται, άλλ' εν νυπτι φοβερώτεροι όντες ήσσους ωσι της σφετέρας έμπειρίας της κατά την πόλιν. προσέ-4 βαλόν τε εὐθὺς καὶ ἐς χεῖρας ἤεσαν κατὰ τάχος. Οἱ δ' ὡς έγνωσαν ήπατημένοι, ξυνεστρέφοντό τε έν σφίσιν αὐτοῖς χαὶ τὰς προσβολάς ή προσπίπτοιεν ἀπεωθούντο. καὶ δὶς μέν ἢ τρὶς ἀπεκρούσαντο, ἔπειτα πολλῷ θορύβφ αὐτῶν τε προσβαλόντων ) και των γυναικών και των οίκετων αμα ἀπὸ τῶν οἰκιῶν κραυγῆ τε καὶ ὀλολυγῆ χρωμένων λίθοις τε και κεράμφ βαλλόντων, και ύετοῦ αμα διὰ νυκτὸς πολλοῦ

<sup>1)</sup> b g a k aus einer Hdschr. προσβαλλόντων. Ich ziehe den Aoriet auch des Sinnes wegen vor; s. die Note.

brochen, vorwegnehmen. Deshalb brangen sie auch um so leichter unbemerkt ein, da kein Wachposten davorstand. Nachdem sie nun 4 auf dem Markte ihre Wassen aufgestellt, ließen sie sich zwar von den Anstistern nicht bewegen sogleich ans Werk zu gehn und in die Häuser der Feinde zu dringen, beschlossen aber geeignete Bekannts machungen zu erlassen und die Stadt lieber zum Vertrage und Bündniß zu führen. So rief denn der Herold aus: wer nach den alten Bräuchen der gesammten Böoter ihr Nitstreiter sein wolle, möge seine Wassen zu den ihrigen stellen; sie glaubten nämlich, auf diese Weise würde ihnen die Stadt leicht zufallen.

Als aber die Platäer merkten daß bie Thebaer brinnen und die S Stadt ploglich eingenommen sei, ließen fie fich im Schrecken und in ber Meinung daß viel mehr eingebrungen feien (benn fie konnten fie in ber nacht nicht feben) zu einem Bertrage berbei, nahmen die Borschläge an und verhielten fich ruhig, um so mehr da jene gegen Niemanden etwas Feindliches unternahmen. Während fie fo 2 hierüber unterhandelten, erkannten fie bag ber Thebaner nicht Biele seien und glaubten fie burch einen Angriff leicht überwältigen zu können; denn die Dehrzahl ber Plataer war nicht Willens von Athen abzufallen. Sie glaubten alfo angreifen zu muffen und verfammelten fich, indem fie bie gemeinschaftlichen Bande zu einander burchschlugen, um nicht über bie Strafe gehend gefehen zu werben, ftellten Wagen ohne Bugthiere auf bie Straffen, bamit bies als Barricade biene, und richteten bas Uebrige fo ein wie es fur ben 3weck zuträglich zu sein schien. Nachdem aber Alles nach Mögliche 3 teit bereit war, nahmen sie noch die Nacht und gerade bie Morgendämmerung mahr und giengen bann aus ben Saufern auf fie los, damit fie nicht am Tage größerem Muthe begegneten und ber Feind dann mit ihnen gleiche Bortheile hatte, sondern in der Nacht furchterfüllter hinter ihrer Localkenntniß zurudbliebe. Sie griffen nun fogleich an und tamen schnell jum Sanbgemenge. Jene aber, 4 als sie sich getäuscht sahen, brangten sich in sich selbst zusammen und schlugen die Angriffe, wo fie geschehen mochten, ab. Und zweis ober breimal trieben fie biefelben gurud, als fie aber bann mit großem garm angriffen und zugleich Weiber und Sclaven unter Gefchrei und Geheul mit Steinen und Dachziegeln von ben Bau-

νοντο, ήδη των ανδρων των μεν διεφθαρμένων, των δε ζώντων εχομένων. ώς δ' ήσθοντο οι Θηβαΐοι το γεγενημένον, ξπεβούλευον τοῖς ἔξω τῆς πόλεως τῶν Πλαταιῶν ἡσαν γάρ και ἄνθρωποι κατά τούς άγρούς και κατασκευή, οία απροσδοχήτου χακού εν ελρήνη γενομένου εβούλοντο γαρ σφίσιν, εξ τινα λάβοιεν, ὑπάρχειν ἀντί τῶν ἔνδον, ἢν ἄρα 3τύχωσι τινες εζωγρημένοι. και οι μέν ταυτα διενοούντο· οί δὲ Πλαταιῆς ἔτι διαβουλευημένων αὐτῶν ὑποτοπήσαντες τοιοῦτόν τι ἔσεσθαι καὶ δείσαντες περί τοῖς ἔξω κήρυκα έξεπεμψαν παρά τοὺς Θηβαίους, λέγοντες ὅτι οὔτε τὰ πε-ποιημένα ὁσίως δράσειαν ἐν σπονδαῖς σφῶν πειραθέντες καταλαβείν την πόλιν, τά τε έξω έλεγον αὐτοίξ μη άδικείν εί δὲ μή, και αὐτοι ἔφασαν αὐτῶν τοὺς ἄνδρας ἀποκτενεῖν ους έχουσι ζωντας άναχωρησάντων δε πάλιν έκ της γης 4 άποδώσειν αὐτοῖς τοὺς ἄνδρας. Θηβαῖοι μέν ταῦτα λέγουσι και ξπομόσαι φασίν αὐτούς. Πλαταιῆς δ' οὐχ ὁμολογοῦσι τούς ἄνδρας εὐθὺς ὑποσχέσθαι ἀποδώσειν, ἀλλὰ λόγων πρώτον γενομένων ἤν τι ξυμβαίνωσι, καὶ ἐπομόσαι οὔ φασιν. εχ δ' οὖν τῆς γῆς ἀνεχώρησαν οἱ Θηβαῖοι οὐδὲν ἀδικήσαν- ·
τες οἱ δὲ Πλαταιῆς ἐπειδὴ τὰ ἐκ τῆς χώρας κατὰ τάχος ξσεχομίσαντο, απέχτειναν τους ανδοας εύθύς. ολοφούκοντα και ξκατόν οι ληφθέντες, και Ευρύμαχος είς αὐτῶν ἢν, πρὸς ὃν ἔπραξαν οἱ προδιδόντες.

Τοῦτο δὲ ποιήσαντες ἔς τε τὰς Αθήνας ἄγγελον ἔπεμπον καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν τοῖς Θηβαίοις, τά τ' ἐν τῆ πόλει καθίσταντο πρὸς τὰ παρόντα ἦ ἐδόκει αὐ-2 τοῖς. τοῖς δ' Αθηναίοις ἡγγέλθη εὐθὺς τὰ περὶ τῶν Πλαταιῶν γεγενημένα, καὶ Βοιωτῶν τε παραχρῆμα ξυνέλαβον ὅσοι ἡσαν ἐν τῆ Αγτικῆ καὶ ἐς τὴν Πλάταιαν ἔπεμψαν κήρυκα, κελεύοντες εἰπεῖν μηδὲν νεώτερον ποιεῖν περὶ τῶν ἀνδρῶν οῦς ἔχουσι Θηβαίων, πρὶν ἄν τι καὶ αὐτοὶ βουλεύσωσι περὶ αὐτῶν. οὐ γὰρ ἡγγέλθη αὐτοῖς ὅτι τεθνηκότες εἰεν.

firten, langten fie später an, als bie Mannschaft schon theils getödtet war, theils lebend gefangen gehalten wurde. Als aber bie Thebaer bas Geschehene erfuhren, stellten fie ben außerhalb ber Stadt befindlichen Plataern nach; benn es waren sowohl Denfchen als auch Wirthschaftsgerathe auf bem Lande, wie natürlich bei einem so unerwartet im Frieden eingetretenen Unglud; fie wollten nämlich taß, wenn fie Jemanden ergriffen, dieser ihnen als Pfand biene für die brinnen Befindlichen, wenn etwa welche zu Gefangenen gemacht feien. Diesen Plan also hatten diese; Die Plataer aber, Die, 3 während jene fich noch beriethen, ben Berbacht faßten daß so Etwas geschehen werbe und für bie braußen fürchteten, schickten einen Gerold hinaus zu ben Thebäern, durch den fie ihnen fagen ließen, fie hatten an bem Gethanen nicht recht gehandelt, daß fie im Frieben ihre Stadt zu überrumpeln versucht, und forderten fie auf fich an dem was draußen sei nicht zu vergreifen; andernfalls würden auch fie, fagten fie, die Manner berfelben die lebend in ihren Banben feien tödten; zogen fie fich aber wieder aus bem Bebiete gurud, fo murden fie ihnen die Manner wiedergeben. So sagen die Thebaer und 4 behaupten, jene hatten dies beschworen; die Plataer aber raumen nicht ein daß fie versprochen hatten die Manner jogleich zuruckzuges ben, sondern dann wenn sie nach erst gepflogenen Unterhandlungen sich einigen würden, und es beschworen zu haben läugnen sie gang-Aus dem Gebiete nun zogen fich die Thebaer zurud ohne fich an Etwas vergriffen zu haben; die Plataer aber, nachdem fie das auf bem Lande Befindliche eilig in die Stadt geschafft, todteten sofort die Männer. Es waren aber der Gefangenen 180 und unter ihnen befand fich Eurymachos, mit bem die Berrather unterhandelt batten.

Nachdem sie dies gethan, schickten sie einen Boten nach Athen, 6 gaben den Thebäern die Todten in Folge eines Vertrages zurück und ordneten die Angelegenheiten in der Stadt den Umständen ges mäß, wie es ihnen gut dünkte. Den Athenern aber waren sogleich 2 die Vorgänge hinsichtlich der Platäer gemeldet worden und sie nahmen auf der Stelle alle Bövter die sich in Attika befanden sest und sandten einen Herold nach Platäa dem sie auftrugen zu sagen, jene sollten nichts Ungewöhnliches thun hinsichtlich der Männer aus Theben die in ihren Händen seien, bevor auch sie über dieselben einen Beschluß gefaßt; denn es war ihnen nicht gemeldet worden Thutvolices. II.

αμα γὰς τῆ ἐσόδφ γιγνομένη τῶν Θηβαίων ὁ πςῶτος ἄγγελος ἐξήει, ὁ δὲ δεύτεςος ἄςτι νενιχημένων τε καὶ ξυνειλημμένων. καὶ τῶν ὕστεςον οὐδὲν ἤδεσαν. οὕτω δὴ οὐκ εἰδότες οἱ Ἀθηναῖοι ἐπέστελλον ὁ δὲ κήςυξ ἀφικόμενος εὖςε τοὺς
δ ἄνδρας διεφθαρμένους. καὶ μετὰ ταῦτα οἱ Ἀθηναῖοι στρατεύσαντες ἐς Πλάταιαν σῖτόν τε ἐσήγαγον καὶ φρουροὺς
ἐγκατέλιπον, τῶν τε ἀνθρώπων τοὺς ἀχρειοτάτους ξὺν γυναιξὶ καὶ παισίν ἐξεκόμισαν.

Γεγενημένου δε τοῦ εν Πλαταιαίς ξογου και λελυμένων λαμπρώς των σπονδών οι Αθηναίοι παρεσκευάζοντο ώς πολεμήσοντες, παρεσκευάζοντο δε και οι Λακεδαιμόνιοι και οί ξύμμαχοι αὐτῶν, πρεσβείας τε μέλλοντες πέμπειν παρά βασιλέα και άλλοσε ές τούς βαρβάρους, εξ ποθέν τινα ώιρελίαν ήλπιζον έκάτεροι προσλήψεσθαι, πόλεις τε ξυμμαχίδας ποιού-2 μενοι δσαι ήσαν έχτὸς τῆς ξαυτῶν δυνάμεως. και Λακεδαιμονίοις μέν πρός ταϊς αὐτοῦ ὑπαρχούσαις ἐξ Ἰταλίας καὶ Σιχελίας τοῖς τάχείνων έλομένοις ναῦς ἐπετάχθησαν ποιεῖσθαι κατά μέγεθος των πόλεων, ώς ές τὸν πάντα ἀριθμὸν πενταχοσίων νεῶν ἐσομένων, καὶ ἀργύριον ξητὸν ἐτοιμάζειν, τά τ' άλλα ἡσυχάζοντας και Αθηναίους δεχομένους μιζ νηλ 3 έως αν ταύτα παρασχευασθή. Αθηναίοι δε τήν τε υπάρχουσαν ξυμμαχίαν εξήταζον και ές τὰ περί Πελοπόννησον μᾶλλον χωρία ξπρεσβεύοντο, Κέρχυραν και Κεφαλληνίαν και Άχαρνανας και Ζάκυνθον, δρώντες, εί σφίσι φίλια ταῦτ' είη βεβαίως, πέριξ την Πελοπόννησον καταπολεμήσοντες.

8 'Ολίγον τε ξπενόουν οὐδὲν ἀμφότεροι, ἀλλ' ἔρρωντο ἐς τὸν πόλεμον οὐχ ἀπειχότως ἀρχόμενοι γὰρ πάντες ὀξύτερον ἀντιλαμβάνονται, τότε δὲ ¹) καὶ νεότης πολλὴ μὲν οὐσα ἐν τῆ Πελοποννήσω, πολλὴ δ' ἐν ταῖς Αθήναις οὐχ ἀκουσίως 2 ὑπὸ ἀπειρίας ἥπτετο τοῦ πολέμου. ἥ τε ἄλλη Ἑλλὰς πᾶσα μετέωρος ἢν ξυνιουσῶν τῶν πρώτων πόλεων. καὶ πολλὰ μὲν λόγια ἐλέγοντο, ²) πολλὰ δὲ χρησμολόγοι ἢδον ἔν τε τοῖς μέλλουσι πολεμήσειν καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν. ἔτι δὲ Δῆλος ἐχινήθη ὀλίγον πρὸ τούτων, πρότερον οὔπω σεισθεῖσα ἀψ'

<sup>&#</sup>x27;) Die Handschrr., wie es scheint, alle  $\delta \dot{\eta}$ , gegen den Sinn;  $\delta \dot{\epsilon}$  zuerst Haacke.

<sup>2)</sup> b a mit der Vulg. ἐλέγετο gegen die besten Hdschrr.; s. die Note zu 1, 126, 3.

das sie schon getödtet seien. Denn zugleich mit dem Eindringen der Thebäer gieng der erste Bote ab, der zweite, als sie eben besiegt und gefangen genommen waren; von dem Späteren wusten sie Richts. So nun nicht unterrichtet ertheilten die Athener ihren Aus 3 trag; der Herold aber fand bei seiner Ankunft die Männer umges bracht. Hierauf zogen die Athener nach Platäa, führten Getraide ein, ließen eine Besahung darin und von den Bewohnern schafften sie die Schwächsten nebst Weibern und Kindern heraus.

Rachbem nun ber Borfall in Blataa fattgefunden hatte und 7 bamit die Bertrage entschieden gebrochen waren, rufteten fich die Athes ner jum Rriege, es rufteten fich aber auch bie Lakebamonier und ihre Berbundeten, indem beide Theile nicht nur zum König und fonft zu den Barbaren, wo fie etwa eine Unterftugung zu erhalten hofften, Gefandte zu ichiden vorhatten, fondern auch alle Freiftaaten bie außerhalb ihres Dachtbereiches lagen in den Bund zu ziehen suchten. Und von ben Lafedameniern wurde ihnen befohlen zu ben 2 Schiffen, welche diejenigen Staaten Die aus Italien und Sicilien ihre Partei ergriffen dort vorräthig hatten, neue zu bauen je nach ter Größe der Staaten, da die Schiffe auf die Gesammtzahl von 500 tommen follten, und eine festgesette Belbsumme fluffig zu machen, während fie übrigens fich ruhig halten und die Athener nur, wenn fie blog mit einem Schiffe famen, aufnehmen follten, bis tiefe Ruftungen vollendet seien. Die Athener aber pruften theils 3 ihren schon bestehenden Bund, theils schickten fie vorzugsweise nach ben Gegenden um ben Peloponnes Gefandte, nach Rertyra, Re phallenia, Afarnanien und Bathnthos, indem fie fahen daß, wenn biefe mit ihnen fest verbundet seien, fie ben Beloponnes rings bes friegen könnten.

Und beide planten nichts Geringes, sondern hatten Muth und 8 Entschlossenheit zum Kriege — und das war natürlich; denn im Anfange greisen Alle hißiger an, damals aber ergriff auch die zahls reiche Jugend im Peloponnes sowie in Athen nicht ungern den Krieg, den sie nicht kannte. Und das ganze übrige Hellas war in Spannung, da die beiden ersten Staaten zusammenstießen. Und 2 viele Weissagungen trug man umher, Vieles sangen Orakeldeuter sowohl unter den sich zum Kriege Anschickenden als in den andern Staaten. Zudem war auch Delos kurz vorher erbebt, während es früher nie erschüttert worden war, so lange Hellenen sich erinnern.

- οδ Ελληνες μέμνηνται. ελέγετο δε και εδόκει επι τοις μέλλουσι γενήσεσθαι σημήναι εξ τε τι άλλο τοιουτότροπον
  3 ξυνέβη γενέσθαι, πάντα άνεζητείτο. ἡ δε εὔνοια παρά πολύ
  εποίει τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ες τοὺς Λακεδαιμονίους, ἄλλως
  τε και προειπόντων ὅτι τὴν Ἑλλάδα ελευθεροῦσιν. ἔρρωτό
  τε πᾶς και ἐδιώτης και πόλις εξ τι δύναιτο και λόγφ και
  ἔργφ ξυνεπιλαμβάνειν αὐτοῖς εν τούτφ τε κεκωλῦσθαι ἐδόκει ἐκάστφ τὰ πράγματα ῷ μή τις αὐτὸς παρέσται. οὕτως
  [ἐν] ὀργῆ ) εἰχον οι πλείους τοὺς Αθηναίους, οι μὲν τῆς
  ἀρχῆς ἀπολυθῆναι βουλόμενοι, οι δε μὴ ἀρχθῶσι φοβούμενοι.
- Παρασχευή μέν οὐν τοιαύτη χαι γνώμη ωρμηντο. πόλεις δ ξκάτεροι τάσδ ξχοντες ξυμμάχους ές τον πόλεμον καθίσταντο. Λακεδαιμονίων μέν οίδε ξύμμαχοι. Πελοποννήσιοι μέν οι εντός ισθμοῦ πάντες πλην Αργείων και Αχαιών (τούτοις δ' ές αμφοτέρους φιλία ήν Πελληνής δε Άχαιων μόνοι ξυνεπολέμουν τὸ πρῶτον, ἔπειτα δὲ ὕστερον καὶ ἄπαντες), 2 έξω δε Πελοποννήσου Μεγαρής, Φωκής, Λοκροί, Βοιωτοί, Άμπρακιῶται, Λευκάδιοι, Άνακτόριοι. τούτων ναυτικόν παρείχοντο Κορίνθιοι, Μεγαρής, Σιχυώνιοι, Πελληνής, 'Ηλείοι, Αμπρακιώται, Λευκάδιοι, ξππέας δὲ Βοιωτοί, Φωκής, Λο-3 κροί αξ δ άλλαι πόλεις πεζὸν παρείχον. αυτη Λακεδαιμονίων ξυμμαχία ' Αθηναίων δέ Χῖοι, Λέσβιοι, Πλαταιής, Μεσσήνιοι οί εν Ναυπάκτφ, Ακαρνάνων οί πλείους, Κερκυραΐοι, Ζαχύνθιοι, χαὶ ἄλλαι πόλεις αἱ ὑποτελεῖς οὐσαι ἐν ἔθνεσι τοσοϊσδε, Καρία ή έπι θαλάσση, Δωριής Καρσι πρόσοιχοι, 'Ιωνία, 'Ελλήσποντος, τὰ ἐπὶ Θράκης, νῆσοι δσαι ἐντὸς Πελοποννήσου και Κρήτης πρός ήλιον ανίσχοντα, πασαι αί άλλαι Κυκλάδες πλην Μήλου και Θήρας. τούτων ναυτικόν παρείχοντο Χίοι, Λέσβιοι, Κερχυραΐοι, οἱ δ' ἄλλοι πεζὸν
- 10 Ο δε Ααχεδαιμόνιοι μετὰ τὰ εν Πλαταιαῖς εὐθὺς περιήγγελλον κατὰ τὴν Πελοπόννησον καὶ τὴν ἔξω ξυμμαχίαν στρατιὰν παρασκευάζεσθαι ταῖς πόλεσι τὰ τε ἐπιτήδεια οἰα

ές τὸν πόλεμον ήν.

1) So p nach Reiske's Couj. wegen des sonstigen Thukydideischen Sprachgebrauchs, wohl richtig. In den übrigen Ausgaben und Handschrr. bloss δργη.

και χρήματα. ξυμμαχία μέν αΰτη έκατέρων και παρασκευή

Und man sagte und glaubte, ties beute auf die kommenden Greigeniffen, und was sich sonst derartiges zutrug, ward Alles aufgegriffen. Das Wohlwollen der Menschen aber äußerte sich bei weitem mehr 3 für die Lakedämonier, zumal sie erklärten, daß sie Hellas befreiten. Und jeder Einzelne, jeder Staat strengte sich an, ob er sie vielleicht mit Wort und That unterstüßen könnte. Und in soweit glaubte jeder sei der Gang der Ereignisse gehemmt, als er nicht selbst dabei gegenwärtig sein werde. Solche Nißstimmung hegten die Neisten gegen die Athener, theils weil sie der herrschaft derselben entledigt werden wollten, theils weil sie ihrer Herrschaft unterworsen zu werden fürchteten.

Dit folder Rüftung und Gefinnung alfo festen fie fich in 9 Bewegung. Es waren aber beibe Theile mit folgenden Staaten verbuntet, ale fie ben Rrieg begannen. Bunbesgenoffen ber Lates damonier waren folgente: Die Beloponneffer innerhalb bes 3fthmos alle außer ben Argeiern und Achaern (biefe hatten mit beiben Barteien Freundschaft; von ben Achaern nahmen anfänglich nur bie Belleneer am Kriege Theil, hernach später aber alle), außerhalb bes 2 Beloponnes bie Megareer, Phofeer, Lofrer, Booter, Amprafioter, Leufadier, Anaftorier. Bon biefen ftellten Flotten bie Rorinthier Regareer, Sifnonier, Belleneer, Gleer, Amprafioter, Leufabier, Reiterei aber bie Booter, Phofeer, Lofrer; Die übrigen Staaten Dies war bie Bundesgenoffenschaft ber Lates 3 nellten Kukvolf. bamonier; Die ber Athener aber: Die Chier, Lesbier, Blataer, Die Deffenier in Naupattos, Die meiften ber Afarnaner, Die Rertys raer, die Bakunthier und andere Staaten, die tributpflichtig waren, in folgenden Bolferschaften: Rarien am Meere, Die an Die Rarer grenzenden Dorier, Jonien, ber Bellespont, die Thrafischen Ruften, alle Infeln zwischen bem Beleponnes und Rreta nach Often zu, Die sämmtlichen übrigen Kyfladen außer Melos und Thera. fen ftellten eine Flotte Die Chier, Lesbier und Rertpraer, Die übris gen gaben Fugvolf und Geld. Dies war die Bundesgenoffenschaft beider Theile und ihre Streitmacht zum Kriege.

Die Laketämonier sandten nun nach den Borgängen in Platäa 10 fogleich im Peloponnes und unter der auswärtigen Bundesgenossens schaft den Staaten der Reihe nach den Befehl zu, Truppen und den

εἰκὸς ἐπὶ ἔξοδον ἔκδημον ἔχειν, ὡς ἐσβαλοῦντες ἐς τὴν Αττικήν. ἐπειδὴ δὲ ἑκάστοις ἑτοῖμα γίγνοιτο κατὰ τὸν χοόνον
τὸν εἰρημένον, ξυνήεσαν τὰ δύο μέρη ἀπὸ πόλεως ἑκάστης
ἐς τὸν ἰσθμόν. καὶ ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα ξυνειλεγμένον
ἦν, Αρχίδαμος ὁ βασιλεὺς τῶν Αακεδαιμονίων, ὅσπερ ἡγεῖτο
τῆς ἐξόδου ταύτης, ξυγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς τῶν πόλεων
πασῶν καὶ τοὺς μάλιστα ἐν τέλει καὶ ἀξιολογωτάτους παρήνει τοιάδε.

- ,, Ανδρες Πελοπποννήσιοι και οί ξύμμαχοι, και οί πατέ-11 ρες ήμων πολλάς στρατείας και έν αὐτη τη Πελοποννήσω και έξω εποιήσαντο, και αὐτῶν ἡμῶν οι πρεσβύτεροι οὐκ απειροι πολέμων είσιν δμως δε τησδε ούπω μείζονα παρασχευήν έχοντες εξήλθομεν, άλλα χαι έπι πόλιν δυνατωτάτην νῦν ἔρχόμεθα, και αὐτοι πλεῖστοι και ἄριστοι στρατεύοντες. 2 δίχαιον οὖν ἡμᾶς μήτε τῶν πατέρων χείρους φαίνεσθαι μήτε ήμων της δόξης ένδεεστέρους. ή γας Ελλας πασα τηδε τη ορμή επήρται και προσέχει την γνώμην, εθνοιαν έχουσα διά τὸ Αθηναίων έχθος πράξαι ήμας α ξπινοουμεν. ούχουν χρή, εξ το και δοκουμεν πλήθει ξπιέναι και ασφάλεια πολλή είναι μη αν έλθεϊν τους έναντίους ήμιν δια μάχης, τούτου ένεκα άμελέστερόν τι παρεσκευασμένους χωρείν, άλλά καλ πόλεως ξχάστης ήγεμόνα χαλ στρατιώτην το χαθ' αύτον αελ 3 προσδέχεσθαι ές χίνδυνόν τινα ήξειν. ἄδηλα γὰρ τὰ τῶν πολέμων και έξ όλίγου τὰ πολλά και δι' όργης αι ξπιχειρήσεις γίγνονται πολλάχις τε τὸ ἔλασσον πληθος δεδιὸς ἄμεινον ημύνατο τοὺς πλέονας διὰ τὸ καταφρονοῦντας ἀπαρασχεύους γενέσθαι. χρη δε άει εν τη πολεμία τη μεν γνώμη θαρσαλέους στρατεύειν, τῷ δὲ ἔργφ δεδιότας παρασκευάζεσθαι. οὕτω γὰρ πρός τε τὸ ἐπιέναι τοῖς ἐναντίοις εὐψυχό-4 τατοι αν είεν, πρός τε τὸ ἐπιχειρεῖσθαι ἀσφαλέστατοι. ἡμεῖς δε οὐδ επι ἀδύνατον ἀμύνεσθαι οῦτω πόλιν ξοχόμεθα, άλλα τοῖς πᾶσιν ἄριστα παρεσχευασμένην, ώστε χρή καὶ πάνυ ελπίζειν δια μάχης λέναι αὐτούς, εὶ μὴ καὶ νῦν ώρμηνται εν ῷ οὖπω πάρεσμεν, ἀλλ' ὅταν εν τῆ γῆ ὁρῶσιν
  - ¹) Conj. von Sintenis (im Philol. I, S. 567 ff.). Die Hdschrr. παρείναι τοιάδ ἔλεξεν, einige, doch fast nur schlechtere vorher ἀξιωτάτους, was Correctur scheint. παρείναι mit ἀξιολογωτάτους oder mit ξυγκαλέσας zu verbinden dürfte unmöglich sein.

Nuntrerrails den man geführenter Beise zu einem auswärtigen siellem. Da min Alle zur bestimmten Zeit seinig wurden, kamen siellem. Da min Alle zur bestimmten Zeit seinig wurden, kamen sie propie Durckheiten und sedem Sannte auf dem Indones zusammen. Unt nachdem dies ganze hier verlammen war, rief Ardusames, der Living der Saliebingenen, welcher diesen sieltzug beschiegte, die Istlieden aller Sannten unt die hieden Bennuer unt die Angeschens sien zwinnungen.

"Manne: des Feinermes unt Sundespenoffen! Cowohl um 11 ier Liner burden weie Geerzüge theils un Beierennes felbk, theile angerhalf befielber unvernommer, aie auf fint unver une felbs de Aeirerer in Armaer niche unerfahrer : bennech rufter wir aus die mir einer großerer Arregbmann ale biefe alle fentiert wir zieben iche theile geger ber mannigner Sinne freise felof nie bie gall wieder unt weiter Sneue. Ge if alu billig inf wir uns we 2 de indenner aus unfr: Bater seiger nuch ichmieder aus unfer eige ner Kur. I erne gan Gelas it inra biefe Bewegung u Spanmurg werfest unt' iment ine feme kuffnierkamter haf geger Kiver ber verwellender Kunfa veg laf ver unser Angener Luckellieren. Liebe tiefen wir went herment werd! mu areifer ir bei beiermam er unt er fiete unt fek inf in Kemir fin my nicht im Soulor üchen weren nicht bes Par nachistige gereie verrier fenter killer nie Seller ide Siacies und ume emain raf den 's il Artenium u em Gefart trume werte. Den innte fin in Boca ist Are b der fernel und und keiterführt werber nerftenforte bie Augriffe gemacht und erf norte bant befern Dinnerger fie mederet geger bie Teoperman genope, wer bie he vergebent migeriebe Tir Frentiskun mut min ünt in Gerze matri, entiger m. Handen ber ban, beiere fie buffen. Den bann mert Stranf auer im Beit ar medereliget unt geger ZIII riegenauffie ien Die, bie bieben unt nite, liever Eli **11** were to bemindening, tenters and the Aller unde ber ansbernteis. Sint mehner ub seine rent. Di warrer marker. in it die Bulan neuer went fe aus est tion were truet general fine we we not not to fine to the weigh u mui mattit: ni bani: betweet no: in har: betweet no.

- δ ήμᾶς δηοῦντάς τε καὶ τἀκείνων φθείροντας. πᾶσι γὰι ἐν τοῖς ὅμμασι καὶ ἐν τῷ παραυτίκα ὁρᾶν πάσχοντάς τι ἄηθες ὀργὴ προσπίπτει· καὶ οἱ λογισμῷ ἐλάχιστα χρώμενοι θυμῷ πλεῖστα ἐς ἔργον καθίστανται. Αθηναίους δὲ καὶ πλέον τι τῶν ἄλλων εἰκὸς τοῦτο δρᾶσαι, οἱ ἄρχειν τε τῶν ἄλλων ἀξιοῦσι καὶ ἐπιόντες τὴν τῶν πέλας δηοῦν μᾶλλον ἢ τὴν 6 ἐαυτῶν ὁρᾶν. ὡς οὐν ἐπὶ τοσαύτην πόλιν στρατεύοντες καὶ μεγίστην δόξαν οἰσόμενοι τοῖς τε προγόνοις καὶ ἡμῖν αὐτοῖς ἐπ' ἀμφότερα ἐκ τῶν ἀποβαινόντων, ἔπεσθ' ὅπη ἄν τις ἡγῆται, κόσμον καὶ φυλακὴν περὶ παντὸς ποιούμενοι καὶ τὰ ταραγγελλόμενα ὀξέως δεχόμενοι· κάλλιστον γὰρ τόδε καὶ ἀσφαλέστατον πολλοὺς ὄντας ἐνὶ κόσμφ χρωμένους φαίνεσθαι."
- Τοσαῦτα εὶπών και διαλύσας τὸν ξύλλογον ὁ Αρχίδαμος 12 Μελήσιππον πρώτον ἀποστέλλει ές τὰς Αθήνας τὸν Διακρίτου, ἄνδρα Σπαρτιάτην, εξ τι ἄρα μαλλον ξνδοίεν οξ Αθηναϊοι ύρωντες ήδη σφας εν όδφ όντας. οι δε ου προσεδέ-2 ξαντο αὐτὸν ἐς τὴν πόλιν οὐδ ἐπὶ τὸ χοινόν ἡν γὰς ΙΙερικλέους γνώμη πρότερον νενικηκυῖα κήρυκα καλ πρεσβείαν μη προσδέχεσθαι Δακεδαιμονίων έξεστρατευμένων αποπέμπουσιν οὐν αὐτὸν πρίν ἀχοῦσαι και ἐκέλευον ἐκτὸς ὅρων είναι αὐθημερόν, τό τε λοιπὸν ἀναχωρήσαντας ἐπὶ τὰ σψέτερα αὐτῶν, ἤν τι βούλωνται, πρεσβεύεσθαι. ξυμπέμπουσί 3τε τῷ Μελησίππω άγωγούς, ὅπως μηδενὶ ξυγγένηται. ὁ δὲ ξπειδή ξπί τοῖς ὑρίοις ἐγένετο καὶ ἔμελλε διαλύσεσθαι, τοσόνδε εὶπων ἐπορεύετο ὅτι ,, Ἡδε ἡ ἡμέρα τοῖς Ελλησι μεγάλων κακῶν ἄρξει." ώς δὲ ἀφίκετο ἐς τὸ στρατόπεδον καὶ ἔγνω ο Αρχίδαμος δτι οι Αθηναΐοι οὐδέν πω ενδώσουσιν, ουτω δη άρας τῷ στρατῷ προύχώρει ἐς τὴν γῆν αὐτῶν. Βοιωτοί δε μέρος μεν τὸ σφέτερον και τοὺς Ιππέας παρείχοντο Πελοποννησίοις ξυστρατεύειν, τοῖς δὲ λειπομένοις ἐς Πλάταιαν έλθόντες την γην εδήουν.
- 13 Ετι δὲ τῶν Πελοποννησίων ξυλλεγομένων τε ἔς τὸν ἐσθμὸν καὶ ἐν ὁδῷ ὄντων, πρὶν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν Ἀττικήν, Περικλῆς ὁ Ξανθίππου, στρατηγὸς ῶν Ἀθηναίων δέκατος αὐτός, ὡς ἔγνω τὴν ἐσβολὴν ἐσομένην, ὑπυτοπήσας, ὅτι Ἀρχάθαμος αὐτῷ ξένος ῶν ἐτύγχανε, μὴ πολλάκις ἢ αὐτὸς ἰδία

Denn in Alle bringt der Jorn durch die Augen ein und durch den 5 gegenwärtigen Anblick eines ungewöhnlichen Unglücks, und die am wenigsten Ueberlegung anwenden werden am häusigsten durch die Leidenschaft zur That getrieben. Von den Athenern aber läßt sich noch mehr als von den Andern erwarten daß sie dies thun, sie die das Necht beanspruchen Andere zu beherrschen und vielmehr das Gebiet Anderer zu verwüsten als das ihrige verwüstet zu sehn. Da 6 wir also gegen einen so mächtigen Staat ziehen und je nach dem Ersolge unsern Vorsahren und uns selbst entweder die größte Chre oder die größte Schande machen werden, so solget wohin man euch sührt, Ordnung und Vorsicht über Alles stellend und die Besehle rasch auffassend; denn das ist das Schönste und Sicherste, wenn eine große Wenge von einer Ordnung beherrscht erscheint."

So viel sprach Archibamos, lofte bann die Bersammlung auf 12 und schickte erft noch ben Spartiaten Melefippos, bes Diafritos Sohn nach Athen, ob vielleicht die Athener jest eher nachgeben murben, wenn fie faben, bag fie ichon unterwege feien. Diefe liegen ihn aber nicht in die Stadt hinein noch auch in die Bolfeversamms lung; benn es hatte vorher bie Meinung bes Perifles gefiegt, einen 2 Berold und eine Gefandtschaft ber ausgezogenen Lafebamonier nicht anzunehmen; fie schickten ihn alfo wieder fort ohne ihn gehort zu haben und schärften ihm ein noch heute über bie Grenze zu sein, im Uebrigen follten bie Lafedamonier, nachdem fie in ihr Bebiet gurudgefehrt feien, bann, wenn fie wollten, Gefanbte ichiden. Auch gaben fie bem Melefippos Begleiter mit, bamit er mit Riemanten verkehre. Als tiefer aber auf der Grenze fand und im 3 Begriff war sich zu trennen, ging er mit ben Worten fort: "Der heutige Tag wird ben Hellenen ber Anfang großes Unheils sein." Wie er nun in bas Lager fam und Archidamos fah daß die Athener noch in Richts nachgeben wollten, da brach er denn mit bem heere auf und rudte in ihr Gebiet vor. Die Booter aber stellten ihren Antheil und die Reiter ben Beloponnefiern gum Feldzuge, mit ben Uebrigen aber zogen fie nach Plataa und verheerten bas Land.

Während aber die Peloponnesier sich noch auf dem Isthmos 13 sammelten und auf dem Marsche waren, ehe sie in Attika einstellen, erklärte Perikles, des Xanthippos Sohn, der nebst neun Andern Feldherr der Athener war, als er erkannte daß der Einfall statts sinden werde und vermuthete, weil Archidamos sein Gastfreund

βουλόμενος χαρίζεσθαι τους άγρους αὐτοῦ 1) παραλίπη καὶ μη δηώση, η και Λακεδαιμονίων κελευσάντων επὶ διαβολη τῆ αὐτοῦ ²) γένηται τοῦτο, ὥσπερ καὶ τὰ ἄγη ἐλαύνειν προεῖπον ἕνεκα ἐκείνου, προηγόρευε τοῖς Αθηναίοις ἐν τῆ ξχηλησία ὅτι Ἀρχίδαμος μέν οἱ ξένος εἴη, οὐ μέντοι ἐπὶ 2 κακῷ γε τῆς πόλεως γένοιτο, τοὺς δ' ἀγροὺς τοὺς ἑαυτοῦ καὶ ολείας ην άρα μη δηώσωσιν οι πολέμιοι ωσπερ και τὰ τῶν άλλων, αφίησιν αὐτὰ δημόσια είναι, και μηδεμίαν οι ύποψίαν κατά ταῦτα γίγνεσθαι. παρήνει δὲ καὶ περὶ τῶν παρόντων απερ και πρότερον, παρασκευάζεσθαι τε ές τὸν πόλεμον και τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐσκομίζεσθαι, ἔς τε μάχην μὴ ξπεξιέναι, άλλὰ τὴν πόλιν ξσελθόντας φυλάσσειν, καὶ τὸ ναυτιχόν, ἦπερ Ισχύουσιν, ἐξαρτύεσθαι, τά τε τῶν ξυμμάχων διὰ χειρός ἔχειν, λέγων την Ισχύν αὐτοῖς ἀπὸ τούτων είναι τῶν χρημάτων τῆς προσόδου, τὰ δὲ πολλὰ τοῦ πολέμου γνώμη 3 καλ χρημάτων περιουσία κρατεῖσθαι. θαρσεῖν τε ἐκέλευε προσιόντων μὲν ἐξακοσίων ταλάντων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ φόρου κατ' Ενιαυτόν από των ξυμμάχων τη πύλει άνευ της άλλης προσόδου, ὑπαρχόντων δὲ ἐν τῆ ἀχροπόλει ἔτι τότε ἀργυρίου ἐπισήμου ἑξακισχιλίων ταλάντων (τὰ γὰρ πλεῖστα τριακοσίων ἀποδέοντα μύρια ἐγένετο, ἀφ' ὧν ἔς τε τὰ προπύλαια τῆς άχροπόλεως και τάλλα οἰκοδομήματα και ες Ποτίδαιαν άπ-4 ανηλώθη), χωρίς δε χρυσίου ἀσήμου και ἀργυρίου ἔν' τε ἀναθ'μασιν ίδίοις και δημοσίοις και δσα ίερα σκεύη περί τε τὰς πομπὰς καὶ τοὺς ἀγῶνας καὶ σκῦλα Μηδικὰ καὶ εἴ τι τοιουτότροπον, οὐχ ἐλάσσονος [ην] ²) η πενταχοσίων. ἔτι δε και τὰ εκ τῶν ἄλλων εερῶν προσετίθει χρήματα οὐκ δλίγα, οἰς χρήσεσθαι αὐτούς, και ἢν πάνυ εξείργωνται πάντων, και αὐτῆς τῆς θεοῦ τοῖς περικειμένοις χρυσίοις. 5 ἀπέφαινε δ' ἔχον τὸ ἄγαλμα τεσσαράκοντα τάλαντα στα-θμὸν χρυσίου ἀπέφθου καὶ περιαιρετὸν είναι ἄπαν. χρησαμένους τε έπι σωτηρία έφη χρηναι μη ελάσσω άντικαταστησαι πάλιν. χρήμασι μέν ούν ούτως έθάρσυνεν αὐτούς.

a) b ἐαυτοῦ.
 b k ἑαυτοῦ. Mehrere der besten Handschrr. αὐτοῦ.

war, dieser moge etwa entweder von selbst, um ihm eine personliche Sunft zu erweisen, feine Lanbguter verschonen und nicht vermuften, ober auch es moge bas auf Befehl ber Lakedamonier, um ihn verbachtig zu machen, gefchehn, wie fie ja auch bie Bertreibung ber Frevler um feinet willen geforbert hatten, - erflarte er ben Athenern in ber Boltsversammlung Archibamos, sei zwar sein Gastfreund, aber nicht zum Rachtheil bes Staates fei er es geworben; follten 2 aber bie Reinde etwa seine Landguter und Baufer nicht ebenso wie auch die ber Uebrigen verwüsten, fo gebe er Alles als Staatsgut bin, und man moge in biefer Beziehung feinen Berbacht gegen ibn Er wiederholte auch in Betreff ber gegenwärtigen Umftande seine frühern Ermahnungen, fich jum Rriege bereit ju machen und bie Sabe vom Lande hereinzubringen und zu einer Schlacht nicht auszuruden, sonbern in die Stadt zu kommen und diese zu bewaden, ferner die Flotte, worin ja ihre Kraft liege, auszurüsten und bie Berhältniffe ber Bundesgenoffen sorglich in ber Hand zu behalten, indem er fagte, ihre Rraft hienge von bem Eingehen biefer Gelber ab, und die meiften Siege wurden im Rriege burch Rlugheit und Geldvorrath errungen. Und gutes Muths zu fein for= 3 berte er fie auf, ba im Durchschnitt jährlich 600 Talente an Tribut von ben Bunbesgenoffen bem Staate einkamen ohne bie fonstige Einnahme, vorräthig aber auf ber Burg jest noch 6000 Talente geprägtes Silber seien (benn bas Maximum waren 10,000 weniger 300 gewesen, wovon für die Propplaen ber Burg, für die übrigen Bauten und für Potidaa verausgabt worben war), außerdem aber 4 an ungeprägtem Gold und Silber in privaten und öffentlichen Beihgeschenken, in ben beiligen Gerathen zu ben Festzügen und Spielen, in ben Medischen Beuteftuden und Aehnlichem nicht weniger als 500 Talente. Ferner feste er auch die nicht unbebeuten= ben Schäte aus ben übrigen Beiligthumern bingu, Die fie benüten wurden, und wenn fie gar von Allem abgeschnitten seien, auch das umgelegte Gold ber Göttin felbst; er zeigte aber, baß bie Bild= 5 fäule ein Gewicht von 40 Talenten geläutertes Golb an fich habe und alles abnehmbar fei. Dies mußten fie jedoch, wenn fie es zur Staatsrettung anwendeten, in gleichem Betrage wieder erfeten. Durch Geldmittel also ermuthigte er fie auf biese Weise; Hopliten

<sup>3)</sup> ἦν, auch von b p g a k eingeklammert, ist wohl Glossem; zu ergänzen ὑπάρχοντος.

όπλιτας δὲ τρισχιλίους και μυρίους είναι ἄνευ τῶν ἐν τοῖς φρουρίοις καὶ τῶν παρ' ἔπαλξιν έξακισχιλίων καὶ μυρίων. 6 τοσοῦτοι γὰρ ἐφύλασσον τὸ πρῶτον ὁπότε οἱ πολέμιοι ἐσβάλοιεν, ἀπό τε των πρεσβυτάτων και των νεωτάτων, και μετοίκων δσοι όπλιται ήσαν. του τε γάρ Φαληρικού τείχους στάδιοι ήσαν πέντε και τριάκοντα πρός τον κύκλον τοῦ άστεος και αὐτοῦ τοῦ κύκλου τὸ φυλασσόμενον τρεῖς και τεσσαράχοντα εστι δε αὐτοῦ δ καὶ ἀφύλακτον ἦν, τὸ μεταξύ τοῦ τε μαχροῦ καὶ τοῦ Φαληρικοῦ τὰ δὲ μακρά τείχη πρός τὸν Πειραία τεσσαράχοντα σταδίων, ὧν τὸ ἔξωθεν έτηρείτο και του Πειραιώς ξύν Μουνυχία έξήκοντα μέν σταδίων ὁ ἄπας περίβολος, τὸ δ' ἐν φυλακῆ ον 1) ημισυ τού-7 του. Εππέας δ' ἀπέφαινε διακοσίους και χιλίους ξύν Επποτοξόταις, έξαχοσίους δε και χιλίους τοξότας, και τριήρεις τας πλωίμους τριαχοσίας. τοῦτα γάρ ὑπῆρχεν Αθηναίοις και ούκ ξλάσσω ξκαστα τούτων, ὅτε ἡ ξσβολή τὸ πρῶτον ξμελλε Πελοποννησίων έσεσθαι καλ ές τον πόλεμον καθίσταντο. έλεγε δε και άλλα οίαπες ειώθει Περικλής ές απόδειξιν τοῦ περιέσεσθαι τῷ πολέμφ.

Οι δε Αθηναίοι ακούσαντες ανεπείθοντό τε και εσεκομίζοντο έχ τῶν ἀγρῶν παϊδας και γυναϊκας και τὴν ἄλλην κατασκευὴν ή κατ' οίκον έχρωντο, και αὐτων των οίκιων καθαιρούντες τήν ξύλωσιν πρόβατα δε και ύποζύγια ες την Εὔβοιαν διεπέμψαντο και ές νήσους τας επικειμένας. χαλεπως δε αὐτοῖς διά τὸ ἀεὶ εἰωθέναι τοὺς πολλοὺς ἐν τοῖς ἀγροῖς διαιτᾶσθαι 15 ή ἀνάστασις εγίγνετο. Ευνεβεβήχει δε ἀπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου έτερων μᾶλλον Αθηναίοις τοῦτο. Επὶ γὰς Κέκροπος και των πρώτων βασιλέων ή Αττική ές Θησέα αξί κατα πόλεις ψχεῖτο πουτανεῖά τε ἔχουσα καὶ ἄρχοντας, καὶ ὁπότε μή τι δείσειαν, οὐ ξυνήεσαν βουλευσόμενοι ώς τὸν βασιλέα, 2 άλλ' αὐτοὶ ξχαστοι ξπολιτεύοντο χαὶ ξβουλεύοντο καί τινες και ξπολέμησάν ποτε αὐτῶν, ωσπερ και Έλευσίνιοι μετ' Εὐμόλπου πρὸς Ἐρεχθέα. ἐπειδη δὲ Θησεὺς ἐβασίλευσε, γενόμενος μετά τοῦ ξυνετοῦ και δυνατός τά τε άλλα διεκόσμησε τὴν χώραν και καταλύσας των άλλων πόλεων τά τε βουλευτήρια παὶ τὰς ἀρχὰς ἐς τὴν νῦν πόλιν οὖσαν, ξν βουλευτήριον ἀπο-

1) b a mit einer Hdschr.  $\tilde{\eta}_{\nu}$ ; mehrere Hdschrr. und die vulg.  $\tilde{c}_{\nu}$   $\tilde{\eta}_{\nu}$ .

aber feien 13000 vorhanden, außer ben in ben Befatungen und langs ber Mauerzinne stehenden 16000. Denn soviele hielten ans 6 fanglich Bache, fobalb ber Feind einfiel, aus ber Bahl ber Melteften und ber Jüngsten und berjeuigen Metoken bie hopliten waren. Denn die Phalerische Mauer war 35 Stadien lang bis zur Ringmauer ber Stadt und von ber Ringmauer selbst ber besetzte Theil 43; ein Theil berfelben blieb aber unbefest, ber zwischen ber langen und der Phalerischen Mauer; die langen Mauern nach dem Beiraeus betrugen 40 Stabien, von ihnen ward bie außere Seite bewacht; und ber ganze Umfang des Beiraeus mit Munychia betrug 60 Stadien, ber befette Theil aber bie Balfte bavon. Reiter 7 gab er 1200 an mit ben reitenden Bogenschützen, bann 1600 Bos genschützen zu Fuß, und seefähige Trieren 300. Dies fand ben Athenern zu Gebote und in nicht geringerem Betrage jeber Boften bievon, als ber Ginfall ber Peloponnesier jum ersten Dale ftatthaben follte und fie in ben Krieg eintraten. Aber auch noch Ande res sprach Perifles, wie er pflegte, jum Beweise daß sie in bem Rriege obfiegen murben.

Als die Athener bies gehört hatten, befolgten fie feinen Rath 14 und brachten vom Lande Weiber und Kinder und überdies das Ge rath welches fie im Sause gebrauchten herein, indem fie sogar von ben Baufern selbst bas holzwerk abriffen; Rleinvieh und Bugthiere aber schickten fie nach Guboa und den benachbarten Inseln. Doch ward ihnen, weil die meisten immer auf bem Lande zu leben ges wohnt waren, ber Aufbruch schwer. Es war aber dies von sehr 15 alter Zeit her bei ten Athenern mehr als bei Andern der Fall gewesen. Nämlich unter Kekrops und ben ersten Königen bis The seus wurde Attifa immer so bewohnt, baß es in den einzelnen Ge meinden Prytaneen und Obrigfeiten hatte, und wenn fie Nichts zu fürchten hatten, kamen sie nicht zum König zusammen, um sich zu berathen, sondern jede Gemeinde regierte und berieth sich selbst; und 2 Einige von ihnen führten sogar einst Krieg, wie außer Andern auch die Eleufinier unter Eumolpos gegen Erechtheus. Rachdem aber Theseus König geworden war und nebst seiner Einsicht auch Macht erlangt hatte, ordnete er nicht nur im Uebrigen das Land, sondern bob auch die berathenden Versammlungen und Obrigfeiten ber übris gen Gemeinden auf und vereinigte, indem er eine berathende Thufydides. II.

σείξας και πρυτανείον, ξυνφκισε πάντας, και νεμομένους τά αύτων έχάστους απερ χαι πρό τοῦ ήνάγχασε μιῷ πόλει ταύτη χρησθαι, η απάντων ήδη ξυντελούντων ες αὐτην με-3 γάλη γενομένη παρεδόθη ύπὸ Θησέως τοῖς ἔπειτα καὶ ξυνοίχια έξ έχεινου Αθηναΐοι έτι χαι νῦν τῆ θεῷ έορτὴν δημοτελή ποιούσι. τὸ δὲ πρὸ τούτου ἡ ἀχρόπολις ἡ νῦν οὐσα πόλις ήν, και τὸ ὑπ' αὐτὴν πρὸς νότον μάλιστα τετραμμένον. τεχμήριον δέ τὰ γὰρ εερὰ εν αὐτῆ τῆ ἀκροπόλει καὶ άλλων θεών έστι, και τὰ έξω πρὸς τοῦτο τὸ μέρος τῆς πό-. λεως μαλλον εδουται, τό τε του Διός του 'Ολυμπίου και τό Πύθιον και τὸ τῆς Γῆς και τὸ ἐν Δίμναις Διονύσου, ῷ τὰ άρχαιότερα Διονύσια τη δωδεκάτη ποιείται έν μηνί Άνθεστηριώνι, ωσπερ και οί απ' Αθηναίων Ιωνες έτι και νύν 4 νομίζουσιν. Ιδουται δε και άλλα ίερα ταύτη άρχαῖα. και τή κρήνη τη νῦν μεν των τυράννων ουτω σκευασάντων Έννεαπρούνφ καλουμένη, τὸ δὲ πάλαι φανερῶν τῶν πηγῶν οὐσῶν Καλλιρρόη ώνομασμένη, ξχείνη 1) τε έγγυς ούση τὰ πλείστου άξια έχρωντο, και νυν έτι από του άρχαιου πρό τε γαμικών και ξς άλλα των ιερών νομίζεται τῷ υδατι χρησθαι. καλείται δε διά την παλαιάν ταύτη κατοίκησιν και ή άκρόπολις μέχρι 16 τοῦδε ξτι ὑπ' Αθηναίων πόλις. Τη τε οὐν ἐπὶ πολὺ κατὰ την χώραν αὐτονόμφ οἰκήσει μετείχον οἱ Αθηναίοι, καὶ ξπειδή ξυνφχίσθησαν, διά τὸ έθος έν τοῖς άγροῖς διως οξ πλείους των άρχαίων και των υστερον μέχρι τουδε του πολέμου πανοιχησία γενόμενοί τε και ολκήσαντες, οὐ δαδίως τὰς μεταναστάσεις ἐποιούντο, ἄλλως τε καὶ ἄρτι ἀνειληφότες τὰς κατασκευὰς μετὰ τὰ Μηδικά • ἔβαρύνοντο δὲ καὶ χαλεπῶς ἔφερον οίκίας τε καταλείποντες 2) καὶ ίερὰ ἃ διὰ παντὸς ἡν αὐτοῖς ἐκ τῆς κατὰ τὸ ἀρχαῖον πολιτείας πάτρια, δίαιτάν τε μέλλοντες μεταβάλλειν και οὐδεν άλλο η πόλιν την αύτοῦ ἀπολείπων ξχαστος.

17 Ἐπειδή τε ἀφίχοντο ἐς τὸ ἄστυ, ὀλίγοις μέν τισιν ὑπῆρχον οἰχήσεις καὶ παρὰ φίλων τινὰς ἢ οἰκείων καταφυγή, οἰ

<sup>1)</sup> b 2 a exsivo, Conj. von Bekker, besser als die Lesart der Hdschr., doch noch nicht befriedigend; es scheint mir eine adverbiale Zeitbestimmung nothwendig:

Berfammlung und em Armanung emiegte. Me :n :ne :apoge Stade unte promp fie, mabrent ite empener Hementer ir beifer tes Gebiet behieften, treie ute ine empige Stast ampurenen, im min. de jest Alle zu ihr zeiemmen zewerten, gens merte und a wen Defent den Radiformung innertaffen voor: mit wer icher bund. die Athener auch jest was der hierer de "Seremgemgefeit" mi Stantstoffen. Borten sine me se epige Burg unt ier manist zumeist und Süben gegelebere Iberi :te Staat. Semen 3 bied: Die Tompet auch anterer Bieter leeger net ier Burg, eile, und bie aussischaft bestentichen für nehr nehr zein beier Seine we Wast fin gebannt, der bos Munurifen Jone, :as Anthon, :er :er Er und der Dos Dientries im Imma, bem be ileren Sientries am priffen des Mount Antheineus péret neten, me is mis m ren den Athenen skinnmenter jener må es m deinmå ip len. Ge fint afer and meer atte Jemet iner erfant. Rufe 300A OneMirmonn, mebdier jest mit der fent von den Toronnen auss bener Cincipenng Connedennos genant vort, werent sine, sie die Onellen ficheber wurm, Auflertiese geberfen vor. perwanen fie somehl bennels mogen der Rabe a den archrechten Inecken. 18d und ift of nent jener atten Jett ver nen est Sitte. ibs Saffer leiffels der wer der godigenbere mit in andere verligen handenwert in die bennchen. Es wert iber inch wegen ier iben Anferetung inferbit and the Burg one capt now you see Atheneen Staat genamme. Se M hatten fich alle die Athener mit iem amogainragen, ethienmennen fantisben befrennter, und is, sich mie ier netitiden Errermagning. dennech die merden zer Aren me zer Szareren zer Kemannen me fen mit Chaff und Beident mi ben batte ebent und be beiden ten bis que cueiem Acrese, a morte inven en Innie, man anie. penal du le Anglio al ros en Anecestes in Constituent victorbergefelt auten: entern it north Arienter, and let et idener, die de ber dunier me geriegbenner meinflichen, beide sinne veris de neugweiner hertrieben anderen bie Tente lieuginer galon une ier Atomonopie Accomment alliten une die Icter gennege eine American unter

Nie de um u se Suit imen, innen in in in der die ente la Brief Andrewen un mit deriver un fernanten une Lecusie

<sup>2)</sup> Propo sandrat set desta desse Leaset sance Americantes. Mit Brigas and d. Amogs, sustainments.

δε πολλοί τά τε ερημα της πόλεως φχησαν και τα εερά και τὰ ἡρῷα πάντα πλὴν τῆς ἀκροπόλεως καὶ τοῦ Ἐλευσινίου καὶ εἴ τι ἄλλο βεβαίως κληστὸν ἢν· τό τε Πελασγικὸν καλού-μενον τὸ ὑπὸ τὴν ἀκρόπολιν, ὅ καὶ ἐπάρατόν τε ἦν μὴ οἰκείν και τι και Πυθικού μαντείου ακροτελεύτιον τοιόνδε διεκώλυε, λέγον ώς ,,τὸ Πελασγικὸν ἀργὸν ἄμεινον", δμως 2 ὑπὸ τῆς παραχρῆμα ἀνάγκης ἐξωκήθη. και μοι δοκεῖ τὸ μαντεῖον τοὐναντίον ξυμβῆναι ή προσεδέχοντο οὐ γὰρ διὰ την παράνομον ενοικησιν αι ξυμφοραί γενέσθαι τη πόλει, άλλα δια τον πόλεμον ή ανάγκη τῆς ολκήσεως, δν οὐκ όνο-μάζον τὸ μαντεῖον προήδει μὴ ἐπ' ἀγαθῷ ποτε αὐτὸ κατοικισθησόμενον. κατεσκευάσαντο δε και εν τοῖς πύργοις τῶν 3 τειχών πολλοί και ώς ξκαστός που εδύνατο οὐ γὰρ εχώρησε ξυνελθόντας αὐτοὺς ἡ πόλις, ἀλλ' ὕστερον δη τά τε μακρά τείχη ψέκησαν κατανειμάμενοι και τοῦ Πειραιῶς τὰ πολλά. ἄμα δὲ καὶ τῶν πρὸς τὸν πόλεμον ήπτοντο, ξυμμάχους τε άγειροντες και τη Πελοποννήσω έκατον νεων έπίπλουν έξαρτύοντες. και οί μεν εν τούτω παρασκευής ήσαν.

18 'Ο δὲ στρατὸς τῶν Πελοποννησίων προϊών ἀφίχετο τῆς Αττικῆς ἐς Οἰνόην πρῶτον, ἦπερ ἔμελλον ἐσβαλεῖν. καὶ ὡς ἐκαθέζοντο, προσβολὰς παρεσκευάζοντο τῷ τείχει ποιησόμενοι μηχαναῖς τε καὶ ἄλλφ τρόπφ' ἡ γὰρ Οἰνόη οὐσα ἐν μεθορίοις τῆς Αττικῆς καὶ Βοιωτίας ἐτετείχιστο καὶ αὐτῷ φρουρίφ οἱ Αθηναῖοι ἐχρῶντο ὁπότε πόλεμος καταλάβοι. 2 τάς τε οὐν προσβολὰς εὐτρεπίζοντο καὶ ἄλλως ἐνδιέτριψαν χρόνον περὶ αὐτήν. αἰτίαν τε οὐκ ἐλαχίστην Αρχίδαμος ἔλαβεν ἀπ' αὐτοῦ, δοκῶν καὶ ἐν τῆ ξυναγωγῆ τοῦ πολέμου μαλακὸς εἶναι καὶ τοῖς Αθηναίοις ἐπιτήδειος, οὐ παραινῶν προθύμως πολεμεῖν' ἐπειδή τε ξυνελέγετο ὁ στρατός, ἣ τε ἐν τῷ ἰσθμῷ ἐπιμονὴ γενομένη καὶ κατὰ τὴν ἄλλην πορείαν ἡ σχολαιότης διέβαλεν αὐτόν, μάλιστα δὲ ἡ ἐν τῆ Οἰνόη ἐπί-3 σχεσις. οἱ γὰρ Αθηναῖοι ἐσεκομίζοντο ἐν τῷ χρόνῳ τούτφ, καὶ ἐδόκουν οἱ Πελοποννήσιοι ἐπελθόντες ἄν διὰ τάχους πάντα ἔτι ἔξω καταλαβεῖν, εἰ μὴ διὰ τὴν ἐκείνου μέλλησιν.



in, de Menerale, mer muir de morraire Seier de Sant unt ale genraume un écretion comme. aux de Surp une der Cerminale und une une une un a universitä nat : and de évangant buissine Auge mer en Suit de ur Siemanner franc en Sine mentian unt aus beisent find: mie einer Gerteffener Dritte weren meine amier. Die Steine affre de - é rées mate como o la late de Ange inde at Bernamen rempt. In his men neut du Linn de en ... production Same de créé à ares de ma constité des not meger ber mattering hinrings- until in die Irania ide det Sine ecienne e in indien mae de Arece de Andrean res hander our ind a recent let Louis, recree ust si il nicht. Die bei bereich beiber di content de est est e le Cleare se Élever dest Sindar on me er jore mente itti: im it Suc: faire de furfamentalisment dur inden unte deutsche nd re and Sam n: k: ne in recent. mother Tarl de James & Longuez Julier des unese ie and die Gerienvillen die Aries of Aries in Aries in Aries leboene for farmente un less le felucione ent fur me 1960 Senen uniens. In weit Statum is Armentunien de imier üd de kresn.

Las des le Belgranies que las remains auxí ma L Denne in Krite. wie de narrauen welten liet utter die die ingener, idulles & in as an Survey une un arien du de Namer au bestimmen: im Daue au in frum wirden knibe unt Septem account was wie erie Blive wertern und de Sans per gebrandung es die derentil, wenn diese einem Sie vereib-: ten afri den katari en en ventenna min innt enter fiet en the Same Langue on his Amelianus tite gentige Befreite annoen al. des fact et les factories les factore immèries mat ten Atheneur quartien is ein win in a niem und wir dieren une Armie mateur une nature une in Sarmania de Sante begrunner, manue in inner in himself all in inner all वार्क केंद्र देवार्क् वर्णात वर्ष भारत राजाता है व्या का वा वालात कार ter Aniential de Inde percent In in dinne ingüng: vahrent vein der Klas varm bil ber harris in Bertreite. her wincer, went is issel apprints naver, we have wreter

Εν τοιαύτη μέν όργη ὁ στρατὸς τὸν Αρχίδαμον ἐν τη καθέδρα εἰχεν. ὁ δέ, προσδεχόμενος, ὡς λέγεται, τοὺς Αθηναίους τῆς γῆς ἔτι ἀκεραίου οὖσης ἐνδώσειν τι καὶ κατοκνήσειν περιιδεῖν αὐτὴν τμηθεῖσαν, ἀνεῖχεν.

Έπειδη μέντοι προσβαλόντες τη Οίνόη και πασαν ίδεαν 19 πειράσαντες ούχ εδύναντο ελείν, οι τε Αθηναίοι οὐδεν ξπεχηρυχεύοντο, ουτω δη δρμήσαντες απ' αὐτῆς μετὰ τὰ εν Πλαταία των εσελθόντων Θηβαίων γενόμενα1) ήμερα όγδοηχοστη μάλιστα, τοῦ θέρους και τοῦ σίτου ἀκμάζοντος, 2 ξσέβαλον ές την 'Αττικήν' ηγείτο δε 'Αρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου, Λακεδαιμονίων βασιλεύς. και καθεζόμενοι έτεμνον πρώτον μεν Έλευσινα και το Θσιάσιον πεδίον, και τροπήν τινα τῶν Άθηναίων ἱππέων περὶ τοὺς 'Ρείτους καλουμένους ξποιήσαντο. ξπειτα προύχώρουν εν δεξιᾶ ξχοντες τὸ Αλγάλεων όρος διὰ Κρωπειᾶς ξως ἀφικοντο ἐς Αχαρνάς, χῶρον 2) μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων. και καθεζόμενοι ες αὐτὸν στρατόπεδόν τε εποιήσαντο χρόνον τε πολύν 20 ξμμένοντες 3) έτεμνον. Γνώμη δε τοιᾶδε λέγεται τὸν Αρχίδαμον περί τε τὰς Αχαρνάς ὡς ἐς μάχην ταξάμενον μεῖναι και ες τὸ πεδίον εκείνη τῆ εσβολῆ οὐ καταβῆναι· τοὺς γὰρ Αθηναίους ήλπιζεν, αχμάζοντάς τε νεότητι πολλή και παρεσχευασμένους ες πόλεμον ώς οὖπω πρότερον, ζσως αν επεξ-2 ελθεῖν και τὴν γῆν οὐκ ἂν περιιδεῖν τμηθηναι. ἐπειδὴ οὖν αὐτῷ ἐς Ἐλευσίνα και τὸ Θριάσιον πεδίον οὐκ ἀπήντησαν, πείραν εποιείτο περί τὰς Άχαρνὰς καθήμενος εί επεξίασιν. αμα μέν γαρ αὐτῷ ὁ χῶρος ἐπιτήθειος ἐφαίνετο ἐνστρατοπεδεύσαι, αμα δε και οι Αχαρνής μέγα μέρος όντες τής πόλεως (τρισχίλιοι γὰρ ὁπλῖται ἐγένοντο) οὐ περιόψεσθαι έδόχουν τὰ σφέτερα διαφθαρέντα, άλλ' ὁρμήσειν χαὶ τοὺς 3 πάντας ές μάχην. εί τε και μή έπεξέλθοιεν έκείνη τῆ ἐσβολῆ οξ Αθηναΐοι, αδεέστερον ήδη ές τὸ ὕστερον τὸ πεδίον τεμεῖν και πρός αὐτὴν τὴν πόλιν χωρήσεσθαι τοὺς γὰρ Άχαρνέας Εστερημένους των σφετέρων ούχ όμοιως προθύμους έσεσθαι ύπερ της των άλλων κινδυνεύειν, στάσιν δε ενέσεσθαι τη

1) k [γενόμενα].

2) b a χωρίον und nachher αὐτό gegen die besten Hdschrr.
 3) So nur drei der geringeren Hdschrr. Die ührigen u. die Ausgg.
 ἐμμείναντες, was mit ἔτεμνον unverträglich scheint.

gefunden haben, ware nicht die Jögerung des Archidamos gewesen. In solcher Difftimmung war das Heer während des Stilliegens gegen den Archidamos. Dieser aber zögerte deswegen, wie man sagt, weil er erwartete daß die Athener jest, wo ihr Land noch unversehrt war, nachgeben und Bedenken tragen würden es gleichs gültig verwüsten zu lassen.

Als fie jedoch nach geschehener Bestürmung Dencis und nach 19 Anwendung aller möglichen Mittel bies nicht einnehmen konnten und die Athener feine Unterhandlung anknüpften, da brachen fie bann von hier auf und fielen ungefähr am achtzigften Tage nach bem geschehenen Bersuche ber eingebrungenen Thebaer in Blataa. in ber Ditte bes Commers und als bas Getreibe reifte, in Attita ein; es befehligte aber Architamos, bes Zeuridamos Sohn. Konia 2 ter Lakebamonier. Und fich lagernb verheerten fie zuerft Eleufis und bas Thriafische Gefilde und schlugen bie Athenische Reiterei bei einem Orte Namens Rheitoi in Die Flucht. Dann rudten fie, ben Berg Aegaleon zur Rechten, burch Kropeia vor, bis fie nach Acharna famen, bein größten Orte Attifas unter den sogenannten Demen. Und fich in bemfelben festsegend schlugen fie ein Lager auf und vermufteten ihn, indem fie lange Beit barinblieben. Archidamos aber 20 fei, wie man fagt, in folgenter Abficht, bas heer wie zur Schlacht aufgeftellt, um Acharna geblieben und bei biefem Ginfall nicht in tie Ebene hinabgegangen: er hoffte nämlich, bie Athener, flark durch eine zahlreiche Jugend und zum Kriege gerüftet wie früher würden wohl eine Schlacht annehmen und bas Land nicht verwüften laffen. Nachbem fie ihm nun nach Eleufis und 2 tem Thriafischen Gefilde nicht entgegengezogen maren, machte er um Acharna fill liegend einen Berfuch ob fie fich ihm hier ftellen murten: benn einerscits schien ihm bas Terran geeignet barauf gu las gern, anderseits glaubte er auch, bie Acharner, ein fo großer Theil bes Staates (benn es waren 3000 Hopliten), murben bas Ibrige nicht rubig gerftoren laffen, fondern auch alle Uebrigen gum Rampfe anreigen. Und wenn auch bie Athener fich bei jenem Ginfall ihm 3 nicht entgegenstellten, so werbe er bann später um so surchtloser bie Ebene vermuften und gegen bie Ctabt felbft vorruden; benn tie Acharner, des Ihrigen beraubt, würden bann nicht ebenso bereitwillig fein für bas Bebiet ber Uebrigen zu tampfen, fonbern es

γνώμη. τοιαύτη μέν διανοία ὁ Δοχίδαμος περί τὰς Δχαυ-

- Αθηναΐοι δέ, μέχρι μέν οὖ περὶ Ἐλευσῖνα καὶ τὸ Θριάσιον πεδίον ὁ στρατὸς ην, και τινα ἐλπίδα εἰχον ἐς τὸ 21 ξγγυτέρω αὐτοὺς μὴ προϊέναι, μεμνημένοι καὶ Πλειστοάνακτα τὸν Παυσανίου, Λακεδαιμονίων βασιλέα, ὅτε ἐσβαλών τῆς Αττικής ες Έλευσινα και Θριώζε στρατώ Πελοποννησίων προ τοῦ δε τοῦ πολέμου τέσσαρσι καὶ δέκα ἔτεσιν ἀνέχωρησε πάλιν ες τὸ πλεῖον οὐκέτι προελθών (διὸ δὴ καὶ ἡ ψυγὴ αὐτῷ ἐγένετο ἐκ Σπάρτης δόξαντι χρήμασι πεισθηναι τὴν 2 αναχώρησιν). Επειδή δε περί Αχαρνάς είδον τὸν στρατὸν έξήχοντα σταδίους τῆς πόλεως ἀπέχοντα, οὐχέτι ἀνασχετὸν ξποιούντο, άλλ' αὐτοῖς, ώς εἰχός, γῆς τεμνομένης ἐν τῷ ξμφανεί, δ οὔπω ξωράκεσαν οί γε νεώτεροι, οὐδ' οί πρεσβύτεροι πλην τα Μηδικά, δεινον εφαίνετο και εδόκει τοις τε άλλοις και μάλιστα τη νεότητι ξπεξιέναι και μη περιοράν. κατά ξυστάσεις τε γιγνόμενοι εν πολλη έριδι ήσαν, οι μέν 3 πελεύοντες εξιέναι, οι δέ τινες ουπ εωντες. χρησμολόγοι τε ήδον χρησμούς παντοίους, ών ακροᾶσθαι ώς 1) εκαστος ώργητο. οι τε Αχαρνής οιόμενοι παρά σφισιν αὐτοῖς οὐχ ελαχιστην μοζοαν είναι Αθηναίων, ώς αὐτῶν ἡ γῆ ετέμνετο, ξυηγον την έξυδον μάλιστα. παντί τε τρόπφ άνηρεθιστο ή πόλις καὶ τὸν Περικλέα ἐν ὀργῆ είχον, καὶ ὧν παρήνεσε πρότερον ἐμέμνηντο οὐδέν, ἀλλ' ἐκάκιζον ὅτι στρατηγὸς ὧν οὐκ ἐπεξάγοι, αἴτιόν τε σφίσιν ἐνόμιζον πάντων ὧν ἔπασχον.
- 22 Περικλής δε όρων μεν αὐτοὺς πρὸς τὸ παρὸν χαλεπαίνοντας καὶ οὐ τὰ ἄριστα φρονοῦντας, πιστεύων δε ὀρθῶς γιγνώσκειν περὶ τοῦ μὴ ἐπεξιέναι, ἐκκλησίαν τε οὐκ ἐποίει αὐτῶν οὐδὲ ξύλλογον οὐδένα, τοῦ μὴ ὀργή τι μᾶλλον ἢ γνώμη ξυνελθόντας ἐξαμαρτεῖν, τήν τε πόλιν ἐφύλασσε καὶ 2 δι' ἡσυχίας μάλιστα ὅσον ἐδύνατο εἰχεν. ἱππέας μέντοι ἐξέπεμπεν ἀεὶ τοῦ μὴ προδρόμους ἀπὸ τῆς στρατιᾶς ἐσπίπτοντας ἐς τοὺς ἀγροὺς τοὺς ἐγγὺς τῆς πόλεως κακουργεῖν.

¹) Mehrere gute Hdschrr. haben és nicht.



wirde ein: Entymeiung der Anückten eintreten. In solder Abückt um blieb Archidames bei Acharna.

Die Athener aber hatten, ir lange bae beer bei Glenie unt 21 in dem Theinfrichen Gentte mar, noch einige hoffnung tag es nicht naber vorrücken werde, indem fie fich and an den Reiftennur, bes Pamanias Soim, Konig ber Lafebamonier, errumerten, als tiefer wiergebn Zahre vor bem gegenwärtigen Ariege in Cleufes und Beien in Ateffa mit einem Belovennenichen heere eingefallen war unt fich gueudigeg, obne weiter verguruden (weehalt er auch ans Sparta verbaumt wart, da er burd Bestedung zu bem Midzuge bewegen ju fein fanen); als fie aber bas heer bei Adarna faben, 2 nur noch fochzig Studien von ber hanreftatt entfernt, bielten fie tes micht mehr für erträglich, sondern, wie sehr natürlich, da ihnen kant ver ihren Angen verbeert wart, was bie jungern Leute noch nie geseben batten unt auch tie altern nicht, anger in ben Reberzeiten, ichien es ihnen entichlich, unt iewohl tie Andern als gang beienders bie jungen Leute bielten es für neitwentig ten Kampf anzubieten und nicht rubig zuzusehn. Und indem fie Bufammenfünfte bielten, waren de in bestigem Streite, intem tie Ginen ansmeiehm trieben, bie Antern abrietben. Unt Prafeit euter fangen 3 alletlei Drefelfpruche, bie man, je nach ber intirituellen Stimmung, anzuberen leibenicaftlich bemüht war. Unt tie Acharner, meinent daß bei ihmen eben nicht ber unbebententste Ebeil ber Athener fei, betrieben, ba ihr Lant vermuntet murte, am meinen ten Ansqua. Go war tie Statt auf jebe Beife gereigt, unt gegen ten Berifles richtete nich ihr Born unt ne bachten an Richts mehr von bem was er früher emrichlen batte, fontern ichmabten bag er, ale Teltberr, nicht ausruden laffe unt burteten ibm tie Schuld an allen ihren Leiben auf.

Berifles aber, ter nie zwar wegen ter gegenwärtigen Umftänte 22 zürnen und nicht bas Beste im Schilte führen sab, aber überzengt war bas er Recht habe in Bezug auf tas Nichtausrücken, verans naltete keine Bolksversammlung terfelben noch sonst eine Zusams menkunft, tamit sie nicht mehr im Zorne als in ruhiger Ueberz legung zusammenkamen unt einen Disgriss thaten, unt sieberte tie Statt unt hielt sie in Ruhe, soviel er konnte. Reiterei jedoch 2 fantte er fortwährent aus, tamit nicht seintliche Borposten in die ter Statt nahe liegenten Läntereien einsielen unt sie beschädigten;

καὶ Ιππομαχία τις ἐνεγένετο βραχεῖα ἐν Φρυγίοις τῶτ Αθηναίων τέλει ἐνὶ τῶν Ιππέων καὶ Θεσσαλοῖς μετ' αὐ πρὸς τοὺς Βοιωτῶν Ιππέας, ἐν ἢ οὐκ ἔλασσον ἔσχον Αθηναῖοι καὶ Θεσσαλοί, μέχρι οὖ προσβοηθησάντων Βοιωτοῖς τῶν ὁπλιτῶν τροπὴ ἐγένετο αὐτῶν καὶ ἀπέθα τῶν Θεσσαλῶν καὶ Αθηναίων οὐ πολλοί· ἀνείλοντο μέι αὐτοὺς αὐθημερὸν ἀσπόνδους. καὶ οἱ Πελοποννήσιοι τ 3 παῖον τῆ ὑστεραία ἔστησαν. ἡ δὲ βοήθεια αὕτη τῶν € σαλῶν κατὰ τὸ παλαιὸν ξυμμαχικὸν ἐγένετο τοῖς Αθηναι καὶ ἀφίκοντο παρ' αὐτοὺς Ααρισαῖοι, Φαρσάλιοι, [ράσιοι]¹), Κρανώνιοι; Πυράσιοι²), Γυρτώνιοι, Φερο ἡγοῦντο δὲ αὐτῶν ἐκ μὲν Λαρίσης Πολυμήδης καὶ Αρις νους, ἀπὸ τῆς στάσεως ἐκάτερος, ἐκ δὲ Φαρσάλου Μέν ἦσαν δὲ καὶ τῶν ἄλλων κατὰ πόλεις ἄρχοντες.

28 Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι, ἐπειδὴ οὐχ ἐπεξήεσαν αὐτοῖι Αθηναῖοι ἐς μάχην, ἄραντες ἐχ τῶν Αχαρνῶν ἐδήουν δήμων τινὰς ἄλλους τῶν μεταξὺ Πάρνηθος καὶ Βριλησσι ὄρους. ὄντων δὲ αὐτῶν ἐν τῆ γῆ οἱ Αθηναῖοι ἀπέστει τὰς ἐκατὸν ναῦς περὶ Πελοπόννησον ἄσπερ) παρεσκευάζο καὶ χιλίους ὁπλίτας ἐπ' αὐτῶν καὶ τοξότας τετρακοσίι ἐστρατήγει δὲ Καρκίνος) τε ὁ Εενοτίμου καὶ Πρωτέα 2 Ἐπικλέους καὶ Σωκράτης ὁ Αντιγένους. καὶ οἱ μὲν ἄραι τῆ παρασκευῆ ταύτη περιέπλεον οἱ δὲ Πελοποννήσιοι χ νον ἐμμείναντες ἐν τῆ Αττικῆ ὅσου εἰχον τὰ ἐπιτήδεια ι χώρησαν διὰ Βοιωτῶν, οὐχ ἦπερ ἐσέβαλον παριόντες 'Ωρωπὸν τὴν γῆν τὴν Πειραϊκὴν') καλουμένην, ἡν νέμοι 'Ωρώπιοι Αθηναίων ὑπήκοοι, ἐδήωσαν. ἀφικόμενοι δὲ Πελοπόννησον διελύθησαν κατὰ πόλεις ἕκαστοι.

24 Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν οἱ Αθηναῖοι φυλακὰς κι στήσαντο κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν, ὥσπερ δὴ ἔμελ διὰ παντὸς τοῦ πολέμου φυλάξειν· καὶ χίλια τάλαντα ι τῶν ἐν τῆ ἀκροπόλει χρημάτων ἔδοξεν αὐτοῖς ἐξαίς

<sup>\*)</sup> g aus einer Hdschr. wonze.



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. die Note.

<sup>2)</sup> So p g a aus zwei guten Hdschrr. und Strab. p. 435; übrigen Πειράσιοι.

<sup>3)</sup> So accentuirt p nach einigen Hdschrr. u. Strab. p. 399; übrigen Βοιλήσσου.

Die Belovenneier aber bender in in unen in Andere 23 nicht zur Schlacht entwereinselner nie Leierne nie ind bemeife teten einige antere Demen gweiner ten Beite Simtes mit Ben less. Bibrent tuck iber in bende weren fenden bie America tie 100 Chiffe, welche de entremitte berten tale im Belleum unichen Gewähren und auf einer Geveren und auf Beigerfonten: Anfabrer berfelben wir Antange ber Bergmus Sien. Brettas, tes Grifles Sobre und Sobrem in American Soon, Diese brachen unn mit der angegeberer Stermundt auf und franzer ! leren; bie Belevenneier aber aueren nach is litter in America. it Muntverrath reichte, unt weiten binn burd Berein surick nicht auf tem Bege me fie ergeftlich umen: al fie iber ber Oreves verübergegen. berbentet fe bis framerate benaffe Ge biet, welches tie Oresier ben America unterfar bewehrer Und nach tem Pelevennes gefrinnen gerfreuten fie fin im 🚎 imeinen Stätte.

Nach tem Madjug terfelien fellen die Alberen in bent und Da p Baffer Bachreiten auf, wie fe et weltent die bintest Angege p balten gebachten: unt sie beidelfen den die Gelbem auf der durg 1000 Zalente abzwiendenn und ber Seite zu eigen und und

b) pa a Kapairos es mit der Vais. and den Histor. Serven de Auctorität des Aristophanes.

<sup>)</sup> p " [ paizir . g [ paizir sack Suns. Byz. v. Phar ...

ποιησαμένοις χωρίς θέσθαι καὶ μὴ ἀναλοῦν, ἀλλ' ἀπὸ τῶν 2 ἄλλων πολεμεῖν ἢν δέ τις εἴπη ἢ ἐπιψηφίση κινεῖν τὰ χρήματα ταῦτα ἐς ἄλλο τι, ἢν μὴ οἱ πολέμιοι νηίτη στρατῷ ἔπιπλέωσι τῆ πόλει καὶ δέη ἀμύνασθαι, θάνατον ζημίαν ἔπέθεντο. τριήρεις τε μετ' αὐτῶν ἐκατὸν ἐξαιρέτους ἐποιήσαντο, κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν ἕκαστον τὰς βελτίστας καὶ τριηράρχους αὐταῖς, ὧν μὴ χρῆσθαι μηδεμιῷ ἐς ἄλλο τι ἢ μετὰ τῶν χρημάτων περὶ τοῦ αὐτοῦ κινδύνου, ἢν δέη.

Οξ δ' ξν ταῖς ξαατόν ναυσί περί Πελοπόννησον Αθη-25 ναΐοι και Κερχυραΐοι μετ' αὐτῶν, πεντήκοντα ναυσι προσβεβοηθηχότες, χαὶ ἄλλοι τινές τῶν ἐχεῖ ξυμμάχων ἄλλα τε ξκάκουν περιπλέοντες και ές Μεθώνην της Δακωνικής άποβάντες τῷ τείχει προσέβαλον, ὄντι ἀσθενεῖ καὶ ἀνθρώπων 2 οὐκ ἐνόντων. ἔτυχε δὲ περὶ τοὺς χώρους τούτους Βρασίδας ό Τέλλιδος, ανής Σπαςτιάτης, φρουράν έχων, κοι αίσθόμενος εβοήθει τοῖς εν τῷ χωρίω μετὰ ὁπλιτῶν έχατόν. διαδραμών δε τὸ τῶν Αθηναίων στρατόπεδον, ἐσκεδασμένον κατά την χώραν και πρός το τείχος τετραμμένον, ξοπίπτει ξς την Μεθώνην και όλίγους τινάς εν τη εσδρομή απολέσας τῶν μεθ' ξαυτοῦ τήν τε πόλιν περιεποίησε καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ τολμήματος πρώτος των κατά τὸν πόλεμον ἐπηνέθη ἐν 3 Σπάρτη. οι δε Αθηναίοι ἄραντες παρέπλεον, και σχόντες της Ήλειας ες Φειάν εδήουν την γην επί δύο ημέρας καί προσβοηθήσαντας τῶν ἐκ τῆς κοίλης Ἡλιδος τριακοσίους λογάδας και των αὐτόθεν έκ τῆς περιοικίδος Ἡλείων μάχη ξκράτησαν. ἀνέμου δὲ κατιόντος μεγάλου χειμαζόμενοι εν αλιμένω χωρίω, οι μέν πολλοί επέβησαν επί τας ναύς καί περιέπλεον τὸν Ἰχθῦν ὶ) καλούμενον τὴν ἄκραν ἐς τὸν ἐν 4τη Φεια λιμένα, οί δε Μεσσήνιοι εν τούτω και άλλοι τινές οί οὐ δυνάμενοι ἐπιβῆναι κατὰ γῆν χωρήσαντες τὴν Φειὰν αξρούσι. και υστερον αί τε νηες περιπλεύσασαι αναλαμβάνουσιν αὐτοὺς καὶ έξανάγονται Εκλιπόντες Φειάν, καὶ τῶν 'Ηλείων ή πολλή ήδη στοατιά προσεβεβοηθήκει. παραπλεύσαντες δε οι Αθηναΐοι επι άλλα χωρία εδήουν.

26 Υπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον οἱ Αθηναῖοι τριάχοντα ναῦς ἐξέπεμψαν περὶ τὴν Λοχρίδα καὶ Εὐβοίας ἅμα

¹) b a ¹Ixôúr gegen die Vorschristen der Grammatiker.

auszugeben, fondern die Kriegskosten von den übrigen zu bestreiten; wenn aber Jemand vorschlüge ober den Borschlag zur Abstime 2 mung brächte, dies Geld zu etwas Anderem anzurühren, wosern nicht der Feind mit einem Flottenheer gegen die Stadt zöge und man sich vertheidigen müsse, dem bestimmten sie als Strase den Tod. Weit dem Gelde sonderten sie auch 100 Trieren ab, in jedem Jahre die besten und Trierarchen sür dieselben, deren keine zu etwas Anderem benutzt werden solle, als für dieselbe Gesahr zugleich mit dem Gelde, wenn es Noth sei.

Die Athener aber auf ben 100 Schiffen um ben Beloponnes 25 und mit ihnen die Rertyraer, welche mit 50 Segeln herbeigeeilt waren, sowie einige andere ber bortigen Berbundeten verheerten herumsegelnd theils andere Orte, theils landeten fie auch bei De thone in Lakonika und bestürmten bie schwache und unbesette Mauer. Es hatte aber in diesen Gegenden der Spartiate Brafibas. Des 2 Tellis Sohn, gerade bie Besatzung, und als er es erfuhr, eilte er ben Bewohnern jenes Ortes mit 100 Hopliten zu Gulfe. Nachbem er rafch burch bas Athenische Geer gezogen, welches in bem Lanbe zerstreut und mit ber Mauer beschäftigt war, bringt er in Methone ein, und indem er einige wenige feiner Leute bei dem Eindringen verlor, rettete er bie Stadt, und in Folge biefer fühnen That ward er zuerft unter ben in diesem Kriege Thatigen in Sparta belobigt. Die Athener aber brachen auf und fuhren langs ber Rufte hin, und 3 zu Pheia im Gleischen gelandet verheerten fie bas Gebiet zwei Tage lang und bestegten in einer Schlacht 300 Auserlesene die herbeis geeilt waren von benen aus bem hohlen Glis und von ben Eleiern aus ber Umgegend bort. Als fie nun aber, indem ein ftarker Wind daber wehte, an einem hafenlosen Plate in Sturmesnoth geriethen, fliegen die Meiften auf die Schiffe und fuhren um das Borgebirge Ramens Ichthys herum in ben hafen bei Pheia, Die Meffenier aber 4 inzwischen und einige Anbere, bie nicht hatten einsteigen fonnen, marschirten zu Lande und nahmen Pheia. Und später nahmen die Schiffe welche herumgesegelt waren fie auf, und fie fuhren, Pheia verlaffend, ab, auch war ichon bas zahlreiche Beer ber Eleier berbeigeeilt. Die Athener aber setzten ihre Kuftenfahrt nach anderen Orten fort und verheerten fie.

Um biese nämliche Zeit sandten die Athener 30 Segel aus an 26 die Küste von Lotris und zugleich als Besetzungsgeschwader für Euboa; Loudvides II.

φυλαχήν εστρατήγει δε αὐτῶν Κλεόπομπος ὁ Κλεινίου. καὶ ἀποβάσεις ποιησάμενος τῆς τε παραθαλασσίου ἔστιν ἃ ἐδήωσε καὶ Θρόνιον εἶλεν, ὁμήρους τε ἔλαβεν αὐτῶν, καὶ ἐν Αλόπη τοὺς βοηθήσαντας Λοκρῶν μάχη ἐκράτησεν.

- 27 Ανέστησαν δὲ καὶ Αἰγινήτας τῷ αὐτῷ θέρει τούτῳ ἐξ Αἰγίνης Αθηναῖοι αὐτούς τε καὶ παιδας καὶ γυναῖκας, ἐπικαλέσαντες οὐχ ἥκιστα τοῦ πολέμου σφίσιν αἰτίους εἰναι καὶ τὴν Αἰγιναν ἀσφαλέστερον ἐφαίνετο, τῆ Πελοποννήσφ 2 ἐπικειμένην, αὐτῶν πέμψαντας ἐποίκους ἔχειν. καὶ ἐξέπεμψαν ὕστερον οὐ πολλῷ ἐς αὐτὴν τοὺς οἰκήτορας. ἐκπεσοῦσι δὲ τοῖς Αἰγινήταις ρί Λακεδαιμόνιοι ἔδοσαν Θυρέαν οἰκεῖν καὶ τὴν γῆν νέμεσθαι, κατά τε τὸ Αθηναίων διάφορον καὶ ὅτι σφῶν ἐὐεργέται ἦσαν ὑπὸ τὸν σεισμὸν καὶ τῶν Εἰλώτων τὴν ἔπανάστασιν. ἡ δὲ Θυρεᾶτις γῆ μεθορία τῆς Αργείας καὶ Λακωνικῆς ἐστιν ἐπὶ θάλασσαν καθήκουσα. καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐνταῦθα ῷκησαν, οἱ δ' ἐσπάρησαν κατὰ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα.
- 28 Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους νουμηνία κατὰ σελήνην, ωσπερ καὶ μόνον δοκεῖ είναι γίγνεσθαι δυνατόν, ὁ ἥλιος ἔξέλιπε μετὰ μεσημβρίαν καὶ πάλιν ἀνεπληρώθη, γενόμενος μηνοει-δης καὶ ἀστέρων τινῶν ἐκφανέντων.
- 29 Καὶ ἐν τῷ αὐτῷ θέρει Νυμφόδωρον τὸν Πύθεω, ἄνδρα Αβδηρίτην, οὖ εἰχε τὴν ἀδελφὴν Σιτάλκης, δυνάμενον παρ' αὐτῷ μέγα οἱ Αθηναῖοι, πρότερον πολέμιον νομίζοντες, πρόξενον ἐποιήσαντο καὶ μετεπέμψαντο, βουλόμενοι Σιτάλκην σφίσι τὸν Τήρεω, Θρακῶν βασιλέα, ξύμμαχον γενέσθαι. 2ὁ δὲ Τήρης οὖτος ὁ τοῦ Σιτάλκου πατὴρ πρῶτος 'Οδρύσαις τὴν μεγάλην βασιλείαν ἐπὶ πλεῖον τῆς ἄλλης Θράκης ἐποίησε· πολὺ γὰρ μέρος καὶ αὐτόνομόν ἐστι Θρακῶν. Τηρεῖ δὲ τῷ Πρόκνην τὴν Πανδίονος ἀπ' Αθηνῶν σχόντι γυναῖκα προσήκει ὁ Τήρης οὖτος οὐδέν, οὐδὲ τῆς αὐτῆς Θράκης ἐγένοντο, ἀλλ' δὸ μὲν ἐν Δαυλίᾳ τῆς Φωκίδος νῦν καλουμένης γῆς ὁ Τηρεὺς ῷκει, τότε ὑπὸ Θρακῶν οἰκουμένης, καὶ τὸ ἔργον τὸ περὶ τὸν Ἰτυν αξ γυναῖκες ἐν τῆ γῆ ταύτη ἔπραξαν· πολλοῖς δὲ καὶ τῶν ποιητῶν ἐν ἀηδόνος μνήμη Δαυλιὰς ἡ ὄρνις ἐπω-

es befehligte sie Aleopompos, des Aleinias Sohn. Und er machte Landungen, verheerte einige Punkte der Küste, eroberte Thronion, nahm Geißeln von den Einwohnern und schlug bei Alope die hers beigeeilten Lokrer in einer Schlacht.

Auch vertrieben die Athener in diesem nämlichen Sommer die 27 Aegineter aus Aegina, Männer, Weiber und Kinder, indem sie sie beschuldigten daß sie ihnen vorzüglich am Kriege Schuld seien; und es schien sicherer das dem Peloponnes so naheliegende Aegina mit eigenen Kolonisten zu besehen. Und sie sandten nicht lange nachher die betressenden Bewohner dahin. Den vertriebenen Aegis 2 netern aber gaben die Lakedämonier Thyrea zum Wohnsit und das Land zum Bedauen, theils aus Feindschaft gegen Athen, theils weil jene ihnen Dienste geleistet hatten bei dem Erdbeben und dem Ausstande der Geloten. Das Thyreatische Land aber ist das Grenzsland zwischen dem Argeischen und Lakonika und erstreckt sich nach dem Meere zu. Ein Theil nun siedelte sich hier an, die Andern zerstreuten sich im übrigen Hellas.

In demselben Sommer beim wirklichen Neumonde (wie es ja 28 bei einem solchen allein möglich zu sein scheint) versinsterte sich nach Wittag die Sonne und füllte sich dann wieder, nachdem sie monds sichelförmig geworden und einige Sterne zum Vorschein gekommen waren.

Auch machten die Athener in demselben Sommer den Nyms 29 phodoros, des Pythes Sohn, einen Abderiten, deffen Schwester Sitalfes hatte und ber viel bei biefem vermochte, ben fie aber frus her ale Feind ansahen, zu ihrem Proxenos und beriefen ihn zu fich, indem fie wünschten daß Sitalfes, des Teres Sohn, König der Thraker, ihr Bundesgenoffe werbe. Diefer Teres, ber Bater 2 des Sitalfes, grundete zuerst ben Dornsern bas große Königreich über einen größern Theil bes übrigen Thrake; benn ein großer Theil ber Thraker ift auch unabhängig. Mit bem Tereus aber, ber die Tochter des Pandion aus Athen zur Gemahlin hatte, hat diefer Teres nichts zu thun, auch waren fie nicht aus bemfelben Thrake, sondern jener, Tereus, wohnte zu Daulia in dem Lande das jest Phofis heißt, welches damals von Thrakern bewohnt war, und den 3 Frevel mit bem Itys verübten bie Weiber in jenem Lande; viele von den Dichtern haben ja auch bei Erwähnung der Nachtigall diesen Bogel ben Daulischen zubenannt. Auch läßt fich annehmen

νόμασται. εἰχὸς δὲ καὶ τὸ κῆδος Πανδίονα ξυνάψασθαι τῆς θυγατρός διὰ τοσούτου ἐπ' ἀφελία τῆ πρὸς ἀλλήλους μᾶλ-4 λον η δια πολλων ημερων ες 'Οδρύσας όδου. Τήρης δε ούτε τὸ αὐτὸ ὄνομα ἔχων βασιλεύς τε πρῶτος ἐν κράτει Ὀδρυσῶν έγενετο. οδ δή όντα τὸν Σιτάλκην οι Αθηναῖοι ξύμμαχον ξποιήσαντο, βουλόμενοι σφίσι τὰ ξπὶ Θράκης χωρία καὶ Περδίκκαν ξυνεξελείν ) αὐτόν. Ελθών τε ές τὰς Αθήνας ὁ Νυμφόδωρος τήν τε τοῦ Σιτάλχου ξυμμαχίαν εποίησε χαλ Σάδοχον τὸν υξὸν αὐτοῦ Άθηναῖον, τόν τε ἐπὶ Θράχης πό-. λεμον υπεδέχετο καταλύσειν πείσειν γάο Σιτάλκην πέμψειν στρατιάν Θρακίαν Αθηναίοις Ιππέων τε και πελταστών. 5ξυνεβίβασε δε και τον Περδίκκαν τοῖς Αθηναίοις και Θέρμην αὐτῷ ἔπεισεν ἀποδοῦναι· ξυνεστράτευσε τ' εὐθὺς Περδίκκας ξπί Χαλκιδέας μετ' Άθηναίων και Φορμίωνος. ούτω μέν Σιτάλχης τε ὁ Τήρεω, Θραχῶν βασιλεύς, ξύμμαχος εγένετο Αθηναίοις και Περδίκκας ὁ Αλεξάνδρου, Μακεδόνων βασιλεύς.

30 Οἱ δ' ἐν ταῖς ἐκατὸν ναυσὶν Ἀθηναῖοι ἔτι ὄντες περὶ Πελοπόννησον Σόλλιόν²) τε Κορινθίων πόλισμα αἰροῦσι καὶ παραδιδόασι Παλαιρεῦσιν Ἀκαρνάνων μόνοις τὴν γῆν καὶ πόλιν νέμεσθαι καὶ Ἰστακον, ἢς Εὔαρχος ἐτυράννει, λαβόντες κατὰ κράτος καὶ ἐξελάσαντες αὐτὸν τὸ χωρίον ἐς τὴν 2 ξυμμαχίαν προσεποιήσαντο. ἐπί τε Κεφαλληνίαν τὴν νῆσον προσπλεύσαντες³) προσηγάγοντο ἄνευ μάχης κεῖται δὲ ἡ Κεφαλληνία κατὰ ἀκαρνανίαν καὶ Λευκάδα τετράπολις οὐσα, Παλῆς, Κράνιοι, Σαμαῖοι, Προνναῖοι¹). ὕστερον δ' οὐ πολλῷ ἀνεχώρησαν αἱ νῆες ἐς τὰς ἀθήνας.

31 Περὶ δὲ τὸ φθινόπωρον τοῦ θέρους τούτου Αθηναῖοι πανδημεί, αὐτοὶ καὶ οἱ μέτοικοι, ἐσέβαλον ἐς τὴν Μεγαρίδα Περικλέους τοῦ Εανθίππου στρατηγοῦντος. καὶ οἱ περὶ Πελοπόννησον Αθηναῖοι ἐν ταῖς ἑκατὸν ναυσίν (ἔτυχον γὰρ ὁ) ἐν Αἰγίνη ὄντες ἐπ' οἴκου ἀνακομιζόμενοι) ὡς ἤσθοντο τοὺς

<sup>1)</sup> b mit der Vulg. und den meisten Handschrr. Eureleir, der Bedeutung wegen nicht passend.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) b k  $\Sigma$ ólior, was hier die meisten Hdschrr. haben, wogegen 3, 95, 1 die besseren Handschrr.  $\Sigma$ óllior (auch b k), 5, 30, 3  $\Sigma$ óllior (auch b,  $\Sigma$ óllior k) bieten. Steph.  $\Sigma$ óllior und so überall pg a.

bas Panbion seine Tochter vielmehr in einer solchen Rabe, Behufe gegenseitiger Gulfleiftung, verheirathet habe, als in einer Entfernung von vielen Tagereisen zu ben Obryfern. Teres aber 4 hatte nicht benfelben Namen und war ber erfte mächtige König ber Deffen Sohn Sitalfes also machten bie Athener zu ihrem Bundesgenoffen, da sie wollten daß er ihnen die Thrakischen Ge genden und den Perdiffas überwältigen helfe. Als nun Nymphos doros nach Athen gefommen war, brachte er bas Bundniß mit Sitaltes zu Stande, machte beffen Sohn Sabotos zum Attischen Burger und nahm es auf fich ben Krieg in Thrake beilegen gu wollen; benn er werbe ben Sitalfes vermögen, ben Athenern ein Thrafisches Deer von Reitern und Beltaften zu fenden. bete aber auch ben Perdiffas mit ben Athenern und überredete fie bemselben Therme wiederzugeben; und Perdiffas zog sogleich mit den Athenern und bem Phormion gegen die Chalfibeer. So wurden Sitalfes, bes Teres Sohn, König ber Thraker, und Berbiffas, bes Alexandros Sohn, König ber Mafedoner, Bundesgenoffen ber Athener.

Die Athener auf den 100 Schiffen aber, die noch an den 30 Küsten des Peloponnes waren nahmen Sollion, ein Städtchen der Korinthier, ein und gaben den Paläreern ausschließlich unter den Asarnanern Land und Stadt zur Benutzung; auch Astados, wo Cuarchos Tyrann war, nahmen sie mit Sturm, vertrieben ihn und schlugen den Ort zu ihrer Bundesgenossenschaft. Dann suhren sie 2 nach der Insel Rephallenia und gewannen sie ohne Schwertstreich; Rephallenia aber liegt Asarnanien und Leukas gegenüber und besseht aus vier Städten, den Paleern, Kraniern, Samäern und Pronnäern. Nicht lange nachher aber kehrte die Flotte nach Athen zurück.

Um den Spätherbst dieses Jahres sielen die Athener mit ihrer 31 ganzen Streitmacht, sie selbst und die Metöken, in Megaris ein unter Anführung des Perikles, des Sohnes des Xanthippos. Und die Athener auf den 100 Schissen an den Küsten des Peloponnes (benn sie waren auf ihrer Heimfahrt eben bei Aegina), als sie er-

<sup>3)</sup> b g k aus zwei guten Hdschrr. πλεύσαντες, p2 [προς]πλεύ-

<sup>1)</sup> pr g mit mehreren Hdschrr. Προναΐοι, Vulg. Πρόναοι.
5) So p mit den besten Hdschrr., die übrigen γάρ ἤδη ἐν.

- ἐκ τῆς πόλεως πανστρατιὰ ἐν Μεγάροις ὄντας, ἔπλευσαν 2παρ' αὐτοὺς καὶ ξυνεμίχθησαν. στρατόπεδόν τε μέγιστον δὴ τοῦτο ἀθρόον Ἀθηναίων ἐγένετο, ἀκμαζούσης ἔτι τῆς πόλεως καὶ οὖπω νενοσηκυίας μυρίων γὰρ ὁπλιτῶν οὐκ ἐλάσσους ἦσαν αὐτοὶ Ἀθηναῖοι, χωρὶς δὲ αὐτοῖς οἱ ἐν Ποτιδαία τρισχίλιοι ἦσαν, μέτοικοι δὲ ξυνεσέβαλον οὐκ ἐλάσσους τρισχιλίων ὁπλιτῶν, χωρὶς δὲ ὁ ἄλλος ὅμιλος ψιλῶν 3 οὐκ ὀλίγος. δηώσαντες δὲ τὰ πολλὰ τῆς γῆς ἀνεχώρησαν. ἐγένοντο δὲ καὶ ἄλλαι ὕστερον ἐν τῷ πολέμῳ κατὰ ἔτος ἔκαστον ἐσβολαὶ Ἀθηναίων ἐς τὴν Μεγαρίδα καὶ ἱππέων καὶ πανστρατιὰ, μέχρι οὖ Νίσαια ἑάλω ὑπ' Ἀθηναίων.
- Τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου χειμῶνος Εὔαρχος ὁ Ἀκαρνάν, βουλόμενος ἐς τὴν Ἄστακον κατελθεῖν, πείθει Κορινθίους τεσσαράκοντα ναυσὶ καὶ πεντακοσίοις καὶ χιλίοις ὁπλίταις ἑαυτὸν κατάγειν πλεύσαντας, καὶ αὐτὸς ἐπικούρους τινὰς 2προσεμισθώσατο ἡρχον δὲ τῆς στρατιᾶς Εὐφαμίδας τε ὁ Ἀριστωνύμου καὶ Τιμόξενος ὁ Τιμοκράτους καὶ Εὔμαχος ὁ Χρύσιδος. καὶ πλεύσαντες κατήγαγον καὶ τῆς ἄλλης Ἀκαρνανίας τῆς περὶ θάλασσαν ἔστιν ἃ χωρία βουλόμενοι προσποιήσασθαι καὶ πειραθέντες, ὡς οὐκ ἡδύναντο, ἀπέπλεον 3 ἐπ' οἴκου. σχόντες δ' ἐν τῷ παράπλῳ ἐς Κεφαλληνίαν καὶ ἀπόβασιν ποιησάμενοι ἐς τὴν Κρανίων γῆν, ἀπατηθέντες ὑπ' αὐτῶν ἐξ ὁμολογίας τινὸς ἄνδρας τε ἀποβάλλουσι σφῶν αὐτῶν, ἐπιθεμένων ἀπροσδοκήτοις τῶν Κρανίων, καὶ βιαιότερον ἀναγαγόμενοι ἐκομίσθησαν ἐπ' οἴκου.
- 34 Έν δὲ τῷ αὐτῷ χειμῶνι οἱ Αθηναῖοι τῷ πατρίφ νόμφ χρώμενοι δημοσία ταφὰς ἐποιήσαντο τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέμφ πρῶτον ἀποθανόντων τρόπφ τοιῷδε. τὰ μὲν ὀστᾶ προτίθενται τῶν ἀπογενομένων πρότριτα σχηνὴν ποιήσαντες, χαὶ 2 ἐπιφέρει τῷ αὐτοῦ ἕχαστος ἢν τι βούληται ἐπειδὰν δὲ ἡ ἐχφορὰ ἢ, λάρνακας χυπαρισσίνας ἄγουσιν ἄμαξαι φυλῆ

fuhren daß die aus der Stadt mit dem ganzen heere in Regara seien, segelten zu ihnen und vereinigten sich mit ihnen. Und dies 2 war denn das größte vereinte heer der Athener, indem die Stadt noch in voller Kraft stand und noch nicht von der Seuche heimges sucht war; denn nicht weniger als 10,000 hopliten betrugen die Athener selbst, außerdem aber hatten sie noch die 3000 bei Potidäa, Metösen aber waren nicht weniger als 3000 miteingefallen, außers dem der übrige nicht unbedeutende hause von Leichtbewassneten. Sie verheerten den größten Theil des Landes und zogen sich dann 3 zurud. Es erfolgten aber später in diesem Kriege auch andere Einssälle der Athener jährlich in Negaris, theils von Reitern theils mit dem ganzen heere, dis Risaa von den Athenern erobert ward.

Bu Ende dieses Sommers ward auch Atalante, die am Opun- 32 tischen Lokris liegende, früher unbewohnte Insel von den Athenern befestigt, damit nicht Seeräuber, aus Opus und dem übrigen Lokris aussahrend, Euböa schädigen möchten. Dies geschah in diesem Soms mer nach dem Rückzug der Peloponnesier aus Attika.

Im folgenden Winter bewog der Afarnaner Euarchos, der nach 88 Aftatos zurückzufehren wünschte, die Korinthier mit 40 Schiffen und 1500 Hopliten auszusegeln und ihn zurückzuführen, und er selbst miethete einige Hülfstruppen dazu; es befehligten aber dies 2 heer Euphamidas, des Aristonhmos Sohn, Timoxenos, des Timos frates Sohn, und Eumachos, des Chrysis Sohn. Und sie segelten hin und führten ihn zurück; auch in dem übrigen Afarnanien am Meere wollten sie einige Orte sich zueignen, da ihnen aber dies trot mehrerer Versuche nicht gelang, so suhren sie nach Hause ab. Auf der Vorübersahrt aber steuerten sie nach Kephallenia, machten 3 eine Landung im Gebiete der Kranier, verloren aber, mittels eines Bertrages von denselben hintergangen, einige ihrer Leute, indem die Kranier sie wider Erwarten übersielen, und kehrten dann, indem sie ziemlich bedrängt in See giengen, nach Hause zurück.

In demselben Winter begiengen die Athener der väterlichen 34 Sitte gemäß von Staats wegen die Bestattungsseier der in diesem Kriege zuerst Gefallenen auf folgende Weise. Die Gebeine der Lobten stellen sie drei Tage vorher in einem dazu erbauten Zelte aus, und Jeder gibt dann seinem Angehörigen, wenn er will, Etwas mit; wann aber die Beerdigung stattsindet, führen Wagen chpressene 2 Särge, für jede Phyle einen; darin liegen die Gebeine eines Jeden

έκάστης μίαν \* ἔνεστι δὲ τὰ ὀστᾶ ἦς ἕκαστος ἦν φυλῆς. μία . δε κλίνη κενή φερεται εστρωμένη των αφανών, οι αν μή εύρεθωσιν ες αναίρεσιν. ξυνεκφέρει δε ὁ βουλόμενος και άστων και ξένων, και γυναϊκές πάρεισιν αι προσήκουσαι επί 3τὸν τάφον ολοψυρόμεναι. τιθέασιν οὖν ές τὸ δημόσιον σημα, δ έστιν επί τοῦ καλλίστου προαστείου της πόλεως, και ἀει ἐν αὐτῷ θάπτουσι τοὺς ἐκ τῶν πολέμων πλήν γε τούς εν Μαραθώνι. Εχείνων δε διαπρεπή την άρετην χρίναντες αὐτοῦ καὶ τὸν τάφον ἐποίησαν. ἐπειδὰν δὲ κρύψωσι γη, ανηρ ήρημένος ύπο της πόλεως δς αν γνώμη τε δοκή μη άξύνετος είναι και άξιώματι προήκη, λέγει ξπ' αὐτοῖς 4 ξπαινον τὸν πρέποντα· μετὰ δὲ τοῦτο ἀπέρχονται. ὧδε μὲν \_ - θάπτουσι · καὶ διὰ παντὸς τοῦ πολέμου, ὁπότε ξυμβαίη αὐτοῖς, ἐχρῶντο τῷ νόμφ. ἐπὶ δ' οὐν τοῖς πρώτοις τοῖσδε Πεφικλής ὁ Ξανθίππου ήρέθη λέγειν. και ἐπειδή καιρὸς 1) ξλάμβανε, προελθών ἀπὸ τοῦ σήματος ἐπὶ βῆμα ὑψηλὸν πεποιημένον, δπως ακούοιτο ώς ξπί πλεϊστον τοῦ ὁμίλου, Ελεγε τοιάδε.

35 ,,Οι μεν πολλοι τῶν ἐνθάδε εἰρηχότων ἤδη ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα τῷ νόμῷ τὸν λόγον τόνδε, ὡς καλὸν ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν πολέμων θαπτομένοις ἀγορεύεσθαι αὐτόν. ἐμοὶ δ' ἀρχοῦν ἀν ἐδόκει εἰναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῷ γενομένων ἔργῷ καὶ δηλοῦσθαι τὰς τιμάς, οἶα καὶ νῦν περὶ τὸν τάφον τόνδε δημοσία παρασκευασθέντα ὁρᾶτε, καὶ μὴ ἐν ἐνὶ ἀνδρὶ πολλῶν ἀρετὰς κινδυνεύεσθαι εὖ τε καὶ χεῖρον εἰπόντι 2 πιστευθῆναι. χαλεπὸν γὰρ τὸ μετρίως εἰπεῖν ἐν ῷ μόλις καὶ ἡ δόκησις τῆς ἀληθείας βεβαιοῦται. ὅ τε γὰρ ξυνειδὼς καὶ εὔνους ἀκροατὴς τάχ' ἄν τι ἐνδεεστέρως πρὸς ἃ βούλεταί τε καὶ ἐπίσταται νομίσειε δηλοῦσθαι, ὅ τε ἄπειρος ἔστιν ἃ καὶ πλεονάζεσθαι, διὰ φθόνον, εἴ τι ὑπὲρ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἐβἀκούοι. μέχρι γὰρ τοῦδε ἀνεκτοὶ οἱ ἔπαινοί εἰσι περὶ ἑτέρων λεγόμενοι, ἐς ὅσον ᾶν καὶ αὐτὸς ἕκαστος οἴηται ἱκανὸς εἶναι δρᾶσαί τι ὧν ἤκουσε· τῷ δ' ὑπερβάλλοντι αὐτῶν φθονοῦντες

<sup>1)</sup> b mit 5 guten Hdschrr. καιρόν, doch auch Dio Cass. 44, 19 sagt ὁ καιρὸς ἐλάμβανε, und beim Accus. würde ἔλαβε erforderlich sein.

nach ber Phyle ber er angehörte. Ein Ruhebett wird, mit einem Teppich bebedt, leer getragen für bie Bermiften, bie nicht aufgefunden worten find bei ber Aufhebung ber Leichen. Den Bug begleitet Jeder wer ba will von ben Bürgern und ben Fremben, auch bie verwandten Frauen erscheinen wehflagent am Grabe. Dan fest 3 fie bann in ber öffentlichen Grabstatte bei, welche in ber ichonften Borftadt liegt, und zwar begrabt man bier ftets die Opfer bes Rrieges, außer ben bei Marathon Gebliebenen, beren Tapferkeit man für fo ausgezeichnet erachtete bag man ihnen bort auch ihr Grab machte. Rachdem man fie bann in bie Erbe gefenft, halt ein von ber Stadt gemahlter Mann, ber burch Ginficht verftanbig ju fein in bem Rufe fteht und burch Anfehn hervorragt, ju Chren berfelben die gebührende Lobrede; darauf entfernt man fich. Go 4 geschieht bie Bestattung; und ben ganzen Krieg hindurch, so oft ber Anlag dazu eintrat, übte man biefe Sitte. Bu Ehren biefer Erften nun zu reden ward Perifles, des Zanthippos Sohn, erwählt. Und als ber rechte Augenblick fam, schritt er vom Grabmale ju einer hoch gebauten Buhne, um fo weit ale möglich in ber Bersammlung verstanden zu werden, und sprach Folgendes.

"Die Meisten von benen welche hier schon gesprochen haben 35 loben ben Dann ber bem Gefete biefe Rebe hinzugefügt hat, ba es schon sei bag biefelbe ju Ehren ber beerbigten Rriegsopfer gehalten werbe. Dir aber wurde es hinreichend scheinen baß bei Männern die fich durch die That wacker gezeigt haben auch ihre Ehren durch die That bezeugt wurden, wie ihr es jest bei dieser von Staats wegen veranstalteten Beerdigung feht, und bag nicht ter Glaube an die Trefflichkeit Bieler von einem Manne abhängig gemacht würde, je nachdem er gut oder schlecht geredet hat. Denn 2 schwer ift es bie rechte Mitte als Redner zu halten bei einem Ges genftande, bei welchem mit Dube felbst ber Glaube ber Bahrheit erhartet wird. Denn einerseits wird ber sachfundige und wohls meinende Buhörer leicht glauben, man fei in ber Darftellung zus ruckgeblieben hinter dem was er wünscht und weiß, ber unkundige andrerfeits wird, wenn er etwas über feine Natur hinausgehendes bort, aus Reid meinen, man habe Manches übertrieben. Denn 3 fo weit ift das Andern gespendete Lob erträglich, als Jeder eben= falls im Stande zu sein glaubt Etwas von bem zu thun was er gehört bat; was aber barüber geht, bem mißtraut man gleich aus

ήθη καὶ ἀπιστοῦσιν. ἐπειδη δὲ τοῖς πάλαι οῦτως ἐδοκιμάσθη ταῦτα καλῶς ἔχειν, χρη καὶ ἐμὲ ἐπόμενον τῷ νόμῷ πειρᾶσθαι ὑμῶν τῆς ἐκάστου βουλήσεώς τε καὶ δόξης τυχεῖν ὡς ἐπὶ πλεῖστον.

,, Αρξομαι δε από των προγόνων πρωτον δίχαιον γάρ **86** αὐτοῖς καὶ πρέπον δὲ . άμα ἐν τῷ τοιῷδε τὴν τιμὴν ταύτην της μνήμης δίδοσθαι. την γαρ χώραν άει οι αὐτοι οικοῦντες διαδοχή των έπιγιγνομένων μέχρι τοῦδε έλευθέραν δι' 2 άρετην παρέδοσαν. και έκεῖνοί τε ἄξιοι ἐπαίνου και ἔτι μάλλον οι πατέρες ήμων κτησάμενοι γάρ πρός οίς εδέξαντο δσην έχομεν άρχην ούκ απόνως ήμιν τοίς νύν προσκατέλιπον. τὰ δὲ πλείω αὐτῆς αὐτοὶ ἡμεῖς οίδε οἱ νῦν ἔτι ὄντες μάλιστα εν τη καθεστηκυία ήλικία επηυξήσαμεν, και την πόλιν τοῖς πᾶσι παρεσχευάσαμεν καὶ ές πόλεμον καὶ ές εἰρή-3 νην αὐταρχεστάτην. ὧν ἐγὼ τὰ μὲν χατὰ πολέμους ἔργα, οἰς ἕχαστα ἐχτήθη, ἢ εἴ τι αὐτοὶ ἢ οἱ πατέρες ἡμῶν βάρβαρον ή Ελληνα πόλεμον ξπιόντα προθύμως ήμυνάμεθα, μαχρηγορείν εν ειδόσιν ου βουλόμενος, εάσω από δε οίας τε ξπιτηδεύσεως ήλθομεν1) ξπ' αὐτὰ καὶ μεθ' οΐας πολιτείας και τρόπων έξ οΐων μεγάλα έγένετο, ταῦτα δηλώσας πρώτον είμι και επί τον τωνδε έπαινον, νομίζων επί τε τῷ παρόντι ούχ ᾶν ἀπρεπη λεχθηναι αὐτὰ καὶ τὸν πάντα ὅμιλον καὶ 87 άστων και ξένων ξύμφορον είναι αὐτων ἐπακοῦσαι. Χρώμεθα γὰρ πολιτεία οὐ ζηλούση τοὺς τῶν πέλας νόμους, παράδειγμα δε μαλλον αὐτοι ὄντες τινι ή μιμούμενοι έτέρους. και ονομα μέν διὰ τὸ μὴ ες ολίγους άλλ' ες πλείονας οὶκείν 1) δημοκρατία κεκληται, μετεστι δε κατά μεν τους νόμους πρός τὰ Τδια διάφορα πᾶσι τὸ Τσον, κατὰ δὲ τὴν ἀξίωσιν, ώς ξχαστος ξν τφ εὐδοχιμεῖ, οὐχ ἀπὸ μέρους τὸ 2 πλείον ές τὰ χοινὰ ἢ ἀπ' ἀρετῆς προτιμάται, οὐδ' αὐ χατὰ πενίαν, έχων δέ τι άγαθον δράσαι την πόλιν, άξιώματος άφανεία κεκώλυται. έλευθέρως δε τά τε πρός το κοινόν

<sup>1)</sup> p mit mehreren guten Hdschrr. Hdor, nicht angemessen.

<sup>2)</sup> Einige Handschrr., doch nur eine gute darunter, yxev; s. die Note.

Reid. Da jedoch ben Alten biese Einrichtung sich als löblich bes währt hat, so muß auch ich, ber Sitte gehorsam, versuchen so gut als möglich bem Wunsch und ber Ansicht eines Jeden von euch zu entsprechen.

"Ich werbe aber querft son ben Borfahren anfangen; benn 36 gerecht ift es unt zugleich gebahrend ihnen bei einer solchen Geles genheit bie Ehre bes Bedachtniffes zu weihen; benn indem immer bieselben bies Land bewohnten, überlieferten fie es von Geschlecht zu Geschlecht durch ihre Tüchtigkeit bis jest als ein freies Land. Und nicht nur Jene sind des Lobes würdig, sondern noch mehr 2 unsere Bater; benn fie erwarben ju bem was fle ererbten nicht ohne Arbeit eine so große Macht, wie wir fle jest besitzen, und hinters ließen fie uns ben jest Lebenden. Die meisten Theile biefer Macht aber haben wir selbst, bie wir jest noch gerade in unserm besten Rannesalter stehn, noch erhöht und haben so die Stadt in allen Bunften zu einer für ben Rrieg wie für ben Frieden vollkommen fich felbst genügenden gemacht. Die Rriegsthaten nun durch welche 3 bas Gingelne erworben wurde ober woburch wir felbft ober unfere Bater einen anfturmenden Barbaren : ober Bellenenfrieg abwehrten werde ich übergehen, da ich unter Wissenden nicht weitläufig sein mag; aber burch welche Bestrebungen wir bazu gelangt find, und unter welcher Politif und bei welcher Gefinnung unfer Staat groß geworben ift, das will ich zuerst zeigen um dann zum Lobe biefer Gefallenen überzugehn; benn ich bin ber Meinung daß es bem gegenwärtigen Augenblicke nicht unangemeffen sein wird diese Punkte barzustellen, und daß die ganze Bersammlung ber Bürger und Fremder geeignet ift fie anzuhören. Denn wir erfreuen uns einer 37 Berfaffung welche nicht den Ginrichtungen ber Rachbaren nacheifert, indem wir vielmehr selbst ein Muster für Manchen find als Anderen nachahmen. Ihr Name heißt, weil die Verwaltung nicht in die bande Weniger, sondern der Mehrheit gegeben ift, Bolfsherrschaft; es haben aber nach ben Gesetzen in burgerlichen Interessen Alle gleiche Rechte, und was das Ansehn betrifft, so wird Jeder, je nachdem er fich worin auszeichnet, zur Staatsverwaltung berufen, nicht sowohl weil er aus einer bestimmten Raste ift, als vielmehr in Folge seiner Tüchtigkeit; auch ist anderseits Niemand wegen seiner 2 Armuth, wenn er dem Staate Dienste zu leisten vermag, durch die Riedrigkeit des Standes baran verhindert. Wie wir aber in ben

j

πολιτεύομεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καθ' ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψίαν, οὐ δι' ὀργῆς τὸν πέλας, εὶ καθ' ἡδονήν τι δρᾳ, ἔχοντες, οὐδὲ ἀζημίους μέν, λυπηρὰς δὲ τῆ δύμει ἀχθηδόνας προστιθέμενοι. ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια προσομιλοῦντες τὰ δημόσια δίὰ δέος μάλιστα οὐ παρανομοῦμεν, τῶν τε ἀεὶ ἐν ἀρχῆ ὄντων ἀκροάσει καὶ τῶν νόμων, καὶ μάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ' ἀφελία τῶν ἀδικουμένων κεῖνται καὶ ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην ὁμολογουμένην φέρουσι.

,,Καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας τῆ γνώμη ξπορισάμεθα, άγῶσι μέν γε καὶ θυσίαις διετησίοις νομίζοντες, ίδιαις δε κατασκευαϊς εὐπρεπέσιν, ὧν καθ' ἡμέραν ή τερψις τὸ λυπηρὸν εκπλήσσει. Επεισερχεται 1) δε διὰ μεγεθος της πόλεως έχ πάσης γης τὰ πάντα, καὶ ξυμβαίνει ήμιν μηθέν ολκειοτέρα τη απολαύσει τα αὐτοῦ αγαθά γιγνό-89 μενα καρπουσθαι ή και τὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Διαφέ-. ρομεν δε και ταις των πολεμικών μελέταις των εναντίων τοῖσδε. τήν τε γὰρ πόλιν κοινήν παρέχομεν και οὐκ ἔστιν δτι ξενηλασίαις ἀπείργομέν τινα ἢ μαθήματος ἢ θεάματος, δ μη κουφθέν αν τις των πολεμίων εδών ώφεληθείη, πιστεύοντες οὐ ταῖς παρασκευαῖς τὸ πλέον καὶ ἀπάταις ἢ τῷ 2 ἀφ' ἡμῶν αὐτῶν ἐς τὰ ἔργα εὐψύχω καὶ ἐν ταῖς παιδείαις οί μεν επιπόνω ασχήσει εύθυς νέοι όντες το ανδρείον μετέρχονται, ήμεις δε άνειμένως διαιτώμενοι οὐδεν ήσσον επί τούς Ισοπαλείς χινδύνους χωρουμεν. τεχμήριον δέ ούτε γὰρ Λακεδαιμόνιοι καθ' ξκάστους, μετὰ πάντων δ' ξς τὴν γῆν ἡμῶν στρατεύουσι, τήν τε τῶν πέλας αὐτοὶ ἐπελθόντες οὐ χαλεπῶς ἐν τῆ ἀλλοτρία τοὺς περί τῶν οἰχείων ἀμυνομέ-3 νους μαχόμενοι τὰ πλείω κρατοῦμεν. ἀθρόα τε τῆ δυνάμει ήμων οὐδείς πω πολέμιος ενέτυχε διὰ τὴν τοῦ ναυτικοῦ τε αμα επιμέλειαν και την έν τη γη επι πολλά ημων αὐτων ξπίπεμψιν ην δε που μορίω τινί προσμίζωσι, κρατήσαντες

<sup>1)</sup> b ἐπεσέρχεται; s. die Note.

Berhältnissen zum Gemeinwesen freisinnig verfahren, so auch in Bes zug auf das gegenseitige Beargwöhnen des täglichen Treibens, ins dem wir nicht dem Nachbar zürnen, wenn er einmal seiner Lust solgt, noch sene Herbigkeit gegen uns anwenden die zwar nicht straft, aber dem Auge wehe thut. Während wir aber so im Pris 3 vatleben ohne Zwang verkehren, vermeiden wir im öffentlichen bes sonders wegen der sittlichen Scheu die Ungeseplichkeiten, aus Geshorsam gegen die sedesmaligen Obrigkeiten und gegen die Gesetz, und zwar am meisten gegen diesenigen welche zum Besten der Gestränkten bestehen und welche, ungeschrieben, anerkannte Schande bringen.

"Ja auch bie meiften Ruhepunkte von ber Arbeit haben wir 38 dem Gemuthe verschafft, indem wir ja das ganze Jahr hindurch feststehende Wettspiele und Opfer und in unsern Brivatwohnungen eine anftandige Ginrichtung haben, beren tägliche Erheiterung ben Trubfinn verbannt. Es werden aber wegen ber Größe ber Stadt alle Erzeugniffe aus jedem Lande eingeführt, und fo kommt es baß wir die hier erzeugten Landesguter mit nicht größerem Beimathsgefühl genießen als die ber anderen Bolfer. Wir unterscheiben une 39 aber auch burch bie Uebung ber Rriegsfunft von unsern Gegnern in folgenden Bunkten. Wir ftellen unsere Stadt als Gemeingut hin und niemals schließen wir Jemanden burch Frembenausweisungen von einer Renntniß ober Sehenswürdigkeit aus, aus beren unverwehrtem Anblid etwa einer ber Feinde Nugen ziehen konnte; benn wir verlaffen uns nicht fo fehr auf gewiffe Beranstaltungen und Täuschungen als auf unfern eigenen Nuth zu Thaten; und mah- 2 rend jene in ihren Erziehungsmethoben ichon von Jugend auf burch eine muhselige Dreffur die Tapferkeit erstreben, unterziehen wir une, wenn gleich ungezwungen lebend, nichtsbestoweniger gleichen Ge fahren. Bier ber Beweis: Die Lakebamonier giehen nicht mit eins zelnen Bolterschaften sondern mit allen in unser Land, wir dages gen, allein das Gebiet ber Nachbarn angreifend, bestegen meistens im Reinbeslande ohne Schwierigkeit Die fur ben eigenen Deerd Streitenben im Rampfe. Unfrer gefammten Dacht aber begegnete 3 noch nie ein Feind, theils wegen unfrer gleichzeitigen Gorge fur Die Flotte, theils wegen ber Bertheilung unfrer Dacht auf viele Punfte im Lanbe; wenn fie aber irgendwo mit einem Theile zusammen= treffen, fo ruhmen fie fich, Ginige von uns ichlagend, Alle jurud= Thulodides. II.

τέ τινας ήμῶν πάντας αὐχοῦσιν ἀπεῶσθαι καὶ νικηθέντες ύω απάντων ήσσησθαι. καίτοι εί φαθυμία μαλλον ή πόνων μελέτη καλ μη μετά νόμων το πλειον ή τρόπων ανδρίας ξθέλομεν ) κινδυνεύειν, περιγίγνεται ήμιν τοίς τε μέλλουσιν άλγεινοῖς μη προκάμνειν, καὶ ές αὐτὰ έλθοῦσι μη ἀτολμοτέρους τῶν ἀεὶ μοχθούντων φαίνεσθαι, καὶ ἔν τε τούτοις 40 την πόλιν άξιαν είναι θαυμάζεσθαι και έτι εν άλλοις. Φιλοχαλουμεν γὰρ μετ' εὐτελείας και φιλοσοφουμεν άνευ μα-λαχίας· πλούτφ τε ἔργου μᾶλλον καιρῷ ἢ λόγου κόμπφ χρώμεθα, και τὸ πένεσθαι οὐχ ὁμολογεῖν τινι αλσχρόν, άλλα μη διαφεύγειν έργφ αΐσχιον. ένι τε τοῖς αὐτοῖς οἰπείων αμα και πολιτικών ξπιμέλεια, και έτέροις πρός ξογα 2 τετραμμένοις τὰ πολιτικὰ μὴ ἐνδεῶς γνῶναι μόνοι γὰρ τόν τε μηδέν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ' ἀχρεῖον νομίζομεν, και αὐτοὶ ήτοι κρίνομέν γε η ενθυμούμεθα όρθως τὰ πράγματα, οὐ τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις βλάβην ἡγούμενοι, αλλα μη προδιδαχθηναι μαλλον λόγω πρότερον η επί α δεί 3 ξργω ελθείν. διαφερόντως γαρ δη και τόδε έχομεν ωστε τολμαν τε οι αὐτοι μάλιστα και περι ων επιχειρήσομεν εκλογίζεσθαι· δ τοῖς ἄλλοις — ἀμαθία μὲν θράσος, λογισμός δὲ ὅχνον φέρει. χράτιστοι δ' ἄν τὴν ψυχὴν διχαίως χριθεῖεν οί τά τε δεινά και ήδεα σαφέστατα γιγνώσκοντες και διά ταῦτα μὴ ἀποτρεπόμενοι ἐκ τῶν κινδύνων.

4 ,, Καὶ τὰ ἐς ἀρετὴν ἠναντιώμεθα τοῖς πολλοῖς · οὐ γὰρ πάσχοντες εὐ, ἀλλὰ δρῶντες κτώμεθα τοὺς φίλους. βεβαιότερος δὲ ὁ δράσας τὴν χάριν ῶστε ὀφειλομένην δι ' εὐνοίας ῷ δέδωκε σώζειν · ὁ δ' ἀντοφείλων ἀμβλύτερος, εἰδώς οὐκ ἐς χάριν, ἀλλ ἐς ὀφείλημα τὴν ἀρετὴν ἀποδώσωνκαὶ μόνοι οὐ τοῦ ξυμφέροντος μᾶλλον λογισμῷ ἢ τῆς ἐλευ-

<sup>1)</sup> p g & O Louren mit fast allen Hdschrr. und der Vulg., wohl des Gedankens wegen nicht statthaft.

geworfen gu haben, find fie bestegt, von Allen überwältigt gu : : fein. Gleichwohl haben wir, wenn wir vielmehr mit leichtem Duthe als mit mubevoller Uebung, und nicht sowohl aus anbefohlener als aus inwohnender Tapferkeit ben Gefahren zu begegnen entschloffen find, ben Bortheil voraus bag wir wegen bes tommenben Unges machs uns nicht im Boraus abmuhen und, von bemfelben betroffen, uns nicht muthloser als die fets Dubfeligen zeigen, und daß unfer Staat hierin Bewunderung verbient, aber auch noch in vielen anbern Dingen. Ramlich wir lieben bas Schone ohne Berschwendung 40 und üben die Biffenschaft ohne Berweichlichung; ben Reichthum gebrauchen wir als Mittel zu Thaten, nicht als Prunk der Worte, und was die Armuth anlangt, fo ift nicht, fie einzugestehn für 3es manben ein Schimpf, fondern ein weit größerer ihr nicht burch Thatigfeit zu entgeben. Diefelben Manner find befähigt zugleich für ihr hausliches und für bas öffentliche Bohl zu forgen, und bie Anbern, ben Gewerben zugewandt, bie politifchen Angelegenheiten nicht oberflächlich fennen zu lernen. Denn wir allein betrachten 2 ben gar nicht an ihnen Theilnehmenden nicht als einen Ruhelies benden, sondern als einen Unnugen, und wir felbft beurtheilen ents weber boch wenigstens die öffentlichen Magregeln ober entwerfen fie fogar mit richtigem Blid, inbem wir nicht im Reben eine Dems mung ber That erbliden, fonbern barin, nicht vorher burch bas Wort unterrichtet zu fein, ebe man mit ber That zum Nothigen schreitet. Denn auch darin haben wir ja einen Borzug daß wir 3 jugleich am fühnften find und am meiften erwägen was wir unters nehmen wollen, mahrend ben Uebrigen nur die Unfunde Muth, bie Erwägung aber Baubern bringt. Für bie ftartsten Seelen finb aber wohl biejenigen mit Recht zu erflaren welche, indem fie bas Befährliche fo wie bas Angenehme aufs beutlichste erkennen, boch beswegen nicht zurudweichen vor ben Gefahren.

"Auch in dienstfertigem Sinne stehen wir den meisten Anderen 4
gegenüber; denn nicht durch Empfangen, sondern durch Gewähren
des Guten gewinnen wir unsere Freunde. Anhänglicher ist aber
der welcher die Gunst erwies, um durch Wohlwollen gegen den
welchem er sie verliehen hat sich den schuldigen Dank zu sichern;
der Schuldner dagegen ist gleichgültiger, da er weiß daß er seine
Rechtlichkeit nicht als Gunst beweisen, sondern als Schuld zurückgeben wird. Und wir allein thun nicht so sehr mit Berechnung

41 θερίας τῷ πιστῷ ἀδεῶς τινα ὡφελοῦμεν. Ζυνελών τε λέγω τήν τε πασαν πόλιν της Ελλάδος παίδευσιν είναι και καθ' ξααστον δοκείν ἄν μοι τὸν αὐτὸν ἄνδρα παρ' ἡμῶν ἐπὶ πλεῖστ' ᾶν εἴδη και μετὰ χαρίτων μάλιστ' ᾶν εὐτραπέλως τὸ σωμα αὐταρχες παρέχεσθαι. και ώς οὐ λύγων έν τῷ παρόντι χόμπος τάδε μαλλον η ξργων ξστίν άλήθεια, αὐτη ή δύναμις της πόλεως, ην από τωνδε των τρόπων εκτησάμεθα, 2 σημαίνει. μόνη γὰρ τῶν νῦν ἀχοῆς χρείσσων ἐς πεῖραν ἔρχεται, καὶ μόνη οὖτε τῷ πολεμίω ἐπελθόντι ἀγανάκτησιν ἔχει ὑφ' οἵων κακοπαθεί, οὖτε τῷ ὑπηκόῳ κατάμεμψιν ὡς οὐχ ὑπ ἀξίων άρχεται, μετά μεγάλων δε σημείων και οὐ δή τοι ἀμάρτυρόν γε την δύναμιν παρασχόμενοι τοῖς τε νῦν καὶ τοῖς ἔπειτα θαυμασθησόμεθα, και οὐδεν προσδεόμενοι οὔτε 'Ομήρου ξπαινέτου οὖτε ὅστις ἔπεσι μέν τὸ αὐτίκα τέρψει, τῶν δο ξογων την υπόνοιαν η αλήθεια βλάψει, αλλα πασαν μεν θάλασσαν και γην ξοβατόν τη ημετέρα τόλμη καταναγκάσαντες γενέσθαι, πανταχοῦ δὲ μνημεῖα κακῶν τε κάγαθῶν ἀίδια ξυγκατοικίσαντες. περί τοιαύτης οὖν πόλεως οἵδε τε γενναίως δικαιούντες μη αφαιρεθηναι αυτήν μαχόμενοι ετελεύτησαν, και των λειπομένων πάντα τινά είκος έθέλειν ύπερ αύτης χάμνειν.

42 ,,Διὸ δὴ καὶ ἔμήκυνα τὰ περὶ τῆς πόλεως, διδασκαλίαν τε ποιούμενος μὴ περὶ ἴσου ἡμῖν εἶναι τὸν ἀγῶνα καὶ οἶς τῶνδε μηδὲν ὑπάρχει ὁμοίως, καὶ τὴν εὐλογίαν ἅμα ἔφὶ οἶς νῦν λέγω ψανερὰν σημείοις καθιστάς. καὶ εἴρηται αὐτῆς τὰ μέγιστα ἃ γὰρ τὴν πόλιν ὕμνησα, αἱ τῶνδε καὶ τῶν τοιῶνδε ἀρεταὶ ἐκόσμησαν, καὶ οὐκ ἄν πολλοῖς τῶν Ἑλλήνων ἰσόρ- 2 ροπος ὥσπερ τῶνδε ὁ λόγος τῶν ἔργων ψανείη. δοκεῖ δέ μοι δηλοῦν ἀνδρὸς ἀρετὴν πρώτη τε μηνύουσα καὶ τελευταία

des Bortheils als mit dem Vertrauen freier Männer rudfichtslos Busammenfaffend erklare ich nun bag nicht nur unser 41 Staat im Ganzen eine Biltungeschule Griechenlande ift, sondern taß auch jeder Einzelne aus unfrer Mitte, wie es mir scheint, für die verschiedenartigsten Lebensformen seinen Körper mit ber größten Ammuth und Gewandtheit als einen fich felbst genügenden hinstellen fann. Und bag bies nicht ein für ben Augenblick berechneter Prunk von Worten, sondern vielmehr bie Wahrheit der That ift beweist eben die Macht unfres Staates, die wir burch diese Eigenschaften errungen haben. Denn er allein unter ben jest bestehenben Staas 2 ten ift mächtiger als sein Ruf, wo er eine Probe zu bestehen hat, und er allein gestattet weber bem angreifenten Feinde Unmuth bars über baß er von folchen Leuten Rieberlagen erleibe, noch bem Uns terthanen die Beschwerde daß er nicht von Würdigen beherrscht werde. Da wir aber mit beutlichen Spuren unsere Racht entfaltet und wahrlich boch nicht unbezeugt gelaffen haben, so werben wir tie Bewunderung der Mit= und Nachwelt auf uns ziehn, nicht baß wir bazu eines Homeros als Lobretners bedürften ober sonft eines ter mit Liebern für ben Augenblick ergötte, mabrent bie Bahrheit hernach der gefaßten Ansicht von den Thaten widersprechen wurde, fondern weil wir zu jedem Meer und Land unserem Muthe den Eingang erzwungen und überall ewige Denkfäulen unfres Bornes wie unfres Wohlwollens gegründet haben. Für einen solchen Staat also find Diese tapfer kampfend gefallen, indem fie die Forderung an fich stellten sich benselben nicht rauben zu lassen, und auch von jetem Einzelnen ber Ueberlebenden ift zu erwarten, bag er für benfelben zu leiben entschloffen fei.

"Deshalb habe ich aber auch die Verhältnisse des Staates aus: 42 führlich geschildert, theils um euch zu überzeugen daß wir den Kampf um einen höhern Preis führen als jene die keins dieser Güter in ähnlicher Weise besißen, theils um die Lobpreisung derer für die ich rede durch Beweise einleuchtend zu machen. Und damit habe ich den wichtigsten Theil derselben vollendet; denn was ich am Staate gepriesen, damit haben die Helbenthaten dieser und der ihnen ähnlichen Männer ihn geschmückt und bei wenigen Hellenen möchte wohl so sehr wie bei ihnen die Nede den Thatsachen eben entspreschend sein. Es scheint mir aber dieser Männer jeziges Lebensende 2 Rannestugend zu bezeugen, indem es dieselbe theils zuerst darthut

βεβαιούσα ή νύν τωνδε καταστροφή. και γάρ τοῖς τάλλα χείροσι δίχαιον την ές τους πολέμους υπέρ της πατρίδος άνδραγαθίαν προτίθεσθαι άγαθῷ γὰρ κακὸν ἀφανίσαντες κοι-3 νῶς μαλλον ώφελησαν η έχ τῶν ἰδίων ἔβλαψαν. τῶνδε δὲ ούτε πλούτω 1) τις την έτι απόλαυσιν προτιμήσας έμαλαχίσθη οὖτε πενίας ελπίδι, ώς καν έτι διαφυγών αὐτὴν πλουτήσειεν, αναβολήν τοῦ δεινοῦ ἐποιήσατο την δὲ τῶν ἐναντίων τιμωρίαν ποθεινοτέραν αὐτῶν λαβόντες, καὶ κινδύνων αμα τόνδε κάλλιστον νομίσαντες έβουλήθησαν μετ' αὐτοῦ τούς μέν τιμωρείσθαι, των δε εφιεσθαι, ελπίδι μεν το άψανες του κατορθώσειν επιτρέψαντες, έργω δε περί του ήδη όρωμένου σφίσιν αὐτοῖς ἀξιοῦντες πεποιθέναι και έν αὐτῷ τὸ ἀμύνεσθαι καὶ παθεῖν μᾶλλον ἡγησάμενοι ἢ τὸ ἐνδόντες σώζεσθαι, τὸ μὲν αἰσχρὸν τοῦ λόγου ἔφυγου, τὸ δ' ἔργον τῷ σώματι ὑπέμειναν, καὶ δι' ἐλαχίστου καιροῦ τύχης ἄμα ἀκμῆ της δόξης μαλλον η του δέους απηλλάγησαν.

,,Καὶ οίδε μὲν προσηχόντως τῆ πόλει τοιοίδε έγένοντο: 43 τοὺς δὲ λοιποὺς χρη ἀσφαλεστέραν μὲν 2) εὔχεσθαι, ἀτολμοτέραν δὲ μηδὲν ἀξιοῦν τὴν ἐς τοὺς πολεμίους διάνοιαν ἔχειν, σχοπουντας μη λόγφ μόνφ την ώφελίαν, ην αν τις πρός οὐδὲν χεῖρον αὐτοὺς ὑμᾶς εἰδότας μηχύνοι, λέγων ὅσα ἐν τῷ τοὺς πολεμίους ἀμύνεσθαι ἀγαθὰ ἔνεστιν, ἀλλὰ μᾶλλον την της πόλεως δύναμιν καθ' ήμεραν έργφ θεωμενους καλ ξραστάς γιγνομένους αὐτῆς, καὶ ὅταν ὑμῖν μεγάλη δόξη είναι, ξνθυμουμένους ότι τολμώντες και γιγνώσκοντες τὰ δέοντα και ξν τοῖς ἔργοις αἰσχυνόμενοι ἄνδρες αὐτὰ ἐκτήσαντο, καὶ ὁπότε και πείρα του σφαλείησαν, οὔκουν και τὴν πόλιν γε τῆς σφετέρας άρετης άξιουντες στερίσκειν, κάλλιστον δε έμανον αὐτη 2 προϊέμενοι. κοινη γάρ τὰ σώματα διδόντες ίδια τὸν ἀγήρων ξπαινον ξλάμβανον και τὸν τάφον ξπισημότατον, ούκ εν φ κετνται μαλλον, αλλ' εν φ ή δόξα αὐτῶν παρά τῷ εντυχόντι ἀεὶ καὶ λόγου καὶ ἔργου καιρῷ ἀείμνηστος καταλείπεται. ἀνδοῶν γὰρ ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος, καὶ οὐ στηλών μόνον εν τη οίκεια σημαίνει επιγραφή, αλλά και εν τη

<sup>1)</sup> b mit der Vulg. πλούτου gegen die besten Handschrr.

²) k aus eigener Conj. ἀσφαλέστερα.

theils zulest bestegelt. Denn auch ben fonft Schlechteren ift es billig ihre im Rriege für bas Baterland bewiefene Tapferfeit jum Lobe anzurechnen; benn burch bas Gute haben fie bas Schlechte ausgeloscht und burch ihre öffentliche That mehr genütt als burch ihr Privatleben geschadet. Bon diesen Männern aber wurde weder durch ben Reichthum einer 3 feige gemacht, fobag er beffen ferneren Genug vorgezogen, noch fuchte einer, für seine Armuth hoffent, bag er ihr boch noch entflieben und reich werben fonne, einen Aufschub ber Gefahr; fondern weil fie bie Büchtigung ber Gegner heißer erfehnten als Jenes und zugleich bies fen für ben schönften aller Rampfe hielten, wollten fie in bemfelben biefe zuchtigen, Jenes erstreben, indem fie der hoffnung die Ungewißheit des Gelingens anheimstellten, in der That aber megen bes eben fichtbar Borliegenben auf fich felbft bauen zu muffen glaubten, und nachdem fie hiebei bie Abwehr und den Tob der Rettung burch Beichen vorgezogen, entgiengen fie ber Schmach ber Rachrebe, befanden ben Rampf mit ihrem Leibe und schieben in fürzeftem Ents icheidungsmomente auf bem Gipfel bes Ruhmes vielmehr als ber Kurcht.

"Solche Manner waren biefe, wurdig ihrer Baterftabt; bie Uebers 43 lebenden aber muffen eine zwar gefahrlofere - bas ift zu muns ichen -, aber nicht muthlosere Gefinnung gegen bie Feinte zu begen bemuht fein, indem fie nicht bloß mit Worten ben Rugen ermagen ben ihr selbst zu gut fennt um einer langen Grörterung gu bedürfen, Die etwa zeigte, wie viele Bortheile in dem Abwehren bes Feindes liegen, fontern vielmehr indem fie die Macht bes Staates täglich in ber Wirklichkeit anschauen und fich für ihn begeistern, und to oft fie bann als eine gewaltige erscheint, bebenken bag fühne, tas Rothige erkennende und in ben Kampfen von Chrgefühl ges leitete Manner fie errangen, Manner Die, wenn ihnen auch einmal eine Unternehmung mißlang, nicht auch bem Baterlande ihre Tuchs tigfeit zu entziehen gemeint waren, fonbern ihm bie fostlichste Liebes= gabe barbrachten. Denn ihre Leiber für bas Gemeinwohl binge= 2 bend gewannen sie für sich selbst ben nie alternden Ruhm und des Grabes höchste Auszeichnung, nicht sowohl an dem Orte wo fie liegen, fondern wo ihr Ruhm bei Ichem ber ihm begegnet gum Anlaß des Wortes mie der That als ein ewig benkwürdiger auf: bewahrt wird. Denn außerordentlicher Manner Grabmal ift bie ganze Erbe, und nicht allein ber Saulen Inschrift in ber Beimath

μη προσηχούση ἄγραφος μνήμη παρ' έχάστω της γνώμης 3 μαλλον η τοῦ ἔργου ἐνδιαιταται. οῦς νῦν ὑμεῖς ζηλώσαντες καὶ τὸ εὖδαιμον τὸ ἐλεύθερον, τὸ δὲ ἐλεύθερον τὸ εὖψυχον χρίναντες, μη περιοράσθε τοὺς πολεμιχοὺς χινδύνους. οὐ γὰρ οἱ χαχοπραγοῦντες διχαιότερον ἀφειδοῖεν ᾶν τοῦ βίου, οἰς ἐλπὶς οὐχ ἔστ' ἀγαθοῦ, ἀλλ' οἰς ἡ ἐναντία μεταβολὴ ἐν τῷ ζῆν ἔτι χινδυνεύεται χαὶ ἐν οἰς μάλιστα μεγάλα τὰ διαφέροντα, ἤν τι πταίσωσιν. ἀλγεινοτέρα γὰρ ἀνδρί γε φρόνημα ἔχοντι ἡ [ἐν τῷ] ¹) μετὰ τοῦ μαλαχισθηναι χάχωσις ἡ ὁ μετὰ ψώμης χαὶ χοικῆς ἐλπίδος ἅμα γιγνόμενος ἀναίσθητος θάνατος.

,, Διόπερ και τους τωνδε νυν τοκέας, όσοι πάρεστε, ούκ δλοφύρομαι μαλλον η παραμυθήσομαι. Εν πολυτρόποις γάρ ξυμφοραίς επίστανται τραφέντες, τὸ δ' εὐτυχές, οἱ αν τῆς εὐπρεπεστάτης λάχωσιν, ώσπερ οίθε μέν νῦν, τελευτῆς, ὑμεῖς δε λύπης, και οἰς ενευδαιμονήσαι τε ὁ βίος ὁμοίως και έντε-2 λευτήσαι ξυνεμετρήθη. χαλεπόν μέν οὖν οἰδα πείθειν ὄν, ών και πολλάκις έξετε υπομνήματα έν άλλων εὐτυχίαις, αίς ποτε και αὐτοι ἡγάλλεσθε και λύπη οὐχ ὧν ἄν τις μὴ πει-· ρασάμενος 2) άγαθων στερίσκηται, άλλ' οδ αν έθας γενόμενος ἀφαιρεθη. 3) καρτερείν δε χρή και ἄλλων παίδων Ελπίδι οίς έτι ήλικία τέχνωσιν ποιείσθαι\* ίδία τε γάρ \*) των ούχ ὄντων λήθη οι επιγιγνόμενοι τισιν έσονται, και τῆ πόλει 3 διχόθεν, έκ τε του μη ξρημούσθαι και άσφαλεία, ξυνοίσει ού γὰρ οἰόν τε ἴσον τι ἢ δίχαιον βουλεύεσθαι οἱ ᾶν μὴ χαὶ παῖδας ξχ τοῦ ὁμοίου παραβαλλόμενοι χινδυνεύφσιν. ὅσοι δ αὖ παρηβήκατε, τόν τε πλείονα κέρδος δν εὐτυχεῖτε βίον ἡγεῖσθε και τόνδε βραχὺν ἔσεσθαι, και τη τῶνδε εὐκλεία κουφίζεσθε. τὸ γὰρ φιλότιμον ἀγήρων μόνον, καὶ οὐκ ἔν τῷ άχρειω της ήλικίας το κερδαίνειν, ώσπερ τινές φασι, μαλλον τέρπει, άλλα τὸ τιμᾶσθαι.

<sup>1)</sup> Die meisten Hdschrr. ἐν τῷ μετὰ τοῦ und so k. Einige Hdschrr. μετὰ τοῦ ἐν τῷ. pg [ἐν τῷ] μετὰ τοῦ, b ἔν τῷ μετὰ τοῦ, a [ἕν τῷ] μετὰ τοῦ.

<sup>2)</sup> k mit vielen und sehr guten Hdschrr. πειρασόμενος, doch schwerlich sinngemäss.

Die meisten und besten Hdschrr. nebst der Vulg. ἀφαιρεθείη.
 p g b a γάρ τε mit den meisten und besten Hdschrr., gegen den Sprachgebrauch.

bezeichnet es, sondern auch im Auslande lebt ein ungeschriebenes Anstenken mehr ihrer Gefinnung als des Kampses selbst bei Jedem sort. Diesen eisert ihr nun nach, und indem ihr das Glück in der Freiheit, 3 die Freiheit aber in der Tapferkeit suchet, vernachlässigt nicht die Gessahren des Kriegs. Denn nicht die Unglücklichen, denen keine Hoffnung zum Bessern mehr winkt, schlagen mit größerem Rechte ihr Leben in die Schanze, sondern die benen, wenn sie am Leben bleiben, noch der Umschlag ins Gegentheil auf dem Spiele steht, und bei denen der Unterschied groß ist, wenn sie einmal scheitern. Denn schmerzslicher ist für einen Mann von Herz die aus seigem Benehmen entsspringende Erniedrigung als der bei Tapferkeit und gemeinsamer hoffnung zugleich eintretende schmerzlose Tod.

"Beshalb ich auch bie Eltern biefer Manner, soviele ihr juge 44 gen feit, jest nicht sowohl beklage als ich fie troften werte. Denn fie wiffen daß fie unter mannigfaltigen Wechselfällen alt geworben, ein Glud aber ift es, wem, wie biefen jest, bas ehrenvollfte Lebensende, euch aber die ehrenvollste Trauer, zu Theil wird, und wem ein gluckliches Leben ju führen ebenfo wie in einem folchen ju icheiben zugemeffen warb. Zwar weiß ich, wie schwer es ift gu 2 überzeugen, ba ihr fo oft an fie eine Erinnerungsftimme finden werbet in bem Glucke Anderer, auf bas auch ihr einst folg waret; man trauert ja nicht um Guter beren man ohne fie genoffen zu haben beraubt wird, fondern um bie welche man, nachbem man fich baran gewöhnt hat, verliert. Doch mußt ihr fartes Muthes sein burch die Hoffnug auf noch andere Rinder, ihr bie ihr noch in bem Alter flehet Rinder zu zeugen; benn nicht nur in der Familie werben Nanchem von euch die nachgebornen ein Mittel zum Bergeffen der nicht mehr lebenden sein, sonbern auch bem Staate wird bas in toppelter Beziehung, sowohl um nicht entvölfert zu werben als auch ber Sicherheit wegen, gebeihlich fein; benn es ift nicht möglich baß 3 biejenigen einen allgemein nütlichen und gerechten Rath geben, Die nicht auch, ihre Kinder auf gleiche Weise preisgebend, die Gefahr Ihr aber, die ihr tas Mannesalter überschritten habt, achtet bas langere Leben in bem ihr glucklich waret fur Bewinn und bebenfet bag es nun nur noch furz fein wird, und richtet euch auf an bem Ruhme biefer Manner. Denn bie Chre allein altert nie, und in ber Schwäche bes Altere erfreut nicht sowohl, wie Einige fagen, ber Beminn, fonbern bie Achtung.

- 45 ,, Παισί δ΄ αὖ ὅσοι τῶνδε πάρεστε ἢ ἀδελφοῖς ὁρῶ μέγαν τὸν ἀγῶνα τὸν γὰρ οὐκ ὄντα ἄπας εἴωθεν ἐπαινεῖν, καὶ μόλις ᾶν καθ ὑπερβολὴν ἀρετῆς οὐχ ὁμοῖοι, ἀλλ ὀλίγφ χείρους κριθείητε. φθόνος γὰρ τοῖς ζῶσι πρὸς τὸ ἀντίπαλον, 2 τὸ δὲ μὴ ἐμποδών ἀνανταγωνίστῳ εὐνοίᾳ τετίμηται. εὶ δὲ με δεῖ καὶ γυναικείας τι ἀρετῆς, ὅσαι νῦν ἐν χηρείᾳ ἔσονται, μνησθῆναι, βραχείᾳ παραινέσει ἄπαν σημανῶ. τῆς τε γὰρ ὑπαρχούσης φύσεως μὴ χείροσι γενέσθαι ὑμῖν μεγάλη ἡ δόξα καὶ ἦς ᾶν ἐπ ἐλάχιστον ἀρετῆς πέρι ἢ ψόγου ἐν τοῖς ἄρσεσι κλέος ἢ.
- 46 ,,Είρηται καὶ ξμοὶ λόγφ κατὰ τὸν νόμον ὅσα εἰχον πρόσφορα, καὶ ἔργφ οἱ θαπτόμενοι τὰ μὲν ἤδη κεκόσμηνται, τὰ δὲ αὐτῶν τοὺς παῖδας τὸ ἀπὸ τοῦδε δημοσία ΄ πόλις μέχρι ἤβης θρέψει, ὼφέλιμον στέφανον τοῖσδέ τε καὶ τοῖς λειπομένοις τῶν τοιῶνδε ἀγώνων προτιθεῖσα ἀθλα γὰρ οἶς κεῖται ἀρετῆς μέγιστα, τοῖς δὲ καὶ ἄνδρες ἄριστοι πολιτεύουσι. νῦν δὲ ἀπολοφυράμενοι ὃν προσήκει ἕκαστος ἀποχωρεῖτε." 1)
- 47 Τοιόσδε μὲν ὁ τάφος ἐγένετο ἐν τῷ χειμῶνι τούτῳ καὶ διελθόντος αὐτοῦ πρῶτον ἔτος τοῦ πολέμου τοῦδε ἐτελεύτα. τοῦ δὲ θέρους εὐθὺς ἀρχομένου Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι τὰ δύο μέρη ῶσπερ καὶ τὸ πρῶτον ἐσέβαλον ἐς τὴν ἀττικήν ἡγεῖτο δὲ Αρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου, Λακεδαιμονίων 2 βασιλεύς. καὶ καθεζόμενοι ἐδήουν τὴν γῆν. καὶ ὄντων αὐτῶν οὐ πολλάς πω ἡμέρας ἐν τῆ ἀττικῆ ἡ νόσος πρῶτον ἤρξατο γενέσθαι τοῖς ἀθηναίοις, λεγόμενον μὲν καὶ πρότερον πολλαχόσε ἐγκατασκῆψαι καὶ περὶ Αῆμνον καὶ ἐν ἄλλοις χωρίοις, οὐ μέντοι τοσοῦτός γε λοιμὸς οὐδὲ φθορὰ οῦτως ἀνθρώ-3 πων οὐδαμοῦ ἐμνημονεύετο γενέσθαι. οὔτε γὰρ ἰατροὶ ἤρκουν τὸ πρῶτον θεραπεύοντες ἀγνοία, ἀλλ αὐτοὶ μάλιστα ἔθνησκον ὅσῳ καὶ μάλιστα προσήεσαν, οὔτε ἄλλη ἀνθρωπεία τέχνη οὐδεμία· ὅσα τε πρὸς ἱεροῖς ἱκέτευσαν ἢ μαντείοις ²)

1) b a anne gegen die besten Hdschrr.

<sup>2)</sup> b a aus einer Anzahl auch guter Hdschrr. μαντείαις, was Thukydides sonst nicht gebraucht.

"Für Sohne dieser Männer dagegen, soviele ihr davon zuges 45
gen seid, oder für Brüder sehe ich einen schweren Wettkamps; denn
den nicht mehr Lebenden psiegt Jedermann zu rühmen, und kaum
werdet ihr, selbst bei einem Uebermaße von Tapferkeit, ich will
nicht sagen für gleich, sondern nur für nicht viel schlechter erachtet
werden. Denn unter den Lebenden waltet der Neid gegen die Nes
benbuhler, was aber nicht mehr im Wege steht, ist mit einem
durch keinen Wetteiser gestörten Wohlwollen geehrt. Soll ich nun 2
auch der Frauentugend derer die jest im Wittwenstande sein werden
noch gedenken, so werde ich durch eine kurze Ermahnung Alles ans
beuten. Groß ist für euch der Ruhm euch nicht schwächer zu zeis
gen als eure angeborne Natur, und wenn von einer Frau, zum
kobe ober zum Tadel, recht wenig unter den Nännern die Rede ist.

"Jest habe ich in Worten dem Gesetze gemäß ausgesprochen, was 46 ich Angemessenes hatte, und durch die That haben die Bestatteten theils schon ihre Ehre empfangen, theils wird ihre Söhne von jest ab der Staat auf seine Kosten dis zum Jugendalter erziehen, diesen Männern sowohl als ihren hinterlassenen damit einen nühlichen Siegestranz für solche Kämpse ertheilend; denn wo die größten Kampspreise der Tüchtigsleit ausgesetzt sind, da sind auch die Bürger die tresslichsten Männer. Jest aber weihe Jeder noch die leste Klage dem, dem sie gebührt, und dann gehet heim."

So geschah bie Bestattung in biesem Winter, und als berfelbe 47 vorüber war, endigte das erfte Jahr biefes Krieges. Gleich zu Anfang bes Sommers aber fielen bie Beloponnefier und ihre Bundesgenofs sen, zwei Drittheile, wie auch bas erste Mal, in Attika ein; es befehligte fie Archibamos, bes Zeuribamos Sohn, König ber Lakebas monier. Und indem fie fich festfesten, verheerten fie bas Land. Und 2 ba fie noch nicht viele Tage in Attifa waren, fieng bie Rrankheit an jum erften Dale in Athen zu erscheinen, nachbem fie zwar, wie man sagte, auch früher schon in viele Derter, sowohl um Lemnos als in andern Gegenden, eingebrungen, jeboch eine fo große Seuche wes nigstens und eine berartige Sterblichfeit ter Menschen war nirgenbe, soweit man fich erinnerte, vorgekommen. Denn weber Bergte, bie 3 anfänglich in ihrer Unkunte sie behandelten, halfen, sondern biese felbst starben am meisten, ba fie eben am meisten in Beruh= rung tamen, noch fonft irgend eine menschliche Runft; auch mas man an heiligen Statten flehte ober mit Drakeln und bergleichen

καλ τοῖς τοιούτοις έχρήσαντο, πάντα ἀνωφελή ἦν, τελευτῶντές τε αὐτῶν ἀπέστησαν ὑπὸ τοῦ κακοῦ νικώμενοι.

- Τὸ μὲν γὰρ ἔτος, ὡς ὡμολογεῖτο, ἔχ πάντων μάλιστα δή ξκείνο ἄνοσον ές τὰς ἄλλας ἀσθενείας ξτύγχανεν ον εί δέ τις και προέκαμνε τι, ες τοῦτο πάντα ἀπεκρίθη. τοὺς δ άλλους απ' οὐδεμιας προφάσεως, αλλ' έξαιφνης ύγιεις όντας πρώτον μέν της κεφαλής θέρμαι Ισχυραί και των όφθαλμών ξουθήματα και φλόγωσις ελάμβανε, και τὰ έντός, ή τε φάουγξ και ή γλώσσα, εὐθὺς αξματώδη ήν και πνεῦμα ἄτοπον 2 και δυσώδες ήφίει Επειτα έξ αὐτῶν πταρμός και βράγχος ξπεγίγνετο, και εν ου πολλφ χρόνφ κατέβαινεν ες τὰ στήθη ό πόνος μετά βηχός ζοχυροῦ· και όπότε ές τὴν καρ-΄ δίαν στηρίξαι, ανέστρεφέ τε αὐτὴν καὶ αποκαθάρσεις χολης πασαι δσαι ύπο λατρων ωνομασμέναι ελσιν ξπήεσαν, και αύται μετά ταλαιπωρίας μεγάλης. λύγξ τε τοῖς πλείοσιν ξνέπιπτε ) κενή, σπασμον ενδιδούσα Ισχυρόν, τοῖς μεν 3 μετά ταῦτα λωψήσαντα, τοῖς δὲ και πολλῷ υστερον. και τὸ μὲν ἔξωθεν ἀπτομένφ σῶμα οὖτ' ¹) ἄγαν θερμὸν ἢν οὖτε χλωρόν, ἀλλ' ὑπέρυθρον, πελιτνόν, ²) φλυκταίναις μι-

<sup>2)</sup> So b a k aus mehreren, freilich fast nur schlechteren Hdschrr.; p g und die Vulg. ovz, was jedoch jetzt selbst Poppo nur dann für richtig hält, wenn man nachher ovos schreibt.

versuchte, war Alles erfolglos, und zulest fand man, durch das Unsgluck übermältigt, davon ab.

Sie nahm aber, wie es heißt, ihren erften Anfang in Aethios 48 pien oberhalb Aegypten, barauf aber flieg fie auch nach Aegypten und Libyen und bem größten Theil bes foniglichen Ge bietes hinab. In die Stadt ber Athener aber brang fie plots lich ein und zuerft ergriff fie im Beiraeus die Menschen, fodaß von ihnen auch behauptet warb, bie Beloponneffer batten Gift in Die Cifternen geworfen; benn Quellbrunnen gab es bafelbft noch nicht. Spater aber fam fie auch in die obere Stadt, und fie ftarben nun noch viel mehr. Es mag nun Jebet, sei er Argt ober 2 Laie, über fie sprechen, wie er denkt woraus fie mohl entstanden fein mag, und bie Urfachen einer fo großen Umwandlung angeben, bie er für geeignet halt Ginfluß auf eine folche Umgestaltung ju haben; ich aber werde beschreiben in welcher Art fie verlief, und mos von man, wenn fie einmal wieder eindringen follte, vorzüglich in seiner Beobachtung ausgehn mußte, um fie, im Boraus Etwas wiffend, nicht zu verkennen, bas werbe ich barlegen, ber ich sowohl felbft erfrankt war als auch Andere felbst leiben fab.

Benes Jahr war namlich, wie man allgemein anerkennt, gerabe 49 am allermeiften frei von ben sonstigen Rrantheiten; und wenn Jemand ja vorher an Etwas litt, so gieng Alles in biefe Krankheit que. Die Uebrigen aber ergriff ohne alle bestimmte Veranlaffung, vielmehr ploglich bei voller Gesundheit querft heftige Site bes Ropfes und Rothe und Entzundung der Augen, und von ben inneren Theilen waren ber Schlund und die Zunge fofort blutfarbig und gaben einen auffallenden und übelriechenden Athem von fich; so= 2 bann trat in Folge hievon Niesen und Beiserkeit hingu, und in furger Frift gieng bas Leiben in die Bruft herab, mit ftarfem Buften verbunden; und sobald es fich auf ben Magen warf, wendete es benfelben um, und alle Arten von Gallentleerungen bie von ben Aersten benannt find ftellten fich ein, und zwar unter heftigem Schmerz. Und die Mehrzahl bestel ein leeres Aufstoßen welches bestigen Krampf herbeiführte, ber bei ben Ginen bann wieder nachs ließ, bei ben Andern erft viel spater. Der außere Rorper mar, 3 wenn man ihn anfühlte, weder fehr heiß noch blaß, fondern etwas

Thutydides. II.

<sup>2)</sup> Die Hdschrr. nelidoor und so b 1 p 1, gegen die bestimmten Zeugnisse der alten Grammatiker.

πραϊς και Ελκεσιν έξηνθηκός τὰ δὲ ἐντὸς οὕτως ἐκάετο 1) ώστε μήτε των πάνυ λεπτων ξματίων καλ σινδόνων τὰς ἐπιβολας μήτ' ²) αλλο τι η γυμνοί ³) ανέχεσθαι, ήδιστά τε αν ξς ύδως ψυχρόν σφας αὐτούς βίπτειν. και πολλοί τοῦτο των ημελημένων ανθρώπων και έδρασαν ές φρέατα, τη δίψη απαύστω ξυνεχόμενοι και εν τω όμοιο καθειστήκει τό τε 4 πλέον και έλασσον ποτόν. και ή ἀπορία τοῦ μὴ ἡσυχάζειν και ή αγρυπνία επέκειτο δια παντός. και το σωμα, δσονπερ χρόνον και ή νύσος ακμάζοι, ούκ ξμαραίνετο, αλλ' αντείχε παρά δόξαν τη ταλαιπωρία, ώστε η διεφθείροντο οί πλεϊστοι έναταϊοι και έβδομαϊοι ύπο του έντος καύματος, έτι ξχοντές τι δυνάμεως, η εί διαφύγοιεν, επικατιόντος τοῦ νοσήματος ές την χοιλίαν χαι έλχώσεώς τε αὐτη ζοχυράς έγγιγνομένης και διαρροίας αμα ακράτου ξπιπιπτούσης οξ πολλοί 5 υστερον δι αὐτην ἀσθενεία ἀπεφθείροντο. διεξήει γαρ δια παντός του σώματος ἄνωθεν ἀρξάμενον τὸ ἐν τῆ κεφαλῆ πρῶτον ίδρυθεν χαχόν, χαι εί τις έχ των μεγίστων περιγένοιτο, των γε απρωτηρίων αντίληψις αὐτοῦ ξπεσήμαινε κατέσκηπτε γάρ ές αίδοῖα και ές ἄκρας χεῖρας και πόδας, και πολλοί στερισχόμενοι τούτων διέφευγον, είσι δ' ος και των όφθαλμων. τους δε και λήθη ελάμβανε παραυτίκα άναστάντας τῶν πάντων όμοίως και ήγνόησαν σφας τε αὐτοὺς και τοὺς ἐπιτη-50 δείους. Γενόμενον γαρ πρείσσον λόγου το είδος της νόσου τά τε άλλα χαλεπωτέρως η κατά την άνθρωπείαν φύσιν προσεπιπτεν εχάστω και εν τωθε εθήλωσε μάλιστα άλλο τι δν ἢ τῶν ξυντρόφων τι· τὰ γὰρ ὄρνεα καὶ τετράποδα ὅσα ἀνθρώπων απτεται πολλών ατάφων γιγνομένων ή ού προσήει η γευσάμενα διεφθείρετο. τεχμήριον δέ των μέν τοιούτων δρνίθων επίλειψις σαφής εγένετο, και ούχ εωρώντο οὔτε άλλως

είχον τοῦ ἀποβαίνοντος διὰ τὸ ξυνδιαιτᾶσθαι.

51 Τὸ μὲν οὖν νόσημα, πολλὰ καὶ ἄλλα παραλιπόντι ἀτοπίας, ὡς ἑκάστῳ ἐτύγχανέ τι διαφερόντως ἐτέρῳ πρὸς ἔτερον
γιγνόμενον, τοιοὔτον ἦν ἐπὶ πᾶν τὴν ἰδέαν. καὶ ἄλλο παρ-

ούτε περί τοιούτον οὐδέν οί δὲ κύνες μαλλον αζοθησιν παρ-

p ἐκαίετο gegen die besten Handschrr., welche Form allerdings C. 52, 3 und 8, 39, 3 alle Hdschrr. bieten.
 b k mit wenigen schlechten Hdschrr. μηδ'.

roth, buntelfarbig, in fleinen Blaschen und Weschwüren ausgefahren; bas Innere aber glubte bermagen, bag fie weber bie Gullen ter gang bunnen Rleiber und Leinen noch etwas Anderes als nacht ju fein bulbeten und fich am liebsten in taltes Waffer gestürzt hats ten. Und Biele von ben Bernachlässigten fturzten fich auch wirklich in Cifternen, von unloschbarem Durfte gequalt; und es blieb fich gleich ob fie mehr ober weniger getrunken hatten. Und bie Un= 4 möglichkeit zu ruben und bie Schlaflofigkeit qualte fie fortmahrenb. Und so lange die Krankheit noch in voller Kraft war, zehrte ber Rorper nicht ab, fondern wiberftand gegen Erwarten dem Leiben, fo bag entweder die Meiften am neunten und flebenten Tage, noch im Befite einiger Rraft burch die innere Site getöbtet murben, ober, falle fie bavonfamen, bann die Rrantheit in den Unterleib hinabgieng und hier farte Eiterung entstand und zugleich ein nicht zu hemmenter Durchfall eintrat, und die Dehrzahl baburch fpater an Entfraftung ftarb. Denn 5 von oben anfangend gieng bas Uebel bas zuerst im Ropf fich fest= geset hatte burch ben gangen Körper, und wenn Jemand bas Schlimmfte überftanden hatte, fo zeichnete ibn wenigstens die Affecs tion feiner Extremitaten; benn es warf fich auf Die Schaamtheile und bie Sand und Fußspipen, und Viele famen mit bem Berlufte tiefer bavon, Einige auch mit dem der Augen. Andere befiel auch. gleich wenn fie aufgestanden waren, ein Bergeffen aller Dinge ohne Unterschied, und fie mißkannten sowohl fich selbst als auch ihre Ans gehörigen. Denn alle Beschreibung überbietend traf bas Wesen ber 50 Krankheit sowohl im Uebrigen Jeben schwerer als für menschliche Rrafte, ale fie auch im Folgendem gang vorzüglich ihre Berichiedenheit von allem Gewohnten bewies: Die Bogel und Bierfüßer nämlich welche menschliche Leichen berühren giengen, obwohl fo viele unbegraben blieben, entweder nicht beran ober starben, wenn fie bas von gefreffen hatten. Beweis bavon: an berartigen Bogeln fand eine augenscheinliche Abnahme ftatt, und fie wurden weber sonft noch um eine solche Leiche gesehen; bie Sunde aber gaben wegen bes Busammenlebens mehr Gelegenheit bie Wirfung mahrzunehmen.

So war also die Krankheit, wenn man noch viele andere Selt= 51 samkeiten übergeht, wie sie eben einem Jeden, dem Einen mehr als dem Andern zustießen, im Allgemeinen ihrer Erscheinung nach be=

<sup>3)</sup> p g mit den meisten und besten Hdschrr. γυμνόν, was mir jedoch, auch mit Ergänzung von σῶμα, unstatthaft scheint.

ελύπει κατ' ξκεῖνον τὸν χρόνον οὐδὲν τῶν εἰωθότων. δ δὲ και γένοιτο, ες τοῦτο ετελεύτα. Εθνησκον δε σε μεν αμελεία, οί δε και πάνυ θεραπευόμενοι. εν τε οὐδε εν 1) κατέστη 2 ζαμα, ώς εξπεῖν, ο τι χρῆν προσφέροντας ώφελεῖν τὸ γάρ τω ξυνενεγχον άλλον τοῦτο ξβλαπτε. σῶμά τε αὐταρχες ον οὐδὲν διεφάνη πρὸς αὐτὸ ἐσχύος πέρι ἢ ἀσθενείας, ἀλλὰ πάντα ξυνήρει και τὰ πάση διαίτη θεραπευόμενα. δεινότατον δὲ παντὸς ἢν τοῦ κακοῦ ἥ τε ἀθυμία, ὁπότε τις αἴσθοιτο κάμνων (πρὸς γὰρ τὸ ἀνέλπιστον εὐθὺς τραπόμενοι τη γνώμη πολιφ μαλλον προίεντο σφας αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀντείχον), και ότι έτερος ἀφ' ετέρου θεραπείας ἀναπιμπλάμενοι 3 ωσπερ τὰ πρόβατα ξθνησκον· και τὸν πλεῖστον φθόρον τοῦτο ξνεποίει. είτε γαρ μη θέλοιεν δεδιότες αλλήλοις προσιέναι, ἀπώλλυντο ξοημοι, και οίκιαι πολλαί ξκενώθησαν ἀπορία τοῦ θεραπεύσοντος είτε προσίοιεν, διεφθείροντο, καὶ μάλιστα οι άρετης τι μεταποιούμενοι αισχύνη γάρ ήφειδουν σφων αὐτων, ἐσιόντες παρὰ φίλους, ἐπεὶ καὶ τὰς ὀλοφύρσεις των απογιγνομένων τελευτώντες και οι οικείοι έξεκαμνον, 4 ύπο τοῦ πολλοῦ κακοῦ νικώμενοι. ἐπὶ πλέον δὲ ὅμως οἰ διαπεφευγότες τόν τε θνήσχοντα και τὸν πονούμενον ώκτίζοντο διὰ τὸ προειδέναι τε καὶ αὐτοὶ ἤδη ἐν τῷ θαρσαλέψ είναι δις γάρ τὸν αὐτόν, ώστε και κτείνειν, οὐκ ἐπελάμβανε. και ξμακαρίζοντό τε ύπὸ τῶν ἄλλων και αὐτοι τῷ παραχρημα περιχαρεί και ές τὸν ἔπειτα χρόνον ἐλπίδος τι είχον χούφης μηδ' αν υπ' άλλου νοσήματός ποτε έτι διαφθαρηναι.

52 Ἐπίεσε δ΄ αὐτοὺς μᾶλλον πρὸς τῷ ὑπάρχοντι πόνψ καὶ ἡ ξυγκομιδὴ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐς τὸ ἄστυ, καὶ οὐχ ἦσσον τοὺς ἐπελθόντας. οἰκιῶν γὰρ οὐχ ὑπαρχουσῶν, ἀλλ' ἐν καλύβαις πνιγηραῖς ῶρᾳ ἔτους διαιτωμένων ὁ φθόρος ἐγίγνετο οὐδενὶ 2 κόσμῳ, ἀλλὰ καὶ νεκροὶ ἔπ' ἀλλήλοις ἀποθνήσκοντες ἔκειντο καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐκαλινδοῦντο καὶ περὶ τὰς κρήνας ἁπάσας

<sup>1)</sup> p g οὐδὲν gegen die meisten und besten Hdschrr., in deren, wenn auch zum Theil verdorbenen, Lesarten doch deutlich οὐδὲ ἕν steckt.

schaffen. Und keine andere von ben sonst gewöhnlichen Krankheiten fiel in jener Beit beschwerlich; bie aber ja vorkommen mochte, schlug gulett in biefe um. Es ftarben aber bie Ginen burch Bernachlaffigung, bie Anbern, wenn auch noch fo fehr gepflegt. Und nicht ein einziges Mittel fant fich, fo zu fagen, mas man mit Erfolg hatte anwenden konnen; benn was Einem geholfen hatte, bas 2 schabete einem Anbern. Auch zeigte sich kein Körper burch sich selbst gegen sie gesichert, weber in Rücksicht auf Stärke noch auf Schwäche, fonbern alle raffte fie bin, auch bie mit ber punktlichften Sorgfalt gepflegten. Das Entfehlichste aber in bem gangen Uns glud war die Muthlofigfeit, fobalb fich Giner leibend fühlte (benn fogleich im Geifte ber hoffnungslofigfeit anheimgefallen, gaben fie fich noch weit mehr preis und widerstanden nicht), und baß sie, Einer durch die Wartung bes Andern angestedt, wie die Schaafe, ftarben; und bies richtete bie ftartfte Bermuftung an. Denn mochs 3 ten fie nun aus Besorgniß nicht zu einander geben wollen, so famen fie in ber Berlaffenheit um, und viele Baufer ftarben aus durch ben Mangel eines Barters; ober mochten fie hingehen, fo wurden fie hingerafft, und am meisten bie, welche einigen Werth auf Pflichttreue legten; benn aus Chrgefühl verschmähten fie Selbftichonung, indem sie zu Freunden hineingiengen, da auch die Anges hörigen zulest, burch bas furchtbare Unglud befiegt, aus Ermubung fogar bas Rlagen um bie Abgeschiebenen aufgaben. In bobe= 4 rem Grabe aber bemitleibeten bennoch bie Geretteten ben Sterbenben und ben Leibenben, sowohl weil fie bie Krankheit vorherkannten, als auch ba fie felbft icon in Sicherheit maren; benn zweis mal betraf sie einen und benfelben so daß sie ihn auch getöbtet hatte nicht. Und biefe wurden nicht nur von ben Anbern gludlich gepriefen, fondern hatten felbst wegen ber augenblicklichen hoben Freude auch fur Die Bufunft einige freilich grundlofe Soffnung, baß sie nun nie an einer anbern Krankheit noch sterben wurden.

Außer diesem herrschenden Leiden war ihnen aber um so mehr 52 auch der Zusammenfluß vom Lande in die Stadt drückend, und zwar vorzugsweise den Hereingekommenen. Denn da Häuser nicht vorshanden waren, sondern sie in stickigen Hütten zur Sommerszeit lebsten, so griff das Sterben ohne alle Ordnung um sich, und theils 2 lagen sie auf einander verscheidend als Leichen da, theils wälzten sie sich auf den Straßen und bei allen Quellbrunnen, nach dem Was-

ημιθνητες τοῦ ὕδατος ἐπιθυμία. τά τε ίερὰ ἐν οἶς ἐσκήνηντυ νεκρών πλέα ήν, αὐτοῦ ἐναποθνησκόντων ὑπερβιαζομένου γάρ τοῦ κακοῦ οἱ ἄνθρωποι, οὐκ ἔχοντες ὅ τι γένωνται, ἐς 3 δλιγωρίαν ετράποντο και ξερών και όσιων όμοιως. τε πάντες ξυνεταράχθησαν 1) οίς έχρωντο πρότερον περί τὰς ταφάς, ξθαπτον δε ώς ξκαστος εδύνατο. και πολλοί ες άναισχύντους θήκας ξτράποντο σπάνει τῶν ξπιτηδείων διὰ τὸ συχνούς ήδη προτεθνάναι σφίσιν. Επί πυράς γάρ άλλοτρίας ωθάσαντες τους νήσαντας οί μεν επιθέντες τον εαυτών νεπρόν ύφηπτον, οι δε καιομένου άλλου άνωθεν επιβαλόντες 53 δν φέροιεν απήεσαν. Πρωτόν τε ήρξε και ές τάλλα τη πόλει ξπί πλέον ἀνομίας τὸ νόσημα. Εᾶον γὰρ ἐτόλμα τις ἃ πρότερον απεκρύπτετο μη καθ' ήδονην ποιείν, αγχίστροφον την μεταβολην δρώντες των τ' εὐδαιμόνων και αιφνιδίως θνησκόντων και των ουθέν πρότερον κεκτημένων, ευθύς δέ τάκείνων ξχόντων. ώστε ταχείας τὰς ξπαυρέσεις και πρός τό τερπνόν ήξίουν ποιείσθαι, ξφήμερα τά τε σώματα καὶ τὰ 2 χρήματα όμοίως ήγούμενοι. και τὸ μὲν προσταλαιπωρείν τῷ δόξαντι καλῷ οὐδείς πρόθυμος ἢν, ἄδηλον νομίζων εἰ πρίν επ' αὐτὸ ελθεῖν διαφθαρήσεται. ὅ τι δὲ ἤδη τε ἡδὺ και πανταχόθεν τὸ 2) ές αὐτὸ κερδαλέον, τοῦτο και καλὸν 3 καλ χρήσιμον κατέστη. Θεών δε φόβος ή ανθρώπων νόμος οὐδεὶς ἀπεῖργε, τὸ μέν κρίνοντες ἐν ὁμοίφ καὶ σέβειν καὶ μή έχ τοῦ πάντας όρᾶν εν τοφ ἀπολλυμένους, τῶν δὲ άμαρτημάτων οὐθεὶς Ελπίζων μέχρι τοῦ δίκην γενέσθαι βιοὺς αν την τιμωρίαν άντιδουναι, πολύ δε μείζω την ήδη κατεινηφισμένην σφών ξπικρεμασθήναι, ην πρίν ξμπεσείν είκος είγαι του βίου τι ἀπολαθσαι.

54 Τοιούτω μεν πάθει οι Αθηναίοι περιπεσόντες επιεζοντο, ανθρώπων τε ένδον θνησκόντων και γης έξω δηουμένης. εν δε τῷ κακῷ οἶα εἰκὸς ἀνεμνήσθησαν και τοῦδε τοῦ ἔπους, φάσκοντες οι πρεσβύτεροι πάλαι ἄδεσθαι, ,,ηξει Δωριακὸς πόλεμος και λοιμὸς ἄμ' αὐτῷ."

<sup>1)</sup> b a συνεταράχθησαν mit fast allen Hdschrr., doch Thukydides sagt immer ξυν —.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) k [τὸ]. Einige Hdschrr. τε statt τὸ, vorher καὶ auslassend. Der Artikel ist in der That lästig.

fer begierig, halbtobt herum. Und bie Beiligthumer in welchen fie ihre Bohnung genommen hatten waren voll Leichen, indem fie barin farben; benn bei ber Uebermacht bes Unglude ergaben fich Die Menfchen, ba fie nicht wußten was aus ihnen werben follte, ber Berachtung alles Göttlichen und Menschlich Seiligen ohne Unterschied. Und alle Gesetze bie fie früher bei ben Beerdigungen beobachteten 3 wurden über ben haufen geworfen: Beber begrub, wie er eben fonnte. Und Biele wandten fich ju fchamlofen Begrabniffen, in Ermanges lung bes nothigen Bubehors, weil ihnen ichon fo Biele vorher geftorben waren; die Ginen nämlich legten ihren Tobten auf fremde Scheiterhaufen, benen guvorfommend welche fie errichtet hatten, und zundeten dieselben an, die Andern warfen, mahrend eine andere Leiche verbrannt wurde, Diejenige welche fie trugen oben barauf und giengen bavon. Auch im Uebrigen wurde die Rrankheit fur ben 53 Staat die Beranlaffung weiterer Gefeslofigfeit. Denn man magte jest leichter was man früher nach Luft zu thun fich icheute, indem man ben rafchen Wechfel fah fowohl an ben Reichen bie ploglich starben, als auch an ben vorher Richts Besitzenden die sofort bie Guter fener erhielten. Deshalb glaubte man rasch und angenehm genießen zu muffen, ba man Leben und Gut für gleich verganglich Und für bas als gut Anerkannte Beschwerben zu ertragen 2 war Niemand geneigt, weil er es für ungewiß hielt ob er nicht bevor er es erreiche wurde hingerafft werben; was aber fogleich angenehm und auf alle Weise bas hiezu Bortheilhafte mar, bas ftanb auch als gut und nutlich ba. Reine Gottesfurcht aber und fein Den- 3 schengesetz hielt zurud, weil fie in Folge bavon baß fie Alle auf gleiche Beife umkommen faben, Frommigkeit und Gottlofigkeit für gleichgeltend erachteten, hinfichtlich feiner Bergehungen aber Riemand glaubte, er werde, bis zur Einleitung eines Processes lebend, Die Strafe bafur abbugen muffen, fondern eine weit größere fei in ber ihnen bereits zuerfannten verhängt, und ehe man biefer anheimfalle, muffe man billiger Weise bas Leben noch etwas genießen.

In solches Leiben gerathen, waren die Athener hart bedrängt, 54 ba brinnen die Menschen starben und draußen das Land verwüstet ward. In dem Ungluck aber erinnerten sie sich, wie natürlich, auch folgendes Spruches wieder, von dem die Aelteren sagten, er sei vors mals gesungen worden:

"Rommen wird einst ein Dorischer Rrieg und mit ihm bie Seuche."

- 2 έγένετο μέν οὖν ἔρις τοῖς ἀνθρώποις μὴ λοιμὸν ἀνομάσθαι ἐν τῷ ἔπει ὑπὸ τῶν παλαιῶν, ἀλλὰ λιμόν, ἐνίχησε δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰχότως λοιμὸν εἰρῆσθαι· οἱ γὰρ ἄνθρωποι πρὸς ἃ ἔπασχον τὴν μνήμην ἐποιοῦντο. ἢν δέ γε οἰμαί ποτε ἄλλος πόλεμος χαταλάβη Δωριχὸς τοῦδε ὕστερος χαὶ ξυμβῆ 3 γενέσθαι λιμόν, χατὰ τὸ εἰχὸς οὕτως ἄσονται. μνήμη δὲ ἐγένετο χαὶ τοῦ Λαχεδαιμονίων χρηστηρίου τοῖς εἰδόσιν, ὅτι ἔπερωτῶσιν αὐτοῖς τὸν θεὸν εἰ χρὴ πολεμεῖν ἀνεῖλε χατὰ χράτος πολεμοῦσι νίχην ἔσεσθαι, χαὶ αὐτὸς ἔφη ξυλλήψεσθαι. περὶ μὲν οὐν τοῦ χρηστηρίου τὰ γιγνόμενα ἤχαζον¹) ὁμοῖα 4 εἰναι· ἐσβεβληχότων δὲ τῶν Πελοποννησίων ἡ νύσος ἤρξατο εὐθύς. χαὶ ἔς μὲν Πελοπόννησον οὐχ ἐσῆλθεν, ὅ τι ἄξιον χαὶ εἰπεῖν, ἐπενείματο δὲ Δθήνας μὲν μάλιστα, ἔπειτα δὲ χαὶ τῶν ἄλλων χωρίων τὰ πολυανθρωπότατα. ταῦτα μὲν τὰ χατὰ τὴν νόσον γενόμενα.
- Οι δε Πελοποννήσιοι επειδή έτεμον το πεδίον, παρηλ-55 θον ες την Πάραλον γην καλουμένην μέχρι Λαυρίου, οὖ τὰ άργύρεια μεταλλά ξστιν Αθηναίοις. και πρώτον μέν έτεμον ταύτην η 2) πρὸς Πελοπόννησον ὁρῷ, ἔπειτα δὲ τὴν πρὸς Εὔβοιάν τε καὶ Ανδρον τετραμμένην. Περικλῆς δὲ στρατηγὸς ὧν και τότε περί μὲν τοῦ μὴ ἐπεξιέναι τοὺς Αθηναίους την αὐτην γνώμην είχεν ωσπερ και έν τη προτέρα έσβολη. 56 ξτι δ' αὐτῶν ξν τῷ πεδίῳ ὄντων, πρὶν ξς τὴν παραλίαν γην ελθείν, εκατόν νεων επίπλουν τη Πελοποννήσω παρεσχευάζετο, χαι ξπειδή έτοϊμα ήν, ανήγετο. ήγε δ' ξπι των νεών όπλίτας Αθηναίων τετρακισχιλίους και ίππέας τριαποσίους εν ναυσίν εππαγωγοίς πρώτον τότε εκ των παλαιών νεών ποιηθείσαις ξυνεστρατεύοντο δέ και Χίοι και Λέσβιοι 2 πεντήχοντα ναυσίν. δτε δε ανήγετο ή στρατιά αθτη Αθηναίων, Πελοποννησίους κατέλιπον της Αττικής άντας έν τη παραλία. ἀφικόμενοι δὲ ἐς Ἐπίδαυρον τῆς Πελοποννήσου. ἔτεμον τῆς γῆς τὴν πολλήν, καὶ πρὸς τὴν πόλιν προσβαλόντες ες ελπίδα μεν ήλθον τοῦ έλεῖν, οὐ μέντοι προεχώρησε 3 γε. αναγαγόμενοι δε εκ της Επιδαύρου έτεμον την τε

<sup>1)</sup> So b p g a k mit einer Hdschr.; 6, 92, 4 geben die besten Hdschr. diese Form. Valg. εξκαζον.

Run erhob fich zwar ein Streit unter ben Leuten, es sei in bem 2 Spruche von ben Alten nicht eine Seuche (loiuos), sonbern eine hungerenoth (deuos) benannt gewefen, es fiegte aber bei ber Lage ber Dinge natürlich bie Behauptung, es habe Seuche geheißen; benn die Leute pasten ihre Erinnerung dem an was fie litten. Sollte aber einmal ein anderer Dorifcher Rrieg nach biefem eintreten und eine Sungerenoth entfteben, fo werden fie, mein' ich, aller Bahricheinlichkeit nach fo fingen. Auch bes ben Lakebamos 3 niern gegebenen Orafels erinnerten fich die welche es fannten, wo ihnen ber Gott auf ihre Frage ob fie Rrieg führen follten antwortete, wenn fie mit Rachbruck Rrieg führten, murbe ihnen Sieg werben, und felbst zu helfen verfprach. hinfichtlich bes Dratels nun glaubte man bie Greigniffe mit bemfelben übereinftimmenb. Rach dem Ginfalle ber Peloponnefier aber brach bie Krankheit sofort 4 aus. Und in ben Peloponnes fam fie nicht, bag es auch ber Rebe werth mare, fondern verheerte Athen vor allen, temnachft aber auch von ben übrigen Orten bie volfreichsten. Dies war es was binfichtlich ber Beft geschab.

Die Beloponnefier aber zogen, nachbem fie bie Cbene verwüftet, 55 in bas fogenannte Paralifche Gebiet bis Laurion, wo bie Athener Die Silberbergwerke haben. Und zuerft vermufteten fie ben Strich welcher nach bem Peloponnes zu liegt, bann ben nach Euboa und Andros hingewendeten. Perifles aber, ber auch jest Feldherr mar, hegte hinfichtlich des Richtentgegenziehens ber Athener biefelbe Deis nung wie auch bei bem erften Ginfalle; er ruftete aber, als fie 56 noch in ber Ebene waren, ebe fie in bas Baralische Gebiet zogen, einen Seezug von 100 Schiffen gegen ben Peloponnes aus und, als Alles bereit war, gieng er ab. Er führte auf ben Schiffen 4000 Athenische Sopliten und 300 Reiter auf Pferbe : Transports ichiffen, Die bamals zum erften Dale aus ben alten Schiffen bergerichtet waren; es zogen aber auch bie Chier und Lesbier mit 50 Segeln mit. Als bie Athener mit biefem Beere in See giengen, 2 verließen fie bie Beloponnesier in bem Paralischen Gebiete in Attifa. Rach Cpidauros im Peloponnes gefommen verheerten fie ben größten Theil bes Landes, griffen bie Stadt an und gewannen zwar hoffnung fie zu nehmen, es gelang jedoch nicht. Sie segelten nun von 3

<sup>2)</sup> b2 p2 g a k mit wenigen Hdschrr. η, s. die Note.

Τροιζηνίδα γῆν και τὴν Άλιάδα και τὴν Ερμιονίδα ἔστι δὲ πάντα ταῦτα ἐπιθαλάσσια τῆς Πελοποννήσου. ἄραντες δὲ άπ' αὐτῶν ἀφίχοντο ἐς Πρασιάς, τῆς Λαχωνιχῆς πόλισμα ξπιθαλάσσιον, και της τε γης έτεμον και αὐτὸ τὸ πόλισμα είλον και επόρθησαν. ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἐπ' οἴκου ἀνεχώρησαν. τοὺς δὲ Πελοποννησίους οὐκέτι κατέλαβον ἐν τῆ 57 Άττικη ὄντας, αλλ' ανακεχωρηκότας. "Οσον δέ τε1) χρόνον οί Πελοποννήσιοι ήσαν εν τῆ γῆ τῆ Αθηναίων καὶ οί Αθηναΐοι έστράτευον έπι των νεων, ή νόσος έν τε τη στρατιά τους Αθηναίους έφθειρε και έν τη πόλει, ώστε και έλεχθη τούς Πελοποννησίους δείσαντας τὸ νόσημα, ώς έπυνθάνοντο των αὐτομόλων ὅτι ἐν τῆ πόλει εἴη καὶ θάπτοντας αμα ήσθάνοντο, θασσον έχ τῆς γῆς ἐξελθεῖν. τῆ δὲ ἐσβολῆ ταύτη πλεϊστόν τε χρόνον ενέμειναν2) και την γην πασαν ἔτεμον· ἡμέρας γὰρ τεσσαράχοντα μάλιστα ἐν τῆ γῆ τῆ Άττική εγένοντο.

Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους Άγνων ὁ Νικίου καὶ Κλεόπομπος 58 ὁ Κλεινίου, ξυστράτηγοι ὄντες Περικλέους, λαβόντες τὴν στρατιάν ήπερ εκείνος εχρήσατο εστράτευσαν εύθυς επί Χαλ**πιδέ**ας τούς ἐπὶ Θοάκης καὶ Ποτίδαιαν ἔτι πολιορκουμένην· άφικόμενοι δε μηχανάς τε τη Ποτιδαία προσέφερον καλ 2 παντί τρόπω ξπειρώντο ξλείν. προύχώρει δε αὐτοῖς οὔτε ή αίρεσις της πόλεως οὖτε τάλλα της παρασχευης άξίως. Επιγενομένη γὰρ ἡ νόσος ἐνταῦθα δὴ πάνυ ἐπίεσε τοὺς Άθηναίους, φθείρουσα την στρατιάν, ώστε και τούς προτέρους στρατιώτας νοσήσαι των Αθηναίων από της ξυν Αγνωνι στρατιᾶς, εν τῷ πρὸ τοῦ χρόνω ὑγιαίνοντας. Φορμίων δὲ και οι έξακόσιοι και χίλιοι οὐκέτι ήσαν περι Χαλκιδέας. δ μέν οὖν Αγνων ταῖς ναυσίν ἀνεχώρησεν ἐς τὰς Αθήνας, ἀπὸ τετρακισχιλίων ὁπλιτῶν χιλίους καὶ πεντήκοντα τῆ νόσφ ἀπολέσας εν τεσσαράκοντα μάλιστα ἡμέραις οί δε πρότεροι στρατιώται κατά χώραν μένοντες ξπολιόρκουν την Ποτίδαιαν

59 Μετὰ δὲ τὴν δευτέραν ἐσβολὴν τῶν Πελοποννησίων οἱ Αθηναῖοι, ὡς ἢ τε γἢ αὐτῶν ἐτέτμητο τὸ δεύτερον καὶ ἡ

<sup>1)</sup> So die besten Handschrr., einige lassen τε ganz aus. Ein Hyperbaton dieser Partikel ist sehr häufig. b g a k δὲ χρόνον οἷ τε. p δὲ χρόνον οἷ.

Epidauros wieder ab und verheerten bas Trozenische, Balifche und hermionische Gebiet; es find aber bies Alles Ruftenorte des Belo-Rachdem fie bann von bier aufgebrochen waren, tamen fie nach Prafia, einer Ruftenftabt in Lakonika, heerten im Lande und nahmen bas Städtchen felbft ein und plunterten es. Rach biefen Unternehmungen zogen fie nach Saufe gurud. Die Beloponnefter aber trafen fie nicht mehr in Attifa, fondern fie hatten es verlaffen. So lange aber bie Beloponnefier im Gebiete ber Athener waren und 57 die Athener auf ber Flotte im Dienst ftanden, raffte die Krankheit sowohl im heere als in ber Stadt bie Athener weg, so bag es auch hieß, die Beloponneffer seien aus Furcht vor ber Krantheit, als fie von ben Ueberläufern erfuhren bag biefelbe in ber Stadt fei und zugleich bie Bestattungen bemerkten, schneller aus bem Lanbe abgezogen. Uebrigens blieben fie bei biefem Ginfall am langsten barin und verheerten bas ganze Land; benn 40 Tage ungefahr waren fie im Attischen Gebiete.

In bemfelben Sommer zogen hagnon, bes Nifias Sohn, und 58 Rleopompos, des Rleinias Sohn, Mitfeldherrn des Berifles, mit dem heere welches diefer gehabt hatte fogleich gegen bie Chalfibeer an ber Thrakischen Rufte und bas noch belagerte Potibaa; und dafelbst angelangt wandten sie Maschinen gegen Potidaa an und versuchten es auf jede Weise zu erobern. Doch gelang ihnen weder 2 Die Einnahme ber Stadt noch das Uebrige auf eine ben Streit= fraften entsprechende Art; benn bie Rranfheit befiel fie und brudte bie Athener gerade hier recht, indem fie bas Beer aufrieb, fodaß auch die frühern Truppen der Athener, die vorher gesund maren,. von dem heere unter hagnon angestedt wurden. Phormion aber und bie 1600 waren nicht mehr in der Gegend ber Chalfideer. Hagnon nun fehrte mit ben Schiffen nach Athen gurud, nachbem er in etwa 40 Tagen von 4000 Hopliten 1050 burch bie Krankheit verloren hatte; bie früheren Truppen aber blieben in ihrer Stellung und belagerten Botibaa.

Nach dem zweiten Einfall der Peloponnesser aber waren die 59 Athener, ta ihr Land zum zweiten Male verheert war und Krank-

<sup>2)</sup> be a mit einigen Hdschrr. Euswar.

νόσος επέχειτο αμα χαὶ ὁ πόλεμος, ἢλλοίωντο τὰς γνώμας, καὶ τὸν μὲν Περικλέα ἐν αἰτία εἰχον ὡς πείσαντα σφᾶς πολεμεῖν χαὶ δι' ἐχεῖνον ταῖς ξυμφοραῖς περιπεπτωχότες, πρὸς δὲ τοὺς Λαχεδαιμονίους ὥρμηντο ξυγχωρεῖν καὶ πρέσβεις 2 τινὰς πέμψαντες ὡς αὐτοὺς ἄπραχτοι ἐγένοντο. πανταχόθεν τε τῆ γνώμη ἄποροι χαθεστώτες ἐνέχειντο τῷ Περικλεῖ. ὁ δὲ ὁρῶν αὐτοὺς πρὸς τὰ παρόντα χαλεπαίνοντας καὶ πάντα ποιοῦντας ἄπερ αὐτὸς ἤλπιζε, ξύλλογον ποιήσας (ἔτι δ' ἐστρατήγει) ἐβούλετο θαρσῦναί τε καὶ ἀπαγαγών τὸ ὀργιζόμενον τῆς γνώμης πρὸς τὸ ἢπιώτερον καὶ ἀδεέστερον καταστῆσαι. παρελθών δὲ ἔλεξε τοιάδε.

,, Καὶ προσθεχομένω μοι τὰ τῆς ὀργῆς ὑμῶν ἐς ἐμὲ γε-γένηται (αἰσθάνομαι γὰρ τὰς αἰτίας) καὶ ἐκκλησίαν τούτου ξνεχα ξυνήγαγον, ὅπως ὑπομνήσω καὶ μέμψωμαι¹) εἴ τι μὴ 2 ορθώς η εμοί χαλεπαίνετε η ταϊς ξυμφοραϊς είχετε. εγώ γὰρ ἡγοῦμαι πόλιν πλείω ξύμπασαν ὀρθουμένην ώφελεῖν τοὺς ἐδιώτας ἢ καθ' ἕκαστον τῶν πολιτῶν εὐπραγοῦσαν, άθρόαν δε σφαλλομένην. καλώς μεν γάρ φερόμενος άνηρ τὸ καθ' ξαυτὸν διαφθειρομένης τῆς πατρίδος οὐδὲν ἦσσον ξυναπόλλυται, κακοτυχών δε εν εύτυχούση πολλώ μαλλον 3 διασώζεται. ὁπότε οὖν πόλις μὲν τὰς ὶδίας ξυμφορὰς οἵα τε φέρειν, είς δὲ ἕχαστος τὰς ἐχείνης ἀδύνατος, πῶς οὐ χρὴ πάντας ἀμύνειν αὐτῆ, καὶ μὴ ὁ νῦν ὑμεῖς δράτε· ταῖς κατ· ολιον κακοπραγίαις ξιπεπληγμένοι τοῦ κοινοῦ τῆς σωτηρίας άφιεσθε, και έμε τε τὸν παραινέσαντα πολεμεῖν και ὑμᾶς 4 αὐτοὺς οι ξυνέγνωτε δι' αὶτίας ἔχετε. καίτοι ἐμοὶ τοιούτφ ανδρί δργίζεσθε δς οὐδενὸς οἴομαι ήσσων είναι γνωναί τε τὰ δέοντα και έρμηνεῦσαι ταῦτα, φιλόπολίς τε και χρημάτων κρείσσων. δ τε γάρ γνούς και μή σαφῶς διδάξας έν ἴσφ και ει μή ενεθυμήθη δ τ' ἔχων ἀμφότερα, τῆ δὲ πόλει δύσνους, οὐκ ἂν ὑμοίως τι οἰκείως φράζοι προσόντος δὲ καὶ τοῦδε, χρήμασι δὲ νικωμένου, τὰ ξύμπαντα τούτου ένὸς

<sup>4)</sup> b μέμψομαι gegen fast alle Hdschrr.

heit und Krieg zugleich ihnem zusette, in ihrer Gesinnung veränsbert und beschuldigten den Peristes daß er sie überredet habe zum Kriege und daß sie seinetwegen in das Unglud gerathen seien, mit den Lakedamoniern dagegen waren sie geneigt sich zu verständigen. Und sie schickten Einige als Gesandte zu denselben, richteten aber Richts aus. So in allen Beziehungen rathlos in ihrem Sinne 2 geworden, setzen sie dem Peristes zu. Dieser aber berief, da er sie über die Lage der Dinge erbittert und alles das thun sah was er selbst erwartet hatte, eine Bersammlung (noch war er Feldherr) und wollte sie ermuthigen und, das Zürnende ihrer Stimmung ablenkend, zu größerer Milde und Furchtlosigkeit hinüberleiten. Er trat nun auf und sprach also.

"Richt unerwartet find mir die Aeußerungen eures Bornes 60 gegen mich gekommen (benn ich fenne bie Urfachen), und ich habe um beswillen eine Verfammlung berufen um euch zu erinnern und au tabeln, wenn ihr vielleicht mit Unrecht entweber mit mir unzufrieden seid ober ben Drangfalen weichet. 3ch meine nämlich bag 2 ein Staat, wenn er als Ganges fraftig baftebt, ben Gingelnen mehr nütt, als wenn er zwar in jedem einzelnen ber Bürger glücklich ift, . als Gesammtheit aber finkt. Denn ein Mann bem es an seinem Theile wohl geht fommt, wenn bas Baterland zu Grunde geht, ebenfogut mit um, ein Ungludlicher aber in einem gludlichen ganbe rettet fich weit eber. Wenn nun ber Staat wohl die Unfalle ber 3 Einzelnen, nicht aber jeber Einzelne bie bes Staates zu übertragen im Stande ift, wie follten ba nicht Alle benfelben vertheibigen und fich huten vor bem was ihr jest thut: burch eure hauslichen Un= fälle erschüttert, entschlagt ihr euch ber Rettung bes Gemeinwesens und überhäuft nicht nur mich ber ich jum Rriege ermahnte, fonbern auch euch felbst die ihr ihn mitbeschloffet mit Borwurfen! Unb 4 boch zurnt ihr in mir einem Manne ber Niemandem nachzustehen glaubt in ber Erkenntniß bes Rechten und bem Aussprechen beffels ben, der bas Baterland liebt und über Geld erhaben ift. Denn wer bas Rechte erkennt und es nicht flar barftellen fann, nust nicht mehr, ale wenn er es nicht gefunden hatte; und wer bies Beibes befist, aber gegen bas Baterland ichlechtgefinnt ift, mochte wohl nicht auf gleiche Weise Etwas vortheilhaft rathen; ware auch bies vorhanden, er ließe fich aber burch Geld gewinnen, fo wurde Alles fur bies Gine verfauft werben. Folglich, wenn ihr euch von mir

αν πωλοῖτο. ωστ' εἴ μοι καλ μέσως ἡγούμενοι μαλλον έτέρων προσείναι αὐτὰ πολεμεῖν ἐπείσθητε, οὐκ ἂν εἰκότως 61 νῦν τοῦ γε ἀδικεῖν αἰτίαν φεροίμην. Καὶ γὰρ οἶς μὲν αίρεσις γεγένηται τάλλα εὐτυχοῦσι, πολλή ἄνοια πολεμῆσαι. εὶ δ' ἀναγκαῖον ἡν ἡ εἴξαντας εὐθὺς τοῖς πέλας ὑπακοῦσαι ή κινδυνεύσαντας περιγενέσθαι, ὁ φυγών τὸν κίνδυνον τοῦ 2 ὑποστάντος μεμπτότερος. καὶ ἐγώ μὲν ὁ αὐτός εἰμι καὶ ούκ εξίσταμαι ύμεις δε μεταβάλλετε, επειδή ξυνέβη ύμιν πεισθήναι μέν απεραίοις, μεταμέλειν δε παπουμένοις, παι τον ξμόν λόγον εν τῷ ὑμετέρω ἀσθενεῖ τῆς γνώμης μὴ ὀρθὸν φαίνεσθαι, διότι τὸ μὲν λυποῦν ἔχει ἦδη τὴν αἴσθησιν ἔχάστω, τῆς δὲ ώφελίας ἄπεστιν ἔτι ἡ δήλωσις ἄπασι, καὶ μεταβολης μεγάλης, και ταύτης εξ όλίγου, εμπεσούσης τα-3 πεινη ύμῶν η διάνοια έγκαρτερεῖν ἃ έγνωτε. δουλοῖ γὰρ φρόνημα τὸ αἰφνίδιον καὶ ἀπροσδόκητον καὶ τὸ πλείστφ παραλόγφ ξυμβαῖνον· ὁ ὑμῖν¹) πρὸς τοῖς ἄλλοις οὐχ ἥκιστα καὶ κατὰ τὴν νόσον γεγένηται. δμως δὲ πόλιν μεγάλην οἰχοῦντας καὶ ἐν ἦθεσιν ἀντιπάλοις αὐτῆ τεθραμμένους χρεών καὶ ξυμφοραῖς ταῖς μεγίσταις ἐθέλειν ὑφίστασθαι καὶ τὴν άξιωσιν μη άφανίζειν (εν τσω γάρ οι άνθρωποι δικαιοῦσι της τε ύπαρχούσης δόξης αιτιᾶσθαι δστις μαλακία ελλείπε καὶ τῆς μὴ προσηκούσης μισεῖν τὸν θρασύτητι ὀρεγόμενον), άπαλγήσαντας δε τὰ ζδια τοῦ χοινοῦ τῆς σωτηρίας ἀντιλαμβάνεσθαι.

62 ,, Τὸν δὲ πόνον τὸν κατὰ τὸν πόλεμον, μὴ γένηται τε πολὺς καὶ οὐδὲν μᾶλλον περιγενώμεθα, ἀρκείτω μὲν ὑμὶν καὶ ἐκεῖνα ἐν οἰς ἄλλοτε πολλάκις γε δὴ ἀπέδειξα οὐκ ὀρθῶς αὐτὸν ὑποπτευόμενον, δηλώσω δὲ καὶ τόδε, ὅ μοι δοκεῖτε οὕτ' αὐτοὶ πώποτε ἐνθυμηθῆναι ὑπάρχον ὑμῖν μεγέθους 2 πέρι ἐς τὴν ἀρχὴν οὕτ' ἐγὼ ἐν τοῖς πρὶν λόγοις οὐδ' ᾶν νῦν ἔχρησάμην κομπωδεστέραν ἔχοντι τὴν προσποίησιν, εἰ μὴ καταπεπληγμένους ὑμᾶς παρὰ τὸ εἰκὸς ἑώρων. οἴεσθε

<sup>2)</sup> pr ήμίο mit mehreren, darunter auch guten Hdschrr.

zum Rriege bestimmen ließet, weil ihr glaubtet bag mir auch nur einigermaßen mehr als Andern diese Eigenschaften beiwohnen, so mochte ich wenigstens ben Tabel unrecht zu thun jest wohl unvertienter Weise ernten. Denn freilich für bie welchen bie Wahl freis 61 gestellt ift, intem fie im Uebrigen gludlich find, ift es ein großer Unverstand Krieg zu führen; wenn es aber nothwendig war ents weder nachgebend. sofort Anbern zu gehorchen ober unter Gefahren ben Sieg zu erringen, fo war wer bie Gefahr mied tabelnewerther als wer fich ihr unterzog. Und ich meines Theils bin noch bers 2 selbe und wanke nicht; ihr aber schlaget um, nachdem es euch geschah daß ihr euch dazu bestimmen ließet, als ihr noch unverlest waret, es aber bereut, wo ihr in Roth seid, und daß meine Beweisführung bei eurer Gefinnungeschwäche nicht haltbar erscheint, weil das Belästigende jest ichon für Jeden sich fühlbar macht, das Einleuchten des Bortheils aber Allen noch fern ift, und weil, nachs bem eine große Beränderung, und zwar plöglich, eingebrochen, euer Sinn zu niedrig ift um muthig festzuhalten was ihr beschloffen habt. Denn bas Plötliche und Unerwartete und gegen alle Berechnung 3 Eintretende beugt bas Selbstbewußtsein nieder: und solches hat euch außer in ben andern Dingen ganz vorzüglich auch in ber Rrantheit betroffen. Dennoch aber mußt ihr, Burger eines großen Staates und in ben ihm entsprechenben Grundfagen erzogen, auch ben größten Unfallen euch zu unterziehen bereit fein und euern Ruhm nicht vernichten (benn die Menschen glauben ebensosehr ein Recht zum Tadel gegen ben welcher hinter bem vorhandenen Rufe aus Feigheit zurudbleibt, als jum Saffe gegen ben welcher nach tem ihm nicht gebührenden mit Verwegenheit trachtet zu haben), fondern ihr mußt euer besonderes Weh verschmerzen und fur bie Rettung des Gemeinwohles arbeiten.

"Daß aber von der Anstrengung im Kriege mit Unrecht ge: 62 fürchtet wird, sie möge zu groß werden und wir nichts desto wenisger nicht obsiegen, das habe ich euch zwar schon bei andern Gelez genheiten wiederholt zur Genüge dargethan, doch will ich noch dies Eine hervorheben, was als einen Vorzug für eure Herrschaft rückzsichtlich der Größe weder ihr selbst jemals bedacht zu haben scheint noch ich in meinen frühern Reden erwähnt habe; und auch jest 2 würde ich es nicht anführen, da es einen etwas prahlerischen Ansstrich hat, wenn ich euch nicht über die Gebühr niedergeschlagen sähe.

7

mby guid and generalizate duo meçar rat és présere t Irlent tur, nertu: Et an Srfutebt um to in. Tiat is 12 SHELL DESCRIPTION Buttikers amaren tiere ben **बैंदरर वर्षे प्रदास गरा प्रदेश**ास fran bonifene biebeligeiten ting: Layenme debete u RELAMPIOUS RALINGS TO Bur James er berfeiteter fenfilm. De SIEDWOODEN'S BOLDER BEI DE EINERE Marchan we Lecinetic me PART HER CITTLE CALLED S die Gester 145 Trappiniste myenpebiren. ? mmeinter ONOGE E. Steladirett T Name with Later mar MESSAGE HULLAN Part Paren francis Tungant age amother nature a y naufgerar far ift lague, young for ex TUITOUE.

"Tift te wilden deger. & iven eve 63 THE POLY MOTORS & none from mores die zal dox

i) So k mit seeks den Gebrauche des 1 freques schreibt, an require. 9 g a me Die Ausgaben METERINATURE, BUE Lover fredet sich Heliv. Tres Tebe \* the \$ 52.00

mbt namlich nur bie Buntesgenoffen zu beberrichen, ich aber bof von ben beiben gur Benugung offen liegenden Theilen, mbe und bem Deere, ihr bes einen gang unbebingt bert to bloe foweit the ibn jest befiget, fontern auch wenn ibr weiterer Ausdehnung wollt; und es gibt Reinen ber euch, 3 mit ber jest vorhandenen Starfe eurer Alotte baberfegelt, Jann, weber ein Ronig noch trgent eine Ration ber Bette miglich ericheint mit biefer Macht gar nicht vergleichbar ber Docufer und bee Landes, in benen ihr jest Großes ver-B, haben glanbt; und es ift unbillig fich über biefe Dinge 4 ben, und nicht vielmehr fie in Bergleich ju biefer Dacht Buftgartden und Bierrath bed Helchthume ju betrachten Ingguichaten und ju erfennen bag bie Freiheit, wenn ,wir unfre Unftrengungen retten, bies leicht berftellen wirb, bag un die Anbern unterthan geworben auch bas vorber Be-Richwinden pflegt, und es ift billig und in beiben Begiehungen lechter ale unfre Bater gu geigen, Die es unter Anftrenguns K, wicht ale Erbibeil von Undern gewannen und überbies mann es une ju überliefern (ift es boch ichimpflicher beffen 5 m. bat beraubt zu werden ale, wenn man elwas erwerben Biel nicht zu erreichen), endlich bem Feinde entgegengus Lit nur mit Gelbstachtung, fonbern auch mit Berachtung. Pablerifche Redheit findet fich in Folge gludlicher Unmiffenheit nd bei einem Feigen, Berachtung aber geigt nur ber bud burd Ginficht ben Gegner ju überragen verfraut, mas jest ber Sall ift. Und bem Unternehmungegeift verburgt bem Glude die Ginficht, wenn eine hochherzige Befinnung in ift, einen fichereren Erfolg, und fie verläßt fich weniger Soffnung, beren Rraft fich in ber Doth zeigt, fonbern auf ben porbandenen Mitteln verfahrende Ginficht, beren Borauverlaffiger ift.

ib bie aus ber herrichaft entspringende Achtung ber Stadt, 63 ihr mehr als Alle ftolz seib, mußt ihr billiger Beise bes belfen und nicht die Anstrengungen flieben, oder auch nach ren nicht trachten; und ihr burft nicht glauben nur um ein, Anechtschaft statt Freiheit, zu fampfen, fondern auch Berlust ber herrschaft und um die aus jenem halfe, den während ber herrschaft zugezogen habt, erwachsende Ges

μέν γὰς τῶν ξυμμάχων μόνον ἄςχειν, ἐγώ δὲ ἀποφαίνω δύο μερών των ες χρησιν φανερών, γης και θαλάσσης, του ετέρου ύμας παντός κυριωτάτους όντας, εφ' όσον τε νυν 8 νέμεσθε και ην έπι πλέον βουληθητε και ούκ έστιν δστις τη ὑπαρχούση παρασκευή τοῦ ναυτικοῦ πλέοντας ὑμᾶς οὖτε βασιλεύς χωλύσει οὖτε άλλο οὐδὲν ἔθνος τῶν ἐν τῷ παρόντι. ώστε ου κατά την των οίκιων και της γης χρείαν, ών μεγά-4 λων νομίζετε έστερησθαι, αυτη ή δύναμις φαίνεται οὐδ' είκος χαλέπως φέρειν αὐτων μαλλον ή οὐ κηπίον και έγκαλλώπισμα πλούτου πρός ταύτην νομίσαντας όλιγωρησαι, και γνώναι ελευθερίαν μέν, ην αντιλαμβανόμενοι αὐτης διασώσωμεν, δαδίως ταῦτα ἀναληψομένην, ἄλλων δ' ὑπαπούσασι και τὰ προκεκτημένα ) φιλείν έλασσοῦσθαι, τών τε πατέρων μη χείρους κατ' άμφότερα φανηναι, οδ μετά πόνων και οὐ παρ' ἄλλων δεξάμενοι κατέσχον τε και προσέτι 5 διασώσαντες παρέδοσαν ήμεν αὐτά (αξσχιον δὲ έχοντας άφαιρεθήναι ή πτωμένους άτυχήσαι), λέναι δὲ τοῖς ἔχθροῖς δμόσε μη φρονήματι μόνον, αλλα και καταφρονήματι. αυχημα μέν γὰρ καὶ ἀπὸ ἀμαθίας εὐτυχοῦς καὶ δειλῷ τινι ξγγίγνεται, καταφρόνησις δε δς αν και γνώμη πιστεύη των ξυαντίων προέχειν, δ ήμιν ύπάρχει. και την τόλμαν από της όμοιας τύχης η ξύνεσις έχ τοῦ ὑπερφρονος έχυρωτεραν παρέχεται, ελπίδι τε ήσσον πιστεύει, ής εν τῷ ἀπόρφ ἡ ζοχύς, γνώμη δε από των υπαρχόντων, ής βεβαιοτέρα ή πρόνοια.

68 ,,Τῆς τε πόλεως ὑμᾶς εἰκὸς τῷ τιμωμένῳ ἀπὸ τοῦ ἄρχειν, ῷ ὑπὲρ ἄπαντας²) ἀγάλλεσθε, βοηθεῖν, καὶ μὴ φεύγειν τοὺς πόνους ἢ μηδὲ τὰς τιμὰς διώκειν μηδὲ νομίσαι περὶ ἐνὸς μόνου, δουλείας ἀντ' ἐλευθερίας, ἀγωνίζεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἀρχῆς στερήσεως καὶ κινδύνου ὧν ἔν τῆ ἀρχῆ

1) So k mit sechs geringeren Hdschrr., aber dem Gedanken und dem Gebrauche des Thuk., der auch sonst immer κέκτημα, nicht ἔκτημα, schreibt, angemessen. b aus den besten Hdschr. προσεκτημένα, p g a προσκεκτημένα, eine Hdschr. προεκτημένα.

2) Die Ausgaben mit den meisten Hdschrr. Φπερ απαντες. Die aufgenommene, auch von Krüger und Poppo für passender erklärte Lesart findet sich in dem Italus, zwei Parisini und bei Dionys. Halic. Den Uebergang zur Vulg. zeigen drei sehr gute Hdschrr., welche ψ ὑπλρ ἄπαντες haben.

Ihr glaubt nämlich nur die Bundesgenoffen zu beherrschen, ich aber erklare bag von ben beiben zur Benutung offen liegenden Theilen, bem Lande und dem Meere, ihr bes einen ganz unbedingt herr seid, nicht blos soweit ihr ihn jest besitzet, sondern auch wenn ihr es in weiterer Ausbehnung wollt; und es gibt Reinen ber euch, 3 wenn ihr mit ber jest vorhandenen Starke eurer Flotte baberfegelt, hindern fann, weber ein König noch irgend eine Nation der Jests zeit. Folglich erscheint mit dieser Macht gar nicht vergleichbar der Besitz der Häuser und des Landes, in denen ihr jest Großes vers loren zu haben glaubt; und es ift unbillig fich über biefe Dinge 4 zu betrüben, und nicht vielmehr fie in Vergleich zu bieser Macht als ein Luftgärtchen und Zierrath bes Reichthums zu betrachten und geringzuschäßen und zu erkennen baß bie Freiheit, wenn iwir fie burch unfre Unftrengungen retten, dies leicht herstellen wird, baß aber benen bie Andern unterthan geworben auch bas vorher Beseffene zu schwinden pflegt, und es ift billig uns in beiden Beziehungen nicht schlechter als unfre Bater zu zeigen, bie es unter Anftrenguns gen und nicht als Erbtheil von Andern gewannen und überdies bewahrten um es uns zu überliefern (ift es boch ichimpflicher beffen 5 was man hat beraubt zu werden als, wenn man etwas erwerben will, fein Biel nicht zu erreichen), endlich bem Feinde entgegenzugehn nicht nur mit Selbstachtung, sondern auch mit Berachtung. Denn prahlerische Recheit findet fich in Folge glucklicher Unwiffenheit wohl auch bei einem Feigen, Berachtung aber zeigt nur ber welcher auch burch Einsicht ben Gegner zu überragen vertraut, was bei uns jest ber Fall ift. Und dem Unternehmungsgeist verbürgt bei gleichem Glücke die Einsicht, wenn eine hochherzige Gefinnung vorhanden ist, einen sichereren Erfolg, und sie verläßt sich weniger auf die Hoffnung, beren Kraft sich in der Noth zeigt, sondern auf die nach ben vorhandenen Mitteln verfahrende Ginficht, deren Bors aussicht zuverlässiger ift.

"Und die aus der Herrschaft entspringende Achtung der Stadt, 63 auf die ihr mehr als Alle stolz seid, müßt ihr billiger Weise bes wahren helsen und nicht die Anstrengungen sliehen, oder auch nach den Ehren nicht trachten; und ihr dürft nicht glauben nur um eins allein, Knechtschaft statt Freiheit, zu kämpsen, sondern auch um den Verlust der Herrschaft und um die aus jenem Hasse, den ihr euch während der Herrschaft zugezogen habt, erwachsende Ges

ἀπήχθεσθε. ής οὐδ' ἐχστῆναι ἔτι ὑμῖν ἔστιν, εἴ τις καὶ τόδε 2 εν τῷ παρόντι δεδιώς ἀπραγμοσύνη ἀνδραγαθίζεται. τυραννίδα γὰρ ἤδη ἔχετε αὐτήν, ἣν λαβεῖν μὲν ἄδικον δοκεῖ εἰναι, ἀφεῖναι δὲ ἐπικίνδυνον. τάχιστ' ἄν τε πόλιν οί τοιούτοι έτερους τε πείσαντες απολέσειαν και εί που επί σφων αὐτων αὐτόνομοι ολκήσειαν τὸ γὰρ ἄπραγμον οὐ σώζεται μη μετά τοῦ δραστηρίου τεταγμένον, οὐδὲ ἐν ἀρχούση πόλει ξυμφέρει, αλλ' εν υπηκόφ, ασφαλώς δουλεύειν. 64 Υμείς δε μήτε ύπο των τοιωνδε πολιτών παράγεσθε μήτε ξμε δι' δργης έχετε, ώ και αὐτοι ξυνδιέγνωτε πολεμεῖν, εί και ξπελθόντες οι εναντίοι έδρασαν απερ είκος ήν μη έθελησάντων υμών υπακούειν, ξπιγεγένηται τε πέρα ών προσεδεχόμεθα ή νόσος ήδε, πραγμα μόνον δή τῶν πάντων ελ-2 πίδος χρεϊσσον γεγενημένον. και δι' αὐτὴν οἰδ' ὅτι μέρος τι μαλλον έτι μισουμαι, οὐ δικαίως, εὶ μὴ καὶ ὅταν παρὰ λόγον τι εὖ πράξητε έμοι ἀναθήσετε : φέρειν τε χρή τά τε δαιμόνια άναγχαίως τά τε άπὸ τῶν πολεμίων ἀνδρείως: ταῦτα γὰρ ἐν ἔθει τῆδε τῆ πόλει πρότερόν τε ἢν νῦν τε μὴ 3 εν ύμιν κωλυθη. γνώτε δε όνομα μεγιστον αὐτην έχουσαν εν πασιν ανθρώποις δια το ταις ξυμφοραις μη είχειν, πλειστα δε σώματα και πόνους αναλωκέναι πολέμω, και δύναμιν μεγίστην δη μέχρι τοῦδε κεκτημένην, ής ές αίδιον τοῖς ξπιγιγνομένοις, ην και νυν υπενδωμέν ποτε (πάντα γαρ πέφυκε και ελασσούσθαι), μνήμη καταλελείψεται, Έλλήνων τε ότι Ελληνες πλείστων δη ήρξαμεν και πολέμοις μεγίστοις αντέσχομεν πρός τε ξύμπαντας και καθ' έκαστους, πόλιν τε 4 τοῖς πᾶσιν εὖπορωτάτην καὶ μεγίστην ῷκήσαμεν. ταῦτα ὁ μὲν ἀπράγμων μέμψαιτ' ἄν, ὁ δὲ δρᾶν τι βουλόμενος και αὐτὸς ζηλώσει εί δέ τις μη κέκτηται, φθονήσει. τό δε μισείσθαι και λυπηρούς είναι έν τῷ παρόντι πᾶσι μεν ύπηρξε δή δσοι ετεροί ετέρων ήξιωσαν άρχειν. δστις

fahr. Und biese konnt ihr nicht einmal mehr aufgeben, wenn etwa Jemand, in ben gegenwärtigen Umftanben furchtsam, aus Liebe gur Ruhe auch bazu in einer Anwandlung von Edelmuth schreiten wollte; benn als Gewaltherrschaft befiget ihr biefelbe bereits, beren 2 fich zu bemächtigen ungerecht, fie aber aufzugeben gefährlich scheint. Sehr fcnell wurden folche Menschen, sowohl wenn fie es Unbern einrebeten, als auch wenn fie wo für fich felbst unabhängig wohnten, einen Staat ju Grunde richten; benn bie Unthatigfeit erhalt fich nicht, wenn ihr nicht bie Entschloffenheit zum Sandeln zur Seite fteht, und fie ift nicht in einem herrschenden Staate ersprieße lich, fonbern nur in einem abhängigen, um gefahrlos zu gehorchen. Ihr aber laffet euch weber von folden Burgern verführen noch heget 64 gegen mich, mit bem ihr ja felbst ben Krieg zusammen beschloffet, Born, wenn auch bie Feinde eingefallen find und gethan haben was zu vermuthen ftanb, ba ihr euch nicht unterwerfen wolltet, und auch außer dem was wir erwarteten noch biefe Krankheit uns betroffen hat, ein allein von Allem über jebe Berechnung gestiegenes Ereigniß. Und um tiefer Rranfheit willen werde ich, ich weiß es, 2 noch ein gutes Theil mehr gehaßt, gang mit Unrecht, ihr mußtet benn, fobald ihr einmal wider Erwarten Glud habt, auch das mir juschreiben wollen. Ertragen mußt ihr bie gottlichen Schickungen mit Ergebung in bie Nothwendigfeit, ben Feindesbruck mit Mans nesfinn; benn bies mar fruber Grundfat in biefer Ctabt und moge jest an euch nicht zu Schanden werben. Erfennet aber baß fie ben größten Ruhm unter allen Bolfern befitt, weil fie bem Unglude 3 nicht weicht und am meiften Menschenleben und Anftrengungen bem Rriege geopfert, und bag fie bie größte Dacht bis jest erwors ben hat, beren Andenken, wenn wir auch jest einmal etwas nachs laffen sollten (benn Alles ift ja bazu bestimmt auch wieder abzunehmen), auf ewig ber Nachwelt verbleiben wirb, bag wir als Bellenen über bie allermeiften Bellenen herrichten, bie furchtbarften Rriege gegen Alle wie gegen Einzelne aushielten und bie mit allen Dingen am reichlichsten ausgestattete und größte Stadt bewohnten. Freilich murbe bies jener Unthätige tadeln, wer aber etwas volls 4 bringen will, ber wird bem ebenfalls nacheifern, und wenn einer es nicht besitt, wird er es beneiben. Gehaft zu werben aber und für ben Augenblick läftig zu fein begegnet ja Allen bie je über An= bere zu herrschen fich berufen fühlten; wer aber um ber bochften

ζοντάς τε και τὸ ναυτικὸν θεραπεύοντας και ἀρχὴν μὴ ἐπικτωμένους εν τῷ πολέμφ μηδε τῆ πόλει κινδυνεύοντας έφη περιέσεσθαι οι δε ταυτά τε πάντα ες τουναντίον ξπραξαν παὶ ἄλλα ἔξω τοῦ πολέμου δοχοῦντα είναι κατὰ τὰς ἰδίας φιλοτιμίας και ζόια κέρδη κακώς ές τε σφάς αὐτοὺς και τοὺς ξυμμάχους ξπολίτευσαν, ἃ κατορθούμενα μέν τοῖς Ιδιώταις τιμή και ώφελία μαλλον ήν, σφαλέντα δε τη πόλει ες τον 5 πόλεμον βλάβη καθίστατο. αϊτιον δ' ην ὅτι ἐκεῖνος μὲν δυνατός ων τῷ τε ἀξιώματι και τῆ γνώμη, χρημάτων τε διαφανώς αδωρότατος γενόμενος, κατείχε το πληθος έλευθέρως, και οὐκ ἢγετο μᾶλλον ὑπ' αὐτοῦ ἢ αὐτὸς ἢγε, διὰ τὸ μη κτώμενος έξ οὐ προσηκόντων την δύναμιν προς ήδονήν τι') λέγειν, αλλ' ἔχων ἐπ' ἀξιώσει καὶ πρὸς ὀργήν τι ἀντει-6 πείν. ὁπότε γοῦν αἴσθοιτό τι αὐτοὺς παρὰ καιρὸν ὕβρει θαρσούντας, λέγων κατέπλησσεν έπλ τὸ φοβείσθαι, καὶ δεδιότας αὐ ἀλόγως ἀντικαθίστη πάλιν ἐπὶ τὸ θαρσεῖν. ἐγίγνετό τε λόγφ μεν δημοχρατία, ξργφ δε ύπο τοῦ πρώτου ἀνδρὸς άρχή. οἱ δὲ υστερον ἴσοι αὐτοὶ μᾶλλον πρὸς ἀλλήλους ὄντες και δρεγόμενοι τοῦ πρῶτος ξκαστος γίγνεσθαι ετράποντο 7 καθ' ἡδονὰς τῷ δήμο και τὰ πράγματα ενδιδόναι. Εξ ών άλλα τε πολλά, ώς έν μεγάλη πόλει και ἀρχὴν ἐχούση, ἡμαρτήθη και ὁ ἐς Σικελίαν πλοῦς, ες²) οὐ τοσοῦτον γνώμης άμάρτημα ήν πρὸς οῦς ἐπήεσαν, ὅσον οἱ ἐκπέμψαντες οὐ τὰ πρόσφορα τοῖς οἰχομένοις ἐπιγιγνώσχοντες, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας διαβολὰς περί τῆς τοῦ δήμου προστασίας τά τε έν τῷ στρατοπέδφ ἀμβλύτερα ἐποίουν καὶ τὰ περὶ τὴν πόδλιν πρώτον εν αλλήλοις εταράχθησαν. σφαλέντες δ' εν Σιπελία αλλη τε παρασκευή και τοῦ ναυτικοῦ τῷ πλείονι μορίο και κατὰ τὴν πόλιν ἤδη ἐν στάσει ὄντες ὅμως τρία μὲν ἔτη άντείχον τοίς τε πρότερον υπάρχουσι πολεμίοις καλ τοίς ἀπὸ Σικελίας μετ' αὐτῶν καὶ τῶν ξυμμάχων ἔτι τοῖς πλείοσιν άφεστηχόσι, Κύρφ τε υστερον βασιλέως παιδί προσγενομένφ,

<sup>1)</sup> k klammert 71 ein wegen des sonstigen Sprachgebrauchs und weil es bei Aristides sehlt.

<sup>2)</sup> b klammert ős ein.

für die Flotte gut forgten, feine neue Berrichaft im Rriege bagu erwurben und die Stadt nicht aufs Spiel festen, wurden fle obslegen; sie aber machten nicht nur bies Alles umgekehrt, sondern ergriffen auch aus Privat-Chrgeiz und Privat-Gewinnsucht sowohl gegen fich felbst als gegen die Bundesgenoffen schlechte, bem Kriegszwede fremd erscheinende Dagregeln, bie, wenn fie gelangen, mehr ben Einzelnen Ehre und Nuten brachten, wenn fle aber fehlichlugen, bem Staate in Bezug auf ben Krieg jum Schaben gereichten. Der Grund bavon war daß jener, machtig durch sein Ansehn und 5 feine Rlugheit und durch Geld entschieden gang unbeftechlich erfunben, bas Bolt unabhängig beherrschte und nicht sowohl von ihm geleitet wurde als es selbst leitete, weil er, seine Dacht nicht aus ungehörigen Quellen schöpfend, nie nach bem Munbe rebete, fondern, dieselbe mit perfonlicher Achtung vereinigend, auch einmal mit heftigkeit widersprach. Sobald er benn nun merkte daß fie jur 6 Unzeit aus Uebermuth voll Selbstvertrauen waren, schlug er fie burch seine Worte zur Furcht nieder; und wenn fie anderseits grundlose Beforgniffe hegten, fo führte er fie wieder jum Selbftvertrauen jurud. So bestand zwar bem Namen nach Demofratie, bem Wesen nach aber eine Beherrschung burch ben erften Mann. Seine Rachfolger aber, einander mehr gleich ftebend und Jeder der Erfte zu werden bemüht, schlugen die Richtung ein dem Volke auch die Staatsverwaltung nach Wunsch in Die Banbe zu geben. Daraus 7 entsprangen, als in einer großen und herrschenden Stadt, nicht nur viele andere Fehler, sondern auch der Seezug nach Sicilien, ber nicht sowohl ein Fehler ber Einsicht in Betreff berer gegen die man zog war, als vielmehr die Aussender, indem fie nachher nicht die den Ausgezogenen erfprießlichen, fondern folche Beichluffe faßten, Die aus perfonlichen Rabalen wegen der Oberleitung des Bolfs hervorgiengen, fowohl die Thatigfeit im Lager labmten als auch im Innern des Staates zuerst unter einander in Wirren geriethen. Db= 8 gleich fie aber in Sicilien fowohl andere Kriegsmittel als auch ben größeren Theil der Flotte einbußten und in der Stadt bereits im Barteifampf lagen, hielten fie fich bennoch brei Jahre lang gegen bie früher vorhandenen Feinde und gegen bie mit jenen verbundenen Sicilier und außerbem gegen bie Mehrzahl ber Bunbesgenoffen, welche abgefallen waren, so wie auch gegen ben später hinzugekom= menen Apros, ben Sohn bes Königs, welcher ben Beloponnesiern

δτι καὶ πρὸ τούτων τὰ τῆς Ποτιδαίας καὶ τῶν ἔπὶ Θράκης πάντ' ἔφαίνετο πράξας, ἀκρίτους καὶ βουλομένους ἔστιν α εἰπεῖν αὐθημερὸν ἀπέκτειναν πάντας καὶ ἐς φάραγγας ἐσέβαλον, δικαιοῦντες τοῖς αὐτοῖς ἀμύνεσθαι οἰσπερ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι ὑπῆρξαν, τοὺς ἐμπόρους οῦς ἔλαβον ᾿Αθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων ἐν ὁλκάσι περὶ Πελοπόννησον πλέοντας δἀποκτείναντες καὶ ἐς φάραγγας ἐς βαλόντες. πάντας γὰρ δὴ κατ' ἀρχὰς τοῦ πολέμου οἱ Λακεδαιμόνιοι ὅσους λάβοιεν ἐν τῆ ἐθαλάσση ὡς πολεμίους διέφθειρον, καὶ τοὺς μετὰ ᾿Αθηναίων ξυμπολεμοῦντας καὶ τοὺς μηδὲ μεθ' ἔτέρων.

Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους, τοῦ θέρους τελευτῶντος, 68 και Αμπρακιώται αὐτοί τε και τῶν βαρβάρων πολλοὺς ἀνα-στήσαντες ἐστράτευσαν ἐπ' Άργος τὸ Άμφιλοχικὸν και τὴν άλλην Αμφιλοχίαν. ἔχθοα δὲ πρὸς τοὺς Αργείους ἀπὸ τοῦδε 2 αὐτοῖς ἤρξατο πρῶτον γενέσθαι. Αργος τὸ Αμφιλοχικὸν και Αμφιλοχίαν την άλλην έκτισε μετά τὰ Τρωικά οἴκαδε άναχωρήσας και οὐκ ἀρεσκόμενος τῆ ἐν ἔλργει καταστάσει Αμφιλοχος ὁ Αμφιάρεω Εν τῷ Αμπρακικῷ κόλπω, ὁμώνυμον τη ξαυτοῦ πατρίδι Άργος ὀνομάσας. καὶ ην ἡ πόλις αΰτη μεγίστη της Αμφιλοχίας και τούς δυνατωτάτους είχεν οική-3 τορας. ὑπὸ ξυμφορῶν δὲ πολλαῖς γενεαῖς ὕστερον πιεζόμενοι Άμπραχιώτας ομόρους όντας τη Άμφιλοχική ξυνοίχους ξπηγάγοντο, και ήλληνίσθησαν ) την νῦν γλῶσσαν τότε πρῶτον ἀπὸ τῶν Ἀμπρακιωτῶν ξυνοικησάντων οί δὲ ἄλλοι 4 Άμφιλοχοι βάρβαροί είσιν. Εκβάλλουσιν οὐν τοὺς Άργείους οξ Άμπρακιῶται χρόνφι και αὐτοί ἴσχουσι τὴν πόλιν. οξ δὲ Αμφίλοχοι γενομένου τούτου διδόασιν ξαυτούς Ακαρνασι, και προσπαρακαλέσαντες άμφότεροι Αθηναίους, ο αὐτοῖς Φορμίωνά τε στρατηγόν ξπεμιμαν και ναῦς τριάκοντα, ἀφιχομένου δέ²) τοῦ Φορμίωνος αίροῦσι χατὰ χράτος Αργος και τούς Άμπρακιώτας ήνδραπόδισαν, κοινή τε ψκησαν αὐτὸ 5 Άμφιλοχοι καὶ Ακαρνάνες. μετά δὲ τοῦτο ἡ ξυμμαχία εγένετο πρώτον Αθηναίοις και Ακαρνάσιν. οι δε Αμπρακιώται

<sup>&#</sup>x27;) b a ελληνίσθησαν mit allen Handschrr., doch s. Lobeck zu Phryn. p. 380.

²) k [ðè]. ðé dient wohl zur Verbindung der beiden Participien

in Potida und den Thrakischen Gegenden alle geleitet hatte, sie ohne Urtheilsspruch und obgleich sie noch Einiges sagen wollten, an selbigem Tage alle und warfen sie in Gruben, da sie sich berechtigt glaubten mit derselben Behandlung zu vergelten womit auch die Lakedämonier angefangen hatten, als sie die Kausseute, welche ihnen aus Athen und den verbündeten Staaten, auf Frachtschiffen um den Peloponnes sahrend, in die Hände gefallen, tödteten und in Gruben warfen. Denn zu Ansang des Krieges brachten die La-5 sedämonier Alle deren sie auf dem Meere habhaft wurden als Feinde um, sowohl die auf Athens Seite Kämpfenden als auch die Neustralen.

Um bieselbe Zeit, zu Ende bes Sommers, machten auch bie 68 Amprakioter mit ihren eigenen Truppen und vielen Barbaren bie fie aufgeboten hatten einen Bug gegen bas Amphilochische Argos und bas übrige Amphilochia. Ihre Feindschaft aber gegen bie Argeier nahm von folgendem Umftande den ersten Anfang. Das Am=2 philochische Argos, sowie auch das übrige Amphilochia, hatte Amphilochos, bes Amphiareos Sohn, als er nach bem Troischen Kriege nach Sause zurudgefehrt und mit bem Buftand in Argos nicht zufrieden war, am Amprakischen Meerbusen angelegt und gleich feiner Baterstadt Argos genannt. Und es war biefe Stadt bie größte in Amphilochia und hatte bie machtigsten Bewohner. Biele Genes 3 rationen fpater aber von Unglucksfällen bebrangt, jogen fie bie an bas Amphilochische angrenzenden Amprafioter als Mitbewohner an fich und erhielten bamale erft burch Gellenistrung ihre jetige Sprache von den mit ihnen zusammenwohnenden Amprafiotern; die übrigen Amphilocher aber find Barbaren. Nach einiger Zeit nun vertreiben 4 Die Amprafioter Die Argeier und behalten Die Stadt allein. Amphilocher aber begeben fich, als dies geschehen war, in den Schut ber Afarnaner, und nachbem beibe bie Athener gur Gulfe gerufen hatten, welche ihnen ben Phormion als Feldherrn und 30 Schiffe schickten, und Phormion angekommen war, nahmen sie Argos mit Sturm, machten die Amprafioter ju Sclaven und es ließen fich Amphilocher und Afarnaner gemeinschaftlich bort nieber. Hierauf ward zuerst bas Bunbniß zwischen ben Athenern und 5 Afarnanern geschloffen. Die Amprafioter aber hegten ihre Feind= προσπαρακαλέσαντες und αφικομένου. b setzt nach τριάκοντα ein Punktum.

την μέν έχθραν ες τους Αργείους ἀπὸ τοῦ ἀνδραποδισμοῦ σφῶν αὐτῶν πρῶτον ἐποιήσαντο, ὕστερον δὲ ἐν τῷ πολέμφ τήνδε την στρατείαν ποιοῦνται αὐτῶν τε καὶ Χαόνων καὶ ἄλλων τινῶν τῶν πλησιοχώρων βαρβάρων ἐλθόντες τε πρὸς τὸ Άργος τῆς μὲν χώρας ἐκράτουν, τὴν δὲ πόλιν ὡς οὐκ ἐδύναντο ἐλεῖν προσβαλόντες, ἀπεχώρησαν ἐπὸ οἴκου καὶ διελύθησαν κατὰ ἔθνη. τοσαῦτα μὲν ἐν τῷ θέρει ἐγένετο.

- Τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου χειμῶνος Αθηναῖοι ναῦς ἔστειλαν εἰκοσι μὲν περὶ Πελοπόννησον καὶ Φορμίωνα στρατηγόν, δς ὁρμώμενος ἐκ Ναυπάκτου φυλακὴν εἰχε μήτ' ἐκπλεῖν ἐκ Κορίγθου καὶ τοῦ Κρισαίου κόλπου μηδένα μήτ' ἐσπλεῖν, ἐτέρας δὲ ἔξ ἐπὶ Καρίας καὶ Λυκίας καὶ Μελήσανδρον στρατηγόν, ὅπως ταῦτά τε ἀργυρολογῶσι καὶ τὸ ληστικὸν τῶν Πελοποννησίων μὴ ἔῶσιν αὐτόθεν ὁρμώμενον βλάπτειν τὸν πλοῦν τῶν ὁλκάδων τῶν ἀπὸ Φασήλιδος καὶ Φοινίκης καὶ τῆς ἐκεῖθεν ἡπείρου. ἀναβὰς δὲ στρατιὰ Αθηναίων τε τῶν ἀπὸ τῶν νεῶν καὶ τῶν ξυμμάχων ἐς τὴν Λυκίαν ὁ Μελήσανδρος ἀποθνήσκει καὶ τῆς στρατιὰς μέρος τι διέφθειρε νικηθείς μάχη.
- 70 Τοῦ δ΄ αὐτοῦ χειμῶνος οἱ Ποτιδαιᾶται ἐπειδὴ οὐκέτι ἐδύναντο πολιορκούμενοι ἀντέχειν, ἀλλ' αἵ τε ἐς τὴν ἀττικὴν ἐσβολαὶ Πελοποννησίων οὐδὲν μᾶλλον ἀπανίστασαν τοὺς ἀθηναίους, ὅ τε σῖτος ἐπελελοίπει, καὶ ἄλλα τε πολλὰ ἐπεγεγένητο αὐτόθι ἤδη βρώσεως πέρι ἀναγκαίας και τινες καὶ ἀλλήλων ἐγέγευντο, οῦτω δὴ λόγους προσφέρουσι περὶ ξυμβάσεως τοῖς στρατηγοῖς τῶν ἀθηναίων τοῖς ἐπὶ σφίσι τεταγμένοις, ξενοφῶντί τε τῷ Εὐριπίδου καὶ Ἑστιοδώρῳ τῷ λριστοκλείδου καὶ Φανομάχῳ τῷ Καλλιμάχου. οἱ δὲ προσεδέξαντο, ὁρῶντες μὲν τῆς στρατιᾶς τὴν ταλαιπωρίαν ἐνχωρίω χειμερινῷ, ἀναλωκυίας τε ἤδη τῆς πόλεως δισχίλια τάλαντα ἐς ¹) πολιορκίαν. ἐπὶ τοῖσδε οὐν ξυνέβησαν, ἐξελθεῖν αὐτοὺς καὶ παῖδας καὶ γυναϊκας καὶ τοὺς ἐπικούρους ξὺν ἐνὶ ἱματίω, γυναῖκας δὲ ξὺν δυοῖν, καὶ ἀργύριόν τι ὁητὸν ἔχοντας ἐφόδιον. καὶ οἱ μὲν ὑπόσπονδοι ἐξῆλθον ἐπὶ

<sup>: 1)</sup> So b2 p2 k mit vielen und sehr guten Hdschrr.; p1 a  $\xi \in [\tau \dot{\eta} \nu]$ , b1 g  $\xi \in \tau \dot{\eta} \nu$ .

schaft gehen die Argeier zuerst wegen dieses Berkauss der Ihrigen als Sclaven, später aber, in diesem Kriege, machten sie diesen Zug theils mit eigenen Truppen theils mit Chaonern und einigen and dern der benachbarten Barbaren; und nach Argos gekommen bes mächtigten sie sich zwar des Landes, da sie die Stadt aber die sie angriffen nicht zu nehmen vermochten, so zogen sie nach Hause ab und lösten sich nach den einzelnen Stämmen auf. So viel geschah im Sommer.

Im folgenden Winter aber schickten die Athener zwanzig Schiffe 69 um den Peloponnes herum unter Anführung des Phormion, welcher von Naupaktos aus dafür zu wachen hatte daß von Korinth und dem Krifäischen Busen her weder Jemand aus noch einfahre, sechs andere aber nach Karien und Lykien unter Anführung des Mezlesandros, theils um in diesen Gegenden Geld einzutreiben, theils um die Kaper der Peloponnesier abzuhalten, von dort auslausend die Fahrt der von Phaselis, Phönike und dem dortigen Festlande kommenden Lastschiffe zu beeinträchtigen. Nachdem aber Melesanzbros mit einem aus den Athenern von den Schiffen und aus den Bundesgenossen gebildeten Herre nach Lykien hinausgezogen war, siel er und verlor, in einer Schlacht besiegt, einen ziemlichen Theil des Heeres.

In bemfelben Winter richteten bie Potibaaten, ba fie bie Be= 70 lagerung nicht mehr aushalten konnten, sonbern die Einfalle ber Peloponnefier in Attifa die Athener um nichts mehr zum Ab= zug bewogen, der Proviant ausgegangen war und sowohl vieles Andere schon bort vorgekommen war in Bezug auf Dinge welche bie Noth zu genießen zwang, als auch Einige fogar fich gegenseitig angegeffen hatten — ba richteten fie benn Borschläge wegen einer Uebereinfunft an bie gegen fie aufgestellten Athenischen Felbherren Xenophon, des Euripides, Hestivdoros, tes Aristofleides, und Pha= nomaches, bes Kallimachos Sohn. Diefe aber nahmen fie an, indem fie 2 bie Beschwerben bes heeres in ber rauhen Gegend fahen, und weil ber Staat bereits 2000 Talente für die Belagerung verausgabt hatte. Sie schloffen also ein Abkommen auf folgende Bedingungen, daß bie Bewohner, ihre Kinder, Weiber und Bulfstruppen mit einem Rleide, die Weiber jedoch mit zweien, und mit einer festgesetten Summe als Reisegeld abziehen follten. So zogen biefe unter bem Schute bes Bertrages nach Chalfibife ab und wohin Jeder konnte;

- 3 την Χαλκιδικήν και ξκαστος ή εδύνατο. Άθηναῖοι δέ τούς τε στρατηγούς ξπητιάσαντο δτι άνευ αὐτῶν 1) ξυνέβησαν (ξνόμιζον γὰρ ἂν κρατῆσαι τῆς πόλεως ή ξβούλοντο) καὶ ΰστερον εποίχους εαυτων επεμψαν ες την Ποτίδαιαν και κατώπισαν. ταῦτα μεν εν τῷ χειμῶνι εγένετο, καὶ τὸ ²) δεύτερον έτος ετελεύτα τῷ πολέμφ τῷδε ον Θουχυδίδης ξυνέγραψεν.
- Τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου θέρους οἱ Πελοποννήσιοι καὶ οἱ 71 ξύμμαχοι ες μεν την Αττικήν ούκ εσεβαλον, εστράτευσαν δ' ξπὶ Πλάταιαν ἡγεῖτο δὲ Αρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου, Λακεδαιμονίων βασιλεύς και καθίσας τὸν στρατὸν ἔμελλε δηώσειν την γην οί δε Πλαταιής εύθυς πρέσβεις πέμιμαντες πρός 2 αὐτὸν ἔλεγον τοιάδε ,, Αρχίδαμε καὶ Λακεδαιμόνιοι, οὐ δίκαια ποιείτε οὐδο ἄξια οὖτε ὑμῶν οὖτε πατέρων ὧν ἐστε, ξς γῆν τὴν Πλαταιῶν 3) στρατεύοντες. Παυσανίας γὰο δ Κλεομβρότου, Λακεδαιμόνιος, έλευθερώσας την Ελλάδα ἀπὸ των Μήδων μετά Ελλήνων των έθελησάντων ξυνάρασθαι τὸν κίνδυνον τῆς μάχης ἣ παρ' ἡμῖν ἐγένετο, θύσας ἐν τῆ Πλαταιῶν ἀγορῷ Διὶ ἐλευθερίφ ἱερὰ καὶ ξυγκαλέσας πάντας τούς ξυμμάχους ἀπεδίδου Πλαταιεῦσι γῆν καὶ πόλιν τὴν σφετέραν έχοντας αὐτονόμους ολκείν, στρατεῦσαί τε μηδένα ποτε αδίχως επ' αὐτοὺς μηδ' επι δουλεία ει δε μή, αμύνειν 3 τους παρόντας ξυμμάχους κατά δύναμιν. τάδε μεν ήμιν πατέρες οι υμέτεροι έδοσαν άρετης ένεκα και προθυμίας της έν ξπείνοις τοῖς χινδύνοις γενομένης, ὑμεῖς δὲ τἀναντία δρᾶτε. μετα γαρ Θηβαίων των ήμιν έχθιστων έπι δουλεία τη ήμετερα ήχετε. μάρτυρας δε θεούς τούς τε όρχίους τότε γενομένους ποιούμενοι καλ τοὺς ὑμετέρους πατρώους καλ ἡμετέρους έγχωρίους, λέγομεν ύμιν την γην την Πλαταιίδα μη άδιχείν μηδέ παραβαίνειν τους δρχους, έᾶν δὲ ολχεῖν αὐτονόμους καθάπερ Παυσανίας έδικαίωσεν."
- Τοσαύτα εὶπόντων Πλαταιῶν Αρχίδαμος ὑπολαβών εἰπε· **72** ,, Δίzαια λέγετε, ω ἄνθρες Πλαταιῆς, ῆν ποιῆτε ὁμοῖα τοῖς λόγοις. καθάπερ γὰρ Παυσανίας ὑμῖν παρέδωκεν, αὐτοί τε αὐτονομεῖσθε καὶ τοὺς ἄλλους ξυνελευθεροῦτε ὅσοι μετα-

 <sup>1)</sup> b2 k αὐτῶν, wohl unnöthig.
 2) k [τὸ], weil in den übrigen Stellen der Artikel nicht steht.

die Athener aber tabelten die Feldherren, daß sie ohne Vollmacht 3 von ihnen den Vertrag geschlossen hatten (benn sie glaubten, sie hätten der Stadt Herr werden können wie sie es wünschten), und sandten später aus ihrer Mitte Ansiedler nach Potidäa und bevölsterten es. Dies geschah im Winter, und es endigte das zweite Jahr dieses Krieges den Thukhdides beschrieb.

Im folgenden Sommer aber fielen bie Beloponnefier und ihre 71 Berbunbeten in Attifa zwar nicht ein, zogen aber nach Plataa; es führte fie Archidamos, des Zeuridamos Sohn, Konig ber Lakedas monier. Und nachbem er bas Heer gelagert, schickte er fich an bas Land zu vermuften; bie Plataer aber schickten fogleich Gefanbte zu ihm und ließen ihm Folgendes fagen: "Archidamos und ihr Lafes 2 bamonier, ihr handelt nicht recht noch euer und ber Bater von bes nen ihr abstammt würdig, indem ihr in das Land der Platder ziehet. Denn Paufanias, bes Kleombrotos Sohn, ber Lafebamonier, als er Hellas von ben Debern befreit hatte mit ben Hellenen welche freiwillig die Gefahr ber bei uns gelieferten Schlacht theilten, und auf bem Dan von Plataa bem Freiheitsbeschützer Beus Opfer brachte und alle Bundesgenoffen zusammengerufen hatte, gab ben Plataern ihr Gebiet und ihre Stadt zurud, um unabhängig barin ju wohnen, und Niemand folle ungerechter Weise ober zur Unterjochung gegen fie ziehen; geschähe es aber bennoch, so follten bie anwesenden Bundesgenoffen fie nach Rraften ichugen. Diefes ge= 3 währten uns euere Bater wegen unserer in jenen Gefahren bewährs ten Tuchtigfeit und Aufopferung, ihr aber thut bas Gegentheil; benn ihr kommt mit unsern Todfeinden, ben Thebaern, zu unfrer Intem wir nun die bamale ale Schuter bee Gibes Unteriochung. angerufenen Götter, sowie bie eures Baterlantes und bie unfrer Beimath zu Beugen nehmen, forbern wir euch auf, bas Blataifche Gebiet nicht zu verleten noch eure Gibe zu übertreten, fonbern uns unabhängig wohnen zu laffen, wie es uns Paufanias als Recht querkannt hat."

Nachdem die Platäer dies gesagt hatten, nahm Archidamos das 72 Wort und sprach: "Ihr habt Recht, Männer von Platäa, wenn ihr euern Worten entsprechend handelt. Nämlich wie Pausanias es euch verstattete, lebet selbst unabhängig und helset die Andern befreien,

<sup>3)</sup> pı k hier und gleich nachher Πλαταιέων, wie es scheint mit allen Hdschrr.

σχόντες τῶν τότε κινδύνων ὑμῖν τε ξυνώμοσαν καὶ εἰσὶ νῦν ύπ' Αθηναίοις, παρασχευή τε τοσήδε και πόλεμος γεγένηται 2 αὐτῶν ἔνεκα καὶ τῶν ἄλλων ἔλευθερώσεως. ἦς μάλιστα μὲν μετασχόντες και αὐτοι ξμμείνατε τοῖς δρκοις εἰ δὲ μή, ἄπερ και το πρότερον ήδη προυχαλεσάμεθα, ήσυχίαν άγετε νεμόμενοι τὰ ὑμέτερα αὐτῶν, καὶ ἔστε μηδὲ μεθ' έτέρων, δέχεσθε δὲ άμφοτέρους φίλους, ξπὶ πολέμω δὲ μηδ' ετέρους. καὶ τάδε 3 ήμιν ἀρχέσει." Ο μεν Αρχίδαμος τοσαῦτα είπεν οι δε Πλαταιῶν πυέσβεις ἀκούσαντες ταῦτα ἐσῆλθον ἐς τὴν πόλιν, και τῷ πλήθει τὰ δηθέντα κοινώσαντες ἀπεκρίναντο αὐτῷ ότι αδύνατα σφίσιν εξη ποιείν ἃ προκαλείται ανευ Αθηναίων, παίδες γάρ σφων και γυναϊκές παρ' έκείνοις εξησαν δεδιέναι δὲ καὶ περὶ τῆ πάση πόλει μὴ ἐκείνων ἀποχωρησάντων Αθηναίοι ελθόντες σφίσιν ουκ επιτυέπωσιν, η Θηβαίοι, ώς ἔνορχοι ὄντες κατὰ τὸ ἀμφοτέφους δέχεσθαι, αὐθις σφῶν 4 την πόλιν πειράσουσι 1) καταλαβείν. ὁ δὲ θαρσύνων αὐτοὺς προς ταῦτα ἔφη· ,, Υμεῖς δὲ πόλιν μὲν καὶ οίκεος ἡμῖν παράδοτε τοῖς Λακεθαιμονίοις καὶ γῆς δρους ποδείξατε καὶ δένθρα ἀριθμῷ τὰ ὑμέτερα καὶ ἄλλο εἴ τι δυνατὸν ἐς ἀριθμον ελθείν αὐτοι δε μεταχωρήσατε ὅποι βούλεσθε, εως αν ο πόλεμος ή. Επειδάν δε παρέλθη, αποδώσομεν ύμιν α αν παραλάβωμεν. μέχρι δε τοῦδε έξομεν παρακαταθήκην, έργαζόμενοι και φοράν φέροντες η αν υμίν μέλλη εκανή ξσεσθαι."

73 Οι δ' ἀχούσαντες ἐσῆλθον αὖθις ἐς τὴν πόλιν, χαὶ βουλευσάμενοι μετὰ τοῦ πλήθους ἔλεξαν ὅτι βούλονται ἃ προχαλεῖται Ἀθηναίοις χοινῶσαι πρῶτον χαὶ ἢν πείθωσιν αὐτούς, ποιεῖν ταῦτα· μέχρι δὲ τούτου σπείσασθαι σφίσιν
2 ἔχέλευον χαὶ τὴν γῆν μὴ δηοῦν. ὁ δὲ ἡμέρας τε ἐσπείσατο
ἐν αἰς εἰχὸς ἢν χομισθῆναι χαὶ τὴν γῆν οὐχ ἔτεμνεν. ἐλθόντες δὲ οἱ Πλαταιῆς πρέσβεις ὡς τοὺς Ἀθηναίους χαὶ βουλευσάμενοι μετ' αὐτῶν πάλιν ἢλθον ἀπαγγέλλοντες τοῖς ἐν τῆ
3 πόλει τοιάδε· ,,Οὕτ' ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ, ὧ ἄνδρες Πλα-

<sup>1)</sup> So p2 mit der Note: ,,πειράσουσι Cass. Aug. Pal. It. Vat. H. Mosqu., cui non obstare superius ἐπιτρέπωσιν apparet ex Matth. Gr. §. 519. 8. cf. VII, 39 extr. ὅπως . . . ἀριστοποιήσονται καὶ . . . ἐπιχειρῶσι. Vulgo et Bekk. πειράσωσι. "

welche die damaligen Kampfe theilend mit euch schwuren und jest den Athenern unterthan find, wie benn auch zu ihrer und der Uebris gen Befreiung eine so große Rüstung und ein so großer Krieg ers folgt ist. An diefer Befreiung, wo möglich, euch ebenfalls betheis 2 ligend bleibet euern Eiden treu; wenn aber bas nicht, fo haltet euch, wozu wir euch schon früher aufgefordert haben, ruhig im Genuffe bes Eurigen, steht auf keiner von beiden Parteien, sondern nehmt beide als Freunde auf, zu Kriegszwecken aber' feine von beiben. Und bies wird uns genügen." So viel fagte Archidamos; als nun bie 3 Gesandten der Platäer dies vernommen, giengen sie in die Stadt und nachdem sie dem Bolke seine Worte mitgetheilt, brachten sie ihm die Antwort, daß es ihnen unmöglich sei das wozu er sie auffordere zu thun ohne Beistimmung der Athener; denn ihre Kinder und Weiber seien bei jenen; sie seien aber auch um die ganze Stadt beforgt, daß nämlich, nachdem fie abgezogen, Die Athener kommen und ihnen bas nicht gestatten möchten, ober bie Thebaer, als miteingeschlossen in den Vertrag hinsichtlich der Aufnahme beis ber Parteien, abermals ihre Stadt einzunehmen versuchen wurden. Dieser aber, fie ermuthigend, sagte hierauf: "So übergebt ihr une, 4 ben Lakedamoniern, Stadt und Baufer, und bezeichnet uns eure Ge bietsgrenzen und eure Bäume ber Bahl nach und Alles was sonst in Bahlen gefaßt werden fann; ihr felbst aber ziehet fort wohin ihr wollt, für die Zeit wo der Krieg dauert; wenn er aber vorüber ift, werden wir euch Alles wiedergeben was wir übernommen has Bis dahin aber werden wir es als ein anvertrautes Gut bewahren, indem wir das Land bestellen und eine Abgabe entrichten bie für euch hinreichend fein foll."

Als jene aber das vernommen hatten, giengen sie abermals in 73 die Stadt und nachdem ste mit dem Bolke Rath gepslogen, erklärzten sie daß sie seine Aufforderung erst den Athenern mittheilen und, wenn sie diese gewännen, sie erfüllen wollten; bis dahin aber, verzlangten sie, solle er ihnen Waffenruhe gewähren und das Land nicht verwüsten. Er gewährte nun einen Waffenstillstand auf so 2 viel Tage als für die Reise erforderlich waren und verwüstete das Land nicht. Nachdem dann die Platäischen Gefandten zu den Atheznern gegangen waren und sich mit ihnen berathen hatten, kamen sie wieder zurück und meldeten denen in der Stadt Folgendes: "Männer von Platäa, die Athener sagen, weder in der früheren Beit, 3

ταιής, ἀφ' οὖ ξύμμαχοι ἐγενόμεθα, Αθηναῖοί φασιν ἐν οὐδενὶ ὑμᾶς ¹) προέσθαι ἀδικουμένους οὔτε νῦν περιόψεσθαι, βοηθήσειν δὲ κατὰ δύναμιν. ἐπισκήπτουσί τε ὑμῖν πρὸς τῶν ὅρκων οῧς οἱ πατέρες ὤμοσαν μηδὲν νεωτερίζειν περὶ τὴν ξυμμαχίαν."

- Τοιαύτα των πρέσβεων απαγγειλάντων οἱ Πλαταιῆς **74** . ξβουλεύσαντο Άθηναίους μη προδιδόναι, άλλ' άνέχεσθαι καλ γην τεμνομένην, εί δεϊ, όρωντας και άλλο πάσχοντας δ τι αν ξυμβαίνη· έξελθεῖν τε μηδένα ἔτι, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ τείχους άποχρίνασθαι ότι αδύνατα σφίσι ποιείν ξστιν & Λάκεδαιμόνιοι προχαλούνται. ώς δε απεχρίναντο, έντεύθεν δή πρωτον μέν ές επιμαρτυρίαν και θεών και ήρώων τών εγχω-2 ρίων Αρχίδαμος βασιλεύς 2) κατέστη, λέγων ώδε :,, Θεοί δσοι γην την Πλαταιίδα έχετε και ηρωες, ξυνίστορες έστε 3) δτι ούτε την αρχην αδίχως, ξαλιπόντων δέ ) τωνδε πρότερον τὸ ξυνώμοτον, ξπι γην τήνδε ήλθομεν, εν ή οι πατέρες ήμων εὐξάμενοι ὑμῖν Μήδων ἐκράτησαν καὶ παρέσχετε αὐτὴν εύμενη εναγωνίσασθαι τοῖς Ελλησιν, οὕτε νῦν, ην τι ποιῶμεν, αδιχήσομεν προχαλεσάμενοι γάρ πολλά χαι είχότα οὐ τυγχάνομεν. ξυγγνώμονες δε έστε της μεν αδικίας κολάζεσθαι τοῖς ὑπάρχουσι προτέροις, τῆς δὲ τιμωρίας τυγχάνειν τοῖς ἐπιφέρουσι νομίμως."
- 75 Τοσαῦτα ἐπιθειάσας καθίστη ἐς πόλεμον τὸν στρατόν, καὶ πρῶτον μὲν περιεσταύρωσεν αὐτοὺς τοῖς δένδρεσιν ἃ ἔκοψαν, τοῦ μηδένα ἔτι ἐξιέναι, ἔπειτα χῶμα ἔχουν πρὸς τὴν πόλιν, ἐλπίζοντες ταχίστην αἵρεσιν ἔσεσθαι αὐτῶν στρα-2 τεύματος τοσούτου ἐργαζομένου. ξύλα μὲν οὖν τέμνοντες ἐκ τοῦ Κιθαιρῶνος παρφκοδόμουν ἐκατέρωθεν, φορμηδὸν ἀντὶ τοίχων τιθέντες, ὅπως μὴ διαχέοιτο ἐπὶ πολὺ τὸ χῶμα. ἔφόρουν δὲ ῦλην ἐς αὐτὸ καὶ λίθους καὶ γῆν καὶ εἴ τι ἄλλο ἀνύτειν μέλλοι ἐπιβαλλόμενον. ἡμέρας δὲ ἔχουν ἑβδομήκοντα

¹) So g p2 mit vielen guten Hdschrr. und das wollte auch k, der aber im Text mit p1 b a und der Vulg.  $\eta\mu\alpha\varsigma$  hat.

2) k Euriorogés éore. Der Sinn gestattet beides, aber die

Symmetrie spricht, mein' ich, für den Imperativ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) b g a k ὁ βασιλεύς, p [ὁ] β. Die besten Hdschrr. haben den Artikel nicht und derselbe scheint nicht unentbehrlich; Poppo vergleicht 4, 101, 4 Σιτάλκης Ὀδουσῶν βασιλεύς.

seitdem wir ihre Bundesgenoffen geworden, hatten fie uns der gestingsten Dishandlung preisgegeben, noch wurden fie jest eine solche dulden, sondern uns nach Kräften schüßen. Und sie beschwören euch bei den Giden welche die Bater geleistet haben, nicht zu rütteln an dem Bundesverhältnis."

Als die Gefandten folches gemeldet, befchloffen die Plataer ben 74 Athenern nicht untreu zu werben, fondern fanthaft bie Bermuftung ihres Gebiets, wenn es fein muffe, mitanzusehn und Alles mas fonft gefchehen moge zu bulben; hinausgeben aber folle Riemand mehr, fonbern von ter Mauer herab wollten fie antworten bag es ihnen unmöglich sei ber Aufforderung ber Lakedamonier zu ents Rachbem sie so geantwortet hatten, ba schritt benn ber Ronig Architamos zuerft zur Anrufung ber Gotter und Beroen bes Landes, indem er alfo fprach: "Ihr Götter alle bie ihr bas Bla= 2 . taifche gand beschützet und ihr Berven, seid uns Beugen bag wir weder zu Anfang ungerechter Weise, sondern weil biese zuerft bie Eidgenoffenschaft verlaffen hatten, in ein gand bier gogen in weldem unfere Bater euch anrufend die Meber überwanden und wels des ihr als gludbringentes Schlachtfeld ben Bellenen gewährtet, noch jest, wenn wir Etwas unternehmen, ein Unrecht begeben werben; benn während wir viele und nur billige Anforderungen an fie gerichtet haben, erlangen wir nichts. Gewähret baber baß fur bas Unrecht biejenigen bestraft werben welche es zuerft begannen, und ber Rache biejenigen theilhaftig werben welche fie mit Fug und Recht vollziehen."

Nachdem er so die Götter angerusen, ließ er sein Heer zum 75 Angriff schreiten, und zuerst verpalissabirte er die Stadt mit den Bäumen welche sie fällten, damit Niemand mehr heraussomme, sos dann führten sie eine Schanze nach der Stadt zu auf, in der Hosse nung, dies werde die schnellste Art sie einzunehmen sein, da ein so großes Heer arbeitete. Holzblöcke nun fällten sie auf dem Kithä-2 ron und brachten sie an beiden Seiten an, sie kreuzweis als Wände stellend, damit die Schanze nicht zu weit auseinander gehe; sie trugen aber Neisig in dieselbe und Steine und Erde und was sonst, darauf geworsen, sie fördern könnte. Siebenzig Tage und Nächte aber schanzten sie unausgesett, indem sie hinsichtlich der Rast sich

<sup>\*)</sup> b mit der Vulg. ohne 36, gegen viele sehr gute Hdschrr.

και νύκτας ξυνεχώς, διηρημένοι κατ' άναπμύλας, ώστε τούς μέν φέρειν, τούς δε υπνον τε και σίτον αξρείσθαι. Λακεδαιμονίων τε οί ξεναγοί έχαστης πόλεως ξυνεφεστώτες ήναγ-3 καζον ες τὸ εργον. οι δε Πλαταιης δρώντες τὸ χῶμα αιρόμενον, ξύλινον τείχος ξυνθέντες καλ επιστήσαντες τῷ ξαυτῶν τείχει ή προσεχούτο, εσωχοδόμουν ες αὐτὸ πλίνθους εκ τῶν Εγγὺς οἰκιῶν καθαιροῦντες. ξύνδεσμος δ' ἡν αὐτοῖς τὰ ξύλα, τοῦ μὴ ὑιρηλὸν γιγνόμενον ἀσθενες είναι τὸ οἰχοδόμημα: 4 και προκαλύμματα είχε δέρρεις και διφθέρας, ώστε τους έργαζομένους και τὰ ξύλα μήτε πυρφόροις οἰστοῖς βάλλεσθαι εν ἀσφαλεία τε είναι. ἤρετο δὲ τὸ ὕψος τοῦ τείχους μέγα, καὶ τὸ χῶμα οὐ σχολαίτερον ἀντανήει αὐτῷ. καὶ οἱ Πλαταιῆς τοιόνδε τι ξπινοούσι. διελόντες του τείχους ή προσέπιπτε τὸ 76 χωμα έσεφόρουν την γην. Οί δε Πελοποννήσιοι αλσθόμενοι έν ταρσοῖς καλάμου πηλὸν ἐνειλλόντες ἐσέβαλλον¹) ἐς τὸ δίηρημένον, ὅπως μη διαχεόμενον ωσπερ ή γη φοροῖτο. οι δε ταύτη ἀποκληόμενοι τοῦτο μέν ἐπέσχον, ὑπόνομον δ' ἐκ τῆς πόλεως δρύξαντες και ξυντεκμηράμενοι ύπο το χωμα ύφετλκον αύθις παρὰ σφᾶς τὸν χοῦν και ελάνθανον επί πολύ τοὺς ἔξω, ωστ' ξπιβάλλοντας ήσσον ανύτειν ύπαγομένου αὐτοῖς κάτω-2 θεν τοῦ χώματος καὶ ξζάνοντος ἀεὶ ἐπὶ τὸ κενούμενον. δεδιότες δέ μη οὐδ' οὕτω δύνωνται όλίγοι πρὸς πολλοὺς ἀντέχειν, προσεπεξεύρον τόδε το μέν μέγα ολκοδόμημα επαύσαντο ξογαζόμενοι τὸ κατὰ τὸ χῶμα, ἔνθεν δὲ καὶ ἔνθεν αὐτοῦ ἀοξάμενοι ἀπὸ τοῦ βραχέος τείχους ἔχ τοῦ ἐντὸς μηνοειδές ές την πόλιν προσφαοδόμουν, δπως εί το μέγα τεῖ-χος άλίσχοιτο, τοῦτ' ἀντέχοι, καὶ δέοι τοὺς ἐναντίους αὐθις πρὸς αὐτὸ χοῦν, καὶ προχωροῦντας εἴσω ²) διπλάσιόν τε 3 πόνον ξχειν και εν άμφιβόλφ μαλλον γίγνεσθαι. άμα δε τη χώσει και μηχανάς προσηγον τη πόλει οι Πελοποννήσιοι, μίαν μεν ή τοῦ μεγάλου οἰκοδομήματος κατὰ τὸ χῶμα προσαχθείσα ξπί μέγα τε κατέσεισε καί τούς Πλαταιέας ξφόβησεν, άλλας δὲ άλλη τοῦ τείχους, ᾶς βρόχους τε περιβάλλοντες ἀνέχλων οἱ Πλαταιῆς καὶ δοχούς μεγάλας ἀρτήσαντες

<sup>2)</sup> p<sup>1</sup>-mit den meisten Hdschrr. und der Vulg. ἐσέβαλον, weniger angemessen.

<sup>2)</sup> b2 kow. Ueber die Hdschrr. finde ich nichts angemerkt.

so barein getheilt hatten baß, während die Einen trugen, die Andern Schlaf und Speise genoffen; und bie Lakebamonischen Führer ber Bulfetruppen jeder Stadt trieben als Mitauffeher zu ber Arbeit Als aber die Plataer faben wie die Schanze in die Bobe flieg. 3 setten fie eine hölzerne Mauer gusammen, ftellten fie auf ihre Mauer, ta wo gegen biefe geschanzt wurde, und bauten Backfteine in bies felbe hinein, bie fie von ben nachsten Saufern abnahmen. Binbemittel aber biente ihnen bas Holzwert, bamit ber Bau nicht, wenn er hoch murbe, zu schwach mare. Und als Schupvorhange 4 erhielt er Felle und Leber, fodaß bie Arbeitenben und bas Holzwert nicht von Brandpfeilen getroffen werben konnten und in Sicherheit waren. Es stieg aber bie Bobe ber Mauer bedeutend, und eben fo rasch stieg ihr gegenüber bie Schanze empor. Nun ersannen bie Blataer folgende Lift: Sie machten eine Deffnung in Die Mauer ta wo die Schanze daranstieß und trugen die Erde berein. Als aber die Beloponnefier biefes merkten, brudten fie Lehm in 76 Robrforbe ein und warfen fie in die Deffnung, bamit die Daffe nicht, wie bie Erbe, auseinander gehend fortgetragen werbe. gehemmt ließen jene nun hievon ab, gruben aber von der Stabt aus eine Mine, birigirten fie unter bie Schanze und zogen bas Aufgeschüttete wiederum beimlich zu fich; und fie tauschten damit tie braußen lange, fo bag biefe trot bes Daraufwerfens weniger vorwärts famen, da ihnen die Schanze von unten her weggezogen ward und fich immer nach ber leeren Stelle hin fentte. Aber fürch= 2 tend baß fie, so Benige gegen so Biele, auch so fich nicht murben halten konnen, erfanden fle noch Folgendes: An bem großen Ge baube ber Schanze gegenüber hörten fie zu arbeiten auf, bauten aber, an ben beiben Enben berfelben anfangend, von ber niebrigen Mauer aus eine halbmonbformige nach einwarts an, bamit, wenn tie große Mauer genommen murbe, biefe noch Widerftand leifte und tie Feinde gegen tiefelbe abermals schanzen und fo nach innen vorrudend boppelte Arbeit haben und mehr in einer ringeum von Ge= ichoffen bestrichenen Lage sein follten. Bugleich aber mit bem Auf- 3 werfen der Schanze wandten die Peloponnester auch Maschinen ge= gen bie Stadt an, eine bie, auf ber Schanze herangeführt, einen großen Theil des hohen Baues erschütterte und die Plataer in Schrecken feste, andere aber an andern Bunften ber Mauer, welche bie Blataer, indem fie Schlingen barum marfen, in die Bobe zogen, ober Thufpdides II.

άλύσεσι μαχραϊς σιδηραϊς άπὸ τῆς τομῆς έχατερωθεν άπὸ περαιών δύο ξπιπεκλιμένων και ύπερτεινουσών ύπερ τοῦ τείχους ανελχύσαντες έγχαρσίας, οπότε προσπεσείσθαί πη μέλλοι ή μηχανή, ἀφίεσαν την δοχόν χαλαραῖς ταῖς ἁλύσεσι χαὶ οὐ διὰ χειρὸς ἔχοντες, ἡ δὲ δύμη ξμπίπτουσα ἀπεκαύλιζε τὸ προέχον της ξμβολης.

- Μετά δὲ τοῦτο οἱ Πελοποννήσιοι, ώς αι τε μηχαναὶ 77 οὐδὲν ὡφελουν καὶ τῷ χώματι τὸ ἀντιτείχισμα ἐγίγνετο, νομίσαντες ἄπορον είναι ἀπὸ τῶν παρόντων δεινῶν έλεῖν τὴν πόλιν πρός την περιτείχισιν παρεσχευάζοντο. πρότερον δέ πυρί εδοξεν αὐτοῖς πειρᾶσαι εί δύναιντο πνεύματος γενο-2 μένου ἐπιφλέξαι τὴν πόλιν, οὐσαν οὐ μεγάλην πᾶσαν γὰρ δή ιδέαν ξπενόουν, εξ πως σφίσιν άνευ δαπάνης και πολίορκίας προσαχθείη. φορούντες δὲ ΰλης φακέλλους 1) παρέβαλλον ἀπὸ τοῦ χώματος ές τὸ μεταξύ πρῶτον τοῦ τείχους καὶ της προσχώσεως, ταχύ δε πλήρους γενομένου διά πολυχειρίαν ξπιπαρένησαν και της άλλης πόλεως δσον ξδύναντο άπὸ τοῦ μετεώρου πλεῖστον ἐπισχεῖν, ἐμβαλόντες δὲ πῦρ 3 ξύν θείω και πίσση ήψαν την ύλην. και έγένετο φλόξ τοσαύτη δσην οὐδείς πω ές γε έχεῖνον τὸν χρόνον χειροποίητον ελδεν ήδη γὰρ εν όρεσιν ύλη τριφθεῖσα ὑπ' ἀνέμων πρὸς αὑτὴν άπὸ ταὐτομάτου πῦρ καὶ φλόγα ἀπ' αὐτοῦ ἀνῆκε. τοῦτο δὲ μέγα τε ἢν καὶ τοὺς Πλαταιέας τάλλα διαφυγόντας έλα-4 χίστου εδέησε διαφθείραι έντὸς γὰρ πολλοῦ χωρίου τῆς πόλεως οὐχ ἦν πελάσαι, πνεῦμά τε εὶ ἐπεγένετο αὐτῆ ἐπίφορον, ὅπεο καὶ ἤλπιζον οἱ ἐναντίοι, οὐκ ἂν διέφυγον. νῦν δε και τόδε λέγεται ξυμβηναι, υδωρ έξ ούρανου πολύ και βροντάς γενομένας σβέσαι την φλόγα και ούτω παυθηναι τὸν χίνδυνον.
- Οι δε Πελοποννήσιοι επειδή και τούτου διήμαρτον, 78 μέρος μέν τι καταλιπόντες τοῦ στρατοπέδου, [τὸ δὲ λοιπὸν άφέντες,]²) περιετείχιζον την πόλιν χύχλω, διελόμενοι χατά πόλεις τὸ χωρίον τάφρος δὲ ἐντός τε ἢν καὶ ἔξωθεν ἐξ ἦς

<sup>1)</sup> k φακέλους mit 2 Handschrr.
2) p tilgt die eingeklammerten Worte, k behält sie ohne Klammern bei; s. die Note.

sie hängten große Balken mit an jedem Ende befestigten langen eisernen Retten an zwei auf die Mauer gelegte und über dieselbe hinausragende Stangen, zogen sie schräge herauf, und wenn nun der Mauerbrecher irgendwo heranzustoßen im Begriff war, so ließen sie den Balken an den lockeren Ketten, die sie nicht in der Hand behielten, schießen, und der heftige Sturz brach dann das Bordersteil des Kopses ab.

Hierauf schickten sich die Peloponnesier, ba sowohl die Da= 77 ichinen nichts ausrichteten als auch der Schanze gegenüber die Befestigung ausgeführt wurde, meinenb, es fei unmöglich mit ben gegenwärtigen Zwangsmitteln bie Stadt einzunehmen, zur Umschlie fung mit einer Mauer an. Borher jedoch beschlossen sie noch mit Feuer einen Bersuch zu machen, ob fie, wenn ein Wind bagu fame, bie Stadt, bie nicht groß mar, anzunden fonnten; benn fie fuchten 2 jedes Mittel auf, ob fie irgendwie ohne Geldaufwand und formliche Belagerung ihnen gewonnen werten fonne. Sie trugen nun Reiß= bundel herbei und warfen fie zuerst von ber Schanze aus in ben Bwischenraum zwischen ber Mauer und ber Aufschüttung, als aber diefer burch die vielen Sande bald voll geworden, häuften fie, soviel fie nur irgend von ber übrigen Stadt von ber Bobe aus erreichen konnten, auch hier folche auf und ftedten, Feuer mit Schwefel und Bech hineinwerfend, das Reißholz an. Und es entstand 3 eine Flamme, wie sie noch Niemand bis zu jener Zeit von Menschenhand verursacht gesehen hatte; tenn auf Gebirgen haben schon öfter burch ben Wind an einander geriebene Baume hiedurch von felbst Feuer und Flamme aufgehen laffen. Diese aber mar gewaltig und es fehlte fehr wenig fo hatte fie bie Blataer, nachdem fie ben übris gen Gefahren entgangen waren, vernichtet; benn innerhalb einer 4 weiten Strecke konnte man fich ber Stadt nicht nähern, und ware ein nach ber Richtung webenber Wind hinzugekommen, was eben Die Wegner hofften, fo wurden fie nicht entgangen fein. Jest aber foll noch bas eingetreten sein bag ein ftarfer Regen vom himmel und ein entstandenes Gewitter bie Flamme ausloschte und so bie Gefahr beseitigt marb.

Nachdem nun den Peloponnesiern auch dies fehlgeschlagen war 78 behielten sie nur einen Theil des Heeres zurück, [den größeren aber entließen sie,] und schlossen die Stadt ringsum durch eine Mauer ein, nachdem sie den Plat städteweise unter sich getheilt; ein Gras

2 ἐπλινθεύσαντο. καὶ ἐπειδὴ πᾶν ἔξειργαστο περὶ ἀρκτούρου ἐπιτολάς, καταλιπόντες φύλακας τοῦ ἡμισεος τείχους (τὸ δὲ ἡμισυ Βοιωτοὶ ἐφύλασσον) ἀνεχώρησαν τῷ στρατῷ καὶ διελύθησαν κατὰ πόλεις. Πλαταιῆς δὲ παῖδας μὲν καὶ γυναῖκας καὶ τοὺς πρεσβυτάτους τε καὶ πλῆθος τὸ ἄχρηστον¹) τῶν ἀνθρώπων πρότερον ἐκκεκομισμένοι ἦσαν ἐς τὰς Αθή-3 νας, αὐτοὶ δ' ἐπολιορκοῦντο ἐγκαταλελειμμένοι τετρακύσιοι, Αθηναίων δὲ ὀγδοήκοντα, γυναϊκες δὲ δέκα καὶ ἑκατὸν σιτοποιοί. τοσοῦτοι ἦσαν οἱ ξύμπαντες ὅτε ἐς τὴν πολιορκίαν καθισταντο, καὶ ἄλλος οὐδεὶς ἦν ἐν τῷ τείχει οὖτε δοῦλος οὖτε ἐλεύθερος. τοιαύτη μὲν ἡ Πλαταιῶν πολιορκία κατεσκευάσθη.

Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους καὶ αμα τῆ τῶν Πλαταιῶν ἐπι-79στρατεία Αθηναΐοι δισχιλίοις όπλίταις ξαυτών και ίππευσι διαχοσίοις εστράτευσαν επί Χαλκιδέας τούς επί Θράκης καί Βοττιαίους ακμάζοντος τοῦ σίτου Εστρατήγει δὲ Εενοφων 2 ὁ Εὐριπίδου τρίτος αὐτός. Ελθόντες δὲ ὑπὸ Σπάρτωλον την Βοττικήν τὸν σῖτον διέφθειραν. ἐδόκει δὲ καὶ προσχωρήσειν ή πόλις ὑπό τινων ἔνδοθεν πρασσόντων · προσπεμψάντων δε ες "Ολυνθον των ού ταῦτα βουλομένων ὁπλῖταί τε ήλθον και στρατιά ές ψυλακήν ής Επεξελθούσης έκ τῆς Σπαρτώλου ες μάχην καθίστανται οι Άθηναῖοι πρός αὐτῆ 3 τη πόλει. και οι μεν οπλίται των Χαλκιδίων και Επίκουροί τίνες μετ' αὐτῶν νικῶνται ὑπὸ τῶν Αθηναίων καὶ ἀναχωροῦσιν ες τὴν Σπάρτωλον, οί δὲ ίππῆς τῶν Χαλκιδέων καὶ ψιλοί νίκωσι τούς των Αθηναίων έππέας και ψιλούς. είχον δέ τινας οὐ πολλοὺς πελταστάς έκ τῆς Κρουσίδος 4 γης καλουμένης. ἄρτι δὲ της μάχης γεγενημένης ξπιβοηθοῦσιν ἄλλοι πελτασταὶ ἐκ της 'Ολύνθου. καὶ οἱ ἐκ της Σπαρτώλου ψιλοί ώς είδον, θαρσήσαντες τοίς τε προσγιγνομένοις και δτι πρότερον ούχ ήσσωντο, επιτίθενται αίθις μετά τῶν Χαλκιδέων ἱππέων καὶ τῶν προσβοηθησάν-5 των τοῖς Αθηναίοις και ἀναχωροῦσι πρὸς τὰς δύο τάξεις κατέλιπον παρά τοῖς σκευοφόροις. και ὁπότε μεν επίοιεν οι Αθηναΐοι, ενεδίδοσαν, άναχωροῦσι 2) δε ενέχειντο

1) b g a k mit der Vulg. ἀχρεῖον, gegen die besten Hdschrr.
2) So zwei gute Hdschrr., viel passender als die Lesart der übrigen Hdschrr. und Ausgg. ἀποχωροῦσε.

ben aber war innen und außen, aus dem sie Backfteine bereiteten. Und als Alles fertig war, um den Aufgang des Arkturos, ließen sie Besatung für die Hälfte der Mauer zurück (die andere Hälfte besetzten die Böoter), zogen mit dem Heere ab und lösten sich städteweise auf. Die Platäer aber hatten Kinder, Weiber, die ältesten Leute und die unbrauchbare Masse der Bewohner vorher nach Athen gebracht, sie selbst aber, darin zurückgeblieben, wurden belagert, 400 an der 3 Bahl und von den Athenern 80, endlich 110 Weiber zum Bereiten des Essens. So groß war die Gesammtzahl, als sie in den Belagerungszustand versetzt wurden, und sonst war Riemand in der Rauer, weder ein Sclav noch ein Freier. So ward die Belagerung der Platäer eingerichtet.

In bemfelben Sommer aber und gleichzeitig mit bem Angriff 79 gegen bie Plataer zogen bie Athener mit 2000 Sopliten aus ihrer Mitte und 200 Reitern gegen die Chalfibeer in Thrafe und die Bote tiaer, als bas Getraibe reifte; Befehlshaber mar Tenophon, bes Euripides Sohn, nebst zwei Andern. Nachbem fie nun in bie 2 Nähe der Bottischen Stadt Spartolos gekommen waren, vernichteten fle bas Getraibe. Man glaubte auch, bie Stadt werbe fich ergeben durch Bermittlung einiger brinnen bafür Thätigen. Da aber biejes nigen welche bies nicht wollten nach Olynthos schickten, so kamen Hopliten und andere Truppen zum Schute, und als biese aus Spartolos einen Ausfall machten, stellten sich die Athener hart an ber Stadt selbst zur Schlacht auf. Und die Hopliten der Chalfideer ibs 3 wie einige Gulfstruppen mit ihnen werben zwar von ben Athenern besiegt und ziehen sich nach Spartolos zurud, bie Reiter ber Chals fibeer aber und die Leichtbewaffneten besiegen die Reiterei ber Athes ner und die Leichtbewaffneten; jene hatten aber einige wenige Beltaften aus bem fogenannten Krufischen Lanbe. Da aber bie Schlacht 4 eben geschlagen war, ziehen andere Beltasten aus Olynthos zu Gulfe. Und als die Leichtbewaffneten aus Spartolos bies fahen, greifen fie, ermuthigt burch die Hinzukommenden und weil fie vorher nicht befiegt waren, abermals mit der Chalkidischen Reiterei und ben Bus gezogenen bie Athener an; und biese ziehen sich zu ben beiben Beer- 5 haufen, bie sie beim Erain gelaffen hatten zurud. Wenn nun bie Athener anruckten, so wichen jene, gingen biese aber zuruck, so brangten jene nach und warfen Speere unter fie. Und bie Reiter

χαὶ ἐσηχόντιζον. οἴ τε ἐππῆς τῶν Χαλχιδέων προσιππεύοντς ε δοχοῖ προσέβαλλον, χαὶ οὐχ ῆχιστα φοβήσαντες ἔτρεψαν 6 τοὺς Αθηναίους χαὶ ἐπεδίωξαν ἐπὶ πολύ. χαὶ οἱ μὲν Αθηναίοι ἐς τὴν Ποτίδαιαν χαταφεύγουσι, χαὶ ὕστερον τοὺς νεχροὺς ὑποσπόνδους χομισάμενοι ἐς τὰς Αθήνας ἀναχωροῦσι τῷ περιόντι τοῦ στρατοῦ ἀπέθανον δὲ αὐτῶν τριάχοντα χαὶ τετραχόσιοι χαὶ οἱ στρατηγοὶ πάντες. οἱ δὲ Χαλχιδῆς χαὶ οἱ Βοττιαῖοι τροπαϊόν τε ἔστησαν χαὶ τοὺς νεχροὺς τοὺς αὑτῶν ἀνελόμενοι διελύθησαν χατὰ πόλεις.

Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους, οὐ πολλῷ ὕστερον τούτων, Άμ-80 πρακιώται και Χάονες βουλόμενοι Άκαρνανίαν πασαν καταστρέψασθαι και Αθηναίων αποστήσαι πείθουσι Λακεδαιμονίους ναυτικόν τε παρασκευάσασθαι έκ τῆς ξυμμαχίδος καὶ δπλίτας χιλίους πέμψαι ές Ακαρνανίαν, λέγοντες ότι, ην ναυσί και πεζώ αμα μετά σφων έλθωσιν, άδυνάτων όντων ξυμβοηθεῖν τῶν ἀπὸ θαλάσσης Ακαρνάνων ὁ αδίως ῶν Ακαρνανίαν σχόντες και της Ζακύνθου και Κεφαλληνίας κρατήσουσι, και ὁ περίπλους οὐκέτι ἔσοιτο Αθηναίοις ὁμοῖος1) περί Πελοπόννησον ελπίδα δ' είναι και Ναύπακτον λαβείν. 20 δε Λακεδαιμόνιοι πεισθέντες Κνημον μεν ναύαρχον έτι όντα και τους όπλιτας επι ναυσιν όλιγαις εύθυς πεμπουσι, τῷ δὲ ναυτικῷ περιήγγειλαν παρασκευασαμένω ώς τάχιστα πλείν ές Λευκάδα. ήσαν δε Κορίνθιοι ξυμπροθυμούμενοι μάλιστα τοῖς Αμπρακιώταις ἀποίκοις οὖσι. καὶ τὸ μὲν ναυτικόν ἔχ τε Κορίνθου και Σικυῶνος και τῶν ταύτη χωρίων ξν παρασχευή ήν, τὸ δ' ἐκ Λευκάδος καὶ Ἀμπρακίας πρό-3 τερον ἀφικόμενον ἐν Λευκάδι περιέμενε. Κνημος δὲ καὶ οί μετ' αὐτοῦ χίλιοι ὁπλῖται ἐπειδὴ ἐπεραιώθησαν λαθόντες Φορμίωνα, ὃς ἦρχε τῶν εἴκοσι νεῶν τῶν Αττικῶν αἳ περὶ Ναύπακτον έφοούρουν, εὐθὺς παρεσκευάζοντο τὴν κατὰ γῆν στρατείαν. καὶ αὐτῷ παρῆσαν Ἑλλήνων μὲν Ἀμπρακιῶται καὶ Λευκάδιοι καὶ Ανακτόριοι καὶ οῦς αὐτὸς ἔχων ηλθε χίλιοι Πελοποννησίων, βάφβαροι δὲ Χάονες χίλιοι ἀβασίλευτοι, ών ήγουντο ξπ' ξτησίω<sup>2</sup>) προστασία ξα του άρχικου γένους

<sup>1)</sup> b a mit einer guten Hdschr. δμοίως, Poppo verweist dagegen auf 2, 84, 2 την ἐπιχείρησιν — τότε καλλίστην γίγνισθαι, wo Krüger jedoch auch vermuthet: κάλλιοτ' ἄν.

ber Chalfibeer griffen heransprengend an wo es ihnen gut dunkte, und setzten die Athener ganz besonders in Furcht, trieben sie in die Flucht und verfolgten sie weithin. Die Athener nun sliehen 6 nach Potitäa und, nachdem sie später die Todten in Folge eines Bertrages erhalten, kehren sie mit dem Reste des Heeres nach Athen zurück; es waren von ihnen aber 430 gefallen und die Ansührer alle. Die Chalkideer und Bottiäer aber errichteten ein Siegeszeichen und nachdem sie ihre Todten aufgehoben, lösten sie sich städtes weise auf.

In bemfelben Sommer, nicht lange nach biefen Borfällen, reben 80 bie Amprafioter und Chavner, in ber Absicht gang Afarnanien zu unterjochen und zum Abfall von ben Athenern zu bringen, ben Lafedamoniern zu eine Flotte aus bem Bundeslande zu ruften und 1000 Sopliten nach Afarnanien ju fchiden, indem fie fagten, wenn fie zugleich mit einer Flotte und mit Fugvolf mit ihnen famen, wurden fie, weil bann die Afarnaner von ber Seefufte außer Stande waren ju Gulfe ju eilen, leicht Afarnanien erobern und Batynthos und Rephallenia fich unterwerfen, und bann murbe ben Athenern die Umschiffung bes Beloponnes nicht mehr fo gut möglich sein; ja man könne hoffen auch Naupaftes zu bekommen. hieburch über= 2 rebet schickten bie Lakebamonier ben Knemos, ber noch Flottenans führer war, und bie Hopliten sofort auf wenigen Schiffen ab, ber Flotte aber befahlen sie überall so schnell als möglich sich zu rüsten und nach Leufas zu segeln. Es halfen aber besonders die Rorins thier ben Amprafivtern, ihrem Pflanzvolfe, bie Sache eifrig mitbetreiben. Und mahrend die Flotte von Korinth, Sikon und den bortigen Gegenden in ber Rüftung begriffen war, wartete bie von Leufas, Anaftorion und Amprafia, früher angelangt, schon bei Leukas. Rnemos aber und feine 1000 Sopliten fchickten fich, nach= 3 bem fie, unbemerkt vom Phormion, welcher bie 20 bei Naupaktos Bache haltenden Attischen Schiffe befehligte, übergefest waren, fogleich zu bem Buge zu Lande an. Und bei ihm waren von Belles nen die Amprafioter, Leufadier, Anaftorier und die 1000 Belopon= nefier welche er felbst mitgebracht hatte, von Barbaren aber 1000 von feinem Könige beherrschte Chaoner, welche Photpos und Ni= fanor aus tem ju Staatsamtern berechtigten Beschlechte, auf eine

<sup>2)</sup> pı ἐπετησίφ ohne Zustimmung der Hdschrr.; s. die Note.

4 Φώτυος 1) και Νικάνως. Εστρατεύοντο δε μετά Χαόνων και Θεσπρωτοί άβασίλευτοι. Μολοσσούς δὲ ήγε καὶ Ατιντᾶνας Σαβύλινθος, ξπίτροπος ὧν Θάρυπος²) τοῦ βασιλέως, ἔτι παιδός ὄντος, και Παραυαίους "Οροιδος, βασιλεύς ών. 'Ορέσται δὲ χίλιοι, ὧν ἐβασίλευεν ἀντίοχος, μετὰ Παραυαίων ξυνεστρατεύοντο 'Οροίδω Αντιόχου Επιτρέψαντος. Επεμψε δε και Περδίκκας κρύφα των Αθηναίων χιλίους Μακεδόνων, ον υστερον ήλθον.

Τούτφ τῷ στρατῷ ἐπορεύετο Κνημος, οὐ περιμείνας τὸ ἀπὸ Κορίνθου ναυτικόν και διὰ τῆς Λογείας Ιόντες Διμναίαν, κώμην ατείχιστον, ξπόρθησαν. αφικνουνταί τε ξπὶ Στοάτον, πόλιν μεγίστην τῆς Ακαρνανίας, νομίζοντες, εὶ ταύτην πρώτην λάβοιεν, δαδίως αν σαίσι τάλλα προσχω-81 οήσειν. Αχαρηάνες δε αίσθόμενοι κατά τε γην πολλήν στοατιὰν ἐσβεβληχυῖαν ἔχ τε θαλάσσης ναυσίν ἄμα τοὺς πολεμίους παρεσομένους, ούτε ξυνεβοήθουν ξφύλασσόν τε τὰ αύτῶν ξκαστοι, παρά τε Φορμίωνα ξπεμπον κελεύοντες αμύνειν ό δὲ ἀδύνατος ἔψη είναι ναυτικοῦ ἐκ Κορίνθου μέλλοντος 2 ξαπλεῖν Ναύπαατον ξοήμην ἀπολιπεῖν. οἱ δὲ Πελοποννήσιοι και οι ξύμμαχοι τρία τέλη ποιήσαντες σφων αὐτων έχώρουν πρὸς τὴν τῶν Στρατίων πόλιν, ὅπως ἐγγὺς στρατοπεδευσάμενοι, εὶ μὴ λόγω πείθοιεν, ἔργω πειρώντο τοῦ τείχους. και μέσον μεν έχοντες προσήεσαν Χάονες και οι άλλοι βάρβαροι, ξχ δεξιάς δ' αὐτῶν Λευκάδιοι καὶ Ανακτόριοι καὶ οξ μετά τούτων, εν άριστερά δε Κνημος και οι Πελοποννήσιοι 3 και Άμπρακιῶται διεῖχον δὲ πολύ ἀπ' ἀλλήλων καὶ ἔστιν ότε οὐδὲ έωρῶντο. και οι μὲν Ελληνες τεταγμένοι τε προσήεσαν και δια ιρυλακής έχοντες, έως εστρατοπεδεύσαντο ξν ξπιτηδείω οι δε Χάονες σφίσι τε αὐτοῖς πιστεύοντες καὶ άξιούμενοι ὑπὸ ³) των έκεινη ήπειρωτων μαχιμώτατοι είναι ουτ' ξπέσχον τὸ στρατόπεδον καταλαβεῖν, χωρήσαντές τε δύμη 1) μετὰ τῶν ἄλλων βαυβάρων ἐνόμισαν αὐτοβοεὶ ἂν τὴν 4 πόλιν έλειν και αὐτῶν ) τὸ ἔργον γενέσθαι. γνόντες δ' αὐ-

¹) p Φώτιος; die andere von mehreren guten Hdschrr. gebotene Form scheint eben wegen der Seltenheit die richtige zu sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) p a mit wenigen Hdschrr. und Pausan.  $\Theta \alpha \varrho \vec{v} \pi \sigma v$ . 3) k klammert ὑπό, das Valla nicht übersetzt hat, ein.
 \*) Fast alle Hdschrr. ξώμη

jährige Borstandschaft beschränft, führten. Es zogen mit den 4 Chavnern auch die von keinem Könige beherrschten Thesproter. Die Wolosser und Atintaner aber führte Sabylinthos, als Vormund des Königs Tharpps der noch Knabe war, herzu, sowie die Paranäer ihr König Ordvos. Auch 1000 Orester, über die Antiochos herrschte, zogen neben den Parauäern mit dem Ordvos, mit Genehmigung des Antiochos. Aber auch Perdistas sandte ohne Wissen der Atherner 1000 Wasedoner, die jedoch zu spät kamen.

Dit tiefem heere marichirte Knemos ab, ohne bie Flotte von 5 Rorinth abzuwarten; und burch bas Argeitsche ziehend zerftorten fie Limnaa, einen Flecken ohne Mauern. Dann gieben fie gegen Stratos, Die größte Stadt in Afarnanien, in der Meinung, wenn fie biefe zuerft einnahmen, werbe ihnen bas Anbere leicht zufallen. Als aber die Afarnaner faben baß fowohl zu Lande ein großes 81 heer eingefallen sei, als auch vom Meere zugleich bie Feinde mit Schiffen ba fein wurden, eilten fie nicht zur Gulfe zusammen, sondern bewachten einzeln ihr Eigenthum und schickten, Schut verlangend, jum Phormion; biefer aber fagte, ba aus Korinth eine Flotte auszulaufen im Begriff fiebe, fei es ihm unmöglich Raupattos schutlos zu verlaffen. Die Beloponnesier aber und ihre Bun- 2 desgenoffen machten brei Abtheilungen aus fich und rudten gegen die Stadt Stratos vor, um in der Rahe gelagert, wenn fie mit Worten nichts ausrichteten, thatlich bie Mauer anzugreifen. Und im Centrum rudten die Chavner und die übrigen Barbaren an, ihnen zur rechten die Leufadier und Anaktorier und die zu diefen Behörenben, jur linfen aber Knemos mit ben Beloponnefiern und Amprakioten; sie waren aber weit von einander entfernt und gus 3 weilen sahen sie fich gar nicht. Die Hellenen nun ruckten geordnet und vorfichtig heran, bis fie an einem geeigneten Blate bas Lager aufschlugen; die Chaoner aber, die viel Selbstvertrauen besagen und von den dortigen Festlandbewohnern für die streitbarften gehalten werden, hielten gar nicht an um bas Lager in Befit zu nehmen, fonbern mit ben übrigen Barbaren fturmisch vorrudenb glaubten fie im erften Anlauf Die Stadt erobern und fo die Ehre ber That sich aneignen zu konnen. Da aber die Stratier fie be- 1

<sup>5)</sup> b k αύτῶν, wohl nicht nöthig, da αὐτῶν hier das Lat. ipsorum ist.

τούς οί Στράτιοι ἔτι προσιόντας καὶ ἡγησάμενοι, μεμονωμένων εἰ κρατήσειαν, οὐκ ᾶν ἔτι σφίσι τοὺς Ἑλληνας ὁμοίως προσελθείν, προλοχίζουσι τὰ περί τὴν πόλιν ενέδραις, καὶ ξπειδή έγγυς ήσαν, έχ τε της πόλεως όμόσε χωρήσαντες χαί ξα των ξνεδρών προσπίπτουσι. και ξε φόβον καταστάντων διαφθείρονταί τε πολλοί των Χαόνων, και οι άλλοι βάρβαροι ώς είδον αὐτοὺς ἐνδόντας, οὐκέτι ὑπέμειναν, ἀλλ' ἐς ψυγὴν 5 κατέστησαν. των δε Έλληνικων στρατοπέδων οὐδέτερον ήσθετο τῆς μάχης, διὰ τὸ πολύ προελθεῖν αὐτούς καὶ στρατόπεδον οληθηναι καταληψομένους επείγεσθαι. Επεί δέ ξνέχειντο φεύγοντες οι βάρβαροι, ανελαμβανόν τε αὐτοὺς ααλ ξυναγαγόντες τὰ στρατόπεδα ἡσύχαζον αὐτοῦ τὴν ἡμέραν, ξς χείρας μέν οὐκ λόντων σφίσι τῶν Στρατίων διὰ τὸ μήπω τους άλλους Ακαρνάνας ξυμβεβοηθηκέναι, άποθεν δε σφενδονώντων και ες απορίαν καθιστάντων ου γάρ ήν άνευ οπλων κινηθηναι. δοκούσι δ' οι Ακαρνάνες κράτιστοι είναι 82 τοῦτο ποιείν. Ἐπειδή δὲ νὺξ ἐγένετο, ἀναχωρήσας ὁ Κνημος τη στοατιά κατά τάχος ξπί τὸν Άναπον ποταμόν, δς απέχει σταδίους ογδοήχοντα Στράτου, τούς τε νεχρούς χομίζεται τῆ ὑστεραία ὑποσπόνδους καὶ Οὶνιαδῶν ξυμπαραγενομένων κατά φιλίαν άναχωρεῖ παρ' αὐτοὺς πρὶν τὴν ξυμ-βοήθειαν Ελθεῖν. κάκεῖθεν Επ' οἴκου ἀπῆλθον ἕκαστοι. οἱ δὲ Στράτιοι τροπαΐον ἔστησαν τῆς μάχης τῆς πρὸς τοὺς 83 βαρβάρους. Τὸ δ' ἐχ τῆς Κορίνθου καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων των έχ του Κρισαίου χόλπου ναυτιχόν, δ έδει παραγενέσθαι τῷ Κνήμῳ, ὅπως μὴ ξυμβοηθῶσιν οἱ ἀπὸ θαλάσσης ἄνω Αχαρνᾶνες, οὐ παραγίγνεται, ἀλλ' ἠναγχάσθησαν περὶ τὰς αὐτὰς ἡμέρας τῆς ἐν Στράτφ μάχης ναυμαχῆσαι πρὸς Φορμίωνα χαὶ τὰς εἴχοσι ναῦς τῶν Αθηναίων αῖ 2 εφρούρουν εν Ναυπάχτφ. ὁ γὰρ Φορμίων παραπλέοντας αὐτοὺς ἔξω τοῦ χόλπου ετήρει, βουλόμενος εν τῆ εὐρυχωρία ξπιθέσθαι. οι δε Κορίνθιοι και οι ξύμμαχοι επλεον μεν ούχ ώς ξπί ναυμαχίαν, αλλά στρατιωτικώτερον παρεσκευασμένοι ξς την Ακαρνανίαν, και ούκ αν ολόμενοι πρός έπτα και τεσσαράκοντα ναῦς τὰς σφετέρας τολμῆσαι τοὺς Αθηναίους 3 είχοσι ταϊς έαυτών ναυμαχίαν ποιήσασθαι· επειδή μέντοι άντιπαραπλέοντάς τε ξώρων αὐτούς, παρά γην ση ων χομι-

merften, wahrend fie noch heranrudten, und zu ber Ueberzeugung getommen waren, wenn man fie abschneibe und befiege, wurden bie Bellenen nicht mehr in gleicher Weise gegen fie heranziehen, besetzen fie die Umgebungen ber Stadt mit hinterhaltsposten, und als jene nahe waren, ruden fie sowohl aus ber Statt als aus ben Berfteden aus und überfallen fie. Run gerathen die Chaoner in Schrecken und es werden Viele von ihnen niedergemacht, und als tie übrigen Barbaren ste weichen fahen, hielten auch sie nicht mehr Stand, fondern begaben fich auf Die Flucht. Die Bellenischen Beere 5 aber wurden beide ber Schlacht nicht gewahr, weil jene weit vorausgekommen waren und man glaubte, sie eilten um bas Lager in Besitz zu nehmen. Als aber die Barbaren fliehend herandrangten, nahmen sie bieselben auf, vereinigten bie Lager und rasteten diesen Tag bort, mahrend deffen die Stratier zwar nicht handges mein mit ihnen wurden, weil die andern Afarnaner noch nicht herbeigekommen waren, jedoch aus der Ferne schleuderten und fie in Berlegenheit festen; benn fie turften ohne Schilder feine Bewegung machen; es gelten aber Die Afarnaner für Die geschickteften in Dieser Rampfart. Als es aber Nacht geworden, zog fich Knemos mit 82 seinem Heere eilig zum Fluffe Anapos zurud, welcher 80 Stadien von Stratos entfernt ift, sammelte am folgenden Tage in Folge eines Bertrags die Tobten und, da die Deniader aus Freundschaft ihm zugezogen waren, begab er fich zu diesen, ehe das vereinigte hülfsheer fam. Und von bort giengen Jegliche nach hause. Stratier aber errichteten ein Denkmal bes Sieges über die Barbaren. Die Flotte aber von Korinth und ben anderen Bunbesgenoffen am 83 Rrifaischen Bufen, welche zum Knemos ftogen follte, Damit Die Afarnaner vom Meere nicht ine obere Land ju Gulfe zogen, fommt nicht an, fondern fie mar genothigt gerabe in ben Tagen ber Schlacht bei Stratos mit dem Phormion und den 20 Athenischen Schiffen die bei Naupaftos Wacht hielten zu kampfen. Phormion nämlich 2 wartete, bis sie langs ber Rufte aus bem Busen hinaus fuhren, um fie auf offenem Deere anzugreifen. Die Korinthier aber und ihre Verbundeten segelten zwar nicht wie zu einer Seeschlacht, son= bern mehr zu einer Landexpedition geruftet nach Afarnanien, unb glaubten auch nicht daß gegen ihre 47 Schiffe die Athener mit ihren 20 eine Seeschlacht magen wurden; jedoch als sie Dieselben, 3 während fie felbst am Peloponnes hinfuhren, gegenüber langs ber

ζομένων, καὶ ἐκ Πατρῶν τῆς ἀχαΐας πρὸς τὴν ἀντιπέρας ἤπειρον διαβαλλόντων ἐπὶ ἀκαρνανίας κατείδον τοὺς Ἀθηναίους ἀπὸ τῆς Χαλκίδος καὶ τοῦ Εὐήνου ποταμοῦ προσπλέοντας σφίσι και οὐκ ἔλαθον νυκτὸς ὑφορμισάμενοι, οὕτω δη αναγκάζονται ναυμαχείν κατα μέσον τον πορθμόν. 4 στρατηγοί δε ήσαν μεν και κατα πόλεις εκάστων οι παρεσχευάζοντο, Κορινθίων δὲ Μαχάων καὶ Ἰσοκράτης καὶ Αγαθαρχίδας. και οι μεν Πελοποννήσιοι ετάξαντο κύκλον των νεων ως μεγιστον οίοι τ' ήσαν μη διδόντες διέχπλουν, τας πρώρας μέν-ἔξω, εἴσω δὲ τὰς πρύμνας, καὶ τά τε λεπτά πλοῖα ἃ ξυνέπλει έντὸς ποιοῦνται καὶ πέντε ναῦς τὰς ἄριστα πλεούσας, ὅπως ἐχπλέοιεν διὰ βραχέος παραγιγνόμενοι, εξ 84 πη προσπλέοιεν') οι εναντίοι. Οι δ' Αθηναΐοι κατά μίαν ναῦν τεταγμένοι περιέπλεον αὐτοὺς κύκλω καὶ ξυνῆγον ές ύλίγον, εν χρφ αει παραπλέοντες και δόκησιν παρέχοντες αὐτίκα ξμβαλεῖν· προείρητο δ' αὐτοῖς ὑπὸ Φορμίωνος μή ξπιχειρείν πρίν ὢν αὐτὸς σημήνη. ἤλπιζε γὰρ αὐτών οὐ μενείν την τάξιν, ωσπερ έν γη πεζήν, αλλά ξυμπεσείσθαι πρός άλλήλας τὰς ναῦς καὶ τὰ πλοῖα ταραχὴν παρέξειν2), εί τ' ξκπνεύσαι ξα τοῦ κόλπου τὸ πνεῦμα, ὅπερ ἀναμένων τε περιέπλει και ελώθει γίγνεσθαι ξπι την ξω, οὐθένα χρό-2 νον ήσυχάσειν αὐτούς και την ξπιχείρησιν ξφ' ξαυτώ τε ξνόμιζεν είναι, όπόταν βούληται, των νεων άμεινον πλεουσων, και τότε καλλίστην γίγνεσθαι. ώς δε τό τε πνευμα κατήει και αξ νηες εν ολίγο ήθη οθσαι ύπ' αμφοτέρων, τοῦ τε άνέμου των τε πλοίων άμα προσχειμένων έταράσσοντο, χαλ ναύς τε νηλ προσέπιπτε καλ τοῖς κυντοῖς διωθούντο βοῆ τε χρώμενοι και πρός αλλήλους αντιφυλακή τε και λοιδορία οὐδεν κατήχουον οὔτε τῶν παραγγελλομένων οὔτε τῶν κελευστών, και τὰς κώπας ἀδύνατοι ὄντες ἐν κλυδωνίφ ἀναφέρειν ἄνθρωποι ἄπειροι τοῖς χυβερνήταις ἀπειθεστέρας τὰς ναύς παρείχον τότε δή κατά τὸν καιρόν τοῦτον σημαίνει, και οι Αθηναΐοι προσπεσόντες πρώτον μέν καταδύουσι τών στρατηγίδων νεῶν μίαν, ἔπειτα δὲ καὶ πάσας ή χωρήσειαν διέφθειρον, και κατέστησαν ές άλκην μέν μηδένα τρέπεσθαι

<sup>1)</sup> b g a k προσπίπτοιεν mit der Vulg., doch gegen die besten Handschrr.

<sup>2)</sup> Die besten Heschre. magigen, doch schwerlich richtig.

Rufte hinsegeln faben, und mahrnahmen wie bie Athener, wahrend fie von Batra in Achaia auf bas gegenüber liegenbe Befts land nach Afarnanien überfetten, von Chalfis und bem Fluffe Euenos her auf fie zu fegelten, und alfo ihr Ginlaufen nicht uns bemerkt geblieben mar, ba werben fie benn mitten auf ber Ueberfahrt fich zu schlagen gezwungen. Felbherren aber waren zwar auch 4 für jebe einzelne Stadt welche Schiffe geruftet hatte ba, für bie Korinthier aber Machaon, Ifofrates und Agatharchibas. Die Beloponneffer nun bilbeten einen Rreis mit ihren Schiffen, fo groß fie konnten, ohne eine Durchbrechung möglich zu machen, bie Borbertheile nach außen, die Hintertheile nach innen, und nahmen die leichten Fahrzeuge welche mit ihnen fuhren in die Mitte, sowie auch bie funf am besten segelnben Schiffe, bamit biefe, aus fleiner Entfernung herbeitommenb, berausfahren fonnten, wenn bie Begner irgendwo angriffen. Die Athener aber, ein Schiff hinter bem ans 84 bern aufgestellt, umschifften fie im Rreise und brangten fie in einen engen Raum zusammen, stets hart an ihnen vorüberfahrend und ben Anschein barbietenb, als wollten fie fofort angreifen; es war ihnen aber vom Phormion zuvor geboten nicht anzugreifen bis er felbft bas Beichen gegeben. Er hoffte namlich, ihre Schlachtorbnung wurde nicht, wie die eines Heeres zu Lande, feststehen, sondern die Schiffe murben gegen einander ftogen und die Fahrzeuge Bermirrung ftiften, und wenn aus bem Meerbufen ber Wind bliefe, ben erwartend er herumschiffte und ber gegen Morgen fich zu erheben pflegte, so wurden fie keinen Augenblick ruhig bleiben; auch meinte 2 er, bas Angreifen liege gang in feiner Sand, wenn er wolle, ba feine Schiffe beffer fegelten, und bann fei es am vortheilhafteften. Als nun ber Wind fam und bie ichon eng ftebenben Schiffe burch Beides, ben Wind und bie jugleich anbrangenben Sahrzeuge, in Unordnung gebracht wurden und Schiff gegen Schiff anlief und fie fich mit ben Ruberstangen aus einander fliegen und vor Gefchrei und gegenseitigem Inachtnehmen und Schelten weder bie Befehle noch die Tactangeber horten und die ungeübte Mannschaft, unfähig in bem Wellenschlage die Ruber aufzuheben, die Schiffe ben Steuer= leuten noch unlenksamer machte: ba gibt er benn in biefem Augenblide das Zeichen, und die Athener griffen an und bohrten zuerft eins ber Admiralschiffe in ben Grund, bann aber beschäbigten fie. auch alle anderen wo fie einbrangen und richteten ihre Begner fo Thutgdides II. 10

αὐτῶν ὑπὸ τῆς ταραχῆς, φεύγειν δ' ἐς Πάτρας καὶ Δύμην 
3τῆς Αχαΐας. οἱ δὲ Αθηναῖοι καταδιώξαντες καὶ ναῦς δώδεκα 
λαβόντες τούς τε ἄνδρας ἐξ αὐτῶν τοὺς πλείστους ἀνελόμενοι ἐς Μολύκρειον ἀπέπλεον, καὶ τροπαῖον στήσαντες ἐπὶ 
τῷ 'Ρίῳ καὶ ναῦν ἀναθέντες τῷ Ποσειδῶνι ἀνεχώρησαν ἐς 
Ναύπακτον. παρέπλευσαν δὲ καὶ οἱ Πελοποννήσιοι εὐθὺς 
ταῖς περιλοίποις τῶν νεῶν ἐκ τῆς Δύμης καὶ Πατρῶν ἐς 
Κυλλήνην τὸ Ἡλείων ἐπίνειον καὶ ἀπὸ Λευκάδος Κνῆμος 
καὶ αἱ ἐκείθεν νῆες, ας ἔδει ταύταις ξυμμίξαι¹), ἀφικνοῦνται 
μετὰ τὴν ἐν Στράτφ μάχην ἐς τὴν Κυλλήνην.

Πέμπουσι δὲ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι τῷ Κνήμφ ξυμβού-85 λους ξπὶ τὰς ναῦς Τιμοχράτην καὶ Βρασίδαν καὶ Λυκόφρονα, πελεύοντες άλλην ναυμαχίαν βελτίω πατυσπευάζεσθαι παὶ μή ύπ' δλίγων νεών εξογεσθαι τῆς θαλάσσης. Εδόκει γὰρ αὐτοῖς ἄλλως τε και πρώτον ναγμαχίας πειρασαμένοις πολύς ό παράλογος είναι και οὐ τοσούτω ζώντο σφών τὸ ναυτικόν λείπεσθαι, γεγενησθαι δέ τινα μαλακίαν, οὐκ ἀντιτιθέντες την Αθηναίων έχ πολλοῦ ξμπειρίαν της σφετέρας δι' όλίγου μελέτης. ὀργή οὐν ἀπέστελλον. οἱ δὲ ἀφιχόμενοι μετὰ Κνήμου ναῦς τε περιήγγελλον κατὰ πόλεις καὶ τὰς προϋπαρ-2 γούσας έξηφτύοντο ώς έπι ναυμαχίαν. πέμπει δε και ό Φορμίων ές τας Αθήνας την τε παρασκευην αὐτῶν ἀγγελοῦντας και περί της ναυμαχίας ην ένίκησαν φράσοντας, και κελεύων αύτῷ ναῦς ὅτι πλεῖστας διὰ τάχους ἀποστεῖλαι, ώς καθ' ήμεραν έκάστην ελπίδος ούσης άει ναυμαχήσειν. οι δέ αποπεμπουσιν είχοσι ναύς αὐτῷ, τῷ δὲ χομίζοντι αὐτὰς 3προσεπέστειλαν ές Κυήτην πρώτον αφικέσθαι. Νικίας γαρ Κρής Γορτύνιος, πρόξενος ών, πείθει αὐτοὺς ἐπὶ Κυδωνίαν πλευσαι, φάσχων προσποιήσειν αὐτήν, οὐσαν πολεμίαν. ξπηγε δε Πολιχνίταις χαριζόμενος δμόροις των Κυδωνιατών. και ὁ μεν λαβών τὰς ναῦς ώχετο ες Κρήτην και μετὰ τῶν Πολιχνιτών έδήου την γην των Κυδωνιατών, και ύπο άνεμων καὶ ὑπὸ²) ἀπλοίας ἐνδιέτριψεν οὐκ ὀλίγον χρόνον.

2) Mehrere, jedoch schlechtere Hdschrr. καὶ ἀπλοίας. p2 καὶ [ὑπὸ] ἀ. S. die Note.

<sup>)</sup> b p2 k überall  $\xi\nu\mu\mu\bar{i}\xi\omega$  und  $\pi\varrho\sigma\sigma\mu\bar{i}\xi\omega$  gegen die Auctorität der Hdschrr. und der alten Grammatiker; s. L. Dindorf in Steph. Thes. unt.  $\mu i\sigma\gamma\omega$ .

zu taß bei ber Berwirrung Niemand eine Vertheidigung versuchte, sondern Alle nach Paträ und Opme in Achaia flohen. Die Athener 3 aber versolgten sie, nahmen 12 Schiffe, brachten die Mannschaft aus denselben größtentheils auf die ihrigen und segelten dann nach Molyfreion ab, und nachdem sie auf Rhion ein Siegeszeichen erzeichtet und dem Poseidon ein Schiff geweiht, kehrten sie nach Naupaktos zurück. Es segelten aber auch die Peloponnesser sogleich mit ihren noch übrigen Schiffen von Opme und Paträ nach Kyllene, der Schiffswerste der Eleier; und seht kamen von Leukas her Knesmos und die dortigen Schiffe, welche zu diesen hatten stoßen sollen, nach der Schlacht bei Stratos nach Kyllene.

Run fenden auch bie Lakebamonier bem Knemos Rathgeber 85 auf die Schiffe, den Timofrates, Brafidas und Lykophron, benen fie den Befehl gaben eine andere, beffere Seeschlacht zu arrangiren und fich nicht durch fo wenige Schiffe vom Meere ausschließen zu Denn es schien ihnen, besonders da sie sich zum ersten Male in einer Seeschlacht versucht hatten, hochst überraschend zu fein und fie glaubten nicht daß ihre Flotte so weit nachstehe, sonbern daß einige Feigheit untergelaufen fei, indem fie bie lang= jährige Erfahrung ber Athener nicht ihrer furgen Uebung gegenüber= Alfo schickten fie jene in ber Aufregung ab. Als fie aber angekommen waren, forderten sie mit dem Knemos von den ein= zelnen Stäbten Schiffe und ließen die ichon vorrathigen wie zu einer Seeschlacht ausbessern. Es schickte aber auch Phormion nach Athen, 2 theils um diese Rustung zu melten, theils um über die gewonnene Schlacht zu berichten, und verlangte, man folle ihm eiligst soviel Schiffe als möglich fenden, ba er tagtäglich eine Schlacht zu gewärtigen habe. Die Athener fandten nun 20 Schiffe fur ihn ab, beauftragten aber ben ber sie ihm zuführte außerdem erft nach Rreta Nämlich der Kreter Nifias aus Gortys, ihr Proxenos, 3 überredete sie nach Rydonia zu schiffen, indem er versprach ihnen biefe feindlich gefinnte Statt zu unterwerfen; er rief fie aber ben Polichniten, Grenznachbarn ber Andoniaten, zu Gefallen herbei. Und biefer nahm nun die Schiffe, gieng nach Rreta ab, verheerte mit den Polichniten das Land der Rydoniaten und verweilte, durch Sturme und turch Windstille aufgehalten, geraume Beit baselbft.

- 86 Οι δ' εν τη Κυλλήνη Πελοποννήσιοι εν τούτω, εν ώ οί Αθηναΐοι περί Κρήτην κατείχοντο, παρεσκευασμένοι ώς έπί ναυμαχίαν παρέπλευσαν ες Πάνορμον τον Αχαϊκόν, οὖπερ αὐτοῖς ὁ κατὰ γῆν στρατὸς τῶν Πελοποννησίων προσεβεβοηθήκει 1). παρέπλευσε δέ και ὁ Φορμίων επί τὸ 'Ρίον τὸ Μολυχρικόν και ώρμισατο έξω αὐτοῦ ναυσίν εἴκοσιν, αἶσπερ 2 και εναυμάχησεν. ἦν δὲ τοῦτο μὲν τὸ 'Ρίον φίλιον τοῖς Αθηναίοις, τὸ δ' ἕτερον 'Ρίον ἐστὶν ἀντιπέρας τὸ ἐν τῆ Πελοποννήσω· διέχετον 2) δὲ ἀπ' ἀλλήλων σταδίους μάλιστα ξπτὰ τῆς θαλάσσης, τοῦ δὲ Κρισαίου κόλπου στόμα τοῦτό ξστιν. ξπὶ οὐν τῷ 'Ρίφ τῷ Άχαϊκῷ οἱ Πελοποννήσιοι, ἀπέχοντι οὐ πολὺ τοῦ Πανόρμου, ἐν ῷ αὐτοῖς ὁ πεζὸς ἦν, ώρμίσαντο και αὐτοι ναυσιν έπτὰ και έβδομήκοντα, ἐπειδή βκαί τούς Αθηναίους είδον. και επί μεν εξ ή έπτα ήμερας άνθώρμουν άλλήλοις μελετώντές τε και παρασκευαζόμενοι την ναυμαχίαν, γνώμην έχοντες οί μέν μη ξαπλεῖν έξω των 'Ρίων ξς την εὐρυχωρίαν, φοβούμενοι τὸ πρότερον πάθος, οξ δὲ μὴ ἐσπλεῖν ἐς τὰ στενά, νομίζοντες πρὸς ἐχείνων 4 είναι την εν όλιγω ναυμαχίαν. Επειτα ὁ Κνημος καὶ ὁ Βρασίδας και οι άλλοι των Πελοποννησίων στρατηγοί, βουλόμενοι εν τάχει την ναυμαχίαν ποιησαι πρίν τι και ἀπὸ τῶν Αθηναίων Επιβοηθησαί, ξυνεκάλεσαν τούς στρατιώτας πρώτον, και δρώντες αὐτών τοὺς πολλοὺς διὰ τὴν προτέραν ήσσαν φοβουμένους και οὐ προθύμους ὄντας παρεκελεύσαντο και έλεξαν τοιάδε.
- 87 , Η μεν γενομένη ναυμαχία, ω ἄνδρες Πελοποννήσιοι, εξ τις ἄρα δι αὐτὴν ὑμῶν φοβεῖται τὴν μέλλουσαν, οὐχὶ διχαίαν ἔχει τέχμαρσιν τὸ ἔχφοβῆσαι. τῆ τε γὰρ παρασχευῆ ἐνδεἡς ἐγένετο, ωσπερ ἔστε, και οὐχὶ ἔς ναυμαχίαν μᾶλλον ἢ ἐπὶ στρατείαν ἐπλέομεν· ξυνέβη δὲ και τὰ ἀπὸ τῆς τύχης οὐκ ὀλίγα ἐναντιωθῆναι, και πού τι και ἡ ἀπειρία πρῶτον 2 ναυμαχοῦντας ἔσφηλεν. ωστε οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν κακίαν τὸ ἡσσῆσθαι προσεγένετο, οὐδὲ δίκαιον τῆς γνώμης τὸ μὴ κατὰ κράτος νικηθέν, ἔχον δέ τινα ἐν αὐτῷ ἀντιλογίαν, τῆς

<sup>1)</sup> b a k προσβεβοηθήκει. Die Angaben über die Hdschrr. sind widersprechend; 2, 25, 4 alle Ausgg. προσεβεβοηθήκει.

Die Peloponnesier in Ryllene aber fegelten unterbeffen bag bie 86 Athener um Rreta zuruckgehalten wurden, wie zu einer Schlacht gerüftet, langs ber Rufte nach bem Achaischen Panormos, wo das Landheer der Peloponnesser zu ihrem Beistande hingezogen war. Run segelte auch Phormion langs ber Kufte nach bem Molyfrischen Rhion und gieng außerhalb beffelben mit 20 Schiffen vor Anker, mit benen er auch bas Treffen geliefert hatte. Es war aber biefes 2 Rhion den Athenern befreundet, bas andere Rhion aber im Belos ponnes liegt gegenüber; fie find burch etwa 7 Stadien Meer von einander getrennt, und bies ift die Munbung des Krifaischen Bus sens. Bei bem Achaischen Rhion nun, das nicht weit von Panormos, wo ihr Fußheer stand, entfernt ist, giengen die Pelopons neffer mit 77 Segeln gleichfalls vor Anter, nachdem fie auch bie Athener bies hatten thun feben. Und 6 ober 7 Tage lang lagen 3 fie fich einander gegenüber, fich übend und zur Schlacht ruftend, indem jene bie Absicht hatten nicht aus ben Rhien hinaus in die offene See zu fahren, ba fie bas frühere Unglud fürchteten, biefe aber, nicht in die Enge hineinzufahren, weil fie meinten, die Schlacht in einem fleinen Raume fei fur jene vortheilhaft. Sobann riefen 4 Anemos, Brafidas und bie übrigen Führer ber Peloponnefier, Die recht bald die Schlacht zu liefern wünschten, ehe auch noch ein Bulfeheer von Athen fame, erft bie Solbaten zusammen, und ba fie bie Mehrzahl berfelben wegen ber früheren Niederlage bangend und unluftig faben, ermuthigten fie biefelben und fprachen alfo.

"Die stattgefundene Seeschlacht, ihr Peloponnesser, wenn etwa 87 einer von euch ihretwegen die bevorstehende fürchtet, berechtigt durchaus nicht zu der Folgerung daß sie uns eingeschüchtert habe. Denn erstens war sie der Rüstung nach mangelhaft, wie ihr wist, und wir segelten nicht sowohl zu einer Seeschlacht als zu einer Landexpedition; sodann traten ihr aber auch nicht wenige zufällige Umstände in den Weg, und auch die Ungeübtheit hat uns die wir zum ersten Male zur See kämpsten wohl Manches geschadet. Daher 2 traf uns die Niederlage nicht wegen unserer Feigheit, und es wäre ungerecht, wenn die Gesinnung, insofern sie nicht durch Gewalt besiegt ist, sondern in sich selbst noch manche Rechtsertigungsgründe

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fast alle Handschrr. u. die Vulg. διείχετον, was wenigstens διειχέτην heissen müsste.

γε1) ξυμφορᾶς τῶ ἀποβάντι ἀμβλύνεσθαι, νομίσαι δὲ ταῖς μέν τύχαις ενδέχεσθαι σφάλλεσθαι τοὺς ἀνθρώπους, ταῖς δέ γνώμαις τους αὐτους ἀεὶ ἀνδρείους ὀρθῶς είναι, καὶ μὴ άπειρίαν τοῦ ἀνδρείου παρόντος προβαλλομένους εἰχότως 3 αν την κακούς γενέσθαι. ύμων δε ούδ' ή απειρία τοσοῦτον λείπεται δσον τόλμη προέχετε τωνδε δε ή ξπιστήμη, ην μάλιστα φοβεῖσθε, ἀνδρίαν μεν έχουσα και μνήμην έξει εν τῷ δεινῷ ἐπιτελεῖν ἃ ἔμαθεν, ἄνευ δὲ εὐψυχίας οὐδεμία τέχνη πρὸς τοὺς χινδύνους ζοχύει. φόβος γὰρ μνήμην έχπλήσσει, τέχνη δὲ ἄνευ ἀλκῆς οὐδὲν ώφελεῖ. πρὸς μὲν οὐν τὸ ξμπειρότερον αὐτῶν τὸ τολμηρότερον ἀντιτάξασθε, πρὸς δε τὸ διὰ τὴν ἦσσαν δεδιέναι τὸ ἀπαράσχευοι τότε τυχεῖν. 4 περιγίγνεται δε ύμιν πληθός τε νεών και πρός τη γη οίκεια ούση ὁπλιτῶν παρόντων ναυμαχεῖν τὰ δὲ πολλὰ τῶν πλειόνων και ἄμεινον παρεσκευασμένων τὸ κράτος Εστίν. ωστε οὐδὲ καθ' εν εύρισχομεν εἰκότως ᾶν ἡμᾶς σφαλλομένους καὶ δσα ἡμάρτομεν πρότερον, νῦν αὐτὰ ταῦτα προσγενόμενα 5 διδασχαλίαν παρέξει. Θαρσούντες ούν και κυβευνήται και ναῦται τὸ καθ' ξαυτὸν ξκαστος ξπεσθε, χώραν μη προλειποντες ή ἄν τις προσταχθή. τῶν δὲ πρότερον ἡγεμόνων οὐ χεῖρον τὴν ἐπιχείρησιν ἡμεῖς παρασκευάσομεν καὶ οὐκ ἐνδώσομεν πρόφασιν οὐδενὶ κακῷ γενέσθαι· ἢν δέ τις ἄρα και βουληθή, κολασθήσεται τη πρεπούση ζημία, οι δε άγαθοι τιμήσονται τοῖς προσήχουσιν ἄθλοις τῆς ἀρετῆς."

88 Τοιαῦτα μέν τοῖς Πελοποννησίοις οἱ ἄρχοντες παρεχελεύσαντο. ὁ δὲ Φορμίων δεδιώς καὶ αὐτὸς τὴν τῶν στρατιωτῶν ὀρρωδίαν καὶ αἰσθόμενος ὅτι τὸ πλῆθος τῶν νεῶν
κατὰ σφὰς αὐτοὺς ξυνιστάμενοι ἐφοβοῦντο, ἐβούλετο ξυγκαλέσας θαρσῦναί τε καὶ παραίνεσιν ἐν τῷ παρόντι ποιήσασθαι. πρότερον μὲν γὰρ ἀεὶ αὐτοῖς ἔλεγε καὶ προπαρεσκεύαζε
τὰς γνώμας ὡς οὐδὲν αὐτοῖς πλῆθος νεῶν τοσοῦτον, ἢν ἐπιπλέη,

<sup>1)</sup> Viele Handschrr.  $\tau \tilde{\eta} \varsigma \tau \epsilon$ , andere blos  $\tau \tilde{\eta} \varsigma$  und so b<sub>1</sub>;  $\tau \tilde{\eta} \varsigma [\gamma \epsilon]$  p<sub>1</sub>.

trägt, burch ben unglucklichen Ausgang gelähmt wurde, vielmehr ist festzuhalten daß zwar durch die Fügungen des Zufalls die Mensichen niedergeworfen werden können, den Gesinnungen nach aber biefelben Danner ftete gebührender Beife tapfer bleiben und fich nicht, während fie Tapferkeit befigen, unter bem Borwande ber Unerfahrenheit mit Recht in irgend einer Hinsicht feige zeigen durfen. Bei euch aber steht nicht einmal eure Ungeübtheit so weit nach als 3 ihr durch Kühnheit überlegen seid; des Feindes Erfahrung aber, die ihr am meisten fürchtet, wird allerdings, wenn sie Tapferkeit befist, auch Gebächtniß besitzen um im Rampfe anzuwenden was fie gelernt hat, ohne wackern Muth aber vermag feine Kunst etwas Denn Furcht betäubt bas Gebachtniß und gegen bie Befahren. Runft ohne Starke nutt nichts. Gegen ihre größere Erfahrung also stellet euern größeren Muth und gegen die Verzagtheit wegen ber Riederlage die Mangelhaftigkeit ber bamaligen Rüftung. aus aber habt ihr die Menge ber Schiffe und den Bortheil, am eigenen Lande in Anwesenheit von Hopliten zu kampfen; in der Regel aber gehört ja den an Zahl Ueberlegenen und beffer Gerüs steten ber Sieg. Daher finden wir auch in feinem einzigen Punkte daß wir der Wahrscheinlichkeit nach unterliegen konnten; und alle Fehler die wir zuvor gemacht haben, die gerade werden uns jest zu statten kommen und zur Belehrung dienen. Mit gutem Muthe 5 also folget Alle, Steuerer und Schiffer, jeder soweit es ihn betrifft, ben Plat nicht verlaffend an ben jeder gestellt ift. In Bergleich mit den früheren Anführern aber werden wir die Vorbereitungen zum Angriffe nicht schlechter treffen und Niemandem einen Vorwand feige zu sein übrig laffen; wenn denn aber einer es boch sein will, wird er mit der gebührenden Strafe gezüchtigt werden, sowie die Tapfern mit dem verdienten Chrenlohne der Tüchtigkeit ausgezeich= net werden sollen."

So sprachen den Peloponnesiern ihre Anführer zu. Phormion 88 aber, der ebenfalls wegen der Zaghaftigkeit seiner Krieger dange war und merkte daß sie, unter sich Gruppen bildend, sich vor der Menge der Schiffe fürchteten, wollte sie zusammenberusen und ers muthigen und unter den dermaligen Umständen eine Ermahnung an sie richten. Nämlich früher sagte er ihnen immer, und bears beitete dadurch im Voraus ihre Stimmung, daß ihnen keine Zahl von Schiffen zu groß sei um, wenn sie heransegelten, es mit dens

- 2 ο τι ούχ υπομενετέον αὐτοῖς ἐστι· καὶ οἱ στρατιῶται ἐκ πολλοῦ ἐν σφίσιν αὐτοῖς τὴν ἀξίωσιν ταύτην εἰλήφεσαν μηδένα ὄχλον Άθηναϊοι ὄντες Πελοποννησίων νεῶν ὑποχωρεῖν. τότε δὲ πρὸς τὴν παροῦσαν ὄψιν ὁρῶν αὐτοὺς ἀθυμοῦντας ξβούλετο ὑπόμνησιν ποιήσασθαι τοῦ θαρσεῖν, καὶ ξυγκαλέσας τους Αθηναίους έλεξε τοιάδε.
- ,, Όρῶν ὑμᾶς, ὦ ἄνθρες στρατιῶται, πεφοβημένους τὸ πλῆ-Φος τῶν ἐναντίων ξυνεκάλεσα, οὐκ ἀξιὧν τὰ μὴ δεινὰ ἐν ὀρρωθία 89 έχειν. οὖτοι γὰρ πρῶτον μὲν διὰ τὸ προνενικῆσθαι καὶ μηδὲ αὐτοὶ οἴεσθαι ὁμοῖοι ἡμῖν εἶναι τὸ πλῆθος τῶν νεῶν καὶ οὐκ 2 ἀπὸ τοῦ ἴσου παρεσχευάσαντο · ἔπειτα ῷ μάλιστα πιστεύοντες προσέρχονται, ώς προσήκον σφίσιν ανδρείοις είναι, οὐ δι' άλλο τι θαρσούσιν η διά την Εν τῷ πεζῷ ξμπειρίαν τὰ πλείω κατορθούντες, και οἴονται σφίσι και ἐν τῷ ναυτικῷ ποιήσειν τὸ αὐτό. τὸ δ' ἐκ τοῦ δικαίου ἡμῖν μᾶλλον νῦν περιέσται, είπερ και τούτοις εν εκείνω, επει εύψυχία γε ούδέν προφέρουσι, τῷ δὲ ξκάτεροι [τι] ) ξιιπειρότεροι είναι 3 θρασύτεροι εσμέν. Δακεδαιμόνιοι τε ήγούμενοι τῶν ξυμμάχων διὰ τὴν σφετέραν δόξαν ἄκοντας προσάγουσι τοὺς πολλούς ες τὸν χίνδυνον, επεί οὐχ ἄν ποτε ἐπεχείρησαν ήσσηθέντες παρά πολύ αὖθις ναυμαχεῖν. μὴ δὴ αὐτῶν τὴν τόλμαν δείσητε. πολύ δὲ ὑμεῖς ἐχείνοις πλέω φόβον παρέχετε και πιστότερον κατά τε τὸ προνενικηκέναι και ὅτι οὐκ αν ήγουνται μη μέλλοντάς τι άξιον του παρά πολύ πράξειν 4 ἀνθίστασθαι ἡμᾶς. 2) ἀντίπαλοι μεν γὰρ οἱ πλείους, ὥσπερ οὖτοι, τῆ δυνάμει τὸ πλέον πίσυνοι ἢ τῆ γνώμη ἐπέρχονται· οί δ' ἐχ³) πολλῷ ὑποδεεστέρων καὶ ἄμα οὐκ ἀναγκαζόμενοι, μέγα τι τῆς διανοίας τὸ βέβαιον ἔχοντες ἀντιτολμῶσιν. ἃ λογιζόμενοι οὖτοι τῷ οὐκ εἰκότι πλέον πεφόβηνται ἡμᾶς ἢ τῆ 5 κατά λόγον παρασκευή. πολλά δε και στρατόπεδα ήδη ἔπεσε ὑπ' ἐλασσόνων τῆ ἀπειρία, ἔστι δὲ ἃ καὶ τῆ ἀτολμία. ών οὐδετέρου ήμεῖς νῦν μετέχομεν. τὸν δὲ ἀγῶνα οὐκ ἐν

So p2. Mehrere der besten Hdschrr. haben τι nicht.
 b k ὑμᾶς mit der Vulg., doch gegen die meisten und besten Handschrr.

<sup>3)</sup> k of δ' έκ, indem er ἐπέρχονται ergänzt.

selben auszunehmen; und die Arieger hatten seit lange unter sich 2 selbst dies Vertrauen gewonnen, daß sie als Athener vor keinem Hausen Peloponnesischer Schiffe weichen müßten. Jest aber, da er sie bei dem wirklich sich darbietenden Anblicke doch den Muth verlieren sah, wollte er durch eine Mahnung ihre Zuversicht wieder anfrischen, und nachdem er die Athener zusammen berufen, sprach er also. "Da ich euch, wackere Soldaten, von Furcht vor der Menge der 89

Gegner erfüllt sehe, habe ich euch zusammengerufen, weil ich es für unwürdig halte vor dem was nicht furchtbar ist in Angst zu sein. Denn diese haben erstens weil sie schon einmal besiegt sind und selbst nicht glauben uns gewachsen zu sein, diese Masse von Schifsen, und nicht in gleicher Zahl, gerüstet; zweitens worauf sie am 2 meisten vertrauend herankommen, als sei nämlich die Tapferkeit ihnen angeboren, das gibt ihnen aus keinem andern Grunde Duth als weil sie wegen ihrer Erfahrung im Landfriege ba meift gludlich sind, und nun glauben sie, auch auf der Flotte werde diese ihnen dasselbe leisten. Dies aber wird sich gebührender Weise jest mehr für uns als Vortheil ergeben, wenn anders auch für sie auf jenem Gebiete, ba sie an Duth doch nichts voraushaben, sondern jeder Theil durch größere Erfahrung [in Etwas] größeren Muth besitzt. Auch führen die Lakedamonier an der Spitze der Bundes- 3 genossen die meisten berselben, nur um ihres eigenen Rufes willen, als Widerstrebende in den Kampf, da diese nach einer so entschies benen Niederlage nie versucht haben würden nochmals eine Schlacht zu liefern. Fürchtet also ihre Rühnheit nicht. Biel größere und gegründetere Furcht aber erreget ihr jenen, sowohl wegen des voraufs gegangenen Sieges als weil sie nicht glauben daß wir uns entges genstellen würden, wenn wir nicht etwas unseres entschiedenen Sies ges Burdiges auszuführen gebächten. Denn bem Gegner gewachsen 4 sowie diese, greifen die Meisten mehr auf ihre Macht als auf ihre Gefinnung bauend an; die aber mit viel geringeren Mitteln und zu= gleich ohne dazu gezwungen zu fein es thun, muffen eine große Seelenfestigkeit besitzen um dies fuhn zu wagen. Dies erwägend fürchten uns jene mehr wegen bes Unerwarteten unseres Benehmens als wegen der verhältnismäßigen Rüstung. Biele Heere sind 5 aber auch schon durch die Ungeübtheit Schwächeren unterlegen, einige auch durch die Muthlosigkeit; von welchen beiden Fehlern wir jest frei sind. Den Kampf aber werde ich, wenn ich freie Wahl habe,

τῷ χόλπφ έχων είναι ποιήσομαι οὐδ' ἐσπλεύσομαι ἐς αὐτόν. δρώ γὰρ ὅτι πρὸς πολλὰς ναῦς ἀνεπιστήμονας ὀλίγαις ναυσιν ξμπείροις και αμεινον πλεούσαις ή στενοχωρία οὐ ζυμ-6 φέρει. οὖτε γὰρ ᾶν ἐπιπλεύσειέ τις ὡς χρη ἐς ἐμβολην μη ἔχων την πρόσοψιν¹) των πολεμίων έχ πολλοῦ, οὔτε αν αποχωρήσειεν εν δέοντι πιεζόμενος. διέχπλοι τε ούχ είσιν οὐδὲ ἀναστροφαί, ἄπερ νεῶν ἄμεινον πλεουσῶν ἔργα ἐστίν, άλλ' ἀνάγκη ᾶν είη την ναυμαχίαν πεζομαχίαν καθίστασθαι, 7 καὶ ἐν τούτφ αἱ πλείους νῆες κρείσσους γίγνονται. τούτων μὲν οὖν ἐγὼ ἔξω τὴν πρόνοιαν κατὰ τὸ δυνατόν · ὑμεῖς δὲ εὖτακτοι παρά 2) ταῖς 3) ναυσί μένοντες τά τε παραγγελλόμενα όξεως δέχεσθε, άλλως τε και δι' όλίγου της έφορμήσεως ούσης, καὶ ἐν τῷ ἔργφ κόσμον καὶ σιγὴν περὶ πλείστου ἡγεῖσθε, δ ξς τε ) τὰ πολλὰ τῶν πολεμιχῶν καὶ ) ξυμφέρει καὶ ναυμαχία ούχ ήχιστα, αμύνασθε δε τούσδε αξίως των προειρ-8 γασμένων. ὁ δὲ ἀγων μέγας ὑμῖν, ἢ καταλῦσαι Πελοποννησίων την έλπίδα του ναυτικού η έγγυτέρω καταστήσαι Αθηναίοις τὸν φύβον περί τῆς θαλάσσης. ἀναμιμνήσεω δ' αὖ ύμας δτι νενικήκατε αὐτών τοὺς πολλούς ήσσημένων δὲ ἀνδρών ούκ εθελουσιν αι γνώμαι πρός τούς αὐτούς κινδύνους όμοῖαι είναι."

Τοιαῦτα δὲ καὶ ὁ Φορμίων παρεκελεύετο. οἱ δε Πελοποννήσιοι, ἐπειδὴ αὐτοῖς οἱ Αθηναῖοι οὐκ ἐπέπλεον ἐς τὸν κόλπον καὶ τὰ στενά, βουλόμενοι ἄκοντας ἔσω προαγαγεῖν αὐτούς, ἀναγόμενοι ἄμα εῷ ἔπλεον, ἐπὶ τεσσάρων ταξάμενοι τὰς ναῦς, ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν γῆν ἔσω ἐπὶ ὁ) τοῦ κόλπου, δεξιῷ κέρᾳ ἡγουμένᾳ, ώσπερ 2 καὶ ώρμουν ἐπὶ δ' αὐτῷ εἰκοσι ἔταξαν τὰς ἄριστα πλεούσας, ὅπως εἰ ἄρα νομίσας ἐπὶ τὴν Ναύπακτον αὐτοὺς πλεῖν ὁ Φορμίων καὶ αὐτὸς ἐπιβοηθῶν ταύτη παραπλέοι, μὴ διαφύγοιεν πλέοντα τὸν ἐπίπλουν σφῶν οἱ Αθηναῖοι ἔξω τοῦ

<sup>1)</sup> b πρόοψιν nach eigener Conj.

²) k  $[\pi\alpha\varrho\dot{\alpha}]$ ; diese Präposition sei sinn- und sprachwidrig. Eine gute Hdschr.  $\pi\epsilon\varrho\dot{\epsilon}$ .

<sup>3)</sup> b2 mit fünf der besten Hdschrr. ταῖς τε, p2 ταῖς [τε], hart.

<sup>4)</sup> Die Hdschrr. ωστε, g nach Abresch ως τε, das Aufgenommene ist Conj. v. Steph.

nicht in bem Bufen annehmen und nicht in denselben hineinfahren; benn ich febe baß, gegenüber gablreichen ungeübten Schiffen, wes nigen geubten und beffer felgenden ber enge Raum nicht vortheils Denn man fann weber, wie es gefchehen muß, jum Ans 6 griff mit bem Schnabel anlaufen, wenn man nicht Die Aussicht auf bie Feinde von weitem hat, noch, wenn man gebrangt wird, zur rechten Beit zuruchweichen; auch Durchbrechungen und Umtehrten gibt es ba nicht, was bie Runfte beffer fegelnder Schiffe find, fonbern die Seefchlacht mußte nothwendiger Beise zu einer gandschlacht werben, und bann kommen bie gahlreicheren Schiffe in Bortheil. Hierauf nun werde ich nach Möglichkeit meine Fürsorge richten; ihr 7 aber nehmet wohlgeordnet bei ben Schiffen bleibend, bas Commando prompt auf, umsomehr da der Standort des Feindes wenig ents fernt ift, und im Rampfe leget ben bochften Werth auf Ordnung und Ruhe, Die fur Die meiften Rriegeunternehmungen und gang bes sonders auch für eine Seeschlacht vortheilhaft ift, und vertheibigt euch gegen tiefe ba murbig eurer frühern Thaten. Die Kampfauf: 8 gabe aber ift fur euch eine große, entweder die Soffnung der Beloponnester auf ihre Seemacht zu vernichten ober ben Athenern bie Furcht hinsichtlich bes Meeres naber zu ruden. Anderseits aber erinnere ich euch noch einmal baran baß ihr bie meisten berfelben ichon besiegt habt; besiegter Danner Duth aber pflegt zu benfelben Gefahren nicht gleich groß zu fein."

So ermahnte auch Phormion. Die Peloponnesier aber, als 90 ihnen die Athener nicht in den Busen und die Bucht entgegenruckten, giengen, um sie gegen ihren Willen vorwärts hineinzutreiben, mit Tagesanbruch in See und segelten, indem sie die Schisse zu vieren neben einander gestellt hatten, neben ihrem Lande nach dem Meerbusen hinein, mit dem rechten Flügel voran, wie sie auch vor Anker gelegen hatten; auf demselben aber hatten sie die 20 am be-2 sten segelnden ausgestellt, damit, wenn etwa Phormion, in der Neisnung, sie rückten gegen Naupaktos, zur Hülfleistung ebenfalls längs der Küste dahin segele, die Athener nicht ihrem anstürmenden Einstringen, über ihren Flügel hinaussegelnd, entgehen, sondern von

<sup>5)</sup> So p mit den besten Hdschrr., zwar hart aber nicht unerträglich; die übrigen ohne zas.

<sup>&#</sup>x27;) k klammert èni nach žow ein.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) k πλέοντες nach seiner und Dobree's Conj. S. die Note.

3 έαυτων πέρως, άλλ' αδται αί νηες περικλήσειαν. ὁ δέ, ὅπερ έχεῖνοι προσεδέχοντο, φοβηθεὶς περὶ τῷ χωρίῳ, ἐρήμῳ ὄντὶ, ώς εωρα ἀναγομένους αὐτούς, ἄχων χαὶ κατὰ σπουδὴν εμβιβάσας ἔπλει παρὰ τὴν γῆν καὶ ὁ πεζὸς ἄμα τῶν Μεσσηνίων παρεβοήθει. ἐδόντες δὲ οἱ Πελοποννήσιοι κατὰ μίαν ξπι χέρως παραπλέοντας χαι ήδη όντας έντὸς τοῦ χόλπου τε και πρός τη γη, δπερ εβούλοντο μάλιστα, ἀπό σημείου ενός άφνω ξπιστρέψαντες τας ναυς μετωπηδον ξπλεον ώς είχε τάχους ξχαστος επί τοὺς Αθηναίους, χαὶ ἤλπιζον πάσας τὰς 4 ναῦς ἀπολήψεσθαι. τῶν δὲ ἕνδεκα μὲν 1) αίπερ ἡγοῦντο ύπεχφεύγουσι τὸ κέρας τῶν Πελοποννησίων καὶ τὴν ἐπιστροφήν ές την εύρυχωρίαν τας δε άλλας επικαταλαβόντες έξέωσάν τε πρός την γην ύποφευγούσας και διέφθειραν, άνδρας τε των Αθηναίων απέχτειναν δσοι μη εξένευσαν αὐτων. χαί των νεων τινας αναδούμενοι είλχον χενάς, μίαν δε αὐτοῖς ανδράσιν είλον [ήδη] ·2) τας δέ τινας οι Μεσσήνιοι παραβοηθήσαντες και ξπεσβαίνοντες ξύν τοῖς ὅπλοις ἐς τὴν θάλασσαν και ξπιβάντες ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων μαχόμενοι 91 ἀφείλοντο έλχομένας ήδη. Ταύτη μέν οὖν οἱ Πελοποννήσιοι ξαράτουν τε και έφθειραν τὰς Αττικάς ναῦς αι δὲ εἴκοσι νηες αὐτῶν αξ ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κέρως ἐδίωκον τὰς ἕνδεκα ναῦς τῶν Αθηναίων αίπερ ὑπεξέφυγον τὴν ἐπιστροφὴν³) ἐς την εύρυχωρίαν. και φθάνουσιν αύτους πλην μιας νεώς προκαταφυγοίσαι ές την Ναύπακτον, και ζοχουσαι άντίποφροι κατά τὸ 1) Απολλώνιον παρεσκευάζοντο άμυνούμενοι, ην 2 ές την γην έπι σφας πλέωσιν. οί δε παραγενόμενοι υστερον ξπαιώνιζόν τε αμα πλέοντες ώς νενικηκότες, και την μίαν ναῦν τῶν Αθηναίων τὴν ὑπόλοιπον ἐδίωκε Λευκαδία ναῦς μία πολύ πρό τῶν ἄλλων. ἔτυχε δὲ όλκὰς όρμοῦσα μετέωρος, περί ην η Αττική ναυς φθάσασα ) τη Λευκαθία 3 διωχούση εμβάλλει μέση και καταδύει. τοῖς μεν οὐν Πελο-

<sup>1)</sup> p1 a μέν [τινες], aber die besten Hdschrr. ohne τινες.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) b a k lassen  $\eta \delta \eta$ , was allerdings unbequem ist, gegen fast alle Hdschrr. aus.

<sup>3)</sup> Viele sehr gute Hdschrr. ὑποστροφήν.

<sup>4)</sup> b 2 ohne τό mit den besten Hdschrr., aber gegen den Sprachgebrauch bei den τεμενικά.

biesen Schiffen umzingelt werben mochten. Wirklich bemannte bie- 3 fer, was jene erwarteten, für ben ichuslosen Ort fürchtenb, als er fie in die See gehen fah, wiber Billen und in Gile feine Schiffe In fuhr langs bem Lande hin; und Agleich zog bas Lands beer Deffenier nebenher. Da nun De Peloponnester faben, wie fie in einer je ein Schiff ftarten Linie lange ber Rufte fuhren und schon innerhalb bes Bufens und hart am Lande waren, was fie eben am meiften munichten, wandten fie ploglich auf ein Beis chen ihre Schiffe um, fo baß fie eine lange Fronte bilbeten, fegelten, so schnell jeder konnte, gegen die Athener und hofften bie fammtlichen Schiffe abzuschneiben. Bon biefen aber entfamen elf, 4 welche vorn waren, bem Flügel ber Peloponneffer und ihrer Schwenfung in die weitere Meergegend; die andern aber überholten fie, trieben die fliehenden nach dem Lande zu, machten fle unbrauchbar und tobteten die Mannschaft ber Athener, soweit fie fich nicht burch Schwimmen rettete. Und von den Schiffen banden fie einige an Die ihrigen und zogen fie leer mit, eines aber hatten fie fich bereits fammt ber Mannschaft bemächtigt; inbef einige entriffen die Deffenier, die herbeigeeilt waren und mit den Waffen ins Deer hinein nachgiengen und fie bestiegen hatten, von ben Berbeden fampfend, ihnen wieder, als fie ichon fortgezogen wurden. hier alfo flegten 91 Die Beloponnesier und zerftorten Die Attischen Schiffe; ihre 20 Schiffe vom rechten Flügel aber verfolgten die 11 Schiffe ber Athener welche ber Schwenkung in die weite See entflohen waren. Diesen gelingt es, bis auf eine, zuvor nach Raupattos zu flieben, wo fie, die Bordertheile ben Feinden zugekehrt, am Apollontempel hielten und fich zur Bertheidigung rufteten, wenn jene nach bem Lande zu gegen fie segeln wurben. Als jene nun spater ankamen, 2 fangen fie mahrend ber Fahrt einen Baan als Sieger, und bas eine gurudgebliebene Schiff ber Athener verfolgte ein Leutabifches Schiff weit vor ben übrigen voraus. Run lag zufällig ein Frachtschiff auf hohem Meere vor Anker, um welches bas Attische Schiff rascher herum fam, sich mitten auf bas verfolgende Leufabische fturate und es in den Grund bohrte. Die Peloponneffer nun über- 3

<sup>5)</sup> So b g k mit einigen guten Hdschrr.; a mit den meisten Hdschrr. und der Vulg. φθάσασα καὶ περιπλεύσασα, p φθάσασα [καὶ περιπλεύσασα].

ποννησίοις γενομένου τούτου ἀπροσδοχήτου τε καὶ παρὰ λό-γον φόβος ἐμπίπτει· καὶ αμα ἀτάκτως διώκοντες διὰ τὸ χρατείν αι μέν τινες των νεων καθείσαι τὰς κώπας ἐπέστησαν τοῦ πλοῦ, ἀξιτιορορον δρώντες πρὸς τὴν ἐξ ὀλέγου ἀντεξόρμησιν, βουλόμοι τὰς πλείους περιμείναι, αί κά και ές 92 βράχεα ἀπειρία χωρίων ώκειλαν. Τούς δ' Αθηναίους Ιδόντας ταῦτα γιγνόμενα θάρσος τε έλαβε καὶ ἀπὸ ένὸς κελεύσματος ') ξμβοήσαντες ξπ' αὐτοὺς ὧρμησαν. οξ δὲ διὰ τὰ ὑπάρχοντα άμαρτήματα και την παρούσαν αταξίαν όλίγον μεν χρόνον ύπεμειναν, επειτα δε ετράποντο ες τον Πάνορμον, δθενπερ 2 ανηγάγοντο. Επιδιώχοντες δε οι Αθηναΐοι τάς τε εγγύς ουσας μάλιστα ναῦς ἔλαβον ξξ καὶ τὰς ξαυτῶν ἀφείλοντο, ἃς ξχείνοι πρός τη γη διαφθείραντες τὸ πρώτον άνεδήσαντο. άνδρας τε τούς μέν απέχτειναν, τινάς δε και εζώγρησαν. ξπι δὲ τῆς Λευκαδίας νεώς, ἡ περι τὴν ὁλκάδα κατέδυ, Τιμοχράτης ὁ Λαχεδαιμόνιος πλέων, ώς ή ναῦς διεφθείρετο, ἔσφαξεν αύτόν, και εξέπεσεν ες τον Ναυπακτιων λιμένα. ἀναχω-3 ρήσαντες δε οι Αθηναΐοι τροπαΐον έστησαν δθεν άναγαγόμενοι 2) ξχράτησαν, και τοὺς νεχροὺς και τὰ ναυάγια ὅσα πρὸς τῆ ξαυτών ην άνειλοντο, και τοῖς ξναντίοις τὰ ξκείνων ὑπόσπονδα ἀπέδοσαν. ἔστησαν δὲ καὶ οἱ Πελοποννήσιοι τροπαΐον, ώς νενικηκότες, της τροπης, ας πρός τη γη ναυς διέφθειραν και ήνπερ έλαβον ναῦν, ἀνέθεσαν ἐπὶ τὸ 'Ρίον τὸ Αχαϊκόν παρά το τροπαΐον. μετά δε ταῦτα φοβούμενοι τὴν από των Αθηναίων βοήθειαν ύπο γύκτα ξσέπλευσαν ξς κόλ-4 πον τὸν Κρισαῖον καὶ Κύρινθον πάντες πλην Λευκαδίων. και οι έκ της Κρήτης Αθηναίοι ταίς είκοσι ναυσίν, αίς έδει πρό της ναυμαχίας τῷ Φορμίωνι παραγενέσθαι, οὐ πολλῷ υστερον της αναχωρήσεως των νεων αφικνούνται ές την Ναύπακτον. και τὸ θέρος ἐτελεύτα.

Πρίν δε διαλύσαι τὸ ές Κύρινθόν τε και τὸν Κρισαῖον 93 κόλπον αναχωρήσαν ναυτικόν, ὁ Κνημος και ὁ Βρασίδας και οξ άλλοι ἄρχοντες τῶν Πελοποννησίων ἀρχομένου τοῦ χειμῶνος ξβούλοντο διδαξάντων Μεγαρέων ἀποπειρᾶσαι του Πειραιώς τοῦ λιμένος τῶν Αθηναίων - ἦν δὲ ἀφύλαχτος καὶ

b 2 aus zwei Hdschrr. κελεύματος.
 So k nach zwei Hdschrr. Die übrigen Ausgg. mit fast allen Hdschrr ἀναγόμενοι, was doch hier nicht statthalt scheint.



fam, ba bies fo unerwartet und gegen alle Berechnung gefchehen mar, Furcht; und zugleich ließen einige ber Schiffe, ba man wegen des Sieges ohne Ordnung verfolgte, die Ruber finken und hielten mit Kahren inne, um die Dehrzahl zu erwarten, woran fie in Betracht bes fo nahen Standortes ber Feinde unzuträglich handelten, andere aber strandeten aus Mangel an Localfenntniß auf Untiefen. Die Athener aber, ale fie bies vorgeben faben, befeelte wieder 92 Duth, und auf ein Commando brangen fie unter Gefchrei auf jene ein. Die aber hielten wegen ber begangenen Fehler und ber herrs ichenden Unordnung eine furze Beit Stand, bann aber wandten fie nich nach Banormos, von wo fie ausgelaufen waren. Run verfolg= 2 ten bie Athener fie und nahmen nicht nur bie 6 nachsten Schiffe, sondern entriffen ihnen auch die ihrigen wieder, welche jene zu Ans fang am Laude unbrauchbar gemacht und hinten angebunden hats ten, und die Mannschaft tobteten fie theile, einen Theil aber machs ten fie auch gefangen. Auf bem Leukabischen Schiffe aber, welches bei bem Frachtschiffe versank, gab fich ber barauf fahrende Lakebas monier Timofrates, als es in ben Grund gebohrt wurde, ben Tob und er wurde im Safen von Naupattos ans Land getrieben. Athener errichteten nun, nachtem fie zurudgekehrt waren, ba von wo fie zu Diesem stegreichen Rampfe in See gegangen waren ein Sieges zeichen, hoben die Tobten und bie Schiffstrummer bie auf ihrer Seite waren auf und gaben ben Feinden bie ihrigen in Folge eines Bertrage jurud. Es errichteten aber auch bie Beloponnefier, als seien sie Sieger, ein Denkmal an die Flucht der Schiffe welche fie an bem Lanbe unbrauchbar gemacht hatten; und bas eroberte Schiff weihten fie auf bem Achaischen Rhion neben bem Siegeszeichen. Hierauf aber fegelten fie alle außer ben Leufabiern, ben Bujug von 4 ben Athenern fürchtend, gegen bie Racht in den Rrifaischen Bufen und nach Korinth. Und die Athener aus Kreta langten mit den 20 Schiffen, mit welchen fie vor ber Seeschlacht jum Phormion hatten ftoßen follen, nicht lange nach bem Abzug ber Schiffe in Naupaftes an. Und ter Sommer endigte.

Bevor sie aber die nach Korinth und bem Krisaischen Busen 93 zurückgegangene Flotte auflösten, wollten Knemos, Brasidas und die übrigen Ansührer der Peloponnesier im Ansange des Winters auf Anrathen der Megarer einen Versuch auf den Peiraeus, den Hasen der Athener, machen; dieser war unbewacht und unverschlossen,

**ἄχληστος, ε**ἰχότως, διὰ τὸ ἐπιχρατεῖν πολὺ τῷ ναυτιχφ. 2 εδόχει δε λαβόντα των ναυτών ξχαστον την χώπην χαὶ τὸ ύπηρέσιον και τὸν τροπωτῆρα πεζῆ ὶέναι ἐκ Κορίνθου ἐπὶ την πρός Αθήνας θάλασσαν, και άφικομένους κατά τάχος ές Μέγαρα καθελκύσαντας έκ Νισαίας τοῦ νεωρίου αὐτῶν τεσσαράκοντα ναῦς, αξ ξτυχον αὐτόθι οὐσαι, πλεῦσαι εὐθὺς ἔπὶ τὸν Πειραιά οὖτε γὰρ ναυτικὸν ἡν προφυλάσσον ἐν αὐτῷ οὐδὲν οὖτε προσδοκία οὐδεμία μὴ ἄν ποτε οἱ πολέμιοι ἐξαπιναίως ουτως ξπιπλεύσειαν, ξπελ οὐτ' ἀπὸ τοῦ προφανοῦς τολμησαι αν καθ' ήσυχίαν, οὐδὲ') εὶ διενοοῦντο, μη οὐκ 3 αν προαισθέσθαι. 2) ώς δὲ ἔδοξεν αὐτοῖς, καὶ ἐχώρουν εὐθύς και αφικόμενοι νυκτός και καθελκύσαντες έκ της Νισαίας τὰς ναῦς ἔπλεον ἐπὶ μὲν τὸν Πειραιᾶ οὐκέτι, ώσπερ διενοούντο, καταδείσαντες τὸν κίνδυνον (καί τις καὶ ἄνεμος λέγεται αὐτοὺς κωλῦσαι), ἐπὶ δὲ τῆς Σαλαμῖνος τὸ ἀκρωτήριον τὸ πρὸς Μέγαρα ὁρῶν καὶ φρούριον ἐπ' αὐτοῦ ἦν καὶ νεῶν τριῶν φυλακή τοῦ μή ἐσπλεῖν Μεγαρεῦσι μηδ' ἐκπλεῖν μηδέν. τῷ τε φρουρίφ προσέβαλον καὶ τὰς τριήρεις ἀφείλκυσαν κενάς, τήν τε άλλην Σαλαμίνα άπροσδοκήτοις έπιπεσόντες ξπόρθουν.

24 Ές δὲ τὰς Αθήνας φρυκτοί τε ἤροντο πολέμιοι καὶ ἔκπληξις ἐγένετο οὐδεμιᾶς τῶν κατὰ τὸν πόλεμον ἐλάσσων. οἱ μὲν γὰρ ἐν τῷ ἄστει ἐς τὸν Πειραιᾶ ἤοντο τοὺς πολεμίους ἐσπεπλευκέναι ἤδη, οἱ δ' ἐν τῷ Πειραιεῖ τήν τε Σαλαμῖνα ἡρῆσθαι ἐνόμιζον καὶ παρὰ σφᾶς ὅσον οὐκ ἐσπλεῖν αὐτούς ὅπερ ᾶν, εἰ ἐβουλήθησαν μὴ κατοκνῆσαι, ὑαδίως ᾶν ἐγένετο, ²καὶ οὐκ ᾶν ἄνεμος ἐκώλυσε. βοηθήσαντες δὲ ᾶμ' ἡμέρα παν-δημεὶ οἱ Αθηναῖοι ἐς τὸν Πειραιᾶ ναῦς τε καθεῖλκον καὶ ἐσβάντες κατὰ σπουδὴν καὶ πολλῷ θορύβῳ ταῖς μὲν ναυσὶν ἐπὶ τὴν Σαλαμῖνα ἔπλεον, τῷ πεζῷ δὲ φυλακὰς τοῦ Πειραιῶς καθίσταντο. οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ὡς ἤσθοντο τὴν βοήθειαν, καταδραμόντες τῆς Σαλαμῖνος τὰ πολλὰ καὶ ἀνθρώπους καὶ λείαν λαβόντες καὶ τὰς τρεῖς ναῦς ἐκ τοῦ Βουδορου τοῦ βρουρίου κατὰ τάχος ἐπὶ τῆς Νισαίας ἔπλεον· ἔστι γὰρ ὅ

<sup>1)</sup> g mit der Vulg. und den Hdschrr. ovde ... ovde, gegen die Grammatiks. h p. a. ave: ... over; p2 k over ... ovde.



gang natürlich, weil fie mit ber Flotte bei weitem überlegen waren. Man beschloß aber, die Seeleute sollten, jeder mit dem Ruder, bem 2 Riffen und bem Ruberriemen versehen, ju Fuß nach Korinth nach dem Meere bei Athen geben, fich eilig nach Megara begeben, aus Rifaq, ber Schiffswerfte biefer Stadt, 40 Schiffe, bie gerade bort lagen, ins, Meer giehn und fofort vor ben Beiraeus fegeln; benn es war weber eine wachthaltenbe Flotte in bemfelben, noch bachte Jemand baran, baß jemale bie Feinde fo ploblich heranfegeln mochten, ba fie weber einen offenen Angriff ungeftort unternehmen tonnten, noch auch, wenn fie barauf bachten, fie es nicht vorher erfabren wurden. Wie es aber beschloffen war, so marschirten fie auch 3 fogleich ab; und in ter Racht angelangt, zogen fie aus Mifaa bie Schiffe ins Meer uud fegelten - zwar nicht mehr vor den Beis raeus, wie fie vorhatten, aus Furcht vor der Gefahr (und auch ein Wind foll sie gehindert haben), aber nach bem nach Megara zu gelegenen Vorgebirge von Salamis; auf diesem war ein Castell und ein Posten von 3 Schiffen, bamit ben Degarern nichts ein= und ausgeführt werbe. Dies Castell nun griffen sie an und bie Trieren gegen fie leer fort, vermufteten auch bas übrige Salamis, bas ben Ueberfall nicht geahnt hatte.

Nach Athen aber wurden Feindesmeldende Feuersignale erhos 94 ben, und es entstand eine Bestürzung größer als irgend eine in diesem Kriege. Denn tie in ter Stadt glaubten, in den Beiräeus seinen bie Feinde schon eingedrungen, tie im Peiräeus aber meinsten, Salamis sei erobert und alsbald liesen sie bei ihnen ein; was auch, wenn sie nicht hätten zagen wollen, leicht geschehen sein würde und der Wind würde sie nicht gehindert haben. Mit Tagess 2 andruch aber eilten die Athener Mann für Mann in ten Peiräeus, zogen Schisse ins Meer, bestiegen sie in Gile und unter heftigem Lärm, und subren mit ten Schissen nach Salamis, während sie mit dem Lantheer ten Beiräeus besetzten. Als aber die Belopormesser den hülszug gewahr wurten, schissten sie, nachtem sie die meisten Theile von Salamis burchsreift und Menschen und Beute, sowie die 3 Schisse aus tem Castell Butoron genommen hatten, eilig nach Rissa; tenn einige Besorgnisse verursachten ihnen auch bie nach 3

<sup>2)</sup> b2 k mit zwei guten Hdschrr. neoa'obeoba, vielleicht richtig.

τι²) καὶ αἱ νῆες αὐτοὺς διὰ χρόνου καθελκυσθεῖσαι καὶ οὐδὲν στέγουσαι ἐφόβουν. ἀφικόμενοι δὲ ἐς τὰ Μέγαρα πάλιν ἐπὶ τῆς Κορίνθου ἀπεχώρησαν πεζοί°²) οἱ δ' Αθηναῖοι οὐκ- έτι καταλαβόντες πρὸς τῆ Σαλαμῖνι ἀπέπλευσαν καὶ αὐτοί. καὶ μετὰ τοῦτο φυλακὴν ἄμα³) τοῦ Πειραιῶς μᾶλλον τὸ λοιπὸν ἐποιοῦντο λιμένων τε κλήσει καὶ τῆ ἄλλη ἐπιμελεία.

- Υπο δε τους αυτους χρόνους, του χειμώνος τούτου 95 άρχομένου, Σιτάλκης ὁ Τήρεω 'Οδρύσης, Θρακῶν βασιλεύς, ξστράτευσεν ξπί Περδίκκαν τον Άλεξάνδρου, Μακεδονίας βασιλέα, και έπι Χαλκιδέας τους έπι Θράκης, δύο υποσχέσεις την μέν βουλόμενος άναπραξαι, την δε αὐτός άποδοῦ-2 ναι. δ τε γὰς Περδίκκας αὐτῷ ὑποσχόμενος, εὶ Αθηναίοις τε διαλλάξειεν έαυτὸν κατ' ἀρχὰς τῷ πολέμῳ πιεζόμενον και Φίλιππον τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ πολέμιον ὄντα μὴ καταγάγοι έπι βασιλεία, α ύπεθέξατο ούκ έπετέλει τοῖς τε Αθηναίοις αὐτὸς ώμολογήχει ὅτε τὴν ξυμμαχίαν ἐποιεῖτο τὸν 3 έπι Θράκης Χαλκιδικόν πόλεμον καταλύσειν. άμφοτέρων ούν ένεχα την ξφοδον εποιείτο και τόν τε Φωλίππου υίὸν Αμύνταν ώς ξπί βασιλεία των Μακεδόνων ήγε και των Αθηναίων πρέσβεις, \*) οι έτυχον παρόντες τούτων ένεκα, καὶ ήγεμόνα Άγνωνα· έδει γὰρ καὶ τοὺς Αθηναίους ναυσί τε καὶ 96 στρατιά ώς πλείστη ξπὶ τοὺς Χαλκιδέας παραγενέσθαι. Ανίστησιν οὐν ἐκ τῶν Ὀδουσῶν ὁρμώμενος πρῶτον μὲν τοὺς
  - στησιν οὐν ἐχ τῶν 'Οδρυσῶν ὁρμώμενος πρῶτον μὲν τοὺς ἐντὸς τοῦ Αϊμου τε ὄρους καὶ τῆς 'Ροδόπης Θράκας ὅσων ἤρχε μέχρι θαλάσσης ἐς τὸν Εὔξεινόν τε πόντον καὶ τὸν Ἑλλήσποντον, ἔπειτα τοὺς ὑπερβάντι Αἰμον Γέτας καὶ ὅσα ἄλλα μέρη ἐντὸς τοῦ "Ιστρου ποταμοῦ πρὸς θάλασσαν μᾶλ-2 λον τὴν τοῦ Εὐξείνου πόντου κατώκητο ' εἰσὶ δ' οἱ Γέται καὶ οἱ ταύτη, ὅμοροί τε τοῖς Σκύθαις καὶ ὁμόσκευοι, πάντες ἱπποτοξόται. παρεκάλει δὲ καὶ τῶν ὀρεινῶν Θρακῶν πολλοὺς τῶν αὐτονόμων καὶ μαχαιροφόρων, οῦ Δῖοι καλοῦνται, τὴν 'Ροδόπην οἱ πλεῖστοι οἰκοῦντες ' καὶ τοὺς μὲν μισθῷ ἔπειθεν, οἱ 3 δ' ἐθελονταὶ ξυνηκολούθουν. ἀνίστη δὲ καὶ Ληριᾶνας καὶ δ' ἐθελονταὶ ξυνηκολούθουν.

1) ő र. Conj. von Abresch; die Hdschrr. őte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) b2 p2 k mit einigen schlechten Hdschrr.  $\pi \epsilon \zeta \tilde{\eta}$ . S. die Note.

<sup>3</sup>) Einige schlechtere Hdschrr. und die Vulg.  $\tilde{\eta} \delta \eta$ , was Haase (Lucubr. p. 3) vertheidigt und Krüger wohl in den Text setzen wollte.

langer Zwischenzeit ins Meer hinabgelassenen und nicht wasserbichten Schisse. In Megara angelangt, kehrten sie bann zu Fuße wieder nach Korinth zurück; die Athener aber segelten als sie ben Feind nicht mehr bei Salamis vorsanden, ebenfalls wieder ab; und seitz dem bewachten sie zugleich künftighin den Beiräeus besser, sowohl durch Schließung der Häfen als auch durch die sonstigen Vorkehzrungen.

Um bieselbe Beit, ju Anfang biefes Winters, jog ber Obrpfer 95 Sitalfes, des Tereus Sohn, König ber Thrafer, gegen Perdiffas, des Alexandros Sohn, König von Makedonien und gegen die Chalfideer an ber Thrafischen Rufte, um von zwei Bersprechungen Die eine einzufordern, Die andere felbst zu erfüllen. Nämlich erftens 2 hatte ihm Perdiffas Berfprechungen gemacht, wenn er ihn ber ju Anfang bes Krieges in Noth war mit ben Athenern aussohne und feinen Bruder Philippos der ihm feindselig war nicht als Pratens benten zurudführe, hatte aber, mas er verfprochen nicht erfüllt; zweitens hatte er felbst ben Athenern, als er bas Bundnig schloß, versprochen den Chalfidischen Krieg in Thrake beizulegen. beiben Dinge wegen machte er nun den Angriffszug und führte sowohl ben Sohn des Philippos, Amuntas, als Pratendenten Des Makedonischen Thrones mit fich als auch Athenische Gefantte, welche bieferhalb gerade bei ihm waren, und ben Sagnon als Beerführer; denn auch die Athener follten mit Schiffen und einem möglichft großen heere gegen die Chalkideer herbeiziehn. Er bietet nun, aus 96 bem Lande der Obrhfer aufbrechend, querft die Thraker innerhalb bes Bamosgebirges und bes Rhobope auf, soweit er fie beherrschte, bis ans Meer, jum Bontos Euxeinus und bem Bellespont bin, bann bie Geten jenseits bes Samos und bie andern Bolfer welche Dieffeit bes Iftrossluffes mehr nach bem Pontos Gureinos zu angeseffen waren; es find aber die Geten und bie bort Bohnenben, Grenznachbarn 2 ber Schthen und ihnen gleich geruftet, fammtlich reitende Bogenschüten. Er rief auch viele ber unabhängigen, Sabel tragenden Gebirge = Thrafer auf, welche Dier genannt werden und meistentheils den Rhodope bewohnen; und zwar gewann er fie theils durch Sold, theils folgten fie freiwillig. Er bot aber auch die Agrianer und 3

<sup>\*)</sup> p k klammern πρίσβεις, das in einigen guten Hdschrr. fehlt, ein.

τι¹) καὶ αἱ νῆες αὐτοὺς διὰ χρόνου καθελκυσθεῖσαι καὶ οὐδὲν στέγουσαι ἐφόβουν. ἀφικόμενοι δὲ ἐς τὰ Μέγαρα πάλιν ἐπὶ τῆς Κουίνθου ἀπεχώρησαν πεζοί ²) οἱ δ' Άθηναῖοι οὐκ- ἐτι καταλαβόντες πρὸς τῆ Σαλαμῖνι ἀπέπλευσαν καὶ αὐτοί. καὶ μετὰ τοῦτο φυλακὴν ἄμα²) τοῦ Πειραιῶς μᾶλλον τὸ λοιπὸν ἐποιοῦντο λιμένων τε κλήσει καὶ τῆ ἄλλη ἐπιμελεία.

- Υπό δε τους αυτούς χρόνους, του χειμώνος τούτου Ω5 άρχομένου, Σιτάλκης ὁ Τήρεω 'Οδρύσης, Θρακών βασιλεύς, ξστράτευσεν ξπὶ Περδίχχαν τὸν Αλεξάνδρου, Μαχεδονίας βασιλέα, και έπι Χαλκιδέας τους έπι Θράκης, δύο υποσχέσεις την μέν βουλόμενος αναποαξαι, την δε αὐτὸς αποδοῦ-2 ναι. δ τε γὰρ Περδίκκας αὐτῷ ὑποσχόμενος, εὶ Αθηναίοις τε διαλλάξειεν έαυτὸν κατ' ἀρχὰς τῷ πολέμφ πιεζόμενον και Φίλιππον τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ πολέμιον ὄντα μὴ καταγάγοι έπι βασιλεία, α υπεδέξατο ούκ ξπετέλει τοῖς τε Αθηναίοις αὐτὸς ὡμολογήχει ὅτε τὴν ξυμμαχίαν ἐποιεῖτο τὸν 3 έπι Θράκης Χαλκιδικόν πόλεμον καταλύσειν. αμφοτέρων ούν ένεχα την ξφοδον εποιείτο και τόν τε Φελίππου υξόν Αμύνταν ώς ξπί βασιλεία των Μακεδόνων ήγε και των Άθηναίων πρέσβεις, \*) οῦ ἔτυχον παρόντες τούτων ἕνεκα, καὶ ήγεμόνα Άγνωνα· έδει γὰρ καὶ τοὺς Αθηναίους ναυσί τε καὶ 96 στρατιά ώς πλείστη ξπί τούς Χαλκιδέας παραγενέσθαι. Ανίστησιν ούν έκ των 'Οδουσων όρμωμενος πρώτον μέν τούς έντὸς τοῦ Αϊμου τε ὄρους και της Ροδόπης Θράκας δσων ήρχε μέχρι θαλάσσης ές τὸν Εὔξεινόν τε πόντον καὶ τὸν Έλλήσποντον, ξπειτα τοὺς ὑπερβάντι Αἶμον Γέτας καὶ ὅσα
  - Ελλησποντον, επειτα τους υπερραντι Αιμον Γετας και οσα άλλα μέρη έντὸς τοῦ "Ιστρου ποταμοῦ πρὸς θάλασσαν μᾶλ-2 λον τὴν τοῦ Εὐξείνου πόντου κατώκητο εἰσὶ δ' οἱ Γέται καὶ οἱ ταύτη, ὅμοροί τε τοῖς Σκύθαις καὶ ὁμόσκευοι, πάντες ἱπποτοξόται. παρεκάλει δὲ καὶ τῶν ὀρεινῶν Θρακῶν πολλοὺς τῶν αὐτονόμων καὶ μαχαιροφόρων, οἱ Δῖοι καλοῦνται, τὴν 'Po-δόπην οἱ πλεῖστοι οἰκοῦντες καὶ τοὺς μὲν μισθῷ ἔπειθεν, οἱ 3 δ' ἐθελονταὶ ξυνηκολούθουν. ἀνίστη δὲ καὶ Αγριᾶνας καὶ

1) ο τι Conj. von Abresch; die Hdschrr. ότε.

<sup>2</sup>) b2 p2 k mit einigen schlechten Hdschrr.  $\pi \epsilon \zeta \tilde{\eta}$ . S. die Note.

<sup>3</sup>) Einige schlechtere Hdschrr. und die Vulg.  $\tilde{\eta} \delta \eta$ , was Haase (Lucubr. p. 3) vertheidigt und Krüger wohl in den Text setzen wollte.



langer Zwischenzeit ins Meer hinabgelassenen und nicht wasserbichten Schiffe. In Megara angelangt, kehrten sie bann zu Fuße wieder nach Korinth zuruck; die Athener aber segelten als sie ben Feind nicht mehr bei Salamis vorsanden, ebenfalls wieder ab; und seitz dem bewachten sie zugleich künftighin den Beiräeus besser, sowohl durch Schließung der häfen als auch durch die sonstigen Vorkehzrungen.

Um dieselbe Zeit, ju Anfang biefes Winters, jog ber Obryfer 95 Sitalfes, bes Tereus Sohn, Ronig ber Thrafer, gegen Berbittas, des Alexandros Sohn, Konig von Makedonien und gegen die Chalfideer an ber Thrakischen Rufte, um von zwei Bersprechungen die eine einzufordern, bie andere felbft zu erfüllen. Nämlich erftens 2 hatte ihm Perdiffas Versprechungen gemacht, wenn er ihn ber ju Anfang bes Krieges in Noth war mit ben Athenern aussohne und seinen Bruber Philippos ber ihm feindselig mar nicht als Bratens benten zurückführe, hatte aber, mas er versprochen nicht erfüllt; zweitens hatte er felbst ben Athenern, als er bas Bundniß schloß, versprochen ben Chalfibischen Rrieg in Thrate beizulegen. Dieser 3 beiben Dinge wegen machte er nun ben Angriffszug und führte sowohl ben Sohn bes Philippos, Amyntas, als Pratendenten bes Makedonischen Thrones mit fich als auch Athenische Gefantte, welche bieferhalb gerade bei ihm maren, und ben Sagnon als Beerführer; benn auch bie Athener follten mit Schiffen und einem möglichft großen Beere gegen bie Chalfibeer herbeigiehn. Er bietet nun, aus 96 tem Lande ber Obryfer aufbrechend, querft bie Thrafer innerhalb bes Bamosgebirges und bes Rhobope auf, soweit er fie beherrschte, bis ans Meer, jum Bontos Euxeinos und bem Gellespont bin, bann bie Beten jenseits bes Bamos und bie andern Bolfer welche Dieffeit bes Iftrosslusses mehr nach dem Pontos Eureinos zu angesessen waren; es find aber die Geten und bie bort Bohnenden, Grenznachbarn 2 ber Schthen und ihnen gleich geruftet, fammtlich reitende Bogenschützen. Er rief auch viele ber unabhängigen, Sabel tragenben Bebirge Thrafer auf, welche Dier genannt werden und meistentheils den Rhodope bewohnen; und zwar gewann er fie theils durch Sold, theils folgten sie freiwillig. Er bot aber auch die Agrianer und 3

<sup>\*)</sup> p k klammern πρόσβεις, das in einigen guten Hdschrr. fehlt, ein.

Ααιαίους καὶ ἄλλα ὅσα ἔθνη Παιονικά, ὧν ἦρχε (καὶ ἔσχατοι τῆς ἀρχῆς οὖτοι ἦσαν) μέχρι Γρααίων καὶ Ααιαίων Παιόνων 1) καὶ τοῦ Στρυμόνος ποταμοῦ, ὅς ἐκ τοῦ Σκόμβρου ὄρους διὰ Γρααίων καὶ Ααιαίων ὁεῖ, οὖ ὡρίζετο ἡ ἀρχὴ τὰ πρὸς Παίονας αὐτονόμους ἤδη. τὰ δὲ πρὸς Τριβαλλούς, καὶ τούτους αὐτονόμους, Τρῆρες ὥριζον καὶ Τιλαταῖοι· οἰκοῦσι δ' οὖτοι πρὸς βορέαν τοῦ Σκόμβρου 2) ὅρους καὶ παρήκουσι πρὸς ἡλίου δύσιν μέχρι τοῦ Όσκίου ποταμοῦ. ἱεῖ δ' οὖτος ἐκ τοῦ ὄρους ὅθενπερ καὶ ὁ Νέστος καὶ ὁ Ἑβρος ἔστι δὲ ἐρῆμον τὸ ὄρος καὶ μέγα, ἐχόμενον τῆς 'Ροδόπης. Τεγένετο δὲ ἡ' ἀρχὴ ἡ 'Οδρυσῶν μέγεθος ἐπὶ μὲν θάλασ-

σαν καθήκουσα ἀπὸ Αβδήρων πόλεως ες τὸν Εὔξεινον πόντον τὸν μέχρι "Ιστρου ποταμοῦ" αὕτη περίπλους ἐστὶν ἡ γῆ τὰ ξυντομώτατα, ἢν ἀεὶ κατὰ πούμναν εστῆται τὸ πνεῦμα, 2 νήλ στρογγύλη τεσσάρων ήμερων καλ ζσων νυκτών · όδῷ δὲ τὰ ξυντομώτατα έξ Αβδήρων ές Ιστρον άνηρ εύζωνος ένδεκαταῖος τελεί. τὰ μὲν πρὸς θάλασσαν τοσαύτη ἢν, ἐς ἢπειρον δὲ από Βυζαντίου ες Λαιαίους και επί τον Στουμόνα (ταύτη . γὰρ διὰ πλείστου ἀπὸ θαλάσσης ἄνω ἐγίγνετο) ἡμερῶν ἀν-3 δρὶ εὐζώνω τριῶν καὶ δέκα ἀνύσαι. φόρος τε ἐκ πάσης τῆς βαρβάρου και των Ελληνίδων πόλεων, δσον προσήξαν ξπί Σεύθου, δς υστερον Σιτάλχου βασιλεύσας πλειστον δη ξποίησε, τετραχοσίων ταλάντων άργυρίου μάλιστα δύναμις, ἃ χρυσός καὶ ἄργυρος ἤει·3) καὶ δῶρα οἰκ ἐλάσσω τούτων χρυσοῦ τε καὶ άργύρου προσεφέρετο, χωρίς δε δσα ύφαντά τε και λεία και ή άλλη κατασκευή, και οὐ μόνον αὐτῷ, ἀλλὰ και τοῖς παρα-4 δυναστεύουσι τε και γενναίοις 'Οδρυσών. κατεστήσαντο γάρ τούναντίον της Περσών βασιλείας τον νόμον, όντα μέν χαλ τοῖς ἄλλοις Θραξί, λαμβάνειν μᾶλλον ἢ διδόναι, καὶ αἴσχιον ήν αλτηθέντα μή δουναι ή αλτήσαντα μή τυχείν. δμως δέ . κατά τὸ δύνασθαι ξπί πλέον αὐτῷ ξχρήσαντο οὐ γὰρ ἦν 5 πράξαι οὐδὲν μὴ διδόντα δῶρα. ὥστε ἐπὶ μέγα ἡλθεν ἡ

<sup>1)</sup> Ueber die Varianten s. die Note.

<sup>2)</sup> So hier und gleich nachher p g mit einigen Hdschrr., worunter die beiden besten; die übrigen Hdschrr. und Ausgg. Σχομίου.

<sup>3)</sup> So sechs Hdschrr., darunter die drei hesten; die übrigen und die Ausgg. 27, was mir nicht erklärbar scheint.

bie Läder und alle andern Paonischen Stämme auf, über die er herrschte (und diese waren die äußersten in seiner Herrschaft) bis zu den Päonischen Gradern und Lädern und dem Strymonstusse, welcher aus dem Gebirge Stombros durch das Land der Grader und Läder sließt, wo die Grenze seiner Herrschaft nach den von hier an unabhängigen Päonern zu war. Nach den ebenfalls unabs 4 hängigen Triballern zu bildeten aber die Trerer und Tilatäer die Grenze; es wohnen aber diese im Norden des Stombrosgebirges und erstrecken sich nach Westen dies zu dem Flusse Ostios. Dieser sließt aus dem Gebirge aus welchem auch der Nestos und ber Hebros kommt; dieses Gebirge ist öde und groß und schließt sich an den Rhodope an.

Es erstreckte fich aber bas Reich ber Obryser seiner Große 97 паф, an das Meer hinabreichend, von ber Stadt Abtera gum Bons tos Eureinos bis an ben Iftrosfluß; biefe Strede erforbert auf bem fürzesten Wege für ein Rauffahrteischiff, wenn ber Wind immer auf bem hintertheile fteht, eine Fahrt von 4 Tagen unt ebensoviel Rachs ten; ju Lande aber macht ein leichtgeschurzter Dann auf ber fur= 2 zesten Strecke ben Weg von Abbera bis zum Istros in 11 Tagen. So groß nun war es an ber Seefeite, in bas Festland hinein aber ift ber Weg von Bygantion bis ju ben Lädern und jum Strymon (benn hier gieng er vom Meere ine Binnenland hinauf) für einen leichtgeschürzten Mann in 13 Tagen zu vollenden. Und der Tribut 3 aus bem gangen Barbarenlande und ben Bellenischen Stabten, ben fie unter Seuthos, welcher nach bem Sitalfes herrschend benselben am höchsten brachten, gahlten, mar eine Summe von etwa 400 Zas lenten Silbers, was in Gold und Silber eingieng; auch wurden, nicht geringer ale biefer, Gefchenke an Gold und Silber gebracht, außerbem was fünftlich gewebte und glatte Beuge und bas übrige Gerath mar, und nicht bloß ihm felbst, fondern auch feinen Bafallen und ben Etlen ber Odryser. Denn sie hatten, umgekehrt wie bas Perserreich, bie zwar 4 auch bei ben anbern Thrakern herrschenbe Sitte eingeführt, vielmehr zu nehmen als zu geben, und es war schimpflicher gebeten nicht zu geben als bittenb nichts zu erlangen; jedoch wendeten fie diefelbe bei ihrer Macht um so mehr an; benn es war nichts auszurich= ten, wenn man nicht Gelb gab. So ftieg bas Reich auf eine Stufe 5

βασιλεία ) τοχύος. των γὰρ ἐν τῆ Εὐρώπη ὅσαι μεταξὺ τοῦ Ἰονίου χόλπου χαὶ τοῦ Εὐξείνου πόντου μεγίστη ἐγένετο χρημάτων προσόδω χαὶ τῆ ἄλλη εὐδαιμονία, ἰσχύι δὲ μάχης χαὶ στρατοῦ πλήθει πολὺ δευτέρα μετὰ τὴν²) Σχυθῶν. ταύτη δὲ ἀδύνατα ἐξισοῦσθαι οὐχ ὅτι τὰ ἐν τῆ Εὐρώπη, ἀλλ' οὐδ' ἐν τῆ Ἰσία ἔθνος εν πρὸς εν οὐχ ἔστιν ὅ τι δυνατὸν Σχύθαις ὁμογνωμονοῦσι πᾶσιν ἀντιστῆναι: οὐ μὲν οὐδ' ἐς τὴν ἄλλην εὐβουλίαν χαὶ ξύνεσιν περὶ τῶν παρόντων ἐς τὸν βίον ἄλλοις ὁμοιοῦνται.

Σιτάλχης μέν οὖν βασιλεύων χώρας τοσαύτης παρεσχευά-98 ζετο τὸν στρατόν. και ξπειδή αὐτῷ ξτοῖμα ήν, ἄρας ξπορεύετο έπι την Μακεδονίαν πρώτον μέν δια της αύτου άρχης, ξπειτα διά Κερχίνης ξρήμου δρους, δ ξστι μεθόριον Σιντων 3) και ΙΙαιόνων. Επορεύετο δε δι' αὐτοῦ τῆ όδῷ ῆν πρότερον αὐτὸς ἐποιήσατο τεμών τὴν ὕλην, ὅτε ἐπὶ Παίονας 2 έστράτευσε. τὸ δὲ ὅρος ἐξ Ὀδρυσῶν διιόντες ἐν δεξιῷ μὲν είχον Παίονας, εν άριστερά δε Σιντούς και Μαίδους. διελθόντες δε αὐτὸ ἀφίποντο ες Δόβηρον την Παιονικήν. πορευομένφ δε αὐτῷ ἀπεγίγνετο μεν οὐδεν τοῦ στρατοῦ εξ μή τι νόσφ, προσεγίγνετο δέ. πολλοί γὰρ τῶν αὐτονόμων Θραχών απαράκλητοι έφ' άρπαγην ηκολούθουν, ώστε τὸ παν πληθος λέγεται οὐκ ἔλασσον πεντεκαίδεκα μυριάδων 3 γενέσθαι και τούτου τὸ μέν πλέον πεζὸν ην, τριτημόριον δὲ μάλιστα Ιππικόν. τοῦ δ' Ιππικοῦ τὸ πλεῖστον αὐτοὶ 'Οδρύσαι παρείχοντο και μετ' αὐτοὺς Γέται. τοῦ δὲ πεζοῦ οί μαχαιροφόροι μαχιμώτατοι μέν ήσαν οί έχ τῆς 'Ροδόπης αὐτόνομοι χαταβάντες, ὁ δὲ ἄλλος ὅμιλος ξύμμιχτος πλήθει 99 φοβερώτατος ηκολούθει. Ζυνηθροίζοντο οὐν εν τη Δοβήρω και παρεσκευάζοντο δπως κατά κορυφήν ξοβαλούσιν ξς τήν κάτω Μακεδονίαν, ής ὁ Περδίκκας ήρχε. τῶν γὰρ Μακεδόνων είσι και Λυγκησται και Έλιμιωται\*) και άλλα έθνη

<sup>1)</sup> pı mit der Vulg. ή βασιλεία ήλθεν, gegen mehrere sehr gute Hdschrr.

<sup>2)</sup> Die meisten und besten Hdschrr. theils μετὰ τῶν Σκ., theils μετὰ τὴν τῶν Σκ.; letzteres p.

<sup>So p g k mit einigen der besten Hdschrr. und Steph. Byz.;
b a Zirrwr und nachher Zirrors.</sup> 

der Macht. Denn unter allen Europäischen Reichen zwischen dem Jonischen Meerbusen und dem Pontos Euxeinos ward es tas besteutendste an Geldeinkunften und sonstigem Wohlstande, doch an Kampsfähigkeit und Heeresmacht stand es bei weitem in zweiter Linie gegen das der Stythen. Mit diesem lassen sich überhaupt nicht nur die Europäischen Bölker nicht vergleichen, sondern selbst in Asien gibt es kein Volk welches, einzeln genommen, sämmtlichen ein ig handelnden Skythen zu widerstehen vermöchte. Jedoch stehen sie an sonstiger Wohlberathenheit und Einsicht hinsichtlich dessen was sich zum Leben darbietet Andern nicht gleich.

Als König eines fo großen Landes alfo ruftete Sitalfes bas 98 Und da Alles fertig war, brach er auf und marschirte gegen Makedonien, zuerst burch sein eigenes Reich, bann burch bas obe Gebirge Rerfine, welches die Grenze zwischen ben Sintern und Baonern bildet. Er marschirte aber durch baffelbe auf bem Wege ben er früher selbst burch bas Fallen bes Balbes gemacht hatte, als er gegen bie Paoner zog. Während fie aber von bem Lande 2 ber Obrpser aus bas Gebirge burchzogen, hatten fie zur rechten tie Baoner, gur linken aber bie Sinter und Mater. Als fie nun hindurch maren, famen fie nach bem Baonischen Doberos. Wahrend bes Mariches aber hatte fein Beer feinen Abgang außer eini= gen burch Kranfheit, wohl aber viel Zugang; benn viele ber unabhängigen Thraker zogen unaufgeforbert auf Plunberung mit, fo daß bie gesammte Maffe nicht weniger als 15 Myriaden betragen haben foll; und davon mar die Mehrzahl Fußvolk, etwa ein Drit= 3 theil Reiterei. Bon ber Reiterei aber hatten ben größten Theil bie Dorpfer felbst gestellt und nachst ihnen bie Geten. Bon bem Fußvolf waren die Sabeltrager am ftreitbarften, jene aus bem Rhos bope herabgekommenen unabhängigen Thraker, ber übrige Saufe aber folgte vermischt, burch feine Daffe bochft furchtbar. Gie fam= 99 melten fich nun bei Doberos und schickten fich an um von der Bobe berab in bas untere Makedonien einzufallen, welches Berdiffas beherrichte. Denn zu ben Makedonern gehören auch bie Ennfester und Elimioter und andere Bolfer im Oberlande, welche

<sup>\*)</sup> So p2 k mit den beiden besten Hdschrr., Strab. und Diod.; p1 g a Ἐλιμειῶται mit Steph. Byz. u. Aristot.; b mit den meisten Hdschrr. und der Vulg. Ἐλειμιῶται.

ξπάνωθεν, ἃ ξύμμαχα μέν έστι τούτοις καλ ὑπήκοα, βασι-2 λείας δ' έχει καθ' αύτά. την δε παρά θάλασσαν νῦν Μακεδονίαν Άλεξανδρος ὁ Περδίκκου πατήρ και οί πρόγονοι αὐτοῦ, Τημενίδαι τὸ ἀρχαῖον ὄντες ἐξ Αργους, πρῶτον ξατήσωντο και ξβασίλευσαν άναστήσαντες μάχη ξα μέν Πιερίας Πίερας, οι υστερον ύπο το Πάγγαιον πέραν Στουμόνος φχησαν Φάγρητα και άλλα χωρία (και έτι και νυν Πιερικός χόλπος χαλείται η ὑπὸ τῷ Παγγαίφ πρὸς θάλασσαν γῆ), 3 έχ δὲ τῆς Βοττίας χαλουμένης Βοττιαίους, οθ νῦν δμοροι Χαλχιδέων οἰχοῦσι τῆς δὲ Παιονίας παρὰ τὸν "Αξιον") ποταμόν στενήν τινα καθήκουσαν ἄνωθεν μέχρι Πέλλης καί θαλάσσης έχτήσαντο, και πέραν Άξιου μέχρι Στρυμόνος την 4 Μυγδονίαν χαλουμένην 'Ηδώνας έξελάσαντες νέμονται. άνέστησαν δέ και έκ της νυν Έσρδιας καλουμένης Έσρδούς ), ών οι μεν πολλοί εφθάρησαν, βραχύ δε τι αύτων περί Φύσκαν κατώκηται, και εξ Άλμωπίας Άλμωπας 3). εκράτησαν δε και των άλλων εθνων οι Μακεδόνες οδτοι α και νυν έτι ξχουσι, τόν τε Άνθεμουντα και Γρηστωνίαν και Βισαλτίαν χαὶ Μαχεδόνων αὐτῶν πολλήν. τὸ δὲ ξύμπαν Μαχεδονία καλείται και Πευδίκκας Αλεξάνδρου βασιλεύς αὐτῶν ήν ὅτε Σιτάλκης επήει.

100 Καὶ οἱ μὲν Μακεδόνες οὖτοι ἐπιόντος πολλοῦ στρατοῦ ἀδύνατοι ὅντες ἀμύνεσθαι ἔς τε τὰ καρτερὰ καὶ τὰ τείχη ὅσα ἢν ἐν τῆ χώρα ἐσεκομίσθησαν. ἢν δὲ οὐ πολλά, ἀλλὰ ὕστερον Ἀρχέλαος ὁ Περδικκου υίὸς βασιλεὺς γενόμενος τὰ νῦν ὅντα ἐν τῆ χώρα ἀκοδόμησε καὶ ὁδοὺς εὐθείας ἔτεμε καὶ τάλλα διεκόσμησε τά τε ) κατὰ τὸν πόλεμον ἵπποις καὶ ὅπλοις καὶ τῆ ἄλλη παρασκευῆ κρείσσονι ) ἢ ξύμπαντες οἱ 2 ἄλλοι ) βασιλῆς ὀκτὰ οἱ πρὸ αὐτοῦ γενόμενοι. ὁ δὲ στρατὸς τῶν Θρακῶν ἐκ τῆς Δοβήρου ἐσέβαλε πρῶτον μὲν ἐς

3) p<sub>1</sub> mit der Vulg. und den meisten Hdschrr. 'Αλμώπας, jenes

die beste Haschr. und Steph. Byz.

<sup>1)</sup> b g a mit einigen, fast nur schlechten Hdschrr., 'Αξιόν und nachher 'Αξιοῦ.

<sup>2)</sup> be mit der Vulg. und den meisten Hdschrr. Zópðove, doch einige schlechtere Hdschrr., Herodot, Herodian bei Steph. Byz. Zopðove und so be p g a k.

<sup>4)</sup> k [18].

zwar mit biefen verbundet und ihnen unterthan find, aber ihre eigenen Könige haben. Das jetige Makebonien langs bes Meeres 2 aber eroberten und beherrschten zuerft Alexandros, bes Perbittas Bater, und bie Borfahren beffelben, Temeniben, ein altes Ges schlecht aus Argos, nachbem fie burch eine Schlacht aus Pieria bie Bierer, welche fpater am Fuße bes Pangaon jenfeit bes Strymon Phagras und andere Orte zum Wohnsitz nahmen (und noch jest wird bas Land am Fuße bes Pangaon nach bem Deere zu ber Bierische Thalgrund genannt), aus bem Bottia genannten gande 3 aber bie Bottiaer, welche jest Grenznachbarn ber Chalfibeer finb, vertrieben hatten; von Baonien aber eroberten fie langs bes Axiosfluffes einen schmalen, von oben bis Bella und bem Deere reichenben Streifen, und jenseit bes Axios bis jum Strymon befigen fie bas Mygbonia genannte Land, woraus fie bie Eboner vertrieben. Sie verbrängten aber auch aus dem jest Corbia genannten Lande 4 die Gorber, von benen die meiften umkamen, ein fleiner Theil aber fich um Physka angesiedelt hat, sowie aus Almopia bie Almoper. Es besiegten biefe Makeboner aber auch bie andern Stämme bie fie noch jest beherrichen, Anthemus, Greftonia, Bifaltia und einen großen Theil ber eigentlichen Makeboner. Das Ganze aber wird Makedonien genannt und Perdikkas, bes Alexandros Sohn, war ihr Ronig, ale Sitalfes heranzog.

Diese Makedoner nun zogen sich, da sie nicht im Stande waren 100 sich gegen den Andrang eines so gewaltigen Heeres zu vertheidigen, in die sesten Pläte und die Mauern zurück, so viele deren im Lande vorhanden waren. Es waren dies aber nicht viele, sondern erst später baute Archelaos, des Perdistas Sohn, nachdem er König geworden, die jett im Lande vorhandenen, legte gerade Straßen an und vervollkommnete neben dem Uebrigen auch das Kriegswesen durch Reiterei und Hopliten und die sonstige Zurüstung, die er besser herstellte als alle die acht anderen vor ihm gewesenen Könige zusammengenommen. Das Heer der Thraker aber siel von Doberos 2 aus zuerst in das früher dem Philippos gehörende Land ein und

<sup>5)</sup> Vier Hdschrr. zeeissov.

<sup>\*)</sup> Die besten Hdschrr. ἄλλοι ohne Artikel, wohl nicht zulässig. Dobree will οἱ ἄλλοι βασιλῆς ὀκτώ, worin die Stellung von ἀκτώ anstössig ist, tilgen, Poppo verdächtigt nur ὀκτώ.

την Φιλίππου πρότερον οὖσαν ἀρχήν, καὶ εἶλεν Εἰδομένην μέν κατά κράτος, Γορτυνίαν δέ και Αταλάντην και άλλα ἄττα χωρία δμολογία διὰ τὴν Άμύντου φιλίαν προσχωροῦντα, τοῦ Φιλίππου υίξος, παρόντος Εὐρωπὸν δὲ ξπο-3 λιόρχησαν μέν, έλεϊν δε ούχ εδύναντο. Επειτα δε και ες την άλλην Μαχεδονίαν προύχώρει την έν άριστερά Πέλλης καί Κύρρου. ἔσω δὲ τούτων ἐς τὴν Βοττιαίαν καὶ Πιερίαν οὐκ άφιχοντο, άλλὰ τήν τε Μυγδονίαν καὶ Γρηστωνίαν καὶ Άνθεμοῦντα εδήουν. οι δε Μακεδόνες πεζῷ μέν οὐδε διενοοῦντο αμύνεσθαι, ίππους δε προσμεταπεμψάμενοι από των άνω ξυμμάχων, ὅπη δοχοῖ, ὀλίγοι πρὸς πολλοὺς ἐσέβαλλον ἐς 4 τὸ στράτευμα τῶν Θρακῶν. καὶ ἡ μὲν προσπέσοιεν, οὐδεὶς ύπέμενεν ἄνδρας Ιππέας τε άγαθούς και τεθωρακισμένους, ύπο δε πλήθους περικληόμενοι αύτους πολλαπλασίω τῷ δμίλο ες χίνδυνον χαθίστασαν. ώστε τέλος ήσυχίαν ήγον, οὐ νομίζοντες ξαανοί είναι πρός τὸ πλέον αινδυνεύειν. 101 ο δε Σιτάλκης πρός τε τον Περδίκκαν λόγους ξποιείτο ων Ένεκα ξστράτευσε και ξπειδή οι Αθηναίοι οὐ παρήσαν ταίς ναυσίν, απιστουντες αὐτὸν μὴ ήξειν, δῶρα δὲ 1) καὶ πρέσβεις ἔπεμψαν αὐτῷ, ἔς τε τοὺς Χαλκιδέας καὶ Βοιτιαίους μέφος τι τοῦ στρατοῦ πέμπει, καὶ ιειχήρεις ποιήσας ἐδήου τὴν 2 γην. καθημένου δ' αὐτοῦ περί τοὺς χώρους τούτους οἱ πρὸς νότον οἰκοῦντες Θεσσαλοί και Μάγνητες και οἱ ἄλλοι ύπήχοοι Θεσσαλών και οι μέχρι Θερμοπυλών Έλληνες έφοβήθησαν μη και έπι σφας δ στρατός χωρήση, και έν παρασχευή ήσαν. Εφοβήθησαν δε και οι περαν Στρυμόνος πρός βορέαν Θράχες όσοι πεδία είχον, Παναΐοι και 'Οδόμαντοι καί Δρῶοι<sup>2</sup>) και Δερσαῖοι· αὐτύνομοι δ' εἰσὶ πάντες. 3 παρέσχε δε λόγον και επί τους των Αθηναίων πολεμίους Ελληνας μη ύπ' αὐτῶν ἀγόμενοι κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν καὶ ξπὶ σφᾶς χωρήσωσιν. ὁ δὲ τήν τε Χαλκιδικήν καὶ Βοττικήν και Μακεδονίαν αμα ξπέχων έφθειρε και ξπειδή αὐτῷ οὐδεν επράσσετο ων ενεκα εσεβαλε, και ή στρατιά σιτόν τε

<sup>1)</sup> So p a k nach Poppo's Conj.; b g mit den Hdschrr. und der Vulg. δωρά τε, schwerlich statthaft, obwohl von Kümpf vertheidigt.

nahm Eitomene mit Sturm, Gortynia, Atalante und einige ans bere Statte aber burch Capitulation, intem biefelben aus Uns hanglichfeit an den mitanwesenden Amontas, ben Cohn tes Phis lippos, fich ergaben; Europos aber belagerten fie zwar, konnten es jedoch nicht einnehmen. Darauf ruckte er auch in bas übrige 3 Mafedonien, zur linfen von Bella und Ryrrhos, por. Dieffeits tiefer Plate aber, nach Bottiaa und Pieria famen fie nicht, fonbern vermufteten Mygdonia, Greftonia und Anthemus. Mit Fußvolk nun ihnen bie Spige zu bieten, baran bachten bie Dakeboner gar nicht, aber Pferbe ließen fie fich von den Berbundeten im Dberlande kommen und brachen bann, wo es ihnen beliebte, Wes nige gegen so Biele, in bas heer ber Thrafer ein. 3war hielt, 4 wo fie angriffen, niemand den tapfern und geharnischten Reitern Stand, aber wenn fie von ber Menge umzingelt wurden, festen fie fich gegen eine so vielmal größere Schaar ber Gefahr aus; weshalb fie fich zulest ruhig hielten, ba fie fich nicht im Stanbe glaubten gegen bie Uebergahl Die Gefahr ju bestehen. Sitalfes aber 101 knupfte mit bem Pertiffas Unterhandlungen an wegen bes 3medes seiner Expedition und schickte, ba bie Athener, welche nicht glaubten baß er kommen werbe, nicht mit ben Schiffen erschienen, jedoch ihm Geschenke und Gefandte schickten, einen Theil feines Beeres gegen die Chalfiteer und Bottiaer, und nachbem er fie in bie Mauern getrieben, verheerte er bas Land. Bahrend er aber in biefen Ge- 2 genden zu Felte lag, geriethen bie fublich wohnenben Theffaler, bie Magneter und bie übrigen ben Theffalern unterworfenen Stamme, fowie bie Hellenen bis Thermoppla in Furcht bag bas Beer auch gegen fie marschiren werbe und waren in ber Ruftung begriffen. Aber auch die jenseit des Strymon nach Norden wohnenden Thras fer, fo viele in Gbenen wohnten, geriethen in Furcht, bie Panaer, bie Obomanter, bie Droer und bie Derfaer; biefe find alle unabhangig. Er veranlaßte auch unter ben mit ben Athenern verfein= 3 teten Hellenen Gerete, bag er, von benfelben herbeigeführt, bem Bundesvertrage zufolge auch gegen fie ziehen mochte. Er aber überschwemmte und verheerte Chalfibife, Bottife und Makedonien zugleich; und ba ihm nichts gelang von bem weshalb er eingefallen

<sup>2)</sup> g klammert καὶ Δρῶοι, was Gatterer für ein Glossem hielt, ein.

ούχ είχεν αὐτῷ καὶ ὑπὸ χειμῶνος ἐταλαιπώρει, ἀναπείθεται ύπο Σεύθου τοῦ Σπαρδάκου, ἀδελφιδοῦ ὄντος καλ μεγιστον 4 μεθ' αύτὸν δυναμένου, ώστ' έν τάχει ἀπελθεῖν. τὸν δὲ Σεύθην κρύφα Περδίκκας ύποσχόμενος άδελφην έαυτοῦ δώσειν και χρήματα έπ' αὐτη προσποιεῖται. και ὁ μὲν πεισθείς και μείνας τούτων τὰς πάσας ἡμέρας, τούτων δὲ ὀκτώ εν Χαλκιδευσιν, ανεχώρησε τῷ στρατῷ κατὰ τάχος ἐπ' οίκου· Περδίχχας δε υστερον Στρατονίχην την εαυτου άδελφην δίδωσι Σεύθη, ωσπερ υπέσχετο. τὰ μεν 1) κατὰ τὴν Σιτάλκου στρατείαν ουτως έγένετο.

Οἱ δὲ ἐν Ναυπάκτω Αθηναῖοι τοῦδε τοῦ χειμῶνος; 102 ξπειδή τὸ τῶν Πελοποννησίων ναυτικόν διελύθη, Φορμίωνος ἡγουμένου ἐστράτευσαν, παραπλεύσαντες ἐπ' Αστάχου²) καὶ άποβάντες, ες την μεσόγειαν της Ακαρνανίας τετρακοσίοις μεν οπλίταις Αθηναίων των από των νεων, τετρακοσίοις δε Μεσσηνίων, και 3) ξα τε Στράτου και Κορόντων και άλλων χωρίων ανδρας οὐ δοχοῦντας βεβαίους είναι έξήλασαν, χαί Κύνητα τὸν Θεολύτου ές Κόροντα καταγαγόντες ἀνεχώρησαν 2πάλιν ξπί τὰς ναῦς. Ες γὰς Οὶνιάδας ἀεί ποτε πολεμίους όντας μόνους Ακαρνάνων οὐκ ἐδόκει δυνατὸν είναι χειμῶνος όντος στρατεύειν ὁ γὰρ Αχελῷος ποταμὸς δέων ξα ΙΙΙνδου δρους δια Δολοπίας και Αγραίων ) και Αμφιλόχων και δια τοῦ Ακαρνανικοῦ πεδίου, ἄνωθεν μέν παρά Στράτον πόλιν, ξς θάλασσαν δ' ξξιείς 5) παρ' Οὶνιάδας καὶ τὴν πόλιν αὐτοῖς περιλιμνάζων, ἄπορον ποιεί ὑπὸ τοῦ ὕδατος ἐν χειμῶνι 3 στρατεύειν. κεΐνται δε και τῶν νήσων τῶν Ἐχινάδων αί πολλαί καταντικού Οίνιαδων, τοῦ Αχελώου των ξκβολων οὐδεν απέχουσαι, ωστε μέγας ων ὁ ποταμὸς προσχοί αει και είσι των νήσων αι ήπειρωνται, έλπις δε και πάσας ούκ εν πολλφ τινι αν χρόνω τοῦτο παθεῖν· τό τε γὰρ δεῦμά ἐστι μέγα και πολύ και θολερόν, αι τε νησοι πυκναι και άλλήλαις της προσχώσεως τῷ μὴ σχεδάννυσθαι ξύνδεσμοι γίγνονται,

1) g a µèv ovv. Die Hdschrr. sind getheilt.

2) b pi g a mit der Vulg. 'Αστακοῦ, doch 2, 30, 1 alle Aus-

gaben Aoraxov.

<sup>3)</sup> Einige Hdschrr. und b2 ohne xal, p2 klammert es ein. Die Interpunction des ersten Satzes ist nach Arnold, nur dass dieser nach Μεσσηνίων ein Punctum setzt.

war und sein Heer theils keine Lebensmittel hatte, theils durch die Kälte litt, so läßt er sich vom Seuthes, des Spardakos Sohn, der sein Bruderssohn war und nächst ihm selbst die größte Nacht besaß, überreden in Eile abzuziehn. Den Seuthes aber gewann 4 Perdikkas durch das geheime Versprechen, ihm eine Schwester von sich und Geld zur Mitgist zu geben. Jener nun ließ sich überreden, und nachdem er im Sanzen 30 Tage und davon 8 unter den Chalkideern verweilt hatte, kehrte er mit seinem Heere eilig nach Hause zurück; Perdikkas aber gab später seine Schwester Stratonike dem Seuthes, wie er versprochen hatte. So lief der Jug des Sitalkes ab.

Die Athener bei Raupaktos aber segelten in biesem Winter, 102 nachdem die Flotte der Beloponnesier aufgelöst war, nach Aftakos, fliegen ans Land und zogen unter Anführung bes Phormion in das Innere von Afarnanien mit 400 Athenischen Sopliten von den Schiffen und 400 Deffenischen, vertrieben aus Stratos, Roronta und anderen Orten Manner bie nicht zuverläffig zu fein schienen, führten ben Kynes, bes Theolytos Sohn, nach Koronta zuruck und begaben fich bann wieber auf bie Schiffe. Denn gegen bie 2 allein unter ben Afarnanern immerdar feindlichen Deniader schien es unmöglich ju fein im Winter ju Felde ju ziehn; benn ber Acheloosfluß welcher aus bem Bindosgebirge burch Dolopien, bas Land ber Agräer, bas ber Amphilocher und burch die Afarnanische Ebene, oben an ber Stadt Stratos vorbeistromt, bei Deniada aber fich ins Meer ergießt und biese Stadt mit einem Sumpf umgibt, macht es burch sein Waffer unmöglich im Winter bort einen Felds zug zu machen. Es liegen auch bie meiften ber Echinabischen In= 3 feln Deniada gegenüber, gar nicht fern von ben Mündungen bes Acheloos, sodaß der Fluß, welcher fart ift, fortwährend anschwemmt und einige ber Inseln ichon Festland geworden find, ja ju erwarten fteht, es werbe bies auch mit allen anteren binnen furger Beit geschehen; benn einmal ift bie Stromung groß und ftark unb schlammig, sobann liegen bie Infeln bicht und werben einander für Die Anschwemmung badurch bag biefe sich nicht frei ausbreitet Bin-

<sup>4)</sup> b mit der Vulg. und, wie es scheint, den Hdschrr. Ayçası; jenes Conj. von Poppo nach Strabon.

<sup>5)</sup> Conj. von Poppo, die Hdschrr. dee Eseis.

παραλλάξ καὶ σῦ κατὰ στοῖχον κείμεναι, οὐσ' ἔχουσαι εὐθείας διόδους τοῦ ὕδατος ἔς τὸ πέλαγος. ἔρῆμοι δ' εἰσὶ καὶ οὐ 4 μεγάλαι. λέγεται δὲ καὶ ᾿Αλκμαίωνι τῷ Ὠμιριάρεω, ὅτε δὴ ἀλᾶσθαι αὐτὸν μετὰ τὸν φόνον τῆς μητρός, τὸν Ὠπόλλω ταύτην τὴν γῆν χρῆσαι οἰκεῖν, ὑπειπόντα οὐκ εἰναι λύσιν τῶν δειμάτων πρὶν ᾶν εὑρων ἐν ταύτη τῆ χώρα κατοικίσηται ἤτις ὅτε ἔκτεινε τὴν μητέρα μήπω ὑπὸ ἡλίου ἑωρᾶτο μηδὲ 5 γῆ ἦν, ὡς τῆς γε ἄλλης αὐτῷ μεμιασμένης. ὁ δ' ἀπορῶν ώς φασι, μόλις κατενόησε τὴν πρόσχωσιν ταύτην τοῦ Ὠχελῷου, καὶ ἐδόκει αὐτῷ ἰκανὴ ᾶν κεχῶσθαι δίαιτα τῷ σώματι ἀφ' οὖπερ κτείνας τὴν μητέρα οὐκ όλίγον χρόνον ἐπλανᾶτο. καὶ κατοικισθείς ἔς τοὺς περί Οἰνιάδας τόπους ἐδυνάστευσέ τε καὶ ἀπὸ Ὠκαρνᾶνος παιδὸς ἑαυτοῦ τῆς χώρας τὴν ἔπωνυμίαν ἔγκατέλιπε. τὰ μὲν περὶ Ὠλκμαίωνα τοιαῦτα λεγόμενα ¹) παρελάβομεν.

103 Ο δε Αθηναίοι και ό Φορμίων ἄραντες εν της Ακαρνανίας και ἀφικόμενοι ες την Ναύπακτον ἅμα ηρι κατέπλευσαν ες τὰς Αθήνας, τούς τε ελευθέρους τῶν αὶχμαλώτων εκ τῶν ναυμαχιῶν ἄγοντες, οἱ ἀνὴρ ἀντ' ἀνδρὸς ελύθησαν, και τὰς ναῦς ἃς είλον. και ὁ χειμών ἐτελεύτα οὖτος, και τρίτον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε δν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν.

<sup>1)</sup> Die besten Hdschrr. λέγομεν ä, wohl falsch; Thuk. würde sich dann seiner Gewohnheit nach statt λέγομεν vielmehr des Präteritums bedient haben.

demittel, indem fie schräge hinter einander und nicht in einer Linie liegen und feinen geraben Durchfluß bes Baffers ins Meer ge-Sie find aber unbewohnt und nicht groß. Nach ber Sage 4 foll Apollon ben Alfmaon, ben Cohn bes Amphiareos, als er nach ber Ermordung feiner Mutter umberirrte, burch ein Orafel angewiesen haben dieses Land zu bewohnen, indem er andeutete, es sei feine Losung ber Schredniffe möglich, bis er basjenige Land gefunden und darin seinen Wohnsit aufgeschlagen habe, welches, als er seine Mutter tobtete, noch nicht von ber Sonne gesehen wurde und noch gar nicht gand war, ba alles übrige für ihn befleckt fei. Er aber, rathlos, wie man fagt, machte endlich biefe Anschwem= 5 mung bes Achelvos aussindig und er meinte, es ware wohl ein hinreichender Wohnplat für feine Berfon angeschwemmt, seitbem er nach dem Muttermorde so lange Zeit umherirrte. Und so ließ er fich in ben Gegenben um Deniaba nieber, grunbete eine Berrs schaft und hinterließ von seinem Sohne Afarnan die Benennung des Landes. So lautet die überlieferte Sage in Betreff bes Altmåon.

Die Athener aber und Phormion, nachdem sie aus Akarnanien 103 aufgebrochen und nach Naupaktos gekommen waren, suhren mit Frühlingsanfang nach Athen heim, die Freien der in den Seesschlachten gemachten Gefangenen, welche dann Mann gegen Mann ausgewechselt wurden, und die eroberten Schisse mit sich führend. Und hiemit endigte dieser Winter und endigte das dritte Jahr dieses Krieges welchen Thukybides beschrieb.

## Anmerkungen zum zweiten Buch.

1 Forexws] Ullrich Beiträge zur Erklärung des Thuk. S. 65 ff. weist nach daß Thukhdides, als er diese Stelle schrieb, nur den ersten zehnjährigen Arieg kannte, da sie vom ganzen siebenundzwanzigs jährigen gesagt unrichtig sein würde.

Estitybides auf den Sommer ungefähr 8 und auf den Winter 4 Monate rechne (s. Poppo und Krüger). Ullrich dagegen a. a. D. S. 32 behauptet, unter Verweisung auf seine Quaest. Aristoph. 6 12 und 13 (die uns nicht zur Hand sind), Thushdides habe dem Winter gleichen Umfang mit dem Sommer gegeben. Derselben Ansicht ist Arnold zu 2, 19, 1 und dafür spricht ohne Zweisel Thus. eigene Angaben 5, 20, 3 et husveias exarégou rou erraurou rir divamer krouros. — Die Rechnung nach Sommer und Winter rechtsertigen gegen den Tadel des Dionnstos Krüger Dionys. p. 79 sq. Poppo 1, 1 p. 70 sqq. Vergl. Roscher Klio 1 S. 141.

2 1. δύο μηνας] Ist die Lesart richtig, so fand dieser Uebers fall zu Ende (s. 2, 4, 1) des zehnten Attischen Monats Munichion statt, welcher damals den 7. Nai endigte und der erste Frühlingssmonat ist; αμα ηρι αρχομένω ware also nicht zu streng zu nehsmen. Ueber weitere chronologische Schwierigkeiten und gemachte Aenderungsvorschläge hinsichtlich der Lesart so. die Note zu 2, 19, 1.

την εν Ποτιδαία μάχην] S. 1, 62 f. Diese Schlacht muß also in den November fallen.

Boiwragyourres] Ueber die Bootarchen f. zu 4, 91, 1.

Adyraiwr kummazida] In einem Streite mit den Thebaern von diesen hart bedrängt, suchten die Platäer Hülfe bei den Lakedäs moniern, wurden aber von diesen an die Athener verwiesen und

schlossen mit ihnen ein Bündniß (Herod. 6, 108). Dies geschah 93 Jahre vor der im fünften Jahre des Beloponnesischen Krieges stattsindenden Eroberung Platäas (Thuk. 3, 68, 3), im 3. 520 v. Chr. Sie waren seitdem den Athenern stets treue Bundesges genossen geblieben und hatten sich als solche vor allen im Perserstriege bewährt. Nach Müllers Ansicht (Orchom. S. 407) war Platäas Absall von dem Gemeinwesen zu einem ganz fremden Stamme zugleich ein Verrath des (Böotischen) Bundes und daher der Angriss der Thedäer als des Bundeshauptes nicht geradezu widerrechtlich. Anders urtheilt Wachsmuth Hell. Alterth. 1 S. 234.

— Den Ueberfall erzählt, größtentheils wörtlich nach Thukydides, auch der Verf. der Rede geg. d. Neära p. 1378 sq.

- 2. Aeortiadou] Er ergab sich bei Thermophla an die Persser; Herot. 7, 233; vergl. Müller a. a. D.
- 2. iν' ἀντὶ τείχους ή] Als Subject ist wohl weder ἄρματα 3 (aus ἄμαξαι) noch τὸ καθιστάναι zu denken, sondern ein allges meiner Begriff: das dadurch Entstandene d. h. die so gebildete Schanze. Dies scheint auch die Ansicht Krügers zu sein, der blos sagt: "damit es eine Barrikade sei. Derselbe Ausdruck App. Pun. 8, 25."
- 3. φοβερώτεροι] "φοβερός heißt sonst bei Thukybides nur furchtbar, hier furchtsam, wie Xen. Kyr. 3, 3, 19. Dek. 7, 25." Krüger. Umgekehrt gebraucht Thuk. 1, 36, 1 u. Demosth. für die Megalop. p. 207, 22 άδεής für nicht furchtbar, und in demselben Sinne erklären Einige ἄφοβος bei Soph. Ai. 364. Vergl. das Lat. formidolosus.
- 1. προσβαλόντων] Poppo hat den Aor., die Lesart aller 4 Hofchrr. außer einer, mit Recht beibehalten, bezieht ihn aber fälsche lich, wie ich glaube, auf den schon im vorigen Capitel zu Ende im Allgemeinen erwähnten Angriff. Dagegen spricht laut genug kneise πολλώ δορίβω, was offenbar etwas Neues, von dem Früheren Berschiedenes einführt. Man sieht: es erfolgt jest nach mehreren vergeblichen Cinzelangriffen der Hauptangriff; dieser wird als musmentaner Act nothwendig in den Aor. gesetzt, wogegen die den Angriff und den folgenden Kampf begleitenden Nebenumstände, die als dauernd aufgesaßt werden sollen, im Präsens stehn, vom Resgen aber, der schon während der Nacht gefallen war, natürlich wieder der Aorist gebraucht wird.

τοῦ μηνός] Bu Ende des natürlichen Monats, wo also kein Mondschein war. Daß der bürgerliche Monat mit dem natürlichen damals nicht stimmte, ist daraus abzunehmen, weil Thuk. E. 28, um den natürlichen Neumond zu bezeichnen, κατά σελήνην zuzzuseßen für nöthig hält.

- τοῦ μη ἐκαεύγεω Ter Genitiv muß boch wohl hier ebenso wie an ten vielen anteren Stellen tes Thufytites, t. h. final ges nommen und taher zu διώκοντας gezogen werden. Auch in tem von Krüger für die consecutive Beteutung angeführten Beispiel Lys. 20, 36 παρ' ὑμῶν οὐδὲν εύρησόμεθα τοῦ σωθηναι scheint mir ter Sinn zu sein: um gerettet zu werden.
- 2. στυρακίφ κτλ.] στυράκιον = σταυρωτής ist tie eiserne Spike am unteren Ende ter Lanze, mit welcher tieselbe in tie Erte gesteckt wurde, teren man sich aber im Nothfalle auch zum Fechten bediente. βάλανος hieß (von seiner Gestalt) der eiserne Psilod, ter durch den Querriegel und das Thor selbst hindurchgieng, sodaß, wenn er eingesteckt war, der Riegel nicht zurückzeschoben und das Thor nicht geössnet werden konnte. Herauszuziehn war er nur durch ein eigends dazu eingerichtetes Instrument (βαλανάγρα oter xleis). Indem nun der Platäer ein στυράκιον anstatt der βάλανος in den Riegel steckte, erschwerte er die Dessnung des Thores, da jett die βαλανάγρα nicht paßte. Ueber den prägnanten Aussdruck die βαλανάγρα sich paßte.
- 5. 4. anierewar] Uebereinstimmend die Rede gegen die Reara a. a. D. Diod. 12, 42 sagt dafür, gewiß falsch, die Thebaer hatten die Gefangenen wiedererhalten.
- 7 1. ἐς τοὺς βαρβάρους] "Barbari a Persis distincti sunt Odrysae (c. 67) et fortasse populi Epiri et Macedoniae (cf. c. 80)." Poppo.
  - 2. καὶ Λακεδαιμονίοις μέν κτέ.] Die Richtigfeit ter vielbezweiselten Stelle vorausgeset, muß Λακεδαιμονίοις für ύπο Λακεδαιμονίων gesaßt, als Subject des Saßes oi ξύμμαχοι aus πόλεις ξυμμαχίδας entnommen und die Worte προς τοῖς κτέ. so conftruirt werden: προς ταῖς τοῖς ἐξ Ἰταλίας καὶ Σικελίας τἀκείνων έλομένοις αὐτοῦ ὑπαρχούσαις. Das hyperbaton des Artisels τοῖς wird genügend gerechtsertigt durch die zu 1, 137, 4 angesührten Beispiele. Durch diese Erklärung entsteht der Sinn den die Nebersehung ausdrückt und der wenigstens der geschichtlichen Wahrheit nicht widerspricht, wie die von Andern, zulest noch von Krüger, angenommene Deutung, wonach αὐτοῦ auf den Beloponnes bezogen wird, während wir doch wissen daß im ganzen ersten Kriege aus Italien und Sicilien den Peloponnesiern keine Schiffe gestellt worden sind. Mit unserer Erklärung stimmt auch die Nachricht des Diod. 12, 41 (von Bloomsield ganz falsch verstanden), daß "die Lasedämonier ihre Bundesgenossen in Sicilien und Italien überzedeten ihnen mit 200 Trieren zu hüsse zu kommen". Nämlich 200 mochten ihnen von dort aus versprochen sein freilich ward dies Versprechen nicht gehalten ihre wirklichen Bundesgenossen sollen sollten also 300 beschaffen. Vergl. Ullrich S. 88. Die

Lesart einer mittelmäßigen Hoschr. eneraydy mit Poppo zu billigen, um bavon rois raxeirwr als Object abhängen zu lassen, halt mich schon der doppelte Dativ, der dann bei diesem Verbum stehen würde, entschieden ab.

άργύριον έητόν] S. die Rote zu C. 10, 1.

- 1. ἀρχόμενοι γὰρ κτέ.] Ullrich S. 79: "Die Bemerkung 8 ἀρχόμενοι γὰρ πάντες ὀξύτερον ἀντιλαμβάνονται findet auf den siebenundzwanzigjährigen Krieg keine Anwendung. Wer sich an das erinnert, was alles im Sicilischen, Dekeleischen, Jonischen und hellespontischen Kriege geschehen ist, wird sinden, daß sie von dem Ende dieser zweiten Kriegszeit ganz unpassend gesagt wäre. Allein durch den Verlauf, welchen der erste Krieg eben genommen hatte, als Thukydides das zweite Buch, nicht allzu lange nach dem Friezen des Nikias schrieb, wurde sie ganz eigentlich hervorgerufen." Wan sehe die weitere Entwickelung daselbst.
- 2. λόγια] Wohl Wahrsagungen überhaupt; was die χρησμολόγοι sangen, Orafel (metrische) im Besondern. Ueber den Plural έλέγοντο s. zu 1, 126, 4.
- Aplog exwydy xxe.] Nach Herodot 6, 98, 1 erbebte Delos turz vor der Schlacht bei Marathon zum ersten und letten Male (xai πρωτα και υστατα μέχρι έμευ σεισθείσα). Nach Thukydides erbebte es kurz vor dem Peloponnessschen Kriege und früher nie. Es ist rathsamer diese beiden Angaben als sich direct widersprechende neben einander stehen zu lassen und mit Dahlmann (Forschungen 1 S. 96 Anm.) und Müller (Dor. 1 S. 314, 3) anzunehmen daß herodot, der damals in Thurii lebte, nichts von dem späteren, Thukydides nichts von dem früheren Erdbeben erfahren habe, als mit Balck. (zum Herodot) zu meinen, Thukydides habe das von Herodot erwähnte, von dem ja jener selbst blos sage: ws kleyor of Ańlou, für erdichtet gehalten, oder mit Wesseling (ebendas.) und Arnold (zu unserer Stelle) beide Nachrichten auf dasselbe Erdsbeben zu beziehn und dliyor προ τούτων in einem sehr weiten Sinne von einer Zeit vor 60 Jahren zu verstehn. Denn obwohl Herodot zu dem Unglück, auf welches das von ihm erwähnte Erdsbeben hindeutete, auch den Peloponnesischen Krieg rechnet, so konnte doch Thukydides wohl unmöglich eine so frühe Begebenheit in der Verbindung wie es hier geschieht auszählen.
- 3. ¿ποίει] Die Lesart ist durch mehrfache Nachahmungen Späterer, des Appian, Arrian und Dio Cass. (s. Poppo große A. und Göller) gegen allen Zweifel gesichert. Nicht so entschieden läßt sich die Bedeutung seststellen. Heißt es: außerte sich, war thätig, oder bildet vielleicht παρά πολύ gleichsam das Object von ἐποίει (wie wohl 4, 12, 3 ἐπὶ πολύ) in dem Sinne: das Wohlwollen der Menschen gab einen bedeutenden Ausschlag für

die Lakebamonier, brachte ein bebeutendes Uebergewicht auf bie Seite ber Lakebamonier?

- Die beiben Bunbesgenoffenschaften behandelt Bachsmuth Bell. Alterth. 1 S. 233—239. Daß tiefe Aufgahlung nur vom erft en Rriege zu verftehen fei, ift wohl hinlanglich in es ror modepor natiorarro ausgedruckt und bedurfte nicht eines Beweises wie ihn Ullrich G. VII. zu geben fucht. — Daß Bellene gleich am Kriege Theil nahm, geschah nach Wachsmuths Meinung (S. 237) aus Furcht vor dem gegenüberliegenden Naupaftos. Seit wann gang Achaja seine Neutralität aufgegeben, ersieht man nicht; 7, 34, 2 finsten wir eine andere Achaische Stadt, Erineon, gegen Athen thatig. — Die Lokrer sind die Opuntischen (vergl. 2, 32), die Ozolischen waren mit Athen verbundet (s. 3, 95, 3). — Bon den Akarna: nern ftand bloß Deniada auf Spartas Seite (2, 102, 2). - El-Lyonorros scheint alle am Thratischen Bosporos, an ber Propontis und auf bem Chersones gelegenen Griechischen Stabte mitzuumfas= sen. — "Nāgas ai allas Kunlades sunt illas Cyclades, quae non a Peloponneso et Creta, sed a Graecia proprie dicta ad solis ortum pertinent, velut Andrus, Scyrus, insulae ad Thessaliam iacentes, in his Peparethus. Porro Melus et Thera, coloniae Spartanorum, non propensae erant ad pugnandum contra patriam maiorem." Goeller.
  - 3. **Er korest rossīsde**, Kaşia ark.] Der Nominativ wird zuweilen, ohne Uebereinstimmung mit dem vorangehenden Casus, in Aufzählung en gebraucht. Herod. 5, 49, 6 ή τε μάχη αὐτῶν ἐστὶ τοιήδε, τόξα καὶ αἰχμὴ βραχέα. 2, 71, 2 in der Besschreibung des Hippopotamos: τετράπουν ἐστὶ, δίχηλον, ὁπλαὶ βοός κτέ. Bergl. Bernhardy Syntax S. 68 f.
- 10 1. τά τε επιτήδεια κτέ. Unter Vergleichung von Demosth. de coron. p. 280 und Thuk. 2, 57, 2 nimmt Arnold mit großer Wahrscheinlichkeit an daß die Bundesgenossen sich in der Regel auf 40 Tage verproviantiren mußten.
  - τὰ δύο μέρη.] Müller Dor. 1 S. 180: "Stant nun ein Auszug bevor, so sandte der Vorort in den Bundesstädten umher (Thuk. 2, 10): man solle Mannschaft und Vorräthe bereit halten (Auch Schiffe, Belagerungszeug u. dergl. Thuk. 3, 16. 7, 18). Das Contingent war schon im voraus bestimmt, nämlich das höchste Maaß, und es durfte nur die Quote angesagt werden, die davon diesmal nöthig war (τὰ δύο μέρη, ²/² des Ganzen, scheint das ge= wöhnliche Neaß tafür. Thuk. 3, 15 [Demosth, geg. Neāra S. 1379]). Gleicherweise waren die Leistungen an Geld und Zusuhr im Allge= meinen festgesest (ἀργύριον ὑητόν Thuk. 2, 7)." Dieser Aussassung folgt auch Göller und sie ist an und sür sich sehr ansprechend. Leis der aber ist was Nüller als Thatsache hinstellt nichts als eine Sys

von einem solchen Contingente. Aus diesem Grunde schließen wir uns der Ansicht von Poppo, Arnold, Krüger und Andern an, die schon der Schol. hat, wonach τα δύο μέρη nicht <sup>2</sup>/<sub>2</sub> von dem (supponirten) Maximum der ein für allemal festgestellten Contingente, sondern <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der ganzen wassensähigen Mannschaft sind. Göllers Einwand hingegen hat Poppo hinreichend widerlegt. Wenn dages gen derselbe Gelehrte meint, die Feststellung bestimmter Contingente sei wegen det wechselnden Einwohnerzahl der einzelnen Staaten unswahrscheinlich, so können wir diesen Grund nicht als haltbar anssehn; denn den gleichen Einwand könnte man gegen jede Festsehung eines Contingentes machen.

Archidamos stellt bem Heere die Wichtigkeit der gegenwärtigen 11 Lage vor Augen und mahnt zur Borficht und Bunktlichkeit.

- 1. ovno µelζora] "Sexaginta milia gravis armaturae militum fuisse testantur Plut. Pericl. c. 33 et Aristid. II. p. 141, centum milia hominum Androtio apud Schol. Soph. Oed Col. v. 694" Poppo. Selbst bei Platäa betrug nach Herod. 9, 29, 1 die Zahl der Schwerbewassneten nur 38,700.
- 4. εἰ μη καὶ νῦν] Ueber die Stellung von μή s. zu 1, 72, 2.
- 5. πάσχοντας] δρώσι πάσχοντες (sie sehen sich leiten) in ben substantivirten Infinitiv gesetzt muß lauten το δράν πάσχοντας, wenn, wie hier, Infinitiv und regierendes Verbum nicht gleisches Subject haben. Des Gedankens wegen vergl. Horat. art. poet. 180: Segnius irritant animum demissa per aurem Quam quae sunt oculis subiecta sidelibus et quae lpse sibi tradit spectator.
- 3. κακῶν ἄρξει] "Ar. Friede 435: σπένδουτες εὐχώμεσθα 12 την νῦν ημέραν Ελλησιν ἄρξαι πᾶσι πολλῶν κάγαθῶν. vergl. Balch. Her. 5, 97 (Gottl.) Len. Hell. 2, 2, 23: νομίζουτες έκείνην την ημέραν τη Έλλαδι ἄρχειν της έλευθερίας." Rrüger.
- 1. μη πολλάκις] eigentlich wohl: "bamit nicht, wie 13 es oft geschieht", dann so viel als ne forte. Der Sprachges brauch scheint sich auf finale, conditionale und interrogative Säte zu beschränken. Beisviele hat Schaef. App. ad Demosth. IV. p. 502.
- 2. Θσπερ καὶ τὰ τῶν ἄλλων] Auf einen negativen Ausbruck bezogen ist ein solches καὶ eigenthümlich überhängend und im Grunde unlogisch. Ich habe mir folgende Beispiele davon angemerkt: Thuk. 6, 68, 2. οὐκ ἀπολέκτους Θσπερ καὶ ἡμᾶς. 5, 13. οὐκ ἀξιόχουον αὐτῶν ὅντων δρᾶν τι ὧν κἀκεῖνος ἐπενόει. Herod. 2, 20. οὐδὲν τοιοῦτον πάσχουσιν οἱον καὶ ὁ Νεῖιος. Aristoph Bög. 728 st. κοῦ κἀποδράντες καθεδούμεθ' ἄνω σεμνυνόμενοι παρὰ ταῖς νεφέ-

λως, ωσπες χω Ζεύς. Fried. 350. οὐδέ-σαληρον ωσπες καὶ πρὸ τοῦ. Richt gleicher Art find die Beispiele bei Krüger Gramm. § 69, 32 A. 13.

3. isaxooiwe] Nach der ersten Ausschreibung betrugen die Tribute 460 Talente, Thuk. 1, 96, 2. "Berikles scheinet in dem Ansatz der Tribute keine große Veränderung vorgenommen zu has ben, da unter ihm dieselben etwa 600 Talente betrugen: die 140 Talente, um welche der Betrag den Aristidischen Satz überstieg konnten leicht großentheils durch Hinzukommen neuer Vundesgenossen, durch Abkauf der Kriegespstichtigkeit und durch Unterwerfung früher selbständiger hinzugesügt worden sein. Böck Staatsh. 1 S. 524 f.

ärev της άλλης προσόδου] "Alle ordentlichen Athenischen Einfünfte können wir auf folgende vier Rlassen zurückühren: Sesfälle (τέλη), theils von Demänen mit Einschluß der Bergwerke, theils Zölle und Accise und einige Gewerbes und Personensteuern auf Fremde und von Sclaven; Strafgelder (τιμήματα) nehst Gerichtsgeldern und Einfünften von eingezogenen Gütern (δημιόπρατα); Tribute der Verbündeten oder Unterthanen (φόροι), und ordentliche Staatsleistungen (λειτουργίαι εγκύκλιοι)." Derselbe S. 409. Nach Xen. Anab. 7, 1, 27 betrugen zu Anfang des Beloponnesischen Krieges die ins und ausländischen Einfünfte Athens nicht weniger als 1000 Talente jährlich; es würden alsv auf die άλλη πρόσοδος des Thut. 400 Talente kommen.

ύπαρχόντων κτέ.] Bor Perifles ist kein Schatz an baarem Gelde in Athen nachweisbar. Erst seit der Uebertragung der Buns deskasse von Delos (Dl. 79, 4 oder schon einige Jahre früher; s. Böckh S. 523) nach Athen sinden wir einen solchen. Der Inhalt jener Kasse kann damals nicht über 1800 Talente betragen haben. Unter Perifles war die Summe durch Ansammeln der Tribute bis kurz vor dem Belovonnesischen Kriege auf 9700 Talente gestiegen. S. Böckh an mehreren Stellen, vorzügl. S. 583 ff.

τὰ προπύλαια] Dieses Prachtthor zur Burg, mit vier Nebensthoren und an der Seite vorspringenden Flügelgebäuten kostete 2012 Talente. S. Wüller Archaol. §. 109, 2. 101, 4.

rälla oixodomimara] z. B. der Parthenon, das Obeion, viele von den Persern zerstörte, jest neuerbaute Heiligthumer.

- es Noridarar] Als Potida im zweiten Winter des Krieges sich ergab, hatte die Belagerung dem Staate 2000 Talente gekostet, Thuk. 2, 70, 2.
- 4. oxīda Mydexá] Es war ber silberfüssige Thron des Xerzres, auf welchem er der Schlacht bei Salamis zusah, und der golzbene Sabel des Mardonios.
  - 5. τισσαράκοντα τάλαντα κτέ] Boch S. 592: "An ber

Bilbsäule der Göttin waren mindestens 40 Talente reines Gold, welches abgenommen werden konnte; der Werth desselben nach der mindesten Schätzung betrug 400 Talente Silbers: denn die Reisnung, daß jene 40 Talente bloß Silberwerth seien, läßt sich nicht annehmen, da ausdrücklich von Goldgewicht gesprochen wird. Ja noch genauer als der Thukydideische Peristes scheint Philochoros (beim Schol. Arist. Fried. 604) die Masse des Goldes anzugeben, wenn er 44 Talente nennt, welches nach dem Verhältniß von 1:13 nicht weniger als 572 Talente Silbers beträgt."

aspeaeperòr xτέ.] Ich nehme τὸ χρυσίον als Subject und glaube damit die nächstliegende und natürliche Erklärung gegeben zu haben; der Wechsel des Subject wird keinem der Sprache Runsdigen auffallen. Poppo, Kämpf und Krüger schaffen sich selbst eine ungewöhnliche Ausdrucksweise, indem sie τὸ ἄγαλμα auch hier als Subject nehmen, wogegen ἄπαν spricht, noch mehr aber der Gesbrauch von περεαερετόν, das unbestreitbar sehr gut von dem Golde, sehr gezwungeu aber von der Bildsäule selbst gesagt wird. Auch Plut. Per. de vit. aer. al. 2. (XII. p. 208 Hutt.) und Diod. 12, 40 sehen in derselben Angelegenheit περεαερείν vom Schmucke der Statue.

6. peroiner] Die meisten berselben bienten als Seeleute, als Hopliten nur die Reichsten, und zwar Anfangs nur in den Bessatzungen, Reiter konnten sie gar nicht werden. Vergl. Boch S. 365.

hoar] Aus dem Imperfectum darf man nicht etwa mit Haacke schließen, daß, als Thukhdides diese Stelle schrieb, die Phalerische Mauer nicht mehr stand. S. Krüger Gramm. §. 53, 2 A 4.

σοῦ μακροῦ] Wohl der nördliche Arm der langen Mauern gemeint, gleich nachher cò kwoer genannt.

τὰ μακρά τείχη] Hier die beiden Mauern nach dem Peiräeus, τὸ βόρειον (τὸ Εξωθεν) und τὸ νότιον (τὸ διὰ μέσου). Anders 1, 107, 1.

- 1. \*arà moders] Zwölf werden genannt, und die Zwölfzahl 15 ist in den alten Zeiten bei politischen Genossenschaften gleichsam die heilige Zahl; s. Wachsmuth 1, S. 158 ff.
- 2. Eduodmov] Der Thrakerkönig Eumolpos ward von den Eleufiniern gegen die Athener unter Erechtheus zu Hulfe gerufen. Ueb. diesen Krieg s. die Ausleger zu Plat. Mener. Cap. 9.
- 3. Evroixia] Am 16. des ersten Attischen Monats, des Hes fatombaon, etwa am 23. Juli unseres Ralenders.

zai allwr Bewr] nämlich außer bem ber Pallas.

vò er Aiprais Aiorisou] Aiprai war ein Plat beffen Fläche

Kich allmälig nach dem Ilissos zu absentte. Es standen hier zwei Tempel des Dionysos. Der an unserer Stelle gemeinte, uralte Tempel ward nur einmal im Jahre geöffnet, am Haupttage der Anthesterien, welche vom 11.—13. Tage des 8. Monats, des Anthesterion, geseiert wurden. Dies Dionyssche Fest nennt Thuspoides zà àquaióreque Acorvosa, zum Unterschied von andern später eingeführsten, den Acorvosa zà xaz' àqqovs im 6. Monat, Poseideon; den Anwara im 7. Monat, Gamelion, und den Acorvosa zà èr àorse (perválu) im 9. Monat, Claphebolion. Er nennt als Tag der Feier der Anthesterien nur den zwölsten, wohl weil dies der Haupttag war (Xóes genannt). Ueber die Dionys. Feste s. Wachsmuth 2, S. 579 ss.

4. 'Εννεσαρούνω] "Reunarm" Kampf. Peisistratos ließ nams lich die Quelle so einrichten daß das Wasser aus 9 Röhren strömte, Paus. 1, 14, 1.

τά πλείστου άξια] Der Ausbruck scheint des Folgenden wes gen von religiösen Bräuchen verstanden werden zu müssen; jes doch war die Kallirrhoë auch die einzige Quelle in der Stadt welche süßes, trinkbares Wasser hatte. Vergl. Wachsmuth 1, S. 24.

- 16 τη μετείχον] Diese ganz anomale Structur, für welche man noch kein anderes Beispiel hat nachweisen können, muß wohl bennoch als ein παρακεκενδυνευμένον des Thukydides stehen bleis ben. Er mag sie darum gewählt haben, weil μετέχειν hier mehr den Begriff von χρησθαι, όμιλείν als den der "Theilnahme" auss brückt.
- 1. to Nelagyenór] Dies war ein Blatz an der nordwestlischen Seite der Burg, von der Pelasgischen Mauer derselben bes grenzt und davon benannt. Diesen Platz hielten die Athener wohl deshalb von Häusern rein, damit ein belagernder Feind diese Gesbäude nicht zu seinen Zwecken beim Angriff auf die Burg benutzen könne." Arnold.
- 18 2. κατά την κτέ.] Ueber die Wortstellung f. zu 1, 137, 4.
- 1. ὀγδοηχοστή] Bom 7. Mai an gerechnet (s. die Rote zu E. 2, 1) ist dies der 25. Juli, was mit τοῦ θέρους καὶ τοῦ σίτου ἀκμάζοντος, der Mitte des Sommers und Reise (nicht Blüthe) des Getraides, gut stimmt. Richt gleich gut aber trifft die Rechnung zu, wenn wir die Angabe der Sonnensinsterniß (E. 28) hinzunehmen, welche am 3. August des Julianischen Kalenders eintrat, und vor welcher die Beloponnesser Attisa bereits wieder verlassen hatten (E. 24. 33, 1), nachdem sie bei Acharnä lange Zeit verweilt (E. 19, 2), und überhaupt so lange als sie Lebensmittel hatten in Attisa geblieben (E. 23, 2). Die Zeit ihres Ausent:

halts könnte bemnach nur 8 ober 9 Tage gedauert haben. Da es aber nicht wahrscheinlich ist, daß Thukhdides so wenige Tage als eine lange Zeit bezeichnet haben sollte, so sind verschiedene Versuche gesmacht worden diese Schwierigkeit zu heben. Krüger hist. philol. Unters. 1, S. 221 ff. will C. 2, 1 d' (d. i. reogapas) statt dio, Boppo rpess statt dio lesen, Göller vermuthet an unserer Stelle merrnnoorh oder eknoorh statt diodonnoorh, Arnold endlich nimmt an, daß durch die um diese Zeit erfolgte Einführung des Metonisschen Kyklos eine Disserenz zwischen dem natürlichen und dürgerlischen Monat herbeigeführt worden sei — eine Disserenz, deren Borshandensein bestätigt werde durch den Ausdruck des Thuk. C. 28 vounnvicz narà veldryn. Man könnte demnach, meint Arnold, den Einfall in Platäa um die Mitte des April (nach der richtigen Zeitzrechnung) sehen. Diese Annahme scheint auch mir den Borzug zu verdienen vor der immer bedenklichen Aenderung der einstimmigen Lesart der Handschriften. So erhalten wir für die Dauer des Aufsenthaltes der Beloponnesser in Attika den angemessenen Zeitraum von ziemlich 30 Tagen.

- 2. Axapens xxé.] Boch Staatsh. 1, S. 365: "Acharna, 20 freilich kein Dorf von Kohlenbrennern, wie man sich vorstellt, sons bern ein bedeutender, durch seiner stämmigen Bewohner einsache Hels dentugend berühmter Ort (Pindar Nem. 2, 16) gab allein dreitaussend (Hopliten)."
- 1. καί τονα] "hatten sie auch. Denn mit Heilmann 21 auch dies noch als Vordersatz zu nehmen und erst nach προελθών als Nachsatz ήσύχαζον zu ergänzen wäre doch sprachwidrig." Krüger.

Maroroavaxra] vergl. 1, 114, 2 und die Rote daselbst.

- 2. donordous] Sie erklärten sich also nicht für bestegt; 22 s. zu 1, 63, 3.
  - 3. κατὰ τὸ ξυμμαχικόν] **©**. 1, 102, 3.

Mapaococ] Mit viel Wahrscheinlichkeit halten Poppo, Göller, Dobree und Arnold diesen Namen, der sonst nirgends vorkommt, für eingeschoben als ein Glossem von Mepaococ.

της στάσεως] "Der Artikel ist wohl mit Balla possessib zu nehmen: von seiner Faction, Einer von der demokratischen, Einer von der oligarchischen. Nur weil letteres auffallend, scheint Thukybides den Zusatz gemacht zu haben." Krüger.

2. Neigaun'y Sehr viel Schein hat die von Poppo und 23 Göller gebilligte Lesart des Steph. Byz. Toaun'y, weil eine uralte Stadt Teasa zwischen Dropos und Tanagra lag (vergl. die von

- Poppo angeführten, Schneider zu Ken. Hell. 5, 4. 50. Müller Orchom. S. 482 2. Ausg.), wogegen die Benennung Newaänst ziemlich räthselhaft ist; indeß paßt für eine von einer Stadt entelehnte Benennung der Jusak nadovukenst sehr wenig in diesem Sinne halte ich die Bemerkung Arnold's für richtig. Ob aber das Wort Newaänst zusammenhängt mit der von Thuk. 3, 91, 2 gebrauchten Bezeichnung rög niegan son der Umgegend von Oropos), ist um so zweiselhafter, da auch dort manche Gelehrte rög Newaänsg son zweiselhafter, da auch dort manche Gelehrte geset hat. Die Ableitung von niegan wäre überdies nicht sprache gemäß, wie Poppo mit Recht erinnert.
- 24 2. τριήρεις τε κτέ.] Boch Staatsh. 1, S. 398: "Rur selten hatte man eine völlig ausgerüstete schlagfertige Flotte, wie jene, welche Olymp. 87, 2 durch einen Volksbeschluß aufgestellt wurde, vermöge dessen alljährlich die hundert besten Trieren ausgesucht werden sollten, denen man sogleich Trierarchen zugab, damit auf den Fall eines Angriss von der See Attika vertheidigt werden könnte; womit die Jurücklegung von 1000 Talenten süt denselben Zweck verbunden wurde (Thuk. 2, 24. 8, 15. Aesch. negd παραπρεσβ: S. 336. Andok. v. Fried. S. 92. Suid. in äßvosos. Die Geldsumme wurde ein für allemal, nicht, wie Einige es mißverstanden haben, jährlich zurückgelegt)".
- 25 3.  $\tau \tilde{\eta} \varsigma \times oil\eta \varsigma Hlidos]$  Man unterschied das hohle oder eigentliche Elis, das Pisatische und das Triphylische. Pheia lag im Pisatischen und dies scheint auch in ex  $\tau \tilde{\eta} \varsigma \pi e \varrho ioixidos gemeint zu sein.$
- **27** Bergl. wegen airious 1, 67, 2, wegen έδοσαν Θυρέαν οίκειν 4, 56, 2, wegen ύπὸ τὸν σεισμόν 1, 101. 102.
- 28 κατά σελήνην] Der wirkliche Neumond, nicht ber im burs gerlichen Leben νουμηνία genannte erste Tag des Kalendermonats, welcher also diesmal nicht mit dem wirklichen Neumonde zusams menstel.
- 1. πρόξενον] "Der Prorenos unter den Griechen glich sehr nahe den Consuln im neueren Europa, ausgenommen den Umstand, daß er sein Amt unentgeltlich verwaltete und daß er stets [doch nicht ohne Ausnahme, s. Wachsmuth a. unten a. D.] nicht ein Bürger des Staates war für den er als Prorenos fungirte, sonz dern desjenigen in welchem er die Psichten seines Amtes versah. 3. B. der Lafedämonische Prorenos zu Athen war nicht ein Lafez dämonier, sondern ein Athener, welcher, entweder wegen irgend einer Verbindung mit Lafedamon oder wegen seiner Juneigung zum Spartanischen Volke, es übernahm demselben Gastsreundschaft zu

erweisen und über die Interessen aller Spartanischen Bürger die gerade Athen besuchen mochten, zu wachen. Wenn der Staat, sür welchen er sungirte, ihn anerkannte und in die össentlichen Urskunden als seinen autorisiten Agenten eingetragen hatte, so war er dessen pockeros; aber eher dies geschehen war, und so lange er blos aus eigener Wahl in dieser Eigenschaft sungirte, ward er delangokeros genannt. Vergl. 3, 70, 1.2." Arnold. Siehe außerdem Wachsmuth Hell. Alterth. 1, 168 f. 2, 33. 148.

2. Types de xxé.] Diese Zurechtweisung scheint "gegen historistrende Marktschwäher gerichtet zu sein, die in der Zeit, wo das thrakische Bündniß abgeschlossen wurde, auch eine mythische Berwandtschaft der beiden Contrahenten nachweisen mochten." Rosch er Klio 1 S. 127, woselbst noch Weiteres in Anm. 1.

τότε ὑπό Θρακῶν] Diese mythischen Thraker, die Inhaber bes Musendienstes und des Dionysoscultus, deren Wohnsitze sich von Pierien und Tempe dis in das Hellenische Mutterland erstreckten, und die für die Culturgeschichte eine große Bedeutung haben (s. Bernhardy Grundr. der Gr. Litt. 1 § 44), sind wohl zu unsterscheiden von den Bewohnern des späteren Thrake. Citate bei Hermann Staatsalt. § 15, 19.

4. over — exérero] Man bemerke die sprachliche Anomalie; es hätte eigentlich entweder nach over kywr noch ein Particip, etwa over the adende product, folgen oder flatt kywr das Bersbum finitum gesetzt werden mussen.

έποιήσαντο] Sieben Handschrr. lesen έποιούντο. Dies scheint mir viel sinngemäßer zu sein als der Avrist, da es vorher heißt: βουλόμενοι Σιτάλκην σφίσι ξύμμαχον γενέσθαι, und da der wirkliche Abschluß des Bündnisses erst im Folgenden την ξυμμαχίαν έποίησε angegeben wird. Ich würde das Imperfectum in den Text gesett haben, wenn es nicht meist nur schlechtere Handschrr. waren, die es haben. Behält man den Avrist bei, so muß man das Folgende την ξυμμαχίαν έποίησε als eine Wiederholung, eine Recapitulation des schon Gesagten auffassen.

- 5. Περδίακαν ατέ.] Ueber Perdiffas s. 1, 57 ff. 1, 62; über Therme 1, 61, 2; über Phormion 1, 64 f.
- 1. AGyvacos er ure.] Ueber ben nicht wiederholten Artikel 31 f. zu 1, 51, 1.
- 2. τρισχίλιοι] "Tot quidem iam 1, 61 numerantur, et pestea mille sexcenti submissi erant, vid. 1, 64; sed hos tum non iam apud Potidaeam fuisse existimare debemus, id quod adnotatur demum c. 58. His tribus autem millibus additis efficitur numerus tredecim millium 13, 6 positus." Poppo.

µéroixoi de ure.] Diese 3000 als Hopliten dienenden Metdfen

And aus der Bahl der 16,000 Mann Besatzungstruppen zu dem Beldzug nach dem nahen Megaris genommen worden.

- 3. «1da. dopodal] Nach Plut. Perifl. C. 30 hätten sogar die Feldherren schwören muffen, jährlich zweimal in Megaris einsfallen zu wollen. Ueber Nisaa s. 4, 66—69.
- Die folgenden Capitel (34—46) führen uns die schone Sitte der Athener vor Augen, die für das Vaterland Gesallenen durch ein seierliches Begrädniß und eine Gedächtnißrede zu ehren. Die seierliche Bestatung selbst wurde wahrscheinlich von Solon eingeführt (Diog. Laert. Sol. § 55), die Lobrede sam erst später hinzu (C. 35, 1 võr npoodérta tõ rópo tõrd Lopor törde). Wir besigen außer der vorliegenden Nede des Peristes noch drei vollständige dieser Gattung, von Platon (Menerenos), Lysias und Demosthenes, außerdem zwei größere Bruchstüde solcher von Gorgias und Hyperides. Aber wunderbar! Reine der uns vollständig ausbewahrten scheint wirklich gehalten zu seine der uns vollständig ausbewahrten scheint wirklich gehalten zu seine der uns vollständigen ist dies sicher, die Demosthenische wird sast einstimmig für unächt gehalten, die Lysianische hat zwar mehr Vertheidiger ihrer Aechtheit gefunden, indes herrscht doch darüber sast seine Jweisel daß sie, wenn auch von Lysias geschrieben, nicht wirklich gehalten, sondern nur ein rhetorisches Uedungsstück ist. Dasselbe gilt von dem Fragmente des Gorgias: so daß als undezweiselt ächtes Densmal der epideistischen Beredtssamseit dieser Gattung nur das Bruchstück des Hyperides übrig bleibt. Daß die hier dem Peristes in den Mund gelegte Rede nicht so von ihm gehalten ist, bedarf kaum der Erwähnung.
  - 1. ἐποιήσαντο] Ueber den Unterschied des Active und Med. in dieser Phrase s. Sintenis zu Plut. Perikl. C. 28.

Rovor anovaroreme Die in bem Gefecht bei Phrygia Gefallenen (22, 2); benn ob ber Kampf bei Rheitvi (19, 2) Opfer sorberte, bleibt zweifelhaft. Irrthümlich rechnet Krüger auch die C. 33, 3 Erwähnten hieher: das waren Korinthier.

- 2. ξυνεκφέρει δέ] "Plato Mener. C. 5 sagt, die Tobten würden geleitet κοινη μέν ὑπὸ τῆς πόλεως, ἰδία δὲ ὑπὸ τῶν οἰκείων Dies aber, so wie das Folgende von den weiblichen Ansverwandten, scheint Thufydides mit Beziehung auf ein Solonisches Gesetz gesagt zu haben, welches sich bei Demosth, geg. Mafart. p. 1071 Reiste sindet. Dies Gesetz beschränfte nämlich das übertriebene Leichengeleit einer Privatperson." R. F. Weber: Ueber Peristes Standrede (1827) S. 14 Anm. 81.
- 3. opual Der Begrabnisplat. "Die schönste Borstabt" ist ber außere Rerameitos, der seit dem Jahre 491 zu diesem Zwecke diente, wo nach Paus. 1, 29, 1 die ersten Kriegsopfer das selbst bestattet wurden.

- dei Mapabori] Diese Stelle behandelt aussührlich Krüger Studien 1, S. 68—73, indem er den Thukydides gegen die widers sprechenden Angaben des Herod. 9, 85, des Paus. 9, 2, 4 u. Plat. Mener. C. 13 zu rechtfertigen sucht, so nämlich, daß er annimmt, Herodot und Pausanias, welche berichten daß die in der Schlacht bei Platäa Gefallenen dort auch beerdigt seien, hätten ein daselbst errichtetes Kenotaphion für das wirkliche Begräbniß gehalten und das Denkmal im Kerameikos übersehn, Plato aber wolle nur "recht eindringlich bezeichnen daß die ersten welche nach dem Persischen Kriege im Kerameikos bestattet worden für die Freiheit der Hellenen im Kampfe gegen Hellenen geblieben seien".
- 4. διά παντός τοῦ πολέμου] Darüber s. Ullrich Beiträge S. 83—85, ber auch hier seiner Ansicht gemäß (s. Leb. des Thuk. gegen Ende) nur den ersten Krieg versteht. Später, wahrsicheinlich um das 3. 460, ward ein jährliches Todtenkest eingeführt; s. Weber a. a. D. S. 18.

Mequalns] Auch im J. 440 nach der Expedition gegen Sas mos hatte Perifles die Standrede für die Gefallenen gehalten; Plut. Perifl. E. 8 und 28.

Die Rede des Perifles gehört zu den gehaltvollsten im Thu- 85 kydides. Sie genoß schon im Alterthum eines hohen, wohlverdiensten Ruhmes. In dem Proömium (C. 35 f.) rechtsertigt der Redner sein Auftreten und zeigt, auf welche Weise er sprechen wolle. Die eigentliche Rede schildert im ersten Theile (37—41) Athens Größe und Herrlichkeit, und rühmt im zweiten (42—45) die, welche für einen solchen Staat im Rampse gefallen, indem sie die Lebenden zu gleichen Thaten anseuert. In der Peroratio (46) verspricht er im Namen des Staates Schutz und Sorge für die Kinder der Gefallenen.

1. τον προσθέντα] Ber dies gewesen und wann, wußten schon die Alten nicht; Dionys. Halik. A. R. 5, 17 όψε γάρ ποτε Αθηναίοι προσέθεσαν τον επιτάφιον Επαινον τῷ νόμῳ, εξτ' ἀπὸ τοῦ ἐπ' Αρτεμισίω καὶ περὶ Σαλαμίνα καὶ ἐν Πλαταιαίς ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀποθανόντων ἀρξάμενοι, εἴτ' ἀπὸ τῶν περὶ Μαραθῶνα ἔργων. Ebenso ungewiß bleibt es, ob Perifles selbst den Urheber nicht fannte oder nur nicht nennen wollte.

καὶ μὴ ἐν κτέ.] Den Sinn hoffe ich durch die Uebersetzung deutlich ausgedrückt zu haben. Die Construction ist wohl wie in der von Göller angeführten Stelle Luc. Fischer 23 ξν σοι τὰ πάντα ήμῶν νῦν κινδυνεύεται ἢ σεμνότατα δόξαι ἢ τοιαῦτα πιστευθῆναι οξα οὖτος ἀπέφηνε. — εὖ τε καὶ χεῖρον εἰποντι eigentlich: so wohl wenn er gut als wenn er schlecht geredet hat, d. h. je nache dem er gut oder schlecht geredet hat; nämlich im letteren Falle würde man eben nicht daran glauben.

- 3. μέχρι γάρ κτέ.] Bekannt ist die Nachahmung des Sallust Catil. 3: ubi de magna virtute et gloria bonorum memores, quae sibi quisque facilia factu putat, aequo animo accipit, supra ea, veluta sicta pro salsis ducit.
- τῷ ὑπερβάλλοντ. αὐτῶν] "Dem (biefe Stufe) überschreiten: ben Theile deffelben", b. h. ber bargestellten Thaten.
- 1. καὶ πρέπον δέ] Dies καὶ δέ, und auch (nämlich καὶ κικό, δέ und negativ οὐδὲ δέ), wird, ausgenommen bei den Epifern, stets durch Einschiedung eines betonten, einem vorshergehenden Begriffe entgegengesetzen Wortes getrennt; s. Krüger Gramm. § 69, 32 A. 10. Thurydides hat es an sechs Stellen, außer hier noch 1, 132, 4. 4, 24, 2. 6, 71, 2. 7, 56, 3. 8, 67, 3 (schon gesammelt von Haack). Die älteren Attifer, wie die Tragiter, gebrauchen es selten, so daß Porson zu Eur. Orest. B. 614 sagt: coniunctiones istas in eodem sententiae membro haud credo occurrere apud istius aevi scriptores, nisi per librariorum errores, wogegen s. Hermann Vig. p. 847. Bei Platon, besonders bei Xesnophon und den Späteren ist es häusig.
  - Ϗd oi avroi] Bergl. 1, 2, 2. Die beiden in den andern Epithaphien so reichlich strömenden Quellen der Beredtsamkeit, die Autochthonie und die mythischen Kämpfe und Thaten der Athener (Ehs. Epit. § 4—17. Plat. Mener. E. 6—8. Demosth. Epit. p. 1390 f.) berührt Thukydides kaum, weil er nicht den rhetorischen Zweck hat, eine schulgerechte Leichenrede zu geben, sondern den historischen, dem Leser ein Spiegelbild seiner Zeit vorzusühren. Er eilt daher gleich zu der vorletzten und letzten Generation.

διαδοχη των επιγ.] Eigentlich: burch Aufeinanderfolge ber Nachkommenden, d. h. so daß die Continuität nie untersbrochen ward.

- 2. oi naréges] Deshalb weil unter ihnen und durch sie vornehmlich die Dlacht Athens über Attisas Grenzen (neòs ois edézarro) ausgedehnt ward.
- τὰ δὶ πλείω κτέ.] Hier ist wohl die intensive, wie im Borherzgehenden die extensive Vermehrung der Herrschermacht zu verstehn. Göller zählt mit Recht hieher die Unterwerfung von früher freien Bundesgenossen, die Vermehrung der Tribute (f. zu C. 13), die unbeschränfte Versügung über die nach Athen verlegte und von den Athenern nun allein verwaltete Bundescasse. "Adde, fährt er fort, complures urbes et insulas imperio adiectas, societatem cum barbaris, ut Sitalce, initam, longos muros intermedio muro sirmatos, naves novas aedisicatas, rem militarem omnem melius atque amplius constitutam, rem nauticam ad summum evectam, praeclara aedisicia Periclis consilio exstructa, et alia tam multa et insignia, ut volumina de iis condi possint."

- 3. Ellyra molemor encorea Haase (lucubr. Thuc. p. 65) forbert ganz entschieden molemor, was schon Gottl. als eine naher liegende Bermuthung bezeichnet, Thiersch (Act. phil. Mon. III p. 457) will molemo. Die handschriftliche Lesart gibt allerdings einen sehr fühnen Ausdruck, worin besonders der adjectivische Gebrauch von Ellyr auffällt; doch muß man die Stelle wohl als eins der Wagsstücke des Thukydides stehn lassen ("gegen alle Handschrt. zu ans dern wäre fast so gewagt wie der Ausdruck" Krüger). molemore den weist Abresch aus Appian nach, und ähnliche Ausdrücke sind nicht selten; s. Poppo.
- od Lylovoy erégous] Dieser Sat, bessen Concinnität durch 87 die verschiedene Beziehung der Participia etwas gestört ist, enthält außerdem auch eine gewisse Abundanz, indem der Gegensatzum Vorherzehenden selbst wieder einen Gegensatz erhält. Aehnliche Stellen Thuk. 6, 92, 5. Sophokl. Aj. 1100 ff. Antiphon bei Stob. Floril. 16, 19 (Gaiss.) Plat. Gorg p. 521 D. 452 E. 480 D (in letterer Stelle scheint mir die Vulg. richtig) Kriton p. 51 B. Apol. p. 20 C. 28 A.
- μή ές δλίγους ολεείν] Noch an trei anderen Stellen bilbet Thutydides eigenthümliche Phrasen mit ές δλίγους und ές δλίγου, um die digarchische Bersastung zu bezeichnen: 5, 81, 2. 8, 53, 4. 8. 38, 2. Die Härte berselben liegt in dem prägnanten Gebrauch von èς, der sedoch auch sonst ähnlich vorkommt (indem ein Begriff ter Bewegung vorschwebt). So 1, 51, 2 (wie öster) ή ναυμαχία έτελεύτα ές νύκτα. 2, 4, 2 στυρακίω χρησάμενος ές τον μοχλόν. 5, 72, 3 οὐδὰ ές χείρας ὑπομείναντας. Da nun serner οἰκεῖν mit einem Adverdium östers intransitiv gebraucht wird von der Bersassung eines Staates (ἡ πόλος εὖ οἰκεῖν, so muß man èς δλίγους οἰκεῖν gleichsam als sūr δλιγαρχικῶς οἰκεῖν griett aufssassen. So auch in den übrigen oben citirten Stellen. Der Zussammenhang ist wohl dieser: der Name unstrer Bersassung ist Desmotratic, ihr Besen aber besteht tarin, daß in ihren Privatintes ressen Alle gleich sind vor dem Gesete, der Grad des politischen Ansehns aber durch das persönliche Berdienst, nicht durch den Stand bestimmt wird. (Anders in Sparta, wo man ἀπὸ μέρους προτομᾶται, insosern man einem bestimmten Theile der Bürger, den δμοῖος angehören muß, um zu allen Staatsämtern besähigt zu sein.)
- 2. υποψίαν] die wir eben nicht hegen. Klevn sagt 3, 37, 1 von den Athenern το καθ' ήμέραν άδεες και άνεπιβούλευτον προς άλλήλους. Diese υποψέα wird weiter analysirt durch das Folgende, das in directer Beziehung auf Spartanische Sitte gestagt ist.
- 3. dienaydws xte.] Busammenhang: Dieser zwanglose Berkehr im Privatleben führt aber keineswegs zur gesetzlosen Uns

gebundenheit im Stantileben: tenn bier werten Bergebungen gebinden durch die Schen welche bewerigeht und Geberbum gegen Obeigleit und Gesep, verzäglich gegen die ungesteuebenen Gesepe.

Achten die im finlichen Benegirein der Nation wurzelten. "tas Mitwissen eines Jeten um die reinsten Bilter der Tuzen: und Schaum, welche im Junersten des Gemüthst ihrenten". Bern bart? Grundt. d. Griech. Lin. 1 S. 31 s. der außer anderen ansührt Or. I. in Aristog. p. 750 zwi sixpe yn nai ervolia; und ardeitse eine näser arbeitness zwie sidere naier anderen der abeit eine näser arbeitnesse zwie sien näser arbeitnesse zwie zwieren und argeituten der abeit er arbeit ispruisen. Bergl. auch Tenerb. Mem. 4. 4. 19. Plat. Prot. p. 320—22 Gegel Geich. t. Phil. 2 S. 16 s. Cimen de ropes; drechess (Brogt. 1537; auch in desen Al. Schristen 1839.)

- Thucydides, excipienda tamen ob somm parum suavem videntur verba cum êπει; iuncta, in quibus, si vocalis brevis sequitur, εἰς aliquoties retinetur in libris. Gf. ἐπεισενεγχάμενου 3, 53. ἐπεισέπλεον 6, 2. ἐπεισελθόντων 8, 35. ἐπεισαγω; η 8: 92." Poppo. hinnichtlich tes Getanfens veral. Neu. de rep. Ath. 2, 7: ώς, ο τι ἐν Σιπελία ἡδι ἢ ἐν Τταλία ἢ ἐν Κύπρω ἢ ἐν Αὐγύπτω ἢ ἐν Αυδία ἢ ἐν Πόντω ἢ ἐν Πελοποννέσω ἢ ἄλλοθί που, ταῦτα πάντα εἰς ἔν ἢθοοῖσθαι διὰ τὴν ἀρχην τῆ; θαλάττης.
- 2. 200' ézáorous] Der Rant einer alten Ausgabe bat nad' éavrous, was Poppo und Krüger billigen. Allein tas mit hatten wir wohl nur eine Schwierigkeit mit ter antern vers tauscht; denn mit zad' kaurous stimmt perà navror nicht mehr zusammen, vielmehr mußte es bafür bann etwa perà Erppayer de narem oder, wie 5, 109, perà Suppayor de nollor beißen. Ueberdies spricht der häufig vorkommente Gegensas von 2003 Exaoroug und marreg entschieden für bie bandidriftliche Lesart. Mit Sauppe (Epist. crit. ad Herm. p. 121) Aanedasuores zu tilgen ware gegen ben Busammenbang; benn nicht bie Belovonnefier überhaupt, sondern blos die Lafedamonier werten den Atbenern gegenübergestellt; auch diefer Conjectur miteripricht übrigens mera πάντων. Endlich fann aber auch nicht, wie Kampf will, zad' Endorous erklart werden: "die Lakedamonier einzeln, jeder Staat für fich", weil "bie Lafedamonier" unmöglich für bie "Beloponnener" gesagt sein fann. Stellen wie 1, 36, 3 τοῖς τε ξύμπασι καὶ καθ' έκαστον, 2, 64, 3 πολέμοις μεγίστοις αντέσχομεν πρός τε ξύμnarras nai nad' éxástous zeigen daß nad' éxástous sowohl einen bloßen Casus obliqu. als auch einen von einer Präposition abhängigen vertreten kann. (Bergl. Buttmann zu Demosth. Wid. Ind. unter zara.) Der letten Stelle wurde die unfrige gang gleich

sein, wenn sie lautete perà nivem nad où nad' éxisteus, und baher scheint es mir unbedenklich, in diesem Sinne mit Reiske und Arnold pera auch zu nad' éxisteus zu ziehn und dies so zu fassen wie ich übersett habe.

3.  $\mu$ erà — àrdelas] Die Tapferkeit der Spartaner ist eine rópwr àrdela, eine muhsame Frucht strenger Gesetze und Institustionen, die der Athener eine reónwr àrdela, eine natürliche Eigensschaft des angebornen Charakters.

Attraction noch von nepszigveras abhängig gemacht, obwohl wes nigstens der lette Theil destelben (nai er er ällos) durchaus in keiner innern Abhängigkeit von jenem Begrisse steht. Eine ähnliche, nicht streng logische, Attraction bei draynales das 3, 33, 3. 6, 87, 4. und wohl auch bei neides a. 6, 33, 8.

1. pedozadeir] "tann sich hier wohl nur auf die geschmack 40 volle Eleganz im Privatleben beziehen, da im öffentlichen keine edriders herrschte". Krüger.

Bieler als ein schmähliger Borwurf: s. Bernhardy Grundr. d. Gr. Litt. 1 S. 13. Darum gebraucht, glaub' ich, Thukydides mit feis nem Tacte den Comparativ σίσχιον, womit er gleichsam austrückt: seine Armuth zu gestehen ist keine Schande, und sollte es Manschem als eine solche erscheinen, so ist es doch eine größere, der Arsmuth nicht durch Thätigkeit zu entsliehen. Dieselbe Beziehung hat der Comparativ 8, 27, 2 οὐ γὰς αἰσχοὸν εἶναι Αθηναίους ναυτικώ μετὰ καιροῦ ὑποχωρῆσαι, ἀλλὰ καὶ μετὰ δτουοῦν τρόπου αἴσχιον ξυμβήσεσθαι ἢν ἡσσηθῶσι. Plat. Apol. p. 39 A ἀλλὰ μὴ οὐ τοῦτ' ἢ χαλεπόν, ὧ ἄνδρες, θάνατον ἐκφυγεῖν, ἀλλὰ πολὺ χαλεπώτερον πονηρίαν. Ich kann daher Boppo's Bemerkung "pro comparativo exspectes positivum" nicht billigen, noch viel weniger aber mit Göller und Arnold die Deutung Bauers annehmen, der an dieser und einigen anderen Stellen den Comparativ durch μᾶλλον und den Bositiv auslößt und dies μᾶλλον dann ganz willfürlich auf irgend ein anderes Wort des Saßes bezieht (s. Boppo gr. Ausg. 1, 1 p. 171 sq., der damals ebenfalls Bauer beistimmte) — Wesgen des Gedankens vergl. Bernhardy a. a. D. S. 312 f.

ετι τε κτέ.] ,,Etiam hoc respectu Lacedaemoniorum dictum est, quorum perpauci reipublicae administrandae operam dabant, cum militiam omnes exercerent. Οἰκείων ἄμα καὶ πολιτικῶν ἐπιμέλεια in ditiores tantum cives cadit; opifices, operae (δημιουργοί, Θῆτες), ex opere qui rem quaerunt (πρὸς ἔργα τετραμμένοι) non curant quidem data opera rempublicam propter domestica negotia, neque tamen eiusdem parum sunt gnari." Haacke.

avroi] "Avroi is "we ourselves", i. e. the people at large, as distinguished from their statesmen and orators." Arnold. So erflärt auch Krüger. Das von einigen, boch fast nur schlechten Handschren gebotene of avroi, wozu Bloomsteld und Poppo hineneigen, hat doch keine rechte Beziehung.

- 3. 8 τοις άλλοις κτέ.] Diese sprachliche Harte ift wohl baraus zu erklären, daß Thukydides ursprünglich nur im Sinne hatte 8 (nämlich τὸ ἐκλογίζεσθαι) τοις άλλοις ὅκνον φέρει, um aber den Gegensat besto schärfer auszuprägen, ἀμαθία μὲν θράσος einschob, wodurch dann die Hinzusügung von λογισμὸς δέ nöthig wurde.
- 4. τὰ ἐς ἀρετήν] ,,Die Wohlthätigkeit, Dienstfertigkeit", wie Arist. Rhet. 1, 9, 2 bie ἀρετή geradezu definirt als δύναμις εὐεργετική. Kämpf gibt dem Worte zu willfürlich die Bedeutung ,, die tüchtige, unwandelbare Gesinnung gegen Freunde".

βεβαιότερος κτέ.] δφειλομένην (sc. την χάριν) σώζειν: ten schuldigen Dank bewahren, sichern, b. i. das Gesühl tes schultigen Dankes, der Verpstichtung in Jemanden rege erhalten. Dies gesschieht durch fortgesetztes Wohlwollen gegen den, welchem man eine Wohlthat erwiesen hat (δι' εὐνοίας φ ξόωκε). "Est enim ita natura comparatum, ut antiquiora beneficia subvertas, nisi illa posterioribus eumules." Plin. Epp. 3, 4. ωστε behält auch hier seine gewöhnliche Bedeutung; nur der Deutlichseit wegen hat die Ueberssehung es durch "um — zu" gegeben.

adews] ohne zu fürchten, daß wir uns baburch etwa andere Mächtige zu Feinden machen. Diese Erklärung Poppo's scheint mir dem Begriffe von adews entsprechenter als die Auffaffung Krusgers: "ohne Furcht vor Undank oder Schaden, den gewöhnlichen Volgen von Wohlthaten".

1. της Έλλάδος παίδευσιν] Bernhardy a. a. D. S. 311:
,,Athen erhob sich zum Mittelpunkt Griechischer Bildung, und tie
großartigen Prädikate πρυτανείον της σοφίας, έστία της Έλλάδος
mit ähnlichen (Wessel. in Diod. XIII, 27. Heind. in Pl. Protag. 69)
waren für die in ihrer Art einzige Stadt nicht gehaltlos, wo auch
bei dem Pöbel das sittliche Gefühl fein und zärtlich war (Lessing
Dramat. 1, 2)."

doxεῖν ἄν — παρέχεσθαι], Αν proprie pertinet ad παρέχεσθαι (praebere posse), sed quoniam ab eo remotius est, repetitur, et bis quidem ideo; quia et ad vv. ἐπὶ πλεῖστ' ἄν εἴδη et ad μά-λιστ' ἄν εὐτραπ. cogitatur παρέχεσθαι. Ceterum cf. Rost Gr. § 120 adn. 4. et edit. mai." Poppo.

2. io' olwe xaxonabel Bon Mächtigen und Tapfern bes fiegt zu werden int keine Schande. Bauer vergleicht unter anderen Ovid. Met. X. 604 a tanto non indignabere vinci.

von den Thatsachen muß oft von der Wirklichkeit berichtigt, auf ihr gebührendes Maß zurückgeführt werden. Die Wahrheit dieses Ausspruches hat Thukydides selbst in der Kritik des Trojanischen Krieges bestätigt.

2. πρώτη τε κτά.] Bei benen die in ihrem früheren Leben 42 weniger gut waren, bringt ihr Tod für das Baterland ihre Tüchstigkeit zuerst ans Licht, bei Anderen deren ganzes Leben lobenss würdig war drückt er der Tüchtigkeit noch das letzte Siegel auf.

aνδυαγαθίαν προτίθεσθαι] Diese Phrase muß gewiß hier dieselbe Bedeutung haben wie 3,64 3 επὶ τῷ ἐκείνων ἀγαθῷ ἀνδυαγαθίαν προῦθεσθε, wo sie meines Erachtens den Sinn hat: als Hülle, als Masse vorhalten, Lat. praetendere, praetexere, sonst προβάλλεσθαι, προέχεσθαι. Also hier: es ist billig, auch den sonst Schlechteren ihre im Kriege bewiesene Tapferseit als einen Deckmantel (ihrer Fehler) vorzuhalten, mit ihrer friegerischen Tapsferseit ihre sonstigen Fehler zu bedecken. Diese Erklärung stimmt auch ganz gut zum Folgenden, unt die Bedensen welche Poppo (große Ausg.) gegen dieselbe hat scheinen mir nicht erheblich.

- 3. μάλλον ήγησάμενοι] Es ist fein Zweisel daß ήγεῖσθαι, νομίζειν, οἴεσθαι oft prägnant gebraucht werden in dem Sinne: für gut, nöthig, billig halten (f. Lobect zum Phrhn. p. 753), wonach μάλλον ήγεῖσθαι bedeuten könnte: für besser halten. Allein sonst hängt in diesem Falle immer der Insinitiv von jenen Berbis ab, und dadurch daß hier der Artisel beim Insinitiv steht, wird mir diese Erklärung sehr bedenklich. Krügers Uebersetung: "nache dem sie darin vielmehr die (Nothwendigkeit der) Abwehr und das Leiden (Tod oder Wunden) er kannt und gesucht als Rettung durch Weichen" nimmt ήγεῖοθαι in einer mir sonst nicht bekannten Bedeutung. Dobree vermuthet κάλλιον sur μάλλον.
- 1. kopp dewukrovs] "in der Wirklichkeit anschauend" d. h. 48 (wie Krüger erklärt) indem ihr sie anregend und nachhaltig auf euch einwirken lasset. Deasdar steht schon in Beziehung auf das folgende Bild, worin die Baterstadt als eine Geliebte gedacht wird: das Anschauen erzeugt die Liebe. Poppo erklärt sehr gezwungen: factis contemplantes, i. e. in iis, quae agitis, eam respicientes, eam ita contemplantes, ut sactis tueri et amplisicare studeatis. Wer kann mit einem Ausbrucke wie "durch die That ober durch Thaten betrachten" eine vernünstige Vorstellung versbinden?

Leavor] Es gab in Athen freie Bereine von Privatpersonen bie zu bestimmten Zwecken Geldbeiträge zu zahlen sich verpflichteten. Ein solcher Berein sowie der Beitrag selbst hieß koavos. "Eine

besondere Art von kearos nun ift derjenige, welcher zur Unterstützung hülfloser Bürger gemacht wird; er begründet wechselseitige Hülse, und man erwartet, daß der Unterstützte, wenn er in bessere Umstände gesommen, wieder zurückahle (Isaos v. Hagn. Erbich. S. 294. Theophr. Char. 17.)" Boch Staatsh. 1. S. 346 s.

2. έντυχόντο],, ist nicht mit καιρώ zu verbinden, was παρά nicht gestattet (Gr. 68, 35), sondern für sich zu nehmen: bei dem jedesmal darauf, auf die Erwähnung des Ruhmes, Kommenden. Ueber die Stellung des des Gr 50, 10 A. 5. — λόγου καιρώ etwa bei panegyrischen oder epideiftischen Anlässen; sopou wo die Erwähnung ihrer Thaten zu einem bevorstehenden Kampse anseuern soll. Der Dativ hängt von καταλείπεται ab. Bergl. 5, 16, 3: τῷ μέλλοντι χρόνφ καταλιπεῖν ὅνομα." Κτüger.

The prounts ment in den Gemüthern der Menschen und bezieht rov kepov auf die Denkmale, dieses unpassend, jenes schon in nag' excorp enthalten. Der Sinn wird sein: Erinnerung an die Gesinnung, patriotische Aufsopferung der Kämpfenden, mehr als an den Kampf, Sieg ober Niederlage: eine sehr angemessene hindeutung, da bei den bezüglichen Gesechten keine glänzenden Siege errungen waren." Krüger.

- 3.  $\hat{\eta}$  [&  $\hat{\tau}\hat{\phi}$ ]  $\hat{\kappa}\hat{\alpha}\hat{\kappa}\hat{\omega}\hat{\sigma}\hat{\omega}$  Diese Worte, mit Krüger erklärt: die Erniedrigung in dem bei bewiesener Feigheit ein: getretenen Zustande, enthielten doch einen unerträglich weitschweisigen Ausdruck. Schreibt man mit Abresch und einigen neueren Ausgaben &  $\hat{\tau}\hat{\phi}$ , so hat man einen nicht blos mäßigen, sondern unpassenden Zusatzuses. Schon durch die wechselnde Stellung in den Holschre. verräth sich er z\varpsi als Glossem von  $\hat{\mu}$ er\varpsi \tau\varpsi.
- 44 1. τὸ δ' εὐτυχές οἱ αν πτέ.] Dieselbe oder eine ganz ahnliche Redewendung fommt bei Thukydides noch an folgenden Stellen vor: 2, 62, 5 καταφρόνησις δς αν πιστεύη. 6, 16, 4 οὐκ αχρηστος ηδ' ἡ ανοια (al. ἡ διάνοια) ος αν ωφελή. 6, 14 τὸ καλῶς άρξαι τοῦτ' εἰναι ος αν ωφελήση. 7, 68, 1 νομιμώτατον εἰναι οἱ αν δικαιώσωσιν. Eben so ift gewiß zu fassen 3, 45, 5 πολλης εὐηθείας ὅστις οἴεται und 4, 18, 2 σωφρόνων ἀνδρῶν οι τινες ἔθεντο. Bergl. über diesen Sprachgebrauch Bernshardy Synt. S. 291 f. Uebrigens halte ich τὸ δ' εὐτυχές nicht mehr für abhängig von ἐπίστανται, wie Boppo, Göller, Arnold nach Germann zum Biger S. 712 thun; benn in allen obigen Beisspielen ist, wo das Berbum fehlt, stets ἐστί zu ergānzen, wogegen ber Instinitiv εἶναι in ben übrigen dabei steht. Wegen der sünstlichen Bortstellung vergl. 5, 105, 1 τῆς ἀνθρωπείας τῶν μὲν ἐς τὸ θεῖον νομίσεως, τῶν δ' ἐς σφᾶς αὐτοὺς βουλήσεως. 6, 69, 4 τῆς ἰδίας ἔκαστος τὸ μἐν αὐτίκα σωτηρίας, τὸ δὲ μέλλον ἐλεν-

θερίας. Etwas verschieben 6, 76, 4 περί δε οἱ μέν σφίσιν άλλὰ μη ἐκείνο καταδουλώσεως, οἱ δ' ἐπὶ δεσκότου μεταβολη.

καί οίς — ξυνεμετρήθη] Für uns verständlicher wäre: οίς τὸ εὐδαιμονήσαι εν τῷ βίφ δμοίως καὶ τὸ τελευτᾶν εν εὐδαίμονο βίφ ξυνεμετρήθη, wofür, wie so häusig, die persönliche Structur gewählt ist. Also der Sinn wohl: denen das Glück im Leben eben so im rechten Verhältniß zugemessen ist wie das glückliche Ende.

2. 20 Das Relativum bildet oft eine ziemlich lockere Ansknüpfung und hat dann causale Bedeutung. Bei Thuk. noch so 4, 26. 3. und mit zi verbunden 6, 37, 2. 8, 76, 5. Vergl. Berns hardy Synt. S. 293. Schäfer zu Eurip. Orest. 1119, der den Gebrauch mit Unrecht auf Ausdrücke der Qualität und Quantität beschränken wollte.

pέχρο ήβης] Bis zum achtzehnten Jahre, wo der Jüngling 46 kφηβος ward, wurden die Söhne der Gefallenen auf Staatskoften erzogen (eine besondere Behörde hieß δρφανοφίλακες), und ers hielten dann vor dem versammelten Bolk im Theater eine vollstäns dige Rüstung, um nun, gleich den übrigen Epheben, zwei Jahre lang als περίπολο. (Grenzwächter) zu dienen.

role de] Ueber de im Nachsage s. zu 3, 98, 1.

2. Die hier beginnende Schilderung der Best gehört zu den 47 berühmtesten Partien des Thuspoideischen Werkes. Popularität der Darstellung ist darin mit Vollständigkeit und Genauigkeit auf das glücklichste vereinigt. Es liegt dem Zweck dieser Ausgabe sern auf die Untersuchungen von Fachmannern über die Natur dieser Seuche näher einzugehn. Wir werden daher bei dem Einzelnen nur das zum Verständniß unmittelbar Nothwendige anführen. Interessant ist die Vergleichung der oft wörtlich mit Thuspoides übereinstims menden Schilderung des Lucretius 6, 1136 ff.

λεγόμενον] Das Reutrum beziehe ich mit den alten Erklärern auf ein statt νόσος vorschwebendes νόσημα. Der Schol. sagt: Θηλυκῶς ή νόσος τὸ δὰ λεγόμενον ως πρὸς τὸ νόσημα υπήντησεν. Όμηρος Νοφέλη δέ μεν ἀμφιβέβηκε Κυανέη, τὸ μέν ουποτε ως πρὸς τὸ νέφος ἀπήντησεν. Umgekehrt Arist. Ach. 463 und 465. δός μοι χυτρίδιον σφογγίω βεβυσμένον. ΕΥ. ἄπελθε ταυτηνὶ (i. e. τὴν χύτραν) λαβών. Poppo führt an Soph. Phil. 758, wo αυτη nach einem vorangegangenen νόσημα folgt. An unserer Stelle wird auch im folgenden Capitel das Reutrum von der Krankheit gebraucht, die Bezeichnung νόσημα selbst erst 6. 51, hermann zum Big. p. 713 und Krüger nehmen, wie schon Casmerarius u. A., das Particip. absolut: indem gesagt wurde,

wobei man aber, wie Poppo bemerkt, noch adrie erwarten wurde.

- 1. \*efiras yao \*ri.] Ullrich Beitr. S. 85 ff. vermuthet, bağ ums Jahr 414 durch Meton im Peiraeus Quellbrunnen ans gelegt worden seien.
- 49 2. ἀνέστρεφε] Βαίεπαδ: τὸ ἀναστρέφειν ἐπὶ τῆς πρὸς Εμετον ὁρμῆς εἶπε Θουκυδίδης.
  - 3. Alwoor zre.] ,, Alwoor blaß, wie sonst bei hitigen Fiebern. vnegovor von der Röthe der Haut, welche die Aerzte jest exanthema typhosum nennen. nederoor bleifarbig, lividus, wie die thyhose Röthe zu werden pflegt. pluntairas Bläschen, pustulae, wohl farbunkelartig." Krüger.
  - 5. των γε ακρωτηρίων κτέ.] Ich habe nach Krüger übers set, der αὐτοῦ auf τίς bezieht, während Andere nach Wyttenbach τοῦ κακοῦ darunter verstehn und erklären: die Ergreifung der Extremitäten durch das Nebel. ἐπεσήμωνε absolut, eigentslich: war ein Zeichen, wie 2, 8, 3.
- 1. xai āllo erelevra] Wiederholung des schon C. 49, 1 Ausgesprochenen. Poppo führt als Beispiele ähnlicher Wiederholungen an 2, 27 und 4, 56; 1, 100 und 4, 102; 1, 20 und 6, 57. Dergleichen kann man übrigens bei allen Schriftstellern sinden, und man darf meines Crachtens weder eine besondere Absichtlichkeit noch auch, wie Krüger will, eine Spur unterbliebener Revision darin sehen.

Dem. II. p. 619 für die allein richtige: nullus ne unus quidem, h. e. plane nullus. Nam vis negativae, sagt er vorher, non tantum ad sequentem vocem pertinet, sed etiam ad antecentem reslectitur in Bezug auf & odd drood. Krügers Uebersetung, auch nicht eins allein, für sich allein" ist mir unverständlich.

- 1. ή ξυγκομιδή κτέ.] Böckh Staatsh. 1. S. 49—58 bestechnet die Bevölkerung von ganz Attika auf 500,000 Seelen, die von Athen mit dem Hafen auf 180,000. Die Zahl der Häuser in Athen betrug wohl nicht viel über 10,000 (Xenoph. M. S. 3, 6, 14 ή μέν πόλις έκ πλειόνων ή μυρίων οίκιῶν συνέστηκε).
  - 3. araeoxúrroug Oyxas] Der schon an sich sehr fühne und eigenthümliche Ausbruck "unverschämte Gräber" muß noch mehr auffallen, wenn man den folgenden Satz, wie doch natürlich ist, als die Begründung dieses Ausbruckes ansieht; denn da ist von der Art des Berbrennens, nicht aber von Gräbern die Rede.

ı

Es muß bei dieser Erklarung dinag in der Bedeutung von rapas gesaßt werden (rapos, sonft Grab, wird für Begrabniß gesbraucht 2, 47, 1), und die Unverschämtheit liegt dann in der Besnutzung fremder Scheiterhausen. Krüger meint, vielleicht sei dinag zu tilgen und rapas zu ergänzen, Reisse wollte rapas selbst schreiben.

- 3. zelsorrez] Anakoluthischer Rominativ (Andere nennen es 58 Aspatarie, auch Structur zara suresser), als wenn anelogorro vorangegangen wäre. Vergl. 3, 36, 2. 4, 23, 2. 4, 52, 3. 4, 108, 3. 5, 70. 6, 24, 2. 6, 61, 4. 7, 42, 2. 7, 70, 7. 7, 74, 1. 7, 80, 1 (wenn zausarrez richtig ist). Herod. 8, 74. Eurip. Phoen. 1476 f. Het. 956 f. Das umgekehrte Anakoluth 6, 35.
- 2. Ho de ye oluce nee.] Ullrich Beitr. S. 72: "Auch von 54 dieser Stelle ist mit aller Wahrscheinlichkeit anzunehmen, sie sei aus der früher beabsichtigten Geschichte des zehnjährigen Krieges der Peloponnesier und Athener unverändert beibehalten, durch rovde sei nur dieser erste zehnjährige Krieg bezeichnet und dem Thukydides, als er dieselbe schrieb, der Dekeleische Krieg, namentlich das Ende und die Folgen desselben, noch nicht bekannt gewesen. Denn dieser ist wirklich ein zweiter Dorischer Krieg gewesen, Ellos nolepos Loposisch, und hat auch den Athenern die größte Hungersnoth ges bracht."
- 3. ror dedr urk.] Ueber die Geltung der Orakel, die Meinung des Thukhdides von denselben s. Ullrich G. 72 ff., der auch hier einen Beweis für seine öfter berührte Ansicht von der Absaffungszeit des Thukhdideischen Werkes sindet, doch hier mit weniger Recht als in anderen Stellen.
- ταύτην ή] Ich halte diese Lesart sast aller Pandschriften für 55 besser als das in den neueren Ausgaben ausgenommene ή. Ist nicht ταύτην ή δρά gerade so viel als την δρώσαν und entspricht es nicht mithin genau dem folgenden την τετραμμένην? Wenn man also behauptet, ταύτην ή δρά könne nicht von einem Theile des Paralischen Landes verstanden werden, warum nimmt man an την τετραμμένην nicht denselben Anstoß? Sind nicht Ausdrücke wie ή μέση πόλις, τὸ ἄκρον ὅρος, die auf derselben Art der Eintheilung eines Gesammtbegriffes beruhen, bekannt genug? Bei ή dagegen scheint mir ταύτην wenig passend, ich würde dann αθτήν dafür erwarten.
- 1. πρῶτον τότε κτέ.] "Saltem de Graecia illud πρῶτον 56 intelligendum; nam e. c. Persae prius habuerunt. Vid. Herod. 6, 48 et ibi Valck. Cf. Plin. Hist. Nat. VI, 57. Mentio earum fit etiam Thuc. 4, 42 et 6, 43. ludit in his navibus Aristoph. Equ. v. 596 seq." Poppo.

novarer wohl aus der Klamme und dem Rauch der Scheiters haufen; danter umfaßt die ganze Bestattungsfeierlichkeit, besonders bas Berbrennen bes Rorpers. Co auch Berod. 5, 8, 1.

πλείστον χρόνον] Db dies hatte gesagt werden können nach bem gangen Kriege, darüber f. Ullrich Beitr. S. 81—83.

- **59** 2. Ετι δ' έστρατήγει] Begründung von ξύλλογον ποιήσας. Solche außerordentliche Versammlungen anzuberaumen fand außer ben Prytanen namentlich auch noch den Feldherren zu.
- 60 Zweck und Inhalt der folgenden Rede hat Thukybides felbst zu Ente des vorigen Cavitel angegeben. Dieselbe ift vollkommen im Geift und Charafter des großen Staatsmannes gedacht und ausgeführt. Wie herrlich steht er da mitten in dem Getöfe der aufgeregten Bolksleidenschaften — ein kuhner Pilot der mit kräf: tiger hand und hellem Blick unbeirrt das Staatsschiff durch Sturm und Brandung fleuert! Bur Bollendung bes schönen Bildes schließt fich noch Cap. 65 die treffende Würdigung des Berifles an.
  - καὶ μη ο νῦν κτέ.] Aus dem folgenden δράτε ift zu μή bereits doar zu benfen. Am ahnlichsten bieser Brachplogie ift 6, 79, 1 όταν ὑπ' ἄλλων καὶ μή αὐτοὶ ὥσπερ νῦν τοὺς πέλας άδικωσιν und Eurip. Dreft. 1035 σύ νύν μ' άδελφέ, μή τις 'Αργείων neary. So wohl auch zu erklären 4, 63, 3 pilos uir ar rois έχθίστοις (sc. γιγνοίμεθα), διάφοροι δε οξς ου χρη κατ άνάγκην γεγνόμεθα. Aehnlich find auch folgende Stellen, doch dadurch weniger hart weil das zur Ergänzung dienende Verbum voransgeht, nicht nachfolgt: 2, 11, 5 αξιούσε την των πέλας δηούν μάλλον η την έαυτων δράν (8c. δηουμένην). 3, 40, 2 οἱ ξήτορες έξουσι και εν άλλοις ελάσσοσιν αγώνα και μή (sc. σχωσιν). Bergl. noch Thuk. 5, 5, 2. Eurip. Phoen. 1633. Plat. Apol. p. 29 B. unsere Anm. zu Thuk. 1, 9, 1. — Der folgende Imperativ apiecobe schließt sich eperegetisch an doare an. Eben so 6, 11, 4. 6, 36, 2. 3, 63, 2, nach den Handschrr. auch 3, 37, 2 (s. daselbst die Note) und 4, 10, 3. Vergl. Antiph. Tetral. 2,  $\gamma$ . § 6. 4,  $\delta$ . § 6, wo Mätner diese Satsform verkannte.
  - 4. δμοίως] Bon Dukas richtig erklärt: ωσπες αν λέγοι, εί φιλόπολις εξη.

τουδε] ,, του εύνου τη πόλει αμό τη πόλει δύσνου zu ents nehmen." Rruger.

- 3. της τε ύπαρχούσης κτέ.] Der erste Genitiv hangt von 61 elleiner, der zweite von deeroueror ab; das Spperbaton ift burch die antithetische Satstellung veranlaßt.
- 62 . 4. zar' auporeça] bezieht sich auf das folgende, to xaraσχείν καὶ διασώσαντες παραδιδόναι.

- 5. zai την τόλμαν κτά.] Arnold umschreibt diesen Gedanken so: "Und wenn das Schicksal unparteissch ist seigentlich: für beide Theile gleich, nicht den einen mehr als den andern begünstigt], so ikt Geschicklichkeit [bester: Einsicht], bei einem hohen und selbstvertrauenden Sinne, die sicherste Bürgschaft der Kühnheit; und ihr Vertrauen ist nicht auf Hoffnung geset, welche nur der Trost des Hülslosen ist, sondern auf eine auf vorliegende Wirklichkeiten gegründete Beurtheilung, deren Blick in die Zukunst weit zuverlässiger ist."
- 1. πινδύνου ων πτί.] Krüger scheint ων richtig aufzulösen 68 τούτων ä, Gefahr vor Bestrafung dessen was ihr euch an haß zugezogen. Wegen ber Construttion ἀπεχθάνεσθαί τι versweist er mit Boppo auf Wunder zu Soph. Ded. R. 259.

weist er mit Poppo auf Wunder zu Soph. Ded. K. 259.
τόδε ανδραγαθίζεται] gleichsam τόδε ως ανδρός αγαθού δν δραν εθέλει. Göller erflärt unrichtig: δια ανδραγαθίας δήθεν τόδε πείθει. Poppo durfte sich dadurch daß sonst und namentlich 3, 40, 4 ανδραγαθίζεσθαι vhne Accusativ steht nicht zu dem versehlten Aenderungsvorschlage τώδε für τόδε bestimmen lassen.

2. År laseir per xré.] Wegen des Gebankens vergl. 1, 75, 2. 6, 18, 3.

- To γαρ απραγμον κτέ.] Gedanke: Die Unthätigkeit, Rubes liebe, d. h. der Grundsatz der Nicht: Intervention erhält sich nicht, kann nicht aufrecht gehalten werden, wenn nicht neben ihm die Fähigkeit und Entschlossenheit zum Handeln steht, ist auch in einem herrsch enden Staate nicht zuträglich, sondern nur in einem abhans gigen, dem es darauf ankommt in einer sicheren Anechtschaft zu leben. Krüger erklärt rò äπραγμον οὐ σώζεται: die Wenschen welche sich der Unthätigkeit hingeben müssen politisch untergehn, und nimmt dann ασφαλώς δουλεύειν als Subject zu ξυμφέρει. Allein rò απραγμον in Berbindung mit μετά τοῦ δραστηρίου kann doch wohl nicht die Menschen selbst, sondern nur die Eigenschaft bez zeichnen, dann aber kann auch οὐ σώζεται nicht in dem von Krüsger angegebenen Sinne genommen werden. Die Verbindung οἶ ξυμφέρει ἐν ἀρχούση πόλει ἀσφαλώς δουλεύειν wäre ein logisches Unding, da ein herrschen der Staat seinem Begriffe nach nicht in Dien starteit stehn kann.
- 5. ξς τε τὸ αἰσχρόν] ,, Τὸ μέλλον καλόν ad τὴν ἔπειτα 64 δόξαν, τὸ αὐτίκα μὴ αἰσχρόν ad τὴν παραυτίκα λαμπρότητα respicit. Προγιγνώσκειν ἔς τι, quod dicendi genus insolentius est, est proprie ante a decernere ratione habita alicuius rei, i. e. animo prospicere aliquid (cogitare et facere, constituere, ei providere). Cf. 65, 6. ἡ πρόνοια . . . ἐς τὸν πόλεμον. ' Poppo.

χρήμασι»] Die Angabe über die Hohe ber Strafe schwankte 65 nach Plutarch Per. C. 35 zwischen 15 und 50 Talenten. [Demosth.]

- gegen Aristog. 2. p. 802 nennt 50 Talente, Diodor 12, 45 bagegen 80. Daß Perifles auch zugleich abgesetzt worden, wie Plut. und Diod. ausdrücklich berichten, bestreitet Krüger, abweichend von allen anderen Neuern, deshalb "weil Thukydides eine so auffallende Strafe gewiß angemerkt haben würde." Aber wie will man dann die gleich solgenden Worte erklären, die nur einen vernünftigen Sinn haben, wenn Perifles wirklich abgesetzt worden war?
- Ullrich Beitr. S. 149 f. weist nach, daß diese Stelle (von § 3 bis zu Ende bes Capitels) erst später, nämlich nach dem Ende bes ganzen Krieges, nachgetragen worden ift, und motivirt diese nachträgliche Einschaltung auf folgende Weise (S. 150): "Daß Thukydides mit seinem Urtheile über einen einzelnen Mann bestimmt hervortritt, ist ein neues. Denn erst in der spätern Absaffung bewegt er sich in dieser Hinsicht freier. Der Gesichtskreis hatte sich mit bem Umfange des Krieges erweitert. Auch gehörte, als er nach dem Falle Athens den Faden wieder aufnahm, der abgeschloffene Rampf nun wirklich der Geschichte ganz an. Der Geschichtschreiber konnte jest ohne Ruchalt sprechen, über ben Lakedamonier Brafidas zuerst; bann über den Sprakusaner Hermokrates. Und so auch über Athener: über Alfibiades, Mifias, Antiphon, Phrynichos, Theramenes. Dieser neuen Richtung seiner Geschichtschreibung ents sprach es, in ber Anregung über bas eben erlebte bem Makedonis ichen Könige [Archelaus 2, 100] die Anerkennung seiner Borguge au gonnen; mehr aber noch, seiner Bewunderung für Berifles Benuge zu thun, und eine wurdige Chrenrettung der Gefinnung und Einficht bes größten Mannes feines Zeitalters ber ungerechten Berfennung eines neuen Geschlechtes, auch der befferen unter demselben, gegenüber zu ftellen."
- 4. άλλα ξξω τοῦ πολέμου κτέ.] Arnold zählt als solche Maßregeln auf den Zug nach Kreta (2, 85, 3), die fleinen Erspeditionen nach Sicilien, den Angriff auf Melos (5 zu E.); viels leicht sei auch auf die Expedition gegen Euböa angesvielt, welche zu der Niederlage bei Delion führte, und auf verschiedene Unterhehmungen der νη̃ες άργυρολόγοι, wie etwa die 3, 19 erwähnten.
- 4.  $\pi \varrho \tilde{\omega} \tau o \nu$ ] Nach Poppo sind die mit dem Hermokopidensprocesse verbundenen Wirren gemeint, die den § 9 bezeichneten entgegengesetzt werden. Krüger versteht  $\pi \varrho \tilde{\omega} \tau o \nu$ ,, im Gegensatzt dazu daß später Ol. 92, 1 selbst im Heere politische Zerrüttungen eintraten."
- 8.  $\tau \rho i\alpha$   $\mu \dot{\epsilon} \nu$   $\nu \tau \dot{\epsilon}$ .] Ist die handschriftliche Lesart, die Krüger mit Entschiedenheit vertheidigt, richtig, so sind die drei Jahre nicht von der Niederlage in Sicilien an zu zählen, sondern von den im I. 411 beginnenden Parteikämpsen in der Stadt bis zur Einsmischung des Kyros, der 408 die Verwaltung von Klein-Nsien übernommen zu haben scheint. Dann entsprechen dem  $\tau \rho i\alpha$   $\mu \dot{\epsilon} \nu$

vie Worte Kiew re xrk. Der von Poppo und Göller hiegegen erhobene sprachliche Einwand, daß es dann vorego' re (oder viels mehr voregov de) Kiew heißen müßte, scheint mir nicht von Bes lang. Haade's Vorschlag, dexa statt reia (I' statt I') zu lesen, den Poppo und Göller billigten, ist auf den ersten Blick sehr ans sprechend, beseitigt aber auch die chronologischen Schwierigkeiten nicht, da zwischen der Niederlage in Sicilien (September 413) und der Einnahme Athens (April 404) nur 8½ Jahr liegen. Wir halten daher die Erstärung von Krüger für die richtige, müssen jedoch eins räumen daß Thuspdides sich etwas auffallend ausgedrückt hat, da Jeder natürlich eine Angabe über die ganze Dauer des noch von den Athenern geleisteten Widerstandes erwartet.

sandiwe maidi] Der Bater des Kyros mar Dareios II. Resthos, ein unächter Sohn von Artaxerres I. Derselbe regierte von 424 bis 405.

- 1. iδia] Der Schol. sagt: ανευ τοῦ κοινοῦ· οἱ γὰρ Αρ-67 γεῖοι φίλοι ήσαν Αθηναίοις. Ueber die Gesandtschaft vergl. Herob. 7, 137.
- 2. zò µέρος] Haacke, Arnold und Krüger erklären: so viel an ihnen läge, so weit sie es könnten; Poppo, Göller und Bloomsield dagegen wie wir übersett haben. Die zweite Erklärung scheint uns dem Zusammenhange ganz angemessen und läßt sich sprachlich genügend rechtfertigen (s. Poppo), während die erste einen matten Zusatz gibt. Ueber die Sache vergl. 2, 29, 4 und Arist. Acharn. 145 ff.
  - 4. τὰ τῆς Ποτιδαίας κτέ.] S. 1, 60.
- 2. odz ageonóperas uté.] Während seiner Abwesenheit war 68 nämlich seine Nutter Eriphyle von seinem Bruder Alfmaon ges mordet worden.
- 3. hllyviodyvar] Dies Verbum ist sonst nur als Activum und in intransitiver Bedeutung üblich, sowie die übrigen analog gesbildeten Verba, z. B. undizw, lauwrizw, golonkizw. Vom passiven Gebrauch führt L. Dindorf in Steph. Thesaur. nur noch ein nicht einmal sicheres Beispiel aus Steph. Byz. unt. Távais an. Wenn übrigens Krüger sagt "als entsprechendes Activum müsse man densten elle nicht elle nissire Jem anden eine Sprache an", so halten wir diese Auffassung für sehr gezwungen und versehlt. Es liegt doch ungleich näher zu denten: ellyvizw vora ylwooar: ich hellenisire Jemanden in der Sprache.
- 2. Ainxidia] Boch Staatsh. 1 S. 400: "Die Belagerung 70 (von Betidaa) war außerst kostspielig, Sommers und Winters zwei

Jahre fortgeset; Thukydides rechnet die Kosten auf 2000, Isokrates auf 2400 Talente (Thuk. 2, 70, wo die Lesart zidea gewiß falsch ist, Isokr. v. Umtausch S. 70 Orell. Ausg. Diodor (12, 46) rechnet die Kosten etliche Monate vor der Uebergabe auf mehr als 1000 Talente); wovon Perikles einen Theil aus dem Schate nahm (Thuk. 3, 17. 2, 13)."

- 72 2. τὸ πρότερον] ,,Rem, nisi forte ad 2, 2, 3 respicitur, scriptor non narravit." Poppo.
  - 3. παίδες γάρ κτέ.] S. 2, 6, 3. Die Worte im Folgenden μη 'Αθηναίοι σφίσιν οὐκ ἐπιτρέπωσι bedeuten eigentlich nur ganz allgemein: daß die Athener es ihnen nicht gestatten möchten, d. h., wie der Zusammenhang lehrt, eine solche neutrale Stellung nicht dulden würden. Poppo ergänzt ποιείν α προκαλείται, s. αμφοτέρους δέχεσθαι (φίλους), Krüger mit dem Schol. εμμένειν τοῖς δόξασιν.
- 73 3. do' vie.] S. 3, 68, 3 und unsere Anm. zu 2, 2, 1.
- 74 1. Sosveras] Der Accusativ ist durch die Attractionsfrast des Zwischensages et der veranlaßt; s. Lobeck zum Phryn. p. 755.
  - 2. nal nagioyere aden't] Fortsettung des Relativsates durch ein demonstratives Pronomen, wie auch 2, 4, 4. 2, 72, 1. Diese Satsorm ist im Lateinischen ebenfalls gebräuchlich und auch im Deutschen (z. B. bei Göthe) nicht unerhört.

ξυγγνώμονες ατέ.] Die Stelle ist übertragen nach der jest fast allgemein gebilligten Erklärung, obwohl die Annahme das ξυγγνώμονες έστε gleichbedeutend sei mit ξυγχωρήσατε bis jest noch nicht durch andere Stellen hat belegt werden können. Der Dativ τοῖς ὑπάρχουσι ist veranlaßt durch die in antithetischen Sassgliedern beliebte Isokolie, welcher die strenge Logis nicht selten gesopfert wird.

- 75 Die folgenden Capitel (75—78) find sehr wichtig für bie Kenntniß der in jener Zeit gebräuchlichen Belagerungsmittel. Thus tydides ist in der Beschreibung derselben so genau, daß es zum Verständniß des technischen Details außer der Uebersetzung keines weiteren Commentars bedarf.
  - 2. oi kerazoi] Die Lakebamonier sandten den Truppenabetheilungen ihrer Bundesgenossen Anführer unter dem Namen kerazoi. S. Kenoph. Hellen. 3, 5, 7. 5, 2, 7. Der Name drückt wohl nur den Gegensatz zu den Anführern der einheimischen (Lakedamosnischen) Truppentheile aus und ist schwerlich mit Anecd. Bekt. 1. p. 284. dibl. Coisl. p. 237 und Nüller Dor. 2 S. 235 A. 6 von "Führern von Miethstruppen" zu verstehn. korepeoreres:

zugleich mit den eigenen Führern vorstehend; jedoch waren diese ihnen wahrscheinlich untergeordnet.

- 3. To noolyon the empolis of bet Ropf des Sturms 76 baltens" oder ,, das Bordertheil des Ropfes"? Das Lettere scheint der Wortbedeutung angemessener (s. Boppo). Es dürste dann darunter mit Arnold das spisige Ende zu verstehen sein, welches Aeneas Tact. c. 32 in einem ähnlichen Jusammenhange to rounavor (den Bohrer) nennt.
- τὸ δὲ πλέον ἀφέντες] Berbächtig werben biese Worte 78 baburch baß fle in etwa 10, jum Theil guten Banbichriften fehlen und daß diejenigen Sanbichriften in denen fie fteben zwischen mleor und loinor schwanken; allein ohne dieselben ift der Sat noch schwieriger zu erklaren als mit ihnen; benn wie durfte Thukybibes bem Lefer zumuthen fich zu pieos per to xatalonortes ben Gegenfat felbft hinzugubenten? und obenein nicht ben naturlichen, ber in den eingeklammerten Worten enthalten ift, sondern etwa diesen: "bie Uebrigen verlegten fie in die benachbarten Bootischen Stabte?" Daß § 2 ber zurudgebliebene Theil schlechtweg to arparo genannt wird, ift, wie Krüger gegen Poppo bemerkt, mit Unrecht gegen die alte Lesart angeführt worden. "Schon die Schwierigkeit der Verpflegung konnte veranlassen einen Theil des sehr großen Geeres schon jest in die Beimath zu entlaffen. Gin Angriff von den durch bie Seuche heimgesuchten Athenern war nicht leicht zu besorgen, ba man gewiß einen bedeutenden Theil bes Beeres zuruckbehielt und andere bootische Städte zur Bulfe entbieten konnte." Rruger.
- 2. περί άρκτούρου έπετολάς] d. i. wenige Tage vor dem Herbst-Aequinoctium. In dieser Zeit wird der Arcturus, der glänzendste Stern des Bootes, kurz vor Sonnenaufgang sichtbar, während er die nächsten 40 Tage vorher, wo er erst nach der Sonne aufgeht, unsichtbar gewesen ist. Dies ist die έφα ἐπιτολή, Es wird aber jener Ausdruck auch von dem Sichtbarwerden des Arcturus am Abend gebraucht (ἐσπερία ἐπιτολή), welches um die Witte des März fällt. Weiteres s. in der aussührlichen Note Göllers.
- 3. Koovoides yys] Nach Steph. Byz. posea zys Mvydorias, 79 wozu die 1, 61, 3 genannte Stadt Gigonos gehörte. Hervdot 7, 123, 3 nennt es Koovoain.
- 2. vavaexov ker örra] "Die regelmäßige Dauer des Com- 80 mandos eines Spartanischen Ober-Admirals, wenigstens einige Jahre später, war ein Jahr. S. Xenoph. Hell. 1, 6, 1. Thuk. 8, 20, 1. 85, 1. Knemos und Alkidas jedoch scheinen beide dies Amt zwei Jahre behalten zu haben. Geschah dies, weil im Beginn eines Seekrieges, dem die Lakedämonier so fremd waren, sie ihre Admirale mehr Erfahrung sammeln lassen wollten, als sie in dem kurzen Zeitraum von zwölf Monaten erlangen konnten, und deshalb deren Commando auf ein zweites Jahr verlängerich? Das Amt des

Ober Armirals zu Sparta mar ein Amt von großer Macht und Bürde. Aristoteles spricht bavon wie von einem zweiten Königs thume: End ross pasikessies over organysos, acidiois (so ließt Bictorius richtig statt ber gemeinen Lebart acidios) h savagzia syedds éréga pasikeia nadioryne, Politic. 2, 7 Sylb." Arnold.

σχοδον έτέςα βασιλεία καθέστηκε, Politic. 2, 7 Sylb." Arnold.

3. έπ έτησίω προστασία] In tie Lesart richtig, so be beutet έπί tie Bedingung, tie einschränkente Bestimmung, wie Matth. Gr. § 555 β erklärt, toch bat ter Ausbruck etwas Conterbares. Daß in tem von Steph. vermutbeten έπετησίω, welches Wort sich bei homer und unter ten Späteren bei Dio Cas. und Julian sintet, ter bloße Dativ anstößig wäre, kann ich Krüger nicht einräumen. Warum sollte terselbe nicht bedeuten: mittels, krast?

Ueber die Wohnsitze ber in tiesem Capitel genannten Bölker sei es erlaubt Einiges kurz aus ten größeren Commentaren mitzutheilen. Die Chaoner wohnten an der Seeküste, von den Aeraunischen Gebirgen südlich dis zu den Thesprotern, die Molosser östlich von den Tbesprotern und südlich dis zum Amprasischen Busen, die Atintaner in der wilden Gebirgsgegend an der Grenze zwischen Epiros und Nakedonien (zwischen den Flüssen Apsos und Noos), die Parauäer am obern Noos im Gebirge, die Orester (eigentlich ein Nakedonischer Stamm) in dem Landstriche welcher setzt Castoria heißt, nach Arnold in den Candauischen Gebirgen, nicht weit von der in den Nömerzeiten berühmten via Egnatia.

- 2. of perà rovewed Arnold scheint tarunter mit Recht Bericken der Leufadier und Anaftorier zu versteben, abnlich ten kupposo der Thebaer (4, 93, 4). Es habe faum eine Stadt in Grieckenland gegeben, sagt er, die nicht ihre Periosen gehabt, d. h. eine abhängige, in den Dörsern oder kleinen Städten des Gebietes lebende Bevölkerung, bestebend in den Nachkommen der alten Einwohner der Gegend, in später angesiedelten Fremden, von den Nachbarstämmen eingewanderten Barbaren, freigelassenen Sclaven und allen den verschiedenen Elementen jener gemischten Bevölkerung welche in den Oligarchieen den Demos bildete. Und Leufas sein ehedem, und wahrscheinlich dis zum Peloponnesischen Kriege, ein oligarchischer Staat gewesen.

νων und διαβαλλόντων find gebraucht in Beziehung auf die Participia αντιπαραπλέοντας αὐτούς und τοὺς Αθηναίους προσπλέοντας, nicht in Beziehung auf έωρων und κατείδον, welches hier dem Gedanken nach secundäre Begriffe sind.

- 3. Krnμος], Is ex Oeniadis, quo eum se recepisse c. 8284 audivimus, haud dubie Leucadem se contulerat, aut a classe Oeniadas praetervecta receptus erat." Poppo.

4. Der specielle Grund der Feindschaft zwischen Kydonia und Athen scheint darin gelegen zu haben, daß ein beträchtlicher Theil der Bürger von Kydonia Aeginetische Kolonisten waren die sich Ol. 65, 2 daselbst niedergelassen hatten (Herod. 3, 59, 1—3). Vergl.

Müller Aeginet. p. 113.

ύπο ἀπλοίας | Wenn die Praposition acht ist, kann ἀπλοία nur die in der Ueberschung ausgedrückte Bedeutung "Windstille" haben. Da jedoch, wie Poppo nicht ohne Grund bemerkt, die Athener, die sich auf den Kriegsschissen mehr der Ruder als der Segel bedienten, sich wohl durch Windstille nicht aufhalten ließen, und da 8, 99, 3 ἀπλοία sicher die durch Stürme bewirkte Hinz derung der Fahrt bedeutet, so dürste vielleicht das zweite ὑπό mit schlechteren Handschr. zu tilgen und καὶ ἀπλοίας dann als Erzstärung von ἀνέμων aufzusassen sein. Dieser Ausweg scheint wes nigstens natürlicher als mit Krüger in ὑπ' ἀνέμων ein Glossem zu vermuthen.

1. οὐχὶ δικαίαν κτέ.] Wörtlich: enthält burchaus nicht 87 als eine gerechte Folgerung die geschehene Einschüchtes rung, b. h. aus der, wenn auch verlornen Seeschlacht darf Nies mand mit Recht schließen daß wir eingeschüchtert sind. Ich nehme εκφοβ. als Präteritum.

2. της γνώμης κτά.] Gut Krüger: "von ber Gesinnung bas nicht durch Gewalt, Tapferfeit der Feinde, Besiegte b. h. die Gesinnung, der Muth, insofern er nicht — gebrochen ist. Der Accusativ ist zu denken wie in την γνώμην αμβλύνομα."

3. τοῦ παρὰ πολύ] Am einfachsten scheint es mir mit 89 Göller aus tem Borigen προνενικηκέναι hinzuzudenken. So 8, 41, 1 τὸ ἐς Χίον sc. πλεῖν; anderer Art aber ist das von Krüsger noch verglichene τῷ παρ' ελπίδα 4, 62, 2. 7, 66, 3, wobei man nicht ein bestimmtes Verbum aus dem Zusammenhang ers

Ober = Abmirals zu Sparta war ein Amt von großer Macht und Burbe. Aristoteles spricht bavon wie von einem zweiten König=

thume: ἐπὶ τοῖς βασιλεῦσιν οὖσι στρατηγοῖς ἀϊδίοις (so liest Bictorius richtig statt der gemeinen Lesart ἀίδιος) ή ναυαρχία σχεδον ἐτέρα βασιλεία καθέστηκε, Politic. 2, 7 Sylb." Arnold.

3. ἐπὶ ἐτησίω προστασία] Ist die Lesart richtig, so be deutet ἐπὶ die Bedingung, die einschränkende Bestimmung, wie Watth. Gr. § 585 β erklärt, doch hat der Ausdruck etwas Sonderbares. Das in dem von Steph. vermutheten enernolw, welches Wort sich bei Homer und unter den Späteren bei Div Cass. und Julian findet, der bloße Dativ anstößig mare, fann ich Krüger nicht einräumen. Warum follte berfelbe nicht bedeuten : mittele,

fraft?

Ueber die Wohnsitze der in diesem Capitel genannten Bölfer sei es erlaubt Einiges furz aus ben größeren Commentaren mitzutheilen. Die Chaoner wohnten an der Seekuste, von den Reraunischen Gebirgen füdlich bis zu den Thesprotern, die Molosser östlich von den Thesprotern und südlich bis zum Amprakischen Busen, Die Atintaner in der wilden Gebirgsgegend an der Grenze zwischen Epiros und Makedonien (zwischen den Flüssen Apsos und Aoos), die Parauaer am obern Aovs im Gebirge, die Orester (eigentlich ein Makedonischer Stamm) in dem Landstriche welcher jest Castoria heißt, nach Arnold in den Candauischen Gebirgen, nicht weit von ber in den Römerzeiten berühmten via Egnatia.

- οί μετά τούτων ] Arnold scheint barunter mit Recht Pe-81 riofen ber Leufadier und Anaftorier zu verstehen, ahnlich ben Eupμοροι ber Thebaer (4, 93, 4). Es habe faum eine Stadt in Griechenland gegeben, sagt er, die nicht ihre Periofen gehabt, b. h. eine abhängige, in den Dörfern oder kleinen Städten des Gebietes lebende Bevölkerung, bestehend in den Nachkommen der alten Einwohner der Gegend, in später angesiedelten Fremden, von ben Nachbarftammen eingewanderten Barbaren, freigelaffenen Sclaven und allen ben verschiedenen Elementen jener gemischten Bevolkerung welche in den Oligarchieen den Demos bildete. Und Leufas sei ehedem, und mahrscheinlich bis zum Beloponnesischen Kriege, ein oligarchischer Staat gewesen.
- 2 u. 3. Man benke fich hier bie erzählten Borgange in fol-83 gender Weise: Die Peloponnester segelten längs der Kuste des Bes loponnes aus dem Korinthischen Busen hinaus (naganleorras Esw του κόλπου), um jenseit ber Rhien nach Afarnanien überzuseten. Sie hatten die Nacht im Hafen von Batra zugebracht, was fie ben Athenern vergebens zu verbergen gesucht hatten (oux Elabor runtos ύφορμισάμενοι). Als fie daher von Patra aus überfegen wollten, eilte Phormion, ber eben auf diesen Augenblick gewartet hatte, von Chalkis herbei, traf mitten auf der Ueberfahrt mit ihnen zusams men und zweng fie zum Kampfe. — Die Genitive op wo zouelout-

νων und διαβαλλόντων find gebraucht in Beziehung auf die Parsticipia αντιπαραπλέοντας αὐτούς und τοὺς 'Δθηναίους προσπλέοντας, nicht in Beziehung auf εωρων und κατείδον, welches hier dem Gedanken nach secundare Begriffe find.

- 3. Krημος], Is ex Oeniadis, quo eum se recepisse c. 8284 audivimus, haud dubie Leucadem se contulerat, aut a classe Oeniadas praetervecta receptus erat." Poppo.
- 1.  $Ev\mu \beta o i lov c$ ] Solche Begleiter zu Rath und Aufsicht, die 85 hier zum ersten Male (nämlich im Peloponnesischen Kriege) geschickt werden, dem ausziehenden Feldherrn zuzuordnen wurde seit des Kösnigs Agis unbefriedigender Heerführung gegen Argos Geses (Thuk. 6, 63). Den Agis begleiteten deren zehn; den Astrochos später elf (Thuk. 8, 39. 43). Früher waren nur einzelne Fälle der Art vorzgekommen, vergl. Plut. Perikl. C. 22. Thuk. 3, 76. S. Wachsmuth Hell. Alterth. 1 S. 691 f.

4. Der specielle Grund der Feindschaft zwischen Kydonia und Athen scheint darin gelegen zu haben, daß ein beträchtlicher Theil der Bürger von Kydonia Aeginetische Kolonisten waren die sich Ol. 65, 2 daselbst niedergelassen hatten (Herod. 3, 59, 1—3). Bergl.

Müller Aeginet. p. 113.

υπό ἀπλοίας | Wenn die Praposition acht ist, kann ἀπλοία nur die in der Ueberschung ausgedrückte Bedeutung "Windstille" haben. Da jedoch, wie Poppo nicht ohne Grund bemerkt, die Athener, die sich auf den Kriegsschissen mehr der Ruder als der Segel bedienten, sich wohl durch Windstille nicht aushalten ließen, und da 8, 99, 3 ἀπλοία sicher die durch Stürme bewirkte Hinsderung der Fahrt bedeutet, so dürste vielleicht das zweite vπό mit schlechteren Handschre. zu tilgen und καὶ ἀπλοίας dann als Erzstärung von ἀνέμων aufzusassen siehen. Dieser Ausweg scheint wes nigstens natürlicher als mit Krüger in ὑπ' ἀνέμων ein Glossem zu vermuthen.

1. οὐχὶ δικαίαν κτέ.] Wörtlich: enthält burchaus nicht 87 als eine gerechte Folgerung die geschehene Einschüchtes rung, b. h. aus der, wenn auch verlornen Sceschlacht darf Nies mand mit Recht schließen daß wir eingeschüchtert sind. Ich nehme εκφοβ. als Präteritum.

2. της γνώμης κτά.] Gut Krüger: "von der Gesinnung das nicht durch Gewalt, Tapferkeit der Feinde, Besiegte d. h. die Gesinnung, der Muth, insofern er nicht — gebrochen ift. Der Accusativ ist zu denken wie in την γνώμην αμβλύνομας."

3. τοῦ παρὰ πολύ] Am einfachsten scheint es mir mit 89 Göller aus tem Borigen προνενεκηκέναι hinzuzudenken. So 8, 41, 1 τὸ ἐς Χίον sc. πλεῖν; anderer Art aber ist das von Krusger noch verglichene τῷ παρ' ἐλπίδα 4, 62, 2. 7, 66, 3, wobei man nicht ein bestimmtes Berbum aus bem Busammenhang ers

ganzen kann. Poppo will entweder nochover hinzubenken ober zo naga noli substantivisch nehmen, was Beides nach meinem Dafürs halten einen sehr ungeschickten Gebanken gabe.

- 1. η τη κατά λόγον παρασμευή Der Sinn ist wehl: als weil unsere Rüstung im (rechten) Verhältniß (zu ter ihrigen) stünte. κατά λόγον scheint etwa den Sinn von ἀντιπάλω, εκ τοῦ ἴσου zu haben. Wie Krügers Uebersegung: "wegen der ihrer Bestehnung vorliegenden Streitfräfte" zu κατά λόγον stimmen soll, ist mir unklar.
- 6. åravrpopal] Das wirkliche Umwenden ber Schiffe konnte nur in einem weiteren Raume stattsinden; im engen Raume hinsgegen war nur die araxpovois möglich, ein Ruckzug bei welcher der Schnabel des Schisses dem Feinde zugewendet blieb.
- Bebeutung von παρά (welches schlechtere Handschriften, wohl sicher als Correctur, haben) zu geben dürste nicht nöthig sein. Die Beslovonnester, will Thuspeides sagen, suhren nach dem Hasen hinein—nicht in der Richtung nach Naupastos hin, sondern nach ihrem Lande zu, worin freilich indirect auch liegt: an ihrem Lande entslang. Wenn Arnold unter yην έαυτων Korinth, Sisson und Pellene versteht, woher die Mehrzahl der Schisse gewesen, so scheint das zu gesucht. Der Conjectur Krügers Naunanziwn für έαυτων hat dereits Poppo entgegengesett: "(ei) nec verda έσω έπί, proquidus ένδον έν exspectes, savent, nec daec εἰ ἄρα... ὁ Φορμίων, parum apte dicta, si Peloponnesii cursum palam illuc direxerint."
  - 2. πλέοντα τον ἐπίπλουν] Trot des zur Entschuldigung ans geführten τῷ φιλίφ ἐπίπλω und des bekannten Ciceronianischen tanti belli impetus navigavit (de imp. Cn. Pomp. § 34) kann ich nicht glauben daß unsere Stelle ächt sei und würde ohne Bedenken Krüger's und Dobree's Conjectur πλέοντες aufgenommen haben, wenn dieselbe nicht einen lästigen Pleonasmus gäbe.
  - 4. es the edouywolar Dies ist nicht die offene See (außershalb des Meerbusens), sondern die Gegend bei Naupaktos, die hier edouywolas genannt wird im Gegensatz zu dem engen Raum in welchem sich die nanderen, einerseits vom User und andersseits von den Peloponnestern eingeschlossenen Athenischen Schiffe befanden.
- 91 2. περί ήν φθάσασα] Diese Wendung scheint mir nicht harter als andere pragnante oder brachylogische Austrücke beren sich Thukhdides bedient, wie 2, 4, 2 στυρακίω χρησάμενος ές τον μοχλόν. 2, 76, 1 ξυντεκμηράμενοι ύπο το χώμα. Die Ausleger weisen φθάνειν είς τι aus Arrian. Anab. 6, 7, 2 und επί τι aus Appian. Syr. 36 nach. Auch könnte περί ήν εμβάλλει verbunden werden, wozu Krüger mit Krüssicht auf 92, 2 mehr hinneigt. Der

Busat zai negendevous aber möchte sich auch baburch als ein Glossem charatteristren baß in einer Handschr. zai deandevousus steht.

- 3. &c... raic diégdeigar] Der Relativsatz hängt von the 92 toonis ab und vertritt die Stelle des Genitivs, so viel als tor rew &c... Vergl. 2, 40, 4. 2, 65, 7 und daselbst Poppo und Krüger.
- 2. &ned over \*\* \*\* \*\* Die Infinitive hangen von dem aus 98 noodoxia fir vorschwebenden Begriff eropecor ab, sind also etwas anderer Art als die in der oratio obliqua nach relativen Conjunctionen und Pronominibus oft gebrauchten Infinitive, (worüber Matth. Gr. § 538. Krüger Gr. § 5. 4 A. 9.), die Thukhdides an folgenden Stellen hat: nach öre 2, 102, 4, nach el 4, 98, 3, nach öre und ws 5, 46, 3 (wenn man nicht hier lieber eine Vermischung zweier Structuren annehmen will), nach dem Pron. relat. 1, 91, 4. 6. 25, 2. 2, 13, 4. 2, 24, 2. 5, 63, 3: 6, 24, 3. 6, 64, 5. 8, 2, 1. 8, 48, 5. 8, 72, 2.
- 3. netol] Daß die von Popps und Krüger wiederholte Be 94 hauptung Wasse's, Thuspbides habe nie netod nogevorat in dem Sinne von nets nogevorat gesagt, falsch ist zeigt 7, 75, 7 netovic re artd raußarwr nogevouérous (von Arnold citirt), eine Stelle die um so mehr geeignet ist in der unsrigen netod zu schüßen, als dort wie hier von Leuten die Rede ist welche eigentlich Sees manner sind, aber durch besondere Umstände veranlaßt als Fußegänger marschiren. Ich sehe daher durchaus keinen Grund von der Lesart der meisten und besten Handschriften abzugehen.

λομένων πλήσει] Die Schließung geschah durch eine Kette; s. Leafe Athen p. 338 f. Der Peiraeus bestand aus drei Häsen; s. die Note zu 1, 93, 5.

1. Zirálxys] Ueber ihn aussührlich Gail bei Poppo 1, 295 p. 408 ff. Sein Vater war Teres (Thuk. 2, 29), sein Bruber Spardakos (2, 101. 4, 101), bessen Sohn Seuthes der Nachfolger des gegen die Triballer 424 gefallenen Sitalkes ward (4, 101). Eine von des Sitalkes Schwestern war vermählt an den Abheriten Nymphodoros (Thuk. 2, 29. Herod. 7, 137), eine andere war die Mutter des Skythenkönigs Oktamasades (Herod. 4, 80).

Medinuar] Dieser Perdiffas, des Alexandros Sohn, aus dem Hause der Temeniden, hatte viele Fehden mit seinen Berswandten. Seinen Bruder Philippos, der den nördlichen Theil Makedoniens beherrschte (2, 100, 2), hatte er daraus vertrieben. Dieser muß sich zum Sitalkes begeben haben, aber dort bereits vor Ol. 87, 4 gestorben sein, da hier Sitalkes nicht ihn, sondern seinen Sohn Amyntas als Prätendenten mit sich sührt. Ferner vertrieb Perdiffas auch seinen Bruder Alketas aus dessen Herrschaft

gewöhnlichen noorsevas gebraucht, führt Poppo an daß das Kehlen des Dativs anstößig sein mürde, und daß Dionhs. Ant. p. 2044 drift und Appian. Röm. Gesch. 6, 23 fr in einer gleichen Phrase gebrauchen, nicht aber ses. Die Stellen des Dionhs. und Appian beweisen gar nichts, erstens weil nicht einmal ausgemacht ist daß ke eine Nachahmung des Thuspoides enthalten, zweitens weil, wenn sie nachgeahmt sind, man aus ihnen ebensogut beweisen könnte daß hier der Indicativ, nicht der Optativ gestanden habe. Endlich was den von Poppo vermißten Dativ zu ses betrisst, so scheint mir die auch mit dem Dativ ziemlich auffallende Phrase và xonuara ses aurs durch das Weglassen desselben nicht aufs fallender zu werden.

- 5. od µèv \*ré.] Die Uebersetzung folgt in dieser sehr versschieden erklärten und wohl durch die Schuld des Verkassers selbst etwas dunkel gebliebenen Stelle der Auffassung von Poppo, Göller und Arnold, welche doch die natürlichste sein dürfte.
- 99 Ueber die Geographie und die Völkerschaften Makedoniens s. die bei Poppo citirten Schriften von Gatterer, Leake und Müller.
  - 2. Πιερικός κόλπος] ,, Κόλπον non solum maris sinum vocari, sed etiam terrae sinum seu gremium, convallem inter montes sitam, exemplis Xenoph. Hist. 6, 5, 17. Aristoph. Av. 1094 et pluribus demonstrat Bloomf." Poppo.
- 100 1. Aqxédaos] Nach Ullrich Beitr. S. 145 ff. ist diese Stelle von Thukhdides später, und zwar höchst wahrscheinlich erst nach dem 399 erfolgten Tode des Archelaos, nachgetragen worden. ourw] S. die Note zu C. 95, 1.
- 3. τῷ μὴ σκεδάννυσθαι] Göller nimmt als Subject zu σκεδάννυσθαι die Inseln und übersett: "indem sie nicht zersstreut liegen". Allein diese Erslärung läßt sich weder sprachlich noch sachlich rechtsertigen. Die Worte können nur die von Poppo und Krüger angenommene Bedeutung haben: da durch daß der Schlamm sich nicht frei ausbreitet oder auseinandersgetrieben wird. So ausgesaßt erscheint der Dativ noch immer erträglicher als das von drei Handschriften gebotene τὸ μή, welches in der Bedeutung ωστε μή zu nehmen wohl die Stellung der Worte hindert, oder als der von Poppo früher vermuthete Genitiv τοῦ μή, der sonst bei Thukydides immer die Bedeutung der Absicht, nicht die der Folge hat. Die Lage der Inseln (παραλλάξ καὶ οὐ κατά στοῖχον κείμεναι) ift so zu denken: •••••

## Thukydides'

Geschichte.

Des

## peloponnesischen Kriegs.

Griechisch und beutsch

mit

kritischen und erklärenden Anmerkungen.

Drittes Buch.

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. 1852.

## 

#### Inhalt des dritten Buches.

Auch tiefes Buch umfaßt brei Rriegsjahre, bas vierte, funfte unb Im vierten Sommer (428) fallen die Peloponnesser zum britten Male in Attifa ein (Cap. 1). Rurg barauf fällt Lesbos von Athen ab, mit Ausnahme Methymne's. Die Athener senben eine Flotte gegen bie Insel (2-6). Desgleichen gegen Deniaba und Leukas (7). Inzwischen begeben fich bie von Mytilene nach Sparta geschickten Gesandten, ber Aufforberung ber Lakebamonier gemäß, nach Olympia, halten bafelbft eine Rede, worauf die Mytilenaer als Bunbesgenoffen ber Beloponnester aufgenommen werden (8-15). Die Athener beunruhigen mit 100 Schiffen die Ruften bes Peloponnes (16). Sie befigen bamale die meiften und schönsten Schiffe (17). Im Spätsommer schicken fie ben Paches mit Berftarkungen nach Mytilene. Diefer schließt bie Stadt ein (18). Im folgenden Winter schlagen fich 220 Mann ber belagerten Platder burch und entkommen nach Athen 19-24). Saläthos wird von ben Lakedamoniern nach Mytilene gefandt und ermuthigt bie Einwohner zum Ausharren (25). — Im fünften Sommer findet ein vierter Ginfall ber Peloponnesier in Attifa statt (26). Mytilene ergiebt sich, in Folge eines Aufstandes ber Bolfspartei, ben Athenern (27. 28). Die 40 Belopon= nestschen Schiffe unter Alfibas tommen zu spät und segeln beshalb nach Jonien (29-32), wohin fie Paches verfolgt (33), welcher Rotion erobert (34) und bann, nach Lesbos zuruckgekehrt, ben Salathos, sowie gegen 1000 Mytilender als Gefangene nach Athen schickt (35). Die Athener beschließen nicht nur biefe, fondern sammtliche erwachsene Mytilenaer mannlichen Geschlechts zu tobten, bereuen jeboch am folgenden Tage biefen Beschluß und halten noch eine Bolksversammlung (36), in welcher Rleon für (37-40), Diobotos gegen bie Aufrechthaltung bes erften Beschlusses spricht (41-48) und ber Vorschlag des letteren burchgeht (49). So werben nur bie von Paches geschickten Hauptschulbigen bingerichtet, Lesbos aber burch anterweitige Magregeln gestraft (50). Drauf zieht Rifias gegen bie Jufel Minoa, befestigt fie und läft eine Befagung barauf gurud (51). Ingwischen wirt Blatas burch hunger gewungen fich ten Lafebamoniern ju ergeben. Es werten aus Sparta fünf Ranner gefandt um über bas Schickfal ter Blataer ju enticheiten (52). Rad einer Rete ber Blataer (53-59) unt einer Gegenrete ter Thebaer (60-67) werben bie Erftern fammtlich getobtet, tie Statt wird ein Jahr nachher tem Erbboben gleich gemacht (65). Die Lafe: damonier wollen nach Rertyra, wo Parteinnruhen ausgebrochen unt, fegeln (69). In einem Aufftante flegt tie Bolfspartei, ju teren Un: terflütung ber Athener Rifostratos mit 12 Schiffen aus Rampattes herbeitommt (70-75). Bald langt auch tie Peloponnefische Flotte unter Alfibas an, befiegt bie Rerthraer und Athener, entfernt fich aber, als Die Anfunft von 60 anderen Athenischen Schiffen fignelifirt wird (76-60). Die Oligarchen werben von ber Bolfspartei in Rertyra graufam gemorbet (81). hieran fnupft Thufpbibes eine allgemeine Schilberung ber Parteifampfe und ihres bemoralifirenden Ginfluffes (82-64). Die ent: Sohenen Rerfpräer bedrängen bie Stadt (85). Bu Ende des Sommers senden die Athener 20 Schiffe unter Laches und Chardades nach Sicilien (86). Im folgenden Binter bricht die Best von neuem in Athen aus (87). Die Athener in Sicilien und die Rheginer giehen gegen bie Inseln des Neolos, doch ohne Erfolg (88). — Im sechsten Sommer fom: men wiederholte Erhbeben por, die auch auf die Meerstromungen ein: wirfen (89). Die Athener in Sieilien erobern mit ihren Berbundeten Myla und Meffene (90). 30 Athenische Schiffe segeln um den Beloponnes, 60 werben, jedoch ohne Erfolg, gegen Delos geschickt (91). Die Lakebamonier grunden bas Trachinische Berakleia (92. 93). mosthenes zieht gegen Leufas und bie Actolex, wird aber geschlagen (94-98). Die Athener in Sicilien segeln gegen Lokri (99). Ein Anschlag der Aetoler und Lakedamonier gegen Naupaktos wird vereitelt (100. 102). Im folgenden Winter unternehmen die Athener in Sicilien wieder einige kleine Büge (103). Delos wird gereinigt (104). Amprakioter und Pelopounefier gieben unter Eurylochos gegen bas Am: philochische Argos, erleiden aber von den Afarnanern unter Demosthenes blutige Rieberlagen (105—114). In Sicilien kommt Pythodoros als Rachfolger bes Laches an (115). Der Aetna speit Feuer (116).

# Prittes Buch.

#### ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΙΡΑΦΗΣ Γ.

- 1 Τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου θέρους Πελοποννήσιοι καλ οἱ ξύμμαχοι ἄμα τῷ σίτῳ ἀκμάζοντι ἐστράτευσαν ἐς τὴν Ἀττικήν ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν Ἀρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου, Λακεσαιμονίων βασιλεύς. καλ ἐγκαθεζόμενοι ἐδήουν τὴν γῆν καλ προσβολαί, ωσπερ εἰώθεσαν, ἐγίγνοντο τῶν Ἀθηναίων ἱππέων ὅπη παρείκοι, καλ τὸν πλεῖστον ὅμιλον τῶν ψιλῶν εἰργον τὸ μὴ προεξιόντας τῶν ὅπλων τὰ ἐγγὺς τῆς πόλεως κακουργεῖν. ἐμμείναντες δὲ χρόνον οὖ εἰχον τὰ σιτία ἀνεχώρησαν καλ διελύθησαν κατὰ πόλεις.
- Μετὰ δὲ τὴν ἐσβολὴν τῶν Πελοποννησίων εὐθὺς Λέσβος πλὴν Μηθύμνης ἀπέστη ἀπ' Αθηναίων, βουληθέντες μὲν καὶ πρὸ τοῦ πολέμου, ἀλλ' οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐ προσεδέξαντο, ἀναγκασθέντες δὲ καὶ ταύτην τὴν ἀπόστασιν πρότερον ἢ διενοοῦντο ποιήσασθαι. τῶν τε γὰρ λιμένων τὴν χῶσιν καὶ τειχῶν οἰκοδόμησιν καὶ νεῶν ποίησιν ἐπέμενον τελεσθῆναι, καὶ ὅσα ἐκ τοῦ Πόντου ἔδει ἀφικέσθαι, τοξότας τε καὶ σῖτον, καὶ¹) ἃ μεταπεμπόμενοι ἤσαν. Τενέδιοι γάρ, ὄντες αὐτοῖς διάφοροι, καὶ Μηθυμναῖοι καὶ αὐτῶν Μυτιληναίων ἰδίᾳ ἄνδρες κατὰ στάσιν, πρόξενοι Αθηναίων, μηνυταὶ γίγνονται τοῖς Αθηναίοις ὅτι ξυνοικίζουσί τε τὴν Λέσβον ἔς τὴν Μυτιλήνην βία καὶ τὴν παρασκευὴν ἄπασαν μετὰ Λακεδαιμονίων καὶ Βοιωτῶν ξυγγενῶν ὄντων ἐπὶ ἀπο-

<sup>1)</sup> k [καί]; doch vergl. ausser anderen 6, 71 τά τε ἄλλα καί αῖτον καὶ ὅσων ἔδε.

### Thukydides III.

Im folgenden Sommer zogen die Peloponnesser und ihre Vers 1 ündeten zur Zeit des reisenden Getraides nach Attisa; es führte e aber Archidamos, des Zeuridamos Sohn, König der Lakedamos ier. Und indem sie sich sestsehen, verheerten sie das Land; und geschahen, wie gewöhnlich, Angrisse von der Athenischen Reiterei, o sich Gelegenheit darbot, und diese hielt größtentheils den Hausen er Leichtbewassneten ab vom Lager aus vorzurücken und die Umsegend der Stadt zu schädigen. Nachdem sie nun so lange geblieben is sie Mundvorrath hatten, kehrten sie heim und giengen aus nander in die einzelnen Städte.

Sogleich nach bem Ginfall ber Peloponneffer aber fiel Lesbos, 2 ifer Methymne, von Athen ab. Sie hatten es zwar schon vor em Kriege gewollt, allein die Lakedamonier hatten fie nicht aufgeommen, indeß auch ben jetigen Abfall waren fie genothigt eber, is fie beabsichtigten, auszusübern. Sie warteten nämlich barauf if die Eindammung ber ber Bau ber Mauern und bie erstellung ber Schiffe det werbe, sowie auf alles das as aus bem Ponte follte, Bogenfcuten, Getraibe Denn bie mit ihnen ents 2 nd was fie sunft er und einige ber Mytilender veiten Tenedier , machten auf eigene Sand, lbst, Staatsge nes Parteigm tern Anzeige bag Lesbos mit im Einverftanbniffe mit ben dewalt in ' afetämoni en Bootern die ganze Bor=

στάσει ξπείγονται και εί μή τις προκαταιήψεται ήδη, στελαιπωρημένοι ὑπό τε τῆς νόσου καὶ τοῦ πολέμου ἄρτι καθισταμένου και ἀκμάζοντος) μέγα μεν ἔργον ἡγοῦντο είναι Λέσβον προσπολεμώσασθαι, ναυτικόν έχουσαν και δύναμιν ακέραιον, και οὐκ ἀπεδέχοντο τὸ πρῶτον τὰς κατηγορίας, 2 μεζον μέρος νέμοντες τῷ μὴ βούλεσθαι ἀληθῆ είναι ἐπειδή μέντοι καλ πέμψαντες πρέσβεις οὐκ ἔπειθον τοὺς Μυτιληναίους τήν τε ξυνοίχισιν ) και την παρασκευην διαλύειν, δείσαντες προχαταλαβεῖν ξβούλοντο. καλ πέμπουσιν ξξαπιναίως τεσσαράκοντα ναθέ, αι έτυχον περί Πελοπόννησον παρεσχευασμέναι πλείν Κλείππίδης δε ὁ Δεινίου τρίτος αὐ-3τὸς ἐστρατήγει. ἐσηγγέλθη γὰρ αὐτοῖς ὡς εἴη Ἀπόλλωνος Μαλόεντος ἔξω τῆς πόλεως ἑορτή, ἐν ἦ πανδημεὶ Μυτιληναΐοι ξορτάζουσι, και έλπιδα είναι ξπειχθέντας ξπιπεσείν άφνω, και ην μεν ξυμβή ή πείρα, - εί δε μή, Μυτιληναίοις είπεϊν ναύς τε παραδούναι και τείχη καθελείν, μή πειθομένων δε πολεμείν. και αι μεν νήες φχοντο τάς δε των ' Μυτιληναίων δέκα τριήρεις, αξ ξτυχον βοηθοί παρά σφᾶς κατά τὸ ξυμμαχικόν παρούσαι, κατέσχον οἱ Αθηναίοι καὶ 4 τους ανδρας εξ αυτών ες φυλακήν εποιήσαντο. τοῖς δὲ Μυτιληναίοις ανήρ ξα των Αθηνων διαβάς ές Ευβοιαν και πεζή ξπί Γεραιστόν ελθών, όλκάδος άναγομένης ξπιτυχών, πλφ χρησάμενος και τριταίος έκ των Αθηνών ές Μυτιλήνην άφιχόμενος αγγέλλει τὸν ἐπίπλουν. οἱ δὲ οὖτε ἐς τὸν Μαλόεντα εξήλθον τά τε άλλα των τειχών και λιμένων περί τὰ ήμι-4 τέλεστα φραξάμενοι ξφύλασσον. Καλ ολ Άθηναῖοι οὐ πολύ υστερον καταπλεύσαντες ώς ξώρων, απήγγειλαν μέν οί στρατηγοί τὰ ἐπεσταλμένα, οὐκ ἐσακουόντων δὲ τῶν Μυτιληναίων ες πόλεμον καθίσταντο. ἀπαράσκευοι δε οί Μυτιληναῖοι καὶ έξαιφνης ἀναγκασθέντες πολεμεῖν ἔκπλουν μέν τινα ξποιήσαντο των νεων ώς ξπί ναυμαχία όλίγον πρό τοῦ 2 λιμένος, ξπειτα καταδιωχθέντες ύπο των Αττικών νεών λόγους ήδη προσέφερον τοῖς στρατηγοῖς βουλόμενοι τὰς ναῦς το παραυτίχα, εὶ δύναιντο, ομολογέα τινὶ ἐπιειχεῖ ἀπο-

<sup>1)</sup> bi g und der Vulg. ξυνοίκησιν, zwar mit den meisten Hdschrr., doch wegen ξυνοικίζουσι (2, 2) nicht wahrscheinlich.

bereitung zum Abfall eifrig betrieben werbe; und wenn man nicht jest gleich ihnen zuvorfame, fo werde Athen Lesbos verlieren. Athener aber, welche sowohl durch die Krankheit als durch den eben im vollen Bange befindlichen und fraftig geführten Rrieg bebrangt waren, hielten es für gefährlich fich an Lesbos, welches eine Flotte und eine unversehrte Dacht befaß, einen ineuen Feind zuzuziehn und nahmen aufänglich bie Anflagen gar nicht an, indem fie ihrem Wunsche baß es nicht wahr fei mehr Gewicht einraumten; als fie 2 jedoch auch durch abgeschickte Gefandte die Mytilender nicht babinbrachten die Concentrirung und die Rüftung aufzugeben, geriethen fie in Furcht und wollten ihnen zuvorkommen. Sie schickten also plotlich 40 Schiffe ab, welche ben Peloponnes zu umfegeln bestimmt waren und die Rleippites, bes Deinias Sohn, nebst zwei Anderen commandirte. Es 3 war ihnen nämlich gemelbet bag außerhalb ber Stadt ein Fest bes Apollon Malveis ftattfande, an welchem fammtliche Mytilender Theil nahmen, und es ftehe zu hoffen daß fie, fich beeilend, biefelben ploblich überfallen fonnten, und wenn ber Berfuch gelange - gut; wo nicht, fo mußten fie ben Mytilenaern befehlen die Schiffe auszuliefern und bie Mauern niederzureißen, weigerten fie fich aber, ben Krieg beginnen. Und biefe Schiffe nun giengen ab; bie 10 Mytilenäischen Trieren aber welche fich bem Bunbesvertrage gemäß als Contingent bei ihnen befanden hielten die Athener gurud und brachten die Mannschaft berfelben in Gewahrsam. Den Mytilenäern 4 aber melbete Jemand ber aus Athen nach Guboa übergefest und ju Fuß nach Geraftos gegangen war, bort ein abgehendes Sandelsschiff traf, die Fahrt benutte und so in drei Tagen von Athen nach Mytilene fam, bas Herannahen ber Flotte. Go famen biefe nicht nach dem Maloeis heraus und bewachten das nachdem fie um die halbvollendeten Theile ber Mauern und Bafen Bersperrungen angebracht hatten. Als nun bies bie nicht 4 viel später eingelaufenen Athener fahen, melbeten bie Felbherrn bas ihnen Aufgetragene, ba aber bie Mytilenaer nicht barauf borten, schritten fie jum Kriege. Indem aber bie Mytilenaer ungerüftet und so plöglich jum Kriege gezwungen waren, fuhren fie zwar mit ben Schiffen wie zu einer Seeschlacht ein wenig vor ben Safen heraus, bann aber, von ben Attischen Schiffen verfolgt, knupften 2 fle gleich Unterhandlungen an mit ben Felbherren, ba fie für jest, wo möglich, burch einen glimpflichen Bertrag fich bie Schiffe vom

βοηθηχότες ήδη, τὸ δὲ περὶ τὰ στρατόπεδα οὐ πολύ κατεῖχον οἱ Αθηναῖοι, ναύσταθμον δὲ μᾶλλον ἢν αὐτοῖς πλοίων καὶ ἀγορᾶς ἡ Μαλέα. καὶ τὰ μὲν περὶ Μυτιλήνην οὕτως ἔπολεμεῖτο.

- Κατά δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦ θέρους τούτου Άθηναῖοι και ες Πελοπόννησον ναῦς ἀπεστειλαν τριάκοντα και Ασώπιον τὸν Φορμίωνος στρατηγόν, κελευσάντων Ακαρνάνων τῶν Φορμίωνός τινα σφίσι πέμψαι ἢ υίὸν ἢ ξυγγενῆ ἄρχοντα. καλ παραπλέουσαι αξ νήες τής Λακωνικής τὰ ξπιθαλάσσια 2χωρία ἐπόρθησαν. ἔπειτα τὰς μὲν πλείους ἀποπέμπει τῶν νεῶν πάλιν ἐπ' οἴχου ὁ ἀσώπιος, αὐτὸς δ' ἔχων δώδεχα άφιχνείται ες Ναύπαχτον, και υστερον Ακαρνάνας άναστήσας πανδημεί στρατεύει επ' Ολνιάδας και ταίς τε ναυσι κατά τὸν Αχελφον ἔπλευσε και ὁ κατὰ γῆν στρατὸς ἐδήου τὴν 3 χώραν. ώς δ' οὐ προσεχώρουν, τὸν μὲν πεζὸν ἀφίησιν, αὐτὸς δὲ πλεύσας ες Δευκάδα καὶ ἀπόβασιν ες Νήρικον ποιησάμενος άναχωρών διαφθείρεται αὐτός τε καὶ τῆς στρατιᾶς τι μέρος ὑπὸ τῶν αὐτόθεν τε ξυμβοηθησάντων καὶ φρουρών τινων όλίγων. και υστερον υποσπόνδους τους νεχρούς αποπλεύσαντες οι Αθηναΐοι παρά των Λευκαδίων ξχομίσαντο.
- 8 Οι δι επι της πρώτης νεώς εκπεμφθέντες Μυτιληναιων πρέσβεις, ώς αὐτοῖς οι Αακεδαιμόνιοι είπον 'Ολυμπιαζε παρείναι, ὅπως και οι ἄλλοι ξύμμαχοι ἀκούσαντες βουλεύσωνται, ἀφικνοῦνται ες την 'Ολυμπιαν' ην δε 'Ολυμπιας ή Δωριεύς 'Ρόδιος τὸ δεύτερον ενίκα. και επειδή μετὰ την έρρτην κατέστησαν ες λόγους, είπον τοιάδε.
- 9 ,,Τὸ μὲν καθεστὸς¹) τοῖς Ελλησι νόμιμον, ὧ ἄνδρες Αακεδαιμόνιοι καὶ ξύμμαχοι, ἴσμεν τοὺς γὰρ ἀφισταμένους ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ξυμμαχίαν τὴν πρὶν ἀπολείποντας οἱ δεξάμενοι, καθ ὅσον μὲν ὡφελοῦνται, ἐν ἡδονῆ ἔχουσι, νομίζοντες δὲ εἶναι προδότας τῶν πρὸ τοῦ φίλων χείρους 2ἡγοῦνται. καὶ οὐκ ἄδικος αὕτη ἡ ἀξίωσίς ἐστιν, εἰ τύχοιεν πρὸς ἀλλήλους οἴ τε ἀφιστάμενοι καὶ ἀφ' ὧν διακρίνοιντο
  - 1) p καθεστώς nach den meisten Hdschrr., jedoch mit der Bemerkung: "Praestare tamen videri formam καθεστός evicit Schneid.

hatten in nicht weiter Ausbehnung die Athener inne, als Sammelplatz aber für die Schiffe und Lebensbedürfnisse diente ihnen mehr Walea. So ward der Krieg bei Mytilene geführt.

Um bieselbe Beit in Diesem Sommer Schickten bie Athener auch 7 nach dem Beloponnes 30 Schiffe und als Anführer ben Afopios, des Phormion Sohn, ba die Afarnaner gebeten hatten ihnen Jemanben aus ber Familie bes Phormion, entweber einen Sohn ober einen Bermanbten beffelben, als Befehlshaber zu fchicken. beim Borübersegeln vermüfteten biefe Schiffe bie Ruftenorte von Lakonika. Darauf fandte Afopios bie Dehrzahl ber Schiffe wieber 2 nach Saufe, er felbst aber gieng mit zwölfen nach Naupattos und jog fpater, nachdem er bie fammtlichen Atarnaner aufgeboten, gegen Deniaba und fegelte mit ben Schiffen ben Acheloos hinauf, und Die Fußtruppen verheerten bas Land. Da aber Die Stadt fich nicht 3 ergab, entließ er bas Fugvolf, fegelte felbft nach Leufas, machte eine Landung bei Meritos, ward aber auf bem Ruckzuge felbft, sowie ein Theil bes heeres von den herbeigeeilten Bewohnern Diefer Gegend und von einigen wenigen Besatzungstruppen niedergemacht. Und fpater erhielten bie Athener, nachdem fie fich von der Rufte entfernt hatten, in Folge eines Bertrags ihre Tobten von den Leufabiern gurudt.

Die auf dem ersten Schisse abgeschickten Gesandten der Mytile: 8 naer aber kamen, da ihnen die Lakedamonier riethen sich zu Olympia einzusinden, damit auch die anderen Bundesgenossen sie hören und sich berathen möchten, nach Olympia; es war aber diejenige Olympiae in welcher der Rhodier Dorieus zum zweiten Male siegte. Und nachdem sie nach dem Feste zu Berathungen zusammengetreten waren, sprachen sie also.

"Die unter den Hellenen geltende Sitte, Manner von Lakedas 9 mon und Bundesgenossen, kennen wir: nämlich die in den Kriesen Abfallenden und die frühere Bundesgenossenschaft Verlassenden werden von den sie Aufnehmenden gern gesehen, insofern diese Vortheil davon haben, weil sie aber für Verräther ihrer früheren Freunde gelten, werden sie für schlechter gehalten. Und diese Bes 2 urtheilung ist nicht ungerecht, falls die Abfallenden und die von

ad Plat. III. p. 85 sq. Cf. Buttm. Gr. max. II § 114. p. 158. ed. I (p. 208 ed. Lob.) \*\*."

Tou per ti pring ortes zu etroiq, ertization de ti naροσχευή και δυνάμει, πρόφασίς τε έπιεικής μηδεμία υπάρχοι της αποστάσεως. Ε ήμεν και Αθηναίοις ούε ήν. μηδέ τω γείρους δόξωμεν είναι εί έν τζ είρηνη τιμώμενοι ὑπ' αὐτῶν 10 έν τοῖς δεινοῖς ἀφιστάμεθα. Περί γὰρ τοῦ διααίου ακὶ ἀρετῆς πρῶτον, ἄλίως τε ακὶ ξυμμαχίας δεόμενοι, τοὺς λόγους ποιησόμεθα, είδότες ούτε quilar ίδιώταις βέβαιον γυγνομένην ούτε ποινωνίαν ποιεσιν ές ούδεν, εὶ μὴ μετ' ἀρετής δοχούσης ες ἀλλήλους γίγνοιντο και τάλλα ομοιότροποι elev. Ev yao to Siallascorti the grains zai at Siagopal τών ξογων καθίστανται. ήμιν δέ και Αθηναίοις ξυμμαχία ξγένετο πρώτον απολιπόντων μέν τμών έχ του Μηδιχού πολέμου, παραμεινάντων δὲ ἐχείνων πρὸς τὰ ὑπόλοιπα τῶν 2ξογων. ξύμμαχοι μέντοι έγενόμεθα οὐα ἐπὶ καταδουλώσει των Ελλήνων Αθηναίοις, αλλ' Επ' Ελευθερώσει από τοῦ Μήδου τοῖς Ελλησι. καὶ μέχοι μέν ἀπὸ τοῦ ἴσου ἡγοῦντο, προθύμως είπόμεθα. Επειδή δε έωρωμεν αὐτοὺς την μέν του Μήδου έχθοαν ανιέντας, την δε των ξυμμάχων δού-3 λωσιν Επαγομένους1), οὐα ἀδεεῖς ἔτι ημεν. ἀδύνατοι δέ οντες 203' εν γενόμενοι δια πολυψηφίαν αμύνεσθαι 2) οί ξύμμαχοι έδουλώθησαν πλην ήμων χαὶ Χίων ήμεῖς δὲ αὐτόνομοι δή όντες και ελεύθεροι τῷ ὀνόματι ξυνεστρατεύσαμεν. και πιστούς ούκετι είχομεν ήγεμόνας Αθηναίους, παυαδείγμασι τοῖς προγιγνομένοις χοώμενοι οὐ γάρ εἰχὸς ἡν αύτους ους μέν μεθ' ήμων ένσπονδους εποιήσαντο καταστρέψασθαι, τους δε υπολοίπους, εξποτε άρα εδυνήθησαν, 11 μη δράσαι τουτο. Και εί μεν αὐτόνομοι έτι ημεν απαντες, βεβαιότεροι αν ήμιν ήσαν μηδέν νεωτεριείν ύποχειρίους δέ ἔχοντες τοὺς πλείους, ἡμῖν δὲ ἀπὸ τοῦ ἴσου ὁμιλοῦντες, χαλεπώτερον είκότως ξμελλον οίσειν και πρός το πλείον ήδη είχον του ήμετέρου έτι μόνου άντισουμένου, άλλως τε καί οσφ δυνατώτεροι αὐτοὶ αὑτῶν ἐγίγνοντο καὶ ἡμεῖς ἔρημό-2 τεροι. τὸ δὲ ἀντίπαλον δέος μόνον πιστὸν ἐς ξυμμαχίαν

<sup>1)</sup> Mehrere Gelehrte vermuthen ἐπειγομένους, was einen schärleren Gegensatz zu ἀνιέντας geben würde.

<sup>2)</sup> b g k ἀμύνασθαι gegen die besten Hdschrr.

welchen fie fich trennen an Gefinnung und Wohlwollen gleich, an Mitteln und Macht einander ebenburtig find und feine gerechte Beranlaffung jum Abfall vorliegt; was aber bei uns und ben Athenern nicht zutraf. Und mögen wir Niemandem schlechter erscheinen, wenn wir, im Frieden von ihnen geehrt, in ber Gefahr von ihnen abfallen. Denn über bie Billigfeit und Rechtlichkeit 10 werben wir, zumal ba wir um Bunbesgenoffenschaft bitten, zuerft reben, wohl wiffend daß weder eine Freundschaft unter Einzelnen noch eine Gemeinschaft unter Staaten in irgend einem Bezuge dauerhaft ift, wenn fle nicht unter vorausgesetzter gegenseitiger Reblichkeit geschloffen wird, und sie nicht im Uebrigen gleichartig find; benn in ber Berschiedenheit ber Gefinnung beruht auch ber Zwiespalt im Sandeln. Zwischen uns aber und ben Athenern wurde ber Bund anfangs geschloffen, als ihr aus bem Mebischen Kriege ausschiedet, jene aber zu ben noch ruckftandigen Thaten ausharrten. Jedoch wurden wir Bundesgenoffen nicht zur Unterjochung ber Bel= 2 lenen unter bie Athener, sondern gur Befreiung ber Bellenen von bem Meber. Und folange fie als Gleichberechtigte uns anführten, folgten wir willig; als wir aber sahen wie fie in ber Feindschaft gegen ben Meder lau wurden und die Knechtung ber Bundesge= noffen herbeiführten, waren wir nicht mehr furchtlos. Weil aber 3 Die Bundesgenoffen wegen ihrer Stimmenverschiedenheit unfähig waren vereinigt fich zu wehren, wurden fie unterjocht, außer uns und ben Chiern; wir aber, bem Namen nach felbständig und frei, nahmen an ihren Feldzügen Theil. Und jest hatten wir zu ben Athenern als Führern fein Bertrauen mehr, indem wir die fruheren Borgange als warnende Beispiele hatten; benn es war nicht wahrscheinlich daß fie, bie biejenigen welche fie mit uns in ben Bund aufgenommen hatten unterjochten, ben noch übrigen nicht, wenn fie nur einmal konnten, Dies auch thun follten. Und wenn wir 11 noch Alle selbständig gewesen waren, so hatten wir eine größere Burgschaft gehabt baß fie feine Meuerungen machen wurden; ba fie aber die Mehrzahl als Unterworfene beherrschten, mit uns dagegen als Gleichberechtigten verkehrten, fo mußten fie natürlich, ba fogar in Berhältniß zu ber fich bereits fügenden Mehrzahl unfer Staat noch allein als gleichberechtigter fich hielt, bas höchst ungern sehn, um so mehr je mächtiger sie gegen früher und je einsamer wir wurden. Die auf Machtgleichheit beruhende Furcht aber ift allein 2

ό γάρ παραβαίνειν τι βουλόμενος τῷ μὰ προέχων ἄν ἐπελθείν αποτρέπεται. αὐτόνομοί τε έλεία θημεν οὐ δι' άλλο τι η δουν αὐτοῖς ές την ἀρχην εὐπρεπεία τε λόγου καλ γνώμης μάλλον έφόδω ή ίσχύος τὰ πράγματα έφαίνετο καταληπτά. Εμα μέν γὰρ μαρτυρίφ έχρωντο μη άν τούς γε **Ισοψήφους αποντως, εί μή τι ήδίπουν οίς ἐπήεσαν, ξυστρα**τεύειν. Εν τῷ αὐτῷ δὲ καὶ τὰ κράτιστα ἐπί τε τοὺς ὑποδεεστέρους πρώτους ξυνεπήγον και τὰ τελευταία λιπόντες του άλλου περιηρημένου ασθενέστερα ξμελλον έξειν. εί δέ άφ' ήμων ήρξαντο, έχόντων έτι των πάντων αὐτών!) τε λοχύν και πρός ο τι χρή στήναι, οὐκ ᾶν ὁμοίως ἐχειρώ-3 σαντο. τό τε ναυτικόν ἡμῶν παρείχε τινα φόβον μή ποτε παθ' ξη γενόμενον ή ύμεν ή άλλφ τω προσθέμενον πίνδυνον σφίσι παράσχη τὰ δὲ καὶ ἀπὸ θεραπείας τοῦ τε κοινοῦ αὐτῶν καὶ τῶν ἀεὶ προεστώτων περιεγιγνόμεθα. οὐ μέντοι ξπὶ πολύ γ' αν ξδοχουμεν δυνηθήναι, εὶ μὴ ὁ πόλεμος ὅδε 12 κατέστη, παραδείγμασι χρώμενοι τοῖς ές τοὺς ἄλλους. Τίς ούν αύτη η 2) φιλία εγίγνετο η ελευθερία πιστή, εν ή παρά γνώμην άλλήλους ὑπεδεχόμεθα, καλ οί μὲν ἡμᾶς ἐν τῷ πολέμφ δεδιότες έθεράπευον, ήμεις δε έχείνους εν τη ήσυχία τό αὐτὸ ἐποιοῦμεν. ὅ τε τοῖς ἄλλοις μάλιστα εὖνοια πίστιν βεβαιοί, ημίν τοῦτο ὁ φόβος έχυρὸν παρείχε, δέει τε τὸ 2 πλέον ή φιλία κατεχόμενοι ξύμμαχοι ήμεν και ὁποτέροις θάσσον παράσχοι ἀσφάλεια θάρσος, οδτοι πρότεροί τι και παραβήσεσθαι ξμελλον. ώστε εί τω δοχούμεν άδιχείν προαποστάντες δια την ξχείνων μελλησιν των ξς ήμας δεινών, αὐτοι ούχ άνταναμείναντες σαφώς είδεναι εί τι αὐτών ἔσται, ούχ όρθως σχοπεί. εὶ γὰρ δυνατοί ήμεν ἐχ τοῦ ἴσου καὶ αντεπιβουλεύσαι, και αντιμελλήσαι τι 3) έδει ήμας έκ του

<sup>1)</sup> p2 αύτῶν ohne Angabe von Gründen. Richtig bemerkt Krüger: ,,αὐτῶν ist nicht possessiver sondern Subjectsgenitiv: εἰ πάντες αὐτοὶ ἰσχὺν εἰχον."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) bi g mit der Vulg. und fast allen Hdschrr. ή φιλία, wegen des Sinnes und wegen der Stellung von πιστή nicht gut. g setzt nach ἐγίγνετο ein Fragezeichen.

<sup>3)</sup> Ueber die Varianten s. die Note.

eine Bürgschaft für ein Bundniß; benn wer eine Uebertretung begehen will, wird baburch abgeschreckt baß er als ein nicht Ueber= legener angreifen wurde. Und felbständig wurden wir aus feinem anderen Grunde gelaffen als infofern ihnen jum Behuf ber Berr= schaft durch schön klingende Worte und eher auf bem Bege kluger Politik als ber Gewalt die Begemonie erreichbar erschien. Denn zugleich benutten fie une ale Beugniß, bag wenigstene bie gleiches Stimmrecht Besitenden nicht wider ihren Willen mit zu Felde giehn wurden, wenn nicht bie gegen welche fie gogen fich in Etwas ver-Bugleich aber führten fie auch bie Dachtigften gangen hatten. zuerft gegen bie Schmächeren, und jene bis zulett übriglaffend, ge= dachten fie, nachdem die Uebrigen überwältigt waren, in ihnen um so machtlosere Gegner zu finden. Sätten fie bagegen mit uns ben 3 Anfang gemacht, ba Alle noch felbft Rraft und Staaten an bie fie fich anschließen fonnten hatten, fo wurden fie fle nicht so leicht bezwungen haben. Auch unfere Flotte verursachte ihnen einige Beforgniß daß fie einst vereinigt, entweder mit euch oder einem ans deten Staate fich verbindend, ihnen Gefahr bringen konne; zum Theil aber retteten wir uns auch burch Achtungsbezeigungen gegen ihren Staat und die jedesmaligen Saupter. Jedoch glaubten wir es nicht mehr lange zu vermögen, wenn nicht biefer Rrieg ausge= brochen ware, indem wir bas Berfahren gegen die Uebrigen als warnendes Beispiel hatten. Was also war bas für eine zuverlässige 12 Freundschaft ober Freiheit, in der wir uns unfrer Gefinnung qu= wider einander ehrten, und jene uns im Kriege aus Furcht aufmerkfam behandelten, wir aber jenen im Frieden daffelbe thaten? und mahrend bei Anderen befonders bas Wohlwollen bie Treue befestigt, machte bei une bie Furcht biefelbe bauerhaft, und burch Beforgniß mehr als burch Freundschaft gefeffelt, waren wir Bun= Desgenoffen; und welchen von Beiben früher Sicherheit Muth ge 2 ben wurde, die gedachten auch zuerft bas Bundniß zu übertreten. Wenn baber Jemand glaubt, wir handelten unrecht baran bag wir ichon vorher abgefallen find, weil jene mit den Feindseligfeiten gegen uns noch zögerten, und wir nicht auch unserseits abwarteten ficher zu erfahren ob etwas bavon geschehen werbe, so betrachtet bie Sache nicht richtig. Denn wenn wir im Stande waren, gleicherweise auch Nachstellung mit Nachstellung zu vergelten, mußten wir auch Bogerung ber Bogerung entgegenseten; ba aber

όμοίου [έπ' έχείνοις είναι]. Επ' έχείνοις δε όντος άει τοῦ Επιχειρείν και έφ' ήμιν είναι δεί τὸ προαμένασθαι.

μόνιοι και ξύμμαχοι, απέστημεν, σασείς μέν τοις ακούουσι γνώναι ώς ελεότως εδράσαμεν, εκανάς δε ήμας εκφοβήσαι χαλ πρός άσφάλειάν τινα τρέψαι, βουλομένους μέν χαλ πάλαι, δτε έτι εν τη ειρήνη επέμψαμεν ώς ύμας περί απο-2 στάσεως, ύμων δε οὐ προσδεξαμένων κωλυθέντας νύν δε ξπειδή Βοιωτοί προύχαλέσαντο, εύθύς ύπηχούσαμεν, χαί ένομίζομεν αποστήσεσθαι διπλην απόστασιν, από τε των Ελλήνων μη ξύν κακώς ποιείν αὐτούς μετ' Αθηναίων, άλλά ξυνελευθερούν, από τε Αθηναίων μη αὐτοὶ διαφθαρηναι 3 υπ' εχείνων εν υστέρω, αλλά προποιήσαι. ή μέντοι απόστασις ήμων θασσον γεγένηται και απαράσκευος ή καί μαλλον χρή ξυμμάχους δεξαμένους ήμας δια ταχέων βοήθειαν άποστελλειν, ενα φαίνησθε αμύνοντές τε οις δεί και εν τῷ 4 αὐτῷ τοὺς πολεμίους βλάπτοντες. καιρὸς δὲ ὡς οὔπω πρότερον. νόσφ τε γάρ έφθάραται Αθηναίοι και χρημάτων δαπάνη, νήες τε αὐτοῖς αἱ μὲν περὶ τὴν ὑμετέραν εἰσίν, αξ δ' έφ' ήμιν τετάχαται, ώστε ούχ είχος αὐτούς περιουσίαν νεών έχειν, ην ύμεις εν τῷ θέρει τῷδε ναυσί τε καὶ πεζῷ αμα ξπεσβάλητε τὸ δεύτερον, άλλ' η ύμας ούκ αμυνούνται 5 ξπιπλέοντας η απ' αμφοτέρων αποχωρήσονται. νομίση τε μηδείς αλλοτρίας γης πέρι οίχειον χίνδυνον έξειν. ο γάρ δοκεί μακράν ἀπείναι ἡ Λέσβος, τὴν ὡψελίαν αὐτῷ ἐγγύθεν παρέξει. οὐ γὰρ ἐν τῆ ἀττικῆ ἔσται ὁ πόλεμος, ῶς τις οἴεται, άλλὰ δι' ἣν ἡ Αττική ώφελεῖται. ἔστι δὲ τῶν χρημάτων ἀπὸ τῶν ξυμμάχων ἡ πρόσοδος, καὶ ἔτι μείζων έσται, εί ήμας χαταστρέψονται· οὔτε γὰρ ἀποστήσεται ἄλλος τά τε ημέτερα προσγενήσεται, πάθοιμέν τ' αν δεινό-6 τερα η οι πριν δουλεύοντες. βοηθησάντων δε ύμων προθύμως πόλιν τε προσλήψεσθε ναυτικόν έχουσαν μέγα, ούπερ ύμιν μάλιστα προσδεί, και Αθηναίους έξου καθαιρήσετε ύφαιροῦντες αὐτῶν τοὺς ξυμμάχους (θρασύτερον γὰρ πᾶς

in ihrer hant immer tae Angreisen liegt, se muß auch in unfrer hant bas Berberabwebren liegen.

"Aus folden Beranlaffungen unt Grunten, ihr Laketamenier 18 unt Bunteegenoffen, fielen wir ab, beutlich genug für bie Borenten um ju erfennen bag wir geziement bantelten, unt geeignet uns in Furcht zu fegen und auf unfere Sicherheit betacht zu machen, ba wir es icon langft verhatten, als wir, nech mabrend tes Frietens, wegen tes Abfalls ju euch ichidten, aber, weil ihr uns nicht annahmet, baran gehindert wurden; jest aber, ba uns die 2 Booter aufforderten, gaben wir ibnen fogleich Gebor und glaubten tag wir einen toppelten Abfall begeben murben, von ben Gellenen, fie nicht mit ben Athenern ju mißbanteln, sontern mitzubefreien, und von ben Athenern, um nicht felbft von ihnen frater erbrudt ju werten, sontern ihnen zuvorzukommen. Inzwischen ift unser Abfall 3 zu schnell und unvorbereitet geschen; wesbalb ihr um so mehr uns als Bundesgenoffen aufnehmen und eiligft ein Bulfscorps abfenden mußt, bamit ibr zeiget baß ihr bem ber es bedarf helfet und tem Feinte ichatet. Der Zeitpunkt aber ift gunftig wie nie vor= 4 her. Denn einmal find bie Athener turch bie Beft und turch Geldaufwand geschwächt, sobann liegt ihre Flotte theils bei eurem Sante, theils ift fie gegen uns aufgestellt, fo baß fie wahrscheinlich feinen Ueberfluß an Schiffen haben, wenn ihr in tiefem Sommer jum zweiten Rale mit Flotte und Landheer zugleich einfallet, sonbern fie entweder euern Seeangriff nicht abwehren ober von uns Beiden abziehen werten. Auch mag Niemand glauben, er werte bamit 5 für ein fremtes Land fich in perfonliche Gefahr begeben. wem Lesbos fern zu fein scheint, bem wird es ben Rugen in ber Rabe gemahren. Denn nicht in Attifa wird ber Kriegsschauplas fein, wie Mancher glaubt, fontern in tem Lande aus welchem Attifa seinen Bortheil zieht. Dieser besteht aber in ber Ginnahme ber Belber von ben Bunbesgenoffen und biefe wird noch größer fein. wenn fie uns unterjochen werden; benn nicht nur wird fein Ans berer mehr abfallen, sondern auch bas Unfrige wird noch bagukommen, und wir wurden ein viel harteres Loos haben als bie porber Gefnechteten. Steht ihr uns aber fraftig bei, fo werdet 6 ibr erftens einen Staat mit einer bebeutenben Seemacht gewinnen. beren ihr ja fo fehr bedürfet, und zweitens bie Athener leichter bezwingen, indem ihr ihnen bie Bundesgenoffen entzieht (benn Jeber

τις προσχωρήσεται), τήν τε αίτιαν αποφεύξεσθε ήν είχετε μη βοηθείν τοῖς αφισταμένοις. ην δ' εἰευθερουντές φαί14 νησθε, τὸ κράτος τοῦ πολέμου βεβαιότερον Εξετε. Δίσχυνθέντες οὐν τάς τε τῶν Ελλήνων ἐς ὑμᾶς εἰπίδας καὶ Δία τὸν 'Ολύμπιον, ἐν οὖ τῷ ἱερῷ ἴσα καὶ ἰκέται ἐσμέν, ἐπαμύνατε Μυτιληναίοις ξύμμαχοι γενόμενοι, καὶ μη προησθεί) ἡμᾶς, ἰδιον μὲν τὸν κίνθυνον τῶν σωμάτων παραβαλλομένους, κοινην δὲ την ἐκ τοῦ κατορθώσαι ἐφελίαν ἄκασι δώσοντας, ἔτι δὲ κοινοτέραν την βλάβην, εὶ μη πεισθέντων ὑμῶν σφαλησόμεθα. γίγνεσθε δὲ ἄνδρες οῖουσπερ ὑμᾶς οἱ τε Ελληνες ἀξιοῦσι καὶ τὸ ἡμέτερον δέος βούλεται."

Τοικύτα μέν οἱ Μυτιληναῖοι είπον. οἱ δὲ Δακεδαιμόνιοι και οι ξύμμαχοι ξακιδή ήκουσαν, προσδεξάμενοι τούς λόγους ξυμμάχους τε τούς Αεσβίους ξποιήσαντο καὶ τὴν ές τήν Αττικήν εσβολήν τοῦς τε ξυμμάχοις παρούσι κατά τάχος ξφραζον ίξναι ές τὸν Ισθμὸν τοῖς δύο μέρεσιν ώς ποιησόμενοι, και αύτοι πρώτοι άφικοντο, και όλκους παρεσκεύαζον τών νεών έν τῷ ἰσθμῷ ώς ὑπεροίσοντες έκ τῆς Κορίνθου ξς την πρός Αθήνας θάλασσαν και ναισί και πεζώ άμα ξπιόντες. και οί μέν προθύμως ταῦτα ἔπρασσον οί δὲ αλλοι ξύμμαχοι βραδέως τε ξυνελέγοντο καλ έν καρποῦ 16 ξυγχομιδή ήσαν καὶ άρρωστία τοῦ στρατεύειν. Αἰσθόμενοι δε αυτούς οι Αθηναίοι δια κατάγνωσιν άσθενείας συών παρασκευαζομένους, δηλώσαι βουλόμενοι ότι οὐκ δρθώς Εγνώχασιν, άλλ' οἶοί τέ εἰσι μη χινοῦντες τὸ ἔπὶ Λέσβψ ναυτικόν και τὸ ἀπὸ Πελοποννήσου ἐπιὸν ὁκδίως ἀμύνεσθαι, Επλήρωσαν ναῦς έχατὸν ξυβάντες αὐτοί τε πλην ξππέων χαὶ πενταχοσιομεδίμνων και οί μετοικοι, και παρά τον Ισθμόν άναγαγόντες ξπίδειξίν τε ξποιούντο και αποβάσεις της Πε-2 λοποννήσου ή δοκοί αὐτοίς. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ὁρώντες πολύν τὸν παράλογον τά τε ὑπὸ τῶν Λεσβίων δηθέντα ήγοῦντο οὐα ἀληθή καλ ἄπορα νομίζοντες, ώς αὐτοῖς καλ οί ξύμμαχοι άμα οὐ παρήσαν καὶ ήγγελλοντο καὶ αξ περί την Πελοπόννησον τριάποντα νήες των Αθηναίων την

<sup>1)</sup> b g a πρόησθε

wird dann umtliger üch ench anichtiesen), und ihr werdet ench von dem Berwurfe reinigen der an ench hastete, das ihr den Absalz lenden nicht beistebet. Benn ihr aber als Bestrier anstretet, so wird ench die siegreiche Beenrigung des Arieges desto gewisser sein. Also aus Achtung vor den auf ench gesetzen hossungen der hels lenen und vor dem Odwarischen Zeus, in dessen heitigtume wir gleich Schupslehenden uns besinden, üchet den Autilenäern bei als ihre erstärte Bundesgenossen und opfert uns nicht auf, die wir die persönliche Gesahr als unsere eigene wagen, den Bortheil des Sieges aber als einen gemeinsamen mit Allen theilen werden, als einen noch gemeinsameren aber den Nachtheil, wenn wir durch eure Beigerung unterliegen werden. Zeiget ench als solche Nänner wie hellas ench verlangt und unsere Besetzung wünscht."

So sprachen tie Mytilenäer. Die Lasedämenier und ihre Ber- 15 bunbeten aber giengen, als fie es angehört hatten, auf bie Untrage ein, machten bie Lesbier ju Bunbesgeneffen, befahlen, um ben Ginfall in Attifa ju maden, ben anwejenten Berbunteten mit zwei Drittheilen nach dem Juhmos zu marichiren, famen felbft querft bort an und beidafften auf bem Ifthmos hebemgichinen für die Schiffe um biefelben von Korinth nach bem Reere bei Athen ju transportiren und gleichzeitig mit Flotte und Sandheer angugreifen. Und fie nun betrieben bies eifrig; bie übrigen Berbunbeten aber versammelten fich langiam und waren mit bem Ginbringen bes Getraibes beichäftigt und hatten nicht Luft jum Felbbienft. Als aber bie Athener inne wurden daß jene wegen ber bei ihnen 16 vorausgesetten Schwäche fich rufteten, bemannten fie, um ju beweisen daß fie fich eine faliche Anficht gebildet hatten, sie vielmehr im Stanbe seien, ohne bie Flotte bei Lesbos vom Flede ju bewegen, fich auch gegen bie vom Beloponnes ber angreifende leicht zu vertheibigen, 100 Schiffe, indem theils fie felbft, mit Ausnahme ber Ritter und ber Bentafosiomedimnen, theils die Metofen fie befliegen, und bann an bem Ifthmos entlang segelnd, liegen fie ihre Dacht sehen und machten gandungen im Beloponnes wo es ihnen gut bunfte. Als nun bie Lafebamonier biefe Rarte 2 Enttäuschung faben, hielten fie bas von ben Lesbiern Gefagte für unwahr, und weil fie die Umftande für gefährlich erachteten, ba fich ihnen auch zugleich bie Bundesgenoffen nicht einfanden und bie Nachricht fam tag tie 30 Attischen Schiffe am Beloponnes ihre

περιοικίδα αὐτῶν πορθοῦσαι, ἀνεχώρησαν ἐπ' οἴκου. ὕστερον δὲ ναυτικὸν παρεσκεύαζον ὅ τι πεμψουσιν ἐς τὴν Λέσβον
κατὰ πόλεις ἐπήγγελλον τεσσαράκοντα νεῶν πλῆθος καὶ
ναύαρχον προσέταξαν Αλκίδαν, ὅς ἔμελλεν ἐπιπλεύσεσθαι.
ἀνεχώρησαν δὲ καὶ οἱ Αθηναῖρι ταῖς ἑκατὸν ναυσίν, ἐπειδὴ
καὶ ἐκείνους εἰδον.

- Καὶ κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ον αί νῆες ἔπλεον ἐν τοῖς 17 πλεϊσται δή νήες αμ' αὐτοῖς ἐνεργοί κάλλει ἐγένοντο, παραπλήσιαι δὲ καὶ ἔτι πλείους ἀρχομένου τοῦ πολέμου. τε γάρ Αττικήν και Εύβοιαν και Σαλαμίνα έκατον εφύλασσον και περί Πελοπόννησον Ετεραι έκατον ήσαν, χωρίς δέ αί περί Ποτίδαιαν και έν τοῖς ἄλλοις χωρίοις, ώστε «ί πᾶσαι αμα εγίγνοντο εν ενί θερει διαχόσιαι και πεντήχοντα. 2 και τὰ χρήματα τοῦτο μάλιστα ὑπανάλωσε μετὰ Ποτιδαίας. τήν τε γὰς Ποτίδαιαν δίδςαχμοι ὁπλῖται ἐφρούρουν (αὑτῷ γὰρ καὶ ὑπηρέτη δραχμὴν ἐλάμβανε τῆς ἡμέρας), τρισχίλιοι μέν οι πρώτοι, ών ούχ ελάσσους διεπολιόρχησαν, έξαχόσιοι δε και χίλιοι μετά Φορμίωνος, οι προαπηλθον νηές τε αί πασαι τὸν αὐτὸν μισθὸν ἔφερον. τὰ μὲν οὖν χρήματα οῦτως ύπαναλώθη τὸ πρώτον, και νῆες τοσαῦται δὴ πλεῖσται ξπληρώθησαν.
- Μυτιληναΐοι δε κατά τον αὐτον χρόνον ον οι Δακε-18 δαιμόνιοι περί τὸν ἰσθμὸν ήσαν ἐπὶ Μήθυμναν ώς προδιδομένην εστράτευσαν κατά γην αὐτοί τε καὶ οἱ επίκουροι. και προσβαλόντες τη πόλει, έπειδη ού προύχώρει ή προσεδέχοντο, απηλθον έπ' Αντίσσης και Πύρρας και Έρεσου 1), και καταστησάμενοι τὰ εν ταῖς πόλεσι ταύταις βεβαιότερα και τείχη κοατύναντες διὰ τάχους ἀπηλθον ἐπ' οἴκου. 2 ξστράτευσαν δε και οι Μηθυμναῖοι ἀναχωρησάντων αὐτῶν ξπ' Αντισσαν και ξκβοηθείας τινός γενομένης πληγέντες ύπό τε των Αντισσαίων και των ξπικούρων απέθανόν τε πολλοί και άνεχώρησαν οί λοιποί κατά τάχος. οί δὲ Αθηναίοι πυνθανόμενοι ταῦτα, τούς τε Μυτιληναίους τῆς γῆς **χρατοῦντας καλ τούς σφετέρους στρατιώτας ούχ ξκανούς** όντας εξογειν, πεμπουσι περί το φθινόπωρον ήδη αρχόμενον Πάχητα τὸν Ἐπιχούρου στρατηγὸν καὶ χιλίους ὁπλίτας
  - 1) b g 'Eqeoov, zwar mit den meisten Handschrr., doch s. Dindorf in Steph. Thes. unt. d. W.

Umgegend verwüsteten, kehrten sie nach Hause zurück. Später aber rüsteten sie eine Flotte um sie nach Lesbos zu senden, forderten, auf die einzelnen Städte vertheilt, eine Anzahl von 40 Schissen und gaben ihnen zum Anführer den Alkidas, welcher den Seezug machen sollte. Es zogen sich aber auch die Athener mit den 100 Schissen zurück, als sie dies von jenen sahen.

Um diese Zeit nun, wo diese Schiffe auf der Fahrt begriffen 17 waren, hatten sie mit am meisten durch treffliche Beschaffenheit brauchbare Schiffe zusammen, eben so viele aber, ja noch mehr zu Anfange des Krieges. Denn Attifa, Euböa und Salamis bewachten damals 100, um den Peloponnes standen andere 100, außerdem aber die bei Potida und an den anderen Pläten, sodaß es zussammen gleichzeitig in einem Sommer 250 waren. Und das 2 zehrte nächst Potida vorzugsweise die Gelder allmälig auf. Denn Potida belagerten Hopliten mit 2 Drachmen köhnung (benn jeder erhielt für sich und seinen Diener eine Drachme täglich), zuerst 3000, und nicht weniger führten die Belagernng zu Ende, dann noch 1600 unter Phormion welche vorher wiederabzogen; und die sämmtlichen Schiffe erhielten benselben Sold. So wurden denn die Geldmittel gleich ansangs allmälig aufgezehrt, und so viele Schiffe waren die meisten die bemannt wurden.

Die Mytilenäer aber, sie selbst und ihre Hülfsvölker, machten 18 um dieselbe Zeit wo die Lakedämonier am Ishmos waren einen Feldzug zu Lande gegen Methymne, wo sie auf Verrath rechneten. Und da der Angriss auf die Stadt nicht den gehossten Ersolg hatte, so zogen sie ab nach Antissa, Phrrha und Eresos, ordneten die Verhältnisse in diesen Städten dauerhafter, verstärkten die Mauern und kehrten dann schnell nach Hause zurück. Nach ihrem Abzuge 2 aber rückten auch die Methymnäer vor Antissa, und von den Anstissäern und deren Hülfstruppen bei einem von diesen gemachten Ausfall geschlagen, kamen Viele um und die Uedrigen zogen sich eilig zurück. Als aber die Athener ersuhren daß die Mytilenäer das Land beherrschten und ihre Truppen nicht im Stande seien sie daran zu hindern, schickten sie, es war schon um den Ansang des Spätherbstes, den Paches, des Epikuros Sohn, als Feldherrn und

- 3 ξαυτών. οἱ δὲ αὐτερέται πλεύσαντες τῶν νεῶν ἀφικνοῦνται καὶ περιτειχίζουσι Μυτιλήνην ἐν κύκλῳ ἀπλῷ τείχει · φρούρια δὲ ἔστιν οἰ¹) ἐπὶ τῶν καρτερῶν ἐγκατωκοδόμηται. καὶ ἡ μὲν Μυτιλήνη κατὰ κράτος ἤδη ἀμφοτέρωθεν καὶ ἐκ γῆς καὶ ἐκ θαλάσσης εἴργετο καὶ ὁ χειμών ἤρχετο γίγνεσθαι.
- 19 Προσδεόμενοι δὲ οἱ Αθηναῖοι χρημάτων ἔς τὴν πολιορχίαν καὶ αὐτοὶ ἔσενεγκόντες τότε πρῶτον ἐσφορὰν διακόσια τάλαντα ἔξέπεμψαν καὶ ἐπὶ τοὺς ξυμμάχους ἀργυρολόγους ναῦς δώδεκα καὶ Αυσικλέα πέμπτον αὐτὸν στρατηγόν. 2ὁ δὲ ἄλλα τε ἡργυρολόγει καὶ περιέπλει, καὶ τῆς Καρίας ἐκ Μυοῦντος ἀναβὰς διὰ τοῦ Μαιάνδρου πεδίου μέχρι τοῦ Σανδίου λόφου, ἐπιθεμένων τῶν Καρῶν καὶ Αναιιτῶν, αὐτός τε διαφθείρεται καὶ τῆς [ἄλλης]²) στρατιᾶς πολλοί.
- Τοῦ δ' αὐτοῦ χειμώνος οἱ Πλαταιῆς (ἔτι γὰρ ἐπολιορχούντο ύπὸ τῶν Πελοποννησίων και Βοιωτῶν) ἐπειδή τῷ τε σίτφ ἐπιλιπόντι ἐπιέζοντο καὶ ἀπὸ τῶν Αθηνῶν οὐδεμία έλπις ἢν τιμωρίας οὐδὲ ἄλλη σωτηρία ἐφαίνετο, ξπιβουλεύουσιν αὐτοί τε καὶ Αθηναίων οἱ ξυμπολιορχούμενοι πρώτον μέν πάντες έξελθεῖν καὶ ὑπερβῆναι τὰ τείχη τῶν πολεμίων, ην δύνωνται βιάσασθαι, ξσηγησαμένου την πειραν αὐτοῖς Θεαινέτου τε τοῦ Τολμίδου, ἀνδρὸς μάντεως, καὶ 2 Εὐμολπίδου3) τοῦ Δαϊμάχου, δς καὶ ἐστρατήγει· ἔπειτα οί μεν ήμισεις απώχνησαν πως τον χινδυνον μέγαν μενοι, ές δὲ ἄνδρας διαχοσίους χαὶ εἴχοσι μάλιστα ἐνέμειναν τη εξόδω εθελονταί τρόπω τοιώδε. κλίμακας εποιήσαντο ζσας τῷ τείχει τῶν πολεμίων ξυνεμετρήσαντο δὲ ταῖς ἐπιβολαϊς τῶν πλίνθων, ή ἔτυχε πρὸς σφᾶς οὐκ ἐξαληλιμμένον 3 τὸ τεῖχος αὐτῶν. ἡριθμοῦντο δὲ πολλοὶ ἄμα τὰς ἐπιβολὰς και ξμελλον οι μέν τινες άμαρτήσεσθαι, οι δε πλείους τεύξεσθαι τοῦ ἀληθοῦς λογισμοῦ, ἄλλως τε καὶ πολλάκις ἀριθμοῦντες και αμα οὐ πολύ ἀπέχοντες, ἀλλὰ ξαδίως καθορωμένου ες ο εβούλοντο τοῦ τείχους. την μεν οὐν ξυμμέτρησιν των κλιμάκων ουτως ξλαβον, ξε του πάχους της

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) b2 a k  $\eta$  aus einigen schlechten Hdschrr.

<sup>2)</sup> So p2 k, weil ἄλλης in einigen guten Hdschrr. fehlt.

<sup>3)</sup> So p k mit mehreren, freilich fast nur schlechteren Hdschre.,

1000 eigene Hopliten ab. Nachdem diese als Selbstruderer der 3 Schiffe die Fahrt gemacht, langten sie an und umschlossen Mytilene im Kreise mit einer einfachen Mauer. Es wurden aber an einigen Punkten an den Befestigungen auch Caskelle angebaut. So ward nun Mytilene bereits von zwei Seiten, vom Lande und von der See her, gewaltsam eingeschlossen, und jest begann der Winter.

Da nun die Athener Geld zur Belagerung bedurften und jest 19
zum ersten Male 200 Talente als Vermögenssteuer selbst eingezahlt
hatten, schickten sie auch zu den Verbündeten 12 Schisse um Gelder
einzutreiben und den Lysislas nebst vier Anderen als Anführer.
Dieser aber trieb erst an anderen Orten ein und suhr umher, und 2
zog dann auch von Myus in Karien die Mäandrische Ebene bis
zum Sandischen Hügel hinauf, ward aber hier von den Karern
und Anäiten angegrissen und nebst einem großen Theile seines
Heeres niedergemacht.

In demfelben Winter faßten bie Plataer (benn fie wurden noch 20 immer belagert von ben Beloponneffern und Bootern), ale fie burch den ihnen ausgehenden Mundvorrath in Roth geriethen und keine Aussicht auf Gulfe von Seiten Athens war noch eine andere Rettung fich zeigte, fie selbst sowie die mitbelagerten Athener, ben Entschluß, anfangs, sammtlich einen Ausfall zu machen und bie Mauern ber Feinde zu überfteigen, wenn fie fich burchschlagen tonnten — ein Anschlag ten ihnen Theanetos, bes Tolmides Sohn, ein Wahrsager, und Eumolpides, bes Dasmachos Sohn, der auch Feldherr war, eingegeben hatten; hernach aber trat die Galfte doch 2 jaghaft jurud, weil fie bie Gefahr für ju groß hielten, indeß gegen 220 Mann beharrten freiwillig bei bem Ausbruch, auf folgende Weise. Sie machten fich Leitern so boch wie die Mauer ber Feinde; Diese aber magen fie nach ben Lagen ber Backeine, ba wo bie Mauer nach ihnen zu nicht überftrichen war. Ce zählten 3 aber Biele zugleich die Lagen, und tabei mochten zwar Manche fich verfeben, Die Deiften aber mußten Die mahre Bahlung treffen, um so mehr ba fie oft zählten und zugleich nicht weit entfernt waren, sonbern ben Theil ber Mauer nach welchem fie hinwollten leicht übersahen. Also bie Abmeffung ber Leitern bewirkten fie auf Diese Weise, inbem fie aus ber Dide bes Bacfteins bas Dag abb g a mit zwei guten Εὐπομπίδου, die übrigen und die Vulgate Εὐπολπίδου.

21 πλίνθου εἰχάσαντες τὸ μέτρον. Τὸ δὲ τεῖχος ἢν τῶν Πελοποννησίων τοιόνδε τῆ οἰχοδομήσει. εἶχε μὲν δύο τοὺς περιβόλους, πρός τε Πλαταιῶν καὶ εἴ τις ἔξωθεν ἀπ' Αθηνῶν ἐπίοι, διεῖχον δὲ οἱ περίβολοι ἐκκαίδεκα πόδας μάλιστα ἀπ' ἀλλήλων. τὸ οὖν μεταξὺ τοῦτο, οἱ ἐκκαίδεκα πόδες, τοῖς φύλαξιν οἰκήματα διανενεμημένα ψκοδόμητο, καὶ ἢν ἔυνεχῆ ῶστε ἔν φαίνεσθαι τεῖχος παχὺ ἐπάλξεις ἔχον ἀμ-2 φοτέρωθεν. διὰ δέκα δὲ ἔπάλξεων πύργοι ἢσαν μεγάλοι καὶ ἐσοπλατεῖς τῷ τείχει, διήκοντες ἔς τε τὸ ἔσω μέτωπον αὐτοῦ καὶ οἱ αὐτοὶ καὶ τὸ ') ἔξω, ῶστε πάροδον μὴ εἶναι παρὰ πύργον, ἀλλὰ δι' αὐτῶν μέσων διήεσαν. τὰς οὖν νύκτας, ὁπότε χειμών εἴη νοτερός, τὰς μὲν ἐπάλξεις ἀπέλειπον, ἐκ δὲ τῶν πύργων, ὄντων δι' ὀλίγου καὶ ἄνωθεν στεγανῶν, τὴν φυλακὴν ἔποιοῦντο. τὸ μὲν οὖν τεῖχος ῷ περιεφρουροῦντο οἱ Πλαταιῆς τοιοῦτον ἢν.

Οἱ δ', ἐπειδὴ παρεσκεύαστο αὐτοῖς, τηρήσαντες νύκτα χειμέριον εδατι και αμα ασέληνον εξήεσαν ήγυθντο δε οίπερ και της πείρας αίτιοι ήσαν. και πρώτον μέν την τάφρον διέβησαν ή περιείχεν αὐτούς, ἔπειτα προσέμιξαν τῷ τείχει τῶν πολεμίων λαθόντες τοὺς φύλαχας, ἀνὰ τὸ σχοτεινὸν μέν οὐ προϊδόντων αὐτῶν, ψόφφ δὲ τῷ ἐκ τοῦ προσιέναι αὐτοὺς ἀντιπαταγοῦντος τοῦ ἀνέμου οὐ κατακουσάντων 2 ἅμα δὲ καὶ διέχοντες πολὺ ἤεσαν, ὅπως τὰ ὅπλα μὴ προυόμενα πρός άλληλα αϊσθησιν παρέχοι. ήσαν δε εύσταλείς τε τη δπλίσει και τον αριστερον πόδα μόνον ύποδεδεμένοι ἀσφαλείας Ένεκα τῆς πρὸς τὸν πηλόν. κατὰ οὖν μεταπύργιον προσέμισγον πρός τὰς ἐπάλξεις, εἰδότες ὅτι ξοημοί είσι, πρώτον μέν οί τὰς κλίμακας φέροντες, καί προσέθεσαν . ἔπειτα ψιλοί δώδεκα ξύν ξιφιδίφ και θώρακι ανέβαινον, ών ήγειτο Άμμέας ὁ Κοροίβου καὶ πρώτος ανέβη. 3 μετὰ δὲ αὐτὸν οἱ ἐπόμενοι ξξ ἐφ' ἐκάτερον τῶν πύργων ἀνέβαινον. ἔπειτα ψιλοὶ ἄλλοι μετὰ τούτους ξὺν δορατίοις ξχώρουν, οίς ετεροι κατόπιν τὰς ἀσπίδας έφερον, ὅπως ξχείνοι διζον προσβαίνοιεν, και ξμελλον δώσειν δπότε πρός τοις πολεμίοις εξησαν. ώς δε ανω πλείους εγένοντο, ήσθοντο

<sup>&#</sup>x27;) b g u èç τό gegen die meisten und besten Hdschrr., k [êş] τό. Nothwendig ist die Wiederholung des Artikels nicht.

schätten. Die Befestigung ber Peloponneffer war aber ihrem Baue 21 nach also beschaffen. Sie hatte ber Ringmauern zwei, sowohl nach Plataa zu als auch werm Jemand von außen von Athen ber ans griffe, es waren aber biefe Ringmauern ungefahr 16 gus von einander entfernt. Diefer Zwischenraum nun, Die 16 Fuß, war als unter die Besatzung vertheilte Wohnungen bebaut, und biese hiengen zusammen, sobaß es als eine einzige, auf beiben Seiten mit Bruftwehren versehene biete Mauer erschien. Rach je 10 Bruft= 2 wehren fanden große und mit ber Mauer gleichbicke Thurme, bie fowohl bis zur inneren Front als auch zugleich bis zur außeren hindurchreichten, sodaß ein Durchgang neben einem Thurme nicht möglich war, fonbern man mitten burch fie gieng. Während ber Rächte nun, wenn regnerisches Unwetter war, verließen fie bie Bruftwehren und verfahen die Bache von ben nicht weit aus einander ftehenden und von oben bedeckten Thurmen. So nun war die Befestigung beschaffen, durch welche die Plataer umschloffen waren.

Diese warteten nun, als fie ihre Borbereitungen vollendet hat= 22 ten, eine regnerisch = fturmische und zugleich mondscheinlose Racht ab und brachen aus; voran aber giengen diejenigen welche die Urheber bes Anschlags waren. Und zuerft überschritten fie ben Graben welcher sie umgab, dann näherten sie sich der Mauer der Feinde, unbemerkt von ben Wachposten, die in dem dunkelen Raume nicht por fich faben und, weil ber Wind bas aus ihrem Beranruden entftebende Geräusch übertonte, auch nichts borten; zugleich giengen 2 fie auch in großer Entfernung von einander, bamit bie Schilber nicht an einander ftogen und fie verrathen mochten. Sie waren aber leicht gerüftet und nur am linken Fuße beschuht wegen bes festen Auftretens im Rothe. In einem Raume zwischen zwei Thurmen nun giengen fie an bie Bruftwehren heran, wiffend bag. fe unbesetzt seien, und zwar zuerst die welche die Leitern trugen und legten fie an; bann fliegen 12 Leichtbewaffnete mit einem furzen Schwerte und einem Panger hinauf, Die Ammeas, bes Korobos Sohn, führte, ber zuerft hinaufstieg. Nach ihm aber fliegen Die 3 ihm Folgenden hinauf, je 6 auf einen ber beiben Thurme. Dann famen nach diesen andere Leichtbewaffnete mit Spießen, benen An= bere, damit jene leichter hinansteigen konnten, die Schilder binten nachtrugen und reichen follten, wenn fie an ben Feinden waren. Da, ale ichon Mehrere oben waren, merkten es bie Wachthabenben

οί έχ τῶν πύργων φύλαχες \* κατέβαλε γάρ τις τῶν Πλαταιῶν άντιλαμβανόμενος ἀπὸ τῶν ἐπάλξεων περαμίδα, ἢ πεσοῦσα 4 ψόφον1) ξποίησε. και αὐτίκα βοή ην2), τὸ δὲ στρατόπεδον ξπὶ τὸ τεῖχος ωρμησεν οὐ γὰρ ἤδει ὅ τι ἦν τὸ δεινὸν σχοτεινής νυχτός και χειμώνος όντος, και αμα οί έν τη πόλει των Πλαταιών ὑπολελειμμένοι έξελθόντες προσέβαλον τῷ τείχει τῶν Πελοποννησίων ἐκ τουμπαλιν ή 3) οἱ ἄνδρες αὐτων ύπερέβαινον, δπως ήχιστα πρός αὐτούς τὸν νοῦν ἔχοιεν. έθορυβούντο μέν ούν κατά χώραν μένοντες, βοηθείν δέ οὐδεὶς ἐτόλμα ἐχ τῆς αὐτῶν ) φυλαχῆς, ἀλλ' ἐν ἀπόρφ ἦσαν 5 ελκάσαι τὸ γιγνόμενον. και οι τριακόσιοι αὐτῶν, οἰς ἐτέτακτο παραβοηθείν εί τι δέοι, έχώρουν έξω ) τοῦ τείχους πρός την βοήν. φρυατοί τε ήροντο ές τας Θήβας πολέμιοι. παρανίσχον δε και οι έκ της πόλεως Πλαταιης από τοῦ τείχους φουκτούς πολλούς πρότερον παρεσκευασμένους ές αὐτὸ τοῦτο, ὅπως ἀσαφη τὰ σημεῖα τῆς φρυκτωρίας τοῖς πολεμίοις ή και μή βοηθοῖεν, άλλο τι νομίσαντες τὸ γιγνόμενον είναι η τὸ ὄν, πρίν σφῶν οι ἄνδρες οι ξξιόντες διαφύγοιεν και τοῦ ἀσφαλοῦς ἀντιλάβοιντο.

23 Οἱ δ' ὑπερβαίνοντες τῶν Πλαταιῶν ἐν τούτῳ, ὡς τὶ πρῶτοι αὐτῶν ἀναβεβήχεσαν καὶ τοῦ πύργου ἐκατέρου τοὺς φύλακας διαφθείραντες ἐκεκρατήκεσαν, τάς τε διόδους τῶν πύργων ἐνστάντες αὐτοὶ ἐφύλασσον μηδένα δι' αὐτῶν ἐπι-2βοηθεῖν, καὶ κλίμακας προσθέντες ἀπὸ τοῦ τείχους τοῖς πύργοις καὶ ἐπαναβιβάσαντες ἄνδρας πλείους, οἱ μὲν ἀπὸ τῶν πύργων τοὺς ἐπιβοηθοῦντας καὶ κάτωθεν καὶ ἄνωθεν εἰργον βάλλοντες, οἱ δ' ἐν τούτῳ οἱ πλείους πολλὰς προσθίντες κλίμακας ἄμα καὶ τὰς ἐπάλξεις ἀπώσαντες διὰ τοῦ 3 μεταπυργίου ὑπερέβαινον. ὁ δὲ διακομιζόμενος ἀεὶ ἴστατο ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς τάφρου καὶ ἐντεῦθεν ἐτόξευόν τε καὶ ἡκόντιζον, εἴ τις παραβοηθῶν παρὰ τὸ τεῖχος κωλυτής

1) b k aus einer guten Hdschr. δοῦπον.

<sup>2)</sup> pι βοήν nach einigen guten Handschrr., weniger passend. Vier schlechtere Hdschrr. haben blos βοή.

<sup>3)</sup> So die Vulg. und die meisten Hdschrr.; b p g a k mit einigen Hdschrr. 7. S. die Note zu 1, 60, 2.

<sup>\*)</sup> So b2 a p2 mit fünf guten Hdschrr.; die übrigen Hdschrr. und Ausgg. härter ἐαυτῶν.

auf ben Thurmen; namlich ein Platder warf einen Biegel an bem er fich anhielt berab, und biefer verurfachte burch feinen gall ein Und alebald entftand ein Gefchrei und bas Beer fturgte 4 auf die Mauer; benn es wußte bei ber Dunkelheit ber Nacht und bem Unwetter nicht, welches bie Gefahr fei, auch waren zugleich die in ber Stadt zuruckgelaffenen Blatder hinausgezogen und hatten Die Mauer ber Peloponneffer von ber entgegengesetten Seite, als wo die Ihrigen überftiegen, angegriffen, bamit die Feinde auf jene am wenigsten aufmertfam wurden. Sie waren nun, an ihrem Blate bleibend, in larmender Unruhe, aber von feinem Bachpoften zu Gulfe zu eilen magte Diemand, sonbern fie waren rathlos fich ben Worfall zu beuten. Und bie 300 berfelben welche ben Bes 5 fehl hatten zu Gulfe zu eilen, wenn es irgend nothig fei, rudten aus ber Mauer hinaus nach bem Gefchrei hin und Feinbe-melbenbe Feuerfignale wurden nach Theben erhoben; es gaben aber baneben auch die Plataer in ber Stadt von der Mauer herab viele ichon vorher eben zu biefem Zwecke vorbereitete Feuerstgnale, bamit bie Beiden ber Signalifirung ben Feinben unverftanblich feien und fie, in ber Deinung, ber Borfall fei etwas Unberes als er war, nicht gut Bulfe gogen, bis ihre Leute bie ben Ausfall machten entfom= men waren und bas Weite gewonnen hatten.

Unterdessen hielten die beim Uebersteigen begriffenen Platder, 23 als die ersten von ihnen hinauf waren und sich, nachdem sie die Wachthaltenden niedergehauen, beider Thürme bemächtigt hatten, die Durchgänge der Thürme, sich dort ausstellend, selbst besetz, sodaß Niemand durch dieselben zu hülfe kommen konnte, und nachdem 2 sie vor der Mauer Leitern an die Thürme gelegt und mehr Leute hinaufgebracht hatten, wehrten die Einen die Herzueilenden, auf die sie von unten und oben schossen, von den Thürmen ab, die Anderen aber, die Mehrzahl, stiegen unterdessen, nachdem sie zus gleich viele Leitern angelegt und die Brustwehren abgerissen, durch den Raum zwischen den Thürmen über. Zeder der durchkam 3 stellte sich dann auf dem Rande des Grabens auf und von da schossen sie und warfen Spieße, wenn Zemand längs der Mauer

<sup>5)</sup> Mehrere Hdschrr., darunter einige der besten ξεωθεν, p2 ἔξω [θεν].

γίγνοιτο τῆς διαβάσεως. ἐπεὶ δὲ πάντες διεπεπεραίωντο, οἱ ἀπὸ τῶν πύργων χαλεπῶς οἱ τελευταῖοι καταβαίνοντες ἔχώροὺν ἔπὶ τὴν τάφρον, καὶ ἔν τούτῳ οἱ τρικόσιοι αὐτοῖς ἐπεψέροντο λαμπάδας ἔχοντες. οἱ μὲν οὖν Πλαταιῆς ἐκείνους ἑώρων μᾶλλον ἐκ τοῦ σκότους ἐστῶτες ἔπὶ τοῦ χείλους τῆς τάφρου, καὶ ἐτόξευόν τε καὶ ἐσηκόντιζον ἔς τὰ γυμνά, αὐτοὶ δὲ ἐν τῷ ἀφανεῖ ὄντες ἦσσον διὰ τὰς λαμπάδας καθεωρῶντο, ῶστε φθάνουσι τῶν Πλαταιῶν καὶ οἱ ῦστατοι δ διαβάντες τὴν τάφρον, χαλεπῶς δὲ καὶ βιαίως κρύσταλλός τε γὰρ ἐπεπήγει οὐ βέβαιος ἐν αὐτῆ ῶστ' ἐπελθεῖν, ἀλλ' οἰος ἀπηλιώτου ἢ βορέου ὑδατώδης μᾶλλον, καὶ ἡ νὺξ τοιούτῳ ἀνέμῳ ὑπονειφομένη πολὺ τὸ ὕδωρ ἐν αὐτῆ ἔπεποιήκει, δ μόλις ὑπερέχοντες ἐπεραιώθησαν. ἐγένετο δὲ καὶ ἡ διάφευξις αὐτοῖς μᾶλλον διὰ τοῦ χειμῶνος τὸ μέγεθος.

'Ορμήσαντες δε από της τάφρου οι Πλαταιης εχώρουν άθρόοι την ές Θήβας φερουσαν όδόν, εν δεξιά έχοντες τὸ τοῦ Ανδροκράτους ἡρῷον, νομίζοντες ηκιστα σφᾶς ταύτην αὐτοὺς ὑποτοπῆσαι τραπέσθαι τὴν ἔς τοὺς πολεμίους καὶ αμα εώρων τους Πελοποννησίους την πρός Κιθαιρώνα και Αρυός κεφαλάς την επ' Αθηνών φερουσαν μετά λαμπάδων 2 διώχοντας. και επι μεν εξ η έπτα σταδίους οι Πλαταιής την επί των Θηβων εχώρησαν, έπειθ' ύποστρεψαντες ή εσαν την πρός τὸ όρος φέρουσαν όδον ες Έρύθρας!) και Ύσιάς, καλ λαβόμενοι των δρών διαφείγουσιν ές τας Αθήνας, ανδρες δώδεχα χαι διαχόσιοι από πλειόνων είσι γάρ τινες αὐτῶν ος απετράποντο ές την πόλιν πρίν ύπερβαίνειν, είς δ' ξπί 3 τη έξω τάφοω τοξότης ελήφθη. οι μέν ουν Πελοποννήσιοι κατά χώραν ξγένοντο της βοηθείας παυσάμενοι οί δ' έχ της πόλεως Πλαταιης των μέν γεγενημένων είδότες οὐδέν, των δε αποτραπομένων σφίσιν απαγγειλάντων ώς οὐδείς περίεστι, κήρυκα έκπεμψαντες, επεί ήμερα εγένετο, εσπένδοντο άναιρεσιν τοῖς νεχροῖς, μαθόντες δὲ τὸ άληθὲς ἐπαύσαντο. οι μεν δή των Πλαταιων ανδρες ουτως υπερβάντες ξσώθησαν.

<sup>1)</sup> b<sub>1</sub> p<sub>1</sub> a mit mehreren der besten Hdschrr. Έρυθράς. Doch für Έρύθρας "Göttling Accentl. S. 112. Spitzner zu Hom. II. β. 499" (Poppo Goth. Ausg.).

ju Hulfe tam und ben Uebergang hindern wollte. Rachdem aber Alle hinübergelangt waren, giengen biejenigen bie von den Thurmen als bie Lesten muhfam herabstiegen nach bem Graben, und in biefem Augenblicke brangen bie 300, Fackeln tragend, auf fie ein. Plataer nun, auf bem Ranbe bes Grabens fiehend, faben jene von ber Dunkelheit aus beffer und ichoffen und warfen mit Spees ren nach ben nicht gebeckten Theilen berfelben, fie felbft aber murs ben, im Dunkeln ftebend, wegen ber Facteln um fo weniger gefeben, fodag auch bie letten ber Blataer noch zuvor ben Graben paffirten, wiewohl muhfam und vom Beinde gedrängt; benn es war 5 Gis auf bemfelben gefroren, nicht fest genug um barüberzugehen, fundern mafferig, wie es vielmehr beim Dft = als beim Nordwinde ju fein pflegt, und bie Racht, bei folchem Winde Schneegestüber bringend, hatte bas Waffer in bemfelben groß gemacht, welches fie kaum überragten, indem fie burchgiengen. Es gelang ihnen aber bas Entfommen wegen ber Große bes Unwetters besto eber.

Bon bem Graben aufbrechend fclugen nun die Plataer bereint 24 bie nach Theben führende Strafe ein, gur rechten bas Beroon bes Androkrates behaltend, weil sie meinten, man werde am wenigsten vermuthen baß fie bie in Feinbesland führenbe Straße gewählt hätten; und zugleich sahen fie wie bie Beloponnesier auf der über ben Ritharon und Dryoskephala nach Athen führenden Straße nachsetten. 6 ober 7 Stabien nun marschirten bie Plataer auf 2 ber Straße nach Theben fort, bann wenbeten fie fich und nahmen ben auf bas Gebirge führenden Weg nach Erythra und Spfia, und nachdem fie die Berge gewonnen, entfamen fie nach Athen, Mann von der ursprünglich größeren Bahl; benn Einige von ihnen waren vor bem leberfteigen wieber in die Stadt gurudgefehrt und e in Bogenichut war an ber außeren Grabenseite gum Gefangenen gemacht worben. Die Beloponnefier nun famen nach ihrem Stands 3 orte jurud, nachbem fie bie Berfolgung aufgegeben; Die Plataer in ber Stadt aber, die von bem Geschehenen nichts wußten, sonbern von ben Umgekehrten bie Meldung erhalten hatten baß keiner mehr am Leben sei, schickten, als es Tag ward, einen Berold hinaus und wollten für bie Tobten bie Bestattung erbitten, als fie aber ben mahren Bergang erfuhren, ftanben fie ab. So maren benn bie Manner von Plataa übergestiegen und retteten fich.

- 25 Έχ, δὲ τῆς Λαχεδαίμονος τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος τελευτῶντος ἐχπέμπεται Σάλαιθος ὁ Λαχεδαιμόνιος ἐς Μυτιλήνην τριήρει. και πλεύσας ἐς Πύρραν και ἐξ αὐτῆς πεζῆ κατὰ χαράδραν τινά, ἦ ὑπερβατὸν ἢν τὸ περιτείχισμα, διαλαθών 2 ἐσέρχεται ἐς τὴν Μυτιλήνην, καὶ ἔλεγε τοῖς προέδροις ὅτι ἐσβολή τε ἄμα ἐς τὴν Αττικὴν ἔσται καὶ αἱ τεσσαράκοντα νῆες παρέσονται ᾶς ἔδει βοηθήσαι αὐτοῖς, προαποπεμφθῆναί τε αὐτὸς τούτων ἕνεκα καὶ ἄμα τῶν ἄλλων ἐπιμελησόμενος. καὶ οἱ μὲν Μυτιληναῖοι ἐθάρσουν τε καὶ πρὸς τοὺς Αθηναίους ἦσσον εἰχον τὴν γνώμην ώστε ξυμβαίνειν. ὅ τε χειμών ἐτελεύτα οὖτος, καὶ τέταρτον ἔτος τῷ πολέμφ ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν.
- Τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου θέρους οἱ Πελοποννήσιοι ἐπειδή **2**6 τας ές την Μυτιλήνην δύο και τεσσαράκοντα ναυς απέστειλαν έχοντα Άλαιδαν, δς ην αὐτοῖς ναύαρχος, προστάξαντες, αὐτοὶ ές την Αττικήν καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐσέβαλον, ὅπως οἱ Αθηναίοι αμφοτέρωθεν θορυβούμενοι ήσσον ταίς ναυσίν ές 2 την Μυτιλήνην καταπλεούσαις Επιβοηθήσωσιν 1). ήγειτο δέ της ξοβολης ταύτης Κλεομένης ύπεο Παυσανίου τοῦ Πλειστοάνακτος υίξος βασιλέως όντος και νεωτέρου έτι, πατρός δε άδελφὸς ών. εδήωσαν δε της Αττικής τά τε πρότερον τετμημένα [καί] ) εξ τι ξβεβλαστήκει, και δσα έν ταῖς πρίν 3 έσβολαϊς παρελέλειπτο και ή έσβολή αυτη χαλεπωτάτη έγένετο τοῖς Αθηναίοις μετὰ τὴν δευτέραν. ἐπιμένοντες γὰρ αεί από της Λέσβου τι πεύσεσθαι των νεων έργον ώς ήδη πεπεραιωμένων ἐπεξηλθον τὰ πολλὰ τέμνοντες. ὡς δ' οὐδὲν απέβαινεν αὐτοῖς ὧν προσεθέχοντο καὶ ἐπελελοίπει ὁ σῖτος, άνεχώρησαν και διελύθησαν κατά πόλεις.
- 27 Ο δε Μυτιληναζοι εν τούτω, ως αξ τε νήες αὐτοζς οὐχ ήχον ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου, ἀλλὰ ενεχρόνιζον, καὶ ὁ σῖτος επελελοίπει, ἀναγκάζονται ξυμβαίνειν πρὸς τοὺς Αθηναίους διὰ τάδε. ὁ Σάλαιθος καὶ αὐτὸς οὐ προσδεχόμενος ἔτι τὰς ναῦς ὁπλίζει τὸν δῆμον πρότερον ψιλὸν ὄντα<sup>3</sup>) ως ἐπεξιων

<sup>2)</sup> b mit zwei mittelmässigen Hdschrr. ἐπιβοηθήσουσιν.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. Dindorf will zai tilgen, und alle neueren Herausgeber klammern. es ein; retten könnte man es nur durch die in der Note zu 1, 50, 4 angegebene Erklärung.

Aus Lakedamon aber ward zu Ende desselben Winters der Las 25 kedamonier Salathos auf einer Triere nach Mytilene geschickt. Und nachdem er nach Phrrha geschisst und von da zu Fuß in einem Flußbette, wo die Befestigung übersteigbar war, unbemerkt weiterges gangen war, kam er nach Mytilene hinein, und erössnete nun den 2 Borsitenden, daß gleichzeitig ein Einfall in Attika stattsinden und die 40 Schisse welche ihnen zu Hülfe ziehen sollten ankommen würden, er sei dieserhalb vorausgeschickt, auch um zugleich die übrisgen Anordnungen zu tressen. Da faßten die Mytilenäer wieder Muth und dachten weniger darauf sich mit den Athenern zu verstragen. Zest endete dieser Winter und endete das vierte Jahr dieses Krieges welchen Thukydides beschrieb.

Im folgenben Sommer aber fielen die Beloponnefier, nach: 26 bem fie ben Alfibas, welcher bei ihnen Flottenführer war, ben nach Mytilene bestimmten und jest unter seinen Befehl gestells ten 42 Schiffen abgefandt hatten, nebft ihren Bundesgenoffen in Ats tifa ein, damit bie Athener, von beiben Seiten beunruhigt, fo weniger gegen bie nach Mytilene fegelnben Schiffe ziehen möchten. Es leitete aber diefen Ginfall für ben Pausanias, bes Pleiftvanax 2 Sohn, welcher Konig, aber noch ju jung war, seines Batere Bruder Klevmenes. Sie verheerten aber von Attifa nicht nur bie früher vermüsteten Theile, nämlich wenn etwas wieder gesproßt hatte, sondern auch Alles was bei ben früheren Ginfällen übergangen worben mar; und biefer Einfall murbe nach bem zweiten 3 am brudenbften für bie Athener. Denn inbem fle immer barauf warteten von Lesbos eine Unternehmung ber Flotte, Die fie bereits übergefest glaubten, zu erfahren, burchzogen fie verwüstend bie meisten Wegenden. Als aber nichts von dem was fie erwarteten erfolgte und der Mundvorrath ausgegangen war, zogen fie ab und giengen ftabtemeife aus einander.

Inzwischen sahen sich die Mytilenäer, da die Schiffe vom Pe- 27 loponnes nicht ankamen, sondern sich verspäteten und die Lebens= mittel ausgegangen waren, genöthigt sich mit den Athenern zu ver= tragen aus folgenden Gründen. Saläthos, der nun die Flotte ebenfalls nicht mehr erwartete, gibt dem früher leichtbewassneten

<sup>3)</sup> Drei Hdschrr., darunter die beiden besten, haben ὅντα nicht; p [ὅντα]. Dann wäre diese Stelle den zu 1, 49, 4 citirten gleich.

ξπιγενέσθαι ἄν τινα σφίσι πολέμιον καὶ ἡμῶν ἡ ἀλκη τυγχάνει μάλιστα οὖσα, εἰκὸς δὲ καὶ τὸ πεζὸν αὐτῶν κατ 2 οἰκίας ἀμελέστερον ὡς κεκρατηκότων διεσπάρθαι. εἰ οὖν προσπέσοιμεν ἄφνω τε καὶ νυκτός, ἐλπίζω μετὰ τῶν ἔνδον, εἴ τις ἄρα ἡμῖν ἐστιν ὑπόλοιπος εὖνους, καταληφθηναι ἀν τὰ πράγματα. καὶ μὴ ἀποκνήσωμεν τὸν κίνδυνον, νομίσαντες οὐκ ἄλλο τι εἶναι τὸ καινὸν τοῦ πολέμου ἢ τὸ τοιοῦτον, ὃ εἴ τις στρατηγὸς ἔν τε αὐτῷ φυλάσσοιτο καὶ τοῖς πολεμίοις ἐνορῶν ἐπιχειροίη, πλεῖστ ἀν ὀρθοῖτο."

- Ο μέν τοσαῦτα εἰπών οὐκ ἔπειθε τὸν Άλκιδαν. ἄλλοι δέ τινες των απ' Ίωνίας φυγάδων και οι Λέσβιοι ξυμπλέοντες παρήνουν, ξπειδή τοῦτον τὸν χίνδυνον φοβεῖται, τῶν ξν 'Ιωνία πόλεων καταλαβείν τινα η Κύμην την Αιολίδα, οπως ξχ πόλεως δρμώμενοι την Ιωνίαν αποστήσωσιν (ξλπίδα δ' είναι οὐδενὶ γὰρ ἀχουσίως ἀφῖχθαι), καὶ τὴν πρόσοδον ταύτην μεγίστην οὖσαν Αθηναίων εν'1) ὑφέλωσι καὶ ἅμα, 2 ην εφορμώσιν, αὐτοῖς δαπάνη [σφίσι] γίγνηται πείσειν τε οξεσθαί και Πισσούθνην ωστε ξυμπολεμείν. ὁ δὲ οὐδὲ ταῦτα ξνεδέχετο, άλλα το πλεϊστον της γνώμης είχεν, ξπειδή της Μυτιλήνης ὑστερήχει, ὅτι τάχιστα τη Πελοποννήσφ πάλιν 32 προσμίζαι. Άρας δε έχ τοῦ Ἐμβάτου παρέπλει και προσχών Μυοννήσω τη Τηίων τοὺς αλχμαλώτους οῦς κατὰ πλοῦν ελήφει απέσφαξε τούς πολλούς, και ές την Εφεσον καθορμισαμένου αὐτοῦ Σαμίων τῶν ἐξ Αναίων ἀφικόμενοι πρέσβεις έλεγον οὐ καλῶς τὴν Ελλάδα έλευθεροῦν αὐτόν, εί ανδρας διέφθειρεν ούτε χείρας ανταιρομένους ούτε πολεμίους, Αθηναίων δε ύπ' ανάγχης ξυμμάχους εξ τε μη παύσεται, όλίγους μέν αὐτὸν τῶν ἐχθοῶν ἐς φιλίαν προσάξεσθαι, πολύ 2 δε πλείους των φίλων πολεμίους έξειν. και ὁ μεν επείσθη τε και Χίων ἄνδρας δσους είχεν έτι ἀφηκε και τῶν ἄλλων τινάς • δρωντες γάρ τὰς ναυς οι ἄνθρωποι οὐκ ἔφευγον, αλλά προσεχώρουν μαλλον ώς Αττικαίς και έλπίδα οὐδὲ τὴν
  - 1) Ueber die kritischen Schwierigkeiten s. die Note.

zur See ganz besonders, wo jene gar nicht glauben daß sich ihnen einer seindlich nahen könne, und wo gerade unsere Stärke ist; wahrs scheinlich wird aber auch ihr Fußvolk wie nach gewonnenem Siege sorgloser in den Häusern zerstreut sein. Wenn wir nun plötzlich 2 und dei Nacht sie übersielen, so glaube ich könnten wir in Versdindung mit denen drinnen, wenn doch noch mancher uns Wohlsgesinnte übrig ist, der Dinge Meister werden. Und laßt uns nicht zurückbeden vor der Gefahr, überzeugt daß nichts Anderes das Ueberraschende im Kriege ist als ein solcher Fall, den ein Feldherr, um am meisten Erfolge zu haben, bei sich selbst verhüten und bei dessen Wahrnehmung auf Seiten des Feindes er angreisen muß."

So sprach biefer, ohne jeboch ben Alfibas zu überzeugen. 31 Einige Andere aber von ben Flüchtlingen aus Jonien und bie mits fahrenden Lesbier forderten ihn auf, ba er biefe Gefahr icheue, eine ber Jonischen Städte an sich zu bringen ober bas Aeolische Ryme, bamit fie von einer Stadt als Stutpunkt aus Jonien jum Abfall brachten (bazu fei aber hoffnung; benn Niemanbem fei ihre Anfunft unerwünscht) und biese größte Ginnahme ben Athenern abschnitten und dieselben zugleich, wenn fie bann blockirten, Gelbausgaben zu machen hatten; auch glaubten fie ben Biffuthnes 2 ebenfalls zur Theilnahme am Rriege bewegen zu fonnen. Er gieng aber auch hierauf nicht ein, sonbern neigte fich am meiften zu bem Entschluffe, ba er für Mytilene einmal zu spät gekommen sei, so schnell als möglich ben Beloponnes wieber zu erreichen. Er brach 32 nun von Embaton auf und fuhr langs ber Rufte bin; und nachs bem er bei Myonnesos auf Teos gelandet, schlachtete er bie meisten ber auf ber Fahrt gemachten Gefangenen. Als er bann nach Ephesos vor Anter gegangen war, famen Gefanbte ber Samier aus Anaa und sagten, er befreie Bellas nicht auf die rechte Art, Männer töbte, die weder eine Sand gegen ihn erhoben noch Feinde waren, sondern nothgebrungen Athens Bunbesgenoffen; und wenn er bas nicht einstelle, so werbe er wenige feiner Feinde zur Freund= schaft bekehren, besto mehr feiner Freunde aber zu Feinden be-Da ließ er sich bedeuten und gab die Chier welche er 2 noch hatte frei, sowie einige Andere; benn wenn die Menschen die Schiffe faben, floben fie nicht, fondern schloffen fich ihnen vielmehr als vermeintlichen Attischen an und hatten nicht die geringste Ahnung Thufpdides. III.

ξλαχίστην είχον μή ποτε Αθηναίων τῆς θαλάσσης χρατούντων ναῦς Πελοποννησίων εἰς Ἰωνίαν παραβαλεῖν.

- Απὸ δὲ τῆς Ἐφέσου ὁ Αλκίδας ἔπλει κατὰ τάχος καὶ φυγήν ξποιείτο ἄφθη γὰς ὑπὸ τῆς Σαλαμινίας καὶ Παράλου ἔτι περί Κλάρον ) ὁρμῶν (αἱ δ' ἀπ' Αθηνῶν ἔτυχον πλέουσαι), και δεδιώς την δίωξιν ξπλει διά τοῦ πελάγους ώς γη έχούσιος οὐ σχήσων ἄλλη η Πελοποννήσω. τῷ δὲ Πάχητι και τοῖς Αθηναίοις ήλθε μέν και ἀπὸ τῆς Ἐρυθραίας 2 άγγελία, άφικνεῖτο δὲ καὶ πανταχόθεν : ἀτειχίστου γὰρ οὖσης της 'Ιωνίας μέγα τὸ δέος έγένετο μη παραπλέοντες οί Πελοποννήσιοι, εί και ως μη διενοούντο μένειν, πορθώσιν αμα προσπίπτοντες τὰς πόλεις. αὐτάγγελοι δ' αὐτὸν ἰδοῦσαι 3 εν τη Κλάρφ η τε Πάραλος και η Σαλαμινία έφρασαν. ὁ δὲ ύπο σπουδής εποιείτο την δίωξιν· και μέχρι μεν Πάτμου²) της νήσου επεδίωξεν, ώς δ' οὐκέτι εν καταλήψει εφαίνετο, ξπανεχώρει. χέρδος δὲ ἐνόμισεν, ἐπειδὴ οὐ μετεώροις περιέτυχεν, ότι οὐδαμοῦ ἐγκαταληφθεῖσαι ήναγκάσθησαν στρατόπεδον3) ποιεῖσθαι καὶ φυλακὴν σφίσι καὶ ἐφόρμησιν πα-34 ρασχείν. Παραπλέων δὲ πάλιν ἔσχε καὶ ἐς Νότιον τὸ Κολοφωνίων, οδ κατώκηντο Κολοφώνιοι της άνω πόλεως · ξαλωχυίας ὑπὸ Ἰταμάνους χαὶ τῶν βαρβάρων χατὰ στάσιν ίδια⁴) ἐπαχθέντων· ἐάλω δὲ μάλιστα αυτη ὅτε ἡ δευτέρα 2 Πελοποννησίων εσβολή ες την Αττικήν εγίγνετο. εν οὖν τῶ Νοτίω οι καταφυγόντες και κατοικήσαντες αὐτόθι αὐθις στασιάσαντες, οί μεν παρά Πισσούθνου επιχούρους Άρχάδων τε και των βαρβάρων ξπαγόμενοι έν διατειχίσματι είχον και των έκ της άνω πόλεως Κολοφωνίων οι μηδίσαντες ξυνεσελθόντες επολίτευον, οι δε ύπεξελθόντες τούτους και 3 όντες φυγάδες τὸν Πάχητα ἐπάγονται. ὁ δὲ προκαλεσάμενος ες λόγους Ίππίαν τὸν εν τῷ διατειχίσματι Αρχάδων άρχοντα, ώστε ην μηδέν αρέσκον λέγη, πάλιν αὐτὸν καταστήσειν ές τὸ τεῖχος σῶν καὶ ὑγιᾶ, ὁ μὲν ἐξῆλθε παρ' αὐ-
  - 1) p<sub>1</sub> b Ἰκαρον und nachher Ἰκάρω nach Poppo's früherer Conj., die er in der 2ten Ausgabe selbst aufgibt.

<sup>2</sup>) Fast alle Hdschrr. und die Vulg. Δάτμου, aber eine Insel dieses Namens kommt sonst nirgends vor.

<sup>3)</sup> Die Hdschrr., ausser vier oder fünf guten, und die Vulgate στρατόπεδόν τε, kaum angemessen; p1 a στρατόπεδόν [τε].

davon daß, da Athen das Meer beherrschte, jemals Peloponnesische Schiffe nach Jonien übersetzen würden.

Von Cphefos aber fegelte Alfidas eilig ab und begab fich auf 33 die Flucht; er ward nämlich, als er noch bei Klaros lag, von ber Salaminia und ber Baralos (biefe waren gerade von Athen unterwegs) gefehen, und die Berfolgung fürchtenb fegelte er mitten durch bas Meer, um freiwillig an keinem anderen Lande anzulegen als am Beloponnes. Dem Paches aber und ben Athenern fam zwar auch von Erythra Rachricht, es gieng ihnen aber auch von allen Seiten folche zu; benn da Jonien keine befestigten Stabte 2 hatte, fo war die Beforgniß groß baß bie Peloponneffer, wenn fie auch begungeachtet nicht zu bleiben beabsichtigten, boch auf einer Ruftenfahrt zugleich bie Stabte überfallen und plunbern möchten. Rachdem jene nun die Baralos und die Salaminia gesehen hatten, überbrachten fie felbst bie Melbung bavon. Baches aber ftellte eifrig 3 die Berfolgung an; und bis zur Infel Batmos feste er nach, als aber bas Einholen nicht mehr möglich schien, kehrte er wieder um. Er hielt es aber, ba er fie nicht auf hohem Deere getroffen hatte, für einen Gewinn bag fie nirgends eingeholt eine feste Position ju nehmen und ihm eine Bewachung und Blockabe zu verursachen Als er nun wieber langs ber Rufte binfuhr, 34 genöthigt wurben. landete er auch in der Rolophonischen Stadt Notion, wo fich Ros lophonier niedergelaffen hatten, als bie lanbeinwarts gelegene Stadt von dem Itamanes und ben in einem Parteikampfe einseitig berbeigerufenen Barbaren eingenommen war; fie ward aber ungefähr eingenommen, als ber zweite Einfall ber Beloponneffer in Attifa ftattfand. In Notion hatten nun die dahin Geflüchteten und bas 2 selbst Angesiedelten sich abermals entzweit, und die Einen hatten vom Piffuthnes Arfadische und barbarische Goldner herbeigezogen, die fie in einer Feste hatten, sowie auch von den Rolophoniern aus der oberen Stadt die Medisch : Gefinnten miteingezogen waren und als Burger baselbst lebten, Die Anderen aber waren vor biefen entwichen und riefen als Flüchtlinge ben Paches herbei. Diefer 3 forderte nun ben Sippias, den Anführer ber in ber Feste liegenden Arkader, zu einer Besprechung auf, unter ber Busage ihn, wenn ihm seine Borschläge nicht gestelen, unversehrt und gesund wieder

<sup>4)</sup> Sogak nach Krügers Conj., vergl. 3, 2, 2. b p mit den Hdschrr.

τόν, ὁ δ' ἐχεῖνον μὲν ἐν φυλαχη ἀδέσμφ είχεν, αὐτὸς δὲ προσβαλών τῷ τειχίσματι ἐξαπιναίως καὶ οὐ προσδεχομένων αίρεῖ, τούς τε Αρκάδας καὶ τῶν βαρβάρων ὅσοι ἐνῆσαν Αδιαφθείρει καὶ τὸν Ἱππίαν ὕστερον ἐσαγαγών ώσπερ ἐσπείσατο, ἐπειδὴ ἔνδον ἢν, ξυλλαμβάνει καὶ κατατοξεύει. Κολοφωνίοις δὲ Νότιον παραδίδωσι πλὴν τῶν μηδισάντων καὶ ὕστερον Αθηναῖοι οἰκιστὰς πέμψαντες κατὰ τοὺς ἑαυτῶν νόμους κατῷκισαν τὸ Νότιον, ξυναγαγόντες πάντας ἐκ τῶν πόλεων, εἴ πού τις ἦν Κολοφωνίων.

35 'Ο δὲ Πάχης ἀφικόμενος ἐς τὴν Μυτιλήνην τήν τε Πύρραν καὶ Ερεσον παρεστήσατο, καὶ Σάλαιθον λαβων ἐν τῆ πόλει τὸν Λακεδαιμόνιον κεκρυμμένον ἀποπέμπει ἐς τὰς Αθήνας καὶ τοὺς ἐκ τῆς Τενέδου Μυτιληναίων ἄνδρας ἄμα οῦς κατέθετο καὶ εἴ τις ἄλλος αὐτῷ αἴτιος ἐδόκει εἰναι τῆς ἀποστάσεως ἀποπέμπει δὲ καὶ τῆς στρατιᾶς τὸ πλέον. τοῖς δὲ λοιποῖς ὑπομένων καθίστατο τὰ περὶ τὴν Μυτιλήνην καὶ τὴν ἄλλην Λέσβον ἦ αὐτῷ ἐδόκει.

Αφικομένων δε των ανδρών και του Σαλαίθου οι Αθηναΐοι τὸν μέν Σάλαιθον εὐθὺς ἀπέχτειναν, ἔστιν ἃ παρεχόμενον τά τ' ἄλλα και ἀπὸ Πλαταιῶν (ἔτι γὰρ ἐπολιορχοῦντο) 2 ἀπάξειν Πελοποννησίους περί δὲ τῶν ἀνδρῶν γνώμας ξποιούντο, και ύπὸ ὀργῆς ἔδοξεν αὐτοῖς οὐ τοὺς παρόντας μόνον αποκτείναι, αλλά και τούς απαντας Μυτιληναίους όσοι ήβωσι, παϊδας δέ και γυναϊκας ανθραποδίσαι, ξπικαλουντες τήν τε άλλην απόστασιν ὅτι οὐκ ἀρχόμενοι ώσπερ οί ἄλλοι ἐποιήσαντο, και προσξυνεβάλετο<sup>2</sup>) οὐκ ἐλάχιστον της δρμης αξ Πελοποννησίων νηες ξς Ιωνίαν ξχείνοις βοηθοί 3 τολμήσασαι παραχινδυνεῦσαι· οὐ γὰρ ἀπὸ βραχείας διανοίας ξδόχουν την απόστασιν ποιήσασθαι. πεμπουσιν οθν τριήρη ώς Πάχητα ἄγγελον τῶν δεδογμένων, κατὰ τάχος κελεύοντες διαχρήσασθαι Μυτιληναίους και τη ύστεραία μετάνοιά τις εὐθὺς ἦν αὐτοῖς καὶ ἀναλογισμός ώμὸν τὸ βούλευμα καὶ μέγα έγνῶσθαι, πόλιν δλην διαφθεῖραι μᾶλλον ή οὐ τοὺς 4αίτίους. ώς δ' ήσθοντο τοῦτο τῶν Μυτιληναίων οἱ παρόν-

<sup>1)</sup> So p<sub>1</sub> b g a mit den besten Hdschrr., p<sub>2</sub> mit einigen Hdschrr. προσξυνεβάλοντο, k mit der Vulg. ohne handschriftliche Auctorität προσξυνελάβοντο. S. die Note.

in die Feste zu bringen, und jener kam zu ihm heraus — da beshält er ihn in mildem Gewahrsam zurück, greift selbst plötlich und unerwartet die Feste an, nimmt sie ein und tödtet die Arkader und Barbaren so viele darin waren; und den Hippias bringt er später, 4 wie er versprochen hatte, wieder hinein, läßt ihn aber, als ex drinnen ist, ergreisen und niederschießen. Den Kolophoniern aber, mit Ausschluß der Medisch Sessinnten, übergibt er Notion. Und später schickten die Athener Gründer einer Kolonie dahin und richsteten Notion als Niederlassung nach ihren Gesetzen ein, nachdem sie, wenn irgendwo einer der Kolophonier war, Alle aus den Städten zusammengeführt hatten.

Nach Mytilene zurückgekehrt unterwarf sich Paches Phrrha 35 und Eresos, und da er des Lakedämonier Saläthos der in der Stadt versteckt war habhaft geworden, sendet er ihn nach Athen nebst den Mytilenäern aus Tenedos welche er dorthin gebracht hatte, und wer sonst ihm Urheber des Abfalls zu sein schien; auch vom Heere sendet er den größeren Theil sort. Mit den Uedrigen aber zurückbleibend gestaltete er die Verhältnisse in Nytilene und Lesdos überhaupt wie es ihm gut dünkte.

Als nun jene Männer und Salathos angekommen waren, 36 tödteten die Athener ben Salathos sofort, obwohl er mancherlei versprach, unter Anderem bag er von Blataa (benn es warb noch immer belagert) die Peloponnester abziehen wolle; wegen ber Uebri= 2 gen aber berathschlagten fie und beschloffen aus Erbitterung, nur die Anwesenden, sondern auch die gesammten Mytilenaer Die mannbar feien zu tobten, Weiber und Rinder aber zu Sclaven gu machen, indem fie ihnen theils ben Abfall überhaupt zum Berbrechen anrechneten, weil fie ihn, nicht wie bie Uebrigen in Abhangig= feit gehalten, gemacht hatten, theils trug auch ber Umftand nicht das Wenigste zu der Aufregung bei bag bie Peloponnefische Flotte ihnen zu Gulfe nach Jonien überzuseten gewagt hatte; benn nun 3 schienen fie nicht in Folge eines plöglichen Entschluffes ben Abfall gemacht zu haben. Sie fenben alfv eine Triere gum Paches als Neberbringerin ber Beschluffe, mit bem Befehl eiligft bie Mytile= näer zu vernichten. Am folgenden Tage aber stellte fich ihnen sogleich Reue und die Erwägung ein daß ber gefaßte Beschluß, eine ganze Stadt und nicht vielmehr bie Schuldigen zu vernichten, wilb und entsetlich sei. Als aber bies bie anwesenden Gefandten ber 4

τες πρέσβεις και οι αὐτοις τῶν Αθηναίων ξυμπράσσοντες, παρεσκεύασαν τοὺς ἐν τέλει ωστε αὖθις γνώμας προθείναι και ἔπεισαν ράον, διότι και ἐκείνοις ἔνδηλον ἢν βουλόμενον τὸ πλέον τῶν πολιτῶν αὖθίς τινας σφίσιν ἀποδοῦναι βουδεύσασθαι. καταστάσης δ' εὐθὺς ἔκκλησίας ἄλλαι τε γνῶμαι ἀφ' ἐκάστων ἐλέγοντο και Κλέων ὁ Κλεαινέτου, ὅσπερ και τὴν προτέραν ἐνενικήκει ώστε ἀποκτείναι, ῶν και ἐς τὰ ἄλλα βιαιότατος τῶν πολιτῶν τῷ τε δήμφ παρὰ πολὺ ἐν τῷ τότε πιθανώτατος, παρελθών αὖθις ἔλεγε τοιάδε.

,,Πολλάκις μεν ήδη έγωγε και άλλοτε έγνων δημοκοατίαν **37** ότι αδύνατόν ξστιν ετέρων άρχειν, μάλιστα δ' έν τῆ νῦν ύμετέρα περί Μυτιληναίων μεταμελεία. διά γάρ το καθ' ήμεραν άδεες και άνεπιβούλευτον πρός άλλήλους και ές τούς 2 ξυμμάχους τὸ αὐτὸ ἔχετε, καὶ ὅ τι ᾶν ἢ λόγφ πεισθέντες ύπ' αὐτῶν ἀμάρτητε ἢ οἴκτφ ἔνδῶτε, οὐκ ἐπικινδύνως ἡγεῖσθε ες ύμᾶς και ούκ ες την των ξυμμάχων χάριν μαλακίζεσθαι, οὐ σχοποῦντες ὅτι τυραννίδα ἔχετε τὴν ἀρχὴν καὶ πρός ξπιβουλεύοντας αὐτούς καὶ ἄκοντας ἀρχομένους 1) οὐκ έξ ων αν χαριζησθε βλαπτόμενοι αὐτοὶ ἀχροωνται ὑμων, άλλ' έξ ων αν τσχύι μαλλον η τη ξκείνων εύνοία περιγέ-3 νησθε. πάντων δε δεινότατον εί βέβαιον ήμιν μηδεν καθεστήξει ὧν ἂν δόξη πέρι, μηδε γνωσόμεθα ὅτι χείροσι νόμοις αχινήτοις χρωμένη πόλις χρείσσων έστιν ή χαλώς έχουσιν ἀχύροις, ἀμαθία τε μετὰ σωφροσύνης ώφελιμώτερον η δεξιότης μετὰ ἀχολασίας, οξ τε φαυλότεροι τῶν ἀνθρώπων πρὸς τούς ξυνειωτέρους ώς έπι τὸ πλείον ἄμεινον οίχοῦσι τὰς 4 πόλεις. οξ μέν γὰρ τῶν τε νόμων σοφώτεροι βούλονται φαίνεσθαι τῶν τε ἀεὶ λεγομένων ἔς τὸ κοινὸν περιγίγνεσθαι, ώς εν άλλοις μείζοσιν ούκ αν δηλώσαντες την γνώμην, καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου τὰ πολλὰ σφάλλουσι τὰς πόλεις. 5 οί δ' ἀπιστοῦντες τῆ έξ²) ξαυτῶν ξυνέσει ἀμαθέστεροι μέν

<sup>1)</sup> b k p2 of oux gegen fast alle Hdschrr., p1 g a [of] oux. S. die Note.

<sup>2)</sup> p<sub>1</sub> b τῆ ἑαυτῶν mit mehreren Hdschrr., p<sub>2</sub> k τῆ [ἐξ] ἑαυτῶν. Der gewähltere Ausdruck mit der Präposition (vergl. 2, 39, 1 τῷ ἀφὶ ἡμῶν εὐψύχω) ist wohl für ächt zu halten; doch ist vielleicht ἐξ αὐτῶν zu lesen, da mehrere Hdschrr. αὐτῶν haben.

Mytilender und die sie unterstüßenden Athener merkten, bearbeiteten sie die Behörden daß sie noch einmal eine Berathung anordneten; und sie bewogen sie um so leichter dazu, als es auch diesen klar war daß die Mehrzahl der Bürger wünschte, man möge eine zweite Berathung gestatten. Als nun sogleich eine Volksversammlung zu= 5 sammengetreten war, wurden theils andere Ansichten von den Einzelnen ausgesprochen, theils trat auch Kleon, des Kleanetos Sohn, derselbe welcher den früheren Beschluß, sie zu tödten, durchgesetzt hatte, ein Mann der auch in den übrigen Beziehungen der gewaltzthätigste unter allen Bürgern war und damals bei weitem am meissten das Vertrauen des Volkes genoß, wiederum auf und sprach also.

"Schon oft zwar erkannte ich auch fonst bag eine Demokratie 37 unfähig ift über Unbere zu herrschen, am meisten aber an eurer jetigen Reue in Bezug auf die Mytilenaer. Denn wegen eurer Unbeforgtheit und Arglofigkeit im täglichen Berkehr mit einander hegt ihr biefelbe auch gegen bie Berbundeten, und ihr bedenket 2 nicht daß, fo oft ihr entweder burch Worte von ihnen überrebet fehlet ober aus Mitleiben nachgebet, biese Weichheit, ohne euch ben Dank ber Bundesgenoffen zu erwerben, gefährlich für euch ift, ba ihr nicht ermäget daß die Berrschaft welche ihr besitzt eine Gewalt= herrschaft ift und geübt wird gegen Menschen die euch nachstellen und nur widerstrebend fich beherrschen laffen : benn nicht nach Dag= gabe beffen was ihr ihnen zu eurem eigenen Schaben an Bohl= thaten erweiset gehorchen fie euch, sondern demgemäß daß ihr mehr durch Macht als durch ihr Wohlwollen die Oberhand behaltet. Am allergefährlichsten aber ift es, wenn uns nichts mehr von 3 dem worüber wir Beschluß gefaßt feststehn wird und wir nicht erkennen werden daß ein Staat mit schlechten, aber unantaftbaren Besetzen beffer baran ift als mit guten, aber nicht befolgten, und Bildungsmangel bei Bescheibenheit heilfamer ift als Intelligenz bei Bugellofigkeit, und bie ichlichteren Menschen in Bergleich zu ben einfichtevolleren in ber Regel beffer ihre Staaten regieren. Denn 4 diese wollen immer weiser sein als die Gesetze und die zum Gemein= wohl abgegebenen Meinungen beherrschen, als ob es keine bedeutenderen Anläffe gabe ihre Einsicht zu zeigen, und burch solches Berfahren richten fie mehrentheils die Staaten zu Grunde; die aber 5 ihrer eigenen Ginficht mißtrauen, bescheiben fich unweiser zu sein

τῶν νόμων ἀξιοῦσιν είναι, ἀδυνατώτεροι δὲ τοῦ καλῶς εἰπόντος μέμψασθαι λόγον, κριταὶ δὲ ὄντες ἀπὸ τοῦ ἴσου
μᾶλλον ἢ ἀγωνισταὶ ὀρθοῦνται τὰ πλείω. ὡς¹) οὖν χρὴ
καὶ ἡμᾶς ποιοῦντας μὴ δεινότητι καὶ ξυνέσεως ἀγῶνι ἐπαιρομένους παρὰ δόξαν τῷ ὑμετέρῳ πλήθει παραινεὶν.

,, Έγω μεν ουν ὁ αὐτός είμι τῆ γνώμη και θαυμάζω 38 μέν των προθέντων αύθις περί Μυτιληναίων λέγειν καί χρόνου διατριβήν ξμποιησάντων, δ ξστι πρός τῶν ήδικηκότων μαλλον (ὁ γὰρ παθών τῷ δράσαντι ἀμβλυτέρα τῆ ὀργή ξπεξέρχεται, αμύνασθαι δε τῷ παθεῖν ὅτι ἐγγυτάτω κείμενον ἀντίπαλον δυ μάλιστα την τιμωρίαν ἀναλαμβάνει), 2 θαυμάζω δε και δστις έσται ο άντερῶν και άξιώσων άποφαίνειν τὰς μὲν Μυτιληναίων ἀδικίας ἡμῖν ὡφελίμους οὔσας, τας δ' ήμετέρας ξυμφορας 2) τοῖς ξυμμάχοις βλάβας χαθισταμένας. και δηλον ετι ή τω λέγειν πιστεύσας το πάνυ δοχοῦν ἀνταποφηναι ώς οὐκ ἔγνωσται ἀγωνίσαιτὶ ἄν, η κερδει επαιρόμενος τὸ εὐπρεπες τοῦ λόγου εκπονήσας παρά-3 γειν πειράσεται. ἡ δὲ πόλις ἐχ τῶν τοιῶνδε ἀγώνων τὰ μὲν άθλα έτεροις δίδωσιν, αὐτὴ δὲ τοὺς χινδύνους ἀναφερει. αἴτιοι δ' ὑμεῖς κακῶς ἀγωνοθετοῦντες, οἵτινες εἰώθατε θεαταί μέν των λόγων γίγνεσθαι, απροαταί δε των έργων, τὰ μέν μελλοντα ἔργα ἀπὸ τῶν εὖ εἰπόντων σχοποῦντες ὡς δυνατά γίγνεσθαι, τὰ δὲ πεπραγμένα ἤδη, οὐ τὸ δρασθὲν πιστότερον όψει λαβόντες η τὸ ἀχουσθέν, ἀπὸ τῶν λόγω 4 καλώς ξπιτιμησάντων και μετά καινότητος μέν λόγου άπατᾶσθαι ἄριστοι, μετὰ δεδοχιμασμένου δὲ μὴ ξυνέπεσθαι έθελειν, δούλοι όντες των αξί ατόπων, ύπερόπται δε των είωθότων, και μάλιστα μέν αὐτὸς εἰπεῖν ἕκαστος βουλόμενος δύνασθαι, εί δὲ μή, ἀνταγωνιζόμενοι τοῖς τοιαῦτα λέ-5 γουσι μη υστεροι ακολουθησαι δοκείν τη γνώμη, όξεως δε τι λέγοντος προεπαινέσαι καλ προαισθέσθαι τε πρόθυμοι

<sup>1)</sup> g mit der Vulg. und fast allen Hdschrr. ώς, davor ein Komma setzend, mit Fritzsch. ad Luc. p. 199. Wegen ως οὖν verweist Poppo auf Heindorf zum Protag. § 44. Bornem. zu Xen. Memor. 3, 1, 4; Krüger auf seine Gramm. § 25, 10. A. 6.

<sup>2)</sup> p schiebt nach ξυμφοράς mit zwei Hdschrr. [οὐ] ein, k τὰ δ' ἡμέτερα ξύμφορα nach eigener Conj. S. die Note.

als die Gesetze und unfähiger des trefflichen Redners Wort zu tas deln, und indem sie vielmehr unparteiische Beurtheiler als Wettstämpfer sind, haben sie die größeren Erfolge. So nun mussen auch wir handeln und nicht durch unsere Redesertigseit und durch den Wettkampf der Klugheit angespornt dem Volke gegen eigene Ueberzzeugung Nath ertheilen.

"Ich nun meinestheils bin noch berfelbe in meiner Anficht 38 und wundere mich über bie welche noch einmal über die Mytilenäer zu reben angeordnet und somit eine Berzögerung veranlaßt haben, was mehr den Schuldigen gunftig ist (benn fo verfährt der Beleidigte gegen ben Thater mit abgestumpfterem Borne, wenn bagegen die Rache ber Beleidigung so nahe als möglich folgt, übt fie als entsprechende Bergeltung am ftrengsten bie Strafe aus), ich 2 wundere mich aber auch über jeden ber bagegen sprechen und fich getrauen wird zu beweisen bag die Berbrechen ber Mytilenäer uns nutlich find und unsere Unfalle fich ben Bunbesgenoffen als Nach-Und offenbar mußte er entweder, auf seine Redes theile erweisen. gabe vertrauend, fich anstrengen zu beweisen bag bas allgemein Un= erkannte nicht als folches angenommen ift, ober er wird, von Sewinnsucht getrieben, euch burch eine schon klingende Rebe bie er ausgearbeitet hat zu verführen suchen. Bei folchen Wettfampfen 3 aber gibt ber Staat bie Rampfpreise Anderen, felbst aber nimmt er bie Wefahren auf fich. Die Ursache aber bavon seid ihr, indem ihr die Rampfordnung schlecht handhabt, die ihr gewohnt seid Zuschauer ber Worte und Borer ber Thaten ju fein, die kunftigen Thaten mit ben Augen ber geschickt Rebenben als ausführbar, bas schon Bollbrachte aber, indem ihr das Gethane auf das Zeugniß eures Gesichts nicht für zuverlässiger annehmt als das Gehörte, mit den Augen ber mit Worten es geschickt Tabelnben betrachtet, und por= 4 trefflich geeignet bei Neuheit ber Darftellung getäuscht zu werben, nicht aber bei einem bewährten Vortrage willig zu folgen, Sclaven jedes Abenteuerlichen und Berachter des Gewohnten, Menschen von benen jeder am liebsten felbst reben zu können wünscht und bie, wenn bas nicht angeht, mit ben Solches Bortragenben wetteifernb babin ftreben nicht ben Schein zu haben, als folgten fie erft bintennach mit ihrer Ginficht, sonbern als hatten fie, wenn Jemand 5 Etwas scharffinnig fagt, es schon vorher gebilligt, Menschen bie fich Mühe geben bas mas man fagt vorherzumerken und träge find

[είναι]') τὰ λεγόμενα καὶ προνοῆσαι βραδεῖς τὰ ἐξ αὐτῶν ἀποβησόμενα· ζητοῦντές τε ἄλλο τι, ὡς εἰπεῖν, ἢ ἐν οἰς ζῶμεν, φρονοῦντες δὲ οὐδὲ περὶ τῶν παρόντων ἰκανῶς· ἀπλῶς τε ἀκοῆς ἡδονῆ ἡσσώμενοι καὶ σοφιστῶν θεαταῖς ἐοικότες καθημένοις μᾶλλον ἢ περὶ πόλεως βουλευομένοις.

,, Ων εγώ πειρώμενος αποτρέπειν ύμας αποφαίνω Μυ-39 τιληναίους μάλιστα δή μίαν πόλιν ήδιχηχότας ύμας. Εγώ γάρ, οξτινες μέν μη δυνατοί φέρειν την ύμετέραν άρχην ή οξτινες ύπο των πολεμίων αναγχασθέντες απέστησαν, ξυγ-2 γνώμην έχω· νησον δε οιτινες έχοντες μετά τειχών και κατά θάλασσαν μόνον φοβούμενοι τοὺς ἡμετέρους πολεμίους, ἐν ῷ καὶ αὐτοὶ τριήρων παρασκευή οὐκ ἄφρακτοι ήσαν πρὸς αὐτούς, αὐτόνομοί τε οἰχοῦντες καὶ τιμώμενοι ἐς τὰ πρῶτα ύφ' ήμων τοιαύτα ελργάσαντο, τί ἄλλο οὖτοι ἢ ἐπεβούλευσαν τε και ξπανέστησαν μαλλον ή απέστησαν (απόστασις μέν γε τῶν βιαιόν τι πασχόντων ἐστίν), ἐζήτησάν τε μετὰ τῶν 3πολεμιωτάτων ήμᾶς στάντες διαφθείραι; καίτοι δεινότερόν ξστιν ή εί καθ' αύτους δύναμιν κτώμενοι άντεπολέμησαν. παράδειγμα δε αὐτοῖς οὔτε αἱ τῶν πέλας ξυμφοραὶ ἔγένοντο, δσοι αποστάντες ήδη ήμων έχειραθησαν, οὖτε ή παροῦσα εὐδαιμονία παρέσχεν ὄχνον μὴ ελθεῖν ες τὰ δεινά. γενόμενοι δε πρός τὸ μέλλον θρασεῖς καὶ ελπίσαντες μαπρότερα μεν της δυνάμεως, ελάσσω δε της βουλήσεως, πόλεμον ήραντο, Ισχύν άξιώσαντες του δικαίου προθείναι 4 εν ω γάρ ψήθησαν περιέσεσθαι, επέθεντο ήμιν ούκ άδικούμενοι. είωθε δε των πόλεων αίς αν μάλιστα και δι' ελαχίστου ἀπροσδόχητος εὐπραξία ἔλθη, ἐς ὕβριν τρέπειν τὰ δὲ πολλά κατά λόγον τοῖς ἀνθρώποις εὐτυχοῦντα ἀσφαλέστερα ἢ παρὰ δόξαν και κακοπραγίαν, ώς είπεῖν, δῷον ἀπωθοῦν-5 ται ή εὐδαιμονίαν διασώζονται. χρην δὲ Μυτιληναίους καλ πάλαι μηδεν διαφέροντας 2) των άλλων ύφ' ήμων τετιμησθαι, και οὐκ ᾶν ἐς τόδε ἐξύβρισαν· πέφυκε γὰρ και ἄλλως ἄν-

<sup>1)</sup> So k nach Poppos Conj. Von βουλόμενος kann wohl εἶναι keinesfalls abhängig sein — man müsste denn mit Arnold annehmen, dass statt βουλόμενος etwa οἵτινες εἰώθατε vorgeschwebt habe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Einige Hdschrr. διαφερόντως, von mehreren Gelehrten empfohlen, doch nicht nothwendig, s. Krügers Note.

bie Folgen besselben vorherzuerkennen; die eine andere Welt, so zu sagen, suchen als in welcher wir leben, aber nicht einmal über das Borliegende hinlänglich klar urtheilen; die unbedingt der Lust des Hörens ergeben sind und mehr unthätig dasitsenden Zuschauern der Sophisten gleichen als über das Staatswohl berathenden Männern.

"Indem ich euch dies abzugewöhnen suche, erkläre ich daß die 39 Mytilenaer euch bas größte Unrecht, was ein Staat fann, juges fügt haben. Denn für bie welche, nicht fähig unsere Herrschaft zu ertragen, ober für bie welche, vom Feinde gezwungen, abfielen habe ich Berzeihung; die aber im Besitz einer noch burch Festen 2 geschütten Insel und nur zu Baffer unfere Feinde fürchtenb, mabrend fie auch felbst burch eine Kriegsmacht von Trieren wohlgesichert gegen biefelben waren, ferner in einer felbständigen Stellung und von uns vorzugsweise geehrt Solches ausführten; was anderes thaten bie als fie stellten uns nach und machten einen Anfall viels mehr benn einen Abfall (Abfall geht ja von ben Gewalt Leiben= ben aus) und suchten, auf bie Seite unfrer Tobfeinde tretend, uns zu vernichten? Und boch ift bas ärger, als wenn fie für fich 3 Dacht gewinnend bie Waffen gegen uns erhoben hatten. Warnung aber bienten ihnen weber bie Schicksale ihrer Nachbarn, die bereits von uns abgefallen waren und wieder unterworfen wurs ben, noch hat ihr gegenwärtiger Wohlstand sie bedenklich gemacht fich in die Gefahr zu fturgen; sondern mit Bertrauen auf die Bukunft erfüllt und Hoffnungen, höher als ihre Macht, doch noch immer kleiner als ihr Wunsch, begend hoben fie ben Kampf an, indem fie fich nicht entblobeten die Gewalt dem Recht vorangu= stellen; benn sobald fie glaubten daß fie obsiegen wurden, griffen 4 fie, ohne verlett zu fein, une an. Diejenigen Staaten aber benen im höchsten Grabe und binnen furgester Zeit unerwartetes Wohlergehen zu Theil wurde pflegt daffelbe zum Uebermuth zu treiben; bie meisten Bustande find sicherer, wenn sie nach vernünftiger Berechnung, als wenn fie wiber Erwarten fich für bie Menschen gludlich gestalten; und Unglud wehren fie, so zu fagen, leichter ab als fie Wohlstand lange bewahren. Wir hatten bie Mytilenaer 5 schon längst nicht höher als die Anderen ehren sollen, und fie wurden nicht bis zu diesem Uebermuth ausgeartet sein; benn auch sonft



θρωπος το μέν θεραπεύον ύπερφρονείν, το δέ μή ύπείχον θαυμάζειν. πολασθήτωσαν δέ και νύν άξίως της άδικίας, και μή τοῖς μέν όλίγοις ή αίτία προστεθή, τὸν δὲ δήμον 6 ἀπολύσητε. πάντες γὰρ ἡμῖν!) γε ὁμοίως ἐπέθεντο, οἶς γ' έξην ώς ήμας τραπομένοις 2) νῦν πάλιν έν τῆ πόλει είναι. άλλα του μετά των όλίγων χίνδυνον ήγησαμενοι βεβαιότερον ξυναπέστησαν. τών τε ξυμμάχων σχέψασθε εί τοίς τε άναγκασθείσιν ύπὸ τῶν πολεμίων καὶ τοῖς έκοῦσιν ἀποστάσι τας αυτάς ζημίας προσθήσετε, τίνα οξεσθε όντινα οθ βραγεία προφάσει αποστήσεσθαι, όταν ή κατορθώσαντι έλευθέι ρωσις ή ή σφαλέντι μηδέν παθείν ανήπεστον; ήμιν δέ προς έπάστην πόλιν αποπεκινθυνεύσεται τα τε χρήματα καλ αί ψυχαί, και τυχόντες μεν πόλιν εφθαρμένην παραλαβόντες της επειτα προσόδου, δι' ην ισχύομεν, το λοιπον στερήσεσθε, σφαλέντες δε πολεμίους πρός τοῖς ὑπάρχουσιν Εξομεν, και δν χρόνον τοις νύν καθεστηκόσι δεί έχθροις άνθιστασθαι, τοῖς οἰπείοις ξυμμάχοις πολεμήσομεν.

10 ,, Ο ϋπουν δεὶ προθείναι ) ἐλπίδα ο ὑτε λόγῳ πιστὴν ο ὑτε χρήμασιν ἀνθρωπίνα, ὡς ξυγγνώμην ἀμαρτεῖν ἀνθρωπίνας λήψονται. ἄποντες μὲν γὰρ ο ὑπ ἔβλαψαν, εἰδότες δὲ ἐπεβούλευσαν. ἔύγγνωμον δ' ἐστὶ τὸ ἀπούσιον. ἔγὼ μὲν ο ὑν πλιτότε πρῶτον παὶ νῦν διαμάχομαι μὴ μεταγνώναι ὑμᾶς τὰ προδεδογμένα, μηδὲ τρισὶ τοῖς ἀξυμφορωτάτοις τῷ ἀρχῷ, 2 ο ἔπτῳ παὶ ἡδονῷ λόγων παὶ ἐπιειπεία, ἀμαρτάνειν. ἔλεός τι γὰρ πρὸς τοὺς ὁμοίους δίπαιος ἀντιδίδοσθαι παὶ μὴ πρὸς τοὺς οῦτ' ἀντοιπιοῦντας ἐξ ἀνάγπης τε παθεστώτας ἀεὶ πολεμίους· οῖ τε τέρποντες λόγῳ ῥήτορες ἔξονσι παὶ ἔν ἄλλοις ἐλάσσοσιν ἀγῶνα, παὶ μὴ ἐν ῷ ἡ μὲν πόλις βραχέα ἡσθεῖσι μεγάλα ζημιώσεται, αὐτοὶ δὲ ἐπ τοῦ εὖ εἰπεῖν τὸ παθεῖν βεὐ ἀντιλήψονται καὶ ἡ ἔπιείπεια πρὸς τοὺς μελλοντας ἐπιτηδείους παὶ τὸ λοιπὸν ἔσεσθαι μαλλον δίδοται ἡ πρὸς

<sup>1)</sup> a ύμῖν mit den meisten Handschrr.; allein es folgt segleich ήμᾶς.

<sup>2)</sup> So p k mit einigen, auch guten Handschrr.; die übrigen Helschrr. und Ausgg. τρεπομένοις, weniger sinngemäss.

<sup>3)</sup> So b a p2 k mit einigen der besten Hdschrr.: p1 g mit der Vulg. neoodeiras-

ift es ja bes Menschen Natur ben um Gunft Buhlenben zu verach: ten, ben nicht Weichenben bagegen zu bewundern. Mogen fie aber auch jest noch ihres Berbrechens wurdig bestraft werden, und moge man nicht ber Minderzahl allein bie Schuld aufburben, bas Bolk bagegen freisprechen. Denn Alle haben uns ja gleichmäßig anges 6 griffen, während es ihnen doch frei stand sich an uns zu wenden und jest wieder in ber Stadt zu fein; aber weil fie bie mit ber Mindergahl zu magende Gefahr für ficherer hielten, fielen fie mit ab. Und bebenfet, wenn ihr gegen bie vom Feinde gezwungenen und gegen die freiwillig abfallenden Bunbesgenoffen diefelben Strafen anwenden werbet, von wem glaubt ihr daß er nicht unter einem nichtigen Borwande abfallen werde, sobald ihm entweder beim Ge= lingen Befreiung ober beim Diglingen fein unerfetlicher Berluft bevorfteht? Wir bagegen werben bann gegen jeben einzelnen Staat 7 unfer Geld und unfer Leben aufs Spiel gefet haben. Und er= reichen wir unseren 3med, so werben wir den Staat im Bustande ber Berftorung wieber übernehmen und ber ferneren Ginnahme, durch welche wir machtig find, funftighin beraubt fein, mißgluckt es une aber, so werden wir neue Feinde zu ben alten haben und während wir ben jest ichon erklarten Feinden entgegentreten mußten, werben wir mit ben eigenen Bunbesgenoffen Rrieg führen.

"Daher muffen wir ihnen weder auf Rebegewandtheit fich 40 ftugende noch burch Gelb zu erfaufende hoffnung erweden bag fie Berzeihung wie für ein Bergeben menschlicher Schwäche erhalten werben. Denn nicht unvorsätlich schabeten fie, sonbern wiffentlich stellten fie nach; verzeihlich ift aber nur bas Unvorsätzliche. meinestheils nun fampfe jest, wie bamals zuerft, bafur bag ihr ben früheren Beschluß nicht abanbert, und nicht von ben brei ber Berrichaft unzuträglichsten Dingen, Mitleiben, Behagen an Reben und Milbe, euch zu Fehlern verleiten laffet. Denn Mitleiden ift 2 man verpflichtet gegen bie Gleichbenkenden zu üben, aber nicht gegen die welche es nicht wiederüben werden und immer aus Nothwenbigfeit erflarte Feinde find; ferner bie burch bas Wort ergogenben Redner werden auch in anderen minter wichtigen Dingen einen Tummelplat finden und mogen ihn nicht ba suchen wo der Staat nach fleiner Freude großes Leid erfahren, fie felbft aber burch schone Reben schöne Belohnungen einernten werden; endlich bie Milbe 3 läßt man beffer benen angebeihen welche auch fünftig wohlgefinnt Thufpdides. III.

τοὺς ὁμοίους1) τε καὶ οὐδὲν ἦσσον πολεμίους ὑπολειπομένους. εν δε ξυνελών λέγω πειθόμενοι μεν έμοι τά τε δίκαια ές Μυτιληναίους και τὰ ξύμφορα αμα ποιήσετε, αλλως δὲ γνόντες τοῖς μὲν οὐ χαριεῖσθε, ὑμᾶς δὲ αὐτοὺς μᾶλλον δικαιώ-4 σεσθε. εί γὰρ οὖτοι ὀρθῶς ἀπέστησαν, ὑμεῖς ἂν οὐ χρεών ἄρχοιτε. εὶ δὲ δὴ καὶ οὐ προσῆκον ὅμως ἀξιοῦτε τοῦτο δρᾶν, παρά τὸ εἰχός τοι καὶ τούσδε ξυμφόρως δεῖ κολάζεσθαι, ή παύεσθαι της άρχης και έκ τοῦ ἀκινδύνου ἀνδραγαθίζεσθαι. τῆ τε αὐτῆ ζημία ἀξιώσατε ἀμύνασθαι καὶ μὴ ἀναλγητότεροι οί διαφεύγοντες των έπιβουλευσάντων φανηναι, ένθυμηθέντες ἃ εἰχὸς ἦν αὐτοὺς ποιῆσαι χρατήσαντας ὑμῶν²) ἄλλως 5 τε καὶ προϋπάρξαντας ἀδικίας. μάλιστα δὲ οἱ μὴ ξὺν προφάσει τινὰ χαχῶς ποιοῦντες ἐπεξέρχονται καὶ διόλλυνται 3) τὸν χίνδυνον ὑφορώμενοι τοῦ ὑπολειπομένου ἐχθροῦ · ὁ γὰρ μη ξυν ανάγχη τι παθών χαλεπώτερος διαφυγών του από 6 της ζοης έχθρου. μη ούν προδόται γένησθε ύμων αὐτων, γενόμενοι δ' δτι εγγύτατα τη γνώμη του πάσχειν και ώς πρό παντός αν ετιμήσασθε αὐτούς χειρώσασθαι, νῦν ἀνταπόδοτε μη μαλακισθέντες πρός το παρον ) αὐτίκα, μηδὲ τοῦ ἐπιχρεμασθέντος ποτὲ δεινοῦ ἀμνημονοῦντες. χολάσατε δὲ ἀξίως τούτους τε καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμμάχοις παράδειγμα σαφες καταστήσατε, δς αν άφιστηται, θανάτω ζημιωσόμενον. τόδε γὰρ ἡν γνῶσιν, ἡσσον τῶν πολεμίων ἀμελήσαντες τοῖς ύμετέροις αὐτῶν μαχεῖσθε ξυμμάχοις."

41 Τοιαῦτα μὲν ὁ Κλέων εἶπε. μετὰ δ' αὐτὸν Διόδοτος ὁ Εὐκράτους, ὅσπερ καὶ ἐν τῆ προτέρα ἐκκλησία ἀντέλεγε μάλιστα μὴ ἀποκτεῖναι Μυτιληναίους, παρελθών καὶ τότε ἔλεγε τοιάδε.

42 ,,Οὖτε τοὺς προθέντας τὴν διαγνώμην αὖθις περὶ Μυτιληναίων αἰτιῶμαι οὖτε τοὺς μεμφομένους μὴ πολλάχις
περὶ τῶν μεγίστων βουλεύεσθαι ἐπαινῶ, νομίζω τε ) δύο
τὰ ἐναντιώτατα εὐβουλία εἶναι, τάχος τε καὶ ὀργήν, ὧν τὸ

2) bi g k ἡμῶν gegen die besten Hdschrr.

3) k klammert zai διόλλυνται ein; s. d. Note.

\*) k klammert παρόν ein, das Poppo hinlänglich rechtfertigt.

5) b g a k mit der Vulg. dé gegen die besten Hdschrr.

<sup>1)</sup> k klammert όμοίους τε καί ein, wohl ohne Grund. Thiersch vermuthete όμοίως τε καί.

sein werden als benen die fich gleich bleiben und nicht weniger als Busammenfaffent aber sage ich bas Gine: Keinde verharren. folgt ihr mir, so werbet ihr zugleich bas Gerechte gegen bie Dry= tilenaer und bas euch Buträgliche thun, beschließt ihr aber anders, fo werbet ihr, ohne ben Dank jener euch zu verdienen, euch felbst vielmehr verurtheilen. Denn wenn jene mit Recht abgefallen find, 4 so würdet ihr ohne Befugniß herrschen. Wenn ihr aber, wiewohl ohne Berechtigung, doch zu herrschen verlangt, so mußt ihr gegen die Billigkeit auch jene, wie es vortheilhaft ift, bestrafen, ober bie Berrschaft aufgeben und in gefahrlofer Ruhe ben Biebermann spielen. Also entschließt euch fie mit berselben Strafe zu züchtigen und euch, die ihr ber Gefahr entronnen seid, nicht unempfindlicher zu zeigen als die welche euch nachstellten, bedenkend mas fie mahr= scheinlicher Weise gethan haben wurden, wenn fie euch bestegt hatten, zumal ba fie ben Anfang bes Unrechts gemacht. Am weitesten aber 5 gehen diejenigen bie ohne Grund Jemanden mißhandeln, und fie können es nicht ertragen die von dem übrig gelaffenen Feinde dros hende Gefahr zu fürchten; benn ber ohne Noth Beleidigte ift, wenn er bavon fam, erbitterter als ber gleich schuldige Feind. Werbet baber nicht Berrather an euch felbft, fonbern indem ihr 6 euch im Geifte in die möglichste Rabe bes Leibens verfett und wie ihr Alles barum gegeben haben murbet fie zu überwältigen, vergeltet ihnen jest und laßt euch nicht erweichen burch bie Rud= ficht auf bas augenblicklich Borliegende noch vergeffet die einst über euch schwebende Gefahr. So ftrafet benn biefe nach Verdienst und stellt bamit auch ben anbern Bunbesgenoffen eine beutliche Warnung auf daß wer abfällt, mit bem Tobe bestraft werden wird. Denn wenn fie bas wiffen, fo werbet ihr weniger die Feinde zu vernach= lässigen brauchen um mit euern eigenen Bundesgenoffen zu fampfen."

So sprach Kleon. Nach ihm aber trat Diodotos, des Eufrates 41 Sohn, der schon in der ersten Versammlung vorzüglich sich dagegen erklärt hatte die Mytilenäer zu tödten auf, und sprach also.

"Weder tadele ich die welche nochmals die Beschlußnahme über 42 die Mytilenäer vorgelegt haben, noch lobe ich die welche es miß= billigen daß man wiederholt über die wichtigsten Dinge beräth, son= dern ich meine daß zwei Dinge der Wohlberathenheit am hinder= lichsten sind, Eile und Leidenschaft, von denen jene mit Unverstand,

μέν μετά άνοιας φιλεί γίγνεσθαι, τὸ δὲ μετά άπαιδευσίας 2 και βραχύτητος γνώμης. τούς τε λόγους δατις διαμάχεται μη διδασχάλους των πραγμάτων γίγνεσθαι, η άξύνετός έστιν η ίδια τι αὐτῷ διαφέρει ἀξύνετος μέν, εὶ ἄλλφ τινὶ ἡγεῖται περί τοῦ μελλοντος δυνατόν είναι και μή εμφανοῦς φράσαι, διαφέρει δ' αὐτῷ, εὶ βουλόμενός τι αἰσχρὸν πεῖσαι εὐ μέν είπειν ούκ αν ήγειται περί του μή καλού δύνασθαι, εὐ δέ διαβαλών ξαπληξαι αν τούς τε άντερουντας και τούς άκου-3 σομένους. χαλεπώτατοι δε και οί επι χρήμασι προσκατηγορούντες επίδειξίν τινα. 'εί μέν γάρ άμαθίαν πατητιώντο, ό μή πείσας άξυνετώτερος αν δόξας είναι ή άδικώτερος άπεχώρει άδικίας δ' επιφερομένης πείσας τε υποπτος γίγνεται 4 και μή τυχών μετά άξυνεσίας και άδικος. ή τε πόλις οὐκ ώφελειται εν τῷ τοιῷδε· φόβῳ γὰρ ἀποστερειται τῶν ξυμ-βούλων. καὶ πλειστ' ἂν ὀρθοιτο ἀδυνάτους λέγειν ἔχουσα τούς τοιούτους των πολιτών ελάχιστα γάρ αν πεισθείησαν 5 άμαρτάνειν. χρη δε τον μεν άγαθον πολίτην μη εχφοβούντα τους αντερούντας, αλλ' από του ζσου φαίνεσθαι αμεινον λέγοντα, την δε σώφρονα πόλιν τῷ τε πλεῖστα εὖ βουλεύοντι μή προστιθέναι τιμήν, αλλά μηδ' ελασσοῦν τῆς ὑπαρχούσης, καὶ τὸν μὴ τυχόντα γνώμης οὐχ ὅπως ζημιοῦν, αλλά μηδ' ἀτιμάζειν. οὕτω γὰρ ὅ τε κατορθῶν ἥκιστα ᾶν ἐπὶ τῷ ¹) ξτι μειζόνων άξιουσθαι παρά γνώμην τι καλ πρός χάριν λέγοι, ὅ τε μὴ ἐπιτυχών ὀρέγοιτο τῷ αὐτῷ, χαριζόμενός τι²) 48 και αὐτός, προσάγεσθαι τὸ πληθος. Ών ἡμεῖς τἀναντία δρώμεν, και προσέτι ήν τις και ύποπτεύηται κέρδους μέν ενεκα τὰ βέλτιστα δ' δμως λέγειν, φθονήσαντες τῆς οὐ βε-βαίου δοκήσεως τῶν κερδῶν τὴν φανερὰν ὡφελίαν τῆς πό-2 λεως ἀφαιρούμεθα. καθέστηκε δε τάγαθα άπο τοῦ εὐθέος λεγόμενα μηθέν ανυποπτότερα είναι τῶν κακῶν, ώστε δεῖν όμοίως τόν τε τὰ δεινότατα βουλόμενον πείσαι ἀπάτη προς-

¹) Alle besten Hdschrr. ¿nì τό, vielleicht richtig, obwohl sonst von Thuk. beim Infinitiv nicht so gebraucht.

<sup>2)</sup> k klammert ohne tristigen Grund χαριζόμενός τι ein.

tiese aber mit Bilbungslofigkeit und Schwäche ber Einsicht verbunden zu sein pflegt. Und wer es hartnäckig bestreitet bag bie 2 Rede die Lehrerin des Ganbelns fei, ber ift entweder unvernünftig ober personlich interessirt babei; unvernünftig nämlich, wenn er es für möglich halt durch ein anderes Mittel über bas Bevorstehende und noch Unklare sich zu äußern, persönlich interessirt aber, wenn er, etwas Schimpfliches zu rathen beabsichtigend, über bas nicht Rühmliche wo nicht gut reden, so boch gut verleumden und daburch die Gegenredner sowie die Buhörer einschüchtern zu können glaubt. Am gefährlichsten aber find die welche noch obenein Andern eine 3 Prunfrede für Geld Schuld geben. Denn würfen fie Unfunde vor, so wurde der welcher nicht überzeugt mit dem Rufe eines mehr Einsichtslosen als Unredlichen abtreten; da aber Unredlichkeit vor= geworfen wirt, fo erscheint er, wenn er überzeugt, verbachtig, und wenn er nichts burchsett, neben ber Einfichtslofigfeit auch unredlich. Auch der Staat hat bei einem solchen Verfahren keinen 4 Ruten; benn burch Einschüchterung wird er ber Berather beraubt. Und er würde fich am besten stehen, wenn die so beschaffenen Burger schlechte Rebner waren; benn bas Bolt wurde bann am wenig= ften überredet werden Fehler zu machen. Es follte aber ber gute 5 Bürger nicht die Gegenredner einschüchternd, sondern unter gleichen Bedingungen bas Beffere rathend auftreten, und ber vernünftige Staat sollte bem ber meift gute Rathschläge gibt zwar nicht neue Ehre zutheilen, aber ihn auch in seiner erworbenen nicht schmalern, sowie den welcher seine Ansicht nicht durchgesetzt nicht nur nicht bestrafen, sondern nicht einmal verunehren. Denn bann würde am wenigsten ber glückliche Redner, um noch größerer Auszeichnungen gewürdigt zu werben, gegen seine Ueberzeugung und nach Gunft Etwas sagen, noch wurde ber nicht gluckliche banach trachten, burch daffelbe Mittel, nämlich ebenfalls nach Gunft redend, das Bolk für sich zu gewinnen. Von alle bem thun wir das Gegentheil, und 43 überdies wenn Jemand vertächtigt wird Gewinnes halber wenn auch noch so gute Vorschläge zu machen, so sehen wir scheel wegen des unverbürgten Scheines des Gewinnes und laffen uns ten offens baren Vortheil des Staates entgehen. Ja es ist so weit gekom= 2 men daß das Gute, gerade herausgesagt, um nichts unverdächtiger ist als das Schlechte, so daß es auf gleiche Weise für den welcher das Verderblichste annehmbar machen will nothig ist, durch Täuάγεσθαι τὸ πληθος καὶ τὸν τὰ ἀμείνω λέγοντα ψευσάμενον πιστὸν γενέσθαι. μόνην τε πόλιν διὰ τὰς περινοίας εὐ ποιῆσαι ἐκ τοῦ προφανοῦς μὴ ἐξαπατήσαντα ἀδύνατον 
3 ὁ γὰρ διδοὺς φανερῶς τι ἀγαθὸν ἀνθυποπτεύεται ἀφανῶς πη πλέον ἔξειν. χρὴ δὲ πρὸς τὰ μέγιστα καὶ ἐν τῷ τοιῷδε ἀξιοῦν τι¹) ἡμᾶς περαιτέρω προνοοῦντας λέγειν ὑμῶν τῶν δι' ὀλίγου σκοπούντων, ἄλλως τε καὶ ὑπεύθυνον τὴν παραί- 4 νεσιν ἔχοντας πρὸς ἀνεύθυνον τὴν ὑμετέραν ἀκρόασιν. εὶ γὰρ δ, τε πείσας καὶ ὁ ἐπισπόμενος ὁμοίως ἐβλάπτοντο, σωφρονέστερον ᾶν ἐκρίνετε νῦν δὲ πρὸς ὀργὴν ῆντινα τύχητε ἔστιν ὅτε σφαλέντες τὴν τοῦ πείσαντος μίαν γνώμην ζημιοῦτε καὶ οὐ τὰς ὑμετέρας αὐτῶν, εὶ πολλαὶ οὐσαι ξυνεξήμαρτον.

- 44 ,, Έγω δὲ παρῆλθον οὔτε ἀντερῶν περὶ Μυτιληναίων οὔτε κατηγορήσων. οὐ γὰρ περὶ τῆς ἐκείνων ἀδικίας ἡμῖν ὁ ἀγών, εἰ σωφρονοῦμεν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἡμετέρας εὐβουλίας. ἤν τε γὰρ ἀποφήνω πάνυ ἀδικοῦντας αὐτούς, οὐ διὰ τοῦτο καὶ ἀποκτεῖναι κελεύσω, εἰ μὴ ξυμφέρον ἤν τε καὶ ἔχοντάς τι 2 ξυγγνώμης, ἐᾶν²), εἰ τῆ πόλει μὴ ἀγαθὸν φαίνοιτο. νομίζω δὲ περὶ τοῦ μέλλοντος ἡμᾶς μᾶλλον βουλεύεσθαι ἢ τοῦ παρόντος. καὶ τοῦτο δ μάλιστα Κλέων ἰσχυρίζεται, ἐς τὸ λοιπὸν ξυμφέρον ἔσεσθαι πρὸς τὸ ἦσσον ἀφίστασθαι θάνατον ζημίαν προθεῖσι, καὶ αὐτὸς περὶ τοῦ ἐς τὸ μέλλον καλῶς ἔχοντος ἀντισχυριζόμενος τἀναντία γιγνώσκω. καὶ οὐκ ἀξιῶ ὑμᾶς τῷ εὐπρεπεῖ τοῦ ἐκείνου λόγου τὸ χρήσιμον τοῦ 3 ἐμοῦ ἀπώσασθαι. δικαιότερος γὰρ ῶν αὐτοῦ ὁ λόγος πρὸς τὴν νῦν ὑμετέραν ὀργὴν ἐς Μυτιληναίους τάχα ᾶν ἐπισπάσαιτο ἡμεῖς δὲ οὐ δικαζόμεθα πρὸς αὐτούς, ὥστε τῶν δικαίων δεῖν, ἀλλὰ βουλευόμεθα περὶ αὐτῶν, ὅπως χρησίμως ἕξουσιν.
- 45 ,, Έν οὖν ταῖς πόλεσι πολλῶν θανάτου ζημία πρόκειται καὶ οὐκ ἴσων τῷδε, ἀλλ' ἐλασσόνων ἁμαρτημάτων · ὅμως δὲ τῆ
  - 1) So p2 k nach der Vermuthung von Haase und Krüger; die übrigen Ausgg. und die Hdschrr. ἀξιοῦντι, was vorzüglich wegen des attributiven Zusatzes τοιῷδε verwerslich ist.
  - 2) Eine gute Hdschr. ἔχοντας und ην, alle übrigen und die Ausgaben ἔχοντες und εἶεν; s. die Note.

schung bas Bolf zu gewinnen, als für ben welcher bas Beffere vorschlägt, burch Lugen fich Glauben zu verschaffen. Und unfer Staat ift ber einzige bei bem es wegen seiner Ueberklugheit unmögs lich ist ihm auf offenem Wege, ohne Täuschung, eine Wohlthat zu erweisen; benn wer offen etwas Gutes barbietet wird bafur bearg= 3 wohnt heimlich irgendwie Nugen zu fuchen. Es ziemt fich aber daß wir in Bezug auf die hochsten Interessen, selbst unter folchen Umständen, die Forderung an uns machen, weiter in die Bufunft blickend zu reben als ihr bie ihr in furzer Beit ermäget, um fo mehr da wir für unser Rathgeben verantwortlich find gegenüber euerem unverantwortlichen Buhören. Denn hatten ber Urheber eines 4 Borfchlags und ber Bustimmenbe gleichen Nachtheil, so murbet ihr besonnener beschließen; jest aber bestraft ihr in ber ersten besten Aufwallung, wenn ihr einmal Unglud gehabt, allein bie Anficht bes Urhebers und nicht euere eigenen, wenn biefe in großer Anzahl mitgeirrt haben.

"Ich aber trat auf weber um in Betreff ber Mytilenaer zu 44 widersprechen noch um fie anzuklagen. Denn nicht um ihre Schulb handelt es sich uns, wenn wir besonnen sind, sondern um unsere heilfame Beschlugnahme. Denn erklare ich meinerseits bag fie fehr schuldig find, so werde ich barum nicht auch rathen sie zu töbten, wenn es nicht zuträglich ift; und erfläre ich anderseits daß sie einige Entschuldigung haben, barum nicht, sie ungestraft zu lassen, wenn es für den Staat nicht heilsam sich zeigen follte. Ich meine aber, unsere 2 Berathung gilt mehr ber Zufunft als ber Gegenwart. Und in bem was Klevn gang besonders verfichert, es werde für die Folgezeit, damit weniger Abfalle vorfamen, von guter Wirkung fein, wenn ihr den Tod als Strafe bestimmtet, bin ich, indem ich gleichfalls über bas für bie Bufunft Zweckmäßige eine Gegenversicherung ausspreche, ber entgegengesetten Meinnng. Und ich wünsche baß ihr wegen ber Scheinbarkeit feiner Rebe nicht die Ruglichkeit ber meinigen zurudweiset. Denn ba feine Rebe mehr ben Rechtspunkt 3 hervorhebt, so mochte fie bei euerem jezigen Borne gegen bie Dh= tilenaer euch leicht gewinnen; wir führen ja aber keinen Rechts= streit mit ihnen, so daß wir des Rechts bedürften, sondern herathen über fie, wie fie une nüplich fein werben.

"Es steht nun in den Staaten auf Vieles die Todesstrase, 45 auch auf Verbrechen die diesem nicht gleich, sondern geringer find;

**ἐλπίδι** ἐπαιρόμενοι χινδυνεύουσι, χαὶ οὐδείς πω χαταγνοὺς ἑαυτοῦ μὴ περιέσεσθαι τῷ ἐπιβουλεύματι ἡλθεν ἐς τὸ δεινόν. πόλις τε ἀφισταμένη τίς πω ήσσω τη δοχήσει έχουσα την παρασχευήν 2 η οίχειαν η άλλων ξυμμαχία τούτο ξπεχείρησε; πεφύχασί τε απαντες και ίδια και δημοσία άμαρτάνειν, και οὐκ ἔστι νόμος δστις άπείρξει τούτου, έπελ διεξεληλύθασί γε διά πασών τών ζημιών οι άνθρωποι προστιθέντες, εί πως ήσσον άδικοίντο ύπὸ τῶν κακούργων. καὶ εἰκὸς τὸ πάλαι τῶν μεγίστων ἀδιχημώτων μαλαχωτέρας χεῖσθαι αὐτάς, παραβαινομένων δὲ τῷ χρόνφ ξε τὸν θάνατον αξ πολλαὶ ἀνήχουσι. καὶ τοῦτο ὅμως 3 παραβαίνεται. ἢ τοίνυν δεινότερόν τι τούτου δέος ευρετέον ξστίν ή τόδε γε οὐδὲν ξπίσχει, άλλ ή μεν πενία ἀνάγκη τὴν τόλμαν παρέχουσα, ή δ' έξουσία υβρει την πλεονεξίαν καὶ φρονήματι, αί δ' άλλαι ξυντυχίαι όργη των άνθοώπων, ώς ξχάστη τις κατέχεται ὑπ' ἀνηκέστου τινὸς κοείσσονος, ἐξά-4 γουσιν ές τοὺς χινδύνους. η τε έλπὶς χαὶ ὁ ἔρως ἐπὶ παντί, ό μεν ήγούμενος, ή δ' εφεπομένη, και ό μεν την επιβολήν ξαφροντίζων, ή δε την εύπορίαν της τύχης ύποτιθείσα πλείστα βλάπτουσι, και όντα άφανη κρείσσω έστι των δρωμένων δεινών. χαι ή τύχη ξπ' αὐτοῖς οὐδὲν ἔλασσον ξυμβάλλεται 5 ές τὸ ἐπαίρειν· ἀδοκήτως γὰρ ἔστιν ὅτε παρισταμένη καὶ έχ των ύποθεεστέρων χινθυνεύειν τινά προάγει και ούχ ήσσον τας πόλεις, δσω περί των μεγίστων, έλευθερίας η αλλων άρχης, και μετά πάντων εκαστος άλογίστως ξπι πλέον τι αύτὸν') εδόξασεν. άπλως τε ἀδύνατον και πολλης εὐηθείας, δστις ο εται της ανθρωπείας φύσεως όρμωμένης προθύμως τι πράξαι ἀποτροπήν τινα έχειν η νόμων ζοχύι η άλλω τω δεινῶ.

46 ,,Οὔχουν χοὴ οὖτε τοῦ θανάτου τῆ ζημία ὡς ἐχεγγύω πιστεύσαντας χεῖοον βουλεύσασθαι, οὖτε ἀνέλπιστον καταστῆσαι τοῖς ἀποστᾶσιν ὡς οὐκ ἔσται μεταγνῶναι καὶ ὅτι ἐν

<sup>1)</sup> g p2 αὖτῶν mit den besten Hdschrr., jedoch ziemlich unklar und dem wegen μετὰ πάντων ἕκαστος sehr angemessenen αὖτόν nachstehend.

bennoch von Hoffnung verleitet wagen sie bie Gefahr, und noch Riemand schritt zu einem Verbrechen ber von fich selbst bie schlechte Meinung gehabt hatte, er werde mit seinem Anschlage nicht burch= kommen. Und welche abfallende Stadt hat je diesen Schritt ges than, wenn sie eine ihrer Schätzung nach zu geringe, sei es eigene, sei es durch Berbindung mit anderen verstärfte, Macht hatte? Sind doch Alle von Ratur so beschaffen daß sie im Privat= und 2 Staatsleben fich vergehen, und fein Gefet gibt es welches bas von abhalten wirb, benn bie Menschen haben ja alle Strafen ber Reihe nach angewandt, um wo möglich weniger von ben Boses wichtern beeinträchtigt zu werben. Und wahrscheinlich waren sie vor Alters für die größten Bergehungen milber, ba aber Uebertres tungen vorkamen, find mit ber Beit bie meisten bis zur Todesstrafe gestiegen; und bies wird bennoch übertreten. Entweder muß man 3 also ein wirksameres Abschreckungsmittel als bieses erfinden, ober dies wenigstens hemmt nichte, sondern es reißen - die Armuth baburch daß sie durch Noth die Berwegenheit, die Machtfülle das burch daß fie durch Uebermuth und Stolz die Herrschsucht erzeugt, die übrigen Bustande endlich durch die Leibenschaften ber Menschen, je nachdem jeder einzelne von einem unwiderstehlichen, mächtigeren Etwas beherrscht wird, zu ben Gefahren fort. Und Hoffnung und 4 Begierbe, diese vorangehend, jene nachfolgend, diese ben Anschlag erfinnend, jene ben Borschub des Bufalles voraussegend, schaben bei jedem Dinge am meisten, und obwohl unsichtbar, find sie mächtiger als die ins Auge fallenden Uebel. Auch das Glück trägt nächst biesen nicht weniger zum Verleiten bei; benn indem es zuweilen 5 unverhofft beispringt, verführt es Manchen auch bei unzureichenden Kräften eine Gefahr zu wagen, und ganze Staaten um so mehr, als es sich da um die höchsten Interessen, um Freiheit oder Beherrs schung Anderer handelt und in Berbindung mit Allen jeder Gin= zelne sich unüberlegter Weise bedeutend zu hoch anschlägt. schlechterdings unmöglich ift es und verräth große Einfalt, wer entweder durch die Macht der Gesetze oder durch irgend ein anderes Schreckmittel die menschliche Natur, wenn sie etwas muthig auszu= führen strebt, bavon abhalten zu können meint.

"Daher dürfen wir weder auf die Todesstrafe als eine Burg- 46 schaft gebende vertrauend einen schlechten Beschluß fassen, noch den Abgefallenen die Hoffnung rauben daß ihnen Gelegenheit sein werde

βραχυτάτω την άμαρτίαν καταλύσαι. σκέψασθε γάρ δτι νύν μέν, ήν τις και ἀποστασα πόλις γνῷ μὴ περιεσομένη, ἔλθοι αν ες ξύμβασιν δυνατή οὐσα ετι την δαπάνην ἀποδοῦναι 2 και τὸ λοιπὸν ὑποτελεῖν Εκείνως δὲ τίνα οἴεσθε ἥντινα οὐκ ἄμεινον μεν ἢ νῦν παρασκευάσασθαι, πολιορκία τε παρατενεῖσθαι ἐς τοὖσχατον, εὶ τὸ αὐτὸ δύναται σχολῆ καὶ ταχὺ ξυμβήναι; ἡμῖν τε πῶς οὐ βλάβη δαπανᾶν καθημένοις διὰ τὸ ἀξύμβατον, και ην Ελωμεν πόλιν, ἐφθαρμένην παραλαβεῖν και της προσόδου τὸ λοιπὸν ἀπ' αὐτης στέρεσθαι; λοχύ-3 ομεν δε πρός τούς πολεμίους τῷδε. ώστε οὐ δικαστάς ὄντας δει ήμας μαλλον των έξαμαρτανόντων αχριβείς βλάπτεσθαι ἢ ὁρᾶν ὅπως ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον μετρίως χολάζοντες ταῖς πόλεσιν ἔξομεν ἐς χρημάτων λόγον ἰσχυούσαις χρῆσθαι, καί την φυλακην μη από των νόμων της δεινότητος αξιούν 4 ποιείσθαι, αλλ' από των ξργων της ξπιμελείας. ού νύν τάναντία δρώντες, ήν τινα ελεύθερον και βία άρχόμενον εί-κότως πρός αὐτονομίαν ἀποστάντα χειρωσώμεθα, χαλεπῶς ολόμεθα χρηναι τιμωρεῖσθαι. χρη δὲ τοὺς ἐλευθέρους οὐχ ἀφισταμένους σφόδρα χολάζειν, ἀλλὰ πρὶν ἀποστηναι σφόδρα φυλάσσειν και προκαταλαμβάνειν δπως μηδ' ες επίνοιαν τούτου ζωσι, χρατήσαντάς τε δτι ξπ' ξλάχιστον την αλτίαν ξπιφέρειν.

47 , Υμεῖς δὲ σκέψασθε ὅσον ᾶν καὶ τοῦτο ἀμαρτάνοιτε Κλέωνι πειθόμενοι. νῦν μὲν γὰρ ὑμῖν ὁ δῆμος ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν εὔνους ἐστὶ καὶ ἢ οὐ ξυναφίσιαται τοῖς ὀλίγοις ἢ, ἐὰν βιασθῆ, ὑπάρχει τοῖς ἀποστήσασι πολέμιος εὐθύς, καὶ τῆς ἀντικαθισταμένης πόλεως τὸ πλῆθος ξύμμαχον ἔχον-2 τες ἐς πόλεμον ἐπέρχεσθε. εἰ δὲ διαφθερεῖτε τὸν δῆμον τῶν¹) Μυτιληναίων, ὅς οὔτε μετέσχε τῆς ἀποστάσεως, ἐπειδή τε ὅπλων ἐκράτησεν, ἑκών παρέδωκε τὴν πόλιν, πρῶτον μὲν ἀδικήσετε τοὺς εὐεργέτας κτείνοντες, ἔπειτα καταστήσετε τοῖς

<sup>1)</sup> b  $\tau \delta \nu$  gegen die besten Hdschrr., auch nicht sinngemäss, da nicht als Gegensatz der Demos irgend eines andern Staates gedacht werden kann.

ihren Sinn zu andern und in möglichst kurzer Frist ihre Schuld Denn bebenket daß jett, wenn eine wirklich abgefallene Stadt einfahe daß fie nicht durchkommen werde, fie eine Capitula= tion eingehen wurde in bem Bustande wo fie noch fähig ift bie Kriegsfosten zu erstatten und für die Folgezeit Tribut zu gahlen; in jenem Falle aber, von welcher Stadt glaubt ihr daß fie fich 2 nicht beffer als jest ruften und burch Belagerung fich bis aufs Aeußerste erschöpfen laffen werbe, wenn spat ober rasch capis tuliren gleich gilt? Wie follte es aber für uns nicht nachtheilig fein, stillliegend, weil feine Aussohnung zu Stande kommt, Geld aufzuwenden, und wenn wir bann eine Stadt erobern, eine gu Grunde gerichtete zu übernehmen und für bie Folgezeit ber Ginnahme aus ihr beraubt zu fein? Wir find aber gegen bie Feinbe hiedurch gerade stark. Folglich muffen wir nicht sowohl baburch baß 3 wir zu ftrenge Richter ber Fehlenden find uns felbft Schaden zu= ziehen, als vielmehr bahin feben bag wir, mäßig ftrafend, von ben Städten als solchen die in Betracht des Geldpunktes noch fraftig find Nugen ziehen konnen, und fie nicht burch Strenge ber Gefete sondern burch Sorgfalt in unserm Sandeln zu hüten suchen. Diesem jest entgegengesett handelnd, glauben wir, wenn wir einen 4 freien und gewaltsam beherrschten, baber fehr naturlich im Streben nach Selbständigfeit abfallenden Staat unterjocht haben, harte Strafen anwenden zu muffen. Wir follten aber bie Freien nicht wenn fie abfallen scharf züchtigen, sonbern ehe fie abfallen scharf huten und im Voraus uns ihrer verfichern, bamit fie gar nicht einmal auf ben Gebanken baran kamen, und nachbem wir fie überwältigt, bie Schuld möglichst Wenigen aufburben.

,,Ihr aber erwäget, wie sehr ihr auch in die ser Beziehung 47 sehlen würdet, wenn ihr dem Kleon folgtet. Jest nämlich ist uns in allen Staaten die Volkspartei günstig gesinnt und nimmt ent= weder nicht Theil an dem Absall der Oligarchen, oder, wenn sie gezwungen wird, steht sie den Urhebern des Absalls sogleich seind= lich gegenüber, und so habt ihr die Volkspartei des sich auslehnen= den Staates zur Bundesgenossin, wenn ihr zum Kampse ziehet. Wenn ihr aber die Volkspartei von Mytilene, welche nicht Theil 2 nahm an dem Absall und, sobald sie in Besitz von Wassen gelangt war, uns freiwillig die Stadt übergab, vertilgen werdet, so werdet ihr erstens ein Unrecht begehn, indem ihr eure Wohlthäter tödtet,

συνατοῖς τῶν ἀνθρώπων δ βούλονται μάλιστα ἀφιστάντες γὰρ τὰς πόλεις τὸν δῆμον εὐθὺς ξύμμαχον ἔξουσι προδειξάντων ὑμῶν τὴν αὐτὴν ζημίαν τοῖς τε ἀδικοῦσιν ὁμοίως 3 κεῖσθαι καὶ τοῖς μή. δεῖ¹) δὲ καὶ εὶ ἡδίκησαν μὴ προσποιεῖσθαι, ὅπως ὁ μόνον ἡμῖν ἔτι ξύμμαχόν ἐστι μὴ πολέμιον γένηται. καὶ τοῦτο πολλῷ ξυμφορώτερον ἡγοῦμαι ἐς τὴν κάθεξιν τῆς ἀρχῆς, ἐκόντας ἡμᾶς ἀδικηθῆναι ἢ δικαίως οῦς μὴ δεῖ διαφθεῖραι καὶ τὸ Κλέωνος τὸ αὐτὸ δίκαιον καὶ ξύμφορον τῆς τιμωρίας οὐχ εὐρίσκεται ἐν αὐτῷ δυνατὸν ὁν ἐδμα γίγνεσθαι. Ύμεῖς δὲ γνόντες ἀμείνω τάδε εἰναι καὶ μήτε οἴκτφ πλέον νείμαντες μήτ ἐπιεικεία οἶς οὐδὲ ἐγὼ ἐῶ προσάγεσθαι, ἀπ' αὐτῶν δὲ τῶν παραινουμένων πείθεσθε μοι Μυτιληναίων οῦς μὲν Πάχης ἀπέπεμψεν ὡς ἀδικοῦντας κρίναι καθ' ἡσυχίαν, τοὺς δ' ἄλλους ἐᾶν οἰκεῖν. τάδε γὰρ ἔς τε τὸ μέλλον ἀγαθὰ καὶ τοῖς πολεμίοις ἤδη φοβερά ὅστις γὰρ εὐ βουλεύεται πρὸς τοὺς ἐναντίους κρείσσων ἐστὶν ἢ μετ' ἔργων ἰσχύος ἀνοία ἐπιών."

19 Τοιαῦτα δὲ ὁ Διόδοτος εἶπε. ὁηθεισῶν δὲ τῶν γνωμῶν τούτων μάλιστα ἀντιπάλων πρὸς ἀλλήλας οἱ Δθηναῖοι ἡλθον μὲν ἐς ἀγῶνα ὅμως τῆς δόξης καὶ ἐγένοντο ἐν τῆ χειροτονία ἀγχώμαλοι, ἐκράτησε δὲ ἡ τοῦ Διοδότου. καὶ τριήρη εὐθὺς ἄλλην ἀπέστελλον, κατὰ σπουδήν, ὅπως μὴ ψθασάσης τῆς προτέρας²) εὕρωσι διεφθαρμένην τὴν πόλιν προεῖχε δὲ ἡμέρα 2 καὶ νυκτὶ μάλιστα. παρασκευασάντων δὲ τῶν Μυτιληναίων πρέσβεων τῆ νηὶ οἶνον καὶ ἄλφιτα καὶ μεγάλα ὑποσχομένων, εἰ φθάσαιεν, ἐγένετο σπουδὴ τοῦ πλοῦ τοιαύτη ώστε ἤσθιόν τε ἄμα ἐλαύνοντες, οἴνω καὶ ἐλαίω ἄλφιτα πεφυραμένα, καὶ οἱ 3 μὲν ὕπνον ἡροῦντο κατὰ μέρος, οἱ δὲ ἤλαυνον. κατὰ τύχην δὲ πνεύματος οὐδενὸς ἐναντιωθέντος καὶ τῆς μὲν προτέρας νεως οὐ σπουδῆ πλεούσης ἐπὶ πρᾶγμα ἀλλόκοτον, ταύτης δὲ τοιούτω τροπω ἐπειγομένης, ἡ μὲν ἔφθασε τοσοῦτον ὅσον Πάχητα ἀνεγνωκέναι τὸ ψήφισμα καὶ μέλλειν δράσειν τὰ δεδογμένα, ἡ

<sup>. 1)</sup> k nach eigener Conj. Edes. S. die Note.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. die Note.

und zweitens werbet ihr den Vornehmen unter ben Bewohnern bas verschaffen was sie vor Allem munschen: nämlich sie werden, wenn fie die Städte zum Abfall verleiten, sofort bie Boltspartei zur Berbundeten haben, nachdem ihr zuvor gezeigt habt daß den Schuldigen und ben Richtschuldigen ohne Unterschied dieselbe Strafe bestimmt sei. Ja wir muffen sogar, wenn sie sich vergiengen, es 3 ignoriren, damit ber Theil ber noch allein unser Bundesgenoffe ift nicht feindselig wird. Denn ich halte es für viel ersprießlicher zur Behauptung ber Gerrschaft, freiwillig uns beeintrachtigen zu laffen, als dem strengen Rechte gemäß diesenigen zu vertilgen deren Verstilgung nicht frommt. Und so sindet sich daß Kleons vereinte Ges rechtigfeit und Zweckmäßigkeit ber Strafe unmöglich barin zugleich vorhanden fein fann. Ihr aber, überzeugt daß meine Borschläge 48 die befferen find, und weder bem Mitleiden noch der Milde zu viel Einfluß gestattend, durch die auch ich euch nicht bestimmt zu sehen wünsche, vielmehr in Folge meiner Ermahnungen selbst, gebet mir Gehör, daß ihr diejenigen der Mytilenaer welche Paches als Schuls dige hergesandt hat in Ruhe richtet, die Anderen aber wohnen lasset. Denn dies ift ebensosehr für die Zukunft heilsam als den Feinden bereits jest furchterweckend; benn wer fich in Bezug auf die Gegner wohl berath, ift beffer baran, als wenn er in Unverstand mit thatlicher Gewalt ihnen entgegengeht."

So sprach Diodutos. Nachdem aber diese beiden direct ents 49 gegengesesten Ansichten ausgesprochen waren, geriethen bennoch die Athener in einen Wettkamps wegen des Beschlusses, und bei der Abstimmung standen sich beide fast gleich, jedoch siegte die des Diosdotos. Nun schickten sie sosort in Eile nuch eine Triere ab, um nicht, wenn die erstere früher ankäme, die Stadt vertilgt zu sinden; sie war aber etwa um einen Tag und eine Nacht voraus. Da nun 2 die Mytisenässchen Gesandten für das Schiff Wein und Brod besschafft und eine große Belohnung versprochen hatten, wenn sie früster ankämen, so geschah die Fahrt mit solcher Eile daß sie während des Ruderns mit Wein und Del eingerührtes Brod aßen und die Einen abwechselnd schliesen, die Andern ruderten. Da nun zum 3 Glück sein Wind entgegen wehte und das erste Schiff nicht rasch suhr zu einem so unnatürlichen Geschäfte, dieses aber auf solche Weise sich beeilte, so kam jenes nur soviel früher an daß Paches eben den Volksbeschluß vorgelesen hatte und das Veschlossene aus. Thutydies III.

δ' ύστερα αὐτης επικατάγεται και διεκώλυσε μη διαφθείραι. παρά τοσούτον μεν ή Μυτιλήνη ήλθε κινδύνου.

- 50 Τοὺς δ' ἄλλους ἄνδρας οῦς ὁ Πάχης ἀπέπεμψεν ὡς αἰτιωτάτους ὄντας τῆς ἀποστάσεως Κλέωνος γνώμη διέφθειραν οἱ Ἀθηναῖοι ἡσαν δὲ ὀλίγω πλείους χιλίων. καὶ Μυ2 τιληναίων τείχη καθεῖλον καὶ ναῦς παρέλαβον. ὕστερον δὲ φόρον μὲν οὐκ ἔταξαν Λεσβίοις, κλήρους δὲ ποιήσαντες τῆς γῆς πλὴν τῆς Μηθυμναίων τρισχιλίους, τριακοσίους μὲν τοῖς θεοῖς ἱεροὺς ἐξεῖλον, ἐπὶ δὲ τοὺς ἄλλους σφῶν αὐτῶν 3 κληρούχους τοὺς λαχόντας ἀπέπεμψαν οἰς ἀργύριον Λέσβιοι ταξάμενοι τοῦ κλήρου ἐκάστου τοῦ ἐνιαυτοῦ δύο μνᾶς φέρειν αὐτοὶ εἰργάζοντο τὴν γῆν. παρέλαβον δὲ καὶ τὰ ἐν τῆ ἡπείρφ πολίσματα οἱ Ἀθηναῖοι ὅσων Μυτιληναῖοι ἐκράτουν, καὶ ὑπήκουον ὕστερον Ἀθηναίων. τὰ μὲν κατὰ Λέσβον οὕτως ἐγένετο
- Έν δε τῷ αὐτῷ θέρει μετὰ τὴν Λέσβου άλωσιν Άθη-51 ναίοι Νιαίου τοῦ Νιαηράτου στρατηγούντος ἐστράτευσαν έπλ Μινώαν ) την νησον, η κείται πρό Μεγάρων έχρωντο δε αὐτη πύργον ενοιχοδομήσαντες οι Μεγαρής φρουρίφ. 2 εβούλετο δε Νικίας την φυλακην αὐτόθεν δι' ελάσσονος τοῖς Αθηναίοις και μή ἀπὸ τοῦ Βουδόρου και τῆς Σαλαμίνος είναι, τούς τε Πελοποννησίους, δπως μη ποιώνται ξαπλους αὐτόθεν λανθάνοντες τριήρων τε, οίον και τὸ πριν γενόμενον, και ληστών έκπομπαϊς, τοϊς τε Μεγαρεύσιν άμα 3 μηδέν έσπλεῖν. έλων οὐν ἀπὸ τῆς Νισαίας πρωτον δύο πύργω προέχοντε μηχαναϊς έχ θαλάσσης καὶ τὸν ἔσπλουν ες τὸ μεταξύ της νήσου ελευθερώσας απετείχιζε και τὸ έκ της ηπείρου, ή κατά γέφυραν διά τενάγους επιβοήθεια ήν τη νήσω οὐ πολύ διεχούση της ηπείρου. ώς δε τοῦτο εξειργάσαντο εν ήμεραις όλιγαις, υστερον δή και εν τη νήσφ τείχος έγκαταλιπών και φρουράν άνεχώρησε τῷ στρατῷ.

52 Υπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ θέρους τούτου καὶ οἱ Πλαταιῆς οὐκέτι ἔχοντες σῖτον οὐδὲ δυνάμενοι πολιορ-κεῖσθαι ξυνέβησαν τοῖς Πελοποννησίοις τοιῷδε τρόπῳ.

<sup>1)</sup> pr be a Mirwar mit fast allen Hdschrr.; s. jedoch Göttling Ace. S. 139.

zuführen im Begriff stand: da traf auch das andere nach jenem ein und hinderte die Bertilgung. So knapp kam Mytilene neben der Gefahr vorbei.

Die anderen Manner aber welche Paches geschickt hatte als die 50 haupturheber des Abfalls richteten die Athener nach dem Borschlage des Kleon hin; es waren ihrer etwas über 1000. Und die Rauern von Mytilene schleisten sie und übernahmen die Schiffe. Später 2 aber legten sie zwar einen Tribut den Lesbiern nicht auf, machten aber aus dem Lande, mit Ausnahme des Methymnäischen, 3000 Loostheile, von denen sie 300 als den Göttern geweihte aussons derten, auf die übrigen aber aus ihrer Mitte die welche einen Anstheil erlooft hatten als Kleruchen schickten; diesen verpflichteten sich 3 nun die Lesbier Geld zu entrichten, für seden Loostheil sährlich 2 Minen, und bedauten dann selbst das Land. Auch die kleinen Städte auf dem Festlande über welche die Mytilenäer geboten übers nahmen die Athener, und diese gehorchten später den Athenern. So verliesen die Ereignisse auf Lesbos.

In bemfelben Sommer aber zogen die Athener nach ber Ein- 51 nahme von Lesbos unter Anführung bes Nifias, bes Sohnes bes Mikeratos, gegen die Infel Minoa, welche vor Megara liegt; Die Megareer hatten einen Thurm auf derselben gebaut und gebrauchs ten fie als Festung. Nifiag aber wollte daß die Athener von hier 2 in geringerer Entfernung, und nicht von Buboron und Salamis die Wache hielten, und daß die Peloponnester nicht unbemerkt durch Aussendung von Trieren, wie das schon früher geschehen war, und von Seeraubern von borther Ausfälle machten, und zugleich ben Megaren nichts eingeführt werbe. Rachbem er nun zuerft von \$ Rifaa dus zwei vorstehende Thurme burch Maschinen von ber Seefeite genommen und bie Ginfahrt in den Zwischenraum zwischen ber Insel freigemacht hatte, schloß er auch bie Seite nach bem Fefts lande zu burch eine Mauer ab, wo auf einer Brude über eine seichte Stelle bie nicht weit vom Festlande entfernte Insel Gulfe erhalten konnte. Nachbem fie bies in wenigen Tagen vollendet, fehrte er bann fpater, unter Burudlaffung einer Fefte und Befatung auf ber Insel, mit bem Beere gurud.

Um dieselbe Zeit dieses Sommers kapitulirten auch die Platäer, 52 da sie keine Lebensmittel mehr hatten und die Belagerung nicht mehr aushalten konnten, mit den Peloponnesiern auf folgende Weise.

προσέβαλον αὐτών τῷ τείχει, οἱ δὲ οὐκ ἐδύναντο ἀμώνεσθαι. 2γνούς δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος ἄρχον τὴν ἀσθένειαν αὐτῶν βία μὲν οὐκ ἐβούλετο ἐλεῖν (εἰρημένον γὰρ ἢν αὐτῷ ἐκ Λακεδαίμονος, δπως, ελ σπονδαλ γίγνοιντό ποτε προς Αθηναίους και ξυγχωροίεν όσα πολέμφ χωρία έχουσιν έκάτεροι αποδίδοσθαι, μη ανάδοτος είη η Πλάταια ώς αὐτῶν ἐκόντων προσχωρησάντων), προσπέμπει δὲ αὐτοῖς κήρυκα λέγοντα, εί βούλονται παραδούναι την πόλιν έχόντες τοίς Δακεδαιμονίοις και δικασταϊς έκείνοις χρήσασθαι, τούς τε άδικους πολάζειν, παρά δίκην δε ούθενα. τοσαύτα μεν ο κήρυξ είπεν· οἱ δὲ (ἦσαν γὰρ ἦδη ἐν τῷ ἀσθενεστάτῳ) παρέδοσαν 3 τὴν πόλιν. καὶ τοὺς Πλαταιέας ἔτρεφον οἱ Πελοποννήσιοι ήμερας τινάς, εν δοφ οι εχ της Λαχεδαίμονος δικασταί, πέντε ανδρες, αφίχοντο. Ελθόντων δε αὐτῶν χατηγορία μέν οὐδεμία προετέθη, ήρώτων δὲ αὐτοὺς ἐπικαλεσάμενοι τοσούτον μόνον, εί τι Αακεδαιμονίους και τους ξυμμάχους έν τῷ πολέμφ τῷ καθεστῶτι ἀγαθόν τι ελργασμένοι εἰσίν. 4 οἱ δ' ἔλεγον αἰτησάμενοι μαχρότερα εἰπεῖν καὶ προτάξαντες σφών αὐτών Αστύμαχόν τε τὸν Ασωπολάου κάλ Αάκωνα τὸν Λειμνήστου, πρόξενον όντα Λακεδαιμονίων. καὶ ἐπελθόντες έλεγον τοιάδε.

38 ,, Την μεν παράδοσιν της πόλεως, ω Αακεδαιμόνιοι, πιστεύσαντες ύμιν εποιησάμεθα, οὐ τοιάνδε δίκην οδόμενοι ύφεξειν, νομιμωτέραν δε τινα εσεσθαι, και εν δικασταίς οὐκ εν αλλοις δεξάμενοι, ωσπερ και εσμέν, γενέσθαι η ύμιν, 2 ήγούμενοι τὸ ἴσον μάλιστ' αν φερεσθαι. νῦν δε φοβούμεθα μη άμφοτερων αμα ήμαρτήκαμεν τόν τε γαρ αγώνα περί των δεινοτάτων είναι είκότως ὑποπτεύομεν και ὑμας μη οὐ κοινοὶ ἀποβητε, τεκμαιβόμενοι προκατηγορίας τε ἡμών οὐ προγεγενημένης η χρη ἀντειπείν (ἀλλ' αὐτοὶ λόγον ἠτησάμεθα) τό τε ἐπερώτημα βραχὺ ὄν, ῷ τὰ μεν ἀληθη ἀποκρίνασθαι ἐναντία γίγνεται, τὰ δε ψευδη ἔλεγχον ἔχει. 3 πανταχόθεν δε ἄποροι καθεστώτες ἀναγκαζόμεθα και ἀσφα-

Diese griffen die Mauer berfelben an, fie aber konnten fie nicht vertheidigen. Da nun der Lakedimonische Anführer ihre Schwäche 2 erfannte, wollte er mit Gewalt bie Stadt nicht nehmen (benn bas war ihm von Lakebamon aus aufgetragen, bamit, wenn einmal ein Friedensvertrag mit den Athenern zu Stande fame und man bie gegenseitige Buruckgabe ber im Rriege eroberten Plate Ripulirte, Plataa als eine freiwillig zu ihnen getretene Stabt nicht herausgegeben zu werben brauche), er fanbte ihnen aber einen Herold pu und ließ ihnen sagen, ob fie die Stadt freiwillig ben Lakebamoniern übergeben und bieselben zu Richtern nehmen wolls ten, und daß man die Schulbigen bestrafe, gegen bas Recht aber Riemanden. So sprach ber Herold; jene aber (benn sie waren schon in ber äußersten Entfraftung) übergaben die Stadt. Und Die Peloponnesier ernährten nun bie Platäer einige Tage lang, bis die Richter aus Lakebamon, fünf Manner, ankamen. Rach ber Ankunft derselben aber wurde gar keine Anflage vorgelegt, sondern sie richteten, nachdem fie bie Platäer hatten vorfordern lassen, blos bie Frage an fie, ob fie etwa ben Lakebamoniern und beren Berbundeten in dem gegenwärtigen Rriege irgend einen Dienst geleistet hatten. Diese aber redeten, nachdem fie fich bie Erlaubnif eine 4 längere Rebe zu halten erbeten und als Wortführer den Aftymachos, des Asopolaus Sohn, und ben Lakon, des Aeimnestos Sohn, welcher Prorenos der Lakedamonier war, aufgestellt hatten. diese traten vor und sprachen also.

"Wir übergaben die Stadt, Lakedamonier, auf euch vertrauend, 53 indem wir nicht glaubten daß wir einen folden Proces bestehen sollten, sondern daß es ein gesehmäßigeret sein werde, und indem wir nur darauf eingiengen, nicht vor anderen Richtern als vor euch, wie es denn auch der Fall ist, zu stehen, in der Meinung so am ersten Billigkeit zu sinden. Zett aber fürchten wir Beides 2 zugleich versehlt zu haben; denn wir ahnen mit Grund, einmal daß der Gegenstand der Verhandlung das Härteste ist, und dann daß ihr euch nicht unparteissch zeigen möchtet, was wir sowohl daraus schließen daß keine Anklage gegen uns siattgehabt hat der wir widers sprechen sollten (sondern wir haben selbst uns das Wort erbeten), als auch daraus weil die Frage so kurz ist, bei der die wahre Beantwortung uns nachtheilig ist, die Lüge aber sich selbst widers legt. Bon allen Seiten aber rathlos geworden, sind wir genöthigt 3

Moregon danes einen eterintus er mudvurienn und jung duch ફ્રેન્ડિલેક મેઇફલ્ડ જાઈક હોઈ જૂરવાલાક લોકોલાક લેક ત્રણલેવાલા હેડ છે દેશ્ક્રિકેન, લાલગોફલ્ડ લેક મેક. ત્રુલોદાવાલે કેર્ટ કેર્ટ્સ ગ્રેમ્સેક ત્રણેડ ક્યાંડ tailors me à mertique du écremon des dopeiseures un voir de node eddores neura lelégera. un déclarer orgi un nomunyróvies quad rès égerès homans eines ruit éverteut čynkama ašto zocije. Čila mi čilos zapov geoves tak 54 dec rusulty ricer reductionede. Henegoueros de épos a exouer dixma zoos re rà Onduiar dangaga un és épas Tods allows Ellipsus, tod et designauteur Enguspus norgeomeda mi neiden neigenomeda, maner yan neds to Lourque to Borze, el ti Aeredeinovious uns tous frundyous er to noiche tode evelor nemorianmer. Et mer és πολεμίους έρωτάτε, ούπ άδιπείσθαι ύμας μη εύ παθόντας, φίλους δε τομίζοντας αὐτοὺς άμαρτάνειν μαλλον τοὺς ἡμίν 2 έπιστρατεύσαντας. τὰ δ' έν τῆ εἰρήνη καὶ πρὸς τὸν Μῆδον άγαθοί γεγενήμεθα, την μέν οὐ λύσαντες νῦν πρότεροι, τῷ δε ξυνεπιθέμενοι τότε ες είευθερίαν της Ειλάδος μόνοι Βοιωτών. και γαρ ήπειρωταί τε όντες έναυμαχήσαμεν έπ' Αρτεμισίο, μάχη τε τη έν τη ήμετέρα γη γενομένη παρεγε-3νόμεθα ύμιν τε καὶ Παυσανία. εξ τε τι άλλο κατ' ξκείνον τὸν χρόνον έγένετο επικίνδυνον τοῖς Ελίησι, πάντων παρά δύναμιν μετέσχομεν. και ύμιν, ο Ακκεδαιμόνιοι, ίδία, δτεπερ δη μέγιστος φόβος περιέστη την Σπάρτην μετα τον σεισμόν των ες 'Ιθώμην Είλώτων αποστάντων, το τρίτον μέρος ήμων αὐτων έξεπεμψαμεν ές ἐπικουρίαν ων οὐκ είχὸς άμνημογείν.

<sup>55 ,.</sup>Καλ τὰ μὲν παλαιὰ καλ μέγιστα τοιοῦτοι ἡξιώσαμεν είναι, πολέμιοι δὲ ἐγενόμεθα ὕστερον. ὑμεῖς δὲ αἴτιοι δεομένων γὰρ ξυμμαχίας ὅτε Θηβαῖοι ἡμᾶς ἐβιάσαντο, ὑμεῖς ἀπεώσασθε καλ πρὸς Ἀθηναίους ἐκελεύετε τραπέσθαι ὡς

und halten es für ficherer, nachbem wir Etwas gefprochen, bie Gefahr zu bestehen; benn bie nicht gehaltene Rebe fonnte ben also Gestellten ben Vorwurf zuziehen baß, wenn sie gehalten wors ben ware, fle Rettung gebracht haben wurde. Schwierig aber ift es für uns auch, außer allem Anderen, euch zu überzeugen. Denn 4 waren wir einander unbekannt, fo murben wir burch Beibringung von Beugniffen die ihr nicht kenntet Bortheil gewinnen; jest aber wird Alles zu Wiffenden gesprochen fein, und wir fürchten, nicht daß ihr, im Voraus gegen uns von der Ansicht befangen, unfere Berbienfte feien geringer als bie eurigen, uns bies jum Berbrechen machet, sonbern bag wir Anberen ju Gefallen in eine bereits ent= fchiebene Untersuchung gezogen werden. Dennoch aber wollen 54 wir, unter Anführung der Rechtfertigungsgrunde welche wir sowohb hinfichtlich ber Berwürfnisse mit ben Thebaern als auch vor euch, ben übrigen Bellenen, haben, unfere geleifteten Dienfte in Erinnerung bringen und euch zu überzeugen versuchen. Wir antworten nämlich auf jene kurze Frage, ob wir ben Lakebamoniern und ihren Berbunbeten in bem gegenwärtigen Kriege einen Dienft erwiesen has ben, daß ihr, wenn ihr uns wie Feinde fragt, zwar nicht unterftust, aber auch nicht beeinträchtigt worben feid, wenn ihr uns aber als Freunde ansehet, ihr selbst die ihr uns befriegt habt in viel höherem Grabe schulbig feib. - Bahrend bes Friedens aber und 2 gegen ben Meder zeigten wir uns wacker, ba wir jenen nicht zuerft brachen, und diesen damals allein unter ben Bovtern mitangriffen." Denn obwohl Festlandsbewohner, fampften wir Bei Artemifion gur See, und in ber in unserem ganbe gelieferten Schlacht fanben wir zu euch und bem Baufanias; und was fonft Gefahrvolles von ben 3 Bellenen zu jener Beit unternommen ift, an Allem betheiligten wir uns über unsere Krafte. Und euch insbesondere, ihr Lafedamonier, fanbien wir, als ber größte Schrecken Sparta umfleng nach bem Erbbeben, wo die Heloten absielen und sich nach Ithome warfen, ein Drittheil von uns zu Gulfe aus; bies burft ihr nicht vergeffen.

"So rühmen wir uns in den einstmaligen und wichtigsten An= 55 gelegenheiten gewesen zu sein, Feinde wurden wir erst später. Ihr aber seid daran Schuld; denn da wir um Bündniß baten, als die Thebäer uns Gewalt anthaten, wieset ihr uns ab und hießet uns nach Athen gehn, das ja so nahe wäre, während ihr so fern

ξγγύς ὄντας, ύμῶν δὲ μακρὰν ἀποικούντων. ἐν μέντοι τῷ πολέμῳ οὐδὲν ἐκπρεπέστερον ὑπὸ ἡμῶν οὔτε ἐπάθετε οὔτε ἐμελλήσατε. εἰ δ' ἀποστῆναι Αθηναίων οὐκ ἡθελήσαμεν 2 ὑμῶν κελευσάντων, οὐκ ἡδικοῦμεν καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ἐβοήθουν ἡμῖν ἐναντία Θηβαίοις ὅτε ὑμεῖς ἀπωκνεῖτε, καὶ προδοῦναι αὐτοὺς οὐκέτι ἡν καλόν, ἄλλως τε καὶ οῦς εὖ παθών τις καὶ αὐτὸς δεόμενος προσηγάγετο ξυμμάχους καὶ πολιτείας μετέλαβεν, ἰέναι δὲ ἐς τὰ παραγγελλόμενα εἰκὸς ἡν προθύμως. ἃ δὲ ἐκάτεροι ἐξηγεῖσθε τοῖς ξυμμάχοις, οὐχ οἱ ἔπόμενοι αἴτιοι εἴ τι μὴ καλῶς ἐδρᾶτε¹), ἀλλ' οἱ ἄγοντες ἐπὶ τὰ μὴ ὀρθῶς ἔχοντα.

,, Θηβαῖοι δὲ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα ἡμᾶς ἠδίκησαν, τὸ δὲ τελευταῖον αὐτοὶ ξύνιστε, δι' ἅπερ καὶ τάδε πάσχομεν. πόλιν γὰρ αὐτοὺς τὴν ἡμετέραν καταλαμβάνοντας ἐν σπονδαῖς καὶ προσέτι [ερομηνία δρθῶς ἐτιμωρησάμεθα κατὰ τὸν κᾶσι νόμον καθεστῶτα, τὸν ἐπιόντα πολέμιον ὅσιον είναι ἀμύνεσθαι, και νῦν οὐκ ᾶν εἰκότως δι' αὐτοὺς βλαπτοίμεθα. 2 εὶ γὰρ τῷ αὐτίκα χρησίμφ ὑμῶν τε καὶ ἐκείνων πολεμίφ²) τὸ δίκαιον λήψεσθε, τοῦ μέν ὀρθοῦ φανεῖσθε οὐκ άληθεῖς πριταί όντες, τὸ δὲ ξυμφέρον μᾶλλον θεραπεύοντες. καίτοι εὶ νῦν ὑμῖν ὡφελιμοι δοχοῦσιν είναι, πολύ καὶ ἡμεῖς καὶ οξ άλλοι Ελληνες μαλλον τότε ότε έν μείζονι κινδύνο ήτε. νῦν μέν γὰρ ετέροις ὑμεῖς ἐπέρχεσθε θεινοί. Εν ἐκείνο δὲ τῷ καιρῷ, ὅτε πᾶσι δουλείαν ἐπέφερεν ὁ βάρβαρος, οίδε 3 μετ' αὐτοῦ ἦσαν. και δίκαιον ἡμῶν τῆς νῦν ἁμαρτίας, εί άρα ήμάρτηται, άντιθεϊναι την τότε προθυμίαν, και μείζω τε πρὸς Ελάσσω εὐρήσετε και εν καιροῖς οἰς σπάνιον ἦν τῶν Έλλήνων τινά άρετην τη Εξοξου δυνάμει άντιτάξασθαι, ξπηνοῦντό τε μᾶλλον οι μη τὰ ξύμφορα πρὸς την ἔφοδον αύτοῖς 3) ἀσφαλεία πράσσοντες, εθέλοντες δὲ τολμᾶν μετὰ 4 χινδύνων τὰ βέλτιστα. ὧν ἡμεῖς γενόμενοι καὶ τιμηθέντες ές τὰ πρῶτα νῦν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς δέδιμεν μὴ διαφθαρώμεν,

¹) Bekk. Anecd. I p. 143 ¿δρᾶτο, was schon Reiske vermuthete, ansprechend.

<sup>2)</sup> k πολεμίως nach eigener Conj. Einige schlechte Hdschrr. lassen vorher τέ aus.

<sup>3)</sup> be pe a k αύτοῖς, die übrigen mit allen Hdschrr., wie es scheint, αύτοῖς.

wohntet. Dennoch habt ihr während des Krieges einen beträchtslichen Schaden von uns weder schon erlitten noch waret ihr damit bedroht. Wenn wir aber nicht auf euern Besehl von den Athenern abfallen wollten, so waren wir nicht im Unrecht; denn jene stan- 2 den uns gegen die Theddet bei, als ihr zagend es ablehntet, und sie im Stich zu lassen wäre jest nicht mehr ehrenhaft gewesen, zumal da man nach empfangenen Wohlthaten und nach seinem eigenen Wunsche sie zu Bundesgenossen gewonnen und ihr Bürgerrecht erhalten hatte, vielmehr forderte die Billigseit freudig ihren Besehsen nachzusommen. Worin ihr Beide aber als Führer den Bundesgenossen vorangehet, da sind nicht die Nachfolgenden Schuld, wenn ihr etwas Unrühmliches thatet, sondern die zu dem Unrechten Führenden.

"Die Thebäer aber fügten uns zwar auch viel anderes Unrecht 56 zu, das Lette aber kennet ihr selbst, Dinge berentwegen wir eben in biefer Lage find. Denn als fie unsere Stadt im Frieden und noch bazu an einem Feiertage überfielen, züchtigten wir fie von Rechts wegen nach dem anerkannten Grundfate daß es unbedenklich ift den angreisenden Feind abzuwehren, und jest würden wir also unbillig ihretwegen gestraft werden. Denn wenn ihr nach euerem augen- 2 blicklichen Rugen und ber Feindschaft jener bie Gerechtigkeit meffen wollt, so werdet ihr nicht als wahrheitliebende Richter bes Rech= ten, sondern vielmehr als Diener bes Bortheils erscheinen. Unb boch, wenn sie jest euch nüplich zu sein scheinen, so waren wir und die anderen Hellenen es bamals noch viel mehr, als ihr in größerer Gefahr waret. Denn jest greifet ihr Andere brohend an; in jener Beit aber, als ber Barbar Allen Knechtschaft brachte, was ren biese mit ihm. Und es ift billig unserem jesigen Fehler, wenn 3 benn gefehlt worden ift, die damalige hingebung gegenüberzustellen, und ihr werdet jene größer als biefen finden, und bas in Beiten wo es eine Seltenheit war daß ber Hellenen Einer ber Macht bes Xerres Bravheit entgegenstellte, und diejenigen mehr als jest gelobt wurden welche nicht auf bem sicheren Wege bas ihnen gegen ben Angriff Bortheilhafte thaten, sondern unter Gefahren das Gemeins nüplichste zu wagen fich entschlossen. Da wir zu biesen gehörten 4 und auf das Söchste geehrt wurden, fürchten wir jest wegen beffelben Benehmens zu Grunde gerichtet zu werden, weil wir lieber

Αθηναίους ελόμενοι διχαίως μαλλον η ύμας χερδαλέως. χαίτοι χρη ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ὁμοίως φαίνεσθαι γιγνώσχοντας καὶ τὸ ξυμφέρον μὴ ἄλλο τι νομίσαι, η τῶν ξυμμάχων τοῖς ἀγαθοῖς ὅταν ἀεὶ βέβαιον τὴν χάριν τῆς ἀρετῆς ἔχουσι¹) καὶ τὸ παραυτίκα που ὑμῖν²) ἀφέλιμον καθιστῆται.

- 57 ,,Προσκέψασθέ τε δτι νῦν μέν παράδειγμα τοῖς πολλοῖς τῶν Ἑλλήνων ἀνδραγαθίας νομίζεσθε· εὶ δὲ περὶ ἡμῶν γνώσεσθε μη τὰ εἰχότα, (οὐ γὰρ ἀφανῆ χρινεῖτε την δίχην τήνδε, ξπαινούμενοι δὲ περὶ οὐδ' ἡμῶν μεμπτῶν) ὁρᾶτε δπως μή ούκ ἀποδέξωνται ἀνδρών ἀγαθών πέρι αὐτοὺς άμείνους όντας άπρεπές τι ξπιγνώναι, οὐδὲ πρὸς ໂεροῖς τοῖς κοινοίς σχυλα ἀπὸ ἡμῶν τῶν εὐεργετῶν τῆς Ελλάδος ἀνα-2 τεθηναι. δεινόν δε δόξει είναι Πλάταιαν Λακεδαιμονίους πορθήσαι, και τούς μέν πατέρας άναγράψαι ές τὸν τρίποδα τον εν Δελφοῖς δι' ἀρετὴν τὴν πόλιν, ὑμᾶς δὲ καὶ ἐκ παντὸς τοῦ Ελληνικοῦ πανοικησία διὰ Θηβαίους έξαλεῖψαι. 3 ές τούτο γάρ δή ξυμφοράς προκεχωρήκαμεν, οίτινες Μήδων τε κρατησάντων ἀπωλλύμεθα3) και νῦν ἐν ὑμῖν τοῖς πρὶν φιλτάτοις Θηβαίων ήσσώμεθα και δύο αγώνας τους μεγίστους ύπέστημεν, τότε μέν, την πόλιν εί μη παρέδομεν, λιμφ 4 διαφθαρήναι, νῦν δὲ θανάτου χρίνεσθαι\*). χαλ περιεώσμεθα ξα πάντων Πλαταιής οι παρά δύναμιν πρόθυμοι ες τούς Έλληνας έρημοι καλ άτιμώρητοι καλ ούτε των τότε ξυμμάχων ωφελει οὐδείς, ὑμεις τε, ω Λακεδαιμόνιοι, ἡ μόνη 58 έλπις, δέδιμεν μη οὐ βέβαιοι ήτε. Καίτοι άξιοῦμέν γε καί θεών ένεχα τών ξυμμαχιχών ποτέ γενομένων καλ της άρετης της ές τούς Ελληνας καμφθηναι ύμας και μεταγνώναι εί τι ύπὸ Θηβαίων ἐπείσθητε, τήν τε δωρεάν ἀνταπαιτησαι αὐτούς μή ατείνειν ους μή ύμιν πρέπει, σώφρονά τε άντι αλσχοᾶς χομίσασθαι χάριν, χαλ μη ήδονην δόντας άλλοις 2 κακίαν αὐτοὺς ἀντιλαβεῖν βραχὺ γὰρ τὸ τὰ ἡμέτερα σώ-
  - 1) So g nach Heilmanns Conj., die übrigen Ausgg. mit den Hdschrr. Exwo.

2) bi p a ημίν gegen die besten Hdschrr., und, wie ich glaube, auch gegen den Sinn.

3) be mit der Vulg. und fast allen Hdschrr. ἀπολλύμεθα, jedoch haben ein Paar der besten Hdschrr. richtig das Imperfect.

4) So die neueren Ausgg. mit drei guten Hdschrr.; die übrigen Garátov dien zeinerbas.

dem Rechte gemäß die Athener als dem Vortheil gemäß euch wählten. Und doch folltet ihr zeigen daß ihr über dieselben Dinge auch dass felbe urtheilet und für das Bortheilhafte nichts Anderes halten, als wenn das euch irgendwo augenblicklich Nügliche sich so gestaltet daß ihr dabei gegen die wackeren Bundesgenossen die Erkenntlichkeit für ihre Verdienste stets fest bewahrt.

"Bebenket auch zuvor bag ihr jest ben meiften ber Hellenen 57 als Mufter von Biederkeit geltet; werbet ihr aber über uns Uns gebührliches beschließen, so sehet zu (benn ihr werbet bas Urtheil nicht als ein verborgenes fällen, sondern als Bielbelobte über uns bie wir auch nicht tabelnswerth find), ob fie es wohl billigen wers ben daß über tüchtige Manner andere noch tüchtigere etwas Unziemliches beschlossen und daß in den National = Heiligthumern ein uns, ben Wohlthatern von Bellas, abgenommener Raub aufgestellt wurde. Gräßlich aber wird es erscheinen daß Lakedamonier Plataa 2 gerftorten, und mahrend eure Bater ben Ramen ber Stadt um ihrer Tapferkeit willen auf ben Dreifuß zu Delphi eingraben ließen, ihr fie gar aus ber gangen Gellenischen Welt um ber Thebaer willen von Grund aus vertilgtet. Denn auf Diefer Stufe bes Unglucks 3 find wir angelangt! Erst wurden wir, als die Deber siegreich vordrangen, zu Grunde gerichtet, und jest unterliegen wir vor euch, einst unseren besten Freunden, ben Thebaern und hatten zwei ber höchsten Gefahren zu bestehn, vor Rurgem, wenn wir die Stadt nicht übergaben, hungers zu fterben, jest aber zum Tobe verurtheilt zu werben. So find wir Plataer, die wir uns über unsere 4 Rrafte für die Hellenen aufopferten, verlaffen und hülflos jest aus Allen ausgestoßen, und von den damaligen Verbündeten steht uns feiner bei, und von euch, ihr Lakedamonier, unserer einzigen Goffnung, fürchten wir daß ihr nicht fest bleibet. Gleichwohl bitten 58 wir euch, sowohl um der Gotter willen die einst unferes Bundes Beugen waren als auch wegen unserer Berbienste gegen die Bellenen, euch beugen zu laffen und eure Meinung zu andern, wenn ihr etwa von ben Thebaern schon überrebet wurdet, und von ihnen die Gegengefälligkeit zu verlangen, daß fie nicht den Tod derer fordern die euch zu tobten nicht ziemt, einen anständigen Dank anstatt eines schimpflichen zu ernten und nicht Anderen einen Wunsch befriedigend euch felbst einen schlechten Ramen bafur zuzuziehn; benn ein 2

ματα διαφθείραι, Επίπονον δε την δύσχλειαν αὐτοῦ ἀφανίσαι. οὐχ ἔχθροὺς γὰρ ἡμᾶς εἰχότως τιμωρήσεσθε; ἀλλ' εύνους, κατ' ἀνάγκην πολεμήσαντας. ώστε καλ τών σωμάτων ἄδειαν ποιούντες δσια αν δικάζοιτε καλ προνοούντες ότι έχόντας τε ελάβετε χαλ χεῖρας προϊσχομένους (ὁ δὲ νόμος τοῖς Ελλησι μὴ ατείνειν τούτους), ἔτι δὲ ααλ εὐεργέτας 3 γεγενημένους δια παντός. αποβλέψατε γαρ ές πατέρων των ύμετερων θήκας, ους αποθανόντας υπό Μήδων και ταφέντας εν τη ήμετερα ετιμώμεν κατά έτος εκαστον δημοσία ξοθήμασί τε και τοῖς ἄλλοις νομίμοις, ὅσα τε ἡ γῆ ἡμῶν άνεδίδου ώραϊα, πάντων άπαρχὰς ξπιιρέροντες, εὐνοι μέν ξα φιλίας χώρας, ξύμμαχοι δὲ ὁμαίχμοις ποτὲ γενομένοις. ών ύμεις τουναντίον αν δράσαιτε, μη όρθως γνόντες. 4 σκέψασθε δέ Παυσανίας μέν γὰς ἔθαπτεν αὐτοὺς νομίζων έν γη τε φιλία τιθέναι και παρ' ανδράσι τοιούτοις. ύμεις δὲ εὶ ατενείτε ἡμᾶς καὶ χώραν τὴν Πλαταιίδα Θηβαίδα ποιήσετε, τι άλλο ή έν πολεμία τε και παρά τοῖς αὐθένταις πατέρας τούς ύμετέρους και ξυγγενείς ατίμους γερών ών νῦν ἴσχουσι καταλείψετε; πρὸς δὲ και γῆν ἐν ή ἡλευθερώθησαν οι Ελληνες δουλώσετε, ιερά τε θεῶν οἰς εὐξάμενοι Μήδων ξχράτησαν ξρημοῦτε, χαὶ θυσίας τὰς πατρίους τῶν έσαμένων1) και κτισάντων άφαιρήσεσθε.

59 ,Οὐ πρὸς τῆς ὑμετέρας δόξης, ὡ Δαχεδαιμόνιοι, τάδε, οὖτε ἐς τὰ κοινὰ τῶν Ἑλλήνων νόμιμα καὶ ἐς τοὺς πρυγόνους ἁμαρτάνειν οὖτε ἡμᾶς τοὺς εὐεργέτας ἀλλοτρίας ἕνεκα ἔχθρας μὴ αὐτοὺς ἀδικηθέντας διαφθεῖραι, φείσασθαι δὲ καὶ ἐπικλασθῆναι τῆ γνώμη οἴκτφ σώφρονι λαβόντας, μὴ ὧν πεισόμεθα μόνον δεινότητα κατανοοῦντας, ἀλλ' οἰοί τε ᾶν ὄντες πάθοιμεν καὶ ὡς ἀστάθμὴτον τὸ τῆς ξυμφορᾶς 2 ὧτινί ποτ' ᾶν καὶ ἀναξίφ ξυμπέσοι. ἡμεῖς τε, ὡς πρέπον ἡμῖν καὶ ὡς ἡ χρεία προάγει, αἰτούμεθα ὑμᾶς θεοὺς τοὺς ὁμοβωμίους καὶ κοινοὺς τῶν Ἑλλήνων ἐπιβοώμενοι πεῖσαι τάδε²), προφερόμενοι ὅρκους οῦς οἱ πατέρες ὑμῶν ὧμοσαν

<sup>1)</sup> So a mit zwei oder drei Hdschrr., p g mit dem Palatinus (worin jedoch εἰσαμένων) εἰσάμενων, die übrigen mit der Vulg. und den meisten Hdschrr. ἑσσαμένων, was Homerische Form ist.

<sup>2)</sup> k klammert zeioas záde ein.

Leichtes ift es unsere Leiber zu vernichten, aber mubevoll ben schlimmen Nachruf bavon auszuloschen. Denn nicht Feinde werbet ihr in uns bestrafen — bas ware recht —, sondern Wohlgefinnte, die nothgebrungen fampften. Daher wurdet ihr gewiffenhaft richs ten, wenn ihr uns sowohl personliche Sicherheit gewährtet als auch fonst für une sorgtet, weil wir une freiwillig und mit flebend erhobenen Sanden ergaben (es ift aber ber Brauch bei ben Sellenen folche nicht zu todten), ferner auch euch immerdar gute Dienfte geleistet haben. Denn blidet nur bin auf die Graber eurer Bater, 3 bie wir, als fie von ben Medern getöhtet und in unserem Lande begraben waren, alljährlich von Staatswegen ehrten burch Rleider und die sonstigen üblichen Gaben, und ihnen die Erstlinge von alle bem was unser Land ber Jahreszeit gemäß erzeugte darbrachten, als Wohlwollende Mannern aus Freundeslande und als Bundesgenoffen ben einstigen Waffengefährten. Sievon aber murbet ihr jest das Gegentheil thun, wenn ihr einen ungerechten Spruch fälltet. Bebenket: Paufanias ließ fie begraben, in ber Meinung 4 fie in Freundeslande und unter befreundeten Mannern zu bestatten; ihr aber, wenn ihr une tobten und bas Plataische Land zu einem Thebaischen machen werbet, was anders werbet ihr bamit thun als eure Bater und Berwandten, baar ber Festehren bie fie jest genießen, in Feindesland und bei ihren Mordern gurudlaffen? überdies aber werdet ihr auch ein Land in welchem die Hellenen befreit wurden fnechten, die Tempel ber Gotter zu benen betend fie die Meber besiegten veroben und bie beimischen Dpfer ben Grundern und Stiftern entreißen.

Micht bient es zu euerem Ruhme, ihr Lakedamonier, gegen 59 bie nationalen Grundsäte der Hellenen und gegen die Vorsahren zu sündigen, und uns, eure Wohlthäter, um fremder Feindschaft willen, ohne selbst verletzt zu sein, zu vertilgen, vielmehr Schosnung zu üben, euer Gemüth erweichen zu lassen durch besonnenes Mitleid und zu bedenken nicht allein die Furchtbarkeit dessen was wir erleiden werden, sondern was für Männer es tressen würde und wie unberechendar es ist, wem das Unglück dereinst auch ohne seine Schuld zustoßen mag. So bitten wir euch denn, wie es uns 2 geziemt und wie die Noth uns antreibt, unter Anrufung der auf denselben Altären verehrten und nationalen Götter der Hellenen daß sie euch hiezu vermögen, unter Vorhaltung der von eueren Tbutvides. III.

μη άμνημονείν εχέται γιγνόμεθα ύμων των πατρώων τάφων, και επικαλούμεθα τους κεκμηκότας ) μη γενέσθαι υπό Θηβαίοις, μηδέ τοῖς έχθίστοις φίλτατοι όντες παραδοθήναι. ήμερας τε αναμιμινήσχομεν εχείνης ή τα λαμπρότατα μετ' αὐτῶν πράξαντες νῦν ἐν τῆδε τὰ δεινότατα κινδυνεύομεν 3 παθείν. ὅπερ δὲ ἀναγκαϊόν τε καὶ χαλεπώτατον τοῖς ώδε έχουσι, λόγου τελευταν, διότι και τοῦ βίου ὁ κίνδυνος έγγυς μετ' αὐτοῦ, παυόμενοι λέγομεν ήδη ὅτι οὐ Θηβαίοις παρέδομεν την πόλιν (είλόμεθα γαρ αν πρό γε τούτου τῷ αἰσχίστω όλεθοω λιμώ τελευτήσαι), ύμιν δε πιστεύσαντες προσήλθομεν. και δίκουν, εί μη πείθομεν, ες τὰ αὐτὰ καταστήσαντας τον ξυντυχύντα χίνδυνον έασαι ήμας αὐτοὺς 4 έλέσθαι. Επισκήπτομέν τε αμα μή Πλαταιής όντες οι προθυμότατοι περί τοὺς Ελληνας γενόμενοι Θηβαίοις τοῖς ἡμεν ξχθίστοις έχ των υμετέρων χειρών και της υμετέρας πίστεως ξαέται όντες, ω Λακεδαιμόνιοι, παραδοθήναι, γενέσθαι δέ σωτήρας ήμων και μή τους άλλους Ελληνας έλευθερούντας ήμας διολέσαι."

Τοιαύτα μέν οἱ Πλαταιῆς εἶπον. οἱ δὲ Θηβαῖοι δείσαντες πρὸς τὸν λόγον αὐτῶν μὴ οἱ Λακεδαιμόνιοἱ τι ἐνδῶσι, παρελθόντες ἔφασαν καὶ αὐτοὶ βούλεσθαι εἰπεῖν, ἐπειδὴ καὶ ἐκείνοις παρὰ γνώμην τὴν αὑτῶν μακρότερος λόγος ἐδόθη τῆς πρὸς τὸ ἐρώτημα ἀποκρίσεως. ὡς δ ἐκέλευσαν, ἔλεγον τοιάδε.

61 ,,Τοὺς μὲν λόγους οὐχ ἄν ἢτησάμεθα εἰπεῖν, εἰ καὶ αὐτοὶ βραχέως τὸ ἐρωτηθὲν ἀπεκρίναντο καὶ μὴ ἐπὶ ἡμᾶς τραπόμενοι κατηγορίαν ἐποιήσαντο καὶ περὶ αὐτῶν ἔξω τῶν προκειμένων καὶ ἄμα οὐδὲ ἢτιαμένων πολλὴν τὴν ἀπολογίαν καὶ ἔπαινον ὧν οὐδεὶς ἔμέμψατο. νῦν δὲ πρὸς μὲν τὰ ἀντειπεῖν δεῖ, τῶν δὲ ἔλεγχον ποιήσασθαι, ἵνα μήτε ἡ ἡμετέρα αὐτοὺς κακία ὡφελῆ μήτε ἡ τούτων δόξα, τὸ δ' ἀληθὲς 2περὶ ἀμφοτέρων ἀκούσαντες κρίνητε. ἡμεῖς δὲ²) αὐτοῖς διάφοροι ἐγενόμεθα πρῶτον ὅτι ἡμῶν κτισάντων Πλάταιαν

<sup>1)</sup> So p mit wenigen Hdschrr.; die übrigen Ionisch κεκμηώτας, wie C. 58, 4 έσσαμένων.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) k  $\delta \dot{\eta}$  nach eigener Conj., wie auch 1, 37, 2, wohl an beiden Stellen nicht nöthig.

Batern geschworenen Gibe, biese nicht zu vergeffen, fleben zu euch bei ben Grabern eurer Bater um Schut und rufen bie Entschlafenen an, daß wir nicht in die Sande der Thebaner kommen und als ihre besten Freunde nicht ihren Tobfeinden überliefert werben. mahnen wir an jenen Tag an welchem wir mit ihnen die glanzenoften Thaten vollbracht haben, um nun am heutigen in Gefahr ju schweben bas Entsetlichste zu erleiben. Indem wir aber schließen, 3 was ebenso nothwendig als schrecklich für Manner in solch er Lage ift, nämlich bie Rebe zu endigen, weil bamit auch bie Gefahr bes Lebens nahe tritt, erflären wir jest noch bag wir nicht ben Thebaern bie Stadt übergaben (benn anstatt beffen hatten wir es vorgezogen ben ichmählichsten Untergang, ben Sungerstob, zu finden), fonbern auf euch vertrauend famen. Und es ift billig daß ihr, wenn wir euch nicht rühren, une wieber in bie urfprungliche Lage verfetet und une bie une begegnenbe Gefahr felbst mablen laffet. Endlich 4 beschwören wir euch bag wir, bie Platger, bie am meiften Singebung für die Gellenen bewiesen haben, nicht ben Thebaern, unferen Tobfeinben, aus eueren Banben und euerem Schute, Schutsflebenbe, o ihr Lakedamonier, überliefert werden mogen, son= bern baß ihr unsere Retter werbet und, bie ihr bie übrigen Bels lenen befreiet, nicht uns vernichtet."

So sprachen die Platäer. Die Thebäer aber welche fürchteten, 60 bie Lakedämonier möchten unter dem Eindrucke dieser Rede milber gestimmt werden, traten auf und zerklärten gleichfalls reden zu wollen, da auch jenen, ihrem Vorschlage zuwider, eine längere Rede als die Antwort auf die Frage gestattet worden sei. Als man sie nun dazu aufforderte, sprachen sie also.

Mir würden nicht um das Wort gebeten haben, wenn auch 61 sie kurz die vorgelegte Frage beantwortet und nicht, sich gegen uns wendend, eine Anklage vorgebracht hätten, sowie hinsichtlich ihrer selbst, abschweisend von dem vorliegenden Gegenstande und zugleichwegen nicht einmal gemachter Beschuldigungen, eine lange Berztheidigung und Lobpreisung von Dingen die Niemand getadelt hat. Jest aber müssen wir dem einen Punkte widersprechen, den anderen aber untersuchen, damit weber unsere Schlechtigkeit noch ihr Ruhm ihnen nüße, sondern ihr, nachdem ihr über Beides die Wahrheit vernommen, das Urtheil fället. Wir haben uns aber zuerst darum 2 mit ihnen entzweit, weil sie, nachdem wir Platäa und zugleich

υστερον της άλλης Βοιωτίας και άλλα χωρία μετ' αὐτης, α ξυμμικτους άνθρώπους εξελάσαντες έσχομεν, οὐκ ηξίουν οὖτοι, ωσπερ ετάχθη τὸ πρῶτον, ἡγεμονεύεσθαι ὑφ' ἡμῶν, εξω δὲ τῶν άλλων Βοιωτῶν παραβαίνοντες τὰ πάτρια, ἐπειδη προσηναγκάζοντο; προσεχώρησαν πρὸς Αθηναίους και μετ' αὐτῶν πολλὰ ἡμᾶς εβλαπτον, ἀνθ' ὧν και ἀντέπασχον.

,, Επειδή δε καί!) ὁ βάρβαρος ήλθεν επί την Ελλάδα, **62** φασί μόνοι Βοιωτών οὐ μηδίσαι, και τούτω μάλιστα αὐτοί τε αγάλλονται και ήμας λοιδορούσινι ήμεις δε μηδίσαι μεν αὐτούς οὐ φαμεν διότι οὐδ' Αθηναίους, τη μέντοι αὐτη ίδεα υστερον ζόντων Αθηναίων έπι τους Ελληνας μόνους 2 αὖ Βοιωτῶν ἀττικίσαι. καίτοι σκέψασθε ἐν οξφ εἴδει ἐκάτεροι ήμων τουτο έπραξαν. ήμιν μεν γαρ ή πόλις τότε ετύγχανεν οὖτε κατ' όλιγαρχίαν Ισόνομον πολιτεύουσα οὖτε κατὰ δημοκρατίαν ὅπερ δέ ἐστι νόμοις μὲν καὶ τῷ σωφρονεστάτο εναντιώτατον, εγγυτάτω δε τυράννου, δυναστεία 3 όλιγων ανδρών είχε τα πράγματα. και οδτοι ίδιας δυνάμεις ξλπίσαντες έτι μάλλον σχήσειν, εί τὰ τοῦ Μήδου χρατήσειε, κατέχοντες ζοχύι τὸ πληθος ξπηγαγοντο αὐτόν και ή ξύμπασα πόλις οὐχ αὐτοχράτωρ οὖσα ξαυτῆς τοῦτ' ἔπραξεν, οὐδ' ἄξιον αὐτῆ ὀνειδίσαι ὧν μη μετὰ νόμων ημαρτεν. 4 ἐπειδή γοῦν ὅ τε Μῆδος ἀπῆλθε καὶ τοὺς νόμους ἔλαβε, σχέψασθαι χρη Αθηναίων υστερον ξπιόντων τήν τε άλλην Έλλάδα καί την ημετέραν χώραν πειρωμένων ύφ' αύτοις ποιείσθαι και κατά στάσιν ήδη ξχόντων αθτής τὰ πολλά, εί μαχόμενοι εν Κορωνεία και νικήσαντες αὐτοὺς ήλευθερώσαμεν την Βοιωτίαν και τους άλλους νῦν προθύμως ξυνελευθερουμεν, εππους τε παρέχοντες και παρασκευήν δσην ούκ άλλοι των ξυμμάχων. και τὰ μεν ες τὸν μηδισμὸν τοσαῦτα ἀπολογούμεθα.

63 ,, Ως δε ύμεις μαλλόν τε ήδικήκατε τοὺς Ελληνας και ἀξιώτεροι εστε πάσης ζημίας, πειρασόμεθα ἀποφαίνειν. εγένεσθε επί τῆ ἡμετέρα τιμωρία, ώς φατέ, Αθηναίων ξύμ-2 μαχοι και πολίται. οὐκοῦν χρῆν τὰ πρὸς ἡμᾶς μόνον ὑμᾶς ἐπάγεσθαι αὐτοὺς και μὴ ξυνεπιέναι μετ' αὐτῶν ἄλλοις,

<sup>2)</sup> k klammert zai ein, was in einigen schlechten Hdschrr. fehlt.

andere nach Bertreibung der gemischten Bewohner eingenommene Orte später als das übrige Bövtien gegründet hatten, sich weigerzten, wie es doch anfänglich bestimmt war, unsere Hegemonie ans zuerkennen, sich vielmehr, da sie dazu zwangsweise angehalten wurden, von den übrigen Bövtern gesondert und der Bätersitte uns getreu, den Athenern anschlossen und mit diesen uns viel schadeten, wofür sie denn Bergeltung empstengen.

"Als dann auch ber Barbar nach Hellas tam, behaupten fie 62 allein unter ben Bootern nicht Mebisch gefinnt gewesen zu fein, und beffen ruhmen fie fich am meiften und schmaben babei une. Wir aber sagen baß fle beshalb nicht Mebisch gefinnt waren, weil auch die Athener es nicht waren, daß fie aber auf dieselbe Beise fpater, als die Athener gegen bie Bellenen zogen, abermals allein von den Böotern Attisch gesinnt waren. Und doch mußt ihr er- 2 magen, in wie verschiebener Stellung wir Beibe bies thaten. Denn unsere Stadt lebte damals weber in einer gleichberechtigten Oligarchie noch in Demokratie; fonbern, was bas gerabe Gegentheil ber Gesetze und des Bernunftigen ift und bem Thrannen am nächsten fteht, eine Gewaltherrschaft weniger Danner befag bie Dacht. Und biefe, weil fie noch mehr Privatmacht zu erhalten hofften, wenn 3 ber Meber obstege, zogen, bas Bolt mit Gewalt nieberhaltend, ihn herbei; baber hatte bie gefammte Stadt nicht freie Selbstbestimmung, als fie bies that, und fie verbient nicht Bormurfe fur Fehler Die fie in einem gefetlofen Buftanbe begieng. Wenigstens nachbem ber 4 Meder abgezogen war und wir die gesetliche Berfaffung erhielten, ba mußt ihr zusehen, als bie Athener später angriffen und sowohl bas übrige Hellas als auch unfer Land fich zu unterwerfen versuchten und in Folge von Parteiung ichon ben größten Theil beffelben befagen, ob wir ba nicht burch bie Schlacht und ben Sieg bei Ros roneia Bootien befreiten und bie Uebrigen jest eifrig mitbefreien, indem wir Pferbe und Kriegsmacht, fo viel wie kein anderer Bunbesftaat, stellen. Go viel zur Rechtfertigung hinfichtlich unserer Medischen Gefinnung.

"Daß aber ihr mehr gegen die Hellenen verschuldet habt und 63 jeder Strafe würdiger seid, werden wir jest zu beweisen versuchen. Ihr wurdet, wie ihr sagt, behufs unserer Bestrasung Bundesges nossen und Bürger von Athen. Also mußtet ihr sie doch nur gegen 2 uns herbeirusen und nicht mit ihnen Andere angreisen, was ihr

ύπάρχον γε ύμιν, εί τι και άκοντες προσήγεσθε ύπ' Άθηναίων, της των Λακεδαιμονίων τωνδε ήδη έπι τῷ Μήδψ ξυμμαχίας γεγενημένης, ην αὐτοὶ μάλιστα προβάλλεσθε. ξανή 1) γε ην μας τε υμών αποτρέπειν καί, τὸ μέγιστον, 3 αθεώς παρέχειν βουλεύεσθαι. άλλ' έχόντες χαλ ου βιαζόμενοι έτι είλεσθε μαλλον τὰ Αθηναίων. και λέγετε ώς αλσχρον ήν προδουναι τους εύεργέτας πολύ δέ γε αλσχιον και αδικώτερον τους πάντας Ελληνας καταπροδουναι, οίς ξυνωμόσατε, η Αθηναίους μόνους, τούς μεν καταδουλουμέ-4 νους την Ελλάδα, τους δε ελευθερουντας. και ούκ ζσην αὐτοῖς τὴν χάριν ἀνταπέδοτε οὐδὲ αἰσχύνης ἀπηλλαγμένην. ύμεις μεν γὰρ ἀδικούμενοι αὐτούς, ὡς φατέ, ἐπηγάγεσθε, τοῖς δὲ ἀδιχοῦσιν ἄλλους ξυνεργοί κατέστητε. καίτοι τάς · δμοίας χάριτας μη ἀντιδιδόναι αλσχρόν μαλλον ή τὰς μετὰ δικαιοσύνης μεν όφειληθείσας, ες άδικίαν δε αποδιδομένας. 64 Δηλόν τε εποιήσατε ούδε τότε των Ελλήνων ενεκα μόνοι ού μηδίσαντες, αλλ' ὅτι οὐδ' Αθηναῖοι, ὑμεῖς δὲ τοῖς μὲν ταὐτὰ βουλόμενοι ποιεῖν, τοῖς δὲ τὰναντία. καὶ νῦν ἀξιοῦτε, άφ' ών δι' έτερους εγένεσθε άγαθοί, από τούτων ώφελεῖσθαι. 2 αλλ' οὐκ εἰκός ωσπερ δὲ Αθηναίους εξλεσθε, τούτοις ξυναγωνίζεσθε, και μή προφέρετε τήν τότε γενομένην ξυνωμοσίαν ώς χρη απ' αὐτης νῦν σώζεσθαι. ἀπελίπετε γὰρ αὐτὴν και παραβάντες ξυγκατεδουλοῦσθε μᾶλλον Αὶγινήτας **και** άλλους τινάς τῶν ξυνομοσάντων ἢ διεκωλύετε, καὶ ταῦτα οὔτε ἄκοντες ἔχοντές τε τοὺς νόμους οῦσπερ μέχρι τοῦ δεῦρο και ούδενος ύμας βιασαμένου, ώσπες ήμας. την τελευταίαν τε πριν περιτειχίζεσθαι πρόκλησιν ες ήσυχίαν ήμῶν²), ώστε 3 μηδ' έτέροις 3) αμύνειν, ούκ εδέχεσθε. τίνες αν ούν ) ύμων δικαιότερον πασι τοῖς Ελλησι μισοῖντο, οἵτινες ἐπὶ τῷ ξκείνων κακῷ ἀνδραγαθίαν προύθεσθε; καὶ ἃ μέν ποτε χρηστοί έγένεσθε, ώς φατέ, οὐ προσήχοντα νῦν ἐπεδείξατε, ἃ

3) b a μηδετέφοις, doch jenes, wiederholt von Thukydides gebraucht, in einigen guten Hdschrr.

<sup>1)</sup> k (η) ἱκανή γε nach Reiske's Conj. S. jedoch unsere Note zu C. 37, 2.

<sup>2)</sup> So viele, darunter die besten Hdschrr., passender, wie mir scheint, als die Lesart der übrigen und der Ausgg. δμών.

<sup>\*)</sup> b gimit den besten Hdschrr. ohne over, was kaum entbehrlich ist; p a [ovv].

ja hattet vermeiden konnen, wenn ihr etwa auch widerstrebend von den Athenern angetrieben wurdet, ba bas Bundnif ber Lafebamonier gegen ben Debet bereits gestiftet war, auf bas ihr felbft euch fo fehr beruft; bies war ftark genug um uns von euch abzuwehren und — bas Wichtigste — um euch zu gestatten furchtlos eure Magregeln zu nehmen. Aber freiwillig und nicht mehr bebrangt, 3 wähltet ihr die Partei ber Athener. Und ihr fagt, es wurde schands lich gewefen fein eure Bohlthater zu verrathen; gewiß viel fcandlicher und ungerechter aber war es die gefammten Bellenen, mit denen ihr durch Eide verbunden waret, zu verrathen als die Athener allein, bie Bellas unterjochten, mahrend jene es befreiten. Und ihr erwieset ihnen einen nicht gleichen noch von Schande freien 4 Gegendienst; denn ihr rieft fie, ba ihr Unrecht littet, wie ihr fagt, herbei, ihnen aber wurdet ihr, da fie Anderen Unrecht thas ten, Mithelfer. Und boch ift es vielmehr ichimpflich gleichmäßi= gen Dank nicht abzustatten als benjenigen unerwiedert zu laffen den man zwar mit Gerechtigkeit schuldig geworden ift, aber nicht anders als zur Unterftugung einer Ungerechtigfeit abtragen fann. So habt ihr bewiesen daß ihr auch bamale nicht um ber Gellenen 64 willen die einzigen nicht Debischgefinnten waret, fondern weil auch die Athener es nicht waren, und weil ihr diesen gleich, deren aber entgegen handeln wolltet. Und jest machet ihr Anspruche darauf daß euch das zu gut gerechnet werde worin ihr Anderer wegen euch wacker bewiesen habt. Aber das ift nicht billig; wie 2 ihr die Athener vorgezogen habt, so kämpfet nur jest an ihrer Seite und berufet euch nicht auf das damals geschloffene Buntniß, als mußtet ihr in Folge beffelben jest Rettung finden; denn ihr verließet es und mit Uebertretung beffelben halfet ihr die Aegineten und einige andere der Berbundeten vielmehr unterjochen als ihr es hindertet, und bas nicht unfreiwillig, fondern im Befite ber ge-Teplichen Verfaffung die ihr bis heute noch habt und ohne bag euch, wie une, Jemand zwang. Auch auf bie lette, vor der Umschließung an euch ergangene Aufforderung jum Frieden, unter ber Bedingung daß ihr keinen von beiden Theilen unterftuttet, gienget ihr nicht ein. Wer follte nun wohl mit größerem Rechte ben Bellenen ver- 3 haßt fein als ihr die ihr jum Unglude berfelben Biederkeit gur Schau truget? Und worin ihr euch einst rechtschaffen gezeigt, bas war — ihr habt es jest bewiesen — nicht euer Eigenthum, was

δὲ ἡ φύσις ἀεὶ ἔβούλετο, ἔξηλέγχθη ἐς τὸ ἀληθές μετὰ γὰρ Αθηναίων ἄδιχον ὁδὸν ἰόντων ἔχωρήσατε. τὰ μὲν οὖν ἔς τὸν ἡμέτερόν τε ἀχούσιον μηδισμόν χαὶ τὸν ὑμέτερον ἑχούσιον ἀττιχισμὸν τοιαῦτα ἀποφαίνομεν.

,, Α δε τελευταϊά φατε άδικηθηναι (παρανόμως γάρ ελθείν ήμας εν σπονδαίς και εερομηνίαις επι την υμετέραν πόλιν), οὐ νομίζομεν οὐδ' εν τούτοις υμών μαλλον άμαρτεῖν. εὶ μὲν γὰρ ἡμεῖς αὐτοὶ πρός τε τὴν πόλιν ἐλθόντες ἐμαχόμεθα καὶ τὴν γῆν ἐδηοῦμεν ὡς πολέμιοι, ἀδικοῦμεν· εὶ δὲ ἄνδρες ὑμῶν οἱ πρῶτοι καὶ χρήμασι καὶ γένει, βουλόμενοι τῆς μὲν ἔξω ξυμμαχίας ὑμᾶς παῦσαι, ἐς δὲ τὰ χοινὰ τών πάντων Βοιωτών πάτρια καταστήσαι, ξπεκαλέσαντο έχόντες, τι ἀδικοῦμεν; οι γὰρ ἄγοντες παρανομοῦσι μᾶλλον 2 τῶν ἐπομένων. ἀλλ' οὖτ' ἐκεῖνοι, ὡς ἡμεῖς χρίνομεν, οὖθ' ήμεις πολίται δε όντες ωσπερ ύμεις και πλείω παραβαλλόμενοι, τὸ ξαυτών τεῖχος ἀνοίξαντες καὶ ἐς τὴν αὐτών πόλιν φιλίως, οὐ πολεμίως χομίσαντες ξβούλοντο τούς τε ὑμῶν χείρους μηχέτι μᾶλλον γενέσθαι, τούς τε ἀμείνους τὰ ἄξια έχειν, σωφρονισταί όντες της γνώμης και των σωμάτων την πόλιν οὐκ άλλοτριοῦντες, άλλ' ές την ξυγγένειαν οἰκειοῦντες, έχθρούς οὐδενὶ καθιστάντες, ἄπασι δ' όμοίως ένσπόνδους. 66 Τεχμήριον δε ώς οὐ πολεμίως ἐπράσσομεν οὕτε γὰρ ἠδιχήσαμεν οὐδένα, προείπομέν τε τὸν βουλόμενον κατὰ τὰ πάντων Βοιωτών πάτρια πολιτεύειν λέναι πρός ήμας. καλ ύμεῖς ἄσμενοι χωρήσαντες καὶ ξύμβασιν ποιησάμενοι τὸ μὲν πρώτον ήσυχάζετε, υστερον δε κατανοήσαντες ήμας όλιγους όντας, εὶ ἄρα καὶ ἐδοκοῦμέν τι ἀνεπιεικέστερον πρᾶξαι οὐ μετα τοῦ πλήθους ὑμῶν ) ἐσελθόντες, τὰ μὲν ὁμοῖα ούχ άνταπέδοτε ήμιν, μήτε νεωτερίσαι έργφ, λόγοις τε 2 πείσειν ώστε έξελθεϊν, ἐπιθέμενοι δὲ παρὰ τὴν ξύμβασιν, οῦς μὲν ἐν χερσὶν ἀπεκτείνατε, οὐχ ὁμοίως ἀλγοῦμεν (κατὰ νόμον γὰρ δή τινα ἔπασχον), οῦς δὲ χεῖρας προϊσχομένους

<sup>\*)</sup> Die besten Huschrr.  $\eta \mu \tilde{\omega} r$  mit ganz anderem, schwerlich statthettem Sinne.

aber eure Natur stets wünschte, trat in seiner wahren Gestalt ans Licht; benn mit den Athenern, da sie den Weg der Ungerechtigkeit wandelten, seid ihr gegangen. Solches erklären wir sowohl him sichtlich unserer unfreiwilligen Mederfreundschaft als hinsichtlich eurer freiwilligen Athenerfreundschaft.

Was aber das lette vorgebliche Unrecht gegen euch betrifft, 65 daß wir widerrechtlich im Frieden und zur Festzeit gegen eure Stadt gezogen seien, so glauben wir selbst barin nicht mehr als ihr ges
fehlt zu haben. Denn falls wir von selbst gegen eure Stadt zogen und fampften und bas Land wie Feinde verheerten, fo find wir schuldig; wenn aber bie ersten Manner an Bermogen und Stand unter euch, in ber Abficht euch von ber auswärtigen Bets bindung abzuziehn und zu ber vaterlandischen gemeinen Sache ber gesammten Bootier gurudzuführen, uns von freien Studen berriefen, wiefern find wir dann schuldig? Denn die Führenden hanbeln mehr widerrechtlich als die Folgenben. Allein, wie wir urs 2 theilen, weber fle noch wir; sondern Bürger wie ihr und mehr aufe Spiel segend, wollten fie, ale fie ihre Mauern offneten und une in ihre Stadt als Freunde, nicht als Feinde einließen, daß bie Schlechteren von euch nicht noch schlechter wurden und die Befferen bie ihrer wurdige Stellung erhielten, worin fie ale zugelnbe Lenker eurer Gefinnung handelten und die Stadt ber Personen nicht bes raubten, sondern fie bem Stammvolke wieder einverleibten, fie Niemandem zu Feinden, fondern Allen ohne Unterschied zu Berbundeten machten. Jest ein Beweis bag wir nicht feinbselig ver- 66 fuhren: wir haben nämlich Riemandem Leides zugefügt, sondern verkundet, wer nach ber Batersitte aller Booter leben wolle, moge zu uns treten. Und ihr kamet willig und schlosset einen Bertrag und hieltet euch anfänglich ruhig, fpater aber, als ihr unsere geringe Zahl wahrnahmet, vergaltet ihr uns nicht, wenn wir etwa ja etwas Unfreundlicheres gethan zu haben schienen daß wir nicht mit Bewilligung ber Mehrzahl von euch eingezogen waren, Gleiches mit Gleichem, was barin bestanden haben murbe feine Feinbselig= feiten zu begehen, sondern uns durch Vorstellungen zum Abzug zu bewegen; vielmehr griffet ihr gegen ben Bertrag uns an, und bie 2 ihr nun da im Sandgemenge erschluget, die betrauern wir nicht so fehr (benn biefe traf ihr Schickfal nach einem gewiffen Recht), aber bag ihr anch biejenigen, welche; bie Sanbe emporhoben und

καλ ζωγρήσαντες ύποσχόμενοι τε ήμιν ύστερον μη κτενείν παρανόμως διεφθείρατε, πῶς οὐ δεινὰ εἴφγασθε; καὶ ταῦτα τρεῖς ἀδικίας ἐν ὀλίγφ πράξαντες, τήν τε λυθεῖσαν ὁμολογίαν καὶ τῶν ἀνδρῶν τὸν ὕστερον θάνατον καὶ τὴν περὶ αὐτῶν ἡμῖν μὴ κτείνειν ψευσθεῖσαν ὑπόσχεσιν¹), ἢν τὰ ἐν τοῖς ἀγροῖς ὑμῖν μὴ ἀδικῶμεν, ὅμως φατὲ ἡμᾶς παρανομῆσαι καὶ αὐτοὶ ἀξιοῦτε μὴ ἀντιδοῦναι δίκην. οὕκ²), ἢν γε οὐτοι τὰ ὀρθὰ γιγνώσκωσι πάντων δὲ αὐτῶν ἕνεκα κολασθήσεσθε.

,,Καὶ ταῦτα, ω Λακεδαιμόνιοι, τούτου Ενεκα Επεξήλθομεν και ύπεο ύμων και ήμων, ενα ύμεις μεν είδητε δικαίως αύτων καταγνωσόμενοι, ήμεις δε έτι όσιώτερον τετιαωρημένοι. και μή παλαιάς άρετάς, εί τις άρα και έγένετο, άκούοντες επικλασθήτε, ας χρή τοις μέν αδικουμένοις επικούρους είναι, τοις δε αίσχρόν τι δρώσι διπλασίας ζημίας, ότι ούχ 2 εχ προσηχόντων άμαρτάνουσι, μηθε όλοφυρμφ και οίκτφ ωφελείσθωσαν, πατέρων τε τάφους των ύμετέρων ξπιβοώμενοι και την σιρετέραν ξοημίαν. και γάο ήμεις ανταποφαίνομεν πολλώ δεινότερα παθούσαν την ύπο τούτων ήλικίαν ήμων διεφθαρμένην, ών πατέρας οι μέν πρός ύμας την Βοιωτίαν άγοντες απέθανον εν Κορωνεία, οι δε πρεσβύται λελειμμένοι καλ ολκίαι ξρημοι πολλφ δικαιοτέραν ύμων έκετείαν ποιούνται 3 τούσδε τιμωρήσασθαι. οίκτου τε άξιώτεροι τυγχάνειν οί άπρεπές τι πάσχοντες των άνθοώπων οι δε δικαίως, ώσπες οίδε, τὰ ἐναντία ἐπίχαρτοι είναι. καὶ τὴν νῦν ἐρημίαν δι' έαυτούς έχουσι τούς γάρ άμείνους ξυμμάχους έχόντες απεώσαντο. παρηνόμησαν τε ου προπαθόντες υφ' ήμων, . μίσει δὲ πλέον ἢ δίκη κρίναντες καὶ οὐκ ἀνταποδόντες νῦν την ζοην τιμωρίαν. ἔννομα γὰρ³) πείσονται και οὐχι ἐκ μάχης χείρας προϊσχόμενοι, ώσπερ φασίν, άλλ' από ξυμ-4 βάσεως ες δίχην σφας αὐτοὺς παραδόντες. ἀμύνατε οὖν, ώ

<sup>1)</sup> b mit guten Hdschrr. ὑπόθεσιν, der Bedeutung wegen nicht passend.

<sup>2)</sup> b οὐκ ην, g οὐκ, ην. Den Accent verlangen die Grammatiker; auf die Hdschrr. ist hierin wenig zu bauen, doch wird aus einigen der Accent angemerkt.

<sup>3)</sup> b τιμωρίαν (ξενομα γάρ πείσονται), α τιμωρίαν, ξενομα γάρ πείσονται, η τιμωρίαν (ξενομα γάρ) πείσονται. S. die Note.

versprachet, widerrechtlich getöbtet habt, wie habt ihr daran nicht Gräßliches gethan? Und, noch dazu, nachdem ihr in kurzer Feist, ein dreisaches Verbrechen begangen, die Perletzung des Vertrages, die spätere Ermordung der Nänner und das Nichthalten des uns in Bezug auf sie gegebenen Versprechens, sie nicht zu tödten, wenn wir euch das auf dem Lande Besindliche nicht schädigten: behauptet ihr dennoch, wir hätten widerrechtlich gehandelt und beansprucht euerseits ungestraft zu bleiben. Nicht so, wenn anders diese das rechte Urtheil fässen; sondern aller dieser Dinge wegen werdet ihr bestraft werden.

"Und dies haben wir, ihr Lakedamonier, sowohl in euerem als 67 in unserem Interesse dargelegt, damit ihr wisset daß ihr sie mit Recht verurtheilen werdet, wir aber daß wir eine Roch erlaubtere Rache an ihnen genommen haben werben. Also laffet nicht alte Berdienste, wenn benn ja ein folches vorhanden war, anhörend euch erweichen, Berdienfte bie wohl ben Beeintrachtigten zum Bortheile gereichen muffen, ben ichandlich Sanbelnben aber zur boppelten Strafe, weil Diefe dann ihrer Natur zuwider fich vergeben, noch 2 mogen fie durch Jammern und Rlagen einen Bortheil gewinnen, indem fie über die Graber eurer Bater und ihre eigene Gulflofigfeit Denn auch wir erheben bie Gegenklage bag unsere von biesen erschlagene Jugend weit Aergeves erlitt, beren Bater theils, Bootien euch gewinnent, bei Koroneia fielen, theils als Greife zurückgelaffen find und ihre Saufer verobet sehen und baher ben viel gerechteren Bittruf an euch ergehen laffen, an diesen Rache zu Mitleid zu finden find Diejenigen Menschen wurdiger 3 benen etwas Ungebührliches widerfährt; benen aber ihr Recht geschieht, wie biefen, die muffen im Gegentheil Schabenfreube erregen. Und in der jesigen Gulflofigkeit befinden fie fich durch eigene Schuld; benn bie befferen Bundesgenoffen haben fie vorfätlich zurudgeftoffen. Ungefestich handelten fie, nicht von une zuvor beeintrachtigt, fonbern mehr vom Saffe als vom Rechte geleitet und ohne baß fee jest schon die entsprechende Strafe dafür erhalten haben; denn ihr Schicksal wird fie von Rechts wegen treffen und nicht als die nach einer Schlacht flebend die Sande erhoben, wie fie vorgeben, fondern als die nach einem Bertrage fich einem Rechtsverfahren gestellt haben. Schützet also, ihr Laketamonier, zugleich das von 4

καὶ ζως φήσαντες ύποσχόμενοι τε ήμιν παρανόμως διεμθείρατε, πῶς οὐ δεινό τρείς ἀδικίας ἐν δλίς φ πράξαντες, τή καὶ τῶν ἀνδρῶν τὸν ὕστερον θάν ἡμιν μη κτείνειν ψευσθείσαν ὑ ἀχροῖς ὑμιν μὴ ἀδικῶμεν, ὅ καὶ αὐτοὶ ἀξιοῦτε μὴ ἀντιδοῖ τὰ ὀρθὰ γις νώσκωσι πάντ

67 , Καὶ ταῦτα, ω Λαχε
μεν καὶ ὑπὲο ὑμῶν καὶ
αὐτῶν καταγνωσόμεν,
νοι. καὶ μὴ παλαιὰ
τες ἐπικλασθῆτε,
εἰναι, τοῖς δὲ αὰ
2ἐκ ποοσηκόντο
ώφελείσθωσα
καὶ τὴν σιμι
πολλῷ δε
διεφθαρ
ἄγοντε
καὶ οὶ

3 τούσ

πές οն

ર્દા

(

.: Δε Δακεδαιμόνιοι : . : > ००१०६ हर्डाः, ह -: ... νασι, διότι τον · .; zerà ràs nakaie; , - 3: Zúzeiv zai öte1) ξείτιι ήγούμενοι τζ ·. :π' αὐτῶν κακῶ; . -- . - τως αγαγόντες και - . . . દ. . uúzovs ἀγαθον . . - φωίεν, απάγοντες . . . . . . . . διέφθειραν . . . . . σίων. Αθηναίων ..... yoraiza; de . . . . . . τινα Θηβαίοι · . · · . · · 51 καὶ ὅσοι 1¢ το το Ευσαν Ενοιπείν :... .. ... ιον διαχοσίων · : .: . ระห หณ่ ส้าพษยา. . . . . . . . . Εχρήσαντο. . .: χ.: και σίδηρος.

.11."

Gesetz der Hellenen und gewähret zugleich uns, schandelt sind, eine gerechte Gunst für den besiquen wir nicht um ihrer Reden willen vor dern stellet den Hellenen ein Beispiel auf 5

in den Wettfampf rusen wollet, sondern wenn sie rechtschaffen sind, eine kurze Anzeige iegen, wenn sie zu Vergehungen werden, mit Weden nicht als Verhüllungen dienen können.

ic an der Spitze Stehenden es machen, wie ihr jetzt, amarisch zusammenkassend in Bezug auf Alle einen Spruch wird seltener Jemand bei ungerechten Thaten schöne Worte

So sprachen die Thebaer. Die Lakedamonischen Richter aber, 68 welche ber Ansicht waren, ihre Frage, ob sie während des Krieges von jenen einen Dienst erhalten hatten, werde dem Rechte gemäß sein, weil sie jene ja boch nicht blos in der früheren Beit aufges fordert hatten, gemäß ben alten von Paufanias nach der Meder= zeit geschlossenen Verträgen sich ruhig zu verhalten, sondern auch damals als jene später die vor der Einschließung ihnen gemachte Vorstellung, gemäß jenen Verträgen neutral zu bleiben, nicht beachtet hatten, sie also der Meinung waren, von jenen Unrecht erlitten zu haben als sie wegen ihres nicht beachteten gerechten Berlangens bereits ber Bertragspflichten entbunden gewesen, ließen noch einmal jeden Einzelnen vor sich kommen und legten ihnen Die nämliche Frage vor, ob fie ben Lakedamoniern und ihren Berbundeten mahrend bes Rrieges einen Dienft erwiesen hatten, führ= ten fie bann, wenn fie bas verneinten, ab und tobteten fie und machten mit Reinem eine Ausnahme. Sie mordeten aber Plataer 2 selbst nicht weniger als 200, Athener 25, welche mitbelagert worben waren; die Weiber aber machten fie zu Sclavinnen. Die Stadt gaben bann bie Thebaer etwa ein Jahr lang jum Bewohnen Des garischen Bürgern die in einem Parteikampfe vertrieben waren und . denjenigen Plataern die es mit ihnen haltend noch übrig waren; später aber riffen fie dieselbe bis auf den Grund nieder und bauten neben bem heratempel ein Frembenhaus von 200 Fuß im Quadrat, ringsum Zimmer unten und oben enthaltend, und gebrauchten bazu die Dacher und Thuren der Plataer; und von dem Uebrigen mas 3 fich von ehernen und eifernen Gerathschaften innerhalb ber Mauer Thutpdides III. 8

Αακεδαιμόνιοι, καὶ τῷ τῶν Ἑλλήνων νόμῳ ὑπὸ τῶνδε παραβαθέντι, καὶ ἡμῖν ἄνομα παθοῦσιν ἀνταπόδοτε χάριν δικαίαν ὧν πρόθυμοι γεγενήμεθα, καὶ μὴ τοῖς τῶνδε λόγοις περιωσθῶμεν ἐν ὑμῖν, ποιήσατε δὲ τοῖς Ἑλλησι παράδειγμα οὐ λόγων τοὺς ἀγῶνας προθήσοντες ἀλλ' ἔργων, ὧν ἀγαθῶν μὲν ὄντων βραχεῖα ἡ ἀπαγγελία ἀρκεῖ, ἁμαρτανομένων δὲ λόγοι, ἔπεσι κοσμηθέντες προκαλύμματα γίγνονται. ἀλλ' ἢν οἱ ἡγεμόνες, ὥσπερ νῦν ὑμεῖς, κεφαλαιώσαντες πρὸς τοὺς ξύμπαντας διαγνώμας ποιήσησθε, ἦσσόν τις ἐπ' ἀδίκοις ἔργοις λόγους καλοὺς ζητήσει."

Τοιαῦτα δὲ οἱ Θηβαῖοι εἶπον. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι 68 δικασταί νομίζοντες τὸ ἐπερώτημα σφίσιν ὀρθώς έξειν, εξ τι έν τῷ πολέμφ ὑπ' αὐτῶν ἀγαθὸν πεπόνθασι, διότι τόν τε άλλον χθόνον ήξιουν δηθεν αὐτοὺς κατά τὰς παλαιὰς Παυσανίου μετὰ τὸν Μῆδον σπονδὰς ἡσυχάζειν καὶ ὅτε¹) υστερον α πρό του περιτειχίζεσθαι προείχοντο αὐτοῖς, χοινούς είναι κατ' έκεϊνα, ώς οὐκ έδέξαντο, ἡγούμενοι τή έαυτῶν δικαία βουλήσει²) ἔκσπονδοι ἤδη ὑπ' αὐτῶν κακῶς πεπονθέναι, αὐθις τὸ αὐτὸ ἕνα ἕκαστον παραγαγόντες καὶ ξοωτώντες, εί τι Λακεδαιμονίους καλ τούς ξυμμάχους άγαθόν έν τῷ πολέμω δεδρακότες εἰσίν, ὁπότε μὴ φαῖεν, ἀπάγοντες 2 απέχτεινον και εξαίρετον εποιήσαντο οὐθένα. διέφθειραν δε Πλαταιών μεν αὐτών οὐκ ελάσσους διακοσίων, Αθηναίων δέ πέντε και είκοσιν, οι ξυνεπολιορκούντο γυναϊκας δέ ηνδραπόδισαν. την δε πόλιν ενιαυτόν μεν τινα Θηβαίοι Μεγαρέων ανδράσι κατα στάσιν ξκπεπτωκόσι καλ δσοι τα σφέτερα φρονούντες Πλαταιών περιήσαν έδοσαν ένοικείν: υστερον δε καθελόντες αὐτὴν ες εδαφος πασαν εκ των θεμελίων φικοδόμησαν πρός τῷ Ἡραίψ καταγώγιον διακοσίων ποδών, πανταχη κύκλω οἰκήματα έχον κάτωθεν καὶ ἄνωθεν, καὶ ὀροφαϊς καὶ θυρώμασι τοῖς τῶν Πλαταιῶν ἐχρήσαντο. 3 και τοῖς ἄλλοις ἃ ἢν ἐν τῷ τείχει ἔπιπλα, χαλκὸς καὶ σίδηρος.

2) a klammert τη δαυτών δικαία βουλήσει ein.

<sup>1)</sup> a klammert ὅτε ein; s. die Note. g ändert den ganzen Satz nach eigener Conj. sehr willkürlich so: καὶ ὅτε ὕστερον πρὸ τοῦ περιτειχίζεσθαι προείγοντο αὐτοῖς, κοινοὺς εἶναι κατ' ἐκεῖνα, α οὐκ ἐδέξαντο, ὡς τῆ ἑαυτῶν δικαία βουλήσει ἔκοπονδοι ήδη, ἡγούμενοι ὑπ' αὐτῶν κακῶς κτέ.

biesen übertretene Gesetz ber Hellenen und gewähret zugleich uns, da wir ungesetzlich behandelt sind, eine gerechte Gunst für den bezwiesenen Eiser, und mögen wir nicht um ihrer Reden willen vor euch verstoßen werden, sondern stellet den Hellenen ein Beispiel auf 5 daß ihr nicht Reden in den Wettsampf rusen wollet, sondern Thaten, von denen, wenn sie rechtschassen sind, eine kurze Anzeige genügt, denen dagegen, wenn sie zu Vergehungen werden, mit Phrasen gezierte Reden nicht als Verhüllungen dienen können. Aber wenn die an der Spitze Stehenden es machen, wie ihr jetzt, daß ihr summarisch zusammenkassend in Bezug auf Alle einen Spruch fället, so wird seltener Jemand bei ungerechten Thaten schöne Worte suchen."

So fprachen bie Thebaer. Die Lafedamonischen Richter aber, 68 welche ber Ansicht waren, ihre Frage, ob sie während bes Rrieges von jenen einen Dienst erhalten hatten, werde bem Rechte gemäß fein, weil sie jene ja doch nicht blos in der früheren Beit aufges fordert hatten, gemäß ben alten von Paufanias nach der Meder= zeit geschloffenen Verträgen fich ruhig zu verhalten, sondern auch damals als jene frater die vor der Einschließung ihnen gemachte Borftellung, gemäß jenen Berträgen neutral zu bleiben, nicht beachtet hatten, sie also ber Meinung waren, von jenen Unrecht erlitten zu haben als fie wegen ihres nicht beachteten gerechten Berlangens bereits der Vertragspflichten entbunden gewesen, ließen noch einmal jeden Einzelnen vor sich kommen und legten ihnen die nämliche Frage vor, ob fie ben Lakebamoniern und ihren Berbunbeten mahrend bes Rrieges einen Dienst erwiesen hatten, führ= ten fie dann, wenn sie bas verneinten, ab und töbteten fie und machten mit Reinem eine Ausnahme. Sie mordeten aber Plataer 2 felbft nicht weniger als 200, Athener 25, welche mitbelagert worden waren; die Weiber aber machten fie zu Sclavinnen. Die Stadt gaben bann bie Thebaer etwa ein Jahr lang jum Bewohnen Degarischen Bürgern die in einem Parteifampse vertrieben waren und . denjenigen Platäern die es mit ihnen haltend noch übrig waren; spater aber riffen fie bieselbe bis auf ben Grund nieber und bauten neben bem heratempel ein Frembenhaus von 200 Fuß im Quadrat, ringeum Bimmer unten und oben enthaltend, und gebrauchten bazu die Dächer und Thuren der Platäer; und von dem Uebrigen was 3 fich von ehernen und eisernen Geräthschaften innerhalb der Mauer Thutpdides III. 8

πλίνας κατασκευάσαντες ἀνέθεσαν τῆ Ἡρα, καὶ νεων έκατόμποδον λίθινον ψκοδόμησαν αὐτῆ. τὴν δὲ γῆν δημοσιώσαντες ἀπεμίσθωσαν ἐπὶ δέκα ἔτη, καὶ ἐνέμοντο Θηβαῖοι.
σχεδὸν δέ τι καὶ τὸ ξύμπαν περὶ Πλαταιῶν οἱ Λακεδαιμόνιοι οὕτως ἀποτετραμμένοι ἐγένοντο Θηβαίων ἕνεκα, νομίζοντες ἐς τὸν πόλεμον αὐτοὺς ἄρτι τότε καθιστάμενον ἀφελίμους εἶναι. καὶ τὰ μὲν κατὰ Πλάταιαν ἔτει τρίτω καὶ
ἔνενηκοστῷ ἔπειδὴ Αθηναίων ξύμμαχοι ἐγένοντο οὕτως
ἔτελεύτησεν.

- 69 Αξ δὲ τεσσαράκοντα νῆες τῶν Πελοποννησίων αξ Λεσβίοις βοηθοί ἐλθοῦσαι, ὡς τότε φεύγουσαι διὰ τοῦ πελάγους ἔκ τε τῶν Ἀθηναίων ἐπιδιωχθεῖσαι καὶ πρὸς τῆ Κρήτη χειμασθεῖσαι καὶ ἀπ' αὐτῆς σποράδες πρὸς τὴν Πελοπόννησον κατηνέχθησαν, καταλαμβάνουσιν ἐν τῆ Κυλλήνη τρισκαίδεκα¹) τριήρεις Λευκαδίων καὶ Ἀμπρακιωτῶν καὶ Βρασίδαν τὸν 2 Τέλλιδος ξύμβουλον Ἀλκίδα ἐπεληλυθότα. ἐβούλοντο γὰρ οἱ Λακεδαιμόνιοι, ὡς τῆς Λέσβου ἡμαρτήκεσαν, πλέον τὸ ναυτικὸν ποιήσαντες ἐς τὴν Κέρκυραν πλεῦσαι στασιάζουσαν, δώδεκα μὲν ναυσὶ μόναις παρόντων Αθηναίων περὶ Ναύπακτον, πρὶν δὲ πλέον τι ἐπιβοηθήσαι ἐκ τῶν Αθηνῶν ναυτικόν, ὅπως προφθάσωσι καὶ παρεσκευάζοντο ὅ τε Βρασίδας καὶ ὁ Ἀλκίδας πρὸς ταῦτα.
- 70 Οι γὰρ Κερχυραϊοι ἐστασιαζον, ἐπειδη οι αἰχμάλωτοι ηλθον αὐτοῖς οι ἐκ τῶν περὶ Ἐπιδαμνον ναυμαχιῶν, ὑπὸ Κορινθιων ἀφεθέντες, τῷ μὲν λόγῳ ὀκτακοσίων ταλάντων τοῖς προξένοις διηγγυημένοι, ἔργῳ δὲ πεπεισμένοι Κορινθιοις Κέρχυραν προσποιῆσαι. καὶ ἔπρασσαν οὖτοι ἕκαστον τῶν πολιτῶν μετιόντες, ὅπως ἀποστήσωσιν Αθηναίων τὴν πόλιν. 2 καὶ ἀφικομένης Αττικῆς τε νεώς καὶ Κορινθίας πρέσβεις ἀγουσῶν καὶ ἐς λόγους καταστάντων ἐψηφίσαντο Κερχυραῖοι Αθηναίοις μὲν ξύμμαχοι εἰναι κατὰ τὰ ξυγκείμενα, Πελοποννησίοις δὲ φίλοι ῶσπερ καὶ πρότερον. καὶ ἡν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Αθηναίων καὶ τοῦ δήμου προειστήκει, ὑπάγουσιν αὐτὸν οὖτοι οἱ ἄνδρες ἐς δίκην, λέγοντες Αθη-3 ναίοις τὴν Κέρχυραν καταδουλοῦν. ὁ θὲ ἀποφυγών ἀνθυπάγει αὐτῶν τοὺς πλουσιωτάτους πέντε ἄνδρας, ψάσχων
  - 1) b a τρεισκαίδεκα mit sehr wenigen Handschrr., wohl nicht grammatisch, k τρεῖς καὶ δέκα gegen die Handschrr.

vorfand ließen sie Ruhebetten anfertigen und weihten sie der Hera, sowie sie derselben auch einen steinernen 100 Fuß großen Tempel bauten. Das Gebiet aber machten sie zum Staatsgut und verspachteten es auf 10 Jahre, und die Thebäer bebauten es. Aber auch im Allgemeinen, kann man sagen, waren die Lakedämonier hinsichtlich der Platäer um der Thebäer willen so abgeneigt gesworden, indem sie meinten daß diese zu dem damals eben bestehens den Kriege nütlich seien. So endeten die Angelegenheiten von Platäa im 93sten Jahre nach dem mit Athen geschlossenen Bündnisse.

Die 40 Schiffe der Peloponnesser aber welche den Lesbiern zu 69 Hülfe gesegelt waren trasen, als sie damals durch das Meer sies hend, von den Athenern verfolgt und bei Kreta von einem Sturm überfallen und von da aus vereinzelt nach dem Peloponnes gestrieben waren, in Kyllene 13 Schisse der Leukadier und Amprakioter an und den Brasidas, des Tellis Sohn, der als Rathgeber zum Alkidas gekommen war. Nämlich die Lakedämonier wollten, als 2 sie Lesbos versehlt hatten, mit verstärkter Flotte nach dem in Parsteikämpsen liegenden Kerkyra segeln, da die Athener nur mit 12 Schissen bei Naupaktos anwesend waren, um zuvorzukommen ehe eine größere Flotte aus Athen zu ihnen stieße; und es trasen Brassidas und Alkidas zu diesem Zwecke Vorkehrungen.

Die Rerkpräer nämlich lagen in Parteikampfen, seitbem bie in 70 ben Seefdlachten bei Epibamnos gemachten Rriegsgefangenen von ben Korinthiern freigelaffen und zu ihnen zurudgekehrt maren, vorgeblich auß eine Burgschaft von 800 Talenten welche bie Staats= gastfreunde für fie gestellt hatten, in Wahrheit aber überredet ben Korinthiern Kerkyra zu gewinnen. Und diese arbeiteten, einzelnen ber Burger angehenb, bahin, ben Abfall bes Staates von ben Athenern zu bewirken. Und als ein Attisches und ein Korin= 2 thisches Schiff mit Gesandten angelangt und lettere in Unterhand= lungen getreten maren, beschloffen die Rerkpräer mit ben Athenern im Bunde zu bleiben gemäß bem Vertrage, mit ben Peloponnesiern aber in Freundschaft wie früher. Mun war Beithias freiwilliger Proxenos der Athener und Führer der Bolkspartei; diesen ziehen baher jene Manner vor Gericht, indem fie ihn beschuldigten baß er Kerkyra den Athenern unterthan mache. Da er jedoch freigesprochen 3 ward, flagt er gur Bergeltung bie fünf reichsten Manner von jenen

τέμγειν χάρακας έκ τοῦ τε Διὸς τοῦ 1) τεμένους καὶ τοῦ Άλχίνου. ζημία δε χαθ' εχάστην χάραχα επέχειτο στατήρ. δωλόντων δε αὐτῶν και πρὸς τὰ ίερὰ ίκετῶν καθεζομένων δια πληθος της ζημίας, δπως ταξάμενοι αποδώσιν, ο Πειθίας (ἐτύγχανε γὰρ καὶ βουλῆς ὧν) πείθει ώστε τῷ νόμφ 4 χρήσασθαι. οἱ δ' ἐπειδη τῷ τε νόμω ἐξείργοντο καὶ ἄμα Επυνθάνοντο τὸν Πειθίαν, ξως ἔτι βουλῆς ἐστι, μέλλειν τὸ πλήθος αναπείσειν τούς αὐτούς Αθηναίοις φίλους τε καί έχθροὺς νομίζειν, ξυνίσταντό τε καὶ λαβόντες έγχειρίδια έξαπιναίως ές την βουλην έσελθόντες τόν τε Πειθίαν πτείνουσι και άλλους των τε βουλευτων και ιδιωτων ές έξήκοντα. οί δέ τινες της αὐτης γνώμης τῷ Πειθία όλίγοι ές την Άτ-71 τικήν τριήρη κατέφυγον έτι παρούσαν. Δράσαντες δέ τούτο καλ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους είπον ὅτι ταῦτα καλ βέλτιστα είη και ηκιστ' αν δουλωθείεν υπ' Αθηναίων, τό τε λοιπόν μηθετέρους θέχεσθαι άλλ' η μιζ νηλ ήσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ήγεισθαι. ώς δε είπον, και επικυρώσαι ηνάγκασαν την γνώμην. πέμπουσι δέ καὶ ές τὰς Αθήνας εύθυς πρέσβεις περί τε των πεπραγμένων διδάξοντας ώς ξυνέφερε και τους έκει καταπεφευγότας πείσοντας μηδέν άνεπιτήδειον πράσσειν, δπως μή τις ξπιστροφή γένηται. 72 Έλθόντων δε οί Αθηναΐοι τούς τε πρέσβεις ώς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες και δσους ξπεισαν κατέθεντο ές Δίγιναν.

Έν δὲ τούτφ τῶν Κερχυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμφ καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἰχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὖπερ οἱ πολλοὶ ῷκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς τὰ ἀτῆ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. Τῆ δ' ὑστεραία ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς

<sup>1)</sup> b g und die Vulg. ohne Artikel (a klammert ihn ein), gegen die meisten und besten Hdschrr. Vergl. C. 51, 4 ἐν τοῦ Διοτέσου τῷ ἰιρῷ.

an, indem er angibt, fie ließen aus bem Saine bes Beus und bem bes Alfinus Weinpfähle hauen; es ftanb aber auf jeden Pfahl ein Goldftud Strafe. Rachbem fie nun fculbig erflart waren und fich wegen ber Größe ber Gelbbuße Gulfe flehend in ben Tempeln nieberfesten, um biefelbe in Friften abtragen ju burfen, fest es Beithias (er gehörte nämlich auch zum Rathe) burch bag man bem Gefete feinen Lauf laßt. Sie aber, ba ihnen burch bas Befet 4 feine Fristzahlungen gestattet wurden und fie zugleich erfuhren baß Peithias, fo lange er noch im Rathe fite, bas Bolf bagu bewegen wolle die Freunde und Feinde der Athener auch als die feinigen anzusehn, verschworen fich, brangen mit Dolchen bewaffnet ploglich in den Rath ein und tödteten sowohl ben Beithias als auch andere der Rathsmitglieder und gegen 60 Privatleute; nur einige wenige Parteigenoffen bes Beithias flüchteten fich auf bie noch anwesende Attische Triere. Nachdem jene nun bies ausgeführt und die Rer- 71 thraer zusammenberufen hatten, sagten fie bag bies bas Befte fei und fie nun am wenigsten von ben Athenern gefnechtet werben wurden, und fünftig follten fie, fich ruhig verhaltend, teinen von beiden Theilen zulaffen, außer mit einem Schiffe, eine größere Anzahl aber als feindlich betrachten. So wie fie sprachen, zwangen fie bas Bolf auch biefen Borfchlag zu bestätigen. Sie schickten aber auch nach Athen fofort Gefandte bie theils über bas Borges fallene ihrem Intereffe gemäß bort Bericht erstatten, theils Die borts hin Geflüchteten überreben follten nichts Unliebfames zu unternehmen, damit nicht eine Gegenumwälzung erfolge. Als aber biefe 72 angekommen waren, nahmen die Athener nicht nur bie Gefandten als Unruhestifter, sondern auch alle diejenigen welche von diesen gewonnen waren fest und brachten fie nach Aegina.

Inzwischen aber griffen diesenigen welche in Kerkyra die Macht in Händen hatten, nachdem eine Korinthische Triere und Lakedämosnische Gesandte gekommen waren, die Bolkspartei an und siegten im Kampse. Und als die Nacht kam, stüchtete sich die Bolkspartei auf die Burg und die hohen Punkte der Stadt, schaarte sich das selbst und seste sich sest, hatte auch den Hullasschen Hafen inne; die Gegner aber nahmen den Markt in Besit, wo die meisten von ihnen wohnten, und den an denselben grenzenden, nach dem Feste lande zu liegenden Hasen. Am folgenden Tage lieferten sie sich 78 ein kleines Scharmützel, und beide Parteien schickten auf dem Lande

δούλους παρακαλούντες τε και έλευθερίαν ὑπισχνούμενοι. και τῷ μέν δήμφ τῶν οἰκετῶν τὸ πληθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ' έτέροις έχ τῆς ἡπείρου ἐπίχουροι ὀκτακόσιοι. 74 Διαλιπούσης δ' ήμερας μάχη αὐθις γίγνεται, και νικά ό δημος χωρίων τε Ισχύι και πλήθει προέχων αι τε γυναϊκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰχιῶν τῷ κεράμφ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. 2 γενομένης δε της τροπης περί δείλην όψιαν δείσαντες οί δλίγοι μη αὐτοβοεὶ ὁ δημος τοῦ τε νεωρίου χρατήσειεν ξπελθών και σφας διαφθείρειεν, ξμπιπρασι τάς οίκίας τάς έν χύχλφ τῆς ἀγορᾶς χαὶ τὰς ξυνοιχίας, ὅπως μὴ ή ἔφοδος, φειδόμενοι ούτε οίχειας ούτε άλλοτρίας, ώστε και χρήματα πολλά ξμπόρων κατεκαύθη και ή πόλις ξκινδύνευσε πασα διαφθαρήναι, εὶ ἄνεμος ἐπεγένετο τῆ φλογὶ ἐπίφορος ἐς 3 αὐτήν. και οι μεν παυσάμενοι τῆς μάχης ώς εκάτεροι ἡσυχάσαντες την νύχτα εν φυλαχή ήσαν και ή Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οί πολλοί ές την ηπειρον λαθόντες διεχομίσθησαν.

Τη δ' επιγιγνομένη ήμερα Νικόστρατος ὁ Διιτρέφους, **75** Αθηναίων στρατηγός, παραγίγνεται βοηθών εκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσί και Μεσσηνίων πεντακοσίοις ὁπλίταις. ξύμβασίν τε ξπρασσε και πείθει ώστε ξυγχωρησαι αλλήλοις δέκα μέν ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους πρῖναι, οἱ οὐπέτι ἔμειναν, τοὺς δ' άλλους οίχεῖν σπονδάς πρός άλλήλους ποιησαμένους καί πρὸς Αθηναίους ώστε τοὺς αὐτοὺς έχθροὺς καὶ φίλους νο-2 μίζειν. και ὁ μέν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι: οι δε του δήμου προστάται πείθουσιν αὐτὸν πέντε μεν ναῦς τῶν αὑτοῦ¹) σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἦσσόν τι ἐν κινήσει ωσιν οι εναντίοι, τσας δε αὐτοι πληρώσαντες εκ σιρών αὐτων ξυμπεμψειν. και ὁ μεν ξυνεχώρησεν, οι δε τους έχθρους πατέλεγον ες τὰς ναῦς. δείσαντες δὲ ἐχεῖνοι μὴ ες τὰς Αθήνας αποπεμφθώσι καθίζουσιν ές τὸ τῶν Διοσκούρων2) ξερόν. 3 Νιχόστρατος δε αὐτοὺς ἀνίστη τε και παρεμυθεῖτο. ώς δ' ούκ ξπειθεν, ὁ δημος ὁπλισθείς ξπὶ τη προφάσει ταύτη,

¹) pı mit mehreren Hdschrr., auch einigen guten, auco.

<sup>2)</sup> b a k Διοσκόρων mit zwei Hdschrr., doch auch 4, 110, 1 haben alle Hdschrr. ον.

umber, indem fie bie Sclaven aufriefen und ihnen Freiheit versprachen; und für bie Bolfspartei ftellte fich bie Daffe ber Sclaven als Mitfampfer ein, für bie Anderen aben 800 Goldner vom Feft-Nach Berlauf eines Tages aber fam es abermals zum Kampf, 74 und die Bolkspartei fiegte; ba fie sowohl durch die Festigkeit ihrer Stellung als burch die Maffe überlegen war; und die Weiber halfen ihnen muthig, indem fie von den Baufern berab mit den Biegeln warfen und ihrer Natur jum Tros ben garm aushielten. am fpaten Nachmittag bie Nieberlage erfolgt mar, ftedten bie Bornehmen, fürchtend, bas Bolf mochte fich im Sturme ber Schiffewerfte burch einen Angriff bemächtigen und fie felbft zu Grunde richten, Die Saufer ringeum am Marfte und bie Familiengebaube, bamit ber Bugang unmöglich sei, in Brand, indem fie babei wes ber ein eigenes noch ein fremdes verschonten, subag auch viele Raufmanneguter verbrannten und die ganze Stadt Wefahr lief vertilgt zu werden, wenn zu ber Flamme ein nach ber Stadt bin wehender Wind gekommen mare. Diefe nun ftanden vom Rampfe 3 ab, hielten fich beiderseits ruhig und waren die Racht über auf ihrer hut; bas Korinthische Schiff aber machte fich, als bas Bolk gestegt hatte, beimlich bavon, und bie meiften ber Goldner wurden unbemerft nach bem Festlande hinübergebracht.

Am folgenden Tage aber fam Nifostratos, bes Diitrephes Sohn, 75 Feldherr ter Athener, aus Naupaktos mit 12 Schiffen und 500 Meffenischen Sopliten Gulfe bringend herbei, bewerkstelligte eine Uebereinkunft und bewog fie fich mit einander dabin zu einigen daß fie 10 Manner, Die Hauptanstifter, richten follten, Die aber bie Sache nicht abwarteten, baß bagegen bie Uebrigen wohnen blieben, nachdem fie untereinander einen Friedensvertrag gemacht, sowie auch mit ben Athenern, sobaß die Feinde und Freunde bicfer auch Die ihrigen sein follten. Als er dies bewerkstelligt hatte, wollte er 2 absegeln; die Saupter ber Bolfspartei aber überredeten ihn ihnen funf seiner Schiffe gurudgulaffen, bamit bie Begner um fo weniger fich regen möchten, fie wollten bafür eine gleiche Anzahl bemannen und ihm mitsenden. Dies bewilligte er, fie aber hoben ihre Gegner für biese Schiffe aus. Da biese nun fürchteten nach Athen geschickt zu werben, fo festen fie fich in bem Tempel ber Diosfuren nieber. Nifostratos aber hieß sie aufstehen und ermuthigte fie. Als fie ihm 3 aber nicht folgten, bewaffnete fich bas Bolf unter biefem Borwande,

και γενόμενα άθρόαι αι νηες αμα τον επιπλουν τοις Αθηναιοις εποιούντο. οι δ' ύπεχώρουν ήδη πρύμναν κρουόμενοι
και αμα τας των Κερκυραίων εβούλοντο προκαταφυγείν ότι
μάλιστα, εαυτών σχολή τε ύποχωρούντων και πρός σφάς
τεταγμένων των εναντίων. ή μεν οὐν ναυμαχία τοιαύτη
γενομένη ετελεύτα ες ήλιου δύσιν.

- Τθ Καὶ οἱ Κερχυραῖοι δείσαντες μὴ σφίσιν ἐπιπλεύσαντες ἐπὶ τὴν πόλιν ὡς κρατοῦντες οἱ πολέμιοι ἢ τοὺς ἐκ τῆς νήσου ἀναλάβωσιν ἢ καὶ ἄλλο τι νεωτερίσωσι, τούς τε ἐκ τῆς νήσου πάλιν¹) ἐς τὸ ἹΙραιον διεκόμισαν καὶ τἡν πόλιν ἐφύλασσον. οἱ δ' ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐκ ἐτόλμησαν πλεῦσαι κρατοῦντες τῆ ναυμαχία²), τρισκαίδεκα δὲ³) ναῦς ἔχοντες τῶν Κερκυραίων ἀπέπλευσαν ἐς τὴν ἤπειρον ὅθενπερ ἀνηγάγοντο.
  - 2 τη δ' ύστεραία επί μεν την πόλιν οὐδεν μαλλον επέπλεον, καίπερ εν πολλη ταραχη και φόβω όντας και Βρασίδου παραινούντος, ώς λέγεται, Άλκίδα, Ισοψήφου δε οὐκ όντος επί δε την Λευκίμμην\*) τὸ ἀκρωτήριον ἀποβάντες επόρθουν
- 80 τούς άγρούς. 'Ο δε δήμος των Κερχυραίων εν τούτω περιδεής γενόμενος μη επιπλεύσωσιν αι νηες, τοις τε ικέταις ήεσαν ες λόγους και τοις άλλοις δπως σωθήσεται ή πόλις. και τινας αὐτων ἔπεισαν ες τὰς ναῦς ἐσβηναι· ἐπλήρωσαν
  - 2 γὰρ ὅμως τριάχοντα<sup>5</sup>). οἱ δὲ Πελοποννήσιοι μέχρι μέσου ἡμέρας δηώσαντες τὴν γῆν ἀπέπλευσαν, καὶ ὑπὸ νύκτα αὐτοῖς ἐφρυκτωρήθησαν ἑξήκοντα νῆες Ἀθηναίων προσπλέουσαι ἀπὸ Λευκάδος ας οἱ Ἀθηναῖοι πυνθανόμενοι τὴν στάσιν καὶ τὰς μετ' Αλκίδου ναῦς ἐπὶ Κέρχυραν μελλούσας πλεῖν ἀπέστειλαν καὶ Εὐρυμέδοντα τὸν Θουκλέους στρατηγόν.
- 81 Οι μεν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυχτός εὖθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ' οἴκου παρὰ τὴν γῆν καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἐσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν, ἀποκομίζονται. Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε 治ττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων οἰχομένας,

2) k klammert κρατοῦντες τῷ ναυμαχία als Glossem ein.
 3) b g a k mit der Vulg. τρεῖς δὲ καὶ δέκα, gegen die meisten und besten Hdschrr.

<sup>1)</sup> Die meisten Hdschrr. und fast alle gute πάλαι, jedoch sinnwidrig.

<sup>\*)</sup> b Aευκίμνην wie 1, 30, 4 und sonst.

und indem so die Schiffe sämmtlich vereinigt waren, segelten sie gleichzeitig auf die Athener zu. Diese wichen aber jest, ohne umzuwenden, zurück und bezweckten zugleich daß, während sie sich langsam zurückzögen und die Feinde ihnen gegenüberständen, die Schiffe der Kerkyräer einen möglichst großen Vorsprung auf der Flucht gewinnen möchten. Nach solchem Verlause endete diese Seeschlacht bei Sonnenuntergang.

Und die Kerfpraer welche fürchteten, tie Feinte mochten als 79 Sieger ihnen gegen die Stadt heransegeln und entweder Die vonter Insel wegholen ober auch sonst die Ruhe stören, brachten die von ber Insel wieder in ben Geratempel herüber und bewachten Die Stadt. Jene aber, obwohl Sieger in der Seeschlacht, wagten nicht gegen die Stadt zu fegeln, sondern fuhren, 13 Rerfpraische Schiffe mit fich nehmend, nach bem Festlande ab, von wo fieausgelaufen waren. Am folgenden Tage aber segelten fie ebenfo= 2 wenig gegen die Stadt, obgleich bieselbe in großer Bestürzung und Angst war und Brasidas, wie man sagt, bem Alkidas bazu rieth, jedoch nicht gleiche Stimme mit ihm hatte; sondern fie landeten auf dem Borgebirge Leufimme und verwüsteten Die Aecker. ichen trat die Bolfspartei der Rerfpraer, in der Angft, die Schiffe möchten herausegeln, mit ben Schutflebenben und ben Uebrigen in Unterhandlung, wie bie Stadt gerettet werden konne. Und einige Derselben bewogen fie auf die Schiffe zu geben. Denn fie bemannten tropbem 30. Die Peloponnefier aber, nachdem fie bis zur Mitte 2 des Tages das Land verheert, fegelten ab, und gegen die Nacht hin wurden ihnen 60 heransegelnde Schiffe ber Athener von Leukas aus fignalisirt, welche die Athener, auf die Nachricht von dem Parteis kampfe und der beabsichtigten Fahrt der Flotte des Alkidas nach Rerfpra, unter Anführung des Eurymedon, bes Sohnes des Thufles, abgesendet hatten.

Die Peloponnesier nun begaben sich sogleich in der Nacht eilig 81 auf die Heimfahrt längs der Küste; und nachdem sie die Schiffe über den Isthmos von Leukas gebracht, um nicht herumschiffend gesehen zu werden, fuhren sie ab. Die Kerkpräer aber, als sie inne wurden daß die Attischen Schiffe heransegelten und die der

<sup>5)</sup> Die Vulg. fügt hinzu προσδεχόμενοι τὸν ἐπίπλουν, was in den besten Hdschrr. fehlt und bei b g a k eingeklammert ist.

λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ές την πόλιν ήγαγον πρότερον έξω όντας, και τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ξς τὸν Υλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσφ περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν 2 εξ τινα λάβοιεν, ἀπέχτεινον καὶ έχ τῶν νεῶν δσους ἔπέισαν ξσβηναι εχβιβάζοντες ἀπεχρωντο1), ες τὸ Ηραιόν τε ελθόντες των εχετων ώς πεντήχοντα άνδρας δίχην ὑποσχεῖν ἔπεισαν και κατέγνωσαν πάντων θάνατον. οι δε πολλοί τῶν ίκετῶν, δσοι οθα ξπείσθησαν, ώς ξώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειραν αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγ-3 χοντο, οι δ' ώς ξχαστοι εδύναντο ανηλούντο. έπτά, ας ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς έξήκοντα ναυσί παρέμεινε, Κερχυραΐοι σφών αὐτών τοὺς έχθροὺς δοχοῦντας είναι εφόνευον, την μεν αλτίαν επιφεροντες τοῖς τὸν δημον **κατ**αλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ὶδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ άλλοι χρημάτων σφίσιν όφειλομένων ύπο των λαβόντων 4 πᾶσά τε ίδεα κατέστη θανάτου, και οἶον φιλεῖ εν τῷ τοιούτῳ γίγνεσθαι, οὐδὲν ὅ τι οὐ ξυνέβη καὶ ἔτι περαιτέρω. γάρ πατήρ παϊδα ἀπέχτεινε και ἀπό των ιερών ἀπεσπώντο και πρός αὐτοῖς ἐκτείνοντο, οἱ δέ τινες καὶ περιοικοδομη**θέντες εν** τοῦ Διονύσου τῷ εερῷ ἀπέθανον.

82 Οῦτως ὡμὴ στάσις προὐχώρησε, καὶ ἔδοξε μᾶλλον, διότι ἐν τοῖς πρώτη ἐγένετο ἐπεὶ ὕστερόν γε καὶ πᾶν ὡς εἰπεῖν τὸ Ἑλληνικὸν ἐκινήθη, •διαφορῶν οὐσῶν ἑκασταχοῦ τοῖς τε τῶν δήμων προστάταις τοὺς Αθηναίους ἐπάγεσθαι καὶ τοῖς ὀλίγοις τοὺς Λακεδαιμονίους, καὶ ἐν μὲν εἰρήνη οὐκ ᾶν ἐχόντων πρόφασιν οὐδ ἐτοίμων παρακαλεῖν αὐτούς πολεμουμένων δὲ καὶ ξυμμαχίας ἅμα ἐκατέροις τῆ τῶν ἐναντίων κακώσει καὶ σφίσιν αὐτοῖς ἐκ τοῦ αὐτοῦ προσποιήσει ἡαδίως αἱ ἐπαγωγαὶ τοῖς νεωτερίζειν τι βουλομένοις ἔπορίζοντο. 2 καὶ ἐπέπεσε πολλὰ καὶ χαλεπὰ κατὰ στάσιν ταῖς πόλεσι, γιγνόμενα μὲν καὶ ἀεὶ ἐσόμενα, ἕως ᾶν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων ἢ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλοφώπων ἢ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλοφώπων ἢ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλοφώπων ἢ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλοφώπων ἢ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλοφώπων ἢ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλοφώπων ἢ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλοφώπων ἢ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλοφώπων ἢ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλοφώπων ἢ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλοφώπων ἢ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλοφώπων ἢ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλοφώπων ἢ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλοφώπων ἢ, μᾶν καὶ ἀρικοφώπων ἢ ἐναντίων καὶ ἔναντίων καὶ ἔναντίων καὶ ἔναντίων καὶ ἔναντίων καὶ ἔναντίων καὶ ἐναντίων καὶ ἔναντίων καὶ ἔνα

<sup>1)</sup> b k mit fast allen Hdschrr. und der Vulg. ἀπεχώρησαν, a † ἀνεχρήσαντο †. S. die Note.

Feinde abgezogen maren, führten bie bisher außerhalb liegenden Meffenier in die Stadt, und nachdem sie den Schiffen welche fie bemannt hatten ben Befehl ertheilt nach bem Spllaischen Safen herum zu fegeln, todteten fie, mahrend biefe herumfuhren, jeden beffen fie von ihren Feinden habhaft wurden; und biejenigen welche 2 sie überredet hatten die Schiffe zu besteigen thaten fie beim Ausfchiffen ab, bann giengen fie in ben Beratempel, überrebeten von ten Schutflehenden etwa 50 fich einem Gerichte zu unterziehen und verurtheilten fie fammtlich jum Tobe. Die Mehrzahl ber Schut= flebenden aber, welche fich nicht hatten überreben laffen, brachten fich, ba fie faben was geschah, selbst gegenseitig gleich in bem Beiligthume um, auch an ben Baumen erhangten fich Ginige, Ans bere gaben fich den Tod wie jeder konnte. Und fieben Tage hin- 3 burch, so lange der angelangte Eurymedon mit ben 60 Schiffen bort blieb, mordeten die Rerfpraer Alle die fie für ihre Feinde hielten, indem fie die Unflage zwar nur gegen die welche bie Wolfsherrschaft fturgen wollten erhoben, es wurden aber Einige auch aus Privatfeindschaft getöbtet und Andere, weil fie Gelber ausstehen hatten, von ihren Schuldnern. Und jede Todesart wurde 4 angewendet und Alles was in einem folden Buftande zu geschehen pflegt trug fich ju, und noch mehr. Denn ber Bater tobtete ben Sohn und aus den Beiligthumern wurden fie geschleppt und bei denselben getödtet, ja Einige murden sogar im Tempel des Dionpsos eingemauert und ftarben barin.

In solcher Wildheit steigerte sich ber Parteikampf und er er: 82 schien um so wilder, weil er mit der erste war; denn später freilich wurde, so zu sagen, die ganze Gellenische Welt erschüttert, indem überall Berwürfnisse stattfanden zwischen den Führern der Bolkspartei und den Oligarchen, sodaß jene die Athener, diese die Lakes dämonier herbeizogen, und während sie im Frieden keinen Borswand und keine Neigung gehabt haben würden sie herbeizurusen, so wurden dagegen, als jene sich verseindeten, auch zugleich den Neuerungssüchtigen auf beiden Seiten leicht Anlässe zum Herbeisziehen von Bundesgenossen, um den Gegner zu schwächen und sich selbst ebendadurch zu verstärken, dargeboten. Und es bestel die 2 Staaten im Parteikampse vieles und schweres Unglück, was zwar stets eintritt und stets eintreten wird, so lange die Menschennatur die nämliche bleibt, aber bald hestiger, bald gemäßigter und in Thubpdides III.

ἄφρακτον, ήδιον διὰ τὴν πίστιν ξτιμωρείτο ἢ ἀπὸ τοῦ προφανούς, και τό τε άσφαλές έλογίζετο και ότι άπάτη περιγενόμενος ξυνέσεως αγώνισμα προσελάμβανε. δασν δ οί πολλοί κακούργοι όντες δεξιοί κεκληνται ή αμαθείς αγα-8 θοί, και τῷ μὲν αἰσχύνονται, ἐπὶ δὲ τῷ ἀγάλλονται. πάντων δ' αὐτῶν αἴτιον ἀρχή ή διὰ πλεονεξίαν καὶ φιλοτιμίαν. έκ δ' αὐτῶν καὶ ἐς τὸ φιλονεικεῖν καθισταμένων τὸ πρόθυμον. οι γάρ εν ταις πόλεσι προστάντες μετ' δνόματος ξκάτεροι εὐπρεπους, πλήθους τε Ισονομίας πολιτικής και άριστοχρατίας σώφρονος προτιμήσει, τὰ μέν χοινά λόγφ θεραπεύοντες άθλα ξποιούντο, παντί δε τρόπφ άγωνιζόμενοι άλλήλων περιγίγνεσθαι ετόλμησάν τε τὰ δεινότατα, ξπεξήεσάν τε τὰς τιμωρίας ἔτι μείζους, οὐ μέχρι τοῦ δικαίου και τη πόλει ξυμφόρου προτιθέντες!), ές δε το έκατέροις που ἀεὶ ἡδονὴν ἔχον ὑρίζοντες, καὶ ἢ μετὰ ψήφου ἀδίκου καταγνώσεως ή χειρί κτώμενοι τὸ κρατείν έτοιμοι ήσαν τήν 9 αὐτίχα φιλονεικίαν ἐκπιμπλάναι. ώστε εὐσεβεία μεν οὐδέτεροι ενόμιζον, εὐπρεπεία δε λόγου οἶς ξυμβαίη ἐπιφθόνως τι διαπράξασθαι, αμεινον ήχουον. τὰ δὲ μέσα τῶν πολιτῶν ύπ' αμφοτέρων η δτι οὐ ξυνηγωνίζοντο η φθόνφ τοῦ περιείναι διεφθείροντο.

83 Οῦτω πᾶσα ἰδέα κατέστη κακοτροπίας διὰ τὰς στάσεις τῷ Ἑλληνικῷ, καὶ τὸ εὖηθες, οὖ τὸ γενναῖον πλεῖστον μετέχει, καταγελασθὲν ἡφανίσθη, τὸ δὲ ἀντιτετάχθαι ἀλλήλοις τῆ γνώμη ἀπίστως ἐπὶ πολὺ διήνεγκεν · οὐ γὰρ ἡν ὑ διαλύσων οὔτε λόγος ἐχυρὸς οὔτε ὅρκος φοβερός, κρείσσους δὲ ὄντες ᾶπαντες λογισμῷ ἐς τὸ ἀνέλπιστον τοῦ βεβαίου, μὴ 2 παθεῖν μᾶλλον προεσκόπουν ἢ πιστεῦσαι ἐδύναντο. καὶ οἱ φαυλότεροι γνώμην ὡς τὰ πλείω περιεγίγνοντο · τῷ γὰρ δεδιέναι τό τε αὑτῶν ²) ἐνδεὲς καὶ τὸ τῶν ἐναντίων ξυνετόν,

<sup>1)</sup> k mit einer Hdschr. und Dionys. Hal. προστιθέντες, wohl richtig, da προτ. das Androhen der Strafen bezeichnet; a †προτιθέντες †.

<sup>2)</sup> So b g a p2 k nach Portus' Conj. p1 mit den Hdschrr. und er Vulg. αὐτῶν.

Gelegenheit aber rachte fich ber welcher, wenn er Jemanden unges schützt fah, zuerst Muth gewann, lieber mit Benutzung des Vers trauens als mittels offenen Angriffes, und er brachte dabei sowohl Die Sicherheit in Anschlag als auch bag er burch Betrug obsiegent noch dazu den Preis der Klugheit gewann. Beißen doch die Meis ften lieber, wenn fie Schelme find, gewandt, als, wenn ungeschickt, ehrlich, und bes Letteren ichamen, bes Erfteren ruhmen fie fich. An alle biefem ift aber bie aus Eigennut und Chrgeiz entfpringende 8 Herrschsucht Schuld, und hiernächst auch, indem sie in Streitsucht verfallen, der leidenschaftliche Parteieifer. Denn die Parteiführer in ben Staaten machten beiberfeits unter einem schonklingenben Namen, theils einer politischen Gleichberechtigung des Bolfes, theils einer magvollen Aristofratie den Vorzug gebend, das Gemeinwesen, bem fie zu bienen vorgaben, zu ihrem Rampfpreise, und burch jebe Art des Kampfes einander zu überwinden bemüht, wagten sie das Gräßlichste und trieben die Strafen immer höher, indem sie dieselben nicht innerhalb der Grenzen bes Rechtes und bes Staatswohles auflegten, sondern nach dem was eben für jede Partei Reiz hatte bestimmten, und entweder durch Berurtheilung in ungerechter Abstimmung ober burch bie Faust ben Sieg erringend, waren fie stets bereit bie augenblickliche Streitsucht zu befriedigen. Daher galt 9 benn Gottesfurcht bei feiner Partei, fondern benen es gelang unter einem anständigen Scheine etwas auf eine haffenswürdige Art burchs zuführen, die standen in besserem Rufe. Die neutralen Burger aber wurden von beiden Barteien, entweder weil sie nicht mitkämpften ober weil man ihnen bas Durchkommen mißgonnte, erdrückt.

So kam jede Art von Unsittlichkeit wegen der Parteikämpse in 83 Hellas auf, und die Herzenseinfalt, mit welcher der Edelsinn am meisten verbunden ist, wurde verlacht und verschwand, dagegen mißtrauischen Sinnes sich einander gegenüberzustehen, das ward in hohem Maße vorherrschend; denn dieses zu beseitigen war weder ein Versprechen sicher, noch ein Eid furchtbar genug, sondern Alle waren, indem sie sich, Angesichts der nicht mehr zu hossenden Zusverlässissischen Schaden zu erleiden, als daß sie Vertrauen fassen konnten. Und gerade die weniger Klugen kamen in der Regel durch; 2. benn weil sie ihre eigene Schwäche und die Feinheit der Gegner

μή λόγοις τε ήσσους ώσι καλ έκ τοῦ πολυτρόπου αὐτών τῆς γνώμης φθάσωσι προεπιβουλευόμενοι, τολμηρώς πρὸς τὰ ἔργα ἐχώρουν. οἱ δὲ καταφρονοῦντες κᾶν προαισθέσθαι, καὶ ἔργφ οὐδὲν σφᾶς δεῖν λαμβάνειν ἃ γνώμη ἔξεστιν, ἄφρακτοι μᾶλλον διεφθείροντο.

- [Εν1] δ' οὐν τῆ Κερχύρα τὰ πολλὰ αὐτῶν προετολμήθη, και όπόσα υβρει μεν αρχόμενοι τὸ πλέον η σωφροσύνη ύπο των την τιμωρίαν παρασχόντων οι ανταμυνόμενοι δράσειαν, πενίας δε της είωθυίας απαλλαξείοντές τινες, μάλιστα δ' αν δια πάθους ξπιθυμοῦντες τα των πέλας ξχειν, παρά δίκην γιγνώσκοιεν, οί τε μή ξπί πλεονεξία, από ίσου?) δε μάλιστα επιόντες, ἀπαιδευσία ὀργῆς πλεῖστον εκφερό-2 μενοι ώμῶς καὶ ἀπαραιτήτως ἐπέλθοιεν. ξυνταραχθέντος τε τοῦ βίου ξε τὸν καιρὸν τοῦτον τῆ πόλει καλ τῶν νόμων πρατήσασα ή ἀνθρωπεία φύσις, εἰωθυῖα καὶ παρὰ τοὺς νόμους άδικείν, άσμένη εδήλωσεν άκρατής μεν όργης οδσα, κρείσσων δε τοῦ δικαίου, πολεμία δε τοῦ προύχοντος· οὐ γάρ αν τοῦ τε όσιου τὸ τιμωρεῖσθαι προύτιθεσαν τοῦ τε μη ἀδικεῖν τὸ κερδαίνειν, ἐν ον μη βλάπτουσαν ἰσχύν είχε 3 τὸ φθονεῖν. ἀξιοῦσί τε τοὺς χυινοὺς περί τῶν τοιούτων οί άνθρωποι νόμους, αφ' ών απασιν έλπις ὑπόκειται σφαλείσι καν αυτούς διασώζεσθαι, εν άλλων τιμωρίαις προκαταλύειν καλ μη υπολείπεσθαι, εξ ποτε άρα τις κινδυνεύσας τινός δεήσεται αὐτῶν.]
- 85 Οι μεν οὐν κατὰ τὴν πόλιν Κερκυραῖοι τοιαύταις ὀργαῖς ταῖς πρώταις ες ἀλλήλους εχρήσαντο, καὶ ὁ Εὐρυμεδων καὶ οι Αθηναῖοι ἀπεπλευσαν ταῖς ναυσίν ΰστερον δε οι φεύγοντες τῶν Κερκυραίων (διεσώθησαν γὰρ αὐτῶν ες πεντακοσίους) τείχη τε λαβόντες, ἃ ἢν εν τῆ ἤπείρω, ἐκράτουν τῆς περαν οἰκείας γῆς καὶ εξ αὐτῆς ὁρμάμενοι ἐλήιζον³) τοὺς εν τῆ νήσω καὶ πολλὰ ἔβλαπιον, καὶ λιμὸς ἐσχυρὸς εγενετο

<sup>2)</sup> Ohne Klammern ist dies Cap. blos bei a. S. die Note.

<sup>2)</sup> Einige Hdschrr., darunter nur eine gute, τοῦ ἴσου; p [τοῦ] ἴσου.

<sup>3)</sup> So p mit den besten Hdschrr., wie auch 4, 41, 2; die übrigen Hdschrr. und Ausgg. ἐληίζοντο.

fürchteten, daß sie nämlich mit Unterhandlungen nur verlieren und vermöge der Geistesgewandtheit der Anderen ein Opfer ihrer Hinsterlist werden würden, schritten sie fühn zur That. Die dagegen welche geringschäßig meinten, sie würden es schon vorher merken und man dürfe nichts durch die That gewinnen wollen was man durch Klugheit gewinnen könne, kamen dann wehrlos desto leichster um.

[In Kerkyra nun ward bas Meiste hievon zuerst verübt, fowohl 84 mas diejenigen thaten, welche, früher mehr mit Uebermuth als mit Mäßigung von ben zur Rache Anlaß Gebenben beherricht, Bergeltung übten, als auch was Ginige, Die fich ihrer gewohnten Armuth entledigen wollten und gang befonders leidenschaftlich bas Bermögen ihrer Rebenmenschen zu befigen munschten, wiber bas Recht beschloffen, endlich mas die welche nicht um Bortheile zu fuchen, sondern gang im Berhaltniffe ber Gleichheit angriffen, burch Nichtbeherrschung ihres Bornes fehr weit fortgeriffen, wild und uns erbittlich vollbrachten. Nachdem so die Lebensverhältniffe in dieser 2 Beit im Staate erschüttert waren und bie menschliche Ratur, Die auch gegen die Gesetze zu fundigen pflegt, fich über alle Gesetze gestellt hatte, ba zeigte fie fich mit Freuden zügellos in ber Leibens ichaft, gleichgültig gegen bas Recht und feindlich allem Bervorragenden; benn fonft murben fie nicht ben heiligsten Pflichten Die Rache und der Schuldlosigkeit ben Gewinn vorgezogen haben, in welchem Falle ber Reid nicht eine fo schädliche Kraft gehabt hatte. So scheuen fich die Menschen nicht bie über folche Dinge geltenden 3 allgemeinen Gesetze, durch die Allen die Hoffnung gewährt ift im Unglud auch ihrerseits gerettet zu werden, bei ber Rache an An= beren zuerst mit Fugen zu treten und fie nicht fortbestehen zu laffen für ben Fall daß Jemand einmal in ber Gefahr eines berfelben bedürfen follte.]

Solcher Art waren die ersten Leidenschaftlichkeiten welche die 85 Kerkpräer in der Stadt gegen einander ausübten, und jest segelten Eurymedon und die Athener mit der Flotte ab; später aber nahmen die Flüchtlinge der Kerkpräer (es hatten sich nämlich gegen 500 derselben gerettet) die Festungswerke ein welche auf dem Festlande lagen, beherrschten das Kerkpra gehörige Gebiet daselbst, plünderten von diesem Stüspunkte aus die auf der Insel und thaten ihnen großen Schaden, und es entstand eine starke Hungersnoth in der Stadt.

- 2 έν τη πόλει. ἐπρεσβεύοντο δὲ καὶ ἐς τὴν Λακεδαίμονα καὶ Κόρινθον περὶ καθόδου καὶ ὡς οὐδὲν αὐτοῖς ἐπράσσετο, ὅστερον χρόνφ πλοῖα καὶ ἐπικούρους παρασκευασάμενοι διέβησαν ἐς τὴν νῆσον ἑξακόσιοι μάλιστα οἱ πάντες, καὶ τὰ πλοῖα ἐμπρήσαντες, ὅπως ἀπόγνοια ἢ τοῦ ἄλλο τι ἢ κρατεῖν τῆς γῆς, ἀναβάντες ἐς τὸ ὄρος τὴν Ἰστώνην, τεῖχος ἐνοικο-δομησάμενοι ἔφθειρον τοὺς ἐν τῆ πόλει καὶ τῆς γῆς ἐκρά-τουν.
- Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους τελευτώντος Αθηναῖοι είκοσι ναῦς 86 ξστειλαν ές Σικελίαν και Λάχητα τὸν Μελανώπου στρατηγὸν αὐτῶν καὶ Χαροιάδην τὸν Εὐφιλήτου. οἱ γὰρ Συρακόσιοι και Λεοντίνοι ες πόλεμον άλλήλοις καθέστασαν. ξύμμαχοι δὲ τοῖς μὲν Συρακοσίοις ήσαν πλην Καμαριναίων αξ ἄλλαι Δωρίδες πόλεις, αίπερ και πρός την των Λακεδαιμονίων τὸ πρῶτον ἀρχομένου τοῦ πολέμου ξυμμαχίαν ἐτάχθησαν, οὐ μέντοι ξυνεπολέμησάν γε τοῖς δὲ Λεοντίνοις αἱ Χαλκιδικαὶ πόλεις καὶ Καμάρινα· τῆς δὲ Ἰταλίας Λοκροὶ μέν Συρακοσίων ήσαν, 'Ρηγίνοι δέ κατά τὸ ξυγγενές Λεοντίνων. 2 ές οὖν τὰς Αθήνας πέμψαντες οἱ τῶν Λεοντίνων ξύμμαχοι κατά τε παλαιὰν ξυμμαχίαν και δτι Ίωνες ήσαν, πείθουσι τούς Αθηναίους πέμψαι σφίσι ναῦς ὑπὸ γὰρ τῶν Συρακοσίων της τε γης εξργοντο και της θαλάσσης. και έπεμψαν οί Αθηναΐοι της μέν οικειότητος προφάσει, βουλόμενοι δέ μήτε σίτον ξε την Πελοπόννησον άγεσθαι αὐτόθεν, πρόπειραν τε ποιούμενοι εί σφίσι δυνατά είη τὰ ἐν τῆ Σιχελία πράγματα ὑποχείοια γενέσθαι. καταστάντες οὐν ές 'Ρήγιον της Ιταλίας τὸν πόλεμον εποιούντο μετά τῶν ξυμμάχων. και τὸ θέρος ξτελεύτα.
- 87 Τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ἡ νύσος τὸ δεύτερον ἐπέπεσε τοῖς Αθηναίοις, ἐχλιποῦσα μὲν οὐδένα χρόνον τὸ παντάπασιν, ἐγένετο δέ τις ὅμως διαχωχή. παρέμεινε δὲ τὸ μὲν ὕστερον οὐκ ἔλασσον ἐνιαυτοῦ, τὸ δὲ πρότερον καὶ δύο ἔτη, ώστε Αθηναίων¹) γε μὴ εἰναι ὅ τι μαλλον²) ἐκά-2 χωσε τὴν δύναμιν. τετραχοσίων γὰρ ὁπλιτῶν καὶ τετρακισχιλίων οὐκ ἐλάσσους ἀπέθανον ἐκ τῶν τάξεων καὶ τριακοσίων

<sup>: 2)</sup> So die meisten und besten Hdschrr. und alle neueren Ausgg. (a †'Abnvalor†). Die Vulg. 'Abnvalovs.

Auch schickten sie Abgesandte nach Lakedamon und Korinth wegen 2 ihrer Rückschr; da hier aber nichts erreicht wurde, verschafften sie sich in der Folgezeit Schisse und Soldner und setten, in Allem etwa 600 Mann, nach der Insel über, dann verbrannten sie die Schisse, damit sie keine andere Wahl hätten als sich des Landes zu bemächetigen, zogen auf den Berg Istone, bauten eine Feste darauf, schäsdigten die in der Stadt und beherrschten das Land.

Bu Ende beffelben Sommers ichickten die Athener 20 Schiffe 86 nach Sicilien unter Anführung bes Laches, bes Sohnes bes Des lanopos, und des Charcades, des Sohnes des Euphiletos. Nams lich die Sprakofier und Leontiner waren mit einander in Krieg ver-Es ftanden aber auf ber Seite ber Sprafoffer bie übrigen Dorischen Staaten, mit Ausnahme von Ramarina, Die auch gleich beim Beginn bes Krieges fich bem Bunbe ber Lafebamonier angefchloffen, jedoch nicht Theil genommen hatten am Rampfe; auf Seiten ber Leontiner aber die Chalfibischen Staaten und Ramarina; aus Italien hielten es die Lofrer mit ben Sprakofiern, bie Rheginer bagegen gemäß ber Stammvermanbtschaft mit ben Leontinern. Bundesgenoffen ber Leontiner fandten nun nach Athen theils wegen ber alten Bundesgenoffenschaft theils weil fie Joner waren, redeten ben Athenern zu, ihnen Schiffe zu schicken; benn es ward ihnen von den Sprakosiern Meer und Land gesperrt. Und bie Athes ner schickten fie, vorgeblich zwar wegen ber Bermandtschaft, aber mit ber Absicht bag fein Getraibe von bott nach bem Beloponnes geführt werbe, und um einen vorläufigen Bersuch zu machen, ob Die Buftanbe in Sicilien ber Art maren um eine Unterwerfung ju ermöglichen. Nachdem fie nun zu Rhegion in Italien angelangt waren, begannen fie ben Krieg nebft ihren Bundesgenoffen. ber Sommer gieng ju Ende.

Im folgenden Winter aber übersiel die Pest Athen zum zweiten 87 Male, nachdem sie zwar nie ganz ausgesetzt hatte, aber es war doch einiger Stillstand gewesen. Sie dauerte aber das letzte Mal nicht kürzer als ein Jahr, das erste Mal aber sogar zwei Jahre, sodaß es nichts gibt was der Athener Macht mehr geschwächt hätte. Denn es starben nicht weniger als 4400 Hopliten aus Reihe und 2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) by a nach  $\mu \tilde{a} \lambda \lambda \sigma v$  noch  $[\tau o \dot{v} \tau o v]$ . Die meisten und besten Hdschrr, haben das Pronomen nicht.

ίππέων, τοῦ δὲ ἄλλου ὅχλου ἀνεξεύρετος ἀριθμός. ἐγένοντο δὲ καὶ οἱ πολλοὶ τότε σεισμοὶ τῆς γῆς ἔν τε Αθήναις καὶ [ἐν]¹) Εὐβοία καὶ ἐν Βοιωτοῖς καὶ μάλιστα ἐν Ὀρχομενῷ τῷ Βοιωτίω.

- Καὶ οἱ μὲν ἐν Σιχελία Αθηναϊοι καὶ 'Ρηγῖνοι τοῦ αὐτοῦ τοῦ χειμώνος τριάκοντα ναυσὶ στρατεύουσιν ἐπὶ τὰς Αἰόλου νήσους καλουμένας θέρους γὰρ δι' ἀνυδρίαν ἀδύνατα ἢν ἐπιστρατεύειν. νέμονται δὲ Αιπαραϊοι αὐτάς, Κνιδίων ἄποικοι ὄντες. οἰκοῦσι δ' ἐν μιὰ τῶν ινήσων οὐ μεγάλη, καλεῖται δὲ Αιπάρα τὰς δὲ ἄλλας ἐκ ταύτης ὁριμώμενοι 2 γεωργοῦσι, Αιδύμην καὶ Στρογγύλην καὶ 'Ιεράν. νομίζουσι δὲ οἱ ἐκείνη ἄνθρωποι ἐν τῆ 'Ιερά ὡς ὁ Ἡιφαιστος χαλκεύει, δτι τὴν νύκτα φαίνεται πῦρ ἀναδιδοῦσα πολὺ καὶ τὴν ἡμέραν καπνόν. κεῖνται δὲ αἱ νῆσοι αὖται κατὰ τὴν ιΣικελῶν καὶ Μεσσηνίων γῆν, ξύμμαχοι δ' ἢσαν Συρακοσίων. τεμόντες δ' οἱ Αθηναῖοι τὴν γῆν, ὡς οὐ προσεχώρουν, ἀπέπλευσαν ἐς τὸ 'Ρήγιον. καὶ ὁ κειμών ἐτελεύτα, καὶ πέμπτον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμφ τῷδε ῶν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν.
- Τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου θέρους Πελοποννήσιοι καὶ οἱ 89 ξύμμαχοι μέχοι μέν τοῦ Ισθμοῦ ήλθον ώς ές την Δττικήν ξσβαλούντες Αγιδος του Αρχιδάμου ήγουμένου, Λακεδαιμονίων βασιλέως, σεισμών δε γενομένων πολλών άπετρά-2 ποντο πάλιν και οὐκ εγένετο εσβολή. και περί τούτους τοὺς χρόνους, των σεισμών κατεχόντων, της Εὐβοίας εν 'Οροβίαις ή θάλασσα ξπανελθοῦσα²) ἀπὸ τῆς τότε οὔσης γῆς χαὶ χυματωθείσα ξπηλθε της πόλεως μέρος τι, καλ το μέν κατέχλυσε, τὸ δ' ὑπενόστησε, χαὶ θάλασσα νῦν ἐστι πρότερον ούσα γη και άνθρώπους διέφθειρεν δσοι μη εδύναντο 3 φθηναι πρός τὰ μετέωρα ἀναθραμόντες. και περί Αταλάντην την έπι Λοχροίς τοίς Όπουντίοις νήσον παραπλησία γίγνεται ξπιχίνσις, χαι του τε φρουρίου τών Αθηναίων παρείλε χαι δύο νεών ανειλχυσμένων την έτεραν χατέαξεν. Εγένετο δέ χαὶ ἐν Πεπαρήθφ χύματος ἐπαναχώρησίς τις, οὐ μέντοι ξπέχλυσε γε και σεισμός τοῦ τείχους τι κατέβαλε και τὸ

<sup>&#</sup>x27;) So k, da in den besten Hdschrr. dies &v nicht steht.

<sup>2)</sup> So p2 nach Haacke's Conj.; die übrigen mit den Hdschrt. ἐπελθοῦσα. (p1 a †ἐπελθοῦσα†). S. die Note.

Glied und 300 Reiter, von der übrigen Volksmenge aber eine unsberechenbare Bahl. Auch ereigneten sich in Athen, auf Euböa, in Böstien und vorzüglich in dem Böstischen Orchomenos jene zahlzreichen damals eingetretenen Erdbeben.

Die Athener nun in Sicilien und bie Rheginer zogen in bem: 88 felben Winter mit 30 Schiffen gegen bie fogenannten Aeolos : Inseln; benn im Sommer war es ber Seichtigfeit wegen unmöglich bahin zu ziehen. Es besitzen biefelben aber Liparaer, eine Rolonie ber Knibier. Sie wohnen nur auf einer ber Inseln bie nicht groß ift und Lipara genannt wird, und bebauen von biefer als bem Sauptorte aus die übrigen, Didyme, Strongyle und hiera. Die Menschen bort glauben aber bag auf hiera hephaftos schmiebe, 2 weil man baselbst mahrend ber Racht viel Feuer und mahrend bes Tages Rauch aufsteigen fieht. Es liegen aber biefe Inseln bem Lande der Sifeler und Meffenier gegenüber, und fie maren mit Sp= rafus verbündet. Nachdem nun die Athener das Land verwüftet hatten, kehrten fie, ba jene fich nicht ergaben, nach Rhegion zu= rud. Jest endigte ber Winter und endigte bas fünfte Jahr biefes Krieges welchen Thutydides beschrieb.

Im folgenden Sommer aber kamen bie Peloponnesier mit ihren 89 Bundesgenoffen zwar bis zum Ifthmos um in Attifa einzufallen, geführt von Agis, bes Archidamos Cohn, Konige ber Lakedamonier, kehrten aber, ba viele Erdbeben fich ereigneten, wieder um, es fand kein Einfall ftatt. Und um biefe Beit, während bie Erds 2 erschütterungen fortdauerten, brang zu Orobia in Guboa bas Meer, nachbem es von bem bamaligen Ufer zurückgetreten war und fich in Wogen aufgethurmt hatte, in einen Theil ber Stadt, und theils bewirfte es eine Ueberschwemmung, theils aber stauete es wieder zurud, und früher gewesenes Land ift jest Deer. Auch Menschen Die nicht zur rechten Beit auf bie Boben eilen konnten verschlang Und bei Atalante, ber bei ben Opuntischen Lokrern liegenben 3 Insel, kam eine ähnliche Ueberfluthung vor, bie nicht nur von bem Fort ber Athener ein Stud megriß, fonbern auch bas eine von zwei aufs Land gezogenen Schiffen gertrummerte. Desgleichen zeigte fich bei Peparethos ein Burudtreten ber Wogen, jedoch überschwemmten fie nicht; und ein Erdbeben fturzte einen Theil ber Mauer, bas

- 4πρυτανείον και άλλας ολκίας όλίγας. αἴτιον δ' ἔγωγε νομίζω τοῦ τοιούτου, ἢ ἰσχυρότατος ὁ σεισμὸς ἐγένετο, κατὰ τοῦιο ἀποστέλλειν τε τὴν θάλασσαν καὶ ἐξαπίνης πάλιν ἐπισπωμένην βιαιότερον τὴν ἐπίκλυσιν ποιείν ἄνευ δὲ σεισμοῦ οὐκ ἄν μοι δοκεῖ τὸ τοιοῦτο ξυμβὴναι γενέσθαι.
- Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους ἐπολέμουν μὲν καὶ ἄλλοι, ώς **9a** έκάστοις ξυνέβαινεν, έν τη Σικελία και αὐτοί οί Σικελιώται ξπ' άλλήλους στρατεύοντες και οί Αθηναίοι ξύν τοίς σφετέροις ξυμμάχοις α δε λόγου μάλιστα ἄξια ἢ μετὰ τών Αθηναίων οι ξύμμαχοι ξπραξαν ή πρός τους Αθηναίους οί 2 ἀντιπολέμιοι, τούτων μνησθήσομαι. Χαροιάδου γάρ ήδη τοῦ Αθηναίων στρατηγοῦ τεθνηχότος ὑπὸ Συραχοσίων πολέμφ, Λάχης απασαν έχων των νεων την άρχην έστράτευσε 3 μετά τῶν ξυμμάχων ἐπὶ Μυλάς τὰς τῶν Μεσσηνίων. ἔτυχον δε δύο φυλαλ έν ταϊς Μυλαϊς των Μεσσηνίων φρουρούσαι και τινα και ενέδραν πεποιημέναι τοῖς ἀπὸ τῶν νεῶν. οί δε Αθηναίοι και οι ξύμμαχοι τούς τε έκ της ενέδρας τρέπουσι και διαφθείρουσι πολλούς, και τῷ ξρύματι προσβαλόντες ηνώγχασαν υμολογία την τε αχρόπολιν παραδούναι και έπι Μεσσήνην ξυστοατεύσαι. και μετά τούτο επελθόντων οί Μεσσήνιοι των τε Αθηναίων και των ξυμμάχων προσεχώρησαν και αὐτοι όμήρους τε δόντες και τάλια!) πιστά παρασχύμενοι.
- 91 Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους οἱ Αθηναῖοι τριάχοντα μὲν γαῦς ἔστειλαν περὶ Πελοπόννησον, ὧν ἐστρατήγει Δημοσθένης τε ὁ Αλχισθένους καὶ Προκλῆς ὁ Θεοδώρου, ἐξήχοντα δὲ ἐς Μῆλον καὶ δισχιλίους υπλίτας, ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Νικίας ὁ Νικηράτου. τοὺς γὰρ Μηλίους ὄντας νησιώτας καὶ οὐχ ἐθέλοντας ὑπακούειν οὐδὲ ἐς τὸ αὐτῶν²) ξυμμαχικὸν ἰέναι ² ἐβωύλοντο προσαγαγέσθαι. ὡς δὲ αὐτοῖς δηουμένης τῆς γῆς οὐ προσεχώρουν, ἄραντες ἐκ τῆς Μήλου αὐτοὶ μὲν ἔπλευσαν ἐς Ὠρωπὸν τῆς πέραν γῆς³), ὑπὸ νύκτα δὲ σχόντες εὐθὺς ἐπορεύοντο οἱ ὁπλὶται ἀπὸ τῶν νεῶν πεζῆ ἐς Τάναγραν τῆς Βοιωτίας. οἱ δ' ἐκ τῆς πόλεως πανδημεὶ Αθηναῖοι, Ἱπ-

¹) p2 τὰ ἄλλα, wie an dieser Stelle fast alle Hdschrr.

<sup>2)</sup> k aûtwr, wenigstens nicht nothwendig.

Prhtaneion und wenige andere Häuser nieder. Für den Grund 4 von dergleichen halte ich Folgendes, daß, wo das Erdbeben sehr stark gewesen, es da das Meer zurückträngte und dies dann plötlich wieder nachgezogen die Uebersluthung gewaltsamer machte; ohne ein Erdbeben aber, glaube ich, würde dergleichen nicht stattgefunden haben.

In bemfelben Sommer führten sowohl Andere in Sicilien Rrieg, 90 wie es bei den Einzelnen sich fügte, als auch die Sikelioten selbst, gegen einander zu Felde ziehend, und die Athener nebft ihren Berbundeten; ich werde aber hier nur das erwähnen mas als das Denkwürdigste entweder die Berbundeten mit den Athenern ober die Feinde gegen die Athener aussührten. Nachdem nämlich ber Athe= 2 nische Feldherr Charvades von ben Sprakosiern im Kriege getobtet war, jog Laches, der nun den gangen Dberbefehl über die Flotte hatte, mit ben Verbundeten gegen Myla, eine Stadt ber Meffenier. Es standen aber zwei Abtheilungen Deffenier als Besatung in 3 Myla, und fie hatten auch benen von der Flotte einen hinterhalt gelegt. Die Athener aber und ihre Verbundeten schlugen nicht nur die aus dem hinterhalt in die Flucht und todteten Biele, sondern griffen auch bas Bollwerk an und zwangen die Bewohner bie Burg auf einen Bertrag bin zu übergeben und mit gegen Deffene zu ziehen. Darauf ergaben sich, als die Athener und ihre Berbunbeten anruckten, Die Deffenier gleichfalle, indem fie Beißeln ftellten und bie fonstigen Burgichaften leifteten.

In demselben Sommer aber sandten die Athener 30 Schiffe nach 91 bem Peloponnes, welche Demosthenes, des Alkisthenes, und Prokles, des Theodoros Sohn, befehligten, desgleichen 60 nach Melos mit 2000 Hopliten, diese aber befehligte Nikias, des Nikeratos Sohn. Denn sie wollten die Melier welche Inselbewohner waren und ihnen nicht gehorchen noch in ihre Bundesgemeinschaft treten wollten dazu zwingen. Als dieselben aber trot der Verwüstung ihres Gebietes 2 sich nicht ergaben, brachen die Athener von Melos auf und segelten nach Oropos auf dem gegenüberliegenden Lande, nachdem sie aber am Abend gelandet, giengen die Hopliten sofort von den Schiffen zu Fuß nach Lanagra in Böotien. Die gesammten Athener aus

 <sup>3)</sup> k Πειραϊκής für πέραν γης nach der Conj. von Cramer und Peyron, wie 2, 23, 2; s. die Note.
 Σhufpbides III.

πονίχου τε τοῦ Καλλίου στρατηγοῦντος καὶ Εύρυμέδοντος τοῦ Θουκλέους, ἀπὸ σημείου ἐς τὸ αὐτὸ κατὰ γῆν ἀπήντων. 3 καὶ στρατοπεδευσάμενοι ταύτην τὴν ἡμέραν ἐν τῆ Τανάγρι ἐδήουν καὶ ἔνηυλίσαντο. καὶ τῆ ὑστεραία μάχη κρατήσαντες τοὺς ἐπεξελθόντας τῶν Ταναγραίων καὶ Θηβαίων τινὰς προσβεβοηθηκότας καὶ ὅπλα λαβόντες καὶ τροπαῖον στήσαντες ἀνεχώρησαν, οἱ μὲν ἐς τὴν πόλιν, οἱ δὲ ἔπὶ τὰς ναῦς. καὶ παραπλεύσας ὁ Νικίας ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ τῆς Λοκρίδος τὰ ἐπιθαλάσσια ἔτεμε καὶ ἀνεχώρησεν ἐπ' οἶκου.

Υπό δε τον χρόνον τοῦτον Λαχεδαιμόνιοι Ἡράκλειαν την εν Τραχινι¹) ἀποικίαν καθίσταντο ἀπὸ τοιᾶσδε γνώμης. Μηλιής οι ξύμπαντες είσι μέν τρία μέρη, Παράλιοι, Ίερής, Τραχίνιοι τούτων δε οι Τραχίνιοι πολέμω εφθαρμένοι υπύ Ολταίων ὁμόρων ὄντων, τὸ πρώτον μελλήσαντες Αθηναίοις προσθείναι σφας αὐτούς, δείσαντες δὲ μὴ οὐ σφίσι πιστοί ώσι, πέμπουσιν ές Λακεδαίμονα, ελόμενοι πρεσβευτήν Τι-2 σαμενόν. ξυνεπρεσβεύοντο δε αὐτοῖς και Δωριῆς, ἡ μητρόπολις των Λακεδαιμονίων, των αὐτων δεόμενοι ὑπὸ γὰο των Οιταίων και αὐτοι εφθείροντο. ἀκούσαντες δε οί Δακεδαιμόνιοι γνώμην είχον την αποικίαν έκπεμπειν, τοῖς τε 3 Τραχινίοις βουλόμενοι και τοῖς Δωριεύσι τιμωρείν. και αμα του πρός Αθηναίους πολέμου καλώς αὐτοῖς ἐδόκει ἡ πόλις χαθίστασθαι· ξπί τε γὰς τῆ Εὐβοία ναυτικόν παρασκευασθηναι αν, ωστ' ξχ βραχέος την διάβασιν γίγνεσθαι, της 4 τε ξπί Θράκης παρόδου χρησίμως έξειν. τό τε ξύμπαν ωρμηντο τὸ χωρίον ατίζειν. πρώτον μέν οὖν εν Δελφοί; τον θεον επήροντο, κελεύοντος δε εξεπεμιμαν τους ολκήτορας αύτῶν τε καὶ τῶν περιοίκων, καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων τὸν βουλόμενον ξεέλευον ξπεσθαι πλήν ) Ιώνων και Άχαιῶν καὶ ξστιν ών αλλων έθνων. ολεισταλ δε τρεῖς Λακεδαιμονίων δήγήσαντο, Λέων και Άλκίδας και Λαμάγων. καταστάντες δε ετείχισαν την πόλιν έχ καινης, η νῦν Ἡράκλεια καλειται,

<sup>1)</sup> Diese sonst immer von Thukydides gebrauchte (3, 100, 2. 4, 78, 1. 5, 12. 5, 51, 1), hier auch von Poppo und Krüger gebilligte Bezeichnung habe ich in den Text gesetzt. b mit den meisten Hdschrr. und der Vulg. Teaxiviais, p g a k mit einigen schlechten Teaxivia, wie Diodor an zwei Stellen sagt.

ber Stadt aber kamen ihnen, geführt von hipponikos, des Kallias Sohn, und von Eurymedon, des Thukles Sohn, auf ein Zeichen nach demkelben Orte zu Lande entgegen. Und nachdem sie ein Lager aufgeschlagen, heerten sie diesen Tag über bei Tanagra und brachten die Nacht daselbst zu. Und am kolgenden Tage bestegten sie in einem Tressen die ausgezogenen Tanagräer und einige zu Hulke geeilte Thebäer, nahmen den Gefallenen die Wassen ab, errichteten ein Siegeszeichen und zogen sich dann zurück, die Einen in die Stadt, die Anderen auf die Flotte. Und mit seinen 60 Schiffen längs der Küste hinsegelnd verwüstete Nikias das Küstengebiet von Lokris und kehrte dann nach Hause zurück.

Um diese Beit gründeten die Lakedamonier die Rolonie Herakleia 97 in Trachis in folgender Absicht. Die gesammten Melier zerfallen in bret Theile, Paralier, hiereer und Trachinier. Bon biefen schickten die Trachinier, die von ihnen Grenznachbarn, ben Detaern. durch Krieg geschwächt sich zuerst den Athenern hatten anschließen wollen, dann aber fürchteten, diese möchten ihnen nicht zuverläffig sein, nach Lakedamon, indem sie bazu den Tisamenos als Gesandten wählten. Zugleich mit ihnen schickten auch die Dorier, der Ment= 2 terstaat der Lakedamonier, einen Gefandten mit demfelben Anliegen : benn auch sie hatten viel von ben Detäern zu leiden. Da nun Lakedämonier sie angehört hatten, beschlossen sie die Kolonie Zu entsenden, um sowohl ben Trachiniern als den Doriern bulfe an bringen. Und zugleich meinten sie, Die Stadt sei gunftig gelegen für den Krieg gegen die Athener; benn man könne bort gegen Euboa eine Flotte ausruften, um aus geringer Entfernung Den Uebergang zu bewerkstelligen, auch für ben Durchzug nach Thrake werde es vortheilhaft sein. Kurz sie wünschten eifrig ben Ort an= zubauen. Zuerst nun befragten fie ben Gott in Delphi, und als dieser zurieth, sandten sie die Kolonisten, theils aus ihrer Meitte theils aus der Umgegend, aus und forderten auch von den übrigen Hellenen jeden der wolle auf fich anzuschließen, mit Ausnahme Der Joner, ber Achaer und einiger anderen Bolferschaften. Als Grun= der aber standen drei der Lakedamonier an der Spike, Leon, MI fidas und Damagon. Nachdem sie nun an Ort und Stelle gekommen, umgaben sie bie Stadt von Neuem mit einer Maxex

<sup>2)</sup> b g mit einer guten Hdschr. πλήν γ'.

αμα τη ξφ άρας επορεύετο ές την Λίτωλίαν. και αίρει τη πρώτη ήμερα Ποτιδανίαν και τη δευτέρα Κροκύλειον και τη τρίτη Τείχιον'), ξμενέ τε αὐτοῦ καὶ τὴν λείαν ές Εὐπάλιον 2της Λοχοίδος απέπεμψε την γαο γνώμην είχε τάλλα καταστρεψάμενος ουτως έπι 'Οφιονέας, εί μη βούλοιντο ξυγχωρείν, ες Ναύπακτον επαναχωρήσας στρατεύσαι ύστερον. τούς δε Αιτωλούς ούα ελάνθανεν αυτη ή παρασκευή ούτε ότε τὸ πρώτον ἐπεβουλεύετο, ἐπειδή τε ὁ στρατὸς ἐσεβεβλήπει, πολλή χειρί ξπεβοήθουν πάντες, ώστε και οί ξσχατοι 'Οφιονέων οι πρός τον Μηλιακόν κόλπον καθήκοντες Βωμιής 97 καλ Καλλιής εβοήθησαν. Τῷ δὲ Δημοσθένει τοιόνδε τι οί Μεσσήνιοι παρήνουν, δπερ και τὸ πρώτον ἀναδιδάσκοντες αὐτὸν τῶν Αἰτωλῶν ώς εἴη ὁαδία ἡ αιρεσις ἰέναι ἐκέλευον δτι τάχιστα έπλ τὰς χώμας χαλ μὴ μένειν ξως αν ξύμπαντες άθοοισθέντες άντιτάξωνται, την δ' έν ποσίν άει πειρά-2 σθαι αίρεῖν. ὁ δὲ τούτοις τε πεισθείς και τῆ τύχη ἐλπίσας, δτι οὐδὲν αὐτῷ ἡναντιοῦτο, τοὺς Λοαροὺς οὖα ἀναμείνας οθς αὐτῷ ἔδει προσβοηθήσαι (ψιλών γὰρ ἀχοντιστών ἔνδεής ήν μάλιστα) έχώρει Επί Αλγιτίου, και κατά κράτος αίρει ξπιών. ὑπέφευγον γὰρ οἱ ἄνθρωποι καὶ ἐκάθηντο ἐπὶ τῶν λόφων των ὑπὲρ τῆς πόλεως. ἢν γὰρ ἐφ' ὑψηλων χωρίων 3 ἀπέχουσα τῆς θαλάσσης ὀγθοήχοντα σταδίους μάλιστα. οί δε Αιτωλοί (βεβοηθηχότες γὰς ἤδη ἦσαν ἐπὶ τὸ Λίγίτιον) προσέβαλλον τοῖς Αθηναίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις καταθέοντες άπὸ τῶν λόφων ἄλλοι ἄλλοθεν καὶ ἐσηκόντιζον, καὶ ὅτε μὲν ξπίοι τὸ τῶν Αθηναίων στρατόπεδον, ὑπεχώρουν, ἀναχωρούσι δε επέχειντο και ήν επί πολύ τοιαύτη ή μάχη, διώξεις τε και υπαγωγαί, εν οίς αμφοτέροις ήσσους ήσαν οί 98 Αθηναίοι. Μέχοι μέν οὖν οἱ τοξόται εἰχόν τε τὰ βέλη αὐτοῖς και οἰοί τε ἦσαν χοῆσθαι, οἱ δὲ²) ἀντεῖχον τοξευόμενοι γάρ οἱ Δὶτωλοὶ ἄνθρωποι ψιλοὶ ἀνεστέλλοντο· ἐπειδή δε τοῦ τε τοξάρχου ἀποθανόντος οὖτοι διεσχεδάσθησαν καὶ αὐτοὶ ἐχεχμήκεσαν καὶ²) ἐπὶ πολύ τῷ αὐτῷ πόνω ξυνεχό-

<sup>1)</sup> pa mit einigen guten Hdschrr. Teszior, doch die Nomina propria haben bekanntlich oft einen anderen Accent als die gleichen Appellativa.

<sup>2)</sup> pr †oide†, aber die besten Heschre. richtig of dé.

mit bem heere die Nacht zugebracht, brach er am Morgen auf und marschirte nach Aetolien. Und er eroberte am ersten Tage Potidania, am zweiten Rrofyleion, am britten Teichion, blieb bafelbft und schickte die Beute nach Eupalion in Lokris; er hatte nämlich ben 2 Blan, nachbem er das Uebrige unterworfen haben wurde, bann später, nach Raupaktos zuruckgekehrt, gegen die Ophioneer, wenn fie fich nicht fügen wollten, ju ziehen. Den Aetolern aber entgieng Dieser Anschlag, schon als er zuerst gegen fie entworfen wart, nicht, und nachdem bas heer eingeruckt mar, eilten fie fammtlich mit ftarker Mannschaft herbei, sodaß auch die außersten ber Ophioneer, die fich nach bem Meliatischen Meerbusen zu erftreden, Die Bomieer und Kallieer, juzogen. Dem Demosthenes aber riethen die Deffenier 97 Folgendes, wie schon anfangs: Indem fie ihm bewiesen wie leicht die Unterwerfung der Aetoler sei, empfahlen sie ihm möglichst schnell gegen bie Flecken zu ruden und nicht zu marten, bis Alle sich versammelt und ihm entgegengestellt hatten, fondern zu verfuchen jeden ihm in den Weg kommenten zu erobern. Theils hiers 2 durch überredet, theils feinem Glude vertrauend, weil es ihm in feinem Stude entgegentrat, ructe er, ohne die Lofrer abzumarten welche zu ihm stoßen follten (benn es fehlte ihm besonders an speerwerfenden Leichtbewaffneten), nach Aegition und eroberte es durch einen Sturmangriff. Denn die Einwohner flohen und setzten fich auf den hügeln über der Stadt fest; sie lag nämlich in einer ' hohen Gegend, ungefähr 80 Stabien vom Meere entfernt. Die 3 Aetoler aber (benn sie waren schon nach Aegition zu Gulfe geeilt) griffen, von den hügeln herablaufend, bald hier bald bort bie Athener und deren Berbündete an, und sobald das Heer der Athes: ner anrudte, wichen fie zurud, wenn es fich aber zurudzog, lagen sie ihm auf den Fersen. Und der Kampf war großentheils solcher Art, Berfolgungen und ruckgangige Bewegungen, und in beiden zogen die Athener den fürzeren. So lange nun ihre Bogenschuten die nöthigen Pfeile hatten und zu gebrauchen im Stande waren, widerstanden die Athener; benn durch die Pfeile wurden die Actoler. als Leichtbewaffnete, zurückgetrieben; als aber ber Schüpenanführen fiel und diese fich zerstreuten und die Athener felbst, gar lange benth die nämliche Anstrengung bedrängt, ermattet waren, Die Berder

<sup>3)</sup> b klammert καί, das schon Reiske tilgen wollte, είο; Επίστα vergleicht καὶ μάλα, καὶ πάνυ.

- 101 καὶ Μενεδάϊος¹) οἱ Σπαρτιᾶται. Ευλλεγέντος δὲ τοῦ στρατεύματος ἐς Δελφοὺς ἐπεκηρυκεύετο Εὐρύλοχος Λοκμοῖς τοῖς Ὀζόλαις διὰ τούτων γὰρ ἡ ὁδὸς ἦν ἐς Ναύπακτον, καὶ ἄμα τῶν Αθηναίων ἐβούλετο ἀποστῆσαι αὐτούς. ξυνέπρασσον δὲ μάλιστα αὐτῷ τῶν Λοκρῶν Αμφισσῆς, διὰ τὸ τῶν Φω-2 κέων ἔχθος δεδιότες καὶ αὐτοὶ πρῶτον δόντες ὁμήρους καὶ τοὺς ἄλλους ἔπεισαν δοῦναι, φοβουμένους τὸν ἐπιόντα στρατόν, πρῶτον μὲν οὐν τοὺς ὁμόρους αὐτοῖς Μυονέας (ταύτη γὰρ δυσεσβολώτατος ἡ Λοκρίς), ἔπειτα Ἰπνέας καὶ Μεσσαπίους καὶ Τριταιέας καὶ Χαλαίους καὶ Τολοφωνίους καὶ Ἡσσίους καὶ Οἰανθέας. οὖτοι καὶ ξυνεστράτευον πάντες. Όλπαῖοι δὲ ὁμήρους μὲν ἔδοσαν, ἡκολούθουν δὲ οῦ καὶ Ὑαῖοι οὐκ ἔδοσαν ὁμήρους πρὶν αὐτῶν εἰλον κώμην Πόλιν ὄνομα ἔχουσαν.
- Ἐπειδή δὲ παρεσκεύαστο πάντα καὶ τοὺς ὁμήρους κατ-102 έθετο ές Κυτίνιον τὸ Δωρικόν, έχώρει τῷ στρατῷ ἐπὶ τὴν Ναύπαιτον διὰ τῶν Λοκρῶν, καὶ πορευόμενος Οίνεῶνα αίρει αὐτῶν και Εὐπάλιον· οὐ γὰρ προσεχώρησαν. γενόμενοι δ' έν τη Ναυπαχτία, χαι οι Διτωλοι αμα ήδη προσβεβοηθημότες, εδήσουν την γην και το προάστειον ατείχιστον ον είλον· ξπί τε Μολύκρειον 2) ξλθόντες την Κορινθίων μέν 2 αποικίαν Αθηναίων δε υπήχοον αξρούσι. Δημοσθένης δε ό Αθηναΐος (ἔτι γὰρ ἐτύγχανεν ὢν μετὰ τὰ ἐκ τῆς Αἰτωλίας περί Ναύπακτον) προαισθόμενος τοῦ στρατοῦ καὶ δείσας περί αὐτῆς, ελθών πείθει Αχαρνάνας, χαλεπώς διὰ τήν έχ της Δευχάδος αναχώρησιν, βοηθησαι Ναυπάχτω. και πέμπουσι μετ' αὐτοῦ ἐπὶ τῶν νεῶν χιλίους ὁπλίτας, οῦ ἐσελ**ψόντες** περιεποίησαν τὸ χωρίον. δεινὸν γὰρ ἢν μὴ μεγάλου όντος τοῦ τείχους, όλίγων δὲ τῶν ἀμυνομένων, οὐκ ἀντίσχωσιν. 3 Εὐρύλοχος δε και οί μετ' αὐτοῦ ώς ἤσθοντο τὴν στρατιάν ξσεληλυθυϊαν και αδύνατον ὂν την πόλιν βία έλειν, ανε-

<sup>1)</sup> So k nach Dindorf im Thes. Alle Hdschrr. ausser der Vaticanischen, worin Μενέδαιος, haben Μενέδατος; doch C. 109, 1 nur zwei Μενεδάτω, die übrigen Μενεδαίω. Die Form Μενεδαίος an beiden Stellen bei b p g a.

<sup>2)</sup> Die besten Hdschrr. hier Molúzgeov und so p; doch 2, 84, 3

Mafarios und Menedaïos. Nachdem nun das Heer zu Delphi 101 versammelt war, fandte Eurylochos einen Herold zu den Ozolischen Lofrern; denn durch deren Land gieng der Weg nach Naupaktos, und zugleich wollte er sie zum Abfall von Athen bewegen. Es arbeiteten ihm aber von den Lofrern vornehmlich die Amphisser in die Hände, die wegen der Feindschaft der Phokeer Besorgnisse hegten; und nachdem sie selbst zuerst Geißeln gestellt, bewogen sie auch die Anderen, die das heranziehende Heer sürchteten, solche zu stellen, und zwar zuerst die an sie grenzenden Myoneer (denn hier ist Lokris 2 am unzugänglichsten), dann die Ipneer, die Messapier, die Tritäeer, die Chalder, die Tolophonier, die Hesser, die Olpäer aber stellten zwar Geißeln, zogen jedoch nicht mit; und die Haer stellten seine Geißeln, bis sie einen ihrer Flecken, mit Namen Polis, ersobert hatten.

Nachdem nun Alles vorbereitet war und Eurylochos die Geißeln 102 nach bem Dorischen Rytinion hatte bringen laffen, jog er mit bem Heere gegen Naupaktos burch bas Land ber Lokrer und eroberte auf dem Marsche Denevn und Eupalion; benn diese hatten fich ihm nicht angeschloffen. Nachdem fie bann im Naupaktischen angelangt und zugleich bie Aetoler bereits zu Gulfe gekommen waren, verheerten fie bas Land und nahmen die Borftabt, welche nicht befestigt war, ein; bann zogen fie vor Molyfreion, eine Rolonie ber Korinther, die aber ben Athenern unterthan war, unt eroberten fie. Der Athener Demosthenes aber (benn er befand fich fest sem 3 Ruckzuge aus Aetolien noch bei Raupaktos), ber vorher wer bem Heere erfahren hatte und fur bie Stadt fürchtete, begat fich ju ben Afarnanern und überredete fie, wiewohl bies schwer hielt megen eines Abzuges von Leufas, Naupaktos zu Hülfe zu kommer. Int fernden ihm auf ben Schiffen 1000 Hopliten mit, weide mustagen und ben Ort retteten; benn es ftanb zu befürden 3 32 12 wohner bei dem großen Umfange ber Mauer und ber Jude ber Bertheitiger fich nicht wurden halten konner == mur lochos und die Seinigen sahen daß bas ben mit == = unmöglich war die Stadt mit Gewalt einzunden.

haben alle Hdschrr., wie es scheint.

Thulydides. III.

χώρησαν οὐα ἐπὶ Πελοποννήσου, ἀλλ' ἐς τὴν Αἰολίδα τὴν νῦν απλουμένην Καλυδώνα καὶ Πλευρώνα καὶ ἐς τὰ ταύτη 4χωρία καὶ ἐς Πρόσχιον τῆς Αἰτωλίας. οἱ γὰρ Ἀμπρακιώται ἐλθόντες πρὸς αὐτοὺς πείθουσιν ώστε μετὰ σφῶν Αργει τε τῷ Ἀμφιλοχικῷ καὶ Ἀμφιλοχία τῆ ἄλλη ἐπιχειρῆσαι καὶ Ἀκαρνανία ἄμα, λέγοντες ὅτι ἢν τούτων κρατήσωσι, πᾶν τὸ ἡπειρωτικὸν Λακεδαιμονίοις ξύμμαχον καθεστήξει. καὶ ὁ μὲν Εὐρύλοχος πεισθεὶς καὶ τοὺς Λίτωλοὺς ἀφεὶς ἡσύχαζε τῷ στρατῷ περὶ τοὺς χώρους τούτους, ἕως τοῖς Ἀμπρακιώταις ἐκστρατευσαμένοις περὶ τὸ ᾿Αργος δέοι βοηθεῖν. καὶ τὸ θέρος ἐτελεύτα.

- 108 Οἱ δ' ἐν τῆ Σιχελία Αθηναῖοι τοῦ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ἐπελθόντες μετὰ τῶν Ἑλλήνων ξυμμάχων καὶ ὅσοι Σικελῶν κατὰ κράτος ἀρχόμενοι ὑπὸ Συρακοσίων καὶ ξύμμαχοι ὄντες ἀποστάντες αὐτοῖς ἀπὸ Συρακοσίων ξυνεπολέμουν, ἐπ' Ἰνησσαν τὸ Σικελικὸν πόλισμα, οὖ τὴν ἀκρόπολιν Συρακόσιοι εἰχον, προσέβαλλον¹), καὶ ὡς οὐκ ἐδύναντο ἐλεῖν, 2ἀπήεσαν. ἐν δὲ τῆ ἀναχωρήσει ὑστέροις Αθηναίων τοῖς ξυμμάχοις ἀναχωροῦσιν ἐπιτίθενται οἱ ἐκ τοῦ τειχίσματος Συρακόσιοι, καὶ προσπεσόντες τρέπουσί τε μέρος τι τοῦ στρατοῦ καὶ ἀπέκτειναν οὐκ ὀλίγους. καὶ μετὰ τοῦτο ἀπὸ τῶν νεῶν ὁ Λάχης καὶ οἱ Αθηναῖοι ἐς τὴν Λοκρίδα ἀποβάσεις τινὰς ποιησάμενοι κατὰ τὸν Καικῖνον²) ποταμὸν τοὺς προσβοηθοῦντας Λοκρῶν μετὰ Προξένου τοῦ Καπάτωνος ὡς τριακοσίους μάχη ἐκράτησαν καὶ ὅπλα λαβόντες ἀπεχώρησαν.
- 104 Τοῦ δ' αὐτοῦ χειμῶνος καὶ Δῆλον ἐκάθηραν Αθηναίοι κατὰ χρησμὸν δή τινα. ἐκάθηρε μὲν γὰρ καὶ Πεισίστρατος ὁ τύραννος πρότερον αὐτήν, οὐχ ἄπασαν, ἀλλ' ὅσον ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐψεωρᾶτο τῆς νήσου τότε δὲ πὰσα ἐκαθάρθη τοιῷδε τρόπῳ. Θῆκαι ὅσαι ἡσαν τῶν τεθνεώτων ἐν Δήλῳ, πάσας ἀνεῖλον, καὶ τὸ λοιπὸν προεῖπον μήτε ἐναποθνήσκειν ἔν τῆ νήσῳ μήτε ἐντίκτειν, ἀλλ' ἐς τὴν 'Ρήνειαν διακομί-2ζεσθαι. ἀπέχει δὲ ἡ 'Ρήνεια τῆς Δήλου οῦτως ὀλίγον ῶστε

<sup>1)</sup> b g προσέβαλον mit wenigen und schlechten Hdschrr. Das Imperfect ist nicht verwerflich.

jedoch nicht nach tem Peloponnes, sondern nach Aeolis, welches jest Kalydon und Pleuron genannt wird, und nach den dortigen Gegenden, sowie nach Proschion in Aetolien. Die Amprakrivter 4 nämlich waren zu ihnen gekommen und hatten sie dafür gewonnen mit ihnen das Amphilochische Argos und das übrige Amphilochien und zugleich Akarnanien anzugreisen, indem sie sagten, wenn sie diese Länder erobert hätten, werde das ganze Festland dem Bunde der Lakedämonier beitreten. Und Eurylochos gab ihnen Gehör und, nachdem er die Aetoler entlassen, hielt er sich mit dem Heere ruhig in diesen Gegenden, die es Zeit sein würde den ausgezogenen Amsprokiotern bei Argos zu Hülfe zu kommen. Und der Sommer gieng zu Ende.

Die Athener in Sicilien aber rückten im folgenden Winter mit 103 ihren Hellenischen Bundesgenofien und benjenigen Sikelern welche, von den Syrafosiern mit Strenge beherrscht, von diesen abgefallen waren und mit den Athenern verbündet am Kriege Theil nahmen, vor die kleine Sikelische Stadt Inessa, deren Burg die Syrakosier besetzt hielten, griffen sie an, und da sie dieselbe nicht erobern konnten, zogen sie wieder ab. Auf dem Rückzuge aber setzten tie 2 Syrakosier aus der Festung den später als die Athener sich zurückziehenden Bundesgenossen nach, griffen sie an, schlugen einen Theil des Heeres in die Flucht und tödteten nicht Wenige. Hierans machten Laches und die Athener von der Flotte aus einige Lanzbungen in Lokris und besiegten beim Flusse Käfinos eine und Worrenos, des Kapaton Sohn, herbeieilende Schaar von eine Weetern, nahmen den Gefallenen die Wassen ab und entseinen üch.

Πολυχράτης ὁ Σαμίων τύραννος, ἰσχύσας τινὰ χρόνον ναυτιχῷ καὶ τῶν τε ἄλλων νήσων ἄρξας καὶ τὴν 'Ρήνειαν ἐλών ἀνέθηκε τῷ Απόλλωνι τῷ Δηλίφ ἀλύσει δήσας πρὸς τὴν Δῆλον. καὶ τὴν πεντετηρίδα τότε πρῶτον μετὰ τὴν κάθαρσιν ἐποίησαν δοί Αθηναϊοι, τὰ Δήλια. ἢν δέ ποτε καὶ τὸ πάλαι μεγάλη ξύνοδος ἐς τὴν Δῆλον τῶν Ἰώνων τε καὶ περικτιόνων νησιωτῶν ξύν τε γὰρ γυναιξὶ καὶ παισὶν ἐθεώρουν, ῶσκερ νῦν ἐς τὰ Ἐφέσια Ἰωνες, καὶ ἀγών ἐποιεῖτο αὐτόθι καὶ γυμνικὸς καὶ μουσικός, χορούς τε ἀνῆγον αὶ πόλεις. δηλοϊ δὲ μάλιστα Όμηρος ὅτι τοιαῦτα ἢν ἐν τοῖς ἔπεσι τοῖσθε, ἄ ἐστιν ἐκ προοιμίου Απόλλωνος.

- 4 αλλοτε') Δήλφ, Φοϊβε, μάλιστά γε θυμόν ετέρφθης, 
  ενθα τοι ελκεχίτωνες Ιάονες ήγερεθονται
  σύν σφοϊσιν τεκέεσσι γυναιξί τε σήν ες άγυιαν ).
  ενθα σε πυγμαχίη [τε] ) και δρχηστυϊ και ἀοιδη 
  μνησάμενοι τέρπουσιν, δταν καθέσωσιν ἀγῶνα.
- 5 δτι δὲ καὶ μουσικῆς ἀγών ἦν καὶ ἀγωνιούμενοι ἐφοίτων ἐν τοῖσθε αὖ δηλοῖ, α ἐστιν ἐκ τοῦ αὐτοῦ προοιμίου. τὸν γὰρ Δηλιακὸν χορὸν τῶν γυναικῶν ὑμνήσας ἔτελεύτα τοῦ ἔπαίνου ἐς τάδε τὰ ἔπη, ἐν οἰς καὶ ἑαυτοῦ ἐπεμνήσθη.
- δ ἀλλ' ἄγεθ', ελήχοι μεν Απόλλων Αρτεμιδι ξύν, χαιρετε δ' ὑμεῖς πᾶσαι. ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισθε μνήσασθ' ὁππότε κέν τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων ἐνθάδ' ἀνείρηται ταλαπείριος ἄλλος ἐπελθών ,, Ω κοῦραι, τίς δ' ὕμμιν ἀνὴρ ῆδιστος ἀοιδών ἐνθάδε πωλεῖται καὶ τέω τέρπεσθε μάλιστα; " ὑμεῖς δ' εὐ μάλα πᾶσαι ὑποκρίνασθ' εὐφήμως ,, Τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίω ἐνὶ παιπαλοέσση. "
- 7 τοσαῦτα μεν Όμηρος ετεχμηριωσεν ὅτι ἦν καὶ πάλαι μεγάλη ξύνοδος καὶ εορτὴ εν τῆ Λήλφ. ὕστερον δε τοὺς μεν χοροὺς οι νησιῶται καὶ οι Αθηναῖοι μεθ' ιερῶν ἔπεμπον, τὰ δε

<sup>1)</sup> b k mit den Hdschrr. άλλ' ὅτε.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zwei Hdschrr. ἄγνιαν d. i. ἄγυιαν, und dies ist wohl der richtige Accent. Die anderen Hdschrr. und die Ausgg. ἀγυιάν, was ἀγυιήν lauten müsste.

περί τούς άγωνας και ) τὰ πλεῖστα κατελύθη ὑπὸ ξυμφορών ώς εἰκός, πρὶν δὴ οἱ Αθηναῖοι τότε τὸν ἀγῶνα ἐποίησαν καὶ ἐπποδρομίας, ο πρότερον οὐκ ἦν.

Τοῦ δ' αὐτοῦ χειμῶνος Δμπρακιῶται, ώσπερ ὑποσχό-105 μενοι Εὐρυλόχφι την στρατιάν κατέσχον, έκστρατεύονται έπλ Αργος τὸ Αμφιλοχικόν τρισχιλίοις ὁπλίταις, και ἐσβαλόντες ες την Δογείαν καταλαμβάνουσιν Όλπας, τείχος επί λόφου Ισχυρον προς τη θαλάσση, ο ποτε Ακαρνάνες τειχισάμενοι 2 κοινῷ δικαστηρίω έχρωντο ἀπέχει δὲ ἀπὸ τῆς Αργείων πόλεως, ἐπιθαλασσίας ούσης, πέντε καλ είκοσι σταδίους μάλιστα. οἱ δὲ Ακαρνάνες οἱ μὲν ἐς Αργος ξυνεβοήθουν, οί δὲ τῆς Δμφιλοχίας ἐν τούτφ τῷ χωρίφ δ Κρῆναι καλείται, φυλάσσοντες τους μετά Ευρυλόχου Πελοποννησίους μή λάθωσι πρὸς τοὺς Αμπρακιώτας διελθόντες, ἐστρατοπεδεύ-3 σαντο. πέμπουσι δὲ καὶ ἐπὶ Δημοσθένην τὸν ἐς τὴν Αὶτωλίαν Αθηναίων στρατηγήσαντα, δπως σφίσιν ήγεμών γίγνηται, και έπι τὰς είκοσι ναῦς Αθηναίων αι ἔτυχον περί Πελοπόννησον ουσαι, ων ήρχεν Αριστοτέλης τε ο Τιμοχρά-4 τους καὶ Ἱεροφῶν ὁ Αντιμνήστου. ἀπέστειλαν δὲ καὶ ἄγγελον οί περί τὰς Όλπας Άμπραχιῶται ἐς τὴν πόλιν κελεύοντες σφίσι βοηθείν πανδημεί, δεδιότες μη οί μετ' Εὐουλόχου οὐ δύνωνται διελθείν τους Αχαρνάνας χαι σφίσιν η μονωθείσιν ή μάχη γένηται η αναχωρείν βουλομένοις οὐκ ή ασφαλές. 106 Οι μεν ουν μετ' Ευρυλόχου Πελοποννήσιοι ώς ήσθοντο τούς εν Όλπαις Άμπρακιώτας ηκοντας, ἄραντες εκ τοῦ Προσχίου ξβοήθουν κατὰ τάχος, και διαβάντες τὸν Αχελῷον ξχώρουν δι' Ακαρνανίας, ούσης ξρήμου δια την ξε Αργος βοήθειαν, εν δεξιά μεν έχοντες την Στρατίων πόλιν και την φρουράν αὐτῶν, ἐν εριστερῷ δὲ τὴν ἄλλην Ακαρνανίαν. 2 καὶ διελθόντες τὴν Στρατίων γῆν ἐχώρουν διὰ τῆς Φυτίας καὶ αὐθις Μεδεῶνος παρ' ἔσχατα, ἔπειτα διὰ Λιμναίας· καὶ ἐπέβησαν τῆς Άγραίων, οὐκέτι Ακαρνανίας, φιλίας δὲ σφίσι. λαβόμενοι δε του θυάμου όρους, δ έστιν άγροιχον, ξχώρουν δι' αὐτοῦ καὶ κατέβησαν ές την Αργείαν νυκτός ήδη, και διεξελθόντες μεταξύ της τε Αργείων πόλεως και

<sup>1)</sup> k klammert καί ein; sonst erklärt man καὶ τὰ πλεῖστα und das meiste Uebrige.

das Meiste war durch Unfälle, wie es scheint, eingegangen, bis nun jest die Athener den Wettkampf und Pferderennen einführten, was früher nicht stattfand.

In bemfelben Winter aber ziehen die Amprakioter, wie fie es 105 bem Euryloches verfprochen und baburch fein Beer gurudgehalten hatten, mit 3000 Sopliten gegen bas Amphilochische Argos aus, und nachdem fie in das Argeiische eingefallen, nehmen fie Dipa ein, eine ftarte Feste auf einem Bugel am Meere, welche einft bie Afarnaner angelegt hatten und als gemeinschaftlichen Gerichtsort gebrauchten; fie ift aber von ber Sauptstadt ber Argeier, die am 2 Meere liegt, ungefähr 25 Stadien entfernt. Die Afarnaner nun eilten theils nach Argos zur Gulfe zusammen, theils lagerten fie fich in ber Gegend von Amphilochien welche Krena genannt wirb, um die Peloponnesier unter Eurylochos zu beobachten daß fie nicht unbemerkt zu ben Amprafiotern hindurchkämen; fie feuben aber auch 3 zum Demosthenes der die Athener nach Aetolien geführt hatte, das mit er ihr Anführer werbe, sowie auch zu ben 20 Schiffen ber Athener welche um den Peloponnes fanden, befehligt von Arifto= teles, des Timofrates, und Hierophon, bes Antimnestos Sohn. Es fandten aber auch die Amprafioter bei Olpa einen Boten nach 4 Ampratia mit ber Aufforderung, ihnen mit gesammter Macht zu Bulfe ju fommen, ba fie fürchteten bag bas Beer bes Gurplochos nicht durch die Afarnaner hindurchkommen möchte und fie fo ent= weber isolirt fampfen mußten ober, falls fie fich zurudziehen wollten, es nicht mit Sicherheit konnten. Als nun die Beloponnefier unter 106 Gurylochos erfuhren bag die Ampratioter in Olpa angelangt feien, brachen fie von Proschion auf und eilten schnell zu Gulfe, und nachdem fie ben Achelovs paffirt hatten, zogen fie burch bas wegen ber Expedition nach Argos menschenleere Afarnanien, indem fie gur rechten die Stadt der Stratier und bie Festung berselben hatten, zur linken aber bas übrige Akarnanien. Nachdem sie nun das 2 Gebiet ber Stratier burchzogen, marschirten fie burch Phytia und weiter an der Grenze von Medeon vorbei, dann durch Limnaa; hierauf betraten fie bas Gebiet ber Agraer, welches nicht mehr zu Afarnanien gehört, sondern ihnen befreundet war. Nachdem fie bann bas Gebirge Thyamos, welches unbebaut ift, erreicht hatten, giengen sie über daffelbe und kamen, zur Nachtzeit bereits, in bas Argeiische hinab, jogen unbemerft zwischen ber Stadt Argos und

της επί Κρήναις Ακαρνάνων φυλακης έλαθον και προσέμιζαν τοῖς ἐν "Ολπαις Ἀμπραλιώταις.

Γενόμενοι δε άθρόοι αμα τη ήμερα καθίζουσιν έπλ την 107 Μητρόπολιν καλουμένην καὶ στρατόπεδον ξποιήσαντο. Άθηναίοι δε ταῖς εἴχοσι ναυσίν οὖ πολλῷ ὕστερον παραγίγνονται ές τὸν Αμπρακικὸν [κόλπον] ) βοηθοῦντες τοῖς Αργείοις, και Δημοσθένης Μεσσηνίων μεν έχων διακοσίους οπλίτας, έξήχοντα δε τοξότας Αθηναίων. χαι αι μεν νηες περι τάς 2 Όλπας τὸν λόφον ξα θαλάσσης ξφώρμουν οι δε Ακαρνάνες και Άμφιλόχων όλίγοι (οί γὰς πλείους ὑπὸ Άμπρακιωτών βία κατείχοντο) ές τὸ Ἰργος ήδη ξυνεληλυθότες παρεσκευάζοντο ώς μαχούμενοι τοῖς ξναντίοις, καὶ ἡγεμόνα τοῦ παντὸς ξυμμαχικοῦ αξοούνται Δημοσθένη 2) μετὰ τῶν σφετέρων 3 στρατηγών. ὁ δὲ προσαγαγών έγγὺς τῆς "Ολπης ἐστρατοπεδεύσατο χαράδρα δ' αὐτοὺς μεγάλη διεῖργε. καὶ ἡμέρας μεν πέντε ήσύχαζον, τη δ' έχτη ετάσσοντο άμφότεροι ώς ες μάχην. και μείζον γάρ εγένετο και περιέσχε τὸ τῶν Πελοποννησίων στρατόπεδον, ό 3) Δημοσθένης δείσας μή χυχλωθή λοχίζει ες όδόν τινα χοίλην χαὶ λοχμώδη όπλίτας και ψιλούς ξυναμφοτέρους ές τετρακοσίους, δπως κατά τὸ ύπερέχον των ξναντίων έν τη ξυνόδω αὐτη έξαναστάντες 4 οδτοι κατά νώτου γίγνωνται. Επεί δε παρεσκεύαστο άμφοτέροις, ήεσαν ες χείρας, Δημοσθένης μέν τὸ δεξιὸν κέρας έχων μετά Μεσσηνίων και Αθηναίων όλίγων το δε άλλο Ακαρνώνες ώς εκαστοι τεταγμένοι Επείχον και Αμφιλόχων οί παρόντες ακοντισταί. Πελοποννήσιοι δέ και Άμπρακιωται ἀναμίξ τεταγμένοι πλην Μαντινέων ούτοι δε εν τῷ εὐωνύμο μαλλον και ου τὸ κέρας άκρον ξχοντες άθρόοι ήσαν, άλλ' Εὐρύλοχος ἔσχατον είχε τὸ εὐώνυμον καὶ οί μετ' αὐτοῦ, 108 κατά Μεσσηνίους και Δημοσθένην. 'Ως δ' εν χερσίν ήδη όντες περιέσχον τῷ κέρα οἱ Πελοποννήσιοι καὶ ἐκυκλοῦντο τὸ δεξιὸν τῶν ἐναντίων, οἱ ἐκ τῆς ἐνέδρας ἀκαρνᾶνες ξπιγενόμενοι αὐτοῖς κατὰ νώτου προσπίπτουσί τε καὶ τρέ-

<sup>1)</sup> Die besten Hdschrr. und pi lassen κόλπον aus, und es kann wohl füglich fehlen; s. Poppo Goth. Ausg., der es einklammert.

2) k mit der Vulg. Δημοσθένην gegen die besten Hdschrr.

s. die Note.

<sup>3)</sup> g mit der Vulg. ò dè 1. gegen die Hdschrr., pī ò [dè] 1.

bem bei Krena stehenden Bevbachtungsheere ber Akarnaner hindurch und vereinigten sich mit den Amprakiotern in Olpa.

Rachbem fie nun vereinigt waren, festen fie fich mit Tages 107 anbruch auf bem Punkte welcher Metropolis genannt wird fest und schlugen ein Lager auf. Die Athener aber langten wenig spater mit den 20 Schiffen im Amprakischen Busen zum Beistande ber Ars geier an, sowie auch Demosthenes mit 200 Meffenischen Sopliten und 60 Athenischen Bogenschützen. Die Schiffe nun lagen bei bem Sügel Dipa auf Beobachtung von ber Gee her; die Afarnaner aber und 2 wenige Amphilocher (benn bie Mehrzahl wurde von den Amprakiotern mit Gewalt zurudgehalten), welche bereits bei Argos fich verfammelt hatten, rufteten fich um ben Feinden eine Schlacht zu liefern und mahlten zum Anführer bes gesammten Bundesheeres ben Des mosthenes neben ihren eigenen Felbherren. Diefer rudte nun 3 heran und schlug nahe bei Olpa ein Lager auf; eine große Schlucht aber trennte beide heere. Go hielten fie fich 5 Tage über ruhig, am 6ten aber stellten fich beibe wie zur Schlacht auf. Und ba bas Deer ber Beloponneffer größer mar und bas feinige überragte, fo fürchtete Demosthenes umzingelt zu werben und legte beshalb in einen hohlen und mit Buschwerk bewachsenen Weg einen Sinterhalt von Hopliten und Leichtbewaffneten, zusammen gegen 400 Mann, damit biefe an dem Punkte wo die Feinde überragten mahrend des Zusammentreffens selbst erscheinen und ihnen in ben Ruden fallen follten. Nachdem nun beide Theile die Borbereitungen vollendet 4 hatten, rudten fie jum Sandgemenge vor, Demofthenes mit ben Meffeniern und wenigen Athenern auf dem rechten Flügel; die übrige Schlachtreihe nahmen bie Afarnaner ein, nach ben einzelnen Stämmen aufgestellt, und die anwesenden Amphilochischen Burffpiegträger; Die Beloponneffer und die Amprafioter aber gemischt burch einander aufgestellt, mit Ausnahme ber Mantineer; diese standen mehr auf dem linken Flügel zusammen, jedoch nicht an der Spipe beffelben, sonbern ben außersten linfen Flügel bilbeten Gurplochos und bie Sei= nigen, ben Meffeniern und bem Demosthenes gegenüber. Als nun 108 Die Peloponnesier, bereits im Sandgemenge begriffen, mit ihrem Flügel überragten und ben rechten ber Gegner umzingelten, erschienen ihnen die Afarnaner aus dem Hinterhalte plötlich im Ruden, griffen fie an und folugen fie in bie Flucht, fodaß fie nicht einmal bis

- φον ξποιήσαντο. καὶ οἱ μὲν τούς τε νεκροὺς ἀνείλοντο καὶ διὰ τάχους ξθαπτον, ὥσπερ ὑπῆρχε, καὶ τὴν ἀποχώρησιν 110 κρύφα οἰς ἐδέδοτο ἐπεβούλευον. Τῷ δὲ Δημοσθένει καὶ τοῖς ἀκαρνᾶσιν ἀγγέλλεται τοὺς ἀμπρακιώτας τοὺς ἐκ τῆς πόλεως πανδημεὶ κατὰ τὴν πρώτην ἐκ τῶν Ὀλπῶν ἀγγελίαν ἔπιβοηθεῖν διὰ τῶν ἀμφιλόχων, βουλομένους τοῖς ἐν Όλπαῖς ξυμμίξαι, εἰδότας οὐδὲν τῶν γεγενημένων. καὶ πέμπει εὐθὺς τοῦ στρατοῦ μέρος τι τὰς ὁδοὺς προλοχιοῦντας καὶ τὰ καρτερὰ προκαταληψομένους, καὶ τῷ ἄλλη στρατιῷ αμα παρεσκευάζετο βοηθεῖν ἐπ' αὐτούς.
- Έν τούτφ δ' οι Μαντινής και οίς ξυπειστο πρόφασιν 111 ξπὶ λαχανισμόν και φρυγάνων ξυλλογην έξελθόντες ὑπαπήεσαν κατ' δλίγους, αμα ξυλλέγοντες έφ' α εξήλθον δήθεν προκεχωρηχότες δε ήδη αποθεν της Όλπης θασσον απεχώρουν. οί δ' Αμπρακιώται και οι άλλοι εσοι μέν ετύγκανον ουτως άθρόοι ξυνελθόντες ώς ξγνωσαν απιόντας, ώρμησαν καί 2 αὐτοί και έθεον δρόμφ, επικαταλαβείν βουλόμενοι. οἱ δὲ Αχαρνάνες τὸ μέν πρώτον και πάντας ενόμισαν απιέναι ασπόνδους όμοιως και τους Πελοποννησίους ξπεδίωκον, καί τινας αὐτῶν τῶν στρατηγῶν χωλύοντας καὶ φάσκοντας ξσπείσθαι αὐτοῖς ἠχόντισε τις, νομίσας χαταπροδίδοσθαι σφᾶς ἔπειτα μεντοι τοὺς μεν Μαντινέας χαὶ τοὺς Πελο-3 ποννησίους ἀψίεσαν, τοὺς δ' Άμπραχιώτας ἔχτεινον. χαὶ ην πολλή ξοις και άγνοια είτε Άμπρακιώτης τίς έστιν είτε Πελοποννήσιος. και ές διακοσίους μέν τινας αὐτῶν ἀπέατειναν· οἱ δ' ἄλλοι διέφυγον ἐς τὴν Αγραΐδα, ὅμορον οὐσαν, καὶ Σαλύνθιος αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς τῶν Αγραίων α ίλος ών υπεδέξατο.
- 112 Οἱ δ' ἐκ τῆς πόλεως Αμπρακιῶται ἀφικνοῦνται ἐπ' Ἰδομένην. ἐστὸν δὲ δύο λόφω ἡ Ἰδομένη ὑψηλώ· τούτοιν τὸν μὲν μείζω νυκτὸς ἐπιγενομένης οἱ προαποσταλέντες ὑπὸ τοῦ Δημοσθένους ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ἔλαθόν τε καὶ ἔφθασαν προκαταλαβόντες, τὸν δ' ἐλάσσω ἔτυχον οἱ Αμ- 2πρακιῶται προαναβάντες καὶ ηὐλίσαντο. ὁ δὲ Δεμοσθένης δειπνήσας ἐχώρει καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα ἀπὸ ἑσπέρας εὐθύς, αὐτὸς μὲν τὸ ῆμισυ ἔχων ἐπὶ τῆς ἐσβολῆς, τὸ δ' ἄλλο

gebung jener ihren Bortheil vorangestellt hatten. Zene sammelten nun die Todten, begruben sie eilig, so gut es eben gieng, und die denen der Abzug gestattet worden war trasen heimlich Anstalten dazu. Dem Demosthenes aber und den Afarnanern wurde jest ge 110 meldet daß die Amprasioter aus der Stadt mit gesammter Nacht, auf die erste Botschaft aus Olpä, durch Amphilochien heranzögen um sich mit denen in Olpä zu vereinigen, ganz unbesannt mit dem was geschehen war. Und sofort sandte er einen Theil seines Heeres ab um sich auf den Wegen in Hinterhalt zu legen und die sesten Punkte vorher zu besetzen, und schickte sich zugleich an mit dem übrigen Heere jenen entgegenzuziehn.

Unterbeffen zogen die Mantineer und die fonst in ben Bertrag 111 Einbegriffenen aus, vorgeblich um Gemufe und Bolg zu sammeln, und entfernten fich allmälig in kleinen Abtheilungen, indem fie zugleich bas einsammelten wozu fie angeblich ausgezogen waren; nachdem fie aber weiter von Dlpa weg maren, eilten fie schneller Als aber die Amprafioter und die Uebrigen welche fo im Haufen mitgezogen waren, jene fortgehen sahen, brachen fie eben= falls auf und begannen zu laufen um sie einzuholen. Die Afar= 2 naner aber glaubten anfänglich, fie giengen gar Alle gleicherweise ohne Erlaubniß fort, und verfolgten die Peloponnesier, und nach einigen der Feldherren felbst die fie zurudhielten und fagten, es sei mit jenen eine Convention geschlossen, warf einer und der ans bere mit bem Spieße, in bem Glauben, man fei verrathen; nachher jedoch ließen sie die Mantineer und die Peloponnesser ziehen, die Ams prafioter aber tobteten fie. Und es gab viel Streit und Irrungen, ob 3 Einer ein Amprafioter ober Peloponnesier fei. Go hieben fie gegen 200 von ihnen nieder; die Uebrigen aber flüchteten fich in bas angrenzende Agraische Gebiet, wo der ihnen befreundete Ronig ber Agraer, Salynthios, sie aufnahm.

Die Amprakioter aus der Stadt nun gelangen nach Idomene. 112 Idomene aber sind zwei hohe Hügel; den größeren von diesen hatten, beim Andruch der Nacht, die vom Demosthenes vom Heere Borausgesandten undemerkt schon vorher besetzt, den kleineren aber bestiegen die Amprakioter zuerst und schlugen daselbst ihr Nacht= lager auf. Demosthenes nun setzte sich nach genossener Haupt=2 mahlzeit mit dem übrigen Heere, sogleich als es Abend wurde, in Marsch, er mit der Hälfte auf den Engpaß zu, das übrige Heer aber

Thutydides III.

διά των Δυφιλοχικών όρων. και έμα δρθρφ επιπίπτει τοίς 'Αμπρακιώταις έτι έν ταίς εύναις και ού προησθημένοις τὰ γεγενημένα, ἀλλὰ πολύ μᾶλλον νομίσασε τοὺς ξαυτών 3 είναι και γάο τους Μεσσηνίους πρώτους επίτηδες ὁ Δημοσθένης προύταξε και προσαγορεύειν έκελευε, Δωρίδα τε γλώσσαν ίεντας και τοις προφύλαξι πίστιν παρεχομένους, αμα δε και ου καθορωμένους τη όψει νυκτός έτι ουσης. ώς ούν ξπέπεσε τῷ στρατεύματι αὐτῶν, τρέπουσι, καὶ τοὺς μέν πολλούς αὐτοῦ διέφθειραν, οί δὲ λοιποί κατά τὰ όρη 4 ές φυγήν ώρμησαν. προκατειλημμένων δε των όδων, και αμα των μεν Αμφιλόχων εμπείοων όντων της εαυτών γης ααί ψιλών πρός όπλιτας, των δε απείρων και ανεπιστημόνων όπη τράπωνται, ξοπίπτοντες ξε τε χαράδρας και τας ποολελοχισμένας ένέδρας διεφθείροντο. και ές πασαν ιδέαν χωρήσαντες της φυγης ετράποντό τινες και ές την θάλασσαν 5 ου πολύ απέχουσαν, και ώς είδον τας Αττικάς ναύς παραπλεούσας απα τοῦ ἔργου τῆ ξυντυχία, προσένευσαν, ἡγησάμενοι έν τῷ αὐτίχα φόβφ χρεῖσσον είναι σφίσιν ὑπὸ τῶν έν ταϊς ναυσίν, εί δεϊ, διαφθαρήναι ή ὑπὸ τῶν βαρβάρων zal έχθιστων Αμφιλόχων. οι μέν οὐν Αμποαχιώται τοιούτφ τρόπφ κακωθέντες όλίγοι από πολλών ξσώθησαν ξε την πόλιν : Ακαρνάνες δε σκυλεύσαντες τους νεκρούς και τροπαία 113 στήσαντες απεχώρησαν ές Αργος. Και αὐτοῖς τῆ ὑστεραία ηλθε κήρυξ ἀπὸ τῶν ἐς Αγραίους καταφυγώντων ἐκ τῆς "Ολπης Άμπρακιωτών, άναιρεσιν αλτήσων τών νεκρών ους άπεντειναν υστερον της πρώτης μάχης, ότε μετά των Μαντινέων και των υποσπόνδων ξυνεξήεσαν ασπονδοι. εδών δ' ὁ κήρυξ τὰ ὅπλα τῶν ἀπὸ τῆς πόλεως Δυπρακιωτῶν ξθαύμαζε τὸ πληθος οὐ γὰο ἦδει τὸ πάθος, ἀλλ' ῷετο 2 των μετά σφων είναι. και τις αὐτὸν ἤρετο ὅ τι θαυμάζοι και ὁπόσοι αὐτῶν τεθνᾶσιν, ολόμενος αὐ ὁ ξρωτῶν είναι τὸν κήρυκα ἀπὸ τῶν ἐν Ἰδομέναις. ὁ δ' ἔψη διακοσίους μάλιστα. ὑπολαβών δ' ὁ ξρωτῶν είπεν ,,Οὔκουν τὰ ὅπλα

burch bie Amphilochischen Berge. Und mit ber Morgenbammerung überfällt er die Amprakioter als sie noch auf ihrem Lager ruhten und keine Ahnung von dem Borgefallenen hatten, sondern weit eher glaubten, es seien die Ihrigen; benn Demosthenes hatte abs 3 fichtlich die Meffenier vorn hingestellt und ihnen befohlen jene in Dorischer Mundart anzureden und fo die Borposten sicher gu machen, während fie zugleich auch, ba es noch Nacht war, nicht von Angesicht erfannt wurden. Wie er nun bas Beer berfelben überfiel, schlugen seine Truppen baffelbe in die Flucht und hieben die Meisten auf ber Stelle nieder, die Uebrigen aber eilten fliehend Da aber die Wege vorher besett und überdies 4 in die Gebirge. bie Amphilocher ihres Landes fundig waren und als Leichtbewaffs nete gegen Sopliten ftanben, jene aber bei ihrer mangelnben Locals fenntniß nicht wußten welchen Weg fie einschlagen sollten, so ges riethen fie in Schluchten und in die vorher gelegten hinterhalte und wurden niedergehauen. Und jede Art ber Flucht versuchend wendeten fich Einige auch nach bem nicht weit entfernten Deere, und als sie die Attischen Schiffe sahen welche gerade in dem Augens 5 blicke bes Ereigniffes vorübersegelten, schwammen fie hinzu, in ber augenblicklichen Angft meinend, es fei ihnen beffer von benen auf ben Schiffen, wenn es benn fein muffe, getobtet zu werben als von ben barbarischen und so verhaßten Amphilochern. folche Weise nun wurden die Amprafivter übel zugerichtet und nur Wenige von ber großen Angahl retteten fich in die Stadt; die Afarnaner aber plunderten die Todten, errichteten Siegess zeichen und zogen fich bann nach Argos zurud. Und am folgen: 118 ben Tage fam ein Herold zu ihnen von ben aus Olpe zu ben Agraern geflüchteten Amprakiotern um die Aufhebung der Todten zu erbitten welche fie nach ber Schlacht niedergemacht hatten, als sie mit ben Mantineern und den übrigen in den Bertrag Einbes Als nun ber Berold bie griffenen ohne Bertrag mitausruckten. Waffen ber Amprafioter aus der Stadt fah, wunderte er fich über bie Menge; benn er wußte nichts von bem Unglud und glaubte, die Waffen gehörten den Ihrigen. Und Jemand fragte ihn, 2 warum er sich wundere und wie viele von ihnen gefallen, indem der Fragende seinerseits glaubte, der Herold sei von denen bei Idomena. Der aber gab ungefähr 200 an. Da fiel ihm ber Fragende ins Wort und fagte: "Mun diese Waffen hier find

रकारो क्वांश्टरका, बेरोबे त्रांशिक में द्रार्राका." क्वेंकेड वेहे शींतरा ξχείνος· "Ούχ ἄρα τῶν μετ' ἡμῶν μαχομένην ἐστίν." ὁ δα ἀπεχρίνατο· "Είπερ γε ὑμεῖς ἐν Ἰδομένη χθές ἐμάgeode." "All' queis ye odderi euagoueda goes, alla πρώην εν τη ἀποχωρήσει." ,, Και μεν όη τούτοις γε ήμεις χθες ἀπὸ της πόλεως βοηθήσασι της Άμπρακιωτών εμαχό-3μεθα, " ὁ δὲ χήρυξ ώς ἦχουσε καὶ ἔγνω ὅτι ἡ ἀπὸ τῆς πόλεως βοήθεια διέφθαρται, ανοιμώξας παι έππλαγείς το μεγέθει των παρόντων κακών απηλθεν εύθυς απρακτος καλ ούπετι ἀπήτει τούς γεπρούς. πάθος γὰρ τοῦτο μιῷ πόλει Ελληνίδι εν ζσαις ημέραις μέγιστον δη των κατά τὸν πό-4 λεμον τόνδε έγένετο. και άριθμόν ούκ έγραψα τών άποθανόντων, διότι ἄπιστον τὸ πλήθος λέγεται ἀπολέσθαι ώς πρός τὸ μέγεθος τῆς πόλεως. Άμπρακίαν μέντοι οἰδα ὅτι el έβουλήθησαν Απαρνάνες και Αμφίλοχοι Αθηναίοις και Δημοσθένει πειθόμενοι έξελεϊν, αὐτοβοεί αν είλον νων δ' έδεισαν μή οξ Αθηναΐοι έχοντες αὐτήν χαλεπώτεροι σφίσι 114 πάροικοι ώσι. Μετά δὲ ταῦτα τρίτον μέρος νείμαντες τῶν σχύλων τοῖς Άθηναίοις τὰ ἄλλα κατὰ τὰς πόλεις διείλοντο. καὶ τὰ μέν τῶν Άθηναίων πλέοντα ξάλω, τὰ δὲ νῦν ἀνακείμενα έν τοις Αττικοίς ίεροις Δημοσθένει έξηρέθησαν τρια-2πόσιαι πανοπλίαι, και άγων αὐτὰς κατέπλευσε. και έγένετο άμα αὐτῷ μετὰ τὴν τῆς Αλτωλίας ξυμφοράν ἀπὸ ταύτης της πράξεως άδεεστέρα η χάθοδος. απηλθον δε χαλ οί έν ταϊς είχοσι ναυσίν Αθηναϊοι ές Ναύπακτον. Ακαρνάνες δέ παὶ Άμφιλοχοι ἀπελθόντων Άθηναίων καὶ Δημοσθένους τοῖς ώς Σαλύνθιον και Αγραίους καταφυγούσιν Αμπρακιώταις και Πελοποννησίοις αναχώρηριν έσπείσαντο έξ Οίνια-3δών οίπες και μετανέστησαν παρά Σαλυνθίου!). και ές τον ξπειτα χρόνον σπονδάς και ξυμμαχίαν ξποιήσαντο έκατὸν ἔτη Αχαρνᾶνες καὶ Αμφίλοχοι πρὸς Αμπρακιώτας ἐπὶ τοίσδε ώστε μήτε Δμπρακιώτας μετά Δκαρνάνων στρατεύειν ἐπὶ Πελοποννησίους μήτε Αχαρνάνας μετὰ Αμπρακιωτών

<sup>1)</sup> So g b2 a p2 k nach Hermanns Conj. Die Hdschrr., wie auch die Vulg. und b1 p1 sinnles οἶπες — Σαλύνθιον.

offenbar nicht bie von 200, sondern von mehr als 1000." Wies derum aber sprach jener: "Folglich gehören sie gar nicht denen die auf unserer Seite kampften." Der Andere aber antwortete: "Doch, wofern ihr gestern bei Idomene gekampft habt." wir haben gestern mit Riemandem gekampft, sondern vorgestern bei bem Abzuge." "Nun mit biefen haben wir gestern gefämpft, da sie von der Stadt Amprafia zu Hulfe gezogen waren." Wie 3 der Gerold das hörte und erkannte daß das Gulfsheer aus der Stadt vernichtet sei, gieng er aufseuszend und erschüttert durch die Größe des vorhandenen Unglücks sogleich unverrichteter Sache wieder ab und verlangte die Todten nicht weiter. Denn bieses Unglück war bas größte von allen in biesem Kriege welches eine Hellenische Stadt in gleich wenigen Tagen traf. Eine Bahl 4 der Gefallenen habe ich nicht angegeben, weil die Masse welche umgekommen sein soll im Vergleich zur Größe ber Stadt uns glaublich ist; aber das weiß ich daß, wenn die Akarnaner und Amphilocher, den Athenern und dem Demosthenes folgend, Amprafia hatten erobern wollen, fie es im ersten Anlaufe wurden eingenommen haben; jest aber fürchteten fie, die Athener möchten, im Besitze bieser Stadt, ihnen noch lästigere Nachbarn sein. Hierauf erkannten sie den dritten Theil der erbeuteten Waffen den 114 Athenern zu und die übrigen vertheilten sie unter die einzelnen Städte. Jedoch der Antheil der Athener siel während der Fahrt den Feinden in die Sande, und die jest in den Attischen Tem= peln noch vorhandenen find die 300 vollen Rüstungen welche für den Demosthenes ausgewählt wurden und bie er selbst zu Schiffe Und es war ihm jest zugleich die Rückfehr nach 2 heimbrachte. bem Unfall in Aetololien burch biese Unternehmung ficherer geworden. Es giengen aber auch die Athener auf den 20 Schiffen nach Naupaktos ab. Die Akarnaner und Amphilocher aber gestat= teten nach dem Abzuge der Athener und des Demosthenes durch eine Uebereinkunft ben zum Salnnthios und ben Agräern geflüch= teten Amprakiotern und Peloponnesiern die Ruckkehr von Deniada aus, wohin ste auch vom Salynthios übergegangen waren. für die Zufunft schlossen die Akarnaner und Amphilocher Frieden und Bundniß mit dem Amprakiotern auf 100 Jahre, unter folgenden Bestimmungen: bag weber bie Amprafioter mit ben Afarnanern gegen die Peloponnester, noch die Afarnaner mit den

ξφθειρε τών Καταναίων, οι έπε τη Αίτνη το όρει οίχουσιν, όπερ μέγιστόν έστιν όρος έν τη Σιπελία. λέγεται δε πεντηχοστορ έπει φυήναι τουτο μετά τὸ πρότερον ψεύμα, τὸ δε ξύμπαν τρὶς γεγενήσθαι τὸ ψεύμα ἀφ' οῦ Σιπελία ὑπὸ Ελλήνων οίκειται. ταῦτα μέν πατά τὸν χειμώνα τοῦτον έγένετο, καὶ έπτον έτος τῷ πολέμο ἐτελεύτα τοῦδε δν Θουπυδίδης ξυνέγραψεν.

0H 35

Hafting Strate Belleville, Co. 1977, No.



Theil des Gebietes der Katanäer, welche an dem Berge Aetna wohnen, was der größte Berg in Sicilien ist. Es soll aber dieser Ausbruch im funfzigsten Jahre nach dem früheren stattges funden haben und im Ganzen der Ausbruch dreimal vorgekommen sein, seitdem Sicilien von Hellenen bewohnt wird. Dieses geschah in diesem Winter, und damit endigte das sechste Jahr dieses Krieges den Thukydides beschrieb.

## Anmerkungen jum britten Buch.

- 1846 erörtert diesen Ausbruck aussührlich und sommt zu ben fultate daß berselbe bedeute "vogetibus adultis" (Colum. I wovon die Reise des Getreides zu unterscheiden sei. Diese cop obcov begreist aber nach Bömel die zweite hälfte des und fast den ganzen Juni, und dieselbe Zeitbestimmung mim Wesentlichen auch Arüger Stud. 1 S. 222 und Arust 2, 19, 1 an. Die anderen Bezeichnungen tieser Art bei Thust hat Göller zu der a. St. gesammelt: nege serov kusolier 4, rood serov kre zlaspon örrog 4, 6, 2; nede ron stapolier 4, rood serov kre zlaspon örrog 4, 6, 2; nede ron setzon kre delter dieser Ausbruck bezeichnen soll, durchsche einen Monat zu spät an; denn nach seiner Rechnung siele die erst in den Juli, während doch im Juni bereits die Ern Athen begann.
- 2 Meber ben Abfall von Lesbos vergl, Riebuhr Borträge alte Gefch. 2 G. 68 ff.
  - 2. Febroinicove uri.] Bloomfield und Arnold erflären tovolstone von einer politischen Centralisation wodurch bie nie Gemeinden von Lesbos ihre Selbständigfeit verloren hatten u Demen oder Municipien berabgesunfen waren, wie in Attifa Theseus (2, 15, 2). Richtiger schemen jedoch Göller und k (Goth. Ausg.) mit dem Schol. das Wort von einem bloft freiwilligen Zusammenziehn in Mytilene zu verniehn, welches benerer Bertheitigung angeordnet wurde, ahnlich wie 1, 58, ! Chaitideer nach Olynthos ziehen.
- 3. Maldesel Rad Muller Dor. 1 C. 229 ein Abfenter iften Apollon, angeblich nach Ralos, bem Cohne ber Re

bis one Consie ansient hannes inntern ür einen special parist: verzi. 4, 44, 5.

- 8 dogoeis] Ucher tiefen eilen Anstier, des Timprent Scha, 1. Millier Ter. 2 S. 142 K. Bahrbunch. Hell. All 1 S. 247. Tur hannfiellen bei den Alten find unfer That 4. 257. St. Ionech Hellen. 1, 1, 2. 1, 5, 19. Tint. 13, 35. 42. Karf. C. 7, 2
- Der Nature enkrieums preis den Abiel der Ninclemier und hunderfung auf das encriente Senichten der Andersen gegen die Sundespenosien; dann zeigt er daß die Schledinnumer es über Chr und werm eigenen Sertient ihreitug und den Nirchemienn beigniche. Lannt begründer er sein trungentes Grünk um Aurinchme in der Kelesannerichen Sund.
- 2. reig Tieges Breiten und Kringer verbreiten biefen Dan mit tier begieges und erfliten ihre alle dativus commade. Del miche, Borre, Geller und Arnell daneign laffen ihm von Liguero dyerineba abbängen. Unt prer felle Krove ber erferen Gefliem; entgegen taf tabei ter Tates reis Baigne nicht voffent icheine. weil man nicht isgen fenne lierbreoor en; Liagen, remie mein docisis Abyraious. Diefer Grunt in ther unde undhaftig wei em dativus commodi idleckthin ju jeten Berbum eter Suffin terme, ebne Midude auf tie übrige Confermiere, werten fant Das aber tie erke Getlierung eine ichiefene Annabere unt eine angemenenen Simu gibt als tie gweite, wird Miemmet in Mort Bellen. Imprisen ident mit felbe bie Amilime eines das comnehr nerbwentig, ba meines Erachtens Toutreites bier, wir 6. 14, 6 à Nuzion tur layer diagrane, rois rims és rois membre rieses, t. i. "tie turch Riffies Beten verrichte Entzweinung in Jungen mit ten Aelteren", ten Dater, is ju fagent, geratesn für ten Gennie gefest bat: beitemal aus guten Gründen, namlie tert, meil iden prei Genttre Nazion und rus dopwo verbenten waten, unt bier, weil turd ten Gentier tie beibudrigte Gleich bett ter antitbereiden Glieter verloven gegangen mare. Ge eiffin. gibt unfer Cas, glaube ich, ten angemeffennen Sunn.
- 11 2. The per jug vei.] Sinn: Der Umüent tag tie Retilenier, ehwehl autenem unt gleichberecktigt mit ten Athenern, ich ter Ritmutiung zu ten Unternehmungen terielben gegen tie übrigen Berbünteten nicht entzegen sellte tiefen Unternehmungen ten Anfrich ter Gerechtigsen geben.

va reierraia] Der Artifel beim Bratitat, ter turch Berec's Berafung auf Ark Er. § 25. 3. A. a. nicht gemügent gerecht ferrigt wirt, muß jetebialls bart ericheinen. Arüger will ihn entweter in rade verändern eter gerateju talgen. Der fennte min erklaren: "und hofften dann an dem letten Staat, den fie, nachdem die anderen bewältigt, übrig gelassen, einen um so schwächeren Gegener zu haben"?

- 1. δ το τοις άλλοις κτέ.] "Vollständig würde die Rede sein: 12 ο το τοις άλλοις μάλιστα εύνοια ποιεί (παρέχει), πίστιν βέβαιοί. Allein das unwesentliche ποιεί bleibt weg und der eperegetische Sat vermischt sich mit dem Vorhergehenden." Krüger. So erklären im Wesentlichen auch Reisse, Haacke, Poppu, Arnold. Aehnliche Verschmelzungen des eperegetischen Gliedes in Relativsätzen 4, 125, 1. 6, 33, 6. 7, 80, 2. Verschieden hievon 2, 40, 3. Die Ueberssetzung mußte, um verständlich zu werden, etwas vom Griechischen abweichen.
- 2. xai artimelligam xte. Fast alle Hoschrt. und bi arτεπιμελλήσαι, die Vulg., wie es scheint mit einigen Hoschri, αντεπιμελήσαι, beides ungriechisch. Ein Schol. und pg b2 a k artemedlison, was ohne Zweifel das Richtige ift. p. läßt den Nachsatz mit zai arteuellyoar beginnen und schreibt te, nach eiras ein Kolon segend. Pflugk sched. crit. p. 31 verbeffert: artenisovλεύσαι, καὶ ἀντιμελλησαί τι ἔδει ἡμᾶς ἐκ τοῦ ὁμοίου ἐκείνοις. νυνὶ δ' (pder νῦν δ') ἐπ' ἐκείνοις κτέ. b a p2 schreiben ἀντωμελλησαί τι — είναι; g ἀντιμελλησαι, τί — ἰέναι; k ἀντιμελλησαί τι, έδει ήμας εκ του όμοίου επ' έκείνους ίέναι. Für Die richtige Interpunction halte ich die zuerst von G. Hermann aufgestellte, welcher Boppo (große Ausg.) folgt; diese scheint mir der Gegensatz entschieden zu fordern. Jedoch die Erklarung von en excivos civas: quantum quidem per illos liceret verträgt fich weder mit bem Sinne noch mit ber Grammatik und mare schon darum unstatthaft, weil unmittelbar darauf en exeivois d' ortos in einer anderen Bedeutung folgt. Pflugk's Conj. hilft diesem Uebelstande allerdings ab, macht indeß zu viele Beränderungen der finnlosen Worte en' exelvois eivas nothig. Ich halte es für weniger gewagt biefe Worte für ein aus dem Folgenden ents ftandenes Gloffem zu erklaren, und habe fie demgemäß eingeklams mert. Was den übrigen Erklärungen und Verbefferungsvorschlägen dieser schwierigen Stelle entgegensteht, ift von Boppo zur Genüge dargelegt.
- 2. ἀπό τε τῶν Ελλήνων] Gail und Poppo verstehen die 13 mit den Athenern verbundenen Griechen, bei welcher Erklärung der doppelte Absall nur in dem doppelten Zwecke des Absalls bestände. Wohl richtiger beziehen Andere diese Worte auf alle Griechen und fassen ἀπόστασιν in Bezug auf sie als ein bloßes Absassen. So haben wir auch hier "ein Wortspiel wie es dem sophistischen Geschmacke der Zeit gemäß war. Aehnlich 6, 92, 2." (Krüger).

- 5. oi πρὶν δουλεύοντες] Es ist schwer zu entscheiden ob tie Erklärung: "die vor uns Unterworfenen" (Heilmann, Kistemaket, Poppo, Krüger) oder die andere: "die vor ihrem Abfall schon unterworfen, nicht, wie wir, autonom waren" (Arnold, Göller) die richtige ist. Jene hat ohne Zweisel die größere Einfachheit sür sich, doch gabe die zweite einen feineren Gedanken, indem dann in oi πρὶν δουλεύοντες gleich ausgedrückt wäre, weshalb die Weitlenäer eine noch härtere Behandlung als die Uebrigen zu erwarten hätten, nämlich deshalb weil sie als ein freier Staat weit weniger Grund zum Abfall gehabt. Eben so argumentirt Kleon E. 39.
- 14 παραβαλλομένους] Mir scheint τον χίνδυνον παραβάλλεσθαι nach der Analogie von χεφαλάς, ψυχάς παραβάλλεσθαι, wenn auch etwas ungewöhnlich, gebildet zu sein: die Gesahr wagen. Noch fühner ist der Ausdruck αναρριπτείν χίνδυνον 4, 85, 2 und 95, 1, wo das Bild des Würselspiels sestgehalten ist. Krüger erklärt, mir unverständlich, unsere Stelle: "neben euch Anderen hingebend".
- 16 1. avroi re] Aus der hinzugefügten Beschränfung erhellt daß nur die Zeugites und die Thetes zu verstehen sind. Ueber die Classfeneintheilung des Solon vergl. Böckh Staatsh. 1 S. 645 ff. Ueber die Verwendung der Metöfen zum Lands und noch mehr zum Seedienste s. Wachsmuth Hell. A. 1 S. 591. 2 S. 312. 319.
- 1. võeç evequoi xálles Der Ausdruck ist auffallent, muß aber, wenn die Lesart richtig ist, doch wohl bedeuten: "wegen schöner Beschaffenheit dienstthuende Schisse". Krüger scheint die Verbindung von alesoras und xálles für möglich zu halten, wenn er die Erklärung versucht: "an Schönheit die meisten, nie so viel schöne Schisse" eine Erklärung übrigens die meines Erzachtens schon aus sprachlichen Gründen ganz unstatthaft ist. Auch fügt er selbst hinzu, es scheine hier ein Fehler zu stecken, vielleicht eine Lücke, und vergleicht, ich sehe nicht zu welchem Zwecke, 6, 32, 1 f.

πήν τε γαρ ατέ.] Deit diesen Worten will der Schriftsteller, wie Arnold richtig bemerkt hat, gleichsam etwas Bergessenes noch nachträglich hinzusügen, eine Angabe über die größte Stärke der Athenischen Flotte, zu Anfange des Krieges. So fassen die Stelle auch Dukas, Göller und Poppo, indem der lettere noch darauf hinweist daß man auch aus dem was nachher über die Kosten der Belagerung von Potidäa gesagt werde abnehmen könne, Thukydides spreche von Dingen die vor dem Abfall der Mytilenäer geschahen. Wollte man mit Bloomsield und Krüger die Aufzählung von dem vierten Jahre des Krieges verstehen, so würden die Worte περί Πελοπόννησον έτεραι έκατον ήσαν schlecht mit dem stimmen was 3, 16, 1. 2 und 3, 7. 1 erzählt ist, auch hätten dann wohl die

40 Schiffe bei Lesbos (3, 3, 2) und nicht die bei Potidaa, wo schwerzlich damals noch eine nennenswerthe Anzahl stand, erwähnt werden mussen; endlich wurde dann die Bahl 250 zu klein sein, weshalb auch Bloomsield und Krüger gegen 'alle Hoschr. πεντήποντα ans dern wollten, Bl. in ένενήποντα, Kr. in δγδοήποντα (π΄ sūr ν΄). Freilich bleibt bei der Beziehung der Worte auf den Ansang des Krieges ebenfalls eine, jedoch geringere Schwierigkeit zurück. Nämzlich nach 2, 13, 7 betrug die Bahl der seefähigen Schisse 300; nach 2, 24, 2 aber wurden durch einen Bolksbeschluß 100 Schisse jährlich als Reserve ausgesondert, sodaß nur 200; nicht 250 hätten übrig bleiben müssen. Diesen scheinbaren Widerspruch löst Arnold durch die sehr wahrscheinliche Annahme daß jene 100 erst im Spätzsondert worden seien und die dahin also von den 300 überhaupt se fähigen (πλώιμοι) recht wohl 250 im aktiven Diensk (ἐνεργοί) sein konnten, deren Anzahl nachher vermindert wurde. Denn daß bei Attisa und Salamis später nicht 100 Schisse gezstanden, geht aus der Unternehmung des Knemos und Brasidas gegen den Beiräeus (2, 93) hervor.

- 2. Sisoaxmor \*ré.] Ueber den Sold ausführlich Böckh Staatsh. 1 S. 377—397 (Buch 2 Cap. 22). Im Folgenden ist unter ròv adròv meodóv natürlich eine Drachme auf den Kopf zu verstehen, weil hier nicht, wie bei den Hopliten, die Diener mit zu besolden waren.
- 3. ἐγκατωκοδόμηται] Neber die Unstatthaftigkeit des Per= 18 fectes stimmen jest alle Kritiker überein. Bon den vorgeschlagenen Aenderungen haben ἐγκατωκοδομήθη (Bekker), ἐγκατωκοδομεῖτο (Poppo), ἐγκατωκοδόμησαν (Krüger) die meiste Wahrscheinlichkeit, doch ist es schwer sich für eine derselben mit Bestimmtheit zu entsicheiden.
- 1. τότε πρώτον ἐσφοράν] Ueber die ἐσφορά, eine außer: 19 ordentliche Bermögenssteuer, meist in Kriegesnoth aufgelegt, s. Böckh 1 S. 619 ff., Hermann § 162, Wachsmuth 2, S. 98. Poppo äußert, es gehe aus dieser Stelle des Thusydides nicht hervor, vb die ἐσφορά damals zuerst eingeführt oter ob damals zuerst eine ἐσφορά von 200 Talenten erhoben sei. Meinem Gefühle nach wäre die zweite Beziehung von τότε πρώτον eine höchst uns passende; ist es wohl densbar daß der Geschichtschreiber eine bloße Beränderung des Steuer quantums als etwas damals neu Einzgeführtes ausdrücklich hätte erwähnen sollen? War es dagegen eine neue Besteuerungsart die damals zuerst eingeführt ward, und dies nehmen mit Recht die vorher angeführten Gelehrten an, so lag Grund genug zur Erwähnung derselben vor. Auch Krügers Ansicht "daß τότε πρώτον doch ganz wohl nur mit Bezug auf die

31 1. καὶ τὴν πρόσοδον κτέ.] In dieser fritisch höchst unsiche ren Stelle scheint es zwedmäßig zuerft eine Ueberficht über bie Barianten ber Sanbichriften zu geben, bann bie Lesarten ber Ausgaben anzuführen und endlich den von uns gegebenen Text zu be sprechen. Drei gute Holcher. haben ovoar periorny und ebenfalls brei gute, worunter zwei ber vorigen, apédwos, eine nicht wesent liche Abweichung. Biele Hofchrr., barunter mehrere gute, airoic, Die übrigen avrove. Die meiften und besten Soicher. Sanary spie, andere σφίσι δαπάνη, brei mittelmäßige σφίσιν αὐτοῖς δαπάνην, eine σφίσιν αὐτοῖς δαπάνη, eine αὐτούς δαπάνη καὶ σφίσι. Bwei ziemlich gute Sofcher. pipreras, brei mittelmäßige piprestas, namlich dieselben die vorher δαπάνην lesen. Die Lesarten bet Ausgaben sind folgende: bi ην ύφέλωσι και άμα, ην έφορμώσο αὐτούς, δαπάνη σφίσι γίγνηται, - pι ην ύφέλωσι, καὶ κμα † ην έφορμώσεν αὐτοῖς, δαπάνη σφίσε γίγνηται † - g ην ύφέλωσε καὶ άμα, ην έφορμωσιν, αὐτοῖς δαπάνη [σφίσι] γίγνηται, b2 η αφέλωσι, και αμα η έφορμουσιν αύτοις δαπάνη σφίσι γίγνηται, - p2 ην υφέλωσι, και αμα ην έφορμώσιν αυτοκ σφίσι δαπάνη γίγνηται - α ην ύφέλωσι, και άμα † ην έφορμούσιν αὐτοῖς δαπάνη σφίσι † γίγνηται, — k ην υφέλωσι καὶ αμα ην εφορμώσιν αὐτοῖς, δαπάνη [σφίσι] γίγνηται. Da anden Erklärungs : und Aenderungsversuche schon zur Genüge von den übrigen Auslegern widerlegt find, so beschränke ich mich auf eine Beurtheilung der neuesten Erklärung von Krüger. Derfelbe construirt όπως αποστήσωσι καὶ — δάπανη γίγνηται und nimmt die Worte gr bis avroic als hypothetischen Zwischensag. Dabei muß er adrois auf die Rebenten und opios auf die Athener beziehen, was bie Sprache schwerlich gestattet, weshalb er auch lieber umstellen möchte έφορμώσι σφίσι, δαπάνη αὐτοίς. Außerdem aber gibt biefe Auslegung — und dies ift ber wichtigste Einwurf gegen Dieselbe - feinen angemeffenen Sinn; benn erstens geht bann bie Steigerung verloren, welche ber Schriftsteller offenbar beabsichtigt, die aber nur zwischen hr ügelwoe und danary gigentae, nicht zwischen jenem und je egoquoor benfbar ift; zweitene fann meines Erachtens unmöglich gesagt werden, es folle den Athenern burch Entziehung ber Einfünfte aus Jonien Koaten auswand verursacht werden. Da Rrüger die lettere Schwierigfeit felbst fühlte, so verlangt er, ziemlich willfürlich, "in Bezug auf den ersten Sat bente man aus danan überhaupt Verlust". Ich schließe mich, was bie Satglieberung betrifft, ber Ansicht ber meisten Erflarer an, daß υφέλωσι und γίγνηται finale Conjunctive find. Da scheint mir nun bie von Dobree vorgeschlagene Aenderung tes no (jetoch nur bes erften) in ir' bie annehmbarfte; opios muß entweder geftrichen werden, so bas aurois zu ripryras gehort, ober es muß feinen Plat mit avrois tauschen und bann bas Object von egoemoor bilben. Wer auch ben zweiten Theil von Dobree's Conjectur καὶ άμα ίν' έφορμουσιν αὐτοῖς σφίσι vorziehen wollte, ber hatte

zu bebenken daß auch έφοςμούσιν nur Conjectur ist, daß die Stellung des σφίσι vor δαπάνη wenig handschriftliche Gewähr hat und daß in έφοςμούσιν αὐτοῖς σφίσι die Beziehung des Partie. und der Pronom. in dem Sinne von αὐτοῖς, ἢν έφοςμῶσι σφίσι, sehr dunkel wäre. — Die Uebersehung schließt sich natürlich dem im Texte Gegebenen an.

- 2. παραβαλείν] Heilmann, dem Krüger beistimmt, üdersett: 32, ,sich hinüber wagen" und fügt die Bemerkung hinzu: "Dieses ist nicht nur alhier die richtige Bedeutung von παραβαλείν, so daß εἰς Ἰωνίαν παραβαλείν, nach einer dem Thuchdides gewönlichen Fruchtbarfeit des Ausdrucks so viel ist, als εἰς Ἰωνίαν παραβόλως περαιώσαι, wie sich Polybius 1, 11 von der Uebersart des Appius über die sicilianische Meerenge ausdruckt; oder τολμήσαι παρακινδυνεύσαι, wie Thuchdides sich selbst gleich im 36. K. über eben diese Sache deutlicher ausdruckt: sondern ich zweisele auch, ob die vom Portus gegebene Bedeutung traiscere überhaupt zusomme, und nicht bloß aus der Aenlichteit des lateinischen Ausdrucks entlenet seh". Bergleicht man aber die in Steph. Thes. unter παραβάλλω angeführten Stellen: Herod. 7, 179. Demosth, p. 163, 4. Aristot. de anim. 8, 12. de gen. anim. 3 extr., so ergibt sich daß in dem Worte, wo es intransitiv von der Seefahrt gebraucht wird, nicht der Nebenbegriff des "Wagens" liegt.
- 1.  $\tau \eta \varsigma \sum a \lambda a \mu v i \alpha \varsigma ka i Napálov]$ , In den älteren Zeiten 33 hatten die Athener zwei heilige Trieren, die Paralos, deren Mannsichaft den besonderen Namen der Paraliten ( $\pi a \rho a \lambda i \tau a \iota$ , auch  $\pi a \rho a \lambda o \iota$ ) führt, und die Salaminische, deren Mannschaft die Salaminier find; letztere wird gewöhnlich für die Delische Theoris gehalten: sie wurden, weil sie schnell segelnd waren, zu Theorien, Botschaften, ten, Ueberbringung und Abholung von Geldern und Personen, desgleichen in Schlachten, und in diesen gern als Feldherrnschisse gebraucht." Böck Staatsh. 1 S. 339.

περὶ Κλάρον] "Clarus (τὸ πρὸ Κολοφῶνος ἄλσος τοῦ Κλαρίου ᾿Απόλλωνος, Strab. p. 642) est Ioniae locus notus prope
Colophonem inter Myonnesum et Ephesum situs. Eo igitur Alcidas, antequam Ephesum appulisset, pervenire potuit, quanquam
supra ea de re nihil legimus." Poppo.

- 3. ἐν καταλήψει ἐφαίνετο] S. zu 1, 137, 4. Andere neh= men als Subject ὁ ἀλκίδας.
- 1. Νότιον] Notion, am Meere gelegen, war von der alten 34 Stadt Kolophon (ή ἄνω πόλις) ungefähr zwei Römische Millien entfernt, Liv. 37, 26. Bergl. Schneider zu Xen. Hell. 1, 2, 4. Ullrich Beitr. S. 114 f.

einen erträglichen Sinn, den unsere Uebersetung austrückt. Din dorf führt tafür an Plat. Eutyphr. p. 4 B eire er ding Entewer d uretrag eire un, nat ei uer ding, kar, ei de un, knetiden. Ob aber damit der alte Fehler — schon Thomas Magister las die Stelle so wie unsere handschriften — wirklich geboben ift, bleibt dahingestellt. Für acht halt die Lesart der handschr. jest kann noch Jemand. Fittbogen will lesen knorrag —, elees.

- 2. παραβανομένων] Als tasjenige was übertreten wirt ist weder ζημιών, noch άδικημάτων (Beides läßt sich mit παραβαίνειν gar nicht verbinden), noch νόμων, was sehr fern liegt, noch auch wohl "Dinge", was soviel als Sapungen heißen soll, zu densen, sontern der Ausdruck scheint mir in die Reibe der dem Thuspitides eigenen subjectlosen Formeln, wie πλωιμώνερα έγένετο, έτοιμα ήν, παρεσκεύαστο, έν άσφαλει έγίγνετο, έν παύλη έφαίνετο (ι. Boppo zu 1, 7, 1) gestellt werden zu müssen— Formeln die jedoch nach Umständen ebensogut ein Subject zu sich nehmen können, z. B. πάντα έτοιμα ήν; daher hier gleich nachber: τοῦτο παραβαίνεται. Daß solche Ausdrücke auch im Genitivus absol. erscheinen können, beweisen ήδη πλωιμωρίρον δίντων 1, 7, 1 (eigentlich: da schon Schissbarteit stattsand), έτι δ΄ δίντων ἀκρίτων 4, 20, 2. Demgemäß heißt παραβαίνεται: da Uebertretungen stattsanden und τοῦτο δίμως παραβαίνεται: diese Uebertretung fand dennoch statt, d. i. die Uebertretung dieser den Cod androhenden Bestimmungen.
- 46 4. Elevitegor zai sia aqxómeror] Eine Art Orymoren:
  de iure frei (namlich nach den Berträgen), de sacto aber ges
  waltsam beherrscht und wider Willen gehorchend.
- 3. des de xré.] Ich glaube, ber hier auszusprechende Gestanke läßt sich, mit etwas verschiedenem Sinne, auf doppelte Art gestalten, entweder: Wir mussen aber, selbst angenommen daß sie Unrecht thaten, es ignoriren oder: Wir mußten aber sogar, wenn sie Unrecht gethan hätten, es ignoriren. Das Erstere besagt die Lesart der Soschr., das Lestere Krügers Conj. Edec, die ich daher nicht für nothwendig halte.

έν αὐτῷ] Man erganze τῷ διαφθεῖραι (ỹ. Cav. 40, 3), nicht (mit Poppo, Göller, Arnold) τῷ τιμωρεῖσθαι aus τῆς τιμωρίας—bies gabe nach meinem Gefühle einen formell und materiell unzus lassigen Gedanken. Das von Krüger gewünschte ταὐτῷ (Dobree τῷ αὐτῷ) brachte uns nach voraufgegangenem τὸ αὐτὸ und αμα boch wohl einen zu starken Pleonasmus.

49 · 1. της προτέρας] Bei weitem die meisten und die besten Hospir. lesen δευτέρας und so die Vulg., auch b. p. g. Doch

alle Bersuche dies zu rechtfertigen erweisen sich erfolglos. Daher liest be ak nach einigen Handschrt. neorieas, pe nach drei schleckten eriegas. Db devrieas ein Fehler des Schriftstellers ist, wie Krüger vermuthet (hinzusügend: "wie mir und wohl auch Anderen dergleichen öfters entschlüpfen"), oder ob es durch irgend einen anderen Zusall in die Handschriften gesommen, läßt sich keinessalls mehr entscheiden.

- 3. παρά τοσούτον κτέ.] Derselbe Ausbruck noch einmal 7, 2, 5 παρά τοσούτον μέν αί Συρακούσαι ήλθον κινδύνου. Wenn aud 8, 76, 3 (ή Σάμος) παρ' έλάχιστον δή ήλθε το 'Αθηναίων κράτος της θαλάσσης - άφελέσθαι. 4, 106, 3 την δε Ήιόνα παρά νύκτα έγένετο λαβείν. 8, 33, 2 παρά τοσούτον έγένετ αὐτῷ μη περιπεσείν τοις 'Aθηναίοις von benen mit bem Genitiv (xerdurov) grammatisch etwas verschieden find, auch die lette wieter burch die vor dem Infin. hinzugefügte Regation von den übrigen abweicht, fo beweift doch die Gleichartigfeit ber Gebanten daß in allen maga eine und biefelbe Bebeutung haben muß, und dies kann meines Erachtens nur die der Entfernung, des Abstandes sein. Folglich ist für unsere Stelle und 7, 2, 5 ebensowohl die Ueberfetung von Rruger: neben einem folchen Grabe ber Gefahr vorüber, als die von Portus: in tantum periculum Mytilene venit (gebilligt von Schäfer zu Plut. IV p. 368 und von Poppo Goth. Ausg.) zu verwersen. Bielmehr muffen die Stellen bedeuten: in fo nahen Abstand fam Mytilene (Sp: ratus) von ber Gefahr, ober auch: fo knapp tam D. vor ber Gefahr vorbei, und zerderou muß mit Arnold als prag= nanter Ausbruck für "Untergang, Berderben" gefaßt werden. würde also Thutybides auch haben fagen konnen: παρά τοσούτον μέν ή Μυτιλήνη ήλθε διαφθαρήναι, wie Notr. Aegin. p. 388 E παρά μιχρον ήλθον αποθανείν.
- 2. τριακοσίους μέν κτέ.] "Die so für die Götter anges 50 wiesenen Landstücke wurden als ein Theil des Staatseigenthums betrachtet und gleich anderen Staatsländereien gewöhnlich an Prisvatpersonen verpachtet, welche verpflichtet waren die heiligen Sesbäude im Stande zu erhalten, die Opferthiere und alles zu den Opfern Nothwendige zu beschaffen, und für die Priester und die unteren Tempeldiener zu sorgen. S. Aristot. Polit. 7,10,11. Isokrat. Areop. p. 196 Bekk. Harpokration unt. And protopuator. Kenoph. de vectig. 4, 19. Böch Staatsh. B. 3 C. 2." Arnold.

xληρούχους] Ausführlich über die Kleruchien Boch Staatsh. 1 S. 555 ff. (B. 3 C. 18.).

2. τούς τε Πελοποννησίους κτέ.] Krüger zu Dionys. p. 297 51 ergänzt φυλάσσεσθαι aus φυλακήν έχειν [vielmehr είναι], später vermuthet er daß σκοπείν ausgefallen. Richtiger nehmen, glaube Khufydides III.

- ich, Poppo, Arnold u. A. einen leichten Wechsel der Construction an, indem eigentlich folgen sollte ποιείσθαι. Eben so ist wohl zu beurtheilen 5, 36, 3 Πάνακτον εδέοντο Βοιωτούς ὅπως παραδώσι Λακεδαιμονίοις (wo Krüger wiederum andern will); Kratin. bei Athen 9 p. 373 Ε δεί σ' ὅπως ἀσχήμονος Λλεκτρυόνος μηδίν διοίσεις τοὺς τρόπους (vergl. Soph. Philott. 54. Aj. 557); Aristoph. Bög. 1269 Δεινόν γε τὸν κήρυκα τὸν παρά τοὺς βροτούς Οίχόμενον εἰ μηδέποτε νοστήσει πάλιν; Χεπ. Chrop. 2, 1, 5 τοὺς μέντοι Έλληνας οὐδέν πω σαφές λέγεται εἰ ἕπονται. Auch Wendungen wie ἤκουσα αὐτὸν ὅτι τέθνηκε fönnte man in diese Kategorie stellen; doch werden solche vielleicht richtiger mit Lobect zu Soph. Aj. 1141 Attraction genannt, welche Art der Attraction jedoch, nach Lobects richtiger Bemerfung, wohl zu unterscheiden ist von derjenigen dei solchen Berbis die auch au ßer der Attraction mit dem Accus. verbunden werden.
- 3.  $\tau \tilde{\eta} \leq \nu \tilde{\eta} \sigma \sigma v$ ] Krüger vermuthet daß zai  $\tau \tilde{\eta} \leq N \iota \sigma a i \alpha s$  ausgefallen sei; es muß wenigstens hinzuge dacht werden.
- 5. 115, εἰ aut num interpretandum aut ex protasi apodosis est repetenda. Ex verbo βούλονται autem suspensi sunt omnes infinitivi, non solum παραδοῦναι et χρήσασθαι, sed etiam κολάζειν, ad quod nomen τοὺς Αακεδαιμονίους (δικαστάς) subaudiendum. Hanc enim enodationem ceteris praeserendam esse demonstravimus in ed. mai. Si κολάζειν ex superiore λέγοντα penderet, non solum κολάσειν ex Kruegeri coniectura scribendum, sed etiam τέ aut in μέν mutandum aut expungendum esset." Poppo.
- Eine lefenswerthe Würdigung biefer auch von Dionyf. Halif. **53** (de Thuc. iud. p. 921 sq.) fehr warm bewunderten Rete gibt Beilmann (zur Ueberf. C. 59); ich setze ben Anfang bavon hieher: "Diese Rede ift, nach meiner Einsicht, eine ber größesten Meisterftude in dem rurenden Vortrage, woraus fich leicht eine volftandige Theorie beffelben herleiten lieffe. Die gleich im Anfange fo naturlich angebrachte Bestürzung ber Plataenser über bie unerwartete Wendung ihres Processes; ber Zweifelmut, ob sie noch reten, ober sich ohne Hofnung verloren geben follen; die anständige Zuversicht, womit fie von ihrem bisherigen Betragen fprechen, aber immer einen Bug von ihrem jegigen Glend mit untermischen; bas autherzige Bertrauen, fo fie zu ber Rechtschaffenheit und alten Freuntschaft ber Lacedamonier bezeugen, und ber außerordentliche Wider: wille berfelben gegen die Thebaner, wodurch jenes defto ichmeichelhafter wurde, und ihnen eine Art von Parthen an ben Lacedamoniern schaffen mufte; die gegen das Ende fo fichtbar fleigende Angft; bas betäubende Gemische von Religion, Menschlichkeit, Beiligtumern,

Gräbern, Glückwechsel etc. wo man die unglückseligen Platäenser gleichsam wie einen Ertrinkenden nach allen Trümmern greisen siehet; die noch am Ende so glücklich angebrachte Furcht, die Rede zu schliesen; und noch weit mehr, als alles dieses, die in der Wahl der Worte und deren Verbindung, oder vielmehr Verwirrung, sichtbare Fülle und Beklemmung des Herzens, machet das Bild eines verlassenen Unglückseligen so vollkommen, und hat eine solche Virkung auf den Leser, daß ich glaube, diese Rede würde die Platäenser gerettet haben, wenn sie in Gegenwart derersenigen, die ihr Schicksal zu bestimmen hatten, nemlich zu Lacedamon, wirklich wäre gehalten worden".

- 4. «Alois xágir gégortes] Poppo und nach ihm fast alle anderen Ausleger sassen dies Particip. so auf, daß Thutydides das xágir gégeir von den Lakedämoniern, welche ja vorher Subject waren, gemeint und dann statt eines ursprünglich beabsichtigten xadiotifte das die Lakedämonier weniger verletzende xadiotiftete gewählt habe. Hart ist diese Erklärung freisich, allein doch noch erträglicher als die Krügers, nach welcher xágir gégortes, viels mehr stoptisch ist wie etwa unser: er that ihm den Gesallen und stard. Ein leidendes zu Gesallen thun". Abgesehen davon daß eine solche Stopsis schwerlich der Stimmung der Platäer angemessen wäre, verlangt, wie mir scheint, der Zusammenhang gedieterisch die Beziehung der Worte auf die Lakedämonier. Nämlich der Satssoll noch einmal die Besorgniß vor der Parteilickeit der Richter aussprechen; diese zeigt sich aber gerade in ungesetmäßigen Gunste beweisen gegen die eine Partei (ållois xágir gégeir).
- μόνοι] ,, Idem tamen de Thespiensibus constat ex Herod. 54
   50, de Haliartiis dicit Paus. 9, 32, 4." Poppo.

ότεπερ κτέ.] S. 1, 101.

1. ὅτε Θηβαῖοι κτέ.] ⑤. zu 2, 2, 1.

**55** 

- 2.  $\pi$ odirelæs] Das volle Athenische Bürgerrecht erhielten die Platäer erst jest; doch hatten sie schon früher das Connubium und wahrscheinlich die Isopolitie besessen, d. h. sie waren in privats rechtlicher Beziehung den Bürgern gleichgestellt gewesen, ohne jedoch die politischen Chrenrechte zu genießen. Daher konnten sie C. 63, 1 Abyraiwr nodīras genannt werden. Vergl. Arnold zu unserer St. und Wachsmuth Hell. Alterth. 1 S. 590.
- 4. καὶ τῶν ξυμμάχων κτί.] Die leichteste Berbesserung dieser 56 bunkeln Stelle scheint mir die von Heilmann vorgeschlagene und von mir in den Text aufgenommene zu sein, die einen wenigstens erträglichen Gedanken gibt. Es ift nun zu construiren: ἢ ὅταν ὑμῖν, ἔχουσιν ἀεὶ βέβαιον τὴν χάριν τῆς ἀρετῆς τοῖς ἀγαθοῖς

1. καὶ τὴν πρόσοδον κτέ.] In bieser kritisch höchsk unsiche ren Stelle scheint es zweckmäßig zuerft eine Ueberficht über bie Barianten ber Sanbichriften zu geben, bann bie Lesarten ber Ausgaben anzuführen und endlich ben von uns gegebenen Text zu besprechen. Drei gute Hoschrr. haben ovoar periorny und ebenfalls drei gute, worunter zwei der vorigen, apélwoe, eine nicht wesent liche Abweichung. Viele Hofcher., darunter mehrere gute, airois, Die übrigen adrovs. Die meisten und besten Soscher. Sanary opios, andere σφίσι δαπάνη, drei mittelmäßige σφίσιν αὐτοῖς δαπάνην, eine σφίσιν αὐτοῖς δαπάνη, eine αὐτοὺς δαπάνη καὶ σφίσι. Bwei ziemlich gute Sofcher. ylyrera., brei mittelmäßige ylyresba., nämlich dieselben die vorher δαπάνην lesen. Die Lesarten ber Ausgaben sind folgende: bi ην ύφόλωσι και άμα, ην εφοφμώσον αύτούς, δαπάνη σφίσι γίγνηται, - pi ην ύφέλωσι, καὶ κμα † ήν εφορμώσιν αὐτοῖς, δαπάνη σφίσι γίγνηται † - g ην ύφέλωσι καὶ άμα, ην ἐφορμῶσιν, αὐτοῖς δαπάνη [σφίσι] γίγνηται, b2 η σαξλωσι, και αμα η έφορμουσιν αύτοις δαπάνη σφίσι γίγνηται, - ρε ήν υφέλωσι, και άμα ήν έφορμώσιν αὐτοῖς σφίσι δαπάνη γίγνηται - α ην ύφέλωσι, και άμα † ην έφορμούσιν αὐτοῖς δαπάνη σφίσι † γίγνηται, — k ην ύφέλωσι καὶ αμα ην εφορμώσιν αὐτοῖς, δαπάνη [σφίσι] γίγνηται. Da andere Erflarungs : und Aenderungeversuche ichon zur Genüge von ben übrigen Auslegern widerlegt find, so beschränke ich mich auf eine Beurtheilung der neuesten Erflärung von Krüger. Derfelbe construirt όπως αποστήσωσι καὶ — δάπανη γίγνηται und nimmt bie Worte for bis auroic ale hypothetischen Zwischensag. Dabei muß er adrois auf die Redenten und opios auf die Athener beziehen, was die Sprache schwerlich gestattet, weshalb er auch lieber umstellen mochte έφορμωσι σφίσι, δαπάνη αὐτοῖς. Außerdem aber gibt diese Auslegung — und dies ift der wichtigste Einwurf gegen Diefelbe - feinen angemeffenen Sinn; benn erftens geht bann bie Steigerung verloren, welche ber Schriftsteller offenbar beabsichtigt, die aber nur zwischen fir boeklwoe und danary yigentat, nicht zwischen jenem und je egoquoor benkbar ift; zweitens kann meines Grachtens unmöglich gesagt werben, es solle den Athenern burch Entziehung ber Einfünfte aus Jonien Roft en aufwand verurfact werben. Da Krüger die lettere Schwierigfeit felbst fühlte, so verlangt er, ziemlich willfürlich, "in Bezug auf den ersten Sat bente man aus danavy überhaupt Berluft". Ich schließe mich, was bie Satgliederung betrifft, ber Ansicht ber meisten Erflarer an, daß υφέλωσι und γίγνηται finale Conjunctive find. Da scheint mir nun die von Dobree vorgeschlagene Aenderung des 70 (jetoch nur bes erften) in ir' die annehmbarfte; opios muß entweder ge strichen werden, so taß aurois zu piprytas gehört, oder es muß feinen Blat mit adrote tauschen und bann bas Object von docwood bilden. Wer auch ben zweiten Theil von Dobree's Coniectur καὶ άμα ίν' ἐφορμοῦσιν αὐτοῖς σφίσι vorziehen wollte, ber hatte

zu bedenken daß auch έφορμούσων nur Conjectur ist, daß die Stellung des σφίσω νου δαπάνη wenig handschriftliche Gewähr hat und daß in έφορμούσων αὐτοῖς σφίσω die Beziehung des Partic. und der Pronom. in dem Sinne von αὐτοῖς, ην έφορμῶσω σφίσω, sehr dunkel wäre. — Die Uebersehung schließt sich natürlich dem im Texte Gegebenen an.

- 2. παραβαλείν] Heilmann, dem Krüger beistimmt, übersett: 32, ,, sich hinüber wagen" und fügt die Bemerkung hinzu: "Dieses ist nicht nur alhier die richtige Bedeutung von παραβαλείν, so daß εἰς Ἰωνίαν παραβαλείν, nach einer dem Thuchdides gewönlichen Fruchtbarkeit des Ausdrucks so viel ist, als εἰς Ἰωνίαν παραβόλως περαεώσαι, wie sich Polybius 1, 11 von der Ueberfart des Appius über die sicilianische Meerenge ausdruckt; oder τολμήσαι παρακινδυνεύσαι, wie Thuchdides sich selbst gleich im 36. K. über eben diese Sache deutlicher ausdruckt: sondern ich zweisele auch, ob die vom Portus gegebene Bedeutung traiscere überhaupt zusomme, und nicht bloß aus der Aenlichkeit des lateinischen Ausdrucks entlenet seh". Bergleicht man aber die in Steph. Thes. unter παραβάλλω augeführten Stellen: Herod. 7, 179. Demosth, p. 163, 4. Aristot. de anim. 8, 12. de gen. anim. 3 extr., so ergibt sich daß in dem Worte, wo es intransitiv von der Seefahrt gebraucht wird, nicht der Nebenbegriff des "Wagens" liegt.
- 1.  $\tau \eta \varsigma \sum a \lambda a \mu \iota \nu i \alpha \varsigma \kappa a \iota I I a p a \lambda o \upsilon ]$  ,, In den älteren Zeiten 33 hatten die Athener zwei heilige Trieren, die Paralos, deren Mannsichaft den besonderen Namen der Paraliten ( $\pi a \varrho a \lambda \iota \tau a \iota$ , auch  $\pi a \varrho a \lambda \iota \iota$ ) führt, und die Salaminische, deren Mannschaft die Salaminier sind; lettere wird gewöhnlich für die Delische Theoris gehalten: sie wurden, weil sie schnell segelnd waren, zu Theorien, Botschafzten, Ueberbringung und Abholung von Geldern und Personen, desgleichen in Schlachten, und in diesen gern als Feldherrnschiffe gebraucht." Böch Staatsh. 1 S. 339.

περὶ Κλάρον] "Clarus (τὸ πρὸ Κολοφῶνος ἄλσος τοῦ Κλαρίου ᾿Απόλλωνος, Strab. p. 642) est Ioniae locus notus prope
Colophonem inter Myonnesum et Ephesum situs. Eo igitur Alcidas, antequam Ephesum appulisset, pervenire potuit, quanquam
supra ea de re nihil legimus." Poppo.

- 3. εν καταλήψει εφαίνετο] S. zu 1, 137, 4. Andere nehemen als Subject ὁ 'Aλκίδας.
- 1. Νότιον] Notion, am Meere gelegen, war von der alten 34 Stadt Kolophon (ή ἄνω πόλις) ungefähr zwei Römische Millien entfernt, Liv. 37, 26. Vergl. Schneider zu Xen. Hell. 1, 2, 4. Ullrich Beitr. S. 114 f.

- 2. δπεξελθόντες τούτους] Achnlich steht der Accusativ bei δποχωρείν 2, 88, 2, bei έξαναχωρείν 4, 28, 3. Vergl. Matth. § 393, 4. Vernhardy Synt. S. 113.
- 3. δ δε προκαλεσάμενος κτέ.] Die anakoluthische Satzfügung ist durch die Absicht veranlaßt, die einzelnen Nomente der Erzählung in klarer Auseinanderfolge hervortreten zu lassen. Es entsteht so ein scheinbarer absoluter Nominativ. Aehnlich 4, 80, 3. Ken. Kyrop. 4, 6, 3. und schon Homer II. π'. 401 sf. &'. 268 sf.
- 1. ἐπικαλοῦντες] Der Nominativ ist anakoluthisch gesett, als wenn kyrwsar oder έβουλεύσαντο vorangienge. Diese Art von Anakoluthen ist bei Thukydides ziemlich häusig. Vergl. 2, 53, 3. 4, 23, 2. 4, 108, 3. 5, 70. 6, 61, 4. 7, 42, 2. 7, 70, 7. (etwas verschieden 6, 24, 2). Daher auch zuweilen bei einem Instinitiv ein Participium im Nominativ, ohne daß vorher dasselbe Subject ist, 4, 52, 3. 7, 74, 1. Am auffallendsten ist der Nominativ 5, 36, 3, wo hyoύμενοι nicht mit ηπίσταντο zu verbinden ist, sondern sich auf ein aus επιθυμοῦντας gedachtes επεθύμουν bezieht. Die umgekehrte Anomalie erlaubt sich Thukydides nur an einer Stelle 6, 35. Beispiele des anakoluthischen Nominativs sinden sich auch bei anderen Schriftstellern, z. B. Soph. Antig. 259. Eurip. Phön. 1476. Hec. 956 (wo Porson ohne Noth andern will). Herod. 3, 16. 6, 13. 8, 74.
  - προσξυνεβάλετο] 3ch habe geglaubt der Lesart der besten Banbichriften folgen zu muffen, benn es scheint mir faum tenkbar daß in einer fo wenig verwickelten Stelle ber Singular burch Irrs thum entstehen konnte, während auf der anderen Seite Abschreiber die den Singular vorfanden sehr leicht verleitet werden konnten den Plural zu setzen. Auch läßt sich, meine ich, der Singular sprachlich sehr wohl rechtfertigen. Denn wenn Thuk. 4, 26, 3 sagt αίτιον ήν οί Λακεδαιμόνιοι προειπόντες und 8, 9, 3 αίτιον έγένετο - οἱ πολλοὶ τῶν Χίων οὐκ εἰδότες τὰ πρασσόμενα, fo ift . doch davon nur ein fleiner Schritt zu προσξυνεβάλετο αί νηες τολμήσασαι παρακινδυνεύσαι. In jenen Stellen erflart man nun zwar den Singular so, daß man sagt, das Verbum sei dem Prästicat aktior assimilirt; allein Thukydides würde nie geschrieben haben aktior fr oi Aaxedaimorioi, aktior exércto oi Xioi, sons bern der Grund des Singular liegt vielmehr nach meiner Ueberzeugung in dem bem Subjecte angefügten und ten Sauptbegriff enthaltenden Particip, indem statt οι Λακεδαιμόνιοι προειπόντες vorschwebte to toie Aanedaluovious nooeineir Und in gleicher Weise hat denn Thufpdides hier, wo ebenfalls in der durch bas Particip ausgedrückten Handlung des Subjects der Hauptbegriff liegt, ben Singular gefett. Go erklaren im Wefentlichen auch Goller, Arnold (3te Ausg.) und Roft Gramm. § 100. 4. 6. Wegen der Construction von προσξυμβάλλεσθαι vergleicht Arnold Berod.

- 8, 90 προσεβάλετο φίλος επν 'Αριαράμνης τούτου του Φοινικήτου πάθεος und Eurip. Ned. 286 ξυμβάλλεται δε πολλά τουδε δείματος (f. Bernhardy Synt. S. 147), doch kann man auch den Genitiv an unserer Stelle von οὐκ ελάχιστον abhängig denken.
- 5. Kléwr] "Ueber ihn s. insbesondere Kortum in Bremi's und Döderlein's philol. Beiträgen aus der Schweiz 1, S. 35—60; Poppo's prolegg. ad Thucyd. 1. 2 p. 82; Rötscher's Aristophanes S. 166—176; Wachsmuth 1. 2, S. 181—184 (1, S. 618 ff. 606 in der 2ten Ausg.); Ranke de Aristoph. vita p. 383—394". Hers mann Staatsalterth. § 164, 7. Man vergl. auch Roscher Klio I S. 156 ff.

Kleon spricht als vollendeter Terrorist. Unter der Maske des 37 für die öffentliche Wohlfahrt ängstlich besorgten Patrioten treibt er zu wilder Grausamkeit und appellirt überall an die schlechtesten Leidenschaften der Masse, wie wenn er unter Anderem seinen Gegenern Bestechlichkeit vorwirft.

- 1.  $\tau \dot{\alpha} \zeta \delta \dot{\gamma} \mu \epsilon \tau \dot{\epsilon} \rho \alpha \zeta \xi \nu \mu \phi o \rho \dot{\alpha} \zeta \times \tau \dot{\epsilon}$ ] "Rleon deutet an daß 38 Niemand für die Uhntilenäer sprechen könne, ohne eine von den zwei Paradoxien zu behaupten: entweder daß ihr Abfall ein den Athenern geleisteter Dienst sei, oder anderseits daß das Beispiel nicht zu fürchten sei, weil die Bundesgenoffen durch die Bande des gemeinsamen Interesses an Athen geknüpst seien und nie an Abfall denken würden ihres eigenen Vortheils wegen; während doch in Wahrheit die Interessen ter Athener und die ihrer Bundesgenoffen,

einen erträglichen Sinn, den unsere Uebersetzung ausdrückt. Dins dorf führt dafür an Plat. Eutyphr. p. 4 B eire er ding Enterer & netrag eire un, nat ei uer ding, ear, ei de un, enetresetzu. Ob aber damit der alte Fehler — schon Thomas Magister las die Stelle so wie unsere Handschriften — wirklich gehoben ist, bleibt dahingestellt. Für acht halt die Lesart der Handschr. jest kaum noch Jemand. Fittbogen will lesen knorrag —, eleeer.

- 2. παραβαινομένων] Als dasjenige was übertreten wirt ist weder ζημιών, noch αδικημάτων (Beides läßt sich mit παραβαίνειν gar nicht verbinden), noch νόμων, was sehr fern liegt, noch auch wohl "Dinge", was soviel als Satungen heißen soll, zu denken, sondern der Ausdruck scheint mir in die Reihe der dem Thukydides eigenen subjectlosen Formeln, wie πλωιμώτερα εγένετο, έτοιμα ήν, παρεσκεύαστο, έν ασφαλεί εγίγνετο, έν παύλη εφαίνετο (s. Boppo zu 1, 7, 1) gestellt werden zu müssen— Formeln die jedoch nach Umständen ebensogut ein Subject zu sich nehmen können, z. B. πάντα έτοιμα ήν; daher hier gleich nachher: τοῦτο παραβαίνεται. Daß solche Ausdrücke auch im Genitivus absol. erscheinen können, beweisen ήδη πλωιμωρέρων δντων 1, 7, 1 (eigentlich: da schon Schiffbarkeit stattfand), ετι δ' ὅντων ἀχρίτων 4, 20, 2. Demgemäß heißt παραβαίνομένων: da Uebertretungen stattfanden und τοῦτο ὅμως παραβαίνεται: diese Uebertretung fand dennoch statt, d. i. die Uebertretung dieser den Tod androhenden Bestimmungen.
- 46 4. ελεύθερον καὶ βία ἀρχόμενον] Eine Art Orymoron: de iure frei (nämlich nach den Verträgen), de facto aber geswaltsam beherrscht und wider Willen gehorchend.
- 3. dei de xré.] Ich glaube, ber hier auszusprechende Gestante läßt sich, mit etwas verschiedenem Sinne, auf doppelte Art gestalten, entweder: Wir mussen aber, selbst angenommen daß sie Unrecht thaten, es ignoriren oder: Wir müßten aber sogar, wenn sie Unrecht gethan hätten, es ignoriren. Das Erstere besagt die Lesart der Hoschre, das Lestere Krügers Conj. Edec, die ich daher nicht für nothwendig halte.

έν αὐτῷ] Man erganze τῷ διαφθεῖραι (f. Cav. 40, 3), nicht (mit Poppo, Göller, Arnold) τῷ τιμωρεῖσθαι aus τῆς τιμωρίας—bies gabe nach meinem Gefühle einen formell und materiell unzuslässigen Gedanken. Das von Krüger gewünschte ταὐτῷ (Dobree τῷ αὐτῷ) brachte uns nach voraufgegangenem τὸ αὐτὸ und αμα boch wohl einen zu starken Pleonasmus.

49 · 1. της προτέρας] Bei weitem die meisten und die besten Holder. lesen deurépas und so die Vulg., auch b. p. g. Doch

alle Versuche dies zu rechtsertigen erweisen sich erfolglos. Daher liest da ak nach einigen Handschrt. noorépas, pa nach drei schlechten érépas. Ob deurépas ein Fehler des Schriftstellers ist, wie Krüger vermuthet (hinzusügend: "wie mir und wohl auch Anderen dergleichen östers entschlüpfen"), oder ob es durch irgend einen anderen Zusall in die Handschriften gekommen, läßt sich keinessalls mehr entscheiden.

- 3. παρά τοσούτον κτέ.] Derselbe Ausbruck noch einmal 7, 2, 5 παρά τοσούτον μέν αί Συρακούσαι ήλθον κινδύνου. auch 8, 76, 3 (ή Σάμος) παρ' έλάχιστον δη ήλθε το 'Αθηναίων κράτος της θαλάσσης — άφελέσθαι. 4, 106, 3 την δε Ήιόνα παρά νύκτα έγένετο λαβείν. 8, 33, 2 παρά τοσούτον έγένετ αὐτῷ μη περιπεσείν τοίς 'Aθηναίοις von benen mit bem Genitiv (xirdurov) grammatisch etwas verschieden sind, auch die lette wiester durch die vor dem Infin. hinzugefügte Regation von den übrigen abweicht, fo beweist doch die Gleichartigfeit ber Gebanten daß in allen maga eine und biefelbe Bedeutung haben muß, und Dies fann meines Erachtens nur die ber Entfernung, des Abstandes Folglich ist für unsere Stelle und 7, 2, 5 ebensowohl bie Uebersetzung von Rruger: neben einem folden Grabe ber Gefahr vorüber, ale bie von Portue: in tantum periculum Mytilene venit (gebilligt von Schäfer zu Plut. IV p. 368 und von Poppo Goth. Ausg.) zu verwerfen. Bielmehr muffen bie Stellen bedeuten: in fo nahen Abstand fam Mytilene (Syrafus) von der Gefahr, oder auch: so knapp kam M. vor der Gefahr vorbei, und xerderov muß mit Arnold als pragnanter Ausdruck für "Untergang, Berderben" gefaßt werden. So würde also Thukybides auch haben sagen können: παρά τοσούτον μέν ή Μυτιλήνη ήλθε διαφθαρήναι, wie Isvfr. Aegin. p. 388 E παρά μικρον ήλθον αποθανείν.
- 2. τριακοσίους μέν κτέ.] "Die so für die Götter anges 50 wiesenen Landstücke wurden als ein Theil des Staatseigenthums betrachtet und gleich anderen Staatsländereien gewöhnlich an Prisvatpersonen verpachtet, welche verpflichtet waren die heiligen Sesbäude im Stande zu erhalten, die Opferthiere und alles zu den Opfern Nothwendige zu beschaffen, und für die Priester und die unteren Tempeldiener zu sorgen. S. Aristot. Polit. 7,10,11. Isokrat. Areop. p. 196 Bekk. Harpokration unt. ånd μισθωμάτων. Kenoph. de vectig. 4, 19. Böch Staatsh. B. 3 C. 2." Arnold.

\*ληρούχους] Ausführlich über die Kleruchien Bodh Staatsh. 1 S. 555 ff. (B. 3 C. 18.).

2. τούς τε Πελοποννησίους κτέ.] Krüger zu Dionhs. p. 297 51 ergänzt φυλάσσεσθαι aus φυλακήν έχειν [vielmehr είναι], später vermuthet er daß σκοπείν ausgefallen. Richtiger nehmen, glaube Thuthdides III.

- ich, Berre, Arnelt u. A. einen leichten Weckel der Genernenen m. intem eigenlich felgen sellte moessobme. Gen so in mehl zu deuthalen 5. 36. 3 Harmarov elsovro Boooroe; o ras; ragulos Lausdanauvose; (me Artiger meeterum andern mille: Artim. den Athen 9 p. 373 E des o oras; day favoro; leisary: avac apdu desisses robs ryoxove (vergl. Seph. Phileft. 34. At. 3374; An Arb. Beg. 1269 Assocrat roorque, raile: Ain. Enven. 2. 1. 5 robs meiros et apdrore roorque, raile: Ain. Enven. 2. 1. 5 robs meiros Elápsus— ordis ma capet deperm es dinorm man m diese Autgane Kellen: dah merten selhen vielande radinar min Lebed zu Soph. Aj. 1141 Annaenen genannt meide Art der Attraction jedech nach Lebeds richtiger Bemeikung mobil zu un terscheiden ist von dersenigen dei selhen Berbie die auch an ker der Attraction mit dem dereinigen dei selhen Berbie die auch an ker der Attraction mit dem dereinigen dei selhen Berbie die auch an ker der Attraction mit dem dereinigen dei selhen Berbie die auch an ker der Attraction mit dem dereinigen dei selhen Berbie die auch an ker der Attraction mit dem Accus, verdunden werden.
- 3. est erwou! Artiger vermutbet bas mei est. Nauem. anegefallen fert es muß wenigstens benguge ba det werbett.
- 2. sò poulos roal alla dis et similibus locis, quales sunt 4. I...
  5. 115. sò aut u u minterpretandum aut ex protesi apodosis est repetenda. Ex verbo poulosvar autem suspensi sunt omnes infinitivi, non solum rapodosvar et popoar fas, sed etiam volublem, ai quod nomen rocis afantionem reteris praeferendam esse demonstravimus in ed. mai. Si solutione ex superiore importupemberet non solum solutionem ex Renegeri confectura scribendum, sed etiam ra aut in pir mutandum aut expungendum esset "Poppo.
- Gine lefenswerthe Burbigung biefer auch von Diempf, Gairf. ide Thue, imi, p. 921 sq.) febr marm bewunderem Mobe gibt Beilmann (zur Ueberf. G. 59); ich fest ben Anfang bavon breber. Diefe Mete ift, nach meiner Ginficht und ber großeiten Minfter nick in dem rürmten Bermage, weraus id leicht eine vorfandige There befelben verleiten lieffe. Die gleich im Anfange fo narie lich angebrache: Befürjung ber Blatienfer über bie unermarten Bendung ibres Processes: der Imerfelmut ab sie nach reden, ober nich ebne gefrung verleren geben fellen: bie anfandige Buverficht memit fie ven ibrem bieberigen Bemggen brieben ider unmer einen Jug von ihrem regigen Glent mit untermifchen: bae que bergige Bertrauen. is fie gu ber Rechtschaffenbeit und nicht Freund idaft ber Bacebamanier bezeugen, und ber aufervebeneitibe Biber wille berieden gegen bie Thebaner, wodurch wied beite immeichel bester wurde, und ihnen ane Art von Barthen an den Baerdaineniern ichaffen munte: Die gegen bas Ente in fichtbar frigende Anget bas beraubente Gemide von Reigion. Mendlichkut, heitztumern

Gräbern, Glückwechsel etc. wo man die unglückseligen Plataenser gleichsam wie einen Ertrinkenden nach allen Trümmern greisen siehet; die noch am Ende so glücklich angebrachte Furcht, die Rede zu schliessen; und noch weit mehr, als alles dieses, die in der Wahl der Worte und deren Verbindung, oder vielmehr Verwirrung, sichtbare Fülle und Beklemmung des Herzens, machet das Bild eines verlassenen Unglückseligen so vollkommen, und hat eine solche Wirkung auf den Leser, daß ich glaube, diese Rede würde die Platäenser gerettet haben, wenn sie in Gegenwart derersenigen, die ihr Schicksal zu bestimmen hatten, nemlich zu Lacedamon, wirklich ware gehalten worden".

- 4. «Llois xágir pégortes] Poppo und nach ihm fast alle anderen Ausleger sassen bies Particip, so auf, daß Thusplides das xágir pégeir von den Laketämoniern, welche ja vorher Subject waren, gemeint und dann statt eines ursprünglich beabsichtigten xadiotöfte das die Laketämonier weniger verletzende xadiotoluxda gewählt habe. Hart ist diese Erklärung freilich, allein doch noch erträglicher als die Krügers, nach welcher xágir pégortes, ,viels mehr stoptisch ist wie etwa unser: er that ihm den Gesallen und starb. Ein leidendes zu Gesallen thun". Abgesehen davon daß eine solche Stopsis schwerlich der Stimmung der Platäer angemessen wäre, verlangt, wie mir scheint, der Zusammenhang gedieterisch die Beziehung der Worte auf die Lakedämonier. Nämlich der Satssoll noch einmal die Besorgniß vor der Parteilichkeit der Richter aussprechen; diese zeigt sich aber gerade in ungesetmäßigen Gunste beweisen gegen die eine Partei (ällois xágir pégeir).
- 2. μόνοι] ,, Idem tamen de Thespiensibus constat ex Herod. 54 8, 50, de Haliartiis dicit Paus. 9, 32, 4." Poppo.

ότεπερ ×τέ.] S. 1, 101.

1. ὅτε Θηβαῖοι κτέ.] S. zu 2, 2, 1.

55

- 2.  $\piolerelas]$  Das volle Athenische Bürgerrecht erhielten die Platäer erst jest; doch hatten sie schon früher das Connubium und mahrscheinlich die Isopolitie besessen, d. h. sie waren in privatzrechtlicher Beziehung den Bürgern gleichgestellt gewesen, ohne jedoch die politischen Chrenrechte zu genießen. Daher konnten sie C. 63, 1 Abyraiwr nolitas genannt werden. Bergl. Arnold zu unserer St. und Wachsmuth Hell. Alterth. 1 S. 590.
- 4. καὶ τῶν ξυμμάχων κτέ.] Die leichteste Berbesserung dieser 56 bunkeln Stelle scheint mir die von Heilmann vorgeschlagene und von mir in den Text aufgenommene zu sein, die einen wenigstens erträglichen Gedanken gibt. Es ist nun zu construiren: ἢ όταν ὑμῖν, ἔχουσιν ἀεὶ βέβαιον τὴν χάριν τῆς ἀρετῆς τοῖς ἀγαθοῖς

Ten Sinn gibt heilmann etwas frei so: "als wo sich eine unverructe Erkenntlichkeit gegen die Verdienste rechtschaffener Bundess genossen mit den jedesmaligen Vortheilen vereinigen läst." Andere Bermuthungen s. bei Poppo und Krüger.

- 57 2. τρίποδα] Bergl. 1, 132, 2. Herod. 9, 81.
  - 3. &\pi\(\sigma\lambda\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\epsi\)\sigma\(\eps
- 1. τήν τε δωρεάν κτέ.] Krüger weicht in der Erklärung dieser Stelle von den übrigen neueren Auslegern ab, indem er mit dem Schol. ἀνταπαντησαν von ἀξιούμεν abhängen läßt und αὐτούς nicht als Object auf die Thedäer, sondern als Subject von κτείνειν (ihr selbst) auf die Lakedämonier bezieht. Hiegegen sagt Poppo, wie ich glaube mit Recht: "Sed quum infinitivorum in primo et tertio membro ex verbo ἀξιούμεν pendentium καμφθηναν, μεταγνώναν, κομίσασθαν, ἀντιλαβείν subjectum sit ὑμᾶς, infinitivum in secundo membro ex eodem ἀξιούμεν suspensum, sine summa orationis duritie et ambiguitate ad alium referri, praesertim quum nec praedicatum in nominativo positum additum, et in tertio membro ὑμᾶς non iteratum sit, non posse perspicuum est." Ueberdies stände αὐτούς (ihr selbst) beziehungslos. Der bei der anderen Erklärung entstehende Sinn enthält eine sophistisch zugespitzte Antithese, wie sie gerade in den Reden des Thuspoides öfter vorsommen; vergl. 1, 36, 1. 3, 38, 3.
  - 3. πατέρων θήκας] Bergl. Herod. 9, 85. Pauf. 9, 2, 4. und wegen ετιμώμεν κτέ. Blut. Aristeid. c. 21.
  - 4. zwe eoauerwel Dies find die Bater der jetigen Plataer, benen die Lakedamonier die heimischen, von denselben gestifteten Opfer entziehen werden, wenn fie Plataa den Thebaern übergeben.
- 1. Örene ure.] Bei dieser Lesart sast aller Handschrr. muß man rò the kumpopäs als Subject des Relativsates ansehen. Eine gute Handschr. gibt ö tere, was Krüger vermuthet hatte. Mir scheint überhaupt ein Relativsat wenig passend. Sollte Thusspides vielleicht geschrieben haben ör tere? Dann wäre der Gebanke: "daß das Unglück, unberechenbar wie es ist, Jemanden dereinst auch ohne seine Schuld treffen kann".
  - 2. airoupeda vpas urk.] Ueber die Berbindung ober die Emendation dieser Worte stellt jeder Erklärer eine besondere Reisnung auf. Schwerlich sind sie ganz unverderbt. Unsere Ueberssehung folgt, in Ermangelung einer besseren Erklärung, im Ganzen

ter von Poppo, wonach på aurquoreir von airoipeda abshängt. Das von Krüger eingeklammerte neisas rade ift allerdings sehr lästig.

τοὺς δμοβωμίους] Der Zusammensetzung nach kann dies Wort nichts Anderes bedeuten als "die auf denselben Altären verehrten", sonst σύμβωμοι, und so erklärt es schon der Schol. In ähnlicher Bedeutung gebraucht Thuk. 4, 97, 3 das Böotische Wort δμωχέτως. Welche Götter aber gemeint sind, bleibt dahingestellt. Nicht uns wahrscheinlich vermuthet Arnold, daß es die größeren Götter, Zeus, Hera, Pallas, Apollon u. s. w. seien, deren gemeinsamer Stamms baum die Ursache sein mochte ihnen gemeinsam Gebet und Opfer zu weihen. Göller erklärt nach Heilmann "dei culti in aris, quae universis Graecis communes erant, velut Olympiae, Delphis"; allein diese Bedeutung kann das Wort keinessalls haben.

Die Thebäer rechtfertigen sich wegen der Feindschaft mit Platäa 61 und wegen ihrer eigenen Wedischen Sesinnung, verdächtigen die Beweggründe der Attischen Gesinnung der Platäer als freiheits= seindlich und die frühere Tapferkeit derselben als selbstsüchtig, entschuldigen ihren Angriss auf Platäa ebenso sehr wie sie die angebliche Wortbrüchigkeit der Platäer tadeln, und schließen damit den Lake= dämoniern rücksichtslose Strenge dringend zu empfehlen.

- 2. älla xwola xrk.] Bu biesen "anderen Orten" gehörte z. B. auch Orchomenos; die "gemischten Bewohner" waren Hnanster, Thrafer, Pelasger u. a. Bergl. Strab. 9, 2, 3. Ueber die Verhältnisse bes Böotischen Bundes s. D. Müller Orchom. S. 396 ff.
- 2. ὀλιγαρχίαν ἰσόνομον] ,,Est ἀπὸ γένους ὀλιγαρχία seu 62 ἀριστοκρατική ὀλιγαρχία, quatenus in ea omnes nobiles ὁμότιμοι seu ὅμοιοι erant. Cf. Herm. Antiqu. Gr. § 58 et 180." Ρορρο.
  - 4. 'Αθηναίων ὕστερον κτέ.] S. 1, 108, 2. 1, 113, 2.
- 1. à & witegor] Der Comparativ erfordert hier ebensowenig 63 eine eigenthümliche, willfürlich ersonnene Auflösung und Erflärung als an einigen anderen Stellen, wo man eine solche nöthig glaubte (f. unsere Note zu 2, 40, 1); er hat, nach Krügers richtiger Bes merfung, dieselbe Beziehung wie vorher pallor.
- 4. zairos ràs xrk.] Arnold paraphrasirt den Sinn so: Wenn man Undankbarkeit ein Laster nennt, so versteht man unter Undankbarkeit das Nichterwiedern einer ehrenhasten Gefälligkeit, wo dies auf ehrenhaste Weise geschehen kann: man ist aber nicht gesmeint den zu tadeln der eine, wiewohl rechtmäßig erwiesene, Gesfälligkeit nicht erwiedert, wenn er sie nicht ohne ein Verbrechen erswiedern kann. So Cicero de off. 1, 15: "Non reddere benesicium ( $\mu \hat{\eta}$  artischoons zágen) viro dono non licet (aloxeón), modo id sacere

Tenn die Belle adiation exelonier exelonier exelonier exelonier an die Side Andrew und Bloemick wir durchaus war Dufas gegeben.

- 64 : 20 00 271 einen Die Art ber Abundang sie 2 221 eine 2122 en die Enter Ach bei Thubitis 222 12 der State S
  - 2 date ; rouge ure. Am besten burfte bies von ten Ge koren verftanten merten, wieleicht auch von ben Rariern. E. is meitere Ausführung bei Borra Gath. Ausg.
- famrien waren Verkannungen. Solche hatte Raufleites unt im Partei in Platäa nicht beabsichtigt, als sie die Thebäer riesen: katten vielmehr Jeten ausgesordert sich ibnen, den Bödische sinnten, anzuschließen (2, 2, 4). Dieser Gegensätz soll hier twi ikkorosovves und odnesovves ausgedrückt werden. "Die Statten Personen entfremden" scheint mir an und für sich ein ang mehsener Ausbruck für "verbannen", und es ist nicht nötbig mit en Auslegern akk. durch "berauben" zu erklären. Wegen te Ausgewrätze vergleicht Göller 1, 70, 3 kt. de vols per owpasse ikkorowrätzes inde tost noch soller 1, 70, 3 kt. de vols per owpasse ikkorowrätzes inde tost noch soller 2, 2000 verat, vol de processe volkessen.
- 187 3. derarodovres Alle Erklärungsversuche tes Arift kilks mich boch nicht von ber Richtigseit benielben überzeugen seiner benn veroorrae schlieft sich bem Arist seinesfalls ravent an, mit mückte benn die sehr barte Graanzung für möglich balten: "mit die noch zu erwartende Strafe wird seine ihrem witerrecktiche Persahren entweckende sein: benn 20." Muß aber geinten wir den in eine die andere Errafe (Perro) bes Sinnes veran an problemowerden als andere Bertrick (Perro) bes Sinnes veran an Problemowerden als andere Bertrick an arrandovres (Terial). Reference in Bestellich in die fellen in die Grandoveren Bertrick in Erraften. Die fellen in 
Der gegenschene Sieder durch graft vonell bekennte weite, b

f. noch 1, 82, 2 όσοι όσπες καὶ ήμεῖς ὑπὶ Αθηναίων ευόμεθα. Andere Stellen f. bei Poppo u. in Kühners Gramm. a. Aehnlich Cic. de orat. 1, 18, 83 Horum alii, sicut iste esarchus — nihil esse dicebat, coll. 1, 11, 50. — Auch struck κεφαλαιώσαντες ist wohl nur mit Rücksicht auf den rtigen Fall gewählt und bezieht sich auf die Formulirung marischen Frage an die Platäer (E. 52, 3).

καὶ ότε ύστερον κτέ.] Dieser Sattheil ist wegen seiner 68 len Natur bem τόν τε άλλον χρόνον entgegengestellt und wie jener, zu isious, enthält aber zugleich die Pramiffe γγούμενοι κτέ. ausgesprochenen Gebankens, fo baß letterer ie bloße Wiederholung bes vouitorres — Eter bildet. Als finitum gehört zu or. wohl jedenfalls edetarro und bas bar vor biesem ftebenbe de ift entweber als eine "geanberte olung bes or." anzusehen (ahnlich wie de und or. fich lnd wiederholen; s. Boppo) oder es ist zu streichen, wie u. A. vermuthen. Einige wollen dagegen ore tilgen ober verwandeln. Der Sat möchte zu denen zu zählen sein, begen ber Ueberladung mit Zwischengliedern nicht zur nors Bestaltung gebieben, sondern gleichsam in einem halbfertigen : stecken geblieben sind; vergl. den Sat 1, 9, 2. Obige ng ift im Wesentlichen bie von Poppo und Kruger. — Die τη έαυτων δικαία βουλήσει, nach Arnolds unwahrscheins teinung ein Gloffem, konnen, nach voraufgegangenem de arto, wohl den in unferer Ueberfegung ausgebrudten Sinn Sicher ift es daß dieser ganze Participialsats fich auf bie vnier bezieht, wie Poppo bes Weiteren nachweist. Indem sich seitdem, wo ihre letten Vorschläge von den Plataern viesen waren, diesen gegenüber als Exonordoe, folglich als trzustande befindlich anfahen, hielt fein Gewiffensscrupel fie jene zu tödten.

αὐτὸ κτέ.] τὸ αὐτό gehört zu ἐρωτῶντες und παρα-; ift διὰ μέσου gesett. Aehnlich ist 5, 54, 3 πάντα τὸν nur mit ἐδήουν, 6, 68, 4 ἐξ ής nur mit ἀποχωρεῖν zu t. Zweiselhast vb auch 2, 88, 1 ἔλεγε καὶ προπαρεσκεύαζε )er gehört.

xlivas] Diese Ruhebetten wurden nach Bloomsields Meistem neuerbauten xarayogov (§ 2) aufgestellt zum Ges ir die zur Verehrung der Göttin ankommenden Fremden; deren waren sie für den Tempel selbst bestimmt, doch auch die Gäste bei Festen.

duranooiwr ralarrwr] Ein unglaublich hohes Lösegelb, 70 ahl ber Gefangenen nur 250 betrug (1, 55, 2), und z. B. Peloponnesiern für die Auslösung eines Hopliten gewöhnlich

possit sine iniuria" (τὰς ὁμοίας χάρντας). Aber wenn die Wohlsthat nur erwiedert werden kann "cum iniuria" (ἐς ἀδικίαν ἀποδισομένας), dann ist das Nichterwiedern (μὴ ἀντιδιδόναι) für einen redlichen Mann erlaubt (οὐκ αἰσχρόν). Was Krüger an die Stelle dieses auch von Dukas, Poppo, Haade, Göller und Bloomskeld den Worten beigelegten Sinnes wünscht, bleibt mir durchaus uns verständlich; jedoch in der, übrigens schon von Dukas gegebenen, Erklärung des ἐς ἀδικίαν stimme ich Krüger bei und habe dems gemäß übersett.

- 64 1. ἀφ' ὧν ἀπὸ τούτων] Diese Art der Abundanz (für & ἀπὸ τούτων oder blos ἀφ' ὧν) sindet sich bei Thukydides nur an dieser Stelle; Beispiele aus Anderen s. bei Bernhardy Synt. S. 203
  - 2. älloug reras xré.] Am besten durfte dies von den Eusboern verstanden werden, vielleicht auch von den Naxiern. S. die weitere Aussührung bei Poppo Goth. Ausg.
- 2. των σωμάτων κτέ.] Die gewöhnliche Folge von Parteistämpfen waren Verbannungen. Solche hatte Naukleides und seine Partei in Plataa nicht beabsichtigt, als sie die Thebaer riesen; sie hatten vielmehr Jeden aufgesordert sich ihnen, den Böotischgessinnten, anzuschließen (2, 2, 4). Dieser Gegensatz soll hier durch allorosovres und odnesovres ausgedrückt werden. "Die Stadt den Personen entfremden" scheint mir an und für sich ein angemessener Ausdruck für "verbannen", und es ist nicht nöthig mit den Auslegern all. durch "berauben" zu erklären. Wegen der Antithese vergleicht Göller 1, 70, 3 έτι δε τοις μεν σώμασιν άλλοτοιωτάτοις ύπερ της πύλεως χρώνται, τη δε γνώμη οδκειοτάτη ες τὸ πράσσειν τι ύπερ αὐτης.
- 3. ἀνταποδόντες] Alle Erklärungsversuche des Avrist haben mich doch nicht von der Richtigkeit desielben überzeugen können; denn πείσονται schließt sich dem Avrist keineskalls passend an, man müßte denn die sehr harte Ergänzung für möglich halten: ,, auch die noch zu erwartende Strafe wird keine ihrem widerrechtlichen Versahren entsprechende sein; denn 1c." Muß aber geändert wers den, so scheint mir ἀποδώσοντες (Poppo) des Sinnes wegen empfehlenswerther als andere Vorschläge: ἀποδιδόντες (derselbe und Vekker), αν ἀποδόντες (Vekker). Die Uebersehung folgt der Erklärung Krügers. Was die Interpunction im Folgenden betrifft, so hat Poppo sowohl die Vekkersche als auch die Göllersche (die übrigens den Avr. nicht berühren) mit Recht verworfen.
  - 5. ην οι ηγεμόνες κτέ.] Die Person bes Berbi ift burch bas eingeschobene Subject ωσπερ νῦν ύμεῖς bestimmt worden, wie

bei Thuk. noch 1, 82, 2 όσοι ώσπες καὶ ήμεῖς ὑπὶ Αθηναίων ἐπιβουλευόμεθα. Andere Stellen f. bei Boppo u. in Kühners Gramm. § 856. a. Aehnlich Cic. de orat. 1, 18, 83 Horum alii, sicut iste ipse Mnesarchus — nihil esse dicebat, coll. 1, 11, 50. — Auch der Ausdruck κεφαλαιώσαντες ist wohl nur mit Kücksicht auf den gegenwärtigen Fall gewählt und bezieht sich auf die Formulirung der summarischen Frage an die Platäer (E. 52, 3).

- 1. \*\*col öte vortesor \*\*té.] Dieser Sattheil ist megen seiner 68 temporalen Natur dem tor te ällor peoror entgegengestellt und gehört, wie jener, zu itiov, enthält aber zugleich die Prämisse des in hyoviperor \*\*té. ausgesprechenen Gedankens, so das letterer nicht eine bloße Wiederholung des \*\*opilortes Eter bildet. Als Verbum sinitum gehört zu öte wohl jedenfalls édékarto und das unmittelbar vor diesem stehende ws ist entweder als eine "geänderte Wiederholung des öte" anzusehen (ähnlich wie ws und öte sich abwechselnd wiederholen; s. Boppo) oder es ist zu streichen, wie Dobree u. A. vermuthen. Einige wollen dagegen öte tilgen oder in öte verwandeln. Der Sat möchte zu denen zu zählen sein, welche wegen der Ueberladung mit Zwischengliedern nicht zur norsmalen Gestaltung gedieben, sondern gleichsam in einem halbsertigen Zustande steden geblieben sind; vergl. den Sat 1, 9, 2. Obige Aussachen geblieben sind; vergl. den Sat 1, 9, 2. Obige Aussachen gehlieben sind, nach kruser. Die Worte to éautor dexache soudiges, nach Arnolds unwahrscheins licher Neinung ein Glossem, können, nach vorausgegangenem ws oux edékarto, wohl den in unserer Uebersetung ausgedrückten Sinn haben. Sicher ist es daß dieser ganze Participialsat sich auf die Lasedmonier bezieht, wie Poppo des Weiteren nachweist. Indem dieselben sich seitedem, wo ihre letten Borschläge von den Platäern zurückgewiesen waren, diesen gegenüber als kaonordos, folglich als im Naturzustande besindlich ansahen, hielt kein Gewissenscrupel sie mehr ab jene zu tödten.
- τὸ αὐτὸ κτέ.] τὸ αὐτό gehört zu έρωτωντες und παραγαγόντες ist διὰ μέσου gesett. Aehnlich ist 5, 54, 3 πάντα τὸν χρόνον nur mit ἐδήουν, 6, 68, 4 ἐξ ής nur mit ἀποχωρείν zu verbinden. Zweiselhaft vb auch 2, 88, 1 έλεγε καὶ προπαρεσκεύαζε κτέ. hieher gehört.
- 3. \*\*\*\textit{x\text{ivas}} Diese Ruhebetten wurden nach Bloomsields Meisnung in dem neuerbauten \*\*\text{a\text{ray}\delta\gamma\text{vov}}\$ (§ 2) aufgestellt zum Gesbrauch für die zur Verehrung der Göttin ankommenden Fremden; nach Anderen waren sie für den Tempel selbst bestimmt, doch auch dann für die Gäste bei Festen.
- 1. deraxooiwe ralareur] Ein unglaublich hohes Lösegelb, 70 ba die Bahl der Gefangenen nur 250 betrug (1, 55, 2), und z. B. bei den Beloponnesiern für die Auslösung eines Hopliten gewöhnlich.

wegen Armuth kampfen, sonbern als wahre, mit bem Gegner in gleicher Lage befindliche Parteimanner (and toov maleora enederes).

- 2. de of pooreie] "wobei ber Reib feine schab: liche Kraft verloren hatte (vergl. 8, 86, 3. (Arn.). Ein boch auch finnloser Sinn der seltsamen Worte". Krüger.
- 86 1. xarà rò kvyyeres] Beide Städte waren Kolonien von Chalkis.
  - 2. πέμψαντες] An der Spize dieser Gesandtschaft stand der vielbewunderte Sophist Gorgias; s. Plat. Hipp. M. p. 282 B. Diod. 12, 53. Dionys. Hal. de Lys. iud. c. 3. Paus. 6, 17, 5.
- 2.  $\tau \tilde{\varphi}$  Borwei $\varphi$ ] Zum Unterschiede von dem 5, 61, 3 ers wähnten Arkadischen Orchomenos. Die Böotische Stadt ist an zwei Stellen bei Thuk. Mascul., hier und 4, 76, 2, einmal Femin. 1, 113, 2; die Arkadische ist Mascul. a. d. a. St.
- 2. Zixedwe nad Messonviwe] Sikeler sind die nichtgriechischen Bewohner Siciliens, die im Norden und in der Mitte der Insel saßen (vergl. 6, 2. 6, 88, 5); die griechischen Bewohner heißen dagegen Sikelisten, und zu diesen gehörten die Messenier.
- 21. "Ayedos vor Aoxedapov] Archidamos wird zulett als Anführer genannt 3, 1 (im Frühling 428). 3, 26, 2 (im Frühling 427) befehligt Kleomenes als Vormund des Pausanias das Heer, woraus Krüger Stud. 1 S. 151 schließt daß Archidamos damals noch gelebt habe, doch bereits frank gewesen sei, weil man, wäre er schon todt gewesen, wohl nicht dem Vormunde Kleomenes, sondern gleich dem längst mündigen Agis, sowie jett, das Heer anvertraut haben würde. Der Tod des Archidamos fällt demnach höchstwahrscheinlich in das Jahr 427 (Dl. 88, 2).
  - 2. ¿πανελθοῦσα] Die handschriftliche Lesart ἐπελθοῦσα ift, abgesehen vom Sinne, schon wegen des folgenden ἐπηλθο unersträglich, hat auch unter den Herausgebern des Thuspdides keinen Bertheidiger gesunden. Um so auffallender ist es daß man sich nicht allgemein mit der sehr leichten und einen passenden Sinn gebenden Aenderung ἐπανελθοῦσα begnügt, sondern nuch über andere Möglichkeiten gegrübelt hat. So vermuthet Dobree auch ὑπεξελθοῦσα, was doch augenscheinlich weniger leicht in ἐπελθοῦσα verderbt werden konnte, auch weniger sachgemäß ist, Bloomseld ἐξελθοῦσα, was der Bedeutung nach gar nicht paßt, Krüger κατά für ἀπό, wodurch zwar der Sinn etwas besser wird als bei der Bulg., aber die lästige Wiederholung desselben Verbi, wenn auch in verschiedener Beziehung, unbeseitigt bleibt.

Von den in diesem Capitel zuerst genannten Notabilitäten Athens, 91 Demosthenes, Nisias, Hipponisos (und Kallias) lernen wir die beiden ersten aus Thuspdices selbst genau kennen, (auch aus Aristos phanes' Rittern; über Nisias s. noch Wachsmuth Hell. Alt. 1 S. 620 f. Roscher Klio 1 S. 415 ff.); den Hipponisos und Kallias behandelt aussührlich Böckh Staatsh. 1 S. 628 ff.

2. της πέφαν γης] Herod. 8, 44 nennt benselben Landstrich in Bovtien, Euboa gegenüber, ή περαίη της Βοιωτίης χώρης, und man kann wohl mit Göller annehmen daß ή πέραν γη gleiche sam die Bedeutung eines Eigennamens erhalten hatte und den Grieschen auch ohne Nennung von Euboa verständlich genug war; vergl.

zu 2, 23, 2.

- 2. oi πρόσοικοι] Dies waren die Aenianer, Doloper, Des 93 lieer und Thessaler; s. 5, 51, 1.
- 2.  $\tau \tilde{\eta} \varsigma$  kew  $\gamma \tilde{\eta} \varsigma$ ] wahrscheinlich gehörte also ein Stück von **94** Afarnanien noch den Leufadiern. Leufadia war ursprünglich eine Halbinsel; die Korinthier ließen den Isthmos durchstechen (Strabo 10, 2, 8). Zu Thufydides' Zeit ist es wieder Halbinsel (s. 3, 81, 1. 4, 8, 1), und so noch im Kriege der Römer mit Philipp von Masedonien, doch zu Livius' Zeit (s. 33, 17) abermals Insel. Nach Poppo 1, 2, p. 151.
- 2. Toraxoolovs] Es waren also auf jedem Schiffe 10 Epis 95 baten, denn die Zahl der Schiffe war 30 (E. 91, 1. 94, 1). Daffelbe Resultat ergibt sich aus der Vergleichung von 2, 92, 4 und 2, 102, 1; 4, 76, 1 und 4, 101, 2. Die 700 thetischen Evibaten welche 6, 43, 2 unter der großen Rüstung für Sicilien aufgeführt werden scheinen die Besahung für die 60 schnell segelnden Trieren gewesen zu sein, so daß hier 11 bis 12 auf eine Triere kommen. Auf den Trieren anderer Staaten sinden wir weit mehr Epibaten, so 40 auf jeder Triere bei den von den Persern abgefallenen Chiern (Herod. 6, 15), und in der großen Schlacht bei Sybota, zwischen Korinth und Kerkpra, war die Zahl der vom Verdecke Kämpsenden so groß, daß die Schlacht mehr einer Landschlacht ähnlich war, indem man die Taktif des Manveuvrirens nicht verstand (Thuk. 1, 49, 1. 2). Die Zahl der Epibaten wurde in dem Maße verminsdert, als die Kunst des Seegesechtes stieg, und ist bei den seekundert, als die Kunst des Seegesechtes stieg, und ist bei den seekundert, als die Kunst des Seegesechtes stieg, und ist bei den seekundert, als die Kunst des Seegesechtes stieg, und ist bei den seekundert, als die Kunst des Seegesechtes stieg, und ist bei den seekundert der die Kunst die Triere (Plut. Themist. 14). Vergl. Böckh Staatsh. 1 S. 389 f., aus dem die obigen Angaben entnommen sind.
- 1. oi dé] So di im Nachsate, mit dem Artikel verbunden, 98 auch 2, 65, 3 und jest 2, 46, ohne denselben 1, 11, 1. 5, 16, 2 (an letterer Stelle hat jedoch Krüger vielleicht richtig aus zwei Hoschre. δή aufgenommen).

- 4. pilerors di ärder; Gewöhnlich tienten auf ten Schiffen, auch als Epibaten, nur Theten; tie anteren trei Rlaffen, welche zum regelmäßigen Hopliten= und Reitertienste verrstichtet waren (of du nuralogov), wurden zum Seetienste nur in außers ordentlichen Rethfällen berangezogen, wie Thuk. S., 24, 2; tie Zengiten auch 3, 16, 1. Bergl. Boch Staatsb. 1 S. 649 f. Gers mann Staatsalt. § 108, 12. Auch an unferer Stelle schließt Armold aus der Bemerfung plitrores di nus. mit Recht, "daß bei diefer Gelegenheit die Epibaten nicht blos aus der Glaffe der Theten genommen, sendern daß manche junge Männer aus böberen Familien bewogen worden waren in diefer Ervedition zu dienen, angezogen theils durch die Bovularität des Demoübenes, theils durch die Hoffnung auf Beute bei den gelegentlichen Landungen an den seindlichen Küsten.
- 7, 48, 5. Bell. 9, 16: ἐν τοῖς προαστείοις καὶ τὰ περιπόλια είη ἄν. Bohl richtig versteht Eylburg zu Dion. Arch. 9, 56 in den Umgebungen einer Statt gelegene Castelle. Daß an Stantorte der περίπολοι 4, 67, 2 zu benten sei scheint nicht erweislich." Arüger. In dem letzteren Sinne fassen es jedoch alle übrigen Critarer des Thuspeites, auch schon Ruhn zu Poll. a. a. D., und, wie ich glaube, mit Recht; denn einmal ist die von Suburg und Krüger angenommene Ableitung von πόλις doch auch blos eine hypothetische, und anderseits ist es höchst wahrscheinlich daß die περίπολοι ihre bestimmten, auch nach ihnen benannten Stantzquartiere hatten.
- 101 1. διά δεδιότες] Am richtigsten scheint Bischer (bei Poppo Soth. Ausg.) ben Zusammenbang so anzugeben: Da bie Amphisser einsahen baß sie dem seintlichen heere nicht zu widersteben vermöchten, surchteten sie daß die Phoseer diese Gelegenheit benupen wurzben um ihre Wuth gegen sie auszulassen. Die Phoseer waren nämlich, wenn auch im herzen den Athenern zugethan (G. 95, 1), doch äußerlich mit den Lakedamoniern verbündet (2, 9, 2).
- 102 2. ἀναχώρησιν] Θ. ઉ. 94, 2. 3. 95, 1. 2.
  - 3. ès the Aiolida zté.] Den Worten am angemessensten nimmt man wohl an daß die Städte Kalpton und Pleuron (nebst ihrem Gebiete) zusammen den Namen Aeolis führten, nicht Kalpton allein; denn in diesem Falle würde Thuspties zai ès Nlev-ewa geschrieben haben. Da nun aber Helpschies unter Aiolizov Diana sagt: ή γαρ Καλυδών Aioliz dualeito und vielleicht auch Ken. Hell. 4, 6, 1 Καλυδώνα ή τὸ παλαιόν Airwlia ήν nach Poppos Vermuthung Aiolis für Airwlia zu lesen ist: so hat die Hypothese von D. Müller (zur Karte von Rordgriech. S. 27 f.)

viel Bahricheinlichkeit, bag urfprünglich Ralpbon ber Sis ber Aeoler, Pleuron ber ber Kureter gewesen, nachbem aber bit Lepteren von ben Ersteten vertrieben, auch Pleuron mit zu Aeolis gerechnet worben fei. Daß bann fpater, als bie Abhängigkeit ber einen Stadt von ber anderen aufhörte; der gemeinschaftliche Name wieber versichwand, war natürlich.

1. Phiolorpatos] S. Berod. 1, 64.

104

- 2. ryr Pyrecar ari.]. Schon einmal ermähnt 1, 13, 5. Die nachher angeführten Stellen aus bem Shinuos auf Apollon stehen in unseren Ausgaben v. 146 ff. und 165 ff., boch mit mehre sach anderen Lesarten, wonach auch die Volg. bei Thusptites gestialtet war. Ueber ben Ausbruck neooisson (eigentlich Berfpiel, einleifender Gesang) s. Bernstarby Grunde, der Griech, Litt. 1 S. 215 f. und über den hommos auf Apollon benselben 2 S. 129, 133 f.
- 1. "Oλπας] ,,Plerumque plurali numero, sed ter, 107, 3. 105
  111. 113. singulari effertur, situt Πλάτανα et Πλαταναί (cf. adn.
  2, 7), Ἰδομένη et Ἰδόμεναι (cf. adn. c. 112), Κέγχρενό et
  Κεγχρεναί (adn. 4, 42) et apud alios scriptores Tarsi, lasí alisrumque urbium nomina modo in singulari, modo in plurali leguntur." Poppo.

norvol Die Erflarung ift zweifelhaft; nach Einigen: ihnen und ben Amphilochern' gemeinsam; nach Anderen: den einzelnen kleinen Starten Afarnaniens gemeinsam, nach Wachsmuth Dell: Alt. 1 G. 161 "wohl' nur ein Inftitut zur Schlichtung von Sanbetn mit den nordlichen Nachbarn".

- 2. Kofrai] G. Die Rote jum folgenden Capitel.
- 3. Apororelige] Ueber ihn verweift Poppo auf Dropfen Rhein, Mui. IV. 1 S. 29: und Rofcher Rlio S. 416. Lettexer vermuthet, mit Bergleichung von Ten. Gell. 2, 2, 17 ff. u. Plat. Parin. p. 127 D, tag biefer Ariftoteles späterhin einer von den breißig Tyrannen gewesen.

Den Marsch ber Beloponnesser erläutett Arnold auschaulich 106 auf folgende Weise: "Sie murschirten aus von' Proschion, einer Stadt in Aetolien, micht weit von Pleuron und Kakydon, wohin sie sich zurückgezogen hatten nuch ihrem erfolglosen Versuch gegen Naupalies (C. 102, 3). Dann passirten sie den Achelors, die Grenze zwischen Aetolien und Afarnanien (Strad. 10, 2, 1), und aufwarts an dem Flusse marschirend, kamen sie durch das Gebiet ber Stratier, ließen aber die Stadt Stratos selbst in einiger Entsfernung zur rechten hand Von dem Gebiete der Stratier zogen sie in bas ber Phytier' ober Phatder (Potyb. 4, 63, 7), welche

1

- 4. πρότερον] 6. 6. 99.
- 2. πεντημοστώ krei] Dies ware also im 3. 475. Allein ba das Chronicum Barium einen Ausbruch bes Aetna im Jahre ber Schlacht bei Blataa, also 4 Jahre früher, anführt, so ift wohl mit Boch Expl. Pind. Pyth. 1 p. 224 bies für die genauere Angabe, die des Thushtites aber für eine runte Jahl zu halten, wenn man nicht, was Boch ebenfalls für möglich hält, einen etwa 4 Jahre lang sich wiederholenden Ausbruch oder mit Krüger Leb. des Thuk. S. 65 eine Corruption der Jahl an unserer Stelle annehmen will. Der britte, von Thuspeides blos angedeutete Ausbruch kann nicht der sein den Diodor 14, 59 unter dem 3. 396 als einen ganz neuerlich vorgesommenen ansührt, sondern muß ein alterer sein als die beiden bestimmt angegebenen; hierüber ift man seit wohl allgemein einverstanden. Bergl. Ullrich Beitr. S. 92 f., wo man auch über das Zeugniß des Crosius 2, 18 eine neue und sehr wahrscheinliche Ansücht sindet.

Drud von Bhilipp Reclam jun. in Leipzig.



## Thukydides'

## Geschichte

bes

## peloponnesischen Kriegs.

Griechisch und beutsch

mit

fritischen und erklärenden Anmerkungen.

Viertes Buch.

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelman1. 1852.

εσχευάζοντο, και στρατηγούς τούς ύπολοίπους Εὐρυμέδοντα και Σοφοκλέα. Πυθόδωρος γάρ ὁ τρίτος αὐτῶν ἤδη προ-2 αφίκτο ές Σικελίαν. είπον δε τούτοις και Κερκυραίων αμα παραπλέοντας των εν τη πόλει επιμεληθηναι, οι εληστεύοντο ύπὸ τῶν ἐν τῷ ὄρει φυγάδων καὶ Πελοποννησίων αὐτόσε νηες εξήχοντα παρεπεπλεύχεσαν τοῖς εν τῷ ὅρει τιμωροί και λιμοῦ ὄντος μεγάλου εν τῆ πόλει νομίζοντες κατασχήσειν δαδίως τὰ πράγματα. Δημοσθένει δὲ οντι εδιώτη μετὰ την αναχώρησιν την έξ Ακαρνανίας αὐτῷ δεηθέντι είπον χρησθαι ταίς ναυσί ταύταις, ην βούληται, περί την Πελο-8 πόννησον. Και ώς εγένοντο πλέοντες κατά την Λακωνικήν και ξπυνθάνοντο ότι αξ νηες ξυ Κερκύρα ήδη είσι των Πελοποννησίων, ὁ μὲν Εὐρυμέδων καὶ Σοφοκλῆς ἡπείγοντο ἐς την Κέρχυραν, ὁ δὲ Δημοσθένης ἐς την Πύλον πρῶτον ξχέλευε σχόντας αὐτοὺς καὶ πράξαντας ἃ δεῖ τὸν πλοῦν ποιείσθαι άντιλεγόντων δε κατά τύχην χειμών επιγενόμε-2 νος κατήνεγκε τὰς ναῦς ἐς τὴν Πύλον. καὶ ὁ Δημοσθένης εύθυς ήξιου τειχίζεσθαι τὸ χωρίον (ἐπὶ τούτφ¹) γὰρ ξυνεχπλεῦσαι²)), καὶ ἀπέφαινε πολλήν εὐπορίαν ξύλων τε καὶ λίθων και φύσει καρτερον ον και ξρημον αὐτό τε 3) και ξπί πολύ τῆς χώρας ἀπέχει γὰρ σταδίους μάλιστα ἡ Πύλος της Σπάρτης τετρακοσίους και έστιν έν τη Μεσσηνία ποτέ ούση γη, καλοῦσι δὲ αὐτὴν οἱ Λακεδαιμόνιοι Κορυφάσιον. 3 οι δε πολλάς έφασαν είναι άχρας έρήμους της Πελοποννήσου, ην βούληται καταλαμβάνων την πόλιν δαπαναν. τω δέ διάφορόν τι εδόχει είναι τοῦτο τὸ χωρίον ετέρου μᾶλλον, λιμένος τε προσόντος και τούς Μεσσηνίους ολκείους όντας αὐτῷ τὸ ἀρχαῖον καὶ ὁμοφώνους τοῖς Λακεδαιμονίοις πλεῖστ' αν βλάπτειν έξ αὐτοῦ ὁρμωμένους καὶ βεβαίους αμα τοῦ 4 χωρίου φύλακας ἔσεσθαι. 'Ως δὲ οὐκ ἔπειθεν οὕτε τοὺς στρατηγούς οὔτε τοὺς στρατιώτας, ὕστερον καὶ τοῖς ταξιάρχοις χοινώσας, ήσύχαζεν ύπὸ ἀπλοίας, μέχρι αὐτοῖς τοῖς

<sup>1)</sup> p2 mit vielen, darunter sehr guten Hdschrr. τοῦτο, vielleicht richtig; vgl. 5, 87.

<sup>2)</sup> Die meisten und besten Hdschrr. ξυνέπλευσε, was jedoch Corruptel zu sein scheint.

wie sie sich vorbereitet hatten, als auch die noch zuruckgebliebenen Feldherren Eurymedon und Sophofles; benn ber britte berfelben, Pythodoros, war schon vorher nach Sicilien gekommen. fahlen aber biefen auch bei ber Borüberfahrt zugleich fich ber Rertyräer in der Stadt anzunehmen, die von den Flüchtlingen im Gebirge geplündert wurden; es waren borthin auch 60 Schiffe ber Peloponnester gesegelt, um benen im Gebirge beizustehen und in ber Meinung, bei ber großen hungerenoth bie in ber Stadt herrichte leicht die Gewalt an fich reißen zu konnen. Dem Demofthenes aber, welcher amtlos war feit feiner Rudfehr aus Afarnanien, fage ten fie, ba er felbst barum bat, er konne fich biefer Schiffe, wenn er wollte, zu einer Unternehmung im Beloponnes bebienen. fie fich nun auf ihrer Fahrt bei Lakonika befanden und erfuhren daß die Schiffe ber Beloponnesier bereits in Rertyra feien, brangen Eurymedon und Sophokles barauf eilig nach Kerkyra zu segeln; Demosthenes bagegen verlangte, man follte erft zu Pylos landen, bort bas Erforderliche vornehmen und bann bie Fahrt fortseten; während fie aber fich ftritten, überkam fie zufällig ein Sturm und trieb bie Schiffe nach Pylos. Run verlangte Demosthenes fogleich, 2 man folle ben Plat befestigen (benn bazu fei er mit ausgesegelt), und wies einen reichen Borrath an Solz und Steinen nach, und baß ber Plat von Natur fest und sowohl felbst als auch eine große Strecke bes Landes unbewohnt sei; benn Pylos ift von Sparta ungefähr 400 Stadien entfernt und liegt in dem ehemaligen Deffenischen Gebiete, die Lakebamonier aber nennen es Rorpphafion. Jene aber fagten, es gebe viele unbewohnte Landspipen im Belo= 3 ponnes, wenn er solche besetzend die Stadt erschöpfen wolle. Ihm aber bunfte biefer Blat weit vorzüglicher zu fein als irgend ein anderer, nicht nur weil ein Safen baran sei, sonbern es wurden auch die Meffenier, Die seit alter Zeit mit bem Orte vertraut mas ren und mit ben Lafebamoniern gleiche Sprache hatten, von hier aus operirend diesen sehr viel Schaben zufügen und zugleich zu= verlässige Wächter des Plates sein. Da er aber weder die Felds 4 herren noch, nachdem er es später auch den Sauptleuten mitgetheilt, bie Solbaten überreben konnte, blieb er wegen bes Mangels an

<sup>3)</sup> Die Hdschrr. überwiegend auto τότε, weniger passend.

παραχρημα ξπιβοηθησάντων Χαλκιδέων και Βοττιαίων έξεκρούσθη τε και ἀπέβαλε πολλούς των στρατιωτών.

- Αναγωρησάντων δε των έχ της Διτική; Πελοποννησίων οί Σπαρτιάται αὐτοὶ μέν καὶ οἱ ἐγγύτατα τῶν περιοίκων εὐθύς ξβοήθουν ξπί την Πύλον, των δὲ αλλων Λακεδαιμονίων βραδυτέρα έγεγνετο ή έφοδος, άρτι άφιγμένων άφ' έτέρας στρατείας 1). περιήγγελλον δε και κατά την Πελοπόννησον βοηθείν ότι τάχιστα έπὶ Πύλον καὶ έπὶ τὰς ἐν τῆ Κερκύρα ναῦς σφών τὰς έξήχοντα ἔπεμιψαν, αι ὑπερενεχθείσαι τὸν Λευχαδίων Ισθμόν και λαθούσαι τὰς ἐν Ζακύνθφ Αττικάς ναύς ἀφικνοῦνται ἐπὶ Πύλον· παρῆν δὲ ἤδη καὶ ὁ πεζὸς 2 στρατός. Δημοσθένης δε προσπλεόντων έτι των Πελοποννησίων υπεχπέμπει φθάσας δύο ναῦς άγγεῖλαι Εὐρυμέδοντι καί τοῖς ἐν ταῖς ναυσίν ἐν Ζακύνθφ Αθηναίοις παρείναι ὡς 3 τοῦ χωρίου χινδυνεύοντος. χαὶ αἱ μὲν νῆες χατὰ τάχος ξπλεον κατά τὰ ἐπεσταλμένα ὑπὸ Δημοσθένους οἱ δὲ Δαπεδαιμόνιοι παρεσπευάζοντο ώς τῷ τειχίσματι προσβαλοῦντες κατά τε γην και κατά θάλασσαν, ελπίζοντες δαδίως αξοήσειν οίποδόμημα δια ταχέων είργασμένον παλ ανθρώπων όλίγων ξνόντων. προσδεχόμενοι δε και την από της 2) Ζακύνθου των Άττικων νεων βοήθειαν εν νω είχον, "ν άρα μη πρότερον έλωσι, και τους έσπλους τοῦ λιμένος έμφράξαι, δπως 4 μη ή τοῖς Δθηναίοις ξφορμίσασθαι ξς αὐτόν. ή γὰρ νῆσος ή Σφακτηρία καλουμένη τόν τε λιμένα, παρατείνουσα καὶ έγγυς επιπειμένη, έχυρον ποιεί και τους έσπλους στενούς, τη μέν δυοίν νεοίν διάπλουν κατά τὸ τείχισμα τῶν Αθηναίων και την Πύλον, τη δε πρός την άλλην ήπειρον όχτω η εννέα ύλωθης τε χαι ατριβής πασα ύπ' ερημίας ήν 5 και μέγεθος περί πεντεκαίδεκα σταδίους μάλιστα. τους μέν οὖν ἔσπλους ταῖς ναυσίν ἀντιπρώροις βύζην αλήσειν ξμελλον· την δε νησον ταύτην φοβούμενοι μη έξ αὐτης τον πύλεμον σφίσι ποιώνται, ὁπλίτας διεβίβασαν εἰς αὐτὴν καὶ παρά την ήπειρον άλλους εταξαν ουτω γάρ τοις Αθηναίοις τήν τε νησον πολεμίαν έσεσθαι τήν τε ήπειρον, απόβασιν 6 οὐχ ἔχουσαν· τὰ γὰρ αὐτῆς τῆς Πύλου ἔξω τοῦ ἔσπλου
  - ¹) k στρατιᾶς mit den Ildschrr.
  - 2) b g k lassen mit einigen guten Hdschrr. den Artikel aus.

und Bottider zu Hulfe zogen, ward er wieder hinausgeworfen und verlor viele seiner Soldaten.

Als aber bie Peloponneffer aus Attifa zuruckgefehrt waren. 8 zogen zwar bie Spartiaten felbft und bie Rachstwohnenden von den Perioten fofort gegen Polos, bas Unruden ber übrigen Latebamonier aber geschah langsamer, ba fie eben von einem anbern Felds zuge heimgekommen waren. Gie kunbigten aber auch im Belos ponnes umber an, man folle fo schnell als möglich gegen Pplos herbeiziehn, und schickten nach ihren bei Kerkpra liegenden 60 Schifs fen, welche über Die Leufabische Landenge binübergeschafft und von ben bei Bafonthos liegenden Attischen Schiffen nicht bemerkt nach . Pylos gelangten; auch bie Landarmee war bereits ba. Während 2 aber die Pelopounefier noch heransegelten, fandte Demosthenes noch eilig im Stillen 2 Schiffe ab, um bem Eurymedon und ben Athes nern auf ben Schiffen bei Bakpnthos zu melden, fie follten fommen, ba ber Plat in Gefahr fei. Und Die Schiffe fegelten eilig 3 hin gemäß bem Auftrage bes Demofthenes; Die Lakebamonier aber trafen Anstalten um die Mauer zu Lande und zu Waffer anzugreis fen, hoffend ein fo ichnell aufgeführtes und von geringer Mannschaft besetztes Gebau leicht zu nehmen. Da fie aber auch ben Buzug ber Attischen Schiffe von Bafputhos erwarteten, beabsichtigten fie, wenn sie nämlich nicht früher es einnahmen, auch bie Einfahrten bes hafens zu fperren, damit es ben Athenern nicht möglich fei in benfelben einzulaufen. Nämlich die Insel, Sphafteria ge- 4 nannt, macht, indem fie fich baneben erftreckt und nahe baran liegt, sowohl ben Safen ficher als bie Ginfahrten eng, auf ber einen Seite bei der Befestigung der Athener und bei Pplos für zwei Schiffe zu paffiren, auf ber anbern nach bem anbern Festlande bin für 8 ober 9; übrigens war fie waldig und, weil unbewohnt, völlig unbetreten und ber Große nach etwa gegen 15 Stabien. Einfahrten nun wollten fie burch bie bichtgebrangten Schiffe, bie Vorbertheile gegen das offene Meer gefehrt, sperren; ba fie aber von ber Insel befürchfeten bag ber Feind von ihr aus fie befriegen mochte, so brachten fie Sopliten auf Diefelbe hinüber und ftellten andere am Festlande entlang auf; benn fo werde Infel wie Festland ben Athenern feindlich sein und keine Landung gestatten. Denn bie 6 Thulpdides IV.

ύμιων έν τη τοιάδε άνάγκη ξυνετός βουλέσθω δοχείν είναι, έπλογιζόμενος απαν τὸ περιεστὸς¹) ήμας δεινόν, μαλλον δὲ²). ἀπερισχέπτως εὖελπις ὁμόσε χωρῆσαι³) τοῖς ἐναντίοις, καὶ 2 επ τούτων αν περιγενόμενος. όσα γαρ ες ανάγκην αφίκται ωσπερ τάδε, λογισμόν ήπιστα ενθεχόμενα πινδύνου του τεχίστου προσθείται. ἐγώ δὲ καὶ τὰ πλείω ὁρῶ .πρὸς ἡμῶν όντα, ήν έθελωμέν τε μείναι καλ μή τῷ πλήθει αὐτῶν και-3 πλαγέντες τὰ ὑπάρχοντα ἡμίν κρείσσω καταπροδοῦναι. τοῦ τε γαρ χωρίου το δυσεμβατον ημέτερον νομίζω (μενόντων) ήμων ξύμμαχον γίγνεται, ύποχωρήσασι δε καίπερ χαλεπον όν εύπορον έσται μηδενός χωλύοντος χαλ τον πολέμιον δεινό-· τερον εξομεν μη δαδίως ) αὐτῷ πάλιν οἔσης τῆς ἀναχωρήσεως, ην και ύφ' ήμων βιάζηται επι γάρ ταϊς ναυσί δάστοι είσαν αμύνεσθαι, αποβάντες δε εν τῷ ἴσος ἦδη), τό . 4 τε πλήθος αὐτῶν οὐα ἄγαν δεῖ φοβεῖσθαι κατ' όλίγον γὰς μαχείται, παίπερ πολύ ον, απορία τής προσορμίσεως, πί ούκ εν γη στρατός εστιν εκ του όμοιου μείζων, άλλ' άπο νεών, αίς πολλά τα καιρια δεί έν τη θαλάσση ξυμβήναι. ώστε τὰς τούτων ἀπορίας ἀντιπάλους ἡγοῦμαι τῷ ἡμετέρφ 5 πλήθει καλ αμα άξιω ύμας, Αθηναίους όντας καλ έπισταμένους εμπειοία την ναυτικήν έπ' άλλους απόβασιν ότι ε τις υπομένοι και μη φόβφι δοθίου και νεών δεινότητος κατάπλου ὑποχωροίη, οὐκ ἄν ποτε βιάζοιτο, καλ αὐτοὺς νῦν μείναι τε και άμυνομένους παρ' αὐτὴν τὴν δαχίαν σώζειν ήμᾶς 5) τε αὐτούς και τὸ χωρίον."

11 Τοσαύτα του Δημοσθένους παρακελευσαμένου οι Άθηναίοι εθάρσησάν τε μαλλον και επικαταβάντες ετάξαντο παρ αὐτὴν τὴν θάλασσαν. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἄραντες τῷ τε κατὰ γῆν στρατῷ προσεβαλλον τῷ τειχίσματι καὶ ταῖς ναυσὶν

<sup>2)</sup> p mit der Vulg. περιεστώς. Jenes scheint aber die bessere Form und findet sich hier auch in einigen Hdschrr.

b mit der Vulg.  $\mu \tilde{\alpha} \lambda \lambda \delta \nu \tilde{\eta}$ ; allein  $\tilde{\eta}$  hat keine Hdschr., wie es scheint, sondern die meisten haben  $\mu \tilde{\alpha} \lambda \lambda \delta \nu$  allein, einige  $\mu \tilde{\alpha} \lambda \lambda \delta \nu \delta \tilde{\lambda}$ .

<sup>3)</sup> a † χωρήσαι †, weil mehrere, jedoch mittelmässige, Hdschr. χωρήσας lesen, was er vorzieht.

<sup>&#</sup>x27;) Die Ausge & μενόντων mit der Vulg., pι a [δ]. Fast alle Hescher- and Hescher and Carist enthehrlich; s. zu 3, 37, 2.

άμα, ούσαις τεσσαράχοντα και τρισί ναύαρχος δε αὐτῶν ξπέπλει Θρασυμηλίδας ὁ Κρατησικλέους, Σπαρτιάτης. προσ-2 έβαλλε δε ήπες ὁ Δημοσθένης προσεδέχετο, και οι μέν Αθηναΐοι αμφοτέρωθεν, έχ τε γής και έχ θαλάσσης, ήμύνοντο· ολ δε κατ' όλιγας ναυς διελόμενοι, διότι οὐκ ψν πλείοσι προσχείν, και αναπαύοντες εν τῷ μέρει τοὺς ἐπίπλους ξποιούντο, προθυμία τε πάση χρώμενοι και παρακελευσμώ, 3 εξ πως ωσάμενοι ελοιεν το τείχισμα πάντων δε φανερώτατος Βρασίδας εγένετο. τριηραρχών γάρ και δρών τοῦ χωρίου χαλεποῦ ὄντος τοὺς τριηράρχους και κυβερνήτας, ε πη και δοκοίη δυνατόν είναι σχείν, αποκνούντας και φυλασσόμενους των νεων μή ξυντρίψωσιν, εβόα λέγων1) ώς ούκ είκος είη ξύλων φειδομένους τούς πολεμίους εν τη χώρα περιιδείν τείχος πεποιημένους, άλλα τάς τε σφετέρας ναύς βιαζομένους την ἀπόβασιν καταγνύναι έχελευε, και τους ξυμμάχους μη ἀποχνησαι ἀντι μεγάλων εὐεργεσιῶν τὰς ναῦς τοῖς Λακεδαιμονίδις εν τῷ παρόντι ἐπιδοῦναι, ὀκείλαντας δε και παντί τρόπφ ἀποβάντας τῶν τε ἀνδρῶν και τοῦ 12 χωρίου κρατῆσαι. Και ὁ μεν τοὺς ἄλλους τοιαῖτα ἐπέσπερχε και τον ξαυτού κυβερνήτην αναγκάσας οκείλαι την ναθν ξχώρει ξαι την αποβάθραν και πειρώμενος αποβαίνειν ἀνεκόπη ὑπὸ τῶν Αθηναίων, και τραυματισθείς πολλά ξλειποψύχησε τε καλ πεσόντος αὐτοῦ ές τὴν παρεξειρεσίαν 2 ή άσπις περιερρύη ές την θάλασσαν, και έξενεχθείσης αὐτης ες την γην οί Αθηναΐοι ανελόμενοι ιστερον πρός τὸ τροπαιον έχρήσαντο δ έστησαν της προσβολης ταύτης. οί δ' άλλοι προύθυμούντο μέν, αδύνατοι δ' ήσαν αποβήναι των τε χωρίων χαλεπότητι και των Αθηναίων μενόντων και 3 οὐδὲν ὑποχωρούντων. Ες τοῦτό τε περιέστη ἡ τύχη ώστε Αθηναίους μέν έχ γης τε καὶ ταύτης Λακωνικής αμύνεσθαι έκείνους επιπλέοντας, Λακεδαιμονίους δε έκ νεών τε καλ ές την εαυτών πολεμίαν ούσαν επ' Αθηναίους αποβαίνειν· επί πολύ γαρ εποίει της δόξης εν τῷ τότε τοῖς μεν ήπειρώταις

<sup>1)</sup> k klammert léger als Glossem ein.

zugleich, beren 43 waren, einen Angriff auf bie Befestigung; als Befehlshaber befand fich auf letteren Thrasymelidas, bes Kratefifles Sohn, ein Spartiat. Er griff aber ba an wo Demosthenes es er: .. wartete. Und die Athener wehrten fich von beiden Seiten, vom 2 Lande und vom Meere aus; jene aber theilten ihre Flotte in fleine Beschwader, weil sie mit einer größeren Bahl von Schiffen nicht landen konnten, und ließen biese, ihnen Raft gonnend, der Beibe nach angreifen, indem fie allen Gifer aufhoten und fich gegenseitig anfeuerten, ab fie vielleicht den Feind werfen und bie Feftung neb men fönnten. Um meiften aber von Allen that fich Brafidas ber 3 vor. Denn da er Trierarch war und sah wie die Trierarchen und Steuermanner, wenn es auch irgend wo moglich ichien angulaufen, bei ber Schwierigkeit bes Terrains zögertent und bie Schiffe in Acht nahmen, um sie nicht zu zertrummern, rief er laut, es sei nicht . recht, um holzplanken zu schonen, ruhig zuzusehen bag ber Feind im Lande eine Mauer gebaut habe, fondern nicht nur ihre eigenen Schiffe mußten fie, so heischte er, die Landung erzwingend zerschmettern, auch die Bundesgenoffen durften nicht Anstand nehmenfür große Wohlthaten gegenwärtig ihre Schiffe ben Lakebamoniern zu opfern, man muffe vielmehr, fie auf ben Strand treibend und unter jeder Bedingung landend, ber Mannschaft und bes Plages Meifter werden. So feuerte dieser die Andern an und zwang zu- 12 gleich seinen Steuermann das Schiff auf den Strand zu treiben und trat auf das Landungsbret; und ale er herabzufteigen verfuchte, ward er von ben Athenern niedergeschlagen, sans vielfach verwundet in Ohnmacht und indem er in bas Bordertheil fiel, glitt fein Schild ins Meer, welchen bann die Athenern, als er aus 2 Land geworfen war, aufhoben und spater an dem Siegeszeichen ans brachten das fie wegen dieses Angriffes errichteten. Die Uebrigen aber strengten sich zwar eifrig an, waren aber unfähig zu landen wegen ber Schwierigkeit bes Terrains und weil die Athenern Stand hiels ten und feinen Schritt wichen. So war benn bas Glud bermaßen 3 umgeschlagen, daß die Athener vom Lande und zwar vom Lakonis schen Lande aus jene bie zu Schiffe angriffen abwehrten, die Lakes bamonier aber von Schiffen und auf ihrem eigenen vom Feinbe besetzten Boben gegen Athener landen wollten; benn ein großer Theil ihres Ruhmes bestand damals für jene barin, vornehmlich Landtruppen zu fein und als Fußsolbaten am tüchtigsten, für biefe

13

μάλιστα είναι καὶ τὰ πεζὰ κρατίστοις, τυῖς **δὲ θαλαυσίο**ις τε καὶ ταϊς ναυσί πλεϊστου προέχειν.

Ταύτην μέν ούν την ήμεραν και της ύστεραθας μέρος τι

- neosjolás necesáneros enexarres na vý večvy ene file is myaras naglaeuvar tür reür teraş iş Asirar, Dai-Corres to mata tor limera relyos boos ner eyerr, amadassus 2 de máisora ovors éleir anyarais. Es rovre de at éx ris Ζακύνθου τζες των Αθηναίων παραγέγνονται πεντήμωντα<sup>5</sup>) noosepohonsar yaq tür te qooroldur tirks adtais tür k Ναυπάπτου και Χίαι τέσσαφες. ώς δὲ είδον τήν τε ήπειρου δπλιτών περίπλεων τήν τε νήσον, έν τε τῷ λιαένι οδους tas pais nai oix expitoisas, axegisartes ony nudocaiσωνται, τότε μέν ές Πρωτήν') την νήσον, η ού πολύ απέχει 3 kojuos obsa, Erkersar nei pėklsaris tij d' tistegala nuρασπευασάμενοι ώς έπλ νακμαχίαν ἀνήγοντο, ήν μέν ἀντεκnietr iblines egleer is the everyuelar, et di mi, is eveni ξαισπίευσούμενου και οί μεν οξτε άντανήγοντο σύτε έ διενοήθησαν, φράξαι τούς έσπλους, έτυχον ποσήσαντις, ήσογάζοντες δ' έν τη γη τάς τε ναύς επλήφουν και παφ-કલપ્રદેશના તેમ દેવતાં કે માર્ક છેડ દેક રહે દેશા છે હાય છે હાય છે છે. 14 ναυμαχήσοντες. Οἱ δ΄ Δθηναίοι γνόντες καθ' έκάτερον τον LORIOUS COUNTAIN ER' ACTOUS, DEL TES LIEU RILLOUS DEL METεώρους ήδη τών νεών και άντιπρώρους προσπεσόντες ές guyin zartornoar, zai taidiúzorres ús dià Boaytos Erquear μέν πολίας, πέντε δ' έλαβον και μίαν τούτων αύτοις άνδράσι ταϊς δε λοιπαϊς εν τη γη καταπεισευγυίαις ενεβαλέον. αί δε και πληφούμεναι έτι ποιν ανάγεσθαι εκόπτοντο. καί राम्बद त्रवो बेम्बर्ठवर्णमाम्बद रामेद सोत्रवम राज्य बेम्बर्क्क हैद बार्क्स 2 ώρμημένων. ἃ όφωντες οἱ Δακεδαιμόνιοι καὶ περιαλγούντες रके मध्येस, उरामहरू बर्जरकेंग वर्ध बैंग्डिव्ह बेमर्थेब्राईबंग्वगरक रेंग रहे νήσφ, παρεβοήθουν, και επεσβαίνοντες ές την δάλασσαν ξάν Tois balois avbeiluor failaufavouevoi tur reur. zai er
  - 1) So p g a k mit zwei guten Hdschrr., b mit den übrigen und d. Vulg. 1200a pázorra; s. d. Note.
  - <sup>7</sup>) So p a mit zwei guten Hdschrr. und Steph. Byz.; b g k
  - 3) g mit zwei Hdschrr. μιπρῷ und so wollte auch k, wie dem schon Poppo (Prol. I. 1. p. 210) nur diese Porm für Thuk. hilligte.

aber, Seeleute zu sein und durch die Flotte fich am meißen her-

Rachbem fie nun Diesen Tag und einen Theil des folgenden 13 Angriffe gemacht hatten, rafteten fie; und am britten Tage schickten fie einige ber Schiffe nach bolg ju Sturmmaschinen nach Mfine, indem sie meinten, die Mauer am hafen sei zwar hoch, aber ba bort bie Landung am leichteften angebe, murben fie biefelbe mit Sturmmaschinen nehmen. Inzwischen aber tamen bie Schiffe ber 2 Athener aus Zaspnthos an, 50 an der Zahl; denn es hatten fich einige der Wachtschiffe aus Naupaktos und 4 von Chios ihnen angeschloffen. Als fie aber sowohl das Festland wie bie Infel voll Sopliten, und die Schiffe im Safen liegen und nicht berausfahren faben, fegelten fie, ungewiß wo fie vor Anter geben follten, fir jest nach der Infel Brote, welche unbewohnt ift und nicht weit abliegt, und übernachteten daselbft; am nachften Tage aber rudten 3 fie Dor wie jum Seetampf geruftet, falls jene ihnen in die offene See entgegenfegeln wollten, im entgegengesetten Salle aber wollten fie felbft jum Angriffe bineinfahren. Und jene nun rudten ihnen weber entgegen noch hatten fie ihren Plan, die Ginfahrten gu sperren, ausgeführt, sondern ruhig am Lande liegend bemannten fie ihre Schiffe und trafen Anftalten, um, wenn ber Feind hereinfahre, in bem hafen ber nicht flein ift zu fampfen. Als bie Athener 14 Dies erfannten, brangen fie burch beibe Ginfahrten auf fie ein, und die Mehrzahl ber Schiffe die schon in See und ihnen zugekehrt war trieben fie nach gemachtem Angriff in die Flucht, und fie verfolgend beschädigten fie, bei einer so geringen Entfernung; viele, fünf aber nahmen fie und zwar eine bavon fammt ber Mannichaft; die übrigen aber, tie fich nach bem Lande geflüchtet hatten, überfielen fie bort. Aber auch diejenigen bie noch bemannt wurden erhielten Stöße, ehe sie ausliefen; und einige banden sie auch an und schleppten fie leer mit fich, nachtem die Mannschaft bie Flucht ergriffen. Als dies die Lakedamonier fahen und burch bas Unglud 2 schmerzlich ergriffen waren, weil eben ihre Mannschaft auf ber Infel abgeschnitten murbe, eilten fie ju Gulfe, und mit ben Baffen ins Meer hineinlaufend erfaßten fie bie Schiffe und zogen bawiber;

Doch dürfte σμικρός hier und 7, 75, 2 (wo ebenfalls alle ildschrr. ausser einer so lesen) festzuhalten sein, weil beidemal où vorangeht und eine Litotes stattfindet.

πέμπειν ) τακτον και μεμαγμένον, δύο χοίνικας έκάσιψ Άττικας αλφίτων και δύο κοτύλας οξνου και κρέας, θεράποντι δε τούτων ήμισεα ταῦτα δε όρωντων τῶν Αθηναίων 3 έσπεμπειν και πλοΐον μηθέν εσπλείν λάθρα φυλάσσειν δέ και την νήσον Αθηναίους μηδέν ήσσον, δσα μη αποβαίνοντας, καί δπλα μη ξπιψέρειν τῷ Πελοποννησίων στρατῷ μήτε κατά γην μήτε κατά θάλασσαν. δ τι δ' αν τούτων παραβαίνωσιν έχάτεροι χαλ ότιοῦν, τότε λελύσθαι τὰς . σπονδάς. έσπεισθαι δὲ αὐτὰς μέχρι οὖ ἐπανέλθωσιν οἱ ἐκ τῶν Άθηνών Λακεδαιμονίων πρέσβεις άποστείλαι δε αὐτούς τριήρε 4 Αθηναίους και πάλιν κομίσαι. Ελθόντων δε τάς τε σπονδάς λελύσθαι ταύτας και τὰς γαῖς ἀποδοῦναι Αθηναίους ὁμοίας υΐασπερ αν παραλάβωσιν. αξ μέν σπονδαλ έπλ τούτως έγένοντο, και αι νήες παρεδόθησαν ούσαι περί έξήκοντα, και οι πρέσβεις απεστάλησαν. αφικόμενοι δε ες τας Αθήνας έλεξαν τοιάδε.

,, Επεμψαν ήμιας \_1αχεθαιμόνιοι, ο Αθηναίοι. περί των ·17 έν τη νήσω ανθρών πράξοντας δ τι αν ύμιν τε ωφέλιμον δυ το αυτό πείθωμεν και ήμιν ές την ξυμφοράν ώς έκ τών 2 παρόντων χύσμον μάλιστα μέλλη οἴσειν. τοὺς δὲ λόγους μαχροτέρους οὐ παρά τὸ εἰωθὸς μηχυνοῦμεν, ἀλλ' ἐπιχώριοτ δν ήμιν ού μεν βραχείς άρχωσι μή πολλοίς χρήσθαι, πλείοσι δέ εν ο αν καιρός η διδάσκοντάς τι των προύργου λόγοις το θέον πράσσειν. λάβετε θε αθτούς μη πολεμίως μηθ' ώς αξύνετοι διδασχόμενοι, ύπόμνησιν δε του καλώς βουλεύσα-3 σθαι πρός εξδότας ήγησαμενοι. υμίν γαρ εθτυχίαν την παρούσαν έξεστι χαλώς θέσθαι, έχουσι μέν ών χρατείτε. προσλαβούσι θε τιμήν και δόξαν, και μή παθείν δπερ οι άήθως τι άγαθον λαμβάνοντες των άνθρωπων αξί γάο του πλέονος ελπίδι δοεγονται διά το και τά παρόντα άδοκήτως εύτυ-4 χήσαι. οίς δε πλείσται μεταβολαί ξπ' αμφότερα ξυμβεβήκασι, δίκαιος εξοι και άπιστότατοι εξναι ταϊς εξπραγίαις. δ τη τε υμετέρα πόλει δι' έμπειοίαν και ήμιν μάλιστ' άν 18 έχ τοῦ είχοτος προσείη. Γνώτε δὲ καὶ ές τὰς ἡμετέρας νῦν

τοῦ ἴσου ξυμβή, ἀλλ' ἤν, παρὸν τὸ αὐτὸ δρᾶσαι πρὸς τὸ ξπιεικές, και άρετη αὐτὸν ) νικήσας παρά & προσεδέχετο 3 μετρίως ξυναλλαγή. ὀφείλων γὰρ ήδη ὁ ἐναντίος μὴ ἀνταμύνεσθαι άς βιασθείς, άλλ' άνταποδούναι άρετήν, έτοιμότερός έστιν αλοχύνη εμμένειν οίς ξυνέθετο. και μαλλον πρός τούς μειζόνως έχθρούς τοῦτο δρώσιν οι ἄνθρωποι ή πρός τούς τὰ μέτρια διενεχθέντας. πεφύκασι τε τοῖς μέν έπουσίως ενδούσεν ανθησσάσθαι μεθ' ήδονής, πρός δε τα 20 ὑπεραυχοῦντα καὶ παρά γνώμην διακινδυνεύειν. Ήμιν δὲ καλώς, είπερ ποτέ, έχει άμφοτέροις ή ξυναλλαγή, πρίν τι ἀνήπεστον διὰ μέσου γενόμενον ἡμᾶς καταλαβείν, ἐν φ ἀνώγκη άίδιον ύμεν έχθραν πρός τη κοινή και ίδιαν έχειν, ύμας δέ 2 στερηθήναι ών νῦν προχαλούμεθα. ἔτι δ' ὅντων ἀχρίτων και ύμιν μεν δόξης και ήμετέρας φιλίας προσγιγνομένης. ήμιν δε πρό αισχρού τινος ξυμφοράς μετρίως κατατιθεμένης διαλλαγώμεν, και αὐτοί τε άντι πολέμου εἰρήνην ελώμεθα και τοῖς ἄλλοις Ελλησιν ἀνάπαυσιν κακών ποιήσωμεν οί 8 και εν τούτφ ύμας αιτιωτέρους ήγήσονται. πολεμούνται μέν γὰρ ἀσαφῶς ὁποτέρων ἀρξάντων καταλύσεως δὲ γιγνομένης, ής νῦν ὑμεῖς τὸ πλέον πύριοι ἐστε, τὴν χάριν ὑμῖν προσθήσουσιν. ήν τε γνώτε, Λακεδαιμονίοις έξεστιν υμίν φίλους γενέσθαι βεβαίως, αὐτῶν τε προχαλεσαμένων χαρισαμένοις τε μαλλον η βιασαμένοις. καλ εν τούτο τα ενόντα άγαθά σχοπεῖτε ὅσα εἰχὸς εἶναι ἡμῶν γὰρ χαὶ ὑμῶν ταὐτὰ λεγόντων τό γε άλλο Ελληνικόν ζατε δτι υποδεέστερον όν

τὰ μέγιστα τιμήσει."
21 Οἱ μὲν οὖν Λακεδαιμόνιοι τοσαῦτα εἶπον, νομίζοντες τοὺς Αθηναίους ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ σπονδῶν μὲν ἐπιθυμεῖν, σφῶν δὲ ἐναντιουμένων κωλύεσθαι, διδομένης δὲ εἰρήνης ἀσμένους²) δέξεσθαί³) τε καὶ τοὺς ἄνδρας ἀποδώσειν.
2 οἱ δὲ τὰς μὲν σπονδάς, ἔχοντες τοὺς ἄνδρας ἐν τῆ νήσῳ, ἤδη σφίσιν ἐνόμιζον ἑτοίμους εἰναι, ὁπόταν βούλωνται

 <sup>2)</sup> b p g mit den meisten Hdschrr. αὐτό, a mit einigen † αὐτόν †,
 k nach eigener Conj. αὐτόν; s. d. Note.

<sup>2)</sup> So p a mit ziemlich vielen, auch guten Hdschrr. dem sonstigen Gebrauche des Thuk. gemäss; die übrigen ἀσμένως.

<sup>3)</sup> Die besten Hdschrr. theils δέξασθαι theils δέχεσθαι, an sich nicht falsch.

Möglichkeit ebendaffelbe mit Milbe zu erreichen, auch burch Große muth ihn bestegend gegen die Erwartung besselben unter mäßigen Bedingungen fich verföhnt. Denn indem bann ber Gegner fich vers 3 pflichtet fühlt, nicht sich zu wehren als sei ihm Gewalt angethan, fondern die Rechtschaffenheit zu erwiedern, ift er bereitwilliger aus Schamgefühl den Bertrag zu halten. Und die Menschen thun bies lieber gegenüber den größeren Feinden als den in unbedeutenden Dingen Entzweiten, und fie find von Natur fo geartet baß fie fich den freiwillig Nachgebenden auch ihrerseits gern fügen, gegen Die tropige Ueberhebung aber selbst wider beffere Einsicht einen Ents scheidungsfampf wagen. Für uns Beide aber ift jest, wenn jemals, 20 Die Aussöhnung ehrenvoll, bevor ein unheilbarer Nachtheil bazwis schen tretend uns betrifft, in welchem Falle wir bann nothwendig außer der öffentlichen auch eine private ewige Feindschaft gegen euch hegen, ihr aber beffen verlustig gehet wozu wir jest aufforbern. So lange die Entscheidung noch nicht eingetreten ift und 2 für euch Ruhm und unfre Freundschaft gewonnen, für uns aber, ehe ein Schimpf uns trifft, ein Unfall glimpflich befeitigt wird, laßt uns Berfohnung stiften und fowohl felbst anstatt bes Krieges ben Frieden mahlen, als auch ben übrigen Bellenen ein Ende bes Ungemachs bereiten; die auch in diesem Falle euch für die Saupts urheber halten werden. Denn fie führen Krieg ohne daß fest steht 3 wer von uns Beiden ihn begonnen hat; wird aber Friede geschlossen, ber jest zum größeren Theile in eurer Hand liegt, so werden fie den Dank dafür euch zollen. Wenn ihr fo entscheidet, dann könnt ihr mit ten Lakedamoniern bauernbe Freundschaft schließen, da sie selbst euch aufgefordert haben und ihr damit mehr einen Dienst erwiesen als Zwang geübt haben werdet. Und erwäget wie groß wahrscheinlicher Weise die damit verknüpften Vortheile find: denn wenn wir und ihr dieselbe Sprache führen, bann wiffet es - wird Alles was fonft Hellenisch heißt, ba es schwächer ift, unfre Beschluffe aufe Bochfte verehren."

So viel sagten die Lakedamonier, meinend, die Athener hatten 21 schon früher den Frieden gewünscht und seien nur durch ihr Widerstreben daran gehindert worden, sie würden ihn also, nun er angeboten würde, gern annehmen und die Männer zurückgeben. Diese aber meinten, der Friede sei ihnen jest, da sie die Männer 2 auf der Insel hätten, immer sicher genug, sobald sie solchen mit

τοῦ ἴσου ξυμβη, άλλ' ήν, παρὸν τὸ αὐτὸ δρᾶσαι πρὸς τὸ ἐπιεικές, καὶ ἀρετῆ αὐτὸν¹) νικήσας παρά ἃ προσεδέχετο 3 μετρίως ξυναλλαγή. ὀφείλων γάρ ήδη ὁ ξναντίος μή άνταμύνεσθαι άς βιασθείς, άλλ' άνταποδούναι άρετήν, έτοιμότερός έστιν αλοχύνη εμμένειν οίς ξυνέθετο. και μαλλον πρός τούς μειζόνως έχθρούς τοῦτο δρώσιν οι ἄνθρωποι ή πρός τούς τὰ μέτρια διενεχθέντας. πεφύκασι τε τοῖς μέν έπουσίως ενδούσεν ανθησσασθαι μεθ' ήδονής, πρός δε τα 30 ὑπεραυχοῦντα καὶ παρά γνώμην διακινδυνεύειν. Ἡμῖν δὲ καλώς, είπες ποτέ, έχει άμφοτέροις ή ξυναλλαγή, πρίν τι ἀνήπεστον διὰ μέσου γενόμενον ἡμᾶς καταλαβείν, ἐν ῷ ἀνώγκη άίδιον ύμεν έχθραν πρός τη ποινή και ίδιαν έχειν, ύμας δέ 2 στερηθήναι ών νῦν προκαλούμεθα. Ετι δ' όντων ακρίτων και ύμιν μεν δόξης και ήμετέρας φιλίας προσγυγνομένης. ήμιν δε πρό αισχρού τινος ξυμφοράς μετρίως κατατιθεμένης διαλλαγώμεν, και αὐτοί τε άντι πολέμου εἰρήνην ελώμεθα και τοῖς άλλοις Ελλησιν ανάπαυσιν κακών ποιήσωμεν οί 8 και εν τούτφ ύμας αιτιωτέρους ήγήσονται. πολεμούνται μέν γὰρ ἀσαφῶς ὁποτέρων ἀρξάντων καταλύσεως δὲ γιγνομένης, ής νθν ύμεις το πλέον πύριοι έστε, την χάριν ύμιν προσθήσουσιν. ήν τε γνώτε, Λακεδαιμονίοις έξεστιν ύμιν φίλους γενέσθαι βεβαίως, αὐτῶν τε προκαλεσαμένων χαρισαμένοις τε μαλλον ή βιασαμένοις. καλ έν τούτο τὰ ενόντα άγαθά σχοπεῖτε δσα είχὸς είναι ήμῶν γὰς και ὑμῶν ταὐτὰ λεγόντων τό γε άλλο Ελληνικόν ζατε δτι υποδεέστερον όν τὰ μέγιστα τιμήσει."

21 Ο μέν ο θν Αακεδαιμόνιοι τοσαθτα είπον, νομίζοντες τους Αθηναίους εν τῷ πρεν χρόνῷ σπονδῶν μεν επιθυμείν, σφῶν δε εναντιουμένων κωλύεσθαι, διδομένης δε εερήνης ἀσμένους 2) δέξεσθαί 3) τε και τους ἄνθρας ἀποδώσειν. 2 οι δε τὰς μεν σπονδάς, έχοντες τους ἄνδρας εν τῆ νήσῷ, ἤδη σφίσιν ενόμιζον ετοίμους είναι, ὁπόταν βούλωνται

¹) b p g mit den meisten Hdschrr. αὐτό, a mit einigen † αὐτόν †, k nach eigener Conj. αὐτόν; s. d. Note.

<sup>2)</sup> So p a mit ziemlich vielen, auch guten Hdschrr. dem sonstigen Gebrauche des Thuk. gemäss; die übrigen ἀσμένως.

<sup>3)</sup> Die besten Hdschrr. theils δέξασθαι theils δέχεσθαι, an sich nicht falsch.

Möglichkeit ebendaffelbe mit Dilbe zu erreichen, auch burch Großmuth ihn besiegend gegen bie Erwartung besselben unter mäßigen Bedingungen sich versöhnt. Denn indem dann ber Gegner sich vers 3 pflichtet fühlt, nicht sich zu wehren als sei ihm Gewalt angethan, fondern die Rechtschaffenheit zu erwiedern, ift er bereitwilliger aus Schamgefühl den Bertrag zu halten. Und die Menschen thun dies lieber gegenüber den größeren Feinden als den in unbedeutenden Dingen Entzweiten, und sie find von Natur so geartet baß fie fich den freiwillig Nachgebenden auch ihrerseits gern fügen, gegen Die tropige Ueberhebung aber selbst wider beffere Einsicht einen Ents scheidungskampf wagen. Für uns Beide aber ift jest, wenn jemals, 20 die Aussöhnung ehrenvoll, bevor ein unheilbarer Nachtheil bazwis ichen tretend uns betrifft, in welchem Falle wir bann nothwendig außer der öffentlichen auch eine private ewige Feindschaft gegen euch hegen, ihr aber beffen verlustig gehet wozu wir jest aufforbern. So lange die Entscheidung noch nicht eingetreten ift und 2 für euch Ruhm und unfre Freundschaft gewonnen, für uns aber, ebe ein Schimpf uns trifft, ein Unfall glimpflich befeitigt wird, laßt uns Versöhnung stiften und sowohl selbst anstatt bes Krieges den Frieden wählen, als auch den übrigen Bellenen ein Ende bes Ungemachs bereiten; die auch in diesem Falle euch für die Saupts urheber halten werden. Denn fie führen Krieg ohne baß fest steht 3 wer von uns Beiden ihn begonnen hat; wird aber Friede geschlossen, der jett zum größeren Theile in eurer Hand liegt, so werden fie ben Dank dafür euch gollen. Wenn ihr fo entscheibet, dann könnt ihr mit ten Lakedamoniern dauernde Freundschaft ichließen, da fie felbst euch aufgefordert haben und ihr bamit mehr einen Dienst erwiesen als Zwang geübt haben werbet. Und erwäget wie groß mahrscheinlicher Weise die damit verknüpften Vortheile find: denn wenn wir und ihr dieselbe Sprache führen, bann wisset es - wird Alles was sonst Hellenisch heißt, ba es schwächer ift, unfre Beschluffe aufs Bochfte verehren."

So viel sagten die Lakedamonier, meinend, die Athener hatten 21 schon früher den Frieden gewünscht und seien nur durch ihr Widerstreben daran gehindert worden, sie würden ihn also, nun er angeboten würde, gern annehmen und die Männer zurückgeben. Diese aber meinten, der Friede sei ihnen jest, da sie die Männer 2 auf der Insel hätten, immer sicher genug, sobald sie solchen mit

3 ποιείσθαι πρός αὐτούς, τοῦ δὲ πλέονος ἀρέγοντο. μάλιστα δε αὐτοὺς ενηγε Κλέων ὁ Κλεαινέτου, ἀνηρ δημαγωγός κατ' ξαείνον του χρόνον ών και τῷ πλήθει πιθανώτατος και ἔπεισεν ἀποχρίνασθαι ώς χρή τὰ μέν ὅπλα καὶ σφᾶς αὐτοὺς τους έν τη νήσφ παραδόντας πρώτον κομισθηναι Αθήναζε, 4 έλθόντων δε αποδόντας Λακεδαιμονίους Νίσαιαν και Πηγάς και Τροιζήνα και Αχαίαν, & ού πολέμφ έλαβον, άλλ' ἀπό τής προτέρας ξυμβάσεως Αθηναίων ξυγχωρησάντων κατέ ξυμφοράς και εν τῷ τότε δεομένων τι μᾶλλον σπονδών, πομίσασθαι τοὺς ἄνδρας καὶ σπονδὰς ποιήσασθαι ὁπόσον 🛣 ἄν δουῆ χρόνον ἀμφοτέροις. Οξ δὲ πρὸς μὲν τὴν ἀπόκρισμ σύδεν άντεῖπον, ξυνέδρους δε σφίσιν επέλευον ελέσθαι οξτινες λέγοντες και ακούοντες περί έκαστου ξυμβήσονται κατά 2 ήσυχίαν ο τι αν πείθωσιν αλλήλους. Κλέων δε ενταύθα δή πολύς ενέκειτο, λέγων γιγνώσκειν μεν και πρότερον οὐδεν έν νῷ ἔχοντας δίχαιον αὐτούς, σαφές δ' είναι καὶ νῦν, οίτινες τῷ μὲν πλήθει οὐδὲν ἐθέλουσιν εἰπεῖν, ὀλίγοις δὲ ἀνδράσι ξύνεδροι βούλονται γίγνεσθαι άλλα εξ τι ύγιξς δια-3 νοούνται, λέγειν εκέλευσεν απασιν. δρώντες δε οι Λακεδαιμόνιοι οὖτε σφίσιν οἶόν τε ὂν ἐν πλήθει εἰπεῖν, εἴ τι¹) zal ύπο της ξυμφορας εδόκει αύτοις ξυγχωρείν, μη ες τους ξυμμάχους διαβληθώσιν εξπόντες και οὐ τυχόντες, οὖτε τούς Αθηναίους επί μετρίοις ποιήσοντας ἃ προύχαλοῦντο, 28 ανεχώρησαν εκ των Αθηνων απρακτοι. Αφικομένων δε αὐτῶν διελύοντο εὐθὺς αί σπονδαὶ αί περὶ Πύλον, καὶ τὰς ναῦς οι Λακεδαιμόνιοι ἀπήτουν, καθάπερ ξυνέκειτο οι δ' Αθηναΐοι εγκλήματα έχοντες επιδρομήν τε τῷ τειχίσματι παράσπονδον και άλλα οὐκ ἀξιόλογα δοχοῦντα είναι οὐκ απεδίδοσαν, λοχυριζόμενοι δτι δή εξρητο, έαν και ότιοῦν 2 παραβαθή, λελύσθαι τὰς σπονδάς. οἱ δὲ Δακεδαιμόνιοι ἀντέλεγόν τε και ἀδίκημα ἐπικαλέσαντες τὸ τῶν νεῶν ἀπελ-

1) So alie Neueren nach Peppo's Conj.; die Hdschrr. et ve.

θόντες ες πόλεμον καθίσταντο. καλ τὰ περλ Πύλον ὑπ'

jenen schließen wollten, fie trachteten aber nach Mehrerem. Bors 3 nehmlich stachelte sie Kleon, bes Kleanetos Sohn, an, der in jener Beit Bolfeführer war und im hochsten Grabe bas Bertrauen ber Menge befaß; und er bewog sie zu antworten, baß zuerst die auf der Insel ihre Waffen und fich selbst übergeben und nach Athen gebracht werden mußten; nach der Ankunft derfelben follten die 4 Lakebamonier gegen Burudgabe von Nisaa, Bega, Trozen und Achaia (welche Städte fie nicht burch Krieg bekommen hatten, sons dern in Folge des frühern Abkommens, wo die Athener wegen mancher Unfälle und weil fie damals mehr bes Friedens bedurften, nachgaben), die Männer zurückerhalten, und man wolle bann auf fo lange als es beiden Theilen rathsam scheine Frieden schließen. Die aber erwiederten auf diese Antwort nichts, sondern verlangten, 22 man folle ihnen Bevollmächtigte wählen, die sprechend und hörend über jeden Bunft in Rube eine Uebereinfunft treffen follten, worin fie fich unter einander verftanbigen wurden. Da nun fuhr Rleon 2 sehr heftig los, indem er sagt, er habe zwar schon vorher eingesehn daß fie nichts Gerechtes im Schilbe führten, aber jest fei es gang offenbar, da fie dem Bolke nichts sagen wollten, sondern mit wes nigen Personen in Conferenz zu treten wünschten; hatten fie ehrliche Absichten, so möchten sie nur — bas forberte er — sie Allen vorlegen. Da aber die Lakedamonier saben daß es weber ihnen 3 möglich sei, wenn fie auch wegen des Unglücks in Etwas nachzugeben geneigt waren, in einer Bolksversammlung zu reben, bamit fie fich nicht, wenn fie sprachen und boch nichts erlangten, bei ben Bundesgenoffen verhaßt machten, noch die Athener unter billigen Bedingungen ihre Forderungen gewähren wurden, fo fehrten fie uns verrichteter Sache aus Athen zurud. Nach ihrer Anfunft war fos 28 fort ber Waffenstillstand wegen Pplos aufgehoben, und bie Lakebas monier forberten ihre Schiffe jurud gemäß ber Uebereinfunft; bie Athener aber, die fich über einen vertragswidrigen Angriff auf die Festung und Anderes was nicht für erheblich gelten konnte beschwerten, wollten fie nicht zurudgeben, indem fie fich barauf ftuts ten baß ja gesagt sei, wenn auch nur der geringste Punkt übers treten wurde, fei ber Waffenftillftand erloschen. Die Lakebamonier 2 aber wibersprachen, nannten bas Berfahren mit ben Schiffen eine Ungerechtigkeit, entfernten sich und schickten sich wieder zum Kampfe an. So führten benn beibe ben Krieg um Pplos mit Nachbruck

- ἀμφοτέρων κατά κράτος ἐπολεμεῖτο, Αθηναῖοι μὲν δυοίν 
  3 ἐναντίαιν¹) ἀεὶ τὴν νῆσον περιπλέοντες τῆς ἡμέρας (τῆς δὲ νυκτὸς καὶ ἄπασαι περιώρμουν, πλὴν τὰ πρὸς τὸ πέλαγος, ὁπότε ἄνεμος εἴη καὶ ἐκ τῶν Αθηνῶν αὐτοῖς εἴκοσι νῆες ἀφίκοντο ἐς τὴν φυλακήν, ώστε αἱ πᾶσαι ἑβδομήκοντα ἐγένοντο), Πελοποννήσιοι δὲ ἐν τῆ²) ἠπείρφ στρατοπεδευόμενοι καὶ προσβολὰς ποιούμενοι τῷ τείχει, σκοποῦντες καιρὸν εἰ τις παραπέσοι ώστε τοὺς ἄνδρας σῶσαι.
- Έν τούτφ δε οι εν τη Σικελία Συρακόσιοι και οι ξύμ-24 μαχοι πρός ταϊς εν Μεσσήνη φρουρούσαις ναυσι τὸ ἄλλο ναυτικόν δ παρεσκευάζοντο προσκομίσαντες τόν πόλεμον 2 ξποιούντο ξα της Μεσσήνης. ααλ μάλιστα ξνηγον οξ Λοαροί των 'Ρηγίνων κατά έχθοαν, και αύτοι δε έσεβεβλήκεσαν3) πανδημεί ές την γην αὐτῶν. και ναυμαχίας ἀποπειρᾶσθαι ξβούλοντο, δρώντες τοῖς Αθηναίοις τὰς μέν παροφσας όλίγας ναῦς, ταῖς δὲ πλείοσι καὶ μελλούσαις ήξειν πυνθανόμενοι 3 την νησον πολιορχείσθαι. εί γαρ χρατήσειαν τῷ ναυτιχῷ, τὸ 'Ρήγιον ήλπιζον πεζή τε και ναυσίν έφορμουντες δαδίως χειρώσασθαι, και ήδη σφων τσχυρά τὰ πράγματα γίγνεσθαι. ξύνεγγυς γὰς κειμένου τοῦ τε Ρηγίου ἀκρωτηρίου τῆς Ίταλίας της τε Μεσσήνης της Σιχελίας, τοῖς Αθηναίοις τε οὐχ 4 αν είναι εφορμείν και του πορθμού κρατείν. ἔστι δὲ ὁ πορθμός ή μεταξύ 'Ρηγίου θάλασσα και Μεσσήνης, ήπερ βραχύτατον Σικελία της ηπείρου απέχει και έστιν η Χάουβδις κληθείσα τοῦτο, ή 'Οδυσσεύς λέγεται διαπλεῦσαι. διὰ στενότητα δε και εκ μεγάλων πελαγών, του τε Τυρσηνικου και τοῦ Σικελικοῦ, ἐσπίπτουσα ἡ θάλασσα ἐς αὐτὸ καὶ ὁοώδης 25 οὖσα εἰχότως χαλεπή ἐνομίσθη. Ἐν τούτφ οὖν τῷ μεταξὺ σε Συρακόσιοι και οι ξύμμαχοι ναυσιν όλιγω πλείοσιν ή τριάχοντα ήναγχάσθησαν όψε της ήμερας ναυμαχήσαι περί πλοίου διαπλέοντος, αντεπαγόμενοι\*) πρός τε Αθηναίων ναῦς έχχαιδεχα χαὶ Ρηγίνας ὀχτώ. χαὶ νιχηθέντες ὑπὸ τῶν Αθηναίων διὰ τάχους ἀπέπλευσαν ώς ξχαστοι ἔτυχον ξς τὰ

<sup>1)</sup> k mit der Vulg. δυοΐν νεοΐν έν., doch die besten Hdschrr. und mit ihnen b p g a ohne νεοΐν.

²) pi ễv  $\tau \epsilon \ \tau \tilde{\eta}$ , p² ễv  $[\tau \epsilon] \ \tau \tilde{\eta}$ ; doch scheint  $\tau \acute{\epsilon}$ , was viele Hdschr. haben, falsch zu sein.

fort, die Athener indem sie die Insel am Tage fortwährend mit zwei entgegengesetzt fahrenden Schiffen umsegelten (des Nachts aber 3 legten sich gar alle herum, außer an der Seeseite, wenn ein Wind wehte; und es waren von Athen noch 20 Schiffe zur Bewachung zu ihnen gestoßen, so daß die Gesammtzahl 70 betrug), die Pelos ponnesser aber, indem sie auf dem Festlande lagerten und Angrisse auf die Wauer machten, lauernd, ob etwa ein günstiger Zeitpunkt einträte um die Nänner zu retten.

Unterdeffen hatten bie Sprakoffer und ihre Berbunbeten in 24 Sicilien mit ben bei Deffene Wacht haltenden Schiffen bie übrige Rlotte welche fie ausgerüftet vereinigt und führten ben Rrieg von Meffene aus. Bornehmlich trieben dazu die Lotrer aus Feindschaft 2 gegen die Rheginer, und fie waren auch felbft mit ihrer gangen Beeresmacht in bas Gebiet berfelben eingefallen. Und jene wollten eine Seefchlacht versuchen, ba fie faben baß bie anwesenben Schiffe ber Athener nur wenige seien, und erfuhren bag mit den meiften, bie eben noch kommen follten, die Insel belagert werbe. wenn fie mit der Flotte obsiegten, hofften fie Rhegion zu Lande und zu Waffer blockirend leicht zu überwältigen und fo ihre Dacht zu verftarten; benn ba die beiden Landipipen, Rhegion in Italien und Meffene in Sicilien, fo nabe zusammen liegen, fo werbe es ben Athenern nicht mehr möglich sein bort eine feindliche Stellung einzunehmen und die Meerenge zu beherrschen. Es ift aber diese 4 Meerenge bas Meer zwischen Rhegion und Meffene, wo Sicilien am wenigsten vom Festlande entfernt ift; und es ift bies bie foges nannte Charybdis, welche Obpffeus durchschifft haben foll. der Enge des Raumes aber und weil die Gewässer aus zwei großen Meeren, dem Tyrrhenischen und dem Sicilischen, in dieselbe eins ftromen und ftart branden, wurde fie mit Recht für gefährlich gehalten. In diefer Meerenge nun fanden fich die Sprakofier und ihre Ber- 25 bundeten veranlaßt mit wenig mehr als 30 Schiffen fpat am Tage wegen eines durchfegelnden Fahrzeuges ein Seetreffen zu liefern, indem fie 16 Athenischen und 8 Rheginischen Schiffen entgegenruckten. Und besiegt von ben Athenern segelten sie eiligst, fo gut jeder konnte,

<sup>3)</sup> b g k ἐσβεβλήπεσαν gegen die besten Hdschrr., vgl. d. kritische Note zu 2, 86, 1.

<sup>4)</sup> So p mit den besten Hdschrr.; die übrigen ἀντεπαναγόμενοι

ολκεῖα στρατόπεδα, τό τε ἐν τῆ Μεσσήνη καλ ἐν τῷ 'Ρηγίφ, 2 μίαν ναῦν ἀπολέσαντες και νύξ ἐπεγένετο τῷ ἔργφ. μετὰ δε τοῦτο οι μεν Λοκροι ἀπηλθον εκ της 'Ρηγίνων, επι δε την Πελωρίδα της Μεσσήνης ξυλλεγείσαι αι των Συρακοσίων και ξυμμάχων νηες ωρμουν και ὁ πεζὸς αὐτοῖς παρήν. προσπλεύσαντες δε οι Αθηναίοι και 'Ρηγίνοι δρώντες τας ναύς κενάς ενέβαλον, και χειρί σιδηρά επιβληθείση μίαν ναῦν αὐτοὶ) ἀπώλεσαν τῶν ἀνδρῶν ἀποκολυμβησάντων. 3 και μετά τούτο των Συρακοσίων ξοβάντων ξε τάς ναύς κα παραπλεόντων από κάλω ές την Μεσσήνην, αὐθις προσβαλόντες οι Αθηναΐοι, αποσιμωσάντων έχείνων και προεμβα-4 λόντων, ετέραν ναῦν ἀπολλύουσι. καὶ εν τῷ παράπλω καὶ τη ναυμαχία τοιουτοτρόπω γενομένη ούκ έλασσον έχοντες οί Συρακόσιοι παρεκομίσθησαν ές τον έν τη Μεσσήνη λιμένα. και οί μεν Αθηναϊοι, Καμαρίνης άγγελθείσης προδίδοσθα Συρακοσίοις ὑπ' Αρχίου καὶ τῶν μετ' αὐτοῦ, ἔπλευσαν 5 έχεισε. Μεσσήνιοι δ' έν τούτω πανδημεί χατά γην και ταις ναυσίν αμα ξστράτευσαν ξπί Νάξον την Χαλκιδικήν δμορον ούσαν. και τη πρώτη ημέρα τειχήρεις ποιήσαντες τούς Ναξίους εδήουν την γην, τη δ' ύστεραία ταις μέν ναυσί περιπλεύσαντες κατά τὸν Ακεσίνην ποταμὸν τὴν γῆν ἐδήουν, βτῷ δὲ πεζῷ πρὸς τὴν πόλιν ἐσέβαλλον. ἐν τούτῳ δὲ οί Σικελοί ὑπὲο τῶν ἄκρων πολλοί κατέβαινον βοηθούντες ἐπί τούς Μεσσηνίους. και οι Νάξιοι ώς είδον, θαρσήσαντες και παρακελευόμενοι έν ξαυτοῖς ώς οί Λεοντίνοι σφίσι και οί ) άλλοι Ελληνες ξύμμαχοι ές τιμωρίαν επέρχονται, έχδυαμόντες ἄψνω έχ της πόλεως προσπίπτουσι τοῖς Μεσσηνίοις, καὶ τρέψαντες ἀπέκτεινάν τε ὑπὲρ χιλίους καὶ οἰ λοιποί χαλεπῶς ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου· καὶ γὰρ οξ βάρβαροι 7 εν ταις όδοις επιπεσύντες τους πλείστους διέφθειραν. και αί νηες σχουσαι ές την Μεσσήνην υστερον έπ' οξχου έχασται διεχρίθησαν. Δεοντίνοι δε εύθυς και οι ξύμμαχοι μετά Αθηναίων ες την Μεσσήνην ώς κεκακωμένην Εστρά-

<sup>1)</sup> b k und die Vulg. αὐτοῖς, zwar mit den meisten und besten Hdschrr., doch gegen den Sinn; s. d. Note.

nach ihren Standlagern, bem bei Meffene und bem bei Rhegion, nachdem fie ein Schiff verloren; und bie Nacht war über bem Rampf hereingebrochen. hierauf zogen bie Lofrer aus bem Gebiet 2 ber Rheginer ab, Die Schiffe ber Sprakofier aber und ihrer Berbundeten fammelten fich bei Beloris im Deffenischen Gebiete und legten fich vor Anker; auch das Fugvolk war bei ihnen. Als nun Die Athener und Rheginer herangesegelt waren und bie Schiffe leer faben, überfielen fie Diefelben und verloren burch einen hineinges worfenen eifernen Enterhaken felbit ein Schiff, deffen Mannschaft jedoch fich burch Schwimmen rettete. Als barauf Die Sprafofier 3 Die Schiffe bestiegen hatten und am Tau langs ber Rufte nach Deffene fuhren, rudten die Athener wieder gegen fie heran, verloren aber, indem jene fich fchief auf die Seite legten und zuerft angriffen, ein zweites Schiff. Go gelangten die Sprakofier, ohne 4 bei ber Ruftenfahrt und bem Seetreffen ben furgern gezogen gu haben, nach tem hafen bei Deffene. Und tie Athener fegelten auf die Nachricht tag Ramarina vom Archias und feiner Partei an bie Sprakofter verrathen merte, borthin; Die Meffenier aber 5 zogen unterdeffen mit ihrer gesammten Land = und Seemacht gegen die Chalfidische Stadt Naros, ihre Grenznachbarin. Und am ersten Tage schlossen sie Die Naxier in ihre Mauern ein und verheerten ihr Gebiet, am folgenden aber fuhren sie mit ten Schiffen nach bem Fluß Afefines herum und verheerten bas Gebiet, mit bem Landheere aber fielen fie nach der Stadt zu ein. Inzwischen jedoch 6 zogen die Sifeler zahlreich über die Soben berab zum Beiftande gegen die Deffenier. Als ties bie Raxier faben, faßten fie Duth, redeten einander zu daß die Leontiner und andere Bellenische Berbundete ihnen ju Gulfe kamen, machten plotlich einen Ausfall aus der Stadt und überfielen bie Meffenier, schlugen fie in die Flucht und todteten über 1000, und die Uebrigen jogen unter Schwierige feiten nach Sause ab; benn auch die Barbaren überfielen fie unterwege und erschlugen die meiften. Und die Schiffe, nachdem fie bei 7 Meffene gelandet, trennten fich später und fuhren einzeln in ihre Beimath. Die Leontiner aber und ihre Berbundeten zogen fogleich gegen bas nach ihrer Meinung geschwächte Meffene und versuchten

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) b2 k ohne Artikel, mit wenigen, aber guten Hdschrr., a p2 klammern denselben ein und des Sinnes wegen ist er schwerlich statthaft.

τευον, και προσβάλλοντες οί μεν Άθηναϊοι κατά τον λιμένε 8 ταίς ναυσίν Επείρων, ὁ δὲ πεζὸς πρὸς τὴν πόλεν. Επεκδρομήν δὲ ποιησάμενοι οἱ Μεσσήνιοι καὶ Λοκρών τενες μετά τοῦ Δημοτίλους, οθ μετά το πάθος έγκατελείφθησαν φρουροί, έξαπιναίως προσπεσόντες τρέπουσι του στρατεύματος 9 των Λεοντίνων το πολύ καλ απέκτειναν πολλούς. Ιδόντες δε οί Αθηναίοι και αποβάντες από των νεών εβοήθουν, και κατεδίωξαν τους Μεσσηνίους πάλιν ές την πόλιν, τεταραγμένοις ξπιγενόμενοι και τροπαίον στήσαντες άνεχώρησαν ες το 'Ρήγιον. μετά δε τοῦτο οί μεν εν τη Σικελία Ελίηνες ανέυ των Αθηναίων κατά γην έστράτευον έπ' άλλήλους. 'Εν δὲ τη Πύλφ ἔτι ἐπολιόρχουν τοὺς ἐν τη νήσφ Δεπεδαιμονίους οἱ Αθηναίοι καὶ τὸ ἐν τῆ ἡπείρφ στρατόπεδον των Πελοποννησίων κατά χώραν ξμενεν. Επίπονος δ' ήν 2 τοῖς Αθηναίοις ἡ φυλαχὴ σίτου τε ἀπορία καὶ υδατος οὐ γκο ην πρήνη ότι μη μία εν αὐτη τη άπροπόλει της Πύλου και αθτη οὐ μεγάλη, άλλα διαμώμενοι τὸν κάχληκα οἱ πλείστοι έπλ τη θαλάσση ξπινον οίον είχος υδως. στενοχωρία τε έν όλιγφ στρατοπεδευομένοις έγιγνετο, και τών νεών ούχ έχουσών δομον αξ μέν στιον έν τη γη ήρουντο κατά 3 μέρος, αι δε μετέωροι ώρμουν. άθυμίαν τε πλείστην ό χρόνος παρείχε παρά λόγον ξπιγιγνόμενος, ους ζοντο ήμερών όλίγων ξαπολιορχήσειν, ξυ νήσφ τε ξρήμη και υδατι άλμυοφ χρωμένους. αίτιον δε ήν οι Λαπεδαιμόνιοι προειπόντες ές την νησον εσάγειν σετόν τε τον βουλόμενον άληλεσμένον') και οίνον και τυρόν και είτι αλλο βρώμα, οίον αν ές πολιορχίαν ξυμφέρη, τάξαντες άργυρίου πολλού καλ των Είλώτων τῷ ἐσαγαγόντι ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι. 4 και ξσηγον άλλοι τε παρακινδυνεύοντες και μάλιστα οξ Είλωτες, απαίροντες από της Πελοποννήσου οπόθεν τύχοιεν και καταπλέοντες έτι νυκτός ές τὰ πρός τὸ πέλαγος τῆς νήσου. μάλιστα δὲ ἐτήρουν ἀνέμφ καταφέρεσθαι · δῷον γὰρ την φυλακήν των τριήρων ελάνθανον, δπότε πνεθμα έχ πόντου είη άπορον γαρ έγιγνετο περιορμείν, τοίς δε άσει-

¹) b g a ἀληλεμένον aus einigen Hdschrr., jedoch s. Poppo's Note.

einen Angriff, die Athener mit der Flotte am Hafen, die Landarmee gegen die Stadt. Doch die Messenier und einige Lokrer unter 8 Demoteles, die nach der Niederlage als Besatzung darin zurückges lassen waren, machten einen Ausfall, griffen die Leontiner plötlich an, schlugen die Hauptmasse ihres Heeres in die Flucht und tödtesten Viele. Als die Athener dies sahen und die Schisse verlassen 9 hatten, zogen sie zu Hülfe und jagten die Messenier, die bei ihrem Erscheinen bereits in Verwirrung waren, in die Stadt zurück; und nach Errichtung eines Siegeszeichens segelten sie nach Rhegion ab. Hierauf zogen die Hellenen in Sicilien ohne die Athener zu Lande gegen einander.

Bei Pylos aber belagerten die Athener noch immer die auf der 26 Infel befindlichen Lakedamonier; eben fo blieb bas auf bem Feftlande ftebende heer ber Peloponnester in feiner Stellung. Es war aber die Bewachung für die Athener mühevoll aus Mangel an Brob und Waffer; benn es gab feine Quelle, außer einer einzigen 2 auf der Burg von Pylos und biefe war nicht groß, sondern bie meisten gruben ben Riessand am Meere auf und tranken Waffer wie man es ba erwarten fann. Auch murde ihnen ber Blat ju eng, ba fie auf einem beschränkten Raume lagerten, und ba bie Schiffe keinen Ankerplat hatten, so nahm abwechselnd ein Theil Proviant am Lande ein, der andere lag auf hoher See. Den meis 3 ften Unmuth aber verursachte bie wider Erwarten eintretende Berzögerung: benn man hatte gemeint jene binnen weniger Tage zur Uebergabe zwingen zu konnrn, ba fie auf einer unbewohnten Infel waren und nur salziges Waffer hatten. Die Ursache ber Berzoges rung war die Bekanntmachung ber Lakebamonier, wer da wolle, moge gemahlenes Getraibe, Wein, Rafe und jede fonftige Speife, Die ihrer Natur nach für eine Belagerung zweckmäßig fei, nach ber Infel einführen, wofür fie eine bobe Geldbelohnung festfesten und, war ber Ginführende ein Belot, ihm die Freiheit versprachen. führten sowohl Andere kuhnen Muthes Speisen ein als auch ganz befonders die Selvten, indem fle von einem beliebigen Bunfte bes Peloponnes ausliefen und noch mahrend ber Nacht an ber Seefeite der Insel anfuhren. Am liebsten aber nahmen fie wahr durch den Wind hingetrieben zu werden; benn sobald der Wind vom Meere her wehte, entgingen fie leichter ben Wacht haltenben Trieren; benn es war bann fehr miglich ringeum vor Anter zu liegen, mabrend Thutydides IV.

- 5 δης ο κατάπλους καθεστήκει επώκελλον γάο τὰ πλοῖα τετιμημένα χρημάτων, καὶ οἱ ὁπλὶται περὶ τὰς κατάρσεις τῆς νήσου ἐψύλασσον. ὅσοι δὲ γαλήνη κινδυνεύσειαν, ἡλίσκοντο. ἐσένεον δὲ καὶ κατὰ τὸν λιμένα κολυμβηταὶ ὑψυδροι, καλωδίφ ἐν ἀσκοῖς ἐφέλκοντες μήκωνα μεμελιτωμένην κεὶ λίνου σπέρμα κεκομμένον ὧν τὸ πρώτον λανθανόντων φυλακαὶ ὕστερον ἐγένοντο. παντί τε τρόπφ ἐκάτεροι ἐτεχνῶντο, οἱ μὲν ἐσπέμπειν τὰ σιτία, οἱ δὲ μὴ λανθάνειν σφᾶς.
- Έν δὲ ταῖς Αθήναις πυνθανόμενοι περὶ τῆς στρατιές ότι ταλαιπωρείται και σίτος τοις έν τη νήσω ότι έσπλεί, ηπόρουν και εδεδοίκεσαν μη σφών χειμών την φυλακήν ξπιλάβοι, όρωντες των τε ξπιτηδείων την περλ την Πελοπόννησον χομιδήν αδύνατον ξσομένην αμα ξη χωρίφ ξρήμφ zαὶ οὐδ' ἐν θέρει οἰοί τε ὄντες ίχανὰ περιπέμπει», τόν τε 2 ξφορμον χωρίων άλιμένων διτων ούκ ξσόμενον, άλλ' ή σφών ανέντων την φυλακην περιγενήσεσθαι τούς ανθρας η τοίς πλοίοις α τον σίτον αὐτοῖς ήγε χειμώνα τηρήσαντας έχπλεύσεσθαι. πάντων δε εφοβούντο μάλιστα τοὺς Δακεδαιμονίους, ὅτι ἔχοντάς τι ἰσχυρὸν αὐτοὺς ἔνόμιζον οὐκει σφίσιν έπιχηρυκεύεσθαι καὶ μετεμέλυντο τὰς σπονδάς οὐ 3 δεξάμενοι. Κλέων δε γνούς αὐτῶν τὴν ές αὐτὸν 1) ὑποψίαν περί της κωλύμης της ξυμβάσεως οὐ τάληθη ἔφη λέγειν τους έξαγγελλοντας. παραινούντων δε των άφιγμενων, εί μή σφίσι πιστεύουσι, κατασκόπους τινάς πεμψαι, ήρεθη κατάσκοπος αὐτὸς μετὰ Θεογένους<sup>2</sup>) ὑπὸ Αθηναίων. καὶ γνούς δτι άναγχασθήσεται η ταύτα λέγειν οίς διέβαλλεν ή τάναντία είπων ψευδής φανήσεσθαι, παρήνει τοῖς 19ηναίοις. όρων αὐτοὺς και ώρμημενους τι τὸ πλέον τῆ γνώμη στρατεύειν, ώς χρη κατασκόπους μέν μη πεμπειν μηδε διαμεί-Αλειν καιρόν παριέντας, εί δε δοκεί αὐτοίς άληθη είναι τά άγγελλόμενα, πλείν έπι τους άνδοας. και ές Νικίαν τὸν

<sup>1)</sup> bi pi g a αὐτόν und so auch die Hdschrr. wie es scheint.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) p mit wenigen mittelmässigen Hdschrr. Θεαγένους, weil Thuk. sonst (1, 126, 2. 5, 19, 2. 5, 24, 1.) diese Form gebrauchte; doch es ist nicht ersichtlich ob hier derselbe Mann gemeint ist wie im fünsten Buche; der 1, 126, 2 Erwähnte ist der Tyrann von Megara.

tagegen jene ohne Schonung ihrer Fahrzeuge anfuhren; sie trie 5 ben nämlich dieselben, da sie nach dem Geldwerth abgeschätt was ren, auf den Strand, und die Hopliten hielten bei den Landungspläten der Insel Wache. Dagegen wurden Alle die bei Windstille das Wagstück unternahmen gefangen. Es schwammen aber auch durch den Hasen Taucher unter dem Wasser hinüber, die an einem Stricke in Schläuchen mit Honig vermischten Wohn und gestoßenen Leinsamen nachzogen; während diese Ansangs unbemerkt blieben, wurden später Wachen aufgestellt. So wandten Beide alle nur mögliche Kunst an, jene um die Lebensmittel hinüberzusenden, diese daß ihnen solches nicht unbemerkt bleibe.

Als sie aber in Athen erfuhren daß das Heer Noth leide und 27 daß benen auf der Insel Nahrung zugeführt werde, waren fie in Berlegenheit und befürchteten, es möchte über ihrer Bewachung der Winter eintreten, indem fie faben, daß bann einerseits die Buführung ber Lebensmittel um ben Peloponnes herum unmöglich sein werde, in einer so oben Gegend, wo sie nicht einmal im Soms mer im Stande waren folche hinreichend herbeizuschaffen, und daß anderseits eine Besetzung mit der Flotte bei dem Mangel an Safen nicht werde ausführbar fein, sondern die Manner entweder badurch 2 daß sie die Bewachung aufgaben fich retten, ober einen Sturm abwartend auf den Fahrzeugen welche ihnen Lebensmittel brachten fich einschiffen wurden. Um allermeiften aber fürchteten fie bie Lafedamonier, da fie glaubten, bieselben schickten barum feine Berolbe mehr, weil fie fich ficher fühlten; und fie bereuten es den Frieden nicht angenommen zu haben. Als nun Kleon ben auf ihn fallens 3 den Argwohn wegen ber Berhinderung der Uebereinfunft bemerkte, erklarte er, Die Berichtenden sagten nicht die Wahrheit. Als aber die Angekommenen aufforderten, wenn man ihnen nicht glaube, eine Untersuchungscommission hinzusenden, ward er selbst nebst bem Theogenes von den Athenern dazu gewählt. Und wohl einsehend daß er genothigt sein werde entweder daffelbe zu berichten wie die welche er verdächtigte, ober, wenn er bas Gegentheil berichte, als Lügner bazustehn, forberte er die Athener, ba er sie ihrer Gefin= nung nach schon weit mehr für einen Feldzug gestimmt fah, auf, ste follten von einer Untersuchungscommission absehn und nicht burch Bogern ben rechten Beitpunkt vorbeilaffen, sondern, wenn fie 4 bas Gemelbete für wahr hielten, gegen bie Manner mit einer Flotte

Νιχηράτου στρατηγόν όντα ἀπεσήμαινεν, έχθρός ῶν καὶ ἐπιτιμῶν, ἡάδιον είναι παρασκευή, εὶ ἄνδρες είεν οἱ στρατηγοί, πλεύσαντας λαβείν τοὺς ἐν τη νήσφ, καὶ αὐτός γὰ ἄν, εὶ ἦρχε, ποιῆσαι τοῦτο.

'Ο δε Νικίας των τε Αθηναίων τι ὑποθορυβησάντων 28 ές τὸν Κλέωνα, ὅ τι¹) οὐ καὶ νῦν πλεῖ²), εἰ ῥάδιόν γε αὐτῷ φαίνεται, καὶ ἄμα ὁρῶν αὐτὸν ἐπιτιμῶντα, ἐκέλευεν ήν τινα βούλεται δύναμιν λαβόντα τὸ ἐπὶ σφᾶς είναι ἐπι-2 χειρείν. ὁ δὲ τὸ μὲν πρώτον ολόμενος αὐτὸν λόγφ μόνον αφιέναι ετοίμος ήν, γνούς δε τῷ ὅντι παραδωσείοντα ἀν-εχώρει και οὐκ ἔψη αὐτὸς ἀλλ' ἐκείνον στρατηγείν, δεδιώς ήδη και ούκ αν οιύμενός οι αὐτὸν τολμήσαι ὑποχωρήσαι. αύθις δε ὁ Νικίας ξκέλευε και έξίστατο της έπι Πύλο κρχής 3 και μάρτυρας τοὺς Αθηναίους Εποιείτο. οἱ δε, οἶον ὄχλος φιλεί ποιείν, όσω μαλλον ὁ Κλέων ὑπέφευγε τὸν πλοῦν καὶ έξανεχώρει τὰ εἰρημένα, τόσφ ἐπεκελεύοντο τῷ Νικία παραδιδόναι την άρχην και ξκείνω ξπεβόων πλείν. ώστε ούκ έχων οπως των ελοημένων έτι έξαπαλλαγή, υφίσταται τόν πλούν, και παρελθών ούτε φοβείσθαι έφη Λακεδαιμονίους πλεύσεσθαί τε λαβών έχ μέν της πόλεως οὐδένα, Αημνίους δε και Ίμβριους τούς παρόντας και πελταστάς οι ήσαν έκ τε Αίνου βεβοηθηχότες χαὶ ἄλλοθεν τοξότας τετραχοσίους. 4 ταῦτα δὲ ἔχων ἔφη πρὸς τοῖς ἐν Πύλφ στρατιώταις ἐντὸς ήμερων είχοσιν ή άξειν Δακεδαιμονίους ζωντας ή αὐτοῦ αποχτενείν. τοις δε Αθηναίοις ενέπεσε μέν τι και γέλωτος τη χουφολογία αὐτοῦ, ἀσμένοις δ' ὅμως ἐγίγνετο τοῖς σώφροσι των ανθρώπων, λογιζομένοις δυοίν αγαθοίν του έτέρου τεύξεσθαι, η Κλέωνος απαλλαγήσεσθαι, δ μαλλον ήλπιζον, η σφαλείσι γνώμης Λαχεδαιμονίους σφίσι χειρώσασθαι. 29 Καλ πάντα διαπραξάμενος έν τη έχχλησία, χαλ ψηφισαμένων Αθηναίων αὐτῷ τὸν πλοῦν, τῶν τε ἐν Πύλω στοα-

¹) So k sehr passend; die Uebrigen öt.

<sup>2)</sup> bi k πλέει, wie hier fast alle Hdschrr.; doch ist diese Form, so vereinzelt, neben der von Thuk. so oft gebrauchten contrahirten sicherlich nicht statthaft.

ziehn. Und auf den Feldherrn Nifias, des Nikeratos Sohn, hins deutend, dessen Feind er war und dem er etwas anhängen wollte, äußerte er, es sei ein Leichtes, wenn die Feldherren sonst Männer wären, mit einer wohlgerüsteten Flotte hin zu segeln und die auf der Insel gefangen zu nehmen, und er würde, wenn er commandirte, das gethan haben.

Als nun die Athener gegen ben Kleon murrten, warum er 28 benn nicht noch jest hinsegele, wenn es ihm boch so leicht scheine, und Nifias zugleich sah daß jener ihm etwas anhängen wollte, forberte er ihn auf, er moge, so weit bas auf ihn und feine Collegen ankomme, eine beliebige Rriegsmacht nehmen und bie Sache ans greifen. Jener aber erklarte fich anfangs bereit, weil er glaube, 2 Nifias gebe nur zum Schein sein Amt auf, als er aber fah, baß berfelbe im Ernfte es ihm übergeben wolle, jog er fich jurud und fagte, nicht er, fondern Nifias fei Feldherr; benn jest wurde ihm bange und er hatte nicht geglaubt, jener werde fich entschließen fonnen ihm Plat zu machen; zum zweiten Male aber forberte ihn Nifias auf und trat von bem Commando gegen Pylos förmlich zurud und rief bie Athener ju Beugen auf. Diese aber, wie ber 3 Bobel zu thun liebt, je mehr Rleon por der Seefahrt gurudwich und fich feinem Berfprechen zu entziehen fuchte, befto mehr befahlen fie bem Nikias ihm fein Amt zu übergeben und riefen jenem zu, er folle hinsegeln. Indem er taber fein Mittel fah von feinem Berfprechen loszukommen, unterzog er fich bem Seezuge, trat vor und erklarte, er fürchte die Lakedamonier gar nicht und werbe zu bem Zuge aus der Statt Niemanden mitnehmen, sondern die anwesens ben Lemnier und Imbrier, die Beltasten welche aus Aenos herbeis gekommen waren, und von anderwarts 400 Bogenschüten; habe 4 er diese zu ben Truppenkbei Pylos, so wolle er binnen 20 Tagen entweder bie Lakebamonier lebendig bringen ober an Drt und Stelle tobten. Ueber diese seine Großsprecherei fam zwar ben Athenern fogar ein Lachen an, bennoch aber war die Sache bem befonnenen Theile erwunicht, indem fie berechneten, fie wurden von zwei Bortheilen gewiß einen erlangen, namlich entweder vom Rleon befreit werden, was ste vorzugsweise hofften, ober schluge biese Boffnung fehl, fich ber Lakedamonier bemeiftern.

Nachdem er so Alles in der Bolksversammlung durchgesett 29 und die Athener ihm die Leitung des Zuges übertragen, er sobann

ξα' άξιόχρεων τους Αθηναίους μαλλον σπουθήν ποιείσθαι, τήν τε νήσον εὐαποβατωτέραν οὐσαν, τὴν ἐπιχείρησιν παρεσχευάζετο, στρατιάν τε μεταπέμπων έχ τῶν ἐγγὺς ξυμμά-3 χων και τὰ ἄλλα έτοιμάζων. Κλέων δὶ ἐκείνφ τε προπέμψας άγγελον ώς ήξων καλ έχων στρατιάν ήν ήτήσατο, άφικνείται ξε Πύλον. και άμα γενόμενοι πέμπουσι πρώτον ές τὸ ἐν τη ήπείρφ στρατόπεδον κήρυκα, προκαλούμενοι εί βούλοιντο άνευ πινδύνου τοὺς έν τη νήσφ ανδρας σφίσι τά τε δπλα καί σφάς αὐτοὺς κελεύειν παραδούναι, έφ' φ φυλακή τή μετρία τηρήσονται, έως αν τι περί του πλέονος ξυμβαθή. 81 ού προσδεξαμένων δε αύτων μίαν μεν ημέραν επέσχον, τη δ ύστεραία ανηγάγοντο μέν νυπτός έπ' όλίγας ναῦς τοὺς όπλιτας πάντας ξαιβιβάσαντες, πρὸ δὲ τῆς ξω όλιγον ἀπέβαίνον της νήσου έχατέρωθεν, έχ τε τοῦ πελάγους και πρὸς τοῦ λιμένος, ὀχταχόσιοι μάλιστα ὅντες ὁπλίται, καλ ἐχώρουν 2 δρόμφ επί το πρώτον φυλακτήριον της νήσου. ώδε γάρ διετετάχατο. Εν ταύτη μέν τη πρώτη φυλακή ώς τριάκοντα ήσαν όπλιται, μέσον δε και όμαλώτατόν τε και περί τὸ ύδως οι πλείστοι αὐτών και Επιτάδας ὁ ἄρχων είχε, μέφος δέ τι οὐ πολὺ αὐτὸ¹) τὸ ἔσχατον²) ἐφύλασσε τῆς νήσου τὸ πρὸς τὴν ΙΙύλον, ο ἢν ἔχ τε θαλάσσης ἀπόχρημνον 3 και έκ της γης ηκιστα επίμαχον· και γάρ τι και ξουμα αὐτόθι ην παλαιον λίθων λογάδην πεποιημένον, ο ξνόμιζον σφίσιν ώψελιμον αν είναι, εί καταλαμβάνοι άναχώρησις βιαιοτέρα. ούτω μέν τεταγμένοι ήσαν.

Οι δε Αθηναίοι τους μέν πρώτους φύλαχας, οις επεδραμον, εὐθυς διαφθείρουσιν, εν τε ταις εὐναις ετι ἀναλαμβάνοντας τὰ ὅπλα καὶ λαθόντες τὴν ἀπόβασιν, οἰομένων
αὐτῶν τὰς ναῦς κατὰ τὸ ἔθος ἐς ἔφορμον τῆς νυκτὸς πλεῖν.

Τάμα δὲ ἔφ γιγνομένη καὶ ὁ ἄλλος στρατὸς ἀπέβαινον, ἐκ
μὲν νεῶν ἑβδομήκοντα καὶ ὀλίγφ πλειόνων πάντες πλὴν
θαλαμίων, ὡς ἕκαστοι ἐσκευασμένοι, τοξόται τε ὀκτακόσιοι
καὶ πελτασταὶ οὐκ ἐλάσσους τούτων, Μεσσηνίων τε οἱ βεβοηθηκότες καὶ ἄλλοι ὅσοι περὶ Πύλον κατεῖχον πάντες

<sup>1)</sup> So b g a k nach Bauers Conj. Die Hdschrr. und p avrov, was auf den Epitadas zu beziehen wäre, doch sehr wenig passend ist.

Unternehmung mehr Eifer zeigten und daß an der Insel leichter zu landen fei: baber ruftete er fich zum Angriff, indem er aus ben benachbarten Berbundeten Truppen herbeizog und bas Uebrige bereit machte. Run aber langte Rleon, ber an jenen einen Boten 3 vorausgefandt hatte daß er kommen werde, und das verlangte Heer mit fich führte, in Pplos an. Go vereinigten fie fich benn und sendeten zuerft in bas Lager auf bem Festlande einen Berold, mit ber Aufforderung, ob fie ben Mannern auf ber Insel ras then wollten, ohne Rampf ihnen die Waffen und fich felbst zu übergeben, unter ber Bedingung, in gelinder Saft gehalten zu wers ben, bis über bas Weitere etwas vereinbart fei. Als biefe aber bas 31 nicht annahmen, warteten fie noch einen Tag, am nächsten aber liefen fie aus, nachdem fie in ber Racht fammtliche Sopliten auf wenige Schiffe gebracht, landeten furz vor ber Morgenrothe auf beiden Seiten ber Insel, sowohl auf ber Sees als auf der hafens seite, etwa 800 Sopliten fart, und rudten im Sturmschritt gegen ben ersten Wachtposten ber Insel an. Die Besatzung war nämlich 2 fo vertheilt. Auf diesem ersten Wachtposten ftanden ungefähr 30 Sopliten, ben mittleren und oberften und um bas Waffer herum gelegenen Theil hatte Cpitadas mit ber Mehrzahl inne, ein kleiner Theil aber bewachte bie außerste Spite ber Insel nach Pylos bin, welche vom Meere aus fteil und vom Lande aus am wenigsten angreifbar mar; benn es war bort auch ein altes Bollwerf, von 3 ausgewählten Steinen aufgeführt, welches ihnen, meinten fie, nuts= lich fein murbe, wenn ein erzwungener Ruckzug nothig werbe. So waren fie aufgestellt.

Die Athener aber hieben die ersten Posten, welche sie übersies 32 len, sogleich nieder, indem dieselben noch auf dem Lager waren, wo sie eben die Wassen anlegten, und da sie unbemerkt gelandet waren, weil jene glaubten, die Schiffe führen ihrer Gewohnheit gemäß nach ihrer Nachtstation. Zugleich mit dem Anbruch des Worgens 2 aber landete auch das übrige Heer, aus 70 Schissen und wenig darüber Alle außer den Ruderern der untersten Bank, die Einen so, die Andern so bewassen, 800 Bogenschüßen und nicht weniger Peltasten, die zu Hülfe gekommenen Messenier und alle Andern

<sup>2)</sup> b k τοὔσχατον, wie 3, 46, 2; "aber τὸ ἔσχατον 4, 35, 1. 4, 92, 3". Poppo.

zal ξυνειθισμένοι μαλλον μηχέτι δεινούς αὐτούς όμοίω; σφίσι φαίνεσθαι, δτι ούχ εύθυς άξια της προσδοχίας έπεπόνθεσαν, ωσπερ ότε πρωτον απέβαινον τη γνώμη δεδουλωμένοι ώς επί Λακεδαιμονίους, καταφοονήσαντες και εμβοήσαντες άθρόοι ωρμησαν έπ' αὐτοὺς καὶ ἔβαλλον λίθοι; τε και τοξεύμασι και άκοντίοις, ώς ξκαστός τι πρόχειρον 2 είχε. γενομένης δε της βοης αμα τη επιδρομή ξαπληξίς τε ξνέπεσεν ανθρώποις αήθεσι τοιαύτης μάχης και ο κονιοριός της ύλης νεωστί κεκαυμένης έχώρει πολύς άνω, άπορόν τε ην ίδεϊν τὸ πρὸ αὐτοῦ ) ὑπὸ τῶν τοξευμάτων καὶ λίθων ἀπὸ πολλῶν ἀνθρώπων μετὰ τοῦ χονιορτοῦ ἄμα φερομέ 3 νων. τό τε ξργον ένταῦθα χαλεπον τοῖς Λακεδαιμονίοις καθίστατο. οὖτε γὰρ οἱ πίλοι ἔστεγον τὰ τοξεύματα, δοράτιά τε ξναποχέχλαστο βαλλομένων, είχον τε οὐδεν σφίσιν αὐτοῖς χρήσασθαι ἀποχεχλημένοι μέν τῆ ὄψει τοῦ προοράν, ύπὸ δὲ τῆς μείζονος βοῆς τῶν πολεμίων τὰ ἐν αὐτοῖς²) παραγγελλόμενα ούκ έσακούοντες, κινδύνου τε πανταχόθεν περιεστώτος και ούκ έχοντες έλπίδα καθ' δ τι χρή άμυνομένους σωθηναι.

35 Τέλος δὲ τραυματιζομένων ἤδη πολλῶν διὰ τὸ ἀεὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἀναστρέψεσθαι, ξυγκλήσαντες ἐχώρησαν ἐς τὸ ἔσχατον ἔρυμα τῆς νήσου, ὁ οὐ πολὺ ἀπεῖχε, καὶ τοὺς ἑαυτῶν ψύλακας. ὡς δὲ ἐνέδοσαν, ἐνταῦθα ἤδη πολλῷ ἔτι 2 πλέονι βοῆ τεθαρσηκότες οἱ ψιλοὶ ἐπέκειντο, καὶ τῶν Λακεδαιμονἰων ὅσοι μὲν ὑποχωροῦντες ἐς τὸ ἔρυμα μετὰ τῶν ταύτη ψυλάκων ἐτάξαντο παρὰ πᾶν ὡς ἀμυνούμενοι ἦπερ ἦν ἐπίμαχον. καὶ οἱ Αθηναῖοι ἐπισπόμενοι περίοδον μὲν αὐτῶν καὶ κύκλωσιν χωρίου ἰσχύι οὐκ εἰχον, προσιόντες 3 δὲ ἔξ ἐναντίας ὤσασθαι ἐπειρῶντο καὶ χρόνον μὲν πολὺν καὶ τῆς ἡμέρας τὸ πλεῖστον ταλαιπωρούμενοι ἀμφότεροι ὑπό τε τῆς μάχης καὶ δίψους καὶ ἡλίου ἀντεῖχον, πειρώμενοι οἱ μὲν ἐξελάσασθαι ἐκ τοῦ μετεώρου, οἱ δὲ μὴ ἐνδοῦ-

¹) p αὐτοῦ mit mehreren guten Hdschrr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) p g a αὐτοῖς, und so, wie es scheint, auch die Hdschrr., deren Gewicht jedoch in solchen Fällen gering ist.

erschienen; als sie sich ferner, weil ste nicht sogleich einen ihrer Erwartung entsprechenden Empfang gefunden hatten, mehr baran gewöhnten, fo bag jene ihnen nicht mehr fo furchtbar erschienen, wie ba als fie-zuerst in gedrückter Stimmung (es gieng ja gegen Lakebamon) lanbeten: ba fturgten fie fich mit Berachtung und Ges schrei in Maffe auf biefelben und warfen mit Steinen, Pfeilen und Spießen, wie fie ein Jeber eben gur Sand hatte. Als aber eben 2 während bes Anlaufes bas Gefchrei erscholl, bemachtigte fich Befturjung ber folches Rampfes ungewohnten Schaar, und zugleich flieg ber Staub des fürzlich abgebrannten Balbes bick in Die Bobe, und es war unmöglich vor fich zu feben wegen ber von fo vielen Menschen geworfenen, mit bem Staube zugleich einherfliegenben Pfeile und Steine. Da wurde nun ber Rampf ben Lakebamoniern 3 verberblich. Denn die Filzpanzer widerstanden ben Pfeilen nicht und die Wurfgeschoffe brachen, wenn fie getroffen wurden, barin ab, und da sie in der Aussicht gehindert waren vor sich zu blicken, vor bem ftarferen Gefchrei bes Feintes ihr eigenes Commando nicht hörten, fo von allen Seiten Gefahr fie umgab und fie keine Hoffnung hatten, burch irgend welche Art bes Rampfes fich noch zu retten, so wußten fie fich gar nicht zu rathen noch zu helfen.

Bulett als schon Viele verwundet waren, weil fie fich immer 35 auf berfelben Stelle herumdrehten, marschirten fie in geschloffenen Reihen nach dem außerften Bollwerf ber Infel, welches nicht weit entfernt war, und zu ihren Wachtpoften. Jest aber, wie fie wichen, brangten gleich bie Leichtbewaffneten ermuthigt mit noch viel gro-Berem Gefchrei nach; und alle Lakebamonier bie auf bem Rudjuge 2 ergriffen wurden fanden ben Tod, die meiften aber entfamen nach bem Bollwerf und stellten fich mit ber bortigen Befatung gufams men auf an ber gangen Seite wo es erfturmbar war, um es gu vertheibigen. Und bie Athener welche ihnen folgten vermochten nun zwar wegen ber Festigkeit bes Plages nicht fie zu umgehen und einzuschließen, versuchten jedoch von vorn angreifend fie zurudzuwerfen; und fo hielten Beibe ce lange Beit und ben größten 3 Theil des Tages, angestrengt burch ben Kampf, durch Durft und Sonnenhite, aus, indem die Einen fich bemuhten den Feind von ber Bobe wegzutreiben, die Anderen nicht zu weichen; es vertheis Thutydides IV.

ναι· δάον δ' οι Λαχεδαιμόνιοι ημύναντο η εν τῷ πρίν, οὐχ οὖσης σφῶν τῆς χυχλώσεως ες τὰ πλάγια.

Έπειδή δὲ ἀπέραντον ήν, προσελθών ὁ τῶν Μεσσηνίων στρατηγός Κλέωνι και Δημοσθένει άλλως ξφη πονείν σφάς. εὶ δὲ βούλονται ξαυτῷ δοῦναι τῶν τοξοτῶν μέρος τι καὶ των ψιλών περιιέναι κατά νώτου αὐτοῖς ὑδῷ ἡ ἄν αὐτὸς 2 ευρη, δοχείν βιάσασθαι την έφοδον. λαβών δε α ήτήσατο, ξα τοῦ ἀφανοῦς ὁρμήσας, ώστε μὴ ἰδείν ἐκείνους, κατὰ τὸ άει παρείχον του χρημνώδους της νήσου προσβαίνων ) και η οι Λακεδαιμόνιοι χωρίου ζοχύι πιστεύσαντες ούκ έφύλασσον, χαλεπώς τε και μόλις περιελθών έλαθε, και έπι τοῦ μετεώρου έξαπίνης άναφανείς κατά νώτου αὐτών τοὺς μέν τῷ ἀδοχήτφ ἐξέπληξε, τοὺς δὲ ἃ προσεδέχοντο ἰδόντας 3 πολλφ μαλλον ξπέρρωσε. και οι Λακεδαιμόνιοι βαλλόμενοι τε αμφοτέρωθεν ήδη και γιγνόμενοι έν τῷ αὐτῷ ξυμπτώματι, ώς μιχρον μεγάλφ ελχάσαι, τῷ ἐν Θερμοπύλαις (ἐχεῖνοί τε γάρ τη άτραπῷ περιελθόντων τῶν Περσών διεφθάρησαν, ούτοι τε), αμφιβολοι ήδη δντες ούκετι αντείχον, αλλά πολλοίς τε όλίγοι μαχόμενοι καλ άσθενεία σωμάτων διά την σιτοθείαν υπεχώρουν και οι Αθηναίοι εκράτουν ήδη των ξφόδων.

87 Γνούς δὲ ὁ Κλέων καὶ ὁ Δημοσθένης ὅτι εὶ καὶ ὁποσονοῦν μᾶλλον ἐνδώσουσι, διαφθαρησομένους αὐτοὺς ὑπὸ τῆς σφετέρας στρατιᾶς, ἔπαυσαν τὴν μάχην καὶ τοὺς ἐαυτῶν ἀπεῖρξαν, βουλόμενοι ἀγαγεῖν αὐτοὺς Δθηναίοις ζῶντας, εἰ πως τοῦ κηρύγματος ἀκούσαντες ἐπικλασθεῖεν τῆ γνώμη τὰ ὅπλα παραδοῦναι καὶ ἡσσηθεῖεν τοῦ παρόντος δεινοῦ. ἐκήρυξάν τε εἰ βούλοιντο τὰ ὅπλα παραδοῦναι καὶ σφᾶς αὐτοὺς Δθηναίοις ώστε βουλεῦσαι ὅ τι ἂν ἐκείνοις δοκῆ. 80 δὲ ἀκούσαντες παρῆκαν τὰς ἀσπίδας οἱ πλεῖστοι καὶ τὰς χεῖρας ἀνέσεισαν δηλοῦντες προσίεσθαι τὰ κεκηρυγμένα.

τὰς χεῖρας ἀνέσεισαν δηλοῦντες προσίεσθαι τὰ κεκηρυγμένα. μετὰ δὲ ταῦτα γενομένης τῆς ἀνακωχῆς ξυνῆλθον ἐς λόγους <math>δ τε Κλέων καὶ ὁ Δημοσθένης καὶ ἐκείνων Στύφων ὁ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) be a mit drei Hdschrr.  $\pi \rho o \beta \alpha i \nu \omega \nu$ ; jenes vertheidigt Arnold durch 3, 22, 3. 4, 129, 4. 7, 43, 3.

bigten sich aber bie Lakebamonier leichter als vorher, ba sie eine Einschließung an ben Flanken nicht zu fürchten hatten.

. Als aber die Sache fein Ende nahm, gieng der Anführer ber 86 Meffenier zum Kleon und Demosthenes und sagte, man muhe fich vergeblich ab; wenn sie ihm aber einen Theil der Bogens schützen und ber Leichtbewaffneten geben wollten, um im Ruden des Feindes fich herumzuziehen auf dem Wege den er selbst finben werbe, bann glaube er bie Erfturmung forciren zu konnen. Nachbem er nun bas Geforberte erhalten, brach er aus feiner ver- 2 borgenen Stellung auf, fo baß jene es nicht sahen, ruckte auf bem jedesmal möglichen Wege bes felfigen Terrains ber Infel, wo eben Die Lakedamonier auf Die natürliche Festigkeit bauend keine Bes fatung hatten, vor und fam unter Schwierigfeiten und mit großer Mühe unbemerkt herum. So ploplich auf der Hohe in ihrem Ruden erscheinend, erfüllte er jene burch bas Unerwartete ber That eben so sehr mit Bestürzung als er biese, ba sie bas Gehoffte ausgeführt sahen, anfeuerte. Und die Lakedamonier, die sofort von 3 beiben Seiten mit Geschoffen angegriffen wurden und, um Rleines mit Großem zu vergleichen, in biefelbe Lage geriethen wie bie bei Thermophla war (benn wie jene vernichtet wurden, weil bie Perfer auf dem Fußvfade fie umgangen hatten, so diese auch) hielten, jest rings ben Geschoffen bloggestellt, nicht länger Stand, sonbern wichen bei ihrer gegen Biele fampfenben fleinen Bahl und bei ihrer durch den Nahrungsmangel herbeigeführten forperlichen Erschöpfung jurud; und die Athener waren nun der Bugange Meifter.

Als aber Kleon und Demosthenes sahen, daß jene, wenn sie 37 auch nur noch das Geringste weiter wichen, von ihrem Heere versnichtet werden würden, brachen sie den Kampf ab und thaten den Ihrigen Einhalt, indem sie jene den Athenern lebendig vorzuführen wünschten, wenn sie vielleicht der Aussorderung des Herold Gehör gebend ihren Trot brechen ließen um die Wassen abzugeben und sich von der überwältigenden Noth besiegt erklärten. So ließen sie durch einen Herold fragen, ob sie ihre Wassen und sich selbst den Athenern übergeben wollten, um zu verfügen was ihnen gut dünke. Als jene dies hörten, senkten die Meisten ihre Schilde und 38 hoben die Hände auf, zum Zeichen daß sie die Aussorderung des Heroldes annähmen. Nachdem hierauf der Wassenstillstand gesschlossen war, kamen Kleon und Demosthenes und von jener Seite

Táganos, são agáregas degássus sos nes aquisas restrimiros, Exerádor, rou de mer' euror Exer geron Emponel-Den és tous remois étu justos reméron és refrantos, piros rostos ennoqueros agreer muri romar. El ra breiros 2 masgeren. Erege de à Zrique mit al mer aurai are poikorra diamounisachar node rode di tij inniga Aandaperies & ti zoù spa; zoier. mi èxelven mèn câlése distrus, autus de rus Adapuius miorseus de tas hariou nigenas nei reponévus exeguirissus des il tolis à relevatios deathers and the and the transfer and antiatig anigreites ou not Accedentiones releiques inis atrois negt tuur atrus portetestat, ander atempar no-3 corres." of de med' farrors protenteurs the embe must dosav zak saā; aktor; zak tautau pied tār āpaloar zak the existent rexter is quieni eiges entants at Adquein. the descente of mer Administration exposures in the They ta chia discreve jorto us ès tiaur mi rous autous reis reconegous dudidoses ès quients, at de Anneles-4 métros zhouna nempattes toès tempoès écenquisation ant-Davor d' er ty rych zur jarres elignungen rocoide- elma pèr éautau die 3 nour aux responsées de martes revien Luvres exculadyant dura duralentes talanderas, of de diλοι ἀπέθανον. και Σπαφτιάται τούτων ήσαν των ζώντων neoù elzou zeù éxeror. Adgresen de où noidoù diendeon-**39** σαν· ή γας μάχη οὐ στοαδία ήν. Χρόνος δὲ ὁ ξύμπας έγένετο ύσον οι ανάφες οι έν τη νήσω εποιιοφεήθησαν, άπο της ναυμαχίας μέχοι της έν τη νήσο μάχης, έβδομήποντα ήμεραι πει δύο. τούτων περί είποσιν ήμερας, έν αις οί πρέσβεις περί των σπονδών απήεσαν, ξοιτοδοτούντο, 2 τὰς δὲ ἄλλας τοῖς ἐσπλέουσι λάθοα διετρέφοντο. καὶ ήν σίτος εν τη νήσω και άλλα βρώματα έγκατελήφθη. ὁ γὰρ μοχων Έπιτάδας ενδεεστέρως έκάστω παρείχεν ή πρός τήν ξεουσίαν.

Οξ μέν δη Αθηναίοι και οξ Πελοποννήσιοι ανεχώσησαν τῷ στρατῷ ἐκ τῆς Πύλου ἐκάτεροι ἐπ' οἰκου, και τοῦ Κλέωνος καίπερ μανιώδης οὐσα ἡ ὑπόσχεσις ἀπέβη. ἐντὸς γὰρ εἰκοσιν ἡμερῶν ἤγαγε τοὺς ἄνδρας, ῶσπερ ὑπέστη.

Styphon, bes Pharax Sohn, zu einer Unterrebung zusammen. Diefer war nämlich, nachbem von ben früheren Befehlshabern ber erfte, Epitadas, gefallen mar, ber nach ihm gewählte, Sippagretos, aber noch lebend, boch wie tobt unter ben Leichen lag, felbft als ber britte bem Gefete gemäß jum Befehlshaber bestimmt, falls jenen Etwas zustoße. Styphon aber und bie Seinigen erklarten, fie 2 wollten zu ben Lakedamoniern auf bem Reftlande einen Berold schicken was fie thun sollten. Da nun bie Athener von jenen zwar feinen wegließen, aber felbft von bem Festlande Berolde riefen und zwei ober brei Anfragen gemacht worben waren, melbete ber welcher zulett zu ihnen hinüberfuhr von ben Lakebamoniern auf bem Festlande: "Die Lakebamonier forbern euch auf felbst über euch einen Beschluß zu faffen, ohne schimpflich zu handeln." Diese be- 3 riethen nun unter fich und übergaben bann bie Waffen und fich Und diesen Tag, sowie die folgende Racht hielten bie Athener fie in Bermahrung; am nachsten Tage aber bereiteten bie Athener nach Errichtung eines Siegeszeichens bas Uebrige gur Abfahrt vor und vertheilten bie Gefangenen unter die Trierarchen gur Bewachung, Die Lakedamonier aber schickten einen Berold und ließen bie Tobten herüberholen. Die Bahl ber auf ber Insel Gefallenen 4 und der lebendig Gefangenen war aber folgende: 420 Sopliten waren im Bangen hinübergegangen; von biefen warden lebendig abgeführt 292, die Uebrigen waren gefallen. Spartiaten waren unter diesen Lebenden etwa 120. Von den Athenern aber waren nicht viele umgekommen; benn ber Rampf war fein ftehender. gesammte Beit aber während welcher bie Mannschaft auf ber Infel belagert wurde, von der Seeschlacht bis zu der Schlacht auf der Infel, betrug 72 Tage. Bon biefen wurde fie etwa 20 Tage lang, während beren bie Gefandten wegen bes Bertrages abwefend waren, befoftigt, in ben übrigen aber wurden fie von bem heimlich Gingeführten unterhalten; und es war noch Getraide auf ber Infel 2 vorhanden und auch andere Nahrungsmittel fand man noch vor; tenn der Befehlshalber Epitadas hatte Jedem weniger gereicht als er gekonnt hatte.

Nun zogen sowohl die Athener als die Peloponnesier mit dem Heere beiderseits aus Phlos nach Hause, und so erfüllte sich Kleon's wenn auch noch so wahnsinniges Versprechen; denn binnen 20 Tagen brachte er die Männer, wie er sich anheischig gemacht

- 40 Παρά γνώμην τε δή μάλιστα των κατά τον πόλεμον τοῦτο τοῖς Ελλησιν έγένετο τοὺς γὰρ Λακεδαιμονίους οὖτε λιμῷ οὖτ' ἀνάγκη οὐδεμιῷ ήξίουν τὰ ὅπλα παραδοῦναι, ἀλλὰ
  - 2 ἔχοντας καὶ μαχομένους ὡς ἐδύναντο ἀποθνήσκειν. ἀπιστοῦντές τε μὴ εἰναι τοὺς παραδόντας τοῖς τεθνεῶσιν ὁμοίους, και τινος ἐρομένου ποτὲ ὕστερον τῶν Αθηναίων ξυμμάχων δι' ἀχθηδόνα ἕνα τῶν ἐκ τῆς νήσου αἰχμαλώτων εἰ οἱ τεθνεῶτες αὐτῶν καλοὶ κἀγαθοί, ἀπεκρίνατο αὐτῷ πολλοῦ ἀν ἄξιον εἰναι τὸν ἄτρακτον, λέγων τὸν οἰστόν, εἰ τοὺς ἀγαθοὺς διεγίγνωσκε, δήλωσιν ποιούμενος ὅτι ὁ ἐντυγχάνων τοῖς τε λίθοις καὶ τοξεύμασι διεφθείρετο.
- 41 Κομισθέντων δε τῶν ἀνδρῶν οι Αθηναῖοι εβούλευσαν δεσμοῖς μεν αὐτοὺς φυλάσσειν μέχρι οὖ τι ξυμβῶσιν· ἡν δ' οι Πελοποννήσιοι πρὸ τούτου ες τὴν γῆν ἐσβάλλωσιν, εξαγαγόντες ἀποκτεῖναι. τῆς δε Πύλου φυλακὴν κατεστή-
  - 2 σαντο, και οι εκ της Ναυπάκτου Μεσσήνιοι ώς ες πατρίδα ταύτην (έστι γαρ ή Πύλος της Μεσσηνίδος ποτε ούσης γης) πέμψαντες σφών αὐτών τοὺς ξπιτηδειοτάτους ελήιζόν τε
  - 3 την Λαχωνικήν και πλείστα ξβλαπτον όμόφωνοι όντες. οι δε Λακεδαιμόνιοι άμαθείς όντες εν τῷ πριν χρόνῳ ληστείας και τοιούτου πολέμου, τῶν τε Είλώτων αὐτομολούντων καὶ φοβούμενοι μὴ και επι μακρότερον σφίσι τι νεωτερισθή τῶν κατὰ τὴν χώραν, οὐ ἡαδίως ἔφερον, ἀλλά, καίπερ οὐ βουλόμενοι ἔνδηλοι είναι τοῖς Αθηναίοις, ἐπρεσβεύοντο παρὰ αὐτοὺς και ἐπειρῶντο τήν τε Πύλον και τοὺς ἄνδρας κο-
  - 4 μίζεσθαι. οξ δε μειζόνων τε ωρέγοντο και πολλάκις φοιτώντων αὐτοὺς ἀπράκτους ἀπέπεμπον. ταῦτα μὲν τὰ περί Πύλον γενόμενα.
- 42 Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους μετὰ ταῦτα εὐθὺς Αθηναῖοι ἐς τὴν Κορινθίαν ἐστράτευσαν ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ δισχιλίοις ὁπλίταις ἑαυτῶν καὶ ἐν ἱππαγωγοῖς ναυσὶ διακοσίοις ἱππεῦσιν ' ἠκολούθουν δὲ καὶ τῶν ξυμμάχων Μιλήσιοι καὶ ἄνδριοι καὶ Καρύστιοι, ἐστρατήγει δὲ Νικίας ὁ Νικηράτου 2 τρίτος αὐτός. πλέοντες δὲ ἅμα ἕφ ἔσχον μεταξὺ Χερσονήσου τε καὶ 'Ρείτου ἐς τὸν αἰγιαλὸν τοῦ χωρίου ὑπὲρ οδ ὁ Σολύγιος') λόφος ἐστίν, ἐφ' δν Δωριῆς τὸ πάλαι ἐδρυθέν-
  - ') p g Σολύγειος nach Steph. Byz. und wegen des folgenden Σολύγεια, a † Σολύγιος †.

hatte. Und von allen Kriegsereignissen kam dies den Hellenen am 40 aller meisten unerwartet; denn man verlangte von den Lakedamos niern daß sie weder durch Hunger noch durch irgend eine Noth sich bewegen ließen ihre Wassen zu übergeben, sondern mit ihnen und nach Kräften kämpsend stürben. Und indem man nicht glaubte 2 daß die welche sie übergeben hatten den Gefallenen gleich ständen, und später einst einer von den Athenischen Verdündeten zur Kränstung einen der Kriegsgefangenen von der Insel fragte, ob nicht die Gefallenen von ihnen edel und macker gewesen, antwortete diesser ihm, das Rohr (er meinte den Pseil) würde viel werth sein, wenn es die Edeln heraussände; womit er andeutete, daß wer ges rade von den Steinen und Geschossen getrossen wurde, umfam.

Als nun die Manner angelangt waren, beschloffen die Athener 41 fie in haft zu halten, bis irgend ein Bertrag zu Stande fame; falls aber die Peloponnesser vorher in bas Land einfielen, fie herauszuführen und zu tödten. Nach Pplos aber legten fie eine Besatzung, und die Meffenier aus Naupaktos fandten bahin als 2 nach ihrem Vaterlande (nämlich Phlos gehört zu bem vormals Meffenischen Gebiete) aus ihrer Mitte Die Geeignetsten, plunderten Lakonika und richteten fehr viel Schaben an, indem fie dieselbe Sprache redeten. Da die Lakedamonier aber in der fruheren Beit 3 Plünderung und einen berartigen Rrieg nicht erlebt hatten, auch Die Beloten übergiengen und fie befürchteten, ce mochten Die inneren Buftande des Landes in weiteren Rreisen erschüttert werden, faben ste es nicht gleichgültig an, sondern, obwohl sie dies den Athenern nicht offenbaren wollten, schickten fie boch Gefandte zu ihnen und versuchten Pylos und die Manner wiederzuerhalten. Diese aber 4 trachteten nach Größerem und schickten fie, fo oft fie auch kamen, unverrichteter Sache wieder fort. Dies bie Greigniffe bei Pylos.

In demselben Sommer zogen hierauf die Athener sogleich in 42 bas Korinthische mit 80 Schiffen, 2000 eigenen Hopliten und 200 Reitern auf Pferdetransportschiffen; auch folgten von den Verbündeten die Milesier, Andrier und Karystier; Besehlshaber aber war Nisias, des Niseratos Sohn, mit zwei Andern. Auf 2 dieser Fahrt nun landeten sie mit Tagesanbruch zwischen der Halbs insel und Rheiton an der Küste der Gegend über welcher sich der Solygische Hügel erhebt, auf welchem vor Alters sich Dorier sests

τες τοίς έν τη πόλει Κορινθίοις επολέμουν, οὐσιν Λίολεύου 3 και κώμη νῦν ἐπ' αὐτοῦ Σολύγεια καλουμένη ἐστίν. ἀπὸ δε τοῦ αλγιαλοῦ τούτου ένθα αλ νῆες κατέσχον ἡ μεν κώμη αυτη δώδεκαι σταδίους απέχει, ή δε Κορινθίων πόλις έξή ποντα, ὁ δὲ ἰσθμὸς εἴκοσι. Κορίνθιοι δὲ προπυθόμενοι ξ Αργους ότι ή στρατιά ήξει των Αθηναίων έχ πλείονος, έβοήθησαν ξι 'Ισθμόν πάντες πλην των έξω 'Ισθμοῦ και છ Άμπρακία και εν Λευκαθία ἀπήεσαν1) αὐτῶν πεντακόσω φρουροί οι δ' άλλοι πανδημεί επετήρουν τους Αθηναίος 4 οἰ κατασχήσουσιν. ὡς δὲ αὐτοὺς ἔλαθον νυκτὸς καταπλείσαντες καλ τὰ σημεῖα αὐτοῖς ἤρθη, καταλιπόντες τοὺς ἡμίσες αύτων ) εν Κεγχρειά, ην άρα οι Αθηναίοι επί τον Κρομ-48 μυώνα3) ζωσιν, ξβοήθουν κατά τάχος. Καλ Βάττος μέν δ ετερος των στρατηγων (δύο γαρ ήσαν εν τη μάχη οι παρόντες) λαβών λόχον ήλθεν έπι την Σολύγειαν χώμην φυλάξων ἀτείχιστον οὐσαν, Δυκόφρων δὲ τοῖς ἄλλοις ξυνέβαλλεν ). και πρώτον μεν τῷ δεξιῷ κέρα τῶν Αθηναίων εὐθύς αποβεβηπότι πρὸ τῆς Χερσονήσου οἱ Κορίνθιοι ἐπέχεινιο, 2 ξπειτα δε και τῷ ἄλλφ στρατεύματι. και ήν ή μάχη καυτερά και έν χερσι πάσα. και το μέν δεξιον κέρας των Αθηναίων καλ Καρυστίων (οὐτοι γάρ παρατεταγμένοι ήσαν ἔσχατοι) εδέξαντό τε τους Κορινθίους και εώσαντο μόλις οε δε υποχωρήσαντες πρός αξμασιάν (ήν γάρ το χωρίον πρόσαντες παν) βάλλοντες τοῖς λίθοις καθύπερθεν όντες καὶ παιωνίσαντες επήεσαν αύθις, δεξαμένων δε των Αθηναίων εν γερσίν 3 ην πάλιν ή μάχη. λόχος δέ τις των Κορινθίων επιβοηθήσας τῷ εὐωνύμω κέρα έαυτῶν ἔτρειμε τῶν Αθηναίων τὸ δεξιὸν κέρας και επεδίωξεν ές την θάλασσαν· πάλιν δε άπο τών νεων ανέστρεψαν οι τε Αθηναίοι και οι Καρύστιοι το δέ άλλο στρατόπεδον άμφοτέρωθεν εμάχετο ξυνεχώς, μάλιστα δε τὸ δεξιὸν κέρας τῶν Κορινθίων, ἐφ' ῷ ὁ Δυκόφρων ῶν

<sup>1)</sup> b a k ἀπῆσαν nach Bauers Conj., vielleicht richtig; jedoch ist ἀπήσσαν,,hier und Xen. Hell. 7, 5, 10 zu erhalten, wenn es heissen kann: sie waren fortgegangen." Krüger.

²) p<sub>l</sub> a mit den meisten Hdschrr. αὐτῶν, hier doch wohl unzulässig.

setzten und die Korinthier in ber Stadt, welche Aeoler waren, bekriegten; und es liegt jest ein Dorf auf bemselben mit Ramen Solngeia. Bon jener Rufte aber wo bie Schiffe landeten ift bies 3 Dorf 12 Stadien entfernt, die Stadt Korinth 60, ber Ifthmos 20. Die Korinthier aber, Die schon langere Beit vorher aus Argos erfahren hatten bag bas heer ber Athener kommen werbe, zogen alle nach dem Isthmos, mit Ausnahme berer außerhalb des Isthmos, auch waren 500 berfelben in Amprafia und in Leufadia als Befatung abwefend; bie Uebrigen aber insgesammt gaben Acht wo die Athener landen murben. Als biese aber, von ihnen nicht bes 4 merkt, bes Nachts gelandet waren und ihnen bie Feuerzeichen gegeben wurden, ließen fie die Salfte ihrer Mannschaft in Renchreia für ben Fall daß etwa die Athener Krommyon angriffen, und eilten schnell herbei. Battos nun, der eine von den Befehlshabern (denn 48 es waren zwei in ber Schlacht anwesenb) gieng mit einer Abtheilung nach dem Dorfe Solygeia, um das unbefestigte zu besetzen, Lykophron aber begann mit den Uebrigen ben Rampf. Und zuerft warfen fich die Korinthier auf ben rechten Flügel ber Athener, gleich als er vor ber halbinsel gelandet war, hernach aber auch auf bas andere heer. Und ber Kampf war heftig und ward burch= 2 gehends jum Sandgemenge. Der rechte Flügel nun ber Athener und Karpftier (benn biefe waren am außersten Puntte aufgestellt) empfieng die Rorinthier und warf fie mit Dube; diese aber zogen fich nach einer fteinernen Mauer gurud, warfen, indem fie hoher ftanden (benn bas ganze Terrain war abschüffig) mit ben Steinen und griffen unter Schlachtgesang wieder an, und da die Athener ihnen Stand hielten, wurde die Schlacht wieder jum Sandgemenge. Da kam eine Abtheilung der Korinthier ihrem linken Flügel zu 3 Bulfe, schlug ben rechten Flügel ber Athener in Die Flucht und verfolgte ihn bis zum Meere; aber wieder fehrten bie Athener und Rarpstier von den Schiffen um. Das übrige Beer aber fampfte auf beiden Seiten unablässig, vorzüglich ber rechte Flügel ber Rorinthier, auf welchem sich Lykophron befand und dem linken ber

³) So p g a hier und in den folgenden Capp. mit einigen Hdschrr. und andern Schriftstellern, vergl. Göttling Accentl. S. 266. b a  $K \rho o \mu \mu \dot{\nu} \omega \nu \alpha$ .

<sup>\*)</sup> g a ξυνέβαλε gegen die besten Hdschrr., p1 \* ξυνέβαλε \*.

και Άλιάδα και Ἐπιδαυρίαν. ταῖς δὲ ναυσίν, ἐπειδὴ ἐξετείχισαν τὸ χωρίον, ἀπέπλευσαν ἐπ' οἴκου.

- 46 Κατά δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον ὅν¹) ταῦτα ἐγίγνετο καὶ Εὐρυμέδων καὶ Σοφοκλῆς, ἐπειδὴ ἐκ τῆς Πύλου ἀπῆραν ἐς τὴν Σικελίαν ναυσὶν Αθηναίων, ἀφικόμενοι ἐς Κέρκυραν ἐστράτευσαν μετὰ τῶν ἐκ τῆς πόλεως ἐπὶ τοὺς ἐν τῷ ὅρει τῆς Ἰστώνης Κερκυραίων καθιδρυμένους, οῦ τότε μετὰ τὴν στάσιν διαβάντες ἐκράτουν τε τῆς γῆς καὶ πολλὰ ἔβλαπτον. 2 προσβαλόντες δὲ τὸ μὲν τείχισμα εἰλον. οἱ δὲ ἄνδρες καταπεφευγότες ἀθρόοι πρὸς μετέωρόν τι ξυνέβησαν ώστε τοὺς
  - πεφευγότες αθρόοι πρὸς μετέωρόν τι ξυνέβησαν ώστε τοὺς μὲν ἐπικούρους παραδοῦναι, περὶ δὲ σφῶν τὰ ὅπλα παραδόντων τὸν Αθηναίων δῆμον διαγνῶναι. καὶ αὐτοὺς ἐς τὴν νῆσον οἱ στρατηγοὶ τὴν Πτυχίαν ἐς φυλακὴν διεκόμισαν ὑποσπόνδους, μέχρι οὖ Αθήναζε πεμφθῶσιν, ώστε, ἄν²)
  - 3 τις άλῷ ἀποδιδράσχων, ἄπασι λελύσθαι τὰς σπονδάς. οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται τῶν Κερχυραίων, δεδιότες μὴ οἱ Αθηναῖοι τοὺς ἐλθόντας οὐχ ἀποχτείνωσι, μηχανῶνται τοι-όνδε τι· τῶν ἐν τῆ νήσῳ πείθουσί τινας ὀλίγους, ὑποπέμψαντες φίλους καὶ διδάξαντες ὡς κατ' εὔνοιαν δὴ λέγειν δτι κράτιστον αὐτοῖς εἴη ὡς τάχιστα ἀποδρᾶναι, πλοῖον δε τι αὐτοὶ ἑτοιμάσειν· μέλλειν γὰρ δὴ τοὺς στρατηγοὺς τῶν Αθηναίων παραδώσειν αὐτοὺς τῷ δήμῳ τῶν Κερχυραίων.
- 47 Ως δὲ ἔπεισαν καὶ μηχανησαμένων τὸ πλοῖον ἐκπλέοντες ἐλήφθησαν, ἐλέλυντό τε αἱ σπονδαὶ καὶ τοῖς Κερχυραίοις παρεδέδοντο οἱ πάντες. ξυνελάβοντο δὲ τοῦ τοιούτου οὐχ ἥκιστα, ώστε ἀκριβῆ τὴν πρόφασιν γενέσθαι καὶ τοὺς τεχνησαμένους ἀδεέστρον ἐγχειρῆσαι, οἱ στρατηγοὶ τῶν Αθηναίων, κατάδηλοι ὄντες τοὺς ἄνδρας μὴ ᾶν βούλεσθαι ὑπ' ἄλλων κομισθέντας, διότι αὐτοὶ ἐς Σικελίαν ἔπλεον, τὴν τιμὴν τοῖς ἄγουσι προσποιῆσαι.
  - 2 Παραλαβόντες δὲ αὐτοὺς οἱ Κερχυραῖοι ἐς οἴχημα μέγα καθεῖρξαν, καὶ ὕστερον ἐξάγοντες κατὰ εἴκοσιν ἄνθρας διῆγον
    - 1) So p g a k; b mit den besten Hdschrr. ohne öν; die Vulg. καθ' ὄν.
    - 2) pi g k mit einer Hdschr. ἐάν, doch haben 6, 13, 1 und 6, 18, 7 alle Hdschrr. und Ausgg. ἄν in der Bedeutung von ἐάν. Hier kann freilich das ε wegen des vorangehenden ώστε leicht ausgefallen sein.

Halische und Epidaurische Gebiet. Mit den Schiffen aber kehrten sie, nachdem sie die Befestigung des Plates vollendet, nach Hause zurück.

Dies geschah zu berselben Zeit, als Eurymebon und Sophos 46 fles, nachdem sie mit den Athenischen Schiffen von Pylos nach Sicilien aufgebrochen waren, in Rerthra angelangt, mit benen in ber Stadt gegen jene Rerkpraer zogen welche fich auf dem Berge Istone festgeset hatten, die damals nach jenem Parteikampfe binübergegangen waren und jest bas Land beherrschten und viel Schas ben thaten. Sie griffen nun die Feste an und nahmen sie, die 2 Mannschaft aber welche insgesammt auf eine Anhöhe geflüchtet war gieng einen Bertrag ein babin, baß fie bie Gulfstruppen ausliefern wollten, über fie felbst aber folle, nachbem fie die Waffen übergeben, bas Bolf ber Athener entscheiben. Und bie Feldherren brachten sie in Folge eines Bertrags nach ber Insel Ptychia in Baft, bis fie nach Athen geschickt werben wurden, unter ber Bedingung baß, wenn einer betroffen werde ber entwischen wolle, für Alle ber Vertrag erloschen sei. Die Führer ber Volkspartei in 3 Rertyra aber, welche befürchteten bag bie Athener bie Angekommes nen nicht töbten möchten, machten folgenden Anschlag: fie berebeten einige Wenige von denen auf ber Infel, indem fie beimlich Freunde hinsandten und diese anwiesen, natürlich wie aus Wohlwollen, zu fagen: es fei fur fie bas Befte ichleunigft zu entfliehen, ein Fahrzeug wollten fie felbst bereit machen; benn bie Welbherren ber Athener seien in Begriff fie ber Boltspartei in Rertyra zu überliefern. Als fie nun dieselben beredet hatten und jene, nachdem 47 das Fahrzeug herbeigeschafft war, beim Absegeln ergriffen wur= ben, war ber Bertrag erloschen und wurden sofort Alle ben Rers fpräern überliefert. Es trugen aber hierzu, daß bas Borgeben völlig glaubhaft mar und die Urheber des Anschlags besto furcht= lofer zu Werke giengen, gang besonders bie Athenischen Feldherren bei, indem fie nicht verhehlten daß fie nicht mochten daß die Mann= Schaft, von Andern nach Athen gebracht (weil fie felbst nach Sici= lien fegelten), ben Ueberbringern bie Ehre verschaffe.

Die Kerkpräer nahmen sie nun in Empfang und schlossen sie 2 in ein großes Gebäude ein, und später führten sie sie zu zwanzigen Shukpdides. IV.

διά δυοίν στοίχοιν οπλιτών έχατέρωθεν παρατεταγμένων, δεδεμένους τε πρός άλλήλους και παιομένους και κεντουμένους ὑπὸ τῶν παρατεταγμένων, εἴ πού τίς τινα ἔδοι ἐχθρὸν ξαυτού μαστιγοφόροι τε παριόντες ξπετάχυνον της όδου 48 τους σχολαίτερον προσιόντας ). Καλ ές μέν ανδρας έξή ποντα έλαθον τους έν τῷ οἰπήματι τούτω τῷ τρόπω έξαγεγόντες και διαφθείραντες (φοντο γαρ αυτούς μεταστήσοιτάς τ) ποι άλλοσε άγειν). ώς δε ήσθοντο και τις εδήλωσε, τούς τε Άθηναίους ξπεχαλούντο χαλ ξχέλευον σφάς, εί βούλονται, αὐτοὺς διαφθείρειν, ἔχ τε τοῦ οἰχήματος οὐκει ήθελον έξιέναι, οὐδ' ἐσιέναι ἔφασαν κατά δύναμιν περιόψε 2 σθαι οὐδένα. οἱ δὲ Κερχυραῖοι κατὰ μὲν τὰς θύρας οὐδ αὐτοὶ διενοοῦντο βιάζεσθαι, ἀναβάντες δὲ ἐπὶ τὸ τέγος τοὶ ολεήματος και διελόντες την δροφην ξβαλλον τω κεράμη παι ετόξευον κάτω. οι δε εφυλάσσοντό τε ώς ήδύναντο κα άμα οι πολλοί σφας αὐτούς διέφθειρον οἰστούς τε οῦς ἀφίεσαν ξχείνοι ές τὰς σφαγάς καθιέντες, καλ έχ κλινών τινων, αι έτυχον αὐτοις ένουσαι, τοις σπάρτοις και έκ τών ξματίων παραιρήματα ποιούντες απαγχόμενοι, παντί τρόπφ τὸ πολύ τῆς νυχτός (ἐπεγένετο γὰς νὺξ τῷ παθήματι) ἀνελούντες3) σφας αὐτοὺς καὶ βαλλόμενοι ὑπὸ τῶν ἄνω διε-3 φθάρησαν. και αὐτούς οἱ Κερχυραίοι, ἐπειδή ἡμέρα ἐγένετο, φορμηδόν επι αμάξας επιβαλόντες απήγαγον έξω της πόλεως. τὰς δὲ γυναϊκας, δσαι ἐν τῷ τειχίσματι ξάλωσαν, ήνδραποδίσαντο. τοιούτφ μέν τρόπφ οί έχ τοῦ όρους Κερ-4 πυραίοι ύπὸ τοῦ δήμου διεφθάρησαν, και ή στάσις πολίή γενομένη ετελεύτησεν ες τουτο, δσα γε κατά τὸν πόλεμον τόνδε οὐ γὰρ ἔτι ἢν ὑπόλοιπον τῶν ἐτέρων ὅ τι καὶ ἀξιόλογον. οξ δὲ Αθηναίοι ξς την Σικελίαν, ΐναπες το πρώτον ώρμηντο, αποπλεύσαντες μετά των έχει ξυμμάγων έπολέμουν.

49 Καὶ οἱ ἐν τῆ Ναυπάκτο Αθηναίοι καὶ Ακαρνάνες άμα

<sup>1)</sup> a † προ[σ]ιόντας †, Duker's Conj. προϊόντας empfehlend. S. d. Note.

<sup>2)</sup> So p g k (a † μεταστήσοντάς †) nach Schäfer's Conj.; b mit den Heschrr. μεταστήσαντας, gegen den Sinn.

heraus und ließ fie durch zwei Reihen zu beiben Seiten aufgestellter Sopliten gehn, wobei fie an einander gebunden waren und von den Aufgestellten gehauen und gestochen wurden, wenn Jemand irgendwo einen Feind von fich erblickte; und zur Seite giengen Beißelträger und trieben die zu langfam Behenden vorwärts. Bis 48 zu 60 Mann hatten fie auf biefe Beife herausgeführt und umgebracht, ohne daß es die im Gebaude Befindlichen merkten (benn fie glaubten, man führe fie fort um fie irgend wo anders hingubringen); als fie es aber inne wurden und es ihnen Jemand fund that, riefen fie die Athener an und baten, diese mochten fie doch, wenn es einmal fein muffe, felbft tobten, und wollten nicht mehr aus bem Gebäude herausgeben, erklarten auch, fie murden nach Rraften Niemanden eintreten laffen. Durch die Thur nun ben 2 Eintritt zu erzwingen beabsichtigten auch die Rerkpraer nicht, aber fie fliegen aufe Dach bes Gebäudes, riffen bie Decke auf und marfen mit ben Biegeln und ichoffen Pfeile binab. Jene aber nahmen fich in Acht so viel fie konnten und zugleich brachten bie Deisten fich selbst um; indem fie nämlich Pfeile welche jene abschoffen fich in die Rehlen fließen und mit ben Gurten aus einigen Bettstellen, die fich gerade brinnen vorfanden, so wie mit Stricken die fie aus ihren Rleibern machten fich erbroffelten, fanden fie, auf jede Beife den größten Theil der Nacht hindurch (benn die Nacht war über ber Schredensscene hereingebrochen) fich felbft morbend und von den Obenstehenden geworfen, den Tod. Die Leichname warfen die 3 Rerfyraer bann, nachdem es Tag geworben, haufenweise auf Wagen und fuhren fie aus der Stadt hinaus. Alle Weiber aber, die in ber Befestigung gefangen genommen waren, machten fie ju Scla-Auf solche Weise wurden die Kerkpraer vom Gebirge durch die Volkspartei vernichtet, und bies Ende hatte der hoch ge= 4 fliegene Parteikampf, wenigstens für biefen Rrieg; benn es war nichts mehr von der andern Partei übrig was auch nur nennens= werth ware. Die Athener aber fegelten nun nach Sicilien, wohin fie von Anfang wollten, ab und fampften vereint mit ihren dors tigen Berbündeten.

Die Athener in Naupaktos und die Akarnaner unternahmen 49

<sup>3)</sup> So alle neueren Ausgg. nach Heilmanns Conj. Die Hdschr. avadovves.

τελευτώντος τοῦ θέρους στρατευσάμενοι Ανακτόριον Κορινθων πόλιν, η κείται έπλ τῷ στόματι τοῦ Αμπρακικοῦ κόλπου, ἔλαβον προσοσία καλ ἐκπέμψαντες Κορινθίους αὐτολ Ακαρτάνες οἰκήτορες ἀπὸ πάντων ἔσχον τὸ χωρίου. καλ τὸ θέρος ἐτελεύτα.

Τοῦ δ' ἐπιγηγομένου χειμώνος Δοιστείδης ὁ Δοχίπποι, **50** είς των άργυρολόγων νεών Αθηναίων στρατηγός, αι Εξε πέμφθησαν πρός τούς ξυμμάχους. Δοταφέρνην, άνδρα Πέρ-CAY, Rapa Basiléus Roperoueror és laxesaujuora Sullap-2 βάνει εν Ηιόνι τη έπι Στριμόνι. και αυτού κομισθέντος οί Αθηναίοι τας μεν επιστολάς μεταγοαψάμενοι έχ τών Acordiar ponunctar dispracar, er als mollar aller regennuerur regalanor ir neòs laresannortors, où ge γνώσχειν δ τι βοιλογται. πολλών γάς έλθόντων πρέσβευτ 3 οὐδένα ταὐτά λέγειν. εὶ οῦν βουλονται σαιτές λέγειν, πέμψαι μετά του Πέρσου άνδρας ώς αυτόν. τον δε Αρταφέρνην έστερον οἱ Αθηναίοι ἀποστελλουσι τριήρει ἐς Ἐφεσοι και πρέσβεις άμα. ος πυθομενοι αυτόθι βασιλέα Αρταξέρ. ξην 1) τον Εξρξου γεωστί τεθγηχότα (κατά γάρ τουτον τόν gooror erederriver) en olvor areguorour.

51 Τοῦ δ' αὐτοῦ χειμώνος καὶ λίοι τὸ τεῖχος περιείλου τὸ καινὸν κελευσάντων Αθεναίων καὶ ὑποπτευσάντων ἐς αὐτούς<sup>3</sup>) τι νεωτεριείν, ποιησάμενοι μέντοι πρὸς Αθηναίους πίστεις καὶ βεβαιόικτα ἐκ τών δυνατών μηδέν περὶ σφᾶς νεωτερον βουλευσειν, καὶ ὁ χειμών ἐτελεύτα, καὶ Εβδομον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν θουκυδίδης ζυνέγραψεν.

Τοῦ δ' ἐπιρηγουείνου δέρους εὐδύς τοῦ τε ἡλίου ἐχλικές τι ἐγείνετο περὶ τουμηνιαν καὶ τοῦ αὐτοῦ μηνός ίσταμένου ἐσεισε. καὶ οἱ Μυτιληναίων φυράδες καὶ τῶν ἄλλαν μέσου ἐσεισε. καὶ οἱ Μυτιληναίων φυράδες καὶ τῶν ἄλλαν μεσόιων, ὀρμώμενοι οἱ πολλοὶ ἐκ τῆς ἢπείρου καὶ μισθωσαμενοι ἐκ τε Πελοποννήσου ἐπικουρικόν καὶ αὐτόθει ξυναρειραντες. αἰροῦσι Ροιτειον καὶ λαδόντες δισχιλίους στατήρας Φωκαίτας ἀπεδουσαν παλιν, οὐδὲν ἀδικήσαντες.

<sup>1)</sup> b legraficier, wie es scheint, cerra fast alle Hdschre.

<sup>2)</sup> be k airois, einige schlechte Häscher, farrois: doch scheint airois, auf die Chier bezogen und mit i vorverneisenen verbunden, unverwerslich; vgl. ei. eit. 1. ei. 2. 2. 1. (Krüger.)

Avrinthische Stadt Anaktorion, welche am Eingange des Amprastischen Busens liegt, durch Verrath; und nachdem sie die Korinthier vertrieben, nahmen die Akarnaner selbst, aus allen Theilen des Landes, als Ansiedler den Ort in Besitz. Damit ging der Somsmer zu Ende.

In bem folgenden Winter nahm Arifteibes, bes Archippos 50 Sohn, der alleinige Befehlshaber der Athenischen Tribut = Schiffe, welche zu ben Bunbesgenoffen ausgefandt maren, ben Perfer Artaphernes, ber auf einer Reife vom Ronig nach Lakebamon begriffen war, zu Con am Strymon gefangen. Als berfelbe eingebracht mar, 2 ließen die Athener seine Briefschaften aus der Affprischen Sprache überseten und lafen fie, worin benn unter vielem Andern bas Wichtigste die Stelle an die Lafebamonier war, er verftande nicht was sie wollten; benn von ben vielen angekommenen Gefanbten rebe feiner wie ber andere; wollten fie nun eine beutliche Erflarung 3 geben, so möchten fie mit bem Berfer einige Manner zu ihm schicken. Den Artaphernes nun schickten später Die Athener auf einer Triere nach Ephesos und zugleich mit ihm Gefandte; welche jedoch, ba fie bort erfuhren daß der Konig Artaxerres, des Zerres Sohn, jungft gestorben sei (benn um biese Beit erfolgte fein Tob), nach Saufe zurückfehrten.

In demselben Winter aber rissen auch die Chier auf Besehl 51 der Athener und zwar weil diese Verdacht gegen sie geschöpft hatten daß sie auf Neuerungen sinnen würden, ihre neue Mauer nieder, jedoch erst nachdem sie einen Vertrag mit den Athenern geschlossen und sich eine nach Nöglichkeit sichere Garantie verschafft hatten daß dieselben keine weitere Neuerung in Bezug auf sie vornehmen wollten. So endigte der Winter und damit das siebente Jahr dieses Krieges welchen Thukhdides beschrieb.

Gleich zu Anfang des folgenden Sommers aber ward zur 52 Beit des Neumondes ein Theil der Sonne versinstert, und im ersten Drittel desselben Monats war ein Erdbeben. Und die Flüchtlinge der Mytilenäer und der übrigen Lesbier eroberten, indem sie größtenstheils auf dem Festlande ihren Wassenplatz hatten und ein Hülfsstorps theils aus dem Pcloponnes gemiethet, theils dort zusammens gebracht hatten, Rhöteion, gaben es jedoch für 2000 Phokaische Stateren wieder heraus. ohne Schaden angerichtet zu haben.

- 2 καὶ μετὰ τοῦτο ἐκὶ Αντανδρον στρατεύσαντές προδοσίας γενομένης λαμβάνουσι τὴν πόλιν. καὶ ἦν αὐτῶν ἡ διάνοια τάς τε ἄλλας πόλεις τὰς Ακταίας καλουμένας, ὧς πρότεροι Μυτιληναίων νεμομένων Αθηναίου είχου, ἔλευθεροῦν, κὰ
- 3 πάντων μάλιστα την Αντανδούν, και κοκτυκίμενοι αξτή (ναῦς τε γὰο εἐπορία ην ποιείσθαι αὐτόθεν, ξέλων ἐπαρχύντων καὶ τῆς "[δης ξπικειμένης, καὶ τῆ αλλη παρασκεί]) όμδιως ἀπ' αὐτῆς ὁρμώμενοι τήν τε Αξσβού ζηγὸς οὐτα κακώσειν καὶ τὰ ἐν τῆ ἡπείρω Αλοίικὰ πολίσματα χειρώτου σθαι. καὶ οἱ μὲν ταῦτα παρασκενά εσθαι ἔμελλού.
- 38 Αθηναίοι δε εν τῷ αὐτῷ θέρει εξήχοντα νανώ και διοχιλίοις ὑπίλταις ἐππεῦσι τε ὀἰλγοις καὶ τῶν ξυμμέχων Μιλησίους καὶ ἄλλους τινὰς ἀγαγόντες εστράτευσαν ἐπὶ Κύθηρα ἐστρατήγει δε αὐτῶν Νικίας ὁ Νικηράτου κὰ Νικόστρατος ὁ Διοτρέφους<sup>2</sup>) καὶ Λύτοκίξς ὁ Τολμαίω.
  - 2 τὰ δὲ Κύθηρα νῆσός ἐστιν, ἐπίσειται δὲ τῆ Λασωνική και Μαλέαν Λασεδαιμόνιοι δ' εἰσὶ τῶν περιοίσων, καὶ κυθτροδίσης ἀρχή ἐκ τῆς Σπάρτης διέβαινεν αὐτόσε κατὰ ἔτος ὁπλιτῶν τε φρουρών διέπεμπον ἀεὶ καὶ πολλήν ἐπιαείκαι
  - 3 ξποιούντο, ήν γὰο αὐτοῖς τῶν τε ἀπ' Αξύπτου και Διβής δικάδων ποροβρίή, και ίτσται αμα την Λακωνικήν ήσσο ξιύπουν ξε θαλάσσης, ήπες μόνον οἰόν τ' ην κακουργείσθα! πάσα γὰο ἀνέχει ποὸς τὸ Σικελικόν και Κοττικον πελαγός.
- 54 Κατασχόντες οὐν οἱ Αθηναίοι τῷ στοατῷ δέχα μεν ναιο χαὶ δισχιλίοις Μιλησίων ὁπλίταις την ἐπὶ θαλάσση πόλη Σχάνδειαν χαλουμένην αἰφοῦσι, τῷ δὲ ἀλλῷ στοατεύμεν ἀποβάντες τῆς νήσου ἐς τὰ ποὸς Μαλέαν τετφαμμένα ἐχώρουν ἐπι τὴν ἐπὶ θαλάσση τὸ πόλιν τῶν Κυθηφίων, και
  - 2 εὖφον εὐδὺς\*) αὐτοὺς ἐστφαιοπεδευμένους ἐπαντας. κα μάχης γενομένης ὀλέγον μέν τινα χοόνον ὑπέστησαν οἱ Κυθήριοι, ἔπειτα τραπόμενοι κατέφυγον ἐς την ἔνω πόμη καὶ ὖστεφον ζυνέβησαν ποὸς Νικίαν καὶ τοὺς ξυνάρχοντας

<sup>&#</sup>x27;) Die besten Hdsehrr.  $\sigma z v v \bar{y}$ , was Thuk. nie in diesem Sinse gebraucht. b a interpungiren mit der Vulg. vor zai  $v \bar{y}$  aiig  $\pi$ . so dass diese Worte zum folgenden gehören; s. c. Note.

Yulg. mit den Hdschrr. Διοτρεφούς.
 k klammert ἐπὶ ψαἰάσση cin; s. d. Note.

Hierauf zogen sie gegen Antandros und nahmen die Stadt durch 2 Berrath. Ihr Plan war, sowohl die übrigen sogenannten Usersstädte, welche die Mytilenäer früher besaßen, jest aber die Athener inne hatten, zu befreien, als auch vornemlich Antandros, und nach 3 geschehener Besestigung desselben (benn sowohl zum Schissbau war bei dem Reichthum an Holz und der Nähe des Ida gute Gelegens heit als auch zu den übrigen Kriegsbedürsnissen) glaubten sie von hier aus operirend nicht nur das nahe gelegene Lesbos leicht besschädigen, sondern auch die Aeolischen Städte auf dem Festlande untersochen zu können. Dies war es was jene ins Werk sesen wollten.

Die Athener aber zogen in bemselben Sommer mit 60 Schif: 58 fen, 2000 Sopliten, wenigen Reitern und unter Bugiehung ber Milefier und einiger anderer Berbunbeten gegen Rythera; es führte sie an Nifias, bes Mikeratos, Mikostratos, bes Diotrephes, und Autofles, bes Tolmäos Sohn. Rythera aber ist eine Insel und 2 liegt an Lakonika, Malea gegenüber; Die Bewohner find Lakebamos nier aus der Bahl ber Beriofen, und ein Rhtherobifes gieng jahrlich als Beamter von Sparta hinüber, auch fandten fie jedesmal eine Besatung von Sopliten bin und wendeten überhaupt viel Sorgfalt auf die Insel. Denn es war ber Landungsplat für ihre 3 Frachtschiffe aus Aegypten und Libyen, und zugleich beunruhigten nun Seerauber Lakonika von ber Seescite weniger, wo es allein möglich war Schaben zu thun; benn bie ganze Insel erhebt fich gegen das Sicilische und Kretische Deer. Als nun die Athener 54 mit bem Beere gelandet waren, eroberten fie mit 10 Schiffen und 2000 Milesischen Sopliten Die am Meere gelegene Stadt, welche Standeia heißt, mit dem übrigen Beere aber fliegen fie auf der nach Malea zugewandten Scite ber Insel ans Land und zogen gegen Die am Meere gelegene Stadt ber Rytherier, und fanden diefe fos gleich alle baselbst gelagert. In bem begonnenen Kampfe nun 2 leisteten die Rytherier furze Beit Wiberstand, bann manbten fie fich um und flohen in die obere Stadt, und spater einigten fie fich mit bem Mifias und seinen Mitfeldherrn bahin, baß fie ben Athe-

<sup>†)</sup> Eine Hdschr. ohne  $\epsilon \hat{v} \vartheta \hat{v} \varsigma$ , zwei andere ohne  $\alpha \hat{v} \tau o \hat{v} \varsigma$ , eine  $\alpha \hat{v} \tau o \hat{v} \varsigma$   $\epsilon \hat{v} \vartheta \hat{v} \varsigma$ . Deshalb verdächtigt Krüger z. Dionys. p. 132 das Adverbium und p1, g a k klammern es ein.

δ Αθηναίοις επιτρεψαι περί σφων αὐτων πλην θανάτου. ησαν δε τινες και γενόμενοι τῷ Νικία λόγοι πρότερον πρός τινας τῶν Κυθηρίων, διὸ και θασσον και ἐπιτηδειότερον τό τε παραυτίκα και τὸ ἔπειτα τῆς ') ὁμολογίας ἐπράχθη αὐτοῖς ἀνέστησαν γὰρ ᾶν ') οἱ Αθηναῖοι Κυθηρίους, Αακεδαιμονίους τε ὅντας και ἐπὶ τῆ Λακωνικῆ τῆς νήσου οῦτως ἐπι- 4 κειμένης. μετὰ δὲ τὴν ξύμβασιν οἱ Αθηναῖοι τήν τε Σκάνδειαν τὸ ἐπὶ τῷ λιμένι πόλισμα παραλαβόντες και τῶν Κυθήρων φυλακὴν ποιησάμενοι ἔπλευσαν ἔς τε Ασίνην κει Ελος και τὰ πλεῖστα τῶν περί θάλασσαν, και ἀποβάσεις ποιούμενοι καὶ ἐναυλιζόμενοι τῶν χωρίων οὖ καιρὸς εἰη ἐδήουν τὴν γῆν ἡμέρας μάλιστα ἐπτά.

Οί δὲ Δακεδαιμόνιοι, ἰδόντες μέν τοὺς Αθηναίους τὰ Κύθηρα έχοντας, προσδεχόμενοι δέ καλ ές την γην σφών άποβάσεις τοιαύτας ποιήσεσθαι, άθρός μέν οὐδαμοῦ τη ΄ δυνάμει άντετάξαντο, κατά δε την χώραν φρουράς διέπεμ-2 ψαν, όπλιτων πληθος, ώς έχασταχόσε έδει, και τὰ άλλα έν φυλακή πολλή ήσαν, φοβούμενοι μή σφίσι νεώτερόν τι γένηται των περί την κατάστασιν, γεγενημένου μέν τοῦ ἐπὶ τη νήσφ πάθους άνελπίστου και μεγάλου, Πύλου δε εγομένης και Κυθήρων και πανταχόθεν σιράς περιεστώτος πολί-3 μου ταχέος και απροφυλάκτου, ώστε παρά τὸ είωθὸς ξππέας τετραχοσίους χατεστήσαντο χαλ τοξότας, ές τε τὰ πολεμιχά, είπερ ποτέ, μάλιστα δη δανηρότεροι έγενοντο, ξυνεστώτες παρά την υπάρχουσαν σφών ίδεαν της παρασχευης ναυτικώ ανώνι, και τούτω πρός Αθηναίους, οις το μή επιχειρούμενον 4 αελ ελλιπες ην της δοχήσεώς τι πράξειν. χαλ άμα τὰ της τύχης πολλά και εν όλιγφ ξυμβάντα παρά λόγον αὐτοῖς ξαπληξιν μεγίστην παρείχε, ααὶ εδεδίεσαν<sup>3</sup>) μήποτε αύθις ξυμφορά τις αὐτοῖς περιτύχη οία και έν τη νήσφ. ἀτολμότεροι δε δι' αὐτὸ ες τὰς μάχας ήσαν και πῶν ὅ τι κινήσειαν φοντο αμαρτήσεσθαι δια το την γνώμην ανεχέγγυον γεγενησθαι έχ της πρίν αηθείας του χαχοπραγείν.

1) So sast alle Hdschrr., die Ausgg. τά τῆς. S. d. Note.

3) g ¿ðéðigar nach Lob. ad Phryn. p. 181; pr a bezeichnen ¿ðeðigar als zweifelhaft.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) So die Neueren nach Poppo's Conj.; in den Hdschrr. und der Vulg. fehlt sinnwidrig av.

nern ihr Schickfal anheimstellten, nur daß man sie nicht tödte. Nisias hatte aber auch schon vorher mit einigen der Kytherier 3 Unterhandlungen gepstogen, weshalb auch sowohl der augenblickliche Abschluß als die spätere Aussührung des Vertrages um so schneller und vortheilhafter für sie stattsand; denn sonst würden die Athener die Kytherier vertrieden haben, theils weil sie Lakedämonier waren, theils weil die Insel so an Lakonika liegt. Nach geschlossener lieder: 4 einkunft aber empsiengen die Athener das am Hasen liegende Städtschen Standeia, legten eine Besatung nach Kythera und segelten dann nach Asine, Elos und den meisten Küstenorten, und indem sie Landungen machten und an den Orten wo es gelegen war sich aushielten, verheerten sie das Land ungefähr 7 Tage lang.

Als aber die Lakedamonier die Athener im Befit von Rythera 55 fahen und erwarteten daß fie auch in ihrem Bebiete folche Landungen machen murben, stellten fie fich zwar mit ihrer Gefammts macht nirgends entgegen, wohl aber fandten fie Abtheilungen im Lande umber, eine Anzahl Hopliten nach jedem Punfte, wie es eben zwedmäßig war, und waren im Uebrigen fehr auf ihrer Sut, 2 indem fie besorgten, es mochte ein Umfturz ihrer Berfaffung ftatts finben, da erstens das Ungluck auf der Infel sie unerwartet und schwer betroffen hatte, ferner Pylos und Rythera im Besit bes Feindes war, und von allen Seiten ein schneller und nicht zu verhütender Rrieg fie umbrangte; fo bag fie benn gegen ihre Be- 3 wohnheit 400 Reiter und Bogenschüten aufftellten und zu ben Rriegsunternehmungen widerwilliger wurden als je, ba fie in einen mit ber hergebrachten Art ihrer Kriegerüftung unverträglichen Sees kampf gerathen waren, und zwar gegen bie Athener, benen jebes Unterlaffen einer Unternehmung als ein Burudbleiben hinter bem was fie ausführen zu konnen glaubten erschien. Und zugleich hatten 4 Die vielen und in fo kurger Beit wider Erwarten erfolgten Schickfalsschläge bie größte Bestürzung unter ihnen verbreitet, und fie fürchteten baß ihnen noch einmal ein Ungluck wie bas auf ber Infel zustoßen fonnte. Deshalb waren fie muthloser zum Schlagen und glaubten von Allem was fie angreifen mochten, es werbe fehl= schlagen, ba ihr Gemuth, früher bes Unglucks ungewohnt, bie bas Gelingen verburgende Buverficht verloren hatte.

Τοϊς δ' Άθηναίοις τότε την παραθαλάσσιον δηοῦσι τὰ 56 μέν πολλά ήσύχασαν, ώς καθ' έκάστην φρουράν γίγνοιτό τις ἀπόβασις, πλήθει τε ελάσσους εχαστοι ἡγούμενοι είναι 2 και έν τῷ τοιούτῳ: μία δὲ φρουρά, ἥπερ και ἡμύνατο περί Κοτύρταν και Αφροδισίαν, τὸν μὲν ὅχλον τῶν ψιλῶν ἐσκεδασμένον εφόβησεν επιδρομή, των δε δπλιτων δεξαμένων ύπεχώρησε πάλιν, και ἄνδρες τε τινες απέθανον αὐτῶν όλίγοι και δπλα ελήφθη, τροπαϊόν τε στήσαντες οι Άθη-3 ναΐοι απέπλευσαν ές Κύθηρα. Εκ δε αὐτῶν περιέπλευσαν ες Έπιδαυρον την Διμηράν, και δηώσαντες μέρος τι της γης αφιχνούνται έπλ Θυρέαν, η έστι μέν της Κυνουρίας) γης καλουμένης, μεθορία δε της Αργείας και Λακωνικής. 4 νεμόμενοι δε αὐτὴν ἔδοσαν Λακεδαιμόνιοι Αλγινήταις εκπεσούσιν ενοιχείν διά τε τὰς ὑπὸ τὸν σεισμὸν σφίσι γενομένας και των Είλωτων την ξπανάστασιν εὐεργεσίας και δτι Αθηναίων ύπακούοντες δμως πρός την ξκείνων γνώμην άελ ξστασαν.

Προσπλεόντων οὐν ἔτι τῶν Αθηναίων οἱ Αλγινῆται τὸ 57 μέν ἐπὶ τῆ θαλάσση ὁ ἔτυχον οἰχοδομοῦντες τεῖχος ἐχλεί-πουσιν, ἐς δὲ τὴν ἄνω πόλιν, ἐν ἦ ῷχουν, ἀπεχώρησαν, 2 ἀπέχουσαν σταδίους μάλιστα δέχα τῆς θαλάσσης. καὶ αὐτοῖς τῶν Λακεδαιμονίων φρουρὰ μία τῶν περὶ τὴν χώραν, ηπερ και ξυνετείχιζε, ξυνεσελθείν μέν ές τὸ τείχος οὐκ ήθελησαν δεομένων των Αλγινητων, αλλ' αὐτοῖς χίνδυνος ξφαίνετο ξς τὸ τεῖχος κατακλήεσθαι· ἀναχωρήσαντες δὲ ἐπλ τὰ μετέωρα ώς οὐκ ἐνόμιζον ἀξιόμαχοι εἶναι, ἡσύχαζον. 3 έν τούτω δε οι Αθηναίοι κατασχόντες και χωρήσαντες εὐθύς πάση τη στρατιά αξρούσι την Θυρέαν. και την τε πόλιν κατέκαυσαν και τὰ ἐνόντα ἐξεπόρθησαν, τούς τε Αλγινήτας, δσοι μη εν χεροί διεφθάρησαν, άγοντες άφιχοντο ές τὰς Αθήνας και τὸν ἄρχοντα ος παρ' αὐτοῖς ἡν τῶν Ααχεδαιμονίων, Τάνταλον τὸν Πατροχλέους εζωγρήθη γὰρ 4 τετρωμένος. ήγον δέ τινας και έκ των Κυθήρων ἄνδρας όλίγους, οθς εδόχει ἀσφαλείας ένεκα μεταστήσαι. και τού-

<sup>1)</sup> b k hier und 5, 14, 3. 5, 41, 1 Kuvogougias mit einigen guten Hdschrr., doch scheinen auch die anderen Schriftsteller fast nur die kürzere Form zu gebrauchen; s. Poppo.

Gegenüber nun ben bamale bie Seefufte verheerenben Athenern 56 verhielten sie sich größtentheils ruhig, so oft in der Nähe irgend einer Abtheilung eine Landung flattfand, ba jebe an Bahl geringer zu fein meinte und fie fich in einer folchen Stimmung befanden; eine Abtheilung aber, die eben bei Kotprta und Aphrodifia fich 2 vertheidigte, schlug ben gerftreuten Saufen ber Leichtbewaffneten durch einen Ueberfall in die Flucht, als aber die Hopliten fich ents gegenstellten, wich fie wieber gurud, und es wurden einige wenige Leute Derfelben getöbtet und Baffen erbeutet, worauf die Athener ein Siegeszeichen errichteten und bann wieder nach Rythera fuhren. Bon hier aus aber segelten fie nach bem Limerischen Epidauros 3 herum, und nachdem fie einen Theil bes Landes verwüftet, famen fie nach Thyrea, welches zu bem fogenannten Kynurischen Lande gehört und auf ber Grenze zwischen bem Argeiischen und Lakonifchen Gebiete liegt. Die Lakebamonier, in beren Befit es war, 4 hatten es ben vertriebenen Aegineten zum Bewohnen gegeben, theils wegen der von diesen zur Beit des Erdbebens und der Emporung ber Seloten ihnen geleisteten Dienste, theils weil fie, obicon ben Athenern unterthan, doch im Geiste immer zu ihnen standen.

Als nun die Athener noch heransegelten, verließen die Aegis 57 neten die Feste am Meere welche fie gerade bauten und zogen fich in die obere Stadt, in der fie wohnten, gurud, die etwa 10 Stadien vom Meere entfernt war. Und eine ber in dem ganbe auf= 2 gestellten Abtheilungen ber Lakedamonier, welche auch an ber Befestigung half, wollte nicht, ber Bitte ber Aegineten gemäß, mit in Die Mauer hineingehn, sondern es schien ihr gefährlich, fich in Die Mauer einschließen zu laffen; fie zog fich vielmehr auf bie Anhöhen zurud und verhielt fich, ba fie bem Feind nicht gewachsen zu sein glaubte, ruhig. Unterdeffen landeten die Athener, und fogleich mit 3 bem ganzen heere anruckent, nahmen fle Thyrea ein. Und bie Stadt brannten fie nieder und raubten mas barin mar, die Aegi= neten aber, so weit fie nicht im Sandgemenge umgekommen waren, brachten sie bei ihrer Ruckfehr mit nach Athen, so wie auch den Lakebamonischen Befehlshaber Tantalos, bes Patrokles Sohn, ber fich bei ihnen befand; denn er war als Verwundeter zum Gefangenen gemacht. Auch brachten fie einige wenige Manner aus Ry= 4 thera mit, welche fie ter Sicherheit wegen zu verpflanzen für gut

τους μέν οι Αθηναίοι Εβουλεύσαντο καταθέσθαι ες τὰς νήσους, και τοὺς ἄλλους Κυθηρίους οἰκοῦντας τὴν ἐαυτῶν φόρον τέσσαρα τάλαντα φέρειν, Αλγινήτας δὲ ἀποκτείναι πάντας ὅσοι ἐάλωσαν διὰ τὴν προτέραν ἀεί ποτε ἔχθραν, Τάνταλον δὲ παρὰ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τῆ νήσφ Αακεδαιμονίους καταδῆσαι.

- 58 Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους ἐν Σικελία Καμαριναίοις κὰ Γελφοις ἐκεχειρία γίγνεται πρῶτον πρὸς ἀλλήλους εἰτε καὶ οἱ ἄλλοι Σικελιῶται ξυνελθόντες ἐς Γέλαν, ἀπὸ πεσῶν τῶν πόλεων πρέσβεις, ἐς λόγους κατέστησαν ἀλλήλοις, ἐι πως ξυναλλαγεῖεν. καὶ ἄλλαι τε πολλαὶ γνῶμαι ἐλέγοντο ἐπ' ἀμφότερα, διαφερομένων καὶ ἀξιούντων, ὡς ἕκαστοί τι ἐλασσοῦσθαι ἐνόμιζον, καὶ Ἑρμοκράτης ὁ Ερμωνος Συρεκόσιος, ὅσπερ καὶ ἔπεισε μάλιστα αὐτούς, ἐς τὸ κοινὸν τοιούτους δὴ λόγους εἰπεν.
- ,,Οὔτε πόλεως ὢν έλαχίστης, ὧ Σιχελιῶται, τοὺς λόγοκ **59** ποιήσομαι οὖτε πονουμένης μάλιστα τῷ πολέμφ, ἐς κοινὸι δε την δοχουσάν μοι βελτίστην γνώμην είναι άποφαινόμε 2 νος τη Σικελία πάση. και περί μεν του πολεμείν ώς χαλεπον τι ἄν τις πᾶν τὸ ἐνὸν ἐκλέγων ἐν εἰδόσι μακρηγοροίη; οὐδεὶς γὰο οὕτε ἀμαθία ἀναγκάζεται αὐτὸ δοᾶν, οὕτε φόβφ, ην οίηται τι πλέον σχήσειν, αποτρέπεται. ξυμβαίνει δί τοῖς μὲν τὰ κέρδη μείζω φαίνεσθαι τῶν δεινῶν, οξ δὲ τοὶς κινδύνους έθελουσιν υφιστασθαι πρό τοῦ αὐτίκα τι έλα-3 σοῦσθαι αὐτὰ δὲ ταῦτα εὶ μὴ ἐν καιρῷ 1) τύχοιεν ξκάτερο πράσσοντες, αί παραινέσεις τῶν ξυναλλαγῶν ἀφελιμοι. δ και ήμιν εν τῷ παρόντι πειθομένοις πλείστου αν αξισ γένοιτο τὰ γὰρ ἴδια ἕχαστοι εὖ βουλευόμενοι δὴ θέσθα τό τε πρώτον ξπολεμήσαμεν και νῦν πρὸς άλλήλους δι' αντιλογιών πειρώμεθα καταλλαγήναι, και ήν άρα μη προχωρήση ζσον ξκάστω ξχοντι απελθείν, πάλιν πολεμήσομεν 60 Καίτοι γνωναι χοή ότι οὐ περί των ίδιων μόνον, έ σωφρονουμεν, ή ξύνοδος έσται, άλλ' εί ξπιβουλευομένην τήν πασαν Σικελίαν, ώς εγώ κρίνω, ύπ' Αθηναίων δυνησόμεθε

<sup>1)</sup> b g a bloss καιρῷ mit fast allen Hdschrr., doch scheint & Präpos. in dem hier geforderten Sinne nothwendig; p [εν] καιρῷ

fanden. Diese letzteren beschlossen die Athener auf die Inseln zu bringen, und die andern Kytherier ihr Land behalten und vier Talente Tribut zahlen zu lassen, alle Aegineten aber die gefangen worden waren wegen der früheren immerwährenden Feindschaft zu tödten, den Tantalos endlich zu den übrigen auf der Insel gefansgenen Lakedamoniern in Haft zu legen.

In demselben Sommer schlossen in Sicilien zuerst die Rama: 58 rinäer und Gelver einen Wassenstillstand mit einander; darauf traten auch die übrigen Sikelioten, indem Gesandte aus allen Städten in Gela zusammenkamen, mit einander in Unterhandlun: gen, ob sie sich wohl aussöhnen könnten. Und es wurden theils viele andere Ansichten dafür und dagegen ausgesprochen, indem man Streitpunkte behandelte und Ansprüche erhob, je nachdem jede Stadt sich benachtheiligt glaubte, theils hielt Hermokrates, des Hermon Sohn, der sie auch vorzüglich zu der Zusammenkunst des wogen hatte, vor der Gesammtheit folgende Rece.

"Weber einer gang fleinen Stadt, ihr Sikelioten, noch einer 59 vorzugeweise burch ben Rrieg leibenten angehörig werbe ich biefe Worte reden, sondern als ein Mann ber, was ihm als ber beste Rath für ganz Sicilien erscheint, zum allgemeinen Wohle entwickelt. Und wozu follte man nun über bie Diflichkeit bes Rrieges, alle 2 Befichtspunkte erörternd, unter Wiffenden weitläufige Reben halten? Denn es wird weder durch Unkenntniß deffelben Jemand veranlaßt ihn zu unternehmen, noch durch Furcht, wenn er fonst einen Bortheil zu erlangen hofft, bavon abgehalten. Es kommt. aber por baß Einigen ber Gewinn größer erscheint als bie Gefahr, Andere wollen fich lieber ten Rampfen unterziehen, ehe fie augenblicklichen Rachtheil erleiden; menn aber beide Barteien eben bies zur Unzeit 3 thun, bann find die Ermahnungen jum Frieden nüglich. uns gegenwärtig zu überzeugen wurde fehr viel werth fein. Denn wie wir ja Alle in ber Absicht, unsere Sonderintereffen gunftig zu lenken, zu Anfang ben Krieg unternahmen, fo versuchen wir auch jest burch Rebe und Gegenrebe uns gegenseitig auszusöhnen, und wenn es etwa nicht gelänge baß jeber Theil mit billigen Bugeftanb= niffen bavonginge, so werben wir ben Rrieg wieder aufnehmen. Freilich muß Jeber erkennen bag biefe Busammentunft, wenn wir 60 vernünftig find, nicht bloß ben Conderintereffen gelten wird, fonbern ber Frage, ob wir bas gefammte Sicilien, bas, wie ich urtheile,

ξτι διασώσαι και διαλλακτάς πολύ των ξμών λόγων άναγκαιοτέρους περί τωνδε Αθηναίους νομίσαι, οι δύναμιν έχοντες μεγίστην των Ελλήνων τάς τε άμαρτίας ήμων τηρούσιν, όλίγαις ναυσί παρόντες, και ονόματι έννόμφ ξυμμαχίας τὸ φύσει πολέμιον εὐπρεπώς ές τὸ ξυμφέρον καθίστανται. 2 πόλεμον γὰρ αἰρομένων ἡμῶν και ἐπαγομένων αὐτούς, ανδρας οθ και τούς μη ξπικαλουμένους αύτοι ξπιστρατεύουσι, κακώς τε ήμας αὐτοὺς ποιούντων τέλεσι τοῖς οίχείοις, καὶ τῆς ἀρχῆς αμα προκοπτόντων ἐκείνοις, εἰκός; δταν γνωσιν ήμας τετρυχωμένους, και πλέονι ποτε στόλο έλθόντας αὐτοὺς τάδε πάντα πειράσασθαι ὑπὸ σφᾶς ποιεί-61 σθαι. Καίτοι τη ξαυτών ξκάστους, εί σωφρονουμεν, χρή τὰ μὴ προσήχοντα ἐπιχτωμένους μᾶλλον ἢ τὰ ἑτοῖμα βλάπτοντας ξυμμάχους τε επάγεσθαι και τοὺς κινδύιους προσλαμβάνειν, νομίσαι τε στάσιν μάλιστα φθείρειν τὰς πόλεις και την Σικελίαν, ής γε οι ένοικοι ξύμπαντες μεν επιβου-2 λευόμεθα, κατά πόλεις δε διέσταμεν. ἃ χρη γνόντας καὶ ιδιώτην ιδιώτη καταλλαγήναι και πόλιν πόλει, και πειράσθαι ποινή σώζειν την πασαν Σιπελίαν, παρεστάναι δέ μηδενί ώς οι μέν Δωριής ήμων πολέμιοι τοῖς Αθηναίοις, 3 τὸ δὲ Χαλκιδικὸν τῆ Ἰάδι ξυγγενεία ἀσφαλές. οὐ γὰρ τοῖς ξθνεσιν, ὅτι δίχα πέφυχε, τοῦ έτέρου ἔχθει ἐπίασιν, ἀλλά των εν τη Σικελία αγαθων εφιεμενοι, α κοινη κεκτήμεθα. ξδήλωσαν δε νῦν εν τῆ τοῦ Χαλκιδικοῦ γένους παρακλήσει. τοῖς γὰρ οὐδεπώποτε σφίσι κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν προσβοηθήσασιν αὐτοὶ τὸ δίκαιον μᾶλλον τῆς ξυνθήκης προθύ-4 μως παρέσχοντο. και τούς μεν Αθηναίους ταῦτα πλεονεχτείν τε και προνοείσθαι πολλή ξυγγνώμη, και οὐ τοίς ἄρχειν βουλομένοις μέμφομαι, άλλὰ τοῖς ὑπακούειν έτοιμοτέροις οὖσι· πέφυχε γὰρ τὸ ἀνθρώπειον διὰ παντὸς ἄρχειν μέν τοῦ εἴκοντος, φυλάσσεσθαι δὲ τὸ ἐπιόν. ὅσοι

von ben Athenern bebroht ift, noch werben retten konnen; und Jeber muß viel brangenbere Bermittler unferer Streitigkeiten in den Athenern als in meinen Worten sehen, in ben Athenern, Die im Befig ber größten Dacht unter ben hellenen, mit wenigen -Schiffen anwesend, unfere Fehler beobachten und, unter bem gefeslichen Ramen ber Bundesgenoffenschaft, ihre natürliche Feindschaft unter einem anftanbigen Scheine ihrem Bortheil bienftbar machen. Denn da wir die Waffen gegen einander erheben und fie herbeis 2 rufen, Manner bie auch ungerufen ganber mit Beeren überschwemmen, folglich mit unferem eigenen Gelbe uns felbft ichaben und zugleich jenen die herrschaft anbahnen, so ist zu erwarten daß, wenn fie uns erschöpft feben, fie einft auch mit einer größeren Flotte kommen und bies Alles fich unterthan zu machen versuchen werben. Und boch follten wir Alle, wenn wir vernünftig find, 61 vielmehr um bas uns nicht Gehörige unserem Gebiete noch hinguzufügen als fo bag wir baburch unferer vorhandenen Dacht Gintrag thun, Bunbesgenoffen berbeirufen und die damit verbundenen Gefahren auf uns nehmen, und Die Ueberzeugung festhalten baß Barteiung sowohl bie einzelnen Stabte am meisten zu Grunde richte als auch Sicilien im Ganzen, beffen Bewohner allesammt bedroht werden, aber städteweise getrennt find. Dies erkennend 2 muß fich Burger mit Burger, Stadt mit Stadt ausschnen und Alle muffen fich bestreben gemeinsam bas gange Sicilien gu retten, und Reiner moge glauben baß zwar bie Dorier unter uns von ben Athenern befeindet werben, ber Chalfidifche Theil aber burch bie Jonische Stammverwandschaft gefichert sei. Denn nicht gegen bie 3 Bolfer, weil biefe verschiebenen Stammes finb, giehen fie aus Daß gegen bas eine, fonbern weil fie nach ben Gutern Sieiliens trachten, welche wir gemeinschaftlich besitzen. Bewiesen haben fie bas jest bei ber Berbeirufung burch bie Chalfibifchen Stamme; benn gegen bie welche ihnen nie gemäß ihrer Bunbespflicht ju Bulfe gezogen maren, haben fic felbft vielmehr bie Berbinblichfeit des Bertrages bereitwillig erfüllt. Und daß bie Athener Diefe 4 Bortheile mahrnehmen und biefe vorbereitenden Dagregeln freffen, ift fehr verzeihlich, und ich mache nicht den herrichen Wollenden einen Borwurf, sondern ben jum Gehorchen Bereitwilligeren; benn ber Mensch ist von Natur geneigt in allen Fällen ben Weichenben zu beberrichen, vor bem Angreifenben aber fich in Acht zu nehmen.

δὶ γιγνώσκοντες αὐτὰ μὴ ὀρθῶς προσκοποῦμεν, μηδὲ τοῦτό τις πρεσβύτατον ἡκει κρίνας, τὸ κοινῶς φοβερὸν ἄπαντας εὐ 5 θέσθαι, ἁμαρτάνομεν. τάχιστα δ' ἂν ἀπαλλαγὴ αὐτοῦ γένοιτο, εἰ πρὸς ἀλλήλους ξυμβαίημεν οὐ γὰρ ἀπὸ τῆς αὑτῶν¹) ὁρμῶνται Ἀθηναῖοι, ἀλλ' ἐκ τῆς τῶν ἐπικαλεσαμένων. καὶ οὕτως οὐ πόλεμος πυλέμφ, εἰρήνη δὲ διαφορὰὶ ἀπραγμόνως παύονται, οῦ τ' ἐπίκλητοι εὐπρεπῶς ἄδικοι ἐλθόντες εὐλόγως ἄπρακτοι ἀπίασι.

,, Καλ τὸ μὲν πρὸς τοὺς 19ηναίους τοσοῦτον ἀγαθὸν 62 εύ βουλευομένοις εύρίσκεται την δε ύπο πάντων δμολογουμένην ἄριστον είναι ειρήνην πῶς οὐ χρὴ και ἐν ἡμῖν αὐτοὶς ποιήσασθαι; η δοχείτε, εί τφ τι έστιν άγαθον η εί τφ τά ἐναντία, οὐχ ἡσυχία μᾶλλον ἢ πόλεμος τὸ μὲν παύσαι αν έχατέρφ, τὸ δὲ ξυνδιασώσαι, καὶ τὰς τιμὰς καὶ λαμπρότητας αχινδυνοτέρας έχειν την εξρήνην, άλλα τε δσα έν μήχει 2 λόγων ἄν τις διέλθοι ωσπερ περί τοῦ πολεμεῖν; ἃ χρή σχεψαμένους μη τούς εμούς λόγους ύπεριδείν, την δε αύτοῦ 2) τινα σωτηρίαν μᾶλλον ἀπ' αὐτῶν προϊδεῖν. καὶ εἰ τις βεβαίως τι η τῷ δικαίῳ η βία πράξειν οἴεται, τῷ παρ Ελπίδα μή χαλεπώς σφαλλέσθω, γνούς δτι πλείους ήδη, και τιμωρίαις μετιόντες τους άδιχουντας και έλπίσαντες έτεροι δυνάμει τινί πλεονεχτήσειν, οί μέν ούχ δσον ούχ ήμύναντο άλλ' οὐδ' ἐσώθησαν, τοῖς δ' ἀντί τοῦ πλέον ἔχειν προσ-3 καταλιπεῖν τὰ αὑτῶν³) ξυνέβη. τιμωρία γὰρ οὐκ εὐτυχεῖ δικαίως, ὅτι καὶ ἀδικεῖται οὐδὲ ἐσχὺς βέβαιον, διότι καὶ εὔελπι. τὸ δὲ ἀστάθμητον τοῦ μελλοντος ὡς ἐπὶ πλεῖστον κρατεί, πάντων τε σφαλερώτατον δν δμως καλ χρησιμώτατον φαίνεται εξ ζσου γάρ δεδιότες προμηθία!) μαλλον επ' 63 άλλήλους ξοχόμεθα. Και νῦν τοῦ ἀφανοῦς τε τούτου διὰ τὸ ἀτέχμαρτον δέος και διὰ τὸ ἤδη φοβερούς παρόντας

<sup>1) •</sup>p 1 αὐτῶν mit einigen guten Hdschrr.

<sup>.2)</sup> p ι αὐτοῦ mit denselben Hdschrr. wie vorher.

<sup>3)</sup> p 1 αὐτῶν mit denselben Hdschrr. wie vorher,

<sup>4)</sup> So b 2 k mit den besten Hdschrr.; die übrigen mit der Vulg.  $\pi \rho o \mu \eta \theta \epsilon l \phi$ .

Jeder aber wer dies erkennt und doch keine ordentliche Borkehrung trifft, und wer nicht mit der Ueberzeugung hieher gekommen ist, es sei das Dringendste daß Alle die gemeinsame Gefahr glücklich beseitigen, der handelt sehlerhaft. Am schnellsten aber würden wir b uns derselben entledigen, wenn wir uns mit einander vertragen wollten; denn nicht von ihrem eigenen Lande, sondern von dem Lande derer aus die sie herbeigerusen operiren die Athener. Und so wird nicht Krieg durch Krieg, sondern Streitigkeiten werden durch Frieden mühelos beseitigt, und die Gerusenen, die unter ansständigem Vorwande Arges sinnend, kamen, werden aus guten Gründen unverrichteter Dinge abziehn.

"So großer Bortheil in dem Berhaltniß gegen die Athener 62 zeigt fich uns, wenn wir uns wohl berathen; ben Frieben aber, von dem Alle anerkennen daß er das ebelfte Gut sei, wie follten wir ihn nicht auch unter uns felbst fchließen? Dber glaubt ihr baß, wenn Jemand einen Bortheil ober Nachtheil hat, nicht vielmehr Ruhe als Krieg diesen beseitigen, jenen erhalten wurde, und baß ber Friede nicht Ruhm und Glanz gefahrlofer gewähre und andere Dinge worüber man, wie über ben Krieg, in einer langen Rebe fich ergeben konnte? Dies erwägend mußt ihr meine Worte nicht 2 übersehen, sondern Jeder vielmehr in Folge berfelben auf feine eigene Rettung feben. Und glaubt Jemand, er werbe gang ficher, fei es burch feine gerechte Sache ober burch Gewalt, Etwas ausrichten, ber möge fich nicht burch bas Sehlschlagen ber Soffnung schwer getäuscht sehen, indem er bebenkt daß schon Mehrere, sowohl solche die mit Racheplanen die Beleidiger verfolgten als auch Andere Die durch Macht Bortheile zu erlangen hofften, im erften Falle nicht nur bie Rache nicht ausführten, sondern nicht einmal sich retten konnten, im zweiten aber, anstatt Bortheile zu erlangen, noch bazu bas Ihrige einzubugen bas Unglud hatten. Denn ber 3 Rachesuchende hat nicht immer Glud, wie es recht ware, weil er ja ber Beleidigte ift; noch gewährt bie Dacht, weil fie hoffnung erwedt, auch Burgschaft. Die Unberechenbarkeit ber Bukunft aber herrscht in weitester Ausbehnung und, obwohl so hochst trugerisch, erscheint sie doch zugleich sehr ersprießlich; benn weil wir gleiche Furcht hegen, greifen wir mit um fo mehr Borficht einander an. So lagt uns benn jest, fowohl wegen ber unberechenbaren Beforg= 63 niß vor jenem Geheimnisvollen als auch wegen ber bereits einge-

Άθηναίους, κατ' ἀμφότερα ἐκπλαγέντες, και τὸ ἐλλιπές της γνώμης ών ξααστός τι ) φήθημεν πράξειν ταίς αωλύμαις ταύταις ίχανῶς νομίσαντες είοχθηναι, τοὺς έφεστῶτας πολε-2 μίους έχ τῆς χώρας ἀποπέμπωμεν, καὶ αὐτοὶ μάλιστα μέν ές αίδιον ξυμβώμεν, εί δε μή, χρόνον ώς πλείστον σπεισάμενοι τὰς ίδιας διαφοράς ές αὐθις ἀναβαλώμεθα. τὸ ξύμπαν τε δή γνωμεν πειθόμενοι μέν έμοι πόλιν έξοντες ξχαστος ελευθέραν, αφ' ής αὐτοχράτορες όντες τὸν εὖ καὶ 3 κακώς δρώντα έξ Ισου άρετη άμυνούμεθα. ην δε άπιστήσαντες άλλοις υπαχούσωμεν, ου περί του τιμωρήσασθεί τινα, άλλα και άγαν εί τύχοιμεν, φίλοι μέν αν τοῖς έχθίστοις, διάφοροι δε οίς οὐ χρη κατ' ἀνάγκην γιγνόμεθα'). ,, Καὶ έγω μέν, ἄπεο καὶ ἀρχόμενος είπον, πόλιν τε 64 μεγίστην παρεχόμενος χαὶ ξπιών το μαλλον ή άμυνούμενος άξιῶ προειδόμενος ) αὐτῶν ξυγχωρεῖν, καὶ μὴ τοὺς ἐναντίους ούτω καχώς δράν ώστε αὐτὸς τὰ πλείω βλάπτεσθαι,

2 εἰκὸς ἡσσᾶσθαι. καὶ τοὺς ἄλλους δικαιῶ ταὐτό μοι ποιῆσαι, ὑφ' ὑμῶν αὐτῶν καὶ μὴ ὑπὸ τῶν πολεμίων τοῦτο παθεῖν. οὐδὲν γὰρ αἰσχρὸν οἰκείους οἰκείων ἡσσᾶσθαι, ἢ Δωριέα τινὰ Δωριέως ἢ Χαλκιδέα τῶν ξυγγενῶν, τὸ δὲ) ξύμπαν γείτονας ὄντας καὶ ξυνοίκους μιᾶς χώρας καὶ περιρρύτου καὶ ὄνρια εν κεκλημένους Σικελιώτας οῦ πολεμήσομέν τε, οἰμαι, ὅταν ξυμβἢ, καὶ ξυγχωρησόμεθά γε πάλιν καθ' δἡμᾶς αὐτοὺς λόγοις κοινοῖς χρώμενοι, τοὺς δὲ ἀλλοφύλους ἐπελθόντας ἀθρόοι ἀεί, ἢν σωφρονῶμεν, ἀμυνούμεθα, εἰπερ καὶ καθ' ἐκάστους βλαπτόμενοι ξύμπαντες κινδυνεύομεν ξυμμάχους δὲ οὐδέποτε τὸ λοιπὸν ἐπαξόμεθα οὐδὲ διαλλακτάς. τάδε γὰρ ποιοῦντες ἔν τε τῷ παρόντι δυοῖν ἀγαθοῖν οὐ στερήσομεν τὴν Σικελίαν, Αθηναίων τε ἀπαλλα-

μηδε μωρία φιλονειχών ήγεισθαι της τε οίχειας γνώμης όμοιως αὐτοχράτωρ είναι χαὶ ής οὐχ ἄρχω τύχης, ἀλλ' ὅσον

<sup>1)</sup> So b g k mit den besten Hdschrr. Vulg. τις. p. τι [ς], a + τι +.

<sup>2)</sup> p ι \*γιγνοίμεθα\*, g γιγνοίμεθα ohne handschr. Autorität. Ueber den Indic. s. Hermann de partic. ἄν p. 42. a †γιγνόμεθα†.

<sup>2)</sup> Die Hdschrr. προειδομένους und nachher αὐτούς für αὐτός. Das von fast allen Neueren Gebilligte ist Conj. von Reiske.

<sup>4)</sup> k nach eigener Conj. τό γε, dessen Nothwendigkeit mir nicht einleuchtet.

tretenen schreckenben Gegenwart ber Athener, burch Beibes in Furcht gefett und überzeugt bag bas Burudbleiben unferer Bunfche hinter bem wovon wir Jeder so Manches auszuführen hofften durch biefe Sinderniffe hinreichend gerechtfertigt fei, die uns bedrohenden Feinde aus bem Lande schicken, und uns selbst am liebsten für immer ver- 2 tragen, wo nicht, wenigstens auf so lange als möglich Frieden schließen und die Brivatstreitigkeiten auf einen andern Zeitpunkt verschieben. Und überhaupt laßt uns begreifen daß wir, wenn mein Borschlag befolgt wird, Jeder eine freie Baterftade haben werden, von welcher aus wir als unumschränfte Berren bem Wohlthater so wie bem Beleidiger in Tuchtigfeit Gleiches mit Gleichem erwies bern können; wenn wir aber, meinem Rathe nicht folgend, Andern 3 unterthan werben, so wird vom Rachenehmen feine Rebe sein, fondern, wenn wir recht viel Glud haben, fonnen wir Freunde unserer größten Feinde und muffen wir nothwendig entzweit mit denen werden, mit benen wir es nicht follten.

"Ich nun, wie ich schon zu Anfang sagte, ter ich bie größte 64 Stadt darbiete und eher Jemanden angreifen als mich nur vers theibigen follte, will, auf diese Dinge im Boraus bedacht, Bugeftandniffe machen und nicht dem Feinde in ber Weise Bofes que fügen daß ich felbst größeren Schaben hatte, noch aus thörichter Streitsucht glauben, über bas Schickfal, beffen ich nicht herr bin, eben fo wie über ben eigenen Geift Bollgewalt zu haben, fonbern, jo viel billig ift, mich ihm fügen. Auch von ben Anbern verlange 2 ich daß fie baffelbe wie ich thun, nämlich daß ihr burch euch felbft, nicht burch die Feinde zum Nachgeben bewogen werdet. Denn es: ift fein Schimpf bag Stammverwandte Stammverwandten nachgeben, sei es ein Dorier bem Dorier ober ein Chalfibeer ben Berwandten, die ja allesammt Nachbarn und Mitbewohner eines und zwar eines meerumspulten Lanbes find und mit einem Namen Sikelivten heißen; wir werben, meine ich, Rrieg führen, wenn es nich fo trifft, und uns wieder, unter uns felbst gemeinsame Berathungen haltend, vertragen, bie Bölfer von fremdem Stamme 3 Dagegen welche uns angreifen fiets, wenn wir vernünftig find, ein= muthig befampfen, ba wir ja, einzeln beeintrachtigt, Alle Gefahr laufen; Bundesgenoffen aber werben wir fünftig nie herbeirufen noch Vermittler. Denn wenn wir dies befolgen, so werben wir theils gegenwärtig Sicilien einen boppelten Bortheil nicht entziehn,

γῆναι καὶ οἰκείου πολέμου, καὶ ἐς τὸ ἔπειτα καθ' ἡμᾶς αὐτοὺς ἐλευθέραν νεμούμεθα καὶ ὑπὸ ἄλλων ἦσσον ἐπιβουλευομένην."

- Τοιαύτα του Έρμοχράτους ελπόντος πειθόμενοι οί Σι-65 κελιώτας αύτοι μεν κατά σφας αύτους ξυνηνέχθησαν γνώμη ώστε απαλλάσσες θαι του πολέμου έχοντες α ξκαστοι έχουσι, τοῖς δὲ Καμαριναίοις Μοργαντίνην είναι ἀργύριον τακτὸν 2 τοίς Συρακοσίοις ἀποδοῦσιν· οί δὲ τῶν Αθηναίων ξύμμαχοι παρακαλέσαντες αὐτῶν τοὺς ἐν τέλει ὄντας εἰπον ὅπ ξυμβήσονται και αξ σπονδαι έσονται κάκείνοις κοιναί, ξπανεσάντων δε αὐτῶν εποιοῦντο την δμολογίαν, και αι νηες 3 των Αθηναίων απέπλευσαν μετά ταῦτα έχ Σικελίας. Ελθόντας δὲ τοὺς στρατηγοὺς οἱ ἐν τῆ πόλει Αθηναῖοι τοὺς μὰ φυγη εζημιωσαν, Πυθόδωρον και Σοφοκλέα, τὸν δὲ τρίτον Εὐουμέδοντα χρήματα ἐπράξαντο, ώς ἐξὸν αὐτοῖς τὰ ἐν Σικελία καταστρέψασθαι δώροις πεισθέντες αποχωρήσειαν. 4 ούτω τῆ 1) παρούση εὐτυχία χρώμενοι ήξίουν σφίσι μηδέν . Εναντιούσθαι, άλλα και τα δυνατά εν ζοφ και τα άπορώτερε μεγάλη τε όμοίως και ενδεεστέρα παρασκευή κατεργάζεσθαι. αξτία δ' ην η παρά λόγον των πλειόνων εύπραγ τα αὐτοῖς ύποτιθείσα ζοχύν της έλπίδος.
- Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους Μεγαρῆς οἱ ἐν τῆ πόλει πιεζόμενοι ὑπό τε Αθηναίων τῷ πολέμῳ, ἀεὶ κατὰ ἔτος ἔκαστον δὶς ἐσβαλλόντων πανστρατιᾳ ἐς τὴν χώραν, καὶ ὑπὸ τῶν σφετέρων ψυγάδων τῶν ἐκ Πηγῶν, οἱ στασιασάντων ἐκπεσόντες ὑπὸ τοῦ πλήθους χαλεποὶ ἦσαν ληστεύοντες, ἐποιοῦντο λόγους ἐν ἀλλήλοις ὡς χρὴ δεξαμένους τοὺς φεύγον-2 τας μὴ ἀμφοτέρωθεν τὴν πόλιν φθείρειν. οἱ δὲ φίλοι τῶν ἔξω τὸν θροῦν αἰσθόμενοι φανερῶς μᾶλλον ἢ πρότερον καὶ αὐτοὶ ἤξίουν τούτου τοῦ λόγου ἔχεσθαι. γνόντες δὲ οἱ τοῦ σήμου προστάται οὐ δυνατὸν τὸν δῆμον ἐσόμενον ὑπὸ τῶν κακῶν μετὰ σμῶν καρτερεῖν, ποιοῦνται λόγους δείσαντες πρὸς τοὺς τῶν Αθηναίων στρατηγούς, Ἱπποκράτην τε τὸν Αρίφρονος καὶ Δημοσθένην τὸν Αλκισθένους, βουλόμενοι ἐνδοῦναι τὴν πόλιν, καὶ νομίζοντες ἐλάσσω σφίσι
- l) Fast alle Hdschrr. τη τε, p a daher τη [τε], doch ist die Partikel gewiss nicht zulässig. Vielleicht richtig vermuthet Bekker τη τότε.

sowohl von den Athenern als von dem einheimischen Kriege befreit zu werden, theils für die Folgezeit bas Land für uns allein als ein freies und von Andern weniger bedrohtes besitzen."

Nachdem Germokrates also gesprochen, folgten ihm die Site: 65 livten und kamen selbst unter fich allein überein fich bes Rrieges qu entschlagen, indem Jeder behielte mas er befäße, ben Ramaris naern aber folle, nach Bablung einer festgefesten Gelbsumme an die Sprakoffer, Morgantine gehören; Die Buntesgenoffen ber Athe- 2 ner aber riefen die Rriegsbeamten berfelben zu fich und erklarten, daß fie fich vergleichen wurden und ber Bertrag auch fur jene mit gelten folle. Da biefe nun zustimmten, so schlossen sie bie Uebereinkunft ab, worauf die Schiffe ber Athener aus Sicilien abfuhren. Als aber die Feldherren ankamen, bestraften bie Athener in 3 ber Stadt zwei bavon, ben Pythoboros und Sophofles, mit Berbannung, ben britten aber, Eurymedon, buften fie um Gelb, als ob fie, während fie bie Sicilischen Stadte hatten unterwerfen fonnen, durch Geschenfe bestochen abgezogen seien. Go verlangten 4 fie, von ihrem bamgligen Glude verblendet, es folle ihnen Richts in ben Weg treten, sondern fie mußten bas Ausführbare eben fo aut wie bas Unmöglichere mit einer großen Rriegsmacht eben fo leicht wie mit einer mangelhafteren vollbringen. Schuld aber war bas unerwartete Glud in ben meiften Dingen, welches ihnen eine fo machtige hoffnung erweckte.

In bemselben Sommer hielten die Megareer in der Stadt, 66 von den Athenern, welche siets allährlich zweimal mit gesammter Macht in das Land einstelen, mit Krieg bedrängt, so wie auch von ihren eigenen Flüchtlingen von Begä aus, welche bei einem Aufzruhr von der Volkspartei vertrieben, durch Raubzüge beschwerlich sielen, Verathungen unter einander, man musse die Verbannten wieder ausnehmen und nicht die Stadt von beiden Seiten gefährz den. Als die Freunde der Verbannten ersuhren daß davon die 2 Rede sei, hielten auch sie sich verpslichtet offener als früher diesen Vorschlag zu empsehlen. Als aber die Häupter der Volkspartei erkannten, das Volk werde wegen der Vedrängnisse nicht im Stande sein mit ihnen auszudauern, knüpsten sie in ihrer Furcht Unterzhandlungen an mit den Athenischen Feldherren Hippofrates, dem Sohne des Ariphron, und Demosthenes, dem Sohne des Alkisthes nes, in der Absicht ihnen die Stadt zu übergeben und in der

ib

10

įċ

ge

τὸν κίνδυνον ἢ τοὺς ἐκπεσόντας ὑπὸ σφῶν κατελθεῖν. ἔψε ἐβησάν τε πρῶτα μὲν τὰ μακρὰ τείχη ἑλεῖν Αθηναίους (ἡν δὲ σταδίων μάλιστα ὀκτὼ ἀπὸ τῆς πύλεως ἔπὶ τὴν Νίσαιαν τὸν λιμένα αὐτῶν), ὅπως μὴ ἐπιβοηθήσωσιν ἐκ τῆς Νισαίας οἱ Πελοποννήσιοι, ἐν ἦ αὐτοὶ μόνοι ἐφρούρουν βεβαιότητος ἕνεκα τῶν Μεγάρων, ἔπειτα δὲ καὶ τὴν ἄνω πόλιν πειράσθαι ἐνδοῦναι ' ἑῷον δ' ἤδη ἔμελλον προσχωρήσειν τούτω γεγενημένου.

Οι οὐν Άθηναῖοι, ἐπειδή ἀπό τε τῶν ἔργων και τῶν 67 λόγων παρεσκεύαστο άμφοτέροις, ύπὸ νύκτα πλεύσανιες ξς Μινώαν1) την Μεγαρέων νησον οπλίταις έξακοσίοις, ών 'Ιπποχράτης ήρχεν, εν δρύγματι εκαθέζοντο, άθεν επίν-2 θευον τὰ τείχη καὶ ἀπεῖχεν οὐ πολύ οι δε μετὰ τοῦ Δημοσθένους τοῦ έτέρου στρατηγοῦ Πλαταιῆς τε ψιλοί και Ετεροι περίπολοι ενήδρευσαν ες τὸ 2) Ένυάλιον, δ εστιν ελακσον ἄποθεν. και ήσθετο οὐδεὶς εί μη οἱ ἄνδρες οἰς ἐπιμελές ην είδεναι την νύκτα ταύτην. και ξπειδή ξως ξμελλε γίγνεσθαι, οί προδιδόντες τῶν Μεγαρέων οὖτοι τοιόνδε 3 ξποίησαν. ἀκάτιον ἀμφηρικόν ώς λησταί, ξκ πολλού τεθεραπευκότες την ἄνοιξιν τῶν πυλῶν, εἰώθεσαν ἐπὶ ἀμάξη, πείθοντες τὸν ἄρχοντα, διὰ τῆς τάφρου κατακομίζειν τῆς 4 νυκτός επί την θάλασσαν και εκπλείν και πρίν ημέραν είναι πάλιν αὐτὸ τῆ ἁμάξη χομίσαντες ἐς τὸ τεῖχος κατὰ τας πύλας εσηγον, όπως τοῖς εκ της Μινώας Αθηναίοις ἀφανής δή εξη ή φυλαχή, μη ὄντος εν τῷ λιμενι πλοίου 5 φανεροῦ μηδενός. και τότε πρὸς ταῖς πύλαις ἤδη ἦν ἡ αμαξα, και άνοιχθεισων κατά τὸ είωθὸς ώς τῷ ἀκατίω οί Άθηναῖοι (ἐγίγνετο γὰρ ἀπὸ ξυνθήματος τὸ τοιοῦτον) ἰδόν-\* τες έθεον δοόμφ έχ της ενέδρας, βουλόμενοι φθάσαι πρίν ξυγκλησθηναι3) πάλιν τὰς πύλας καὶ ἕως ἔτι ἡ ἄμαξα ἐν αὐπαῖς ἢν, κώλυμα οὐσα προσθεῖναι καὶ αὐτοῖς ἄμα καὶ

<sup>1)</sup> p 1 b 2 Mirwar mit einigen guten Hdschrr., s. die krit. Note zu 3, 51, 1.

<sup>2)</sup> So k nach Reiske's Conj., die auch Andere billigen. Die Hdschrr. τόν. p 1 a † τὸν Ἐννάλιον †.

Ueberzeugung, diese Gefahr sei für sie geringer als daß die von ihnen Berbannten zurücksehrten. Und sie kamen überein, die 3 Athener sollten zuerst die langen Mauern einnehmen (sie waren aber etwa 8 Stadien lang von der Stadt die zum Hasen Risäa), damit die Peloponnesser nicht aus Risäa, wo diese der Sicherheit von Megara wegen ganz allein die Besahung bildeten, zu Hülse zögen; darauf wollten sie dann auch die Oberstadt ihnen zu übers geben versuchen; es ließ sich aber erwarten daß diese um so leichter zu den Athenern übergehn werde, wenn jenes erst vorausgegangen wäre.

Als nun mit Wort und That für beide Theile Alles vorbes 67 reitet war, fchifften die Athener am Abend mit 600 Sopliten, welche hippotrates befehligte, nach ber Megarischen Insel Minoa und legten fich in einen Graben, woraus man die Biegel zu ben Mauern nahm und ber nicht weit bavon ablag. Die unter bem 2 anbern Feldherrn Demosthenes stehenden Blataischen Leichtberbaffneten aber und außerbem die Streifcolonnen legten fich in bem Arestempel, ber noch weniger entfernt ift, in hinterhalt. Und Riemand außer ben Männern welchen es zu wiffen oblag merkte biefe Racht hindurch etwas. Und als es Morgen werden wollte, thaten jene Die Stadt verrathenden Megareer Folgendes. Sie pflegten, nachdem 3 ste schon seit lange die Deffnung des Thores vorbereitet hatten, einen Nachen mit Doppelrubern als Seerauber, mit Erlaubniß des Befehlshabers, auf einem Wagen des Nachts durch die Graben nach dem Meere zu bringen und auszulaufen; und ehe es Tag 4 wurde, brachten fie ihn mit bem Wagen wieder gurud und fuhren ihn durch das Thor in die Mauer, damit es vorgeblich den Athenern von Minoa aus ungewiß bliebe, wovor fie fich zu huten hatten. indem fein Fahrzeug im Safen fichtbar ware. Go war auch bies- 5 mal der Wagen bereits am Thor, und als baffelbe nach der Gewohnheit wie fur ben Nachen geöffnet war, eilten bie Athener (benn es geschah folches auf Berabredung), sobald fie es saben, im Laufe aus dem hinterhalt herbei, um anzukommen, ebe das Thor wieder geschlossen und so lange ber Wagen, ber bas Bumachen hinderte, noch in demselben war; und zugleich hieben bie

<sup>3)</sup> b 2 a ξυγκληθηναι mit einer oder zwei Hdschrr., aber Thuk. hat sonst im Acr., sowie im Adj. verb. immer das σ; s. Poppe Goth. Ausg.

οί ξυμπράσσοντες Μεγαρής τοὺς κατὰ τὰς ) πύλας φύλακας 6 κτείνουσι. καὶ πρώτον μὲν οί περὶ τὸν Δημοσθένην Πλαταιής τε καὶ περίπολοι ἐσέδραμον οὖ νῦν τὸ τροπαῖόν ἐστι, καὶ εὐθὺς ἐντὸς τῶν πυλῶν (ἤσθοντο γὰρ οἱ ἐγγύτατα Πελοποννήσιοι) μαχόμενοι τοὺς προσβοηθοῦντας οἱ Πλαταιής ἐκράτησαν καὶ τοῖς τῶν Δθηναίων ὁπλίταις ἐπιψερομένοις

- 68 βεβαίους τὰς πύλας παρέσχον. "Επειτα δὲ καὶ τῶν Αθηναίων ἤδη ὁ ἀεὶ ἐντὸς γιγνόμενος χωρεῖ ἔπὶ τὸ τεῖχος. καὶ οἱ Πελοποννήσιοι φρουροὶ τὸ μὲν πρῶτον ἀντισχόντες ἡμυναντο²) ὀλίγοι, καὶ ἀπέθανόν τινες αὐτῶν, οἱ δὲ πλείους ἐς φυγὴν κατέστησαν, φοβηθέντες ἐν νυκτί τε πολεμίων προσπεπτωκότων καὶ τῶν προδιδόντων Μεγαρέων ἀντιμαχομένων, νομίσαντες τοὺς ἄπαντας σφᾶς Μεγαρέως προδελαυτοῦ γνώμης κηρῦξαι τὸν τῶν Αθηναίων κήρυκα ἀφὲαυτοῦ γνώμης κηρῦξαι τὸν βουλόμενον ἐέναι Μεγαρέων μετὰ Αθηναίων θησόμενον τὰ ὅπλα. οἱ δὶ ὡς ἤκουσαν, οὐκετι ἀνέμενον, ἀλλὰ τῷ ὄντι νομίσαντες κοινῆ πολεμεῖσθαι κατέψυγον ἐς τὴν Νίσαιαν.

<sup>&#</sup>x27;) So p g mit mehreren, darunter sehr guten Hdschrr.; de übrigen u. d. Vulg. ohne Artikel, schwerlich statthast.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) So habe ich mit mehreren guten Hdschrr. geschrieben; die übrigen u. d. Ausgab. ἡμύνοντο, wobei dann wohl ἀντίσχοντες oder ἀντέχοντες stehen müsste.

mit ihnen zusammenwirkenden Megareer bie Thorwache nieber. Und zuerst drangen bie Blataer und die Streifcolonnen unter Des 6 mosthenes ein, wo jest bas Siegeszeichen steht, und fogleich innerhalb bes Thores tamen bie Blatder ins Gefecht (benn bie nachsten Beloponneffer hatten es gemerft), befiegten bie Berbeieilenben und sicherten ben nachruckenben Athenischen Sopliten ben Befit Thores. Hierauf gogen aber auch bie Athener, nach und nach ein- 68 bringend, gegen die Mauer. Bon ber Beloponnefischen Befatung nun hielten einige Wenige anfänglich Stand und vertheidigten fich und es fielen Einige von ihnen, Die Deiften aber ergriffen Die Flucht, in Furcht gefest theils burch ben nachtlichen Ueberfall bes Feindes, theils weil fie, ba die ben Berrath übenben Megareer ihnen gegenüberftanben, glaubten, alle Megareer hatten fie verra= Denn zufällig traf es fich auch bag ber Athenische Berold 2 aus eigenem Entschluffe ausrief, von ben Degareern moge wer ba wolle kommen um feine Waffen mit benen ber Athener zu vereinigen. Als jene dies hörten, hielten fie nicht mehr Stand, sondern floben, in ber Meinung daß sie wirklich gemeinsam bekriegt wurden, nach Nifaa.

Mit Lagesanbruch aber, als die Mauern bereits genommen 3 und die Megareer in der Stadt in Bewegung waren, erklärten dies jenigen welche mit den Athenern unterhandelt hatten und Andere mit ihnen, nämlich die Menge welche um die Sache wußte, man muffe das Thor öffnen und zur Schlacht ausziehn. Es war aber unter 4 ihnen verabredet, daß, nachdem das Thor geöffnet sei, die Athener eindringen sollten, sie selbst aber wollten erkenndar sein; denn sie würden sich mit Del salben, damit ihnen nichts geschähe. Die Deffnung war aber um so gefahrloser, da auch die 400 Athenischen Hopliten und 600 Reiter aus Eleusis der Verabredung gemäß auf ihrem nächtlichen Marsche herbeikamen. Nachdem sie aber gefalbt. und schon bei den Thoren waren, verräth ein Eingeweihter den Ues brigen den Anschlag. Und diese kamen nun zusammengedrängt in Masse ja früher bei stärkerer Macht dies nicht gewagt), noch die

<sup>3)</sup> g wirst den, wie es scheint, sinnwidrigen Artikel weg; p a klammern ihn eia.

<sup>\*)</sup> b mit der Vulg. oi.

τολμήσαι) οὖτε ές χίνδυνον φανερὸν τὴν πόλεν χαταγαγείν. 6 εί τε μη πείσεται τις, αὐτοῦ την μάχην ἔσεσθαι. δε ούδεν ότι Ισασι τὰ πρασσόμενα, άλλ' ώς τὰ βέλτιστα βουλεύοντες Ισχυρίζοντο, και αμα περί τας πύλας παρέμενον φυλάσσοντες, ώστε ούχ έγένετο τοῖς ξπιβουλεύουσι πράξα 69 ο ξμελλον. Γνόντες δε οί των Αθηναίων στρατηγοί ότι ξυαντιωμά τι ξγένετο καὶ τὴν πόλιν βία οὐχ οἰοί τε ἔσοντα λαβείν, την Νίσαιαν εύθυς περιετείχιζον, νομίζοντες, ε πρίν ξπιβοηθήσαι τινας έξέλοιεν, θάσσον αν και τα Μέγαρε προσγωρήσαι παρεγένετο δε σίδηρός τε έκ των Αθηνών 2 ταχύ και λιθουργοί και τάλλα ξπιτήδεια · άρξάμενοι δ' ἀπὸ τοῦ τείχους δ είχον καὶ διοικοδομήσαντες τὸ πρὸς Μεγερέας, απ' έχείνου έχατέρωθεν ές θάλασσαν της Nigaias, τάφρον τε και τείχη διελομένη ή στρατιά, έκ τε τοῦ προσστείου λίθοις και πλίνθοις χρώμενοι, και κόπτοντες τὰ δένδρα και ύλην απεσταύρουν εί πη δέοιτό τι και αι οίκιαι τοῦ προαστείου ἐπάλξεις λαμβάνουσαι αὐταλ ὑπῆρχον ἔρυμα. 3 και ταύτην μέν την ημέραν όλην είργάζοντο τη δ' ύστεραία περί δείλην τὸ τεῖχος όσον οὐκ ἀπετετέλεστο, 1) καὶ οί ξν τη Νισαία δείσαντες, σίτου τε απορία (ξφ' ἡμέραν γὰρ ξα της άνω πόλεως έχοωντο) και τους Πελοποννησίους οὐ νομίζοντες ταχὺ ἐπιβοηθήσειν τούς τε Μεγαρέας πολεμίους ηγούμενοι, ξυνέβησαν τοις Αθηναίοις όητοῦ μέν ξχαστον άργυρίου απολυθηναι οπλα παραδόντας, τοῖς δὲ²) Λακεδαιμονίοις, τῷ τε ἄρχοντι καὶ εἶ τις ἄλλος ἐνῆν, χρῆσθαι Άθη-4 ναίους ο τι αν βούλωνται. Επὶ τούτοις ομολογήσαντες ξξηλθον. και οι Αθηναίοι τὰ μακρὰ τείχη ἀπορρήξαντες ἀπὸ τῆς τῶν Μεγαρέων πόλεως καὶ τὴν Νίσαιαν παραλαβόντες τάλλα παρεσχευάζοντο.

70 Βρασίδας δε ὁ Τέλλιδος Δακεδαιμόνιος κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον ετύγχανε περί Σικυῶνα καὶ Κόρινθον ὧν, επί Θράκης στρατείαν<sup>3</sup>) παρασκευαζόμενος. καὶ ὡς ἦσθετο τῶν

<sup>1)</sup> b2 k mit wenigen Hdschrr. ἀποτετέλεστο.

²) Fast alle Hdschrr., wie es scheint, und die Vulg. τέ, wohl mit Recht von allen Neueren verworsen.

<sup>3)</sup> So p nach Portus' Conj. wegen C. 74, 2. Die übrigen Ausgg. mit den Hdschrr. στρατιάν.

Stadt in offentundige Gefahr bringen; wolle man nicht gehorchen, fo werbe es auf ber Stelle zum Rampfe kommen. Sie ließen aber 6 burchaus nicht merten bag fie um bie Berhandlungen mußten, fonbern bestanden nur barum fest barauf, weil es ber beste Rath fei, und zugleich blieben sie zur Bewachung an dem Thore, so daß die Berrather ihre Absicht nicht verwirklichen konnten. Als nun bie 69 Felbherren ber Athener faben bag ein hinberniß eingetreten und fie nicht im Stande sein wurden die Stadt mit Bewalt zu nehmen, führten fie fofort um Difaa eine Belagerungsmauer auf, ba fie glaubten, wenn fie, ebe Gulfe fame, bies einnahmen, fo werbe auch Megara besto schneller ihnen zufallen; es fam aber schleunig aus Athen Gifen an, fo wie Steinhauer und bie übrigen Erforberniffe; fie fiengen an bei ber Mauer welche fie inne hatten, bauten 2 von jener aus zu beiben Seiten Mifaa's gegen Megara zu eine Quermauer bis an bas Meer, indem bas heer Graben und Mauern unter fich getheilt hatte und aus ber Borftabt Steine und Biegel nahm, und führten, Baume und Holz fällend, Baliffaben auf, wenn es wo nothig war; und bie Sauser ber Borftabt erhielten Brustwehren und bienten nun felbst als Bollwerk. So arbeiteten 3 fie biefen ganzen Tag; am folgenben aber gegen Abend war bie Mauer fo gut wie vollendet; ba schloffen die Bewohner von Risa, aus Furcht, theils wegen Mangels an Lebensmitteln (benn fie bekamen nur auf einen Tag aus ber Oberftabt), theils weil fie nicht glaubten bag bie Beloponneffer ichnell zu Gulfe fommen wurben, endlich weil fie die Megareer ale Feinde anfahen, eine Convention mit ben Athenern, bag, nachbem sie bie Baffen überliefert, jeber für eine bestimmte Gelbsumme losgefauft werben follte; über bie Lakedamonier aber, fo wohl ben Anführer als auch wer fonft ba= rin war, follten die Athener nach Gutbefinden verfügen. Rachbem 4 fie auf diese Bedingungen bin ben Bertrag geschloffen, zogen fie ab. Run brachen die Athener die langen Mauern, wo fie an bie Stadt Megara fliegen, ab, befesten Mifaa und trafen die fonftigen Unftalten.

Der Lakedamonier Brafidas aber, des Tellis Sohn, befand 70 sich um tiefe Zeit gerade bei Sikhon und Korinth, beschäftigt mit der Vorbereitung eines Feldzuges nach Thrake. Als er nun die

τειχών την άλωσιν, δείσας περί τε τοις έν τη Νισαία Цελοποννησίοις καλ μή τὰ Μέγαρα ληφθή, πέμπει ἔς τε τοὺς Βοιωτούς κελεύων κατά τάχος στρατιά άπαντήσαι έπλ Το-2 ποδίσχον (ξστι δὲ χώμη τῆς Μεγαρίδος ὄνομα τοῦτο ἔχουσα ύπο τῷ ὄρει τῆ Γερανία), ) και αὐτὸς ἔχων ἦλθεν έπτεποσίους μέν και δισχιλίους Κορινθίων ὁπλίτας, Φλιασίων δε τετρακοσίους, Σικυωνίων δε εξακοσίους και τους μεθ' αύτοῦ όσοι ήδη ξυνειλεγμένοι ήσαν, ολόμενος την Νίσαιαν 3 ξτι καταλήψεσθαι ανάλωτον. ώς δε επύθετο, (ξτυχε γὰρ νυκτός έπλ τὸν Τριποδίσκον Εξελθών) ἀπολέξας τριακοσίους του στρατού, πρίν ξαπυστος γενέσθαι, προσήλθε τη τών Μεγαρέων πόλει λαθών τοὺς Αθηναίους όντας περί την θάλασσαν, βουλόμενος μέν τῷ λόγφ καλ αμα εὶ δύναιτο ξογφ της Νισαίας πειρασαι, τὸ δὲ μέγιστον, την των Μεγαρέων πόλιν έσελθών βεβαιώσασθαι. καλ ήξίου δέξασθα 71 σφας, λέγων εν ελπίδι είναι άναλαβείν Νίσαιαν. Δε δε τών Μεγαρέων στάσεις φοβούμεναι, οί μέν μη τους φεύγοντας σφίσιν ἐσαγαγών αὐτοὺς ἐκβάλη, οἱ δὲ μὴ αὐτὸ τοῦτο ὁ άημος δείσας επιθήται σφίσι και ή πόλις εν μάχη καθ' αύτην ούσα έγγυς έφεδρευόντων Αθηναίων απόληται, ούχ εδέξαντο, αλλ' αμφοτέροις εδόχει ήσυχάσασι το μέλλον 2 περιιδείν. ἤλπιζον γὰρ καλ μάχην ξκάτεροι ἔσεσθαι τῶν τε Άθηναίων και των προσβοηθησάντων, και ουτω σωίσιν άσφαλεστέρως έχειν, οίς²) τις είη εύνους, χρατήσασι προσχωρησαι δ δε Βρασίδας ώς ούχ ξπειθεν, ανεχώρησε πάλιν ές τὸ ἄλλο στράτευμα.

1) bi g I sqursiq; s. die krit. Note zu 1, 105, 3.

<sup>2)</sup> So die Neueren nach Heilmann's, durch einige Hdschr. bestätigter Conj. Vulgo őozes.

Einnahme ber Mauern erfuhr, schickte er, beforgt um bie Beloponneffer in Difaa und bag Megara genommen werben fonnte, zu ben Bootern ben Befehl ichleunig mit einem Deere nach Tripodistos ju kommen (es ist aber ein Dorf in Megaris das biefen Namen hat, 2 am Fuße bes Gebirges Gerania) und er fam auch felbst mit 2700 Rorinthischen, 400 Phliafischen, 600 Sikvonischen und allen eigenen Truppen, fo viele bereits versammelt waren, in ber hoffnung Difag noch unerobert zu finden. Als er aber die Sache erfuhr, mahlte er 3 300 Mann von feinem Geere aus und rudte, ehe fein Erscheinen ruchbar würde, von den am Meere ftehenden Athenern unbemerkt (benn er war in ber Nacht nach Tripobistos ausgezogen), vor bie Stadt Megara, um vorgeblich, und zugleich, wenn er fonnte, wirklich einen Berfuch auf Nifaa zu machen, was ihm aber bas Wiche tigste war, um in die Stadt Megara einzuziehen und biefe fich zu Und er verlangte, man folle ihn aufnehmen, indem er fagte, er hoffe Nisaa wiederzuerobern. Die Barteien in Megara 71 aber, von benen die eine fürchtete daß er ihr die Berbannten her= einführe und fie felbst vertreibe, bie andere, bag bas Bolf, eben bies beforgend, fie angreife und bie Stadt, mit fich felbst im Rampfe, mahrend die Athener in der Rabe auf der Lauer lagen, ju Grunde gebe, nahmen ihn nicht auf, fonbern beibe beschloffen gang unthas tig das Kommende abzuwarten. Denn beide erwarteten auch, es 2 werbe zu einer Schlacht kommen zwischen ben Athenern und ben Berbeigezogenen, und bann fei es für fie ungefährlicher, benen welchen man wohlwollte, wenn sie die Oberhand behielten, sich ans juschließen; Brafibas aber fehrte, als er fle nicht bewegen konnte, ju bem übrigen Beere jurud.

Bugleich mit Tagesanbruch aber waren die Böoter da, die 72 schon ehe Brasidas schickte, nach Megara zu ziehen vorhatten, da die Gefahr keine ihnen sern liegende märe, und bereits mit ihrer Gesammtheit bei Platäa standen; als nun aber auch der Bote kam, sühlten sie sich noch weit mehr angeregt und schickten 2200 Hopliten und 600 Reiter ab, während sie mit der Mehrzahl wieder rückwärts zogen. Als nun aber das ganze Heer zur Stelle war, 2 nicht weniger als 6000 Hopliten, und die Athenischen Hopliten bei

όπλιτῶν περί ) τὴν Νίσαιαν ὄντων καὶ τὴν θάλασσαν ἐν τάξει, τῶν δὲ ψιλῶν ἀνὰ τὸ πεδίον ἐσκεδασμένων, οἱ ἱππῆς οἱ τῶν Βοιωτῶν ἀπροσδοκήτοις ἐπιπεσόντες τοῦς ψιλοῖς 3 ἔτρεψαν ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἐν γὰρ τῷ πρὸ τοῦ οὐδεμία βοήθειά πω τοῖς Μεγαρεῦσιν οὐδαμόθεν ἐπῆλθεν. ἀντεπεξελάσαντες δὲ καὶ οἱ τῶν Αθηναίων ἐς χεῖρας ἤεσαν, καὶ ἐγένετο ἱππομαχία ἐπὶ πολύ, ἐν ἦ ἀξιοῦσιν ἐκάτεροι οὐχ 4 ῆσσους γενέσθαι. τὸν μὲν γὰρ ἔππαρχον τῶν Βοιωτῶν καὶ ἄλλους τινὰς οὐ πολλοὺς πρὸς αὐτὴν τὴν Νίσαιαν ) προσελάσαντες οἱ Αθηναῖοι καὶ ἀποκτείναντες ἐσκύλευσαν, καὶ τῶν τε νεκρῶν τούτων κρατήσαντες ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν καὶ τροπαῖον ἔστησαν οὐ μέντοι ἔν γε τῷ παντὶ ἔργφ βεβαίως οὐδέτεροι τελευτήσαντες ἀπεκρίθησαν, ἀλλ' οἱ μὲν Βοιωτοὶ πρὸς τοὺς ἑαυτῶν, οἱ δὲ ἐπὶ τὴν Νίσαιαν.

Μετὰ δὲ τοῦτο Βρασίδας καὶ τὸ στράτευμα εχώρουν 78 έγγυτέρω της θαλάσσης και της των Μεγαρέων πόλεως, και καταλαβόντες χωρίον ξπιτήδειον παραταξάμενοι ήσύχαζον, οξόμενοι σφίσιν ξπιέναι τοὺς Αθηναίους, καὶ τοὺς Μεγαρέας 2 ξπιστάμενοι περιορωμένους ὁποτέρων ή νίχη ἔσται. χαλῶς δε ενόμιζον σφίσιν αμφότερα έχειν, αμα μέν τὸ μη επιχειρείν προτέρους μηδέ μάχης και κινδύνου έκόντας ἄρξαι, ξπειδή γε εν φανερῷ εδειξαν ετοίμοι όντες αμύνεσθαι, καὶ αὐτοῖς ὥσπερ ἀχονιτὶ τὴν νίχην διχαίως ᾶν τίθεσθαι, ἐγ τῷ αὐτῷ δὲ καὶ πρὸς τοὺς Μεγαρέας ὀρθῶς ξυμβαίνειν. 3 εί μεν γαρ μη ωφθησαν ελθόντες, οὐκ ᾶν εν τύχη γίγνεσθαι σφίσιν, αλλά σαφως αν ωσπερ ήσσηθέντων στερηθηναι εύθυς της πόλεως νῦν δὲ κᾶν τυχεῖν αὐτοὺς Αθηναίους μη βουληθέντας άγωνίζεσθαι, ώστε άμαχεί αν περιγενέσθαι 4 αὐτοῖς ὧν ἕνεκα ήλθον ὅπερ καὶ ἐγένετο. οἱ γὰρ Μεγαρης, ώς οι Αθηναίοι ετάξαντο μέν παρά τὰ μακρά τείχη ξξελθόντες, ἡσύχαζον δὲ καὶ αὐτοὶ μὴ ἐπιόντων, λογιζόμενοι και οι έκεινων στρατηγοι μη άντιπαλον είναι σφίσι τὸν **χίνδυνον, ἐπειδή καὶ τὰ πλείω αὐτοῖς προεκεχωρήκει, ἄρξασι** μάχης πρός πλείονας αύτῶν ἢ λαβεῖν νιχήσαντας Μέγαρα

1) So b g k mit wenigen, aber guten Hdschrr. Vulgo περί τε wenig passend, p a περί [τε].

²) k αὐτῆ τῆ Νισαία nach Arnold's Conj. (a † αὐτῆ τῆ Νισαία †). S. die Note.

Nisa und dem Meere in Schlachtordnung standen, die Leichtbes wassneten aber in der Ebene umber sich zerstreut hatten, überstelen die Böotischen Reiter unvermuthet die Leichtbewassneten und trieben sie in die Flucht nach dem Meere; denn die zu diesem Augenblick 3 war den Megareern noch keine Hülfe irgend woher zugezogen. Da zog auch die Athenische Reiterei ihnen entgegen, und es entspann sich ein lang dauerndes Reitergesecht, in welchem beide Theile die Ehre des Sieges beanspruchen. Denn die Athener hatten, indem 4 sie an Nisaa selbst heranritten, den Böotischen Reiteransührer und einige wenige Andere getödtet und geplündert, und gaben diese in ihre Hände gefallenen Leichen kraft eines Vertrages zurück und erzrichteten ein Siegeszeichen. Jedoch hatte keiner von beiden Theilen bei dem ganzen Vorsall einen entschiedenen Erfolg erzielt, als sie sich trennten, sondern die Böoter kehrten zu den Ihrigen, die Athes ner nach Nisaa zurück.

Hierauf rudten Brafibas und feine Truppen naber an bas 73 Meer und die Stadt Megara, nahmen einen paffenden Plat ein, stellten fich in Schlachtordnung und verhielten fich ruhig, ba fie glaub= ten, bie Athener wurden fie angreifen, und ba fie wußten bag bie Megareer zuwarteten, wem ber Sieg bleiben werbe. Sie glaubten 2 aber, beibes sei ihnen vortheilhaft, theils nicht zuerft anzugreifen und Rampf und Gefahr nicht aus freien Studen zu beginnen, ba fte ja offen gezeigt hatten bag fie bereit maren fich zu vertheibigen, und so wurde ihnen dann ber Sieg gleichsam in ben Schooß fallen, zugleich aber treffe es fich auch in Bezug auf die Megareer Denn waren fie nicht auf bem Rampfplat erschienen, fo 3 wurde ber Erfolg für fie nicht zweifelhaft fein, fonbern fie wurden wie nach einer Nieberlage gang einfach bie Stadt verlieren; nun aber konnte es ja auch kommen bag bie Athener von selbst nicht fampfen wollten, in welchem Falle fie bann ohne Schwertstreich bas erreichen wurden, weswegen fie gefommen; was benn auch geschah. Denn da die Athener zwar ausgeruckt waren und fich an langen Mauern aufgestellt hatten, aber, weil jene nicht angriffen, ebenfalls unthätig blieben, indem auch ihre Befehlshaber erwogen daß, wenn fie, nachdem ihnen schon bas Meifte gelungen war, mit einer ihnen überlegenen Bahl eine Schlacht anfiengen, Die Gefahr (bes Berluftes) für fie nicht im richtigen Berhaltniß ftehe (mit bem möglichen Gewinn); benn im Falle bes Sieges fonnten fie nur

5 ή σφαλέντας τῷ βελτίστῳ τοῦ ὁπλιτιχοῦ βλαφθήναι, τοὶς δὲ ξυμπάσης τῆς δυνάμεως καὶ¹) τῶν παρόντων μέρος ἔκαστον κινδυνεύειν²) εἰκότως ἐθέλειν τολμᾶν, χρόνον δὲ ἐπισχόντες, καὶ³) ὡς οὐδὲν ἀψ' ἐκατέρων ἐπεχειρεῖτο, ἀπῆλθον πρότερον⁴) οἱ Ἀθηναῖοι ἐς τὴν Νίσαιαν καὶ αὐθις οἱ Πελοποννήσιοι ὅθενπερ ὡρμήθησαν οὕτω δὴ τῷ μὲν Βρασίδε αὐτῷ καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν πόλεων ἄρχουσιν οἱ τῶν φευγόντων φίλοι Μεγαρῆς, ὡς ἐπικρατήσαντι καὶ τῶν Ἀθηναίων οὐκειι ἐθελησάντων μάχεσθαι, θαρσοῦντες μᾶλλον ἀνοίγουσί τε τὰς πύλας καὶ δεξάμενοι καταπεπληγμένων ήδη τῶν πρὸς

74 τους ) Αθηναίους πραξάντων ες λόγους ξοχονται. Καὶ ὕστερον ὁ μὲν διαλυθέντων τῶν ξυμμάχων κατὰ πόλεις ἐπανελθών καὶ αὐτὸς ἐς τὴν Κόρινθον τὴν ἐπὶ Θράκης στρατείαν παρεσκεύαζεν, εναπερ καὶ τὸ πρῶτον ὥρμητο.

- 2 οἱ δὲ ἐν τῆ πόλει Μεγαρῆς, ἀποχωρησάντων καὶ τῶν Ἀθηναίων ἐπ' οἴκου, ὅσοι μὲν τῶν πραγμάτων πρὸς τοὺς Ἀθηναίους μάλιστα μετέσχον, εἰδότες ὅτι ἄφθησαν εὐθὺς ὑπεξῆλθον, οἱ δὲ ἄλλοι κοινολογησάμενοι τοῖς τῶν φευγόντων φίλοις κατάγουσι τοὺς ἐκ Πηγῶν, ὁρκώσαντες πίστεσι μεγάλαις μηδὲν μνησικακήσειν, βουλεύσειν δὲ τῆ πόλει τὰ 3 ἄριστα. οἱ δὲ ἐπειδὴ ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἐγένοντο καὶ ἔξέτασιν
  - δπλων ἐποιήσαντο, διαστήσαντες τοὺς λόχους ἐξελέξαντο τῶν τε ἐχθρῶν καὶ οἱ ἐδόκουν μάλιστα ξυμπρᾶξαι τὰ πρὸς τοὺς Αθηναίους, ἄνδρας ὡς ἑκατόν, καὶ τούτων πέρι ἀναγκάσαντες τὸν δῆμον ψῆφον φανερὰν διενεγκεῖν, ὡς κατεγνώσθησαν, ἔκτειναν, καὶ ἐς ὀλιγαρχίαν τὰ μάλιστα κατέστησαν τὴν πόλιν. καὶ πλεῖστον δὴ χρόνον αὕτη ὑπ' ἐλαχίστων γενομένη ἐκ στάσεως μεστάστασις ξυνέμεινεν.

75 Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους τῆς Αντάνδρου ὑπὸ τῶν Μυτιληναίων, ὥσπερ διενοοῦντο, μελλούσης κατασκευάζεσθαι, οἰ τῶν ἀργυρολόγων Αθηναίων στρατηγοί, Δημόδοκος καὶ

<sup>1)</sup> p1 † xai †. S. die Note.

 <sup>2)</sup> g ἐκάστων κινδυνεῦον nach eigener Conj., ἐκάστων auch
 p1. S. die Note.

<sup>3)</sup> k [καί], doch scheint καί statthaft, weil ἐπισχόντες, wie Kistemaker bemerkt, so viel ist als ώς ἐπέσχον.

<sup>1)</sup> k mit einer Hdschr. πρότεροι, vielleicht richtig.

Megara gewinnen, im Falle ber Nieberlage aber um ben beften Theil ihres Soplitenheeres gebracht werben, während bei jenen jeber Theil 5 ber gesammten Macht und ber Anwesenden gang natürlich bereit sei die Gefahr zu wagen - ba, nachdem fie eine Beit lang gewartet und von beiben Seiten nichts unternommen wurde, Die Athener zuerft nach Rifaa abgezogen waren und barauf bie Beloponnefter dahin, von wo fie gekommen: ba öffnen benn bie ben Berbannten zugethanen Degareer bem Brafibas felbft und ben ftabtischen Unführern als ben Siegern, und weil die Athener nicht mehr fampfen wollten, zuversichtlicher bas Thor, nehmen ihn auf und treten mit ihm in Berathung, indem die welche mit ben Athenern unterhans belt hatten jest eingeschüchtert waren. Spater kehrte er, nachbem 74 bie Berbunbeten nach ben Stabten aus einander gegangen maren, ebenfalls nach Korinth zurud und bereitete ben Feldzug nach Thrake vor, wohin icon ju Anfang feine Abficht gieng. Bon ben Degareern 2 in ber Stadt aber entfernten fich, nachdem auch die Athener nach Hause gezogen waren, sofort alle bie welche fich am meisten an ben Unterhandlungen mit ben Athenern betheiligt hatten, ba fie wußten daß fie gesehen worben waren, die Uebrigen aber beriethen fich mit ben Freunden der Berbannten und führten die in Bega Befindlichen beim, nachbem fie fie unter feierlichen Betheuerungen hatten fchwaren laffen, feine Rache üben, fonbern nur bas Befte ber Stabt forbern zu wollen. Als biefe jedoch in bie Staatsamter 3 eingetreten waren und eine Mufterung ber Bewaffneten gehalten hatten, ftellten fie die Abtheilungen aus einander, wählten von ihren Feinden und benen welche fich vorzugeweise an ten Unterhandlungen mit ben Athenern betheiligt zu haben schienen etwa 100 Manner aus, zwangen das Bolf über biefe eine offene Abftimmung vorzunehmen, ließen fie, nachbem fie verurtheilt waren, hinrichten und gaben ber Stadt eine größtentheils oligarchische Berfaffung. Und biefer von fehr Wenigen in Folge eines Aufftanbes herbeigeführte neue Bustand hielt sich gar lange Beit.

Als aber in demfelben Sommer die Mytilenaer ihrer Absicht ges 75 maß Antandros in gehörigen Stand setzen wollten und die Anführer der die Steuern eintreibenden Athener, Demodokos und Aristeides,

<sup>5)</sup> p a klammern τούς ein, was in einigen guten Hdschrr. fehlt.

įt

. .

1

! r

1

ņ

Ţ

1

11

14

5

t

t

Άριστείδης, όντες περί Έλλήσποντον (ὁ γὰρ τρίτος αὐτῶν Λάμαχος δέχα ναυσίν ές τὸν Πόντον ἐσεπεπλεύχει) ώς ήσθάνοντο την παρασκευην τοῦ χωρίου καλ εδόκει αὐτοὶς 2 δεινόν είναι μη ωσπερ τὰ Άναια έπι τη Σάμφ γένηται, ένθα οί φεύγοντες των Σαμίων καταστάντες τούς τε Πελοπονησίους ωφέλουν ές τὰ ναυτικά κυβερνήτας πέμποντες κώ τούς εν τη πόλει Σαμίους ες ταραχήν καθίστασαν καλ τούς εξιόντας εδέχοντο ουτω δή ξυναγείραντες από των ξυμμάχων στρατιάν και πλεύσαντες, μάχη τε νικήσαντες τους έχ της Αντάνδρου επεξελθόντας, άναλαμβάνουσι το χωρίον 3 πάλιν. και οὐ πολὺ υστερον ες τὸν Πόντον Εσπλεύσας Λάμαχος, έν τη 'Ηρακλεώτιδι δρμήσας') ές τὸν Κάληκα ποτεμον απόλλυσι τας ναυς υδατος ανωθεν γενομένου και κατελθόντος αλφνιδίου τοῦ ξεύματος. αὐτός τε καλ ή στρατιά πεζή διά Βιθυνών Θραχών, οί είσι πέραν έν τή Ασία, άφεχνείται ές Χαλχηδόνα την έπι τῷ στόματι τοῦ Πόγιου Μεγαρέων αποικίαν.

Έν δὲ τῷ αὐτῷ θέρει καὶ Δημοσθένης Αθηναίων στρα-**76** τηγός τεσσαράχοντα ναυσίν άφιχνεῖται ές Ναύπαχτον, εὐθὺς μετὰ τὴν ἐκ τῆς Μεγαρίδος ἀναχώρησιν. τῷ γὰρ Ἱπποπράτει και ξκείνω τα Βοιώτια πράγματα από τινων ανδρών έν ταϊς πόλεσιν επράσσετο, βουλομένων μεταστήσαι τὸν κόσμον και ες δημοκρατίαν ωσπερ οι Αθηναίοι τρέψαι. 2 και Πτοιοδώρου μάλιστ' ανδρός φυγάδος έκ Θηβών ξσηγουμένου τάδε αὐτοῖς παρεσκευάσθη. Σίφας μέν ξμελλόν τινες προδώσειν αξ δε Σίφαι είσι της Θεσπικής γης εν τφ Κοισαίω πόλπω ξπιθαλασσίδιοι. Χαιρώνειαν δέ, ή ξε 'Ορχομενόν τὸν Μινύειον πρότερον καλούμενον, νῦν δὲ Βοιώ-3 τιον, ξυντελεί, άλλοι έξ 'Ορχομενού ένεδίδοσαν, και οί 'Ορχομενίων φυγάδες ξυνέπρασσον τὰ μάλιστα και ἄνδρας ξμισθούντο ξα Πελοποννήσου έστι δε ή Χαιρώνεια ξσχατον της Βοιωτίας πρός τη Φανότιδι της Φωκίδος, και Φωκέων μειείχον τινες. τους δε Αθηναίους έδει Δήλιον καταλαβείν τὸ έν τη Ταναγραία πρός Εὔβοιαν τετραμμένον Απόλλωνος Ιερόν, αμα δε ταυτα εν ημέρα φητη γίγνεσθαι, δπως μη ξυμβοηθήσω-

<sup>1)</sup> k mit der Vulg. δρμίσας gegen die meisten und besten Hdschrr.; a † δρμήσας †. S. die Note.

welche fich im Bellespont befanden (benn ber britte von ihnen, Lamachos, war mit 10 Schiffen in ben Bentos eingelaufen), von ber Inftanbsetzung bes Ortes erfuhren und ihnen Gefahr zu fein schien, es mochte ein Plat, wie Anaa gegen Samos, baraus wers 2 ben, wo die vertriebenen Samier fich festgesett hatten und nicht nur ben Peloponnesiern für die Flotte burch Sendung von Seeleuten förberlich waren, sonbern auch die Samier in ber Stadt in Unruhe versetten und die Auswandernden aufnahmen: da zogen fie benn von den Bundesgenoffen ein heer zusammen, segelten bin, befiegten bie ihnen aus Antandros Entgegenruckenden in einer Schlacht und bemächtigten fich bes Plates wieder. Und nicht viel später ver= 3 Ior Lamachos, ber in ben Pontos eingelaufen war und im Gebiet von Heraklea am Fluffe Raler feine Stellung genommen hatte, feine Schiffe, indem im Binnenlande Regen gefallen war und die Stromung ploplich fich ergoffen hatte. Und er felbft und fein Beer ge= langten zu Fuß burch bas Gebiet ber Bithynischen Thrafer, welche brüben in Afien wohnen, nach ber am Eingange bes Bontos ge= legenen Megarischen Pflanzstadt Chalfebon.

In demfelben Sommer aber fam auch ber Athenische Felbherr 76 Demosthenes mit 40 Segeln nach Naupaftos, gleich nach dem Abjug aus bem Megarischen. Denn mit bem Sippofrates und mit Diesem wurden die Bootischen Angelegenheiten seitens einiger Manner in ben Städten verhandelt, welche die politische Ordnung umgestalten und wie in Athen in eine Bolfsherrschaft verwandeln woll= ten; und vorzüglich auf Anstiften des Ptoevboros, eines Flüchtlings 2 aus Theben, wurde Folgendes von ihnen vorbereitet. Einige woll= ten Sipha verrathen; Sipha aber ift eine Ruftenstadt auf Thespifchem Gebiete am Krifaischen Busen. Charoneia aber, welches nach Orchomenos, bas früher bas Minneische, jest aber bas Bootische heißt, steuert, wollten Andere aus Orchomenos übergeben, und bie 3 verbannten Orchomenier waren vorzugsweise babei thatig und mietheten Mannschaften aus bem Beloponnes. Es ift aber Charoneia ber Grenzort von Bootien, hart am Phanotischen in Phofis, und fo nahmen auch einige Phofeer Theil. Die Athener aber follten bas im Tanagraifchen nach Guboa zu gelegene Beiligthum bes Apol-Ion, Delion, befegen, Dies Alles aber follte an einem bestimmten Tage zugleich geschehen, bamit bie Booter nicht in Daffe nach Delion

σιν ξπί τὸ Δήλιον οἱ Βοιωτοὶ ἀθρόοι, κλλ' ἔπὶ τὰ σφέτερα 4 αὐτῶν ἔκαστοι κινούμενα. καὶ εἰ κατορθοῖτο ἡ πεῖρα καὶ τὸ Δήλιον τειχισθείη, ὁαδίως ἤλπιζον, εἰ καὶ μὴ παραυτίκα νεωτερίζοιτό¹) τι τῶν κατὰ τὰς πολιτείας τοῖς Βοιωτοῖς, ἐχομένων τούτων τῶν χωρίων καὶ ληστευομένης τῆς γῆς καὶ οὕσης ἐκάστοις διὰ βραχέος ἀποστροφῆς οὐ μενεῖν κατὰ χώραν τὰ πράγματα, ἀλλὰ χρόνψ τῶν Αθηναίων μὲν προσιόντων τοῖς ἀφεστηκόσι, τοῖς δὲ οὐκ οὔσης ἀθρόας τῆς δυνάμεως, καταστήσειν αὐτὰ ἐς τὸ ἐπιτήδειον.

17 Ή μέν οὐν ἐπιβουλὴ τοιαύτη παρεσκευάζετο ὁ δὲ Ἱπποκράτης αὐτὸς μὲν ἐκ τῆς πόλεως δύναμιν ἔχων, ὁπότε καιρὸς εἴη, ἔμελλε στρατεύειν ἐς τοὺς Βοιωτούς, τὸν δὲ Δημοσθένην προαπέστειλε ταῖς τεσσαράκοντα ναυσὶν ἐς τὴν Ναύπακτον, ὅπως ἐξ ἐκείνων τῶν χωρίων στρατὸν ξυλλέξας Ακαρνάνων τε καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων πλέοι ἐπὶ τὰς Σίφας ὡς προδοθησομένας ἡμέρα δ' αὐτοῖς εἴρητο ἡ ἔδει 2 ἄμα ταῦτα πράσσειν. καὶ ὁ μὲν Δημοσθένης ἀφικόμενος, Οἰνιάδας δὲ ὑπό τε Ακαρνάνων πάντων κατηναγκασμένους καταλαβὰν ἐς τὴν Αθηναίων ξυμμαχίαν καὶ αὐτὸς ἀναστήσας τὸ ξυμμαχικὸν τὸ ἐκείνη πᾶν, ἐπὶ Σαλύνθιον καὶ Αγραίους στρατεύσας πρῶτον καὶ προσποιησάμενος τὰλλα ἡτοιμάζετο ὡς ἐπὶ τὰς Σίφας, ὅταν δέη, ἀπαντησόμενος.

Βρασίδας δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦ θέρους πορευόμενος έπτακοσίοις καὶ χιλίοις ὁπλίταις ἐς τὰ ἐπὶ Θράκης ἐπειδὴ ἐγένετο ἐν Ἡρακλεία τῆ ἐν Τραχῖνι, καὶ προπέμψαντος αὐτοῦ ἄγγελον ἐς Φάρσαλον παρὰ τοὺς ἐπιτηδείους, ἀξιοῦντος διάγειν ἑαυτὸν καὶ τὴν στρατιάν, ἢλθον ἐς Μελιτίαν τῆς ἀχαΐας Πάναιρός τε καὶ Δῶρος καὶ Ἱππολοχίδας καὶ Τορύλαος καὶ Στρόφακος, πρόξενος ῶν Χαλκι-2 δέων, τότε δὴ ἐπορεύετο. ἢγον δὲ καὶ ἄλλοι Θεσσαλῶν αὐτὸν καὶ ἐκ Λαρίσης²) Νικονίδας, Περδίκκα ἐπιτήδειος ῶν. τὴν γὰρ Θεσσαλίαν ἄλλως τε οὐκ εὔπορον ἢν διιέναι ἄνευ ἀγωγοῦ καὶ μετὰ ὅπλων γε δή καὶ τοῖς πᾶσί γε ὁμοίως ελλησιν ὕποπτον καθεστήκει τὴν τῶν πέλας μὴ πείσαντας

<sup>1)</sup> So p g mit drei Hdschrr.; b k mit den übrigen νεωτερίζοι (a † νεωτερίζοι †); allein der intransitive Gebrauch scheint nicht nachweislich.

zu hun hätte. Und gelänge ber Versuch und wäre erst Delion 4 befestigt, dann hofften sie daß, wenn auch nicht auf der Stelle sich etwas ändere in den Bövtischen Verfassungen, doch, indem diese Pläte besetzt wären und das Land geplündert würde und die Einzelnen in der Nähe einen Zusluchtsort hätten, die Verhältnisse nicht beim Alten bleiben, sondern sie dieselben mit der Zeit nach ihrem Wunsche gestalten würden, indem die Athener sich mit den Abgesfallenen verbänden, jene aber ihre Macht nicht beisammen hätten.

So war der Plan entworfen; Hippofrates selbst aber wollte mit 77 einer Truppenmacht aus der Stadt, wenn es Zeit wäre, gegen die Böoter ziehen, den Demosthenes aber hatte er mit den 40 Schifs fen nach Naupaktos vorausgeschickt, damit er aus jenen Gegenden ein Heer von Afarnanern und den übrigen Berbündeten zusammensziehe und nach Siphä, das durch Verrath genommen werden sollte, segele; ein Tag aber war unter ihnen verabredet, an welchem dies zugleich geschehen sollte. Und als Demosthenes ankam, fand er die 2 Deniader von allen Akarnanern zur Bundesgenossenschaft mit den Athenern gezwungen, rief selbst die sämmtlichen Verdündeten jener Gegend unter die Wassen, zog zuerst gegen den Salhnthios und die Agräer, unterwarf sich dieselben und bereitete dann das Uebrige vor, um, sobald es nöthig sei, vor Siphä zu erscheinen.

Brasidas aber, ber um dieselbe Zeit des Sommers mit 1700 78 Hopliten nach der Thrakischen Küste marschirte, sandte, als er im Trachinischen Herakleia angelangt war, einen Boten voraus nach Pharsalos zu seinen Freunden und verlangte, man solle ihn und sein Heer durch das Land führen, und als hierauf Panaros, Doros, Hippolochidas, Torplaos und Strophakos, der Proxenos der Chalzkideer, nach Melitia im Achaischen Gebiete kamen, da setzte er seiznen Marsch fort. Es geleiteten ihn aber außer anderen Thessalern 2 auch Nikonidas aus Larisa, ein Freund des Perdikkas. Denn Thessalien ohne Geleit zu durchziehn ist an sich nicht leicht, und vollends mit Wassen, auch war es allen Hellenen ohne Unterschied bedenklich, fremdes Land ohne erhaltene Einwilligung zu durchziehn;

Thutydides IV.

<sup>2)</sup> bι Δαρίσσης gegen die besten Hdschrr. Mit einem σ auch 2, 22, 3.

διέγαι τοῖς τε Αθηναίοις ἀεί ποτε τὸ πληθος τῶν Θεσσα-3 λών εὔνουν ὑπῆρχεν. ώστε εὶ μὴ δυναστεία μαλλον ἢ ὶσονομία εχρώντο τὸ εγχώριον οι Θεσσαλοί, οὐκ ἄν ποτε προηλθεν, έπει και τότε πορευομένω αὐτῷ ἀπαντήσαντες άλλοι των τάναντία τούτοις βουλομένων έπλ τῷ Ένιπεῖ ποταμῷ ἐχώλυον καὶ ἀδικεῖν ἔφασαν ἄνευ τοῦ πάντων 4 ποινοῦ πορευόμενον. οἱ δὲ ἄγοντες οὖτε ἀκόντων ἔφασαν διάξειν, αλφνίδιόν τε παραγενόμενον ξένοι όντες χομίζειν. έλεγε δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Βρασίδας τῆ Θεσσαλῶν γῆ καὶ αὐτοῖς φίλος ων λέναι, και Αθηναίοις πολεμίοις οὐσι και οὐκ έκείνοις οπλα επιφέρειν, Θεσσαλοίς τε ούχ είδέναι καλ Λακδαιμονίοις έχθραν οὐσαν ωστε τῆ ἀλλήλων γῆ μὴ χρῆσθα, νῦν τε ἀκόντων ἐκείνων οὐκ ἂν προελθεῖν (οὐθὲ γὰρ ἂν 5 δύνασθαι), οὐ μέντοι ἀξιοῦν γε εἴργεσθαι. καὶ οἱ μὲν ακούσαντες ταῦτα απηλθον ὁ δὲ κελευόντων τῶν αγωγῶν, πρίν τι πλέον ξυστηναι τὸ κωλῦσον, ἐχώρει οὐδὲν ἐπισχών δρόμφ. και ταύτη μεν τη ήμερα, ή εκ της Μελιτίας αφώρμησεν, ες Φάρσαλόν τε ετέλεσε και εστρατοπεδεύσατο επί τῷ Απιδανῷ ποταμῷ, ἐχεῖθεν δὲ ἐς Φάχιον, χαὶ ἐξ αὐτοῦ ές Περαιβίαν. ἀπὸ δὲ τούτου ἤδη οί μὲν [τῶν] 1) Θεσσαλων αγωγοί παλιν απηλθον, οί δε Περαιβοί αὐτόν, ὑπήχοοι όντες Θεσσαλών, κατέστησαν ές Δίον της Περδίκκου άρχης, δ ύπὸ τῷ 'Ολύμπῳ Μακεδονίας πρὸς Θεσσαλούς πόλισμα Τούτφ τῷ τρόπφ Βρασίδας Θεσσαλίαν φθάσας 79 χείται. διέδραμε πρίν τινα χωλύειν παρασχευάσασθαι, και άφίχετο ώς Περδίακαν και ές την Χαλκιδικήν. Εκ γάρ της Πελοποννήσου, ώς τὰ τῶν Αθηναίων εὐτύχει, δείσαντες οί τε ξπί Θράκης ἀφεστώτες Αθηναίων και Περδίκκας εξήγαγον τὸν στρατόν, οἱ μὲν Χαλκιδῆς νομίζοντες ἐπὶ σự ᾶς πρῶτον δρμήσειν τους Αθηναίους (και αμα αι πλησιόχωροι πόλεις 2 αὐτῶν αξ οὐκ ἀψεστηκυῖαι ξυνεπηγον κρύφα), Περδίκκας δέ πολέμιος μέν ούχ ών έχ τοῦ φανεροῦ, φοβούμενος δὲ χαὶ αὐτὸς τὰ παλαιὰ διάφορα τῶν Αθηναίων καὶ μάλιστα βουλόμενος Αρριβαΐον τὸν Λυγκηστῶν βασιλέα παραστήσασθαι. ξυνέβη δὲ αὐτοῖς, ώστε δῷον ἐχ τῆς Πελοποννήσου στρατὸν

<sup>1)</sup> So p2, da sast in allen Hdschrr. der Artikel zu fehlen scheint.

überdieß war bas Bolk in Theffalien ben Athenern immerbar zu-Er wurde baber, wenn nicht bie Theffaler herkommlicher 3 Weife mehr Gewaltherrschaft als politische Gleichheit batten, nie vorwärts gekommen sein, ba sogar jest fich ihm auf bem Marsche Andere, nämlich aus ber Bahl berer welche bas Gegentheil wollten, am Fluffe Enipeus entgegenstellten und ihn hindern wollten, indem fie erklarten, er thue unrecht daran ohne die Einwilligung Aller zu marschiren. Seine Geleiter aber sagten, fie wurben ibn 4 nicht wider beren Billen hindurchführen und gaben nur bem plos= lich Erschienenen als Gastfreunde bas Geleit. Aber auch Brafidas felbit fagte, er ziehe als ihr und bes Theffalischen Landes Freund durch und trage die Waffen gegen seine Feinde, die Athener, und nicht gegen fie, auch wife er nicht bag zwischen Theffalern und Lakebamoniern Feindschaft obwalte, so baß fie gegenseitig ihr Land meiben mußten, und jest werbe er ohne ihren Willen nicht vorruden (benn bas tonne er gar nicht), jeboch halte er es nicht für recht bag man ihn hindere. Als jene bies hörten, gogen fie ab; 5 Brafibas aber rudte, auf Anrathen ber Geleiter, ehe eine größere Daffe fich vereinige um ihn zu hindern, eilig vor ohne fich aufzuhalten. Und so gelangte er an diesem Tage, an welchem er aus Melitia aufgebrochen war, noch bis nach Bharfalos und schlug bas Lager am Fluffe Apidanos auf, von da aber nach Phakion und von hier nach Berabia. Sier aber giengen bie Theffalischen Geleis ter wieber gurud, und bie Beraber, die ben Theffalern unterthan find, brachten ihn nach Dion im Reiche bes Berbiffas, welches Stabtchen in Makedonien am Fuße bes Olympos nach Theffalien zu liegt. Auf Diefe Weise hatte Brafidas Theffalien rasch durcheilt, 79 ehe man fich gerüftet hatte um ihn aufzuhalten, und tam jum Per-Diffas und nach Chalfidife. Rämlich ba ben Athenern bas Gluck fo gunftig war, zogen die in Thrake von ihnen Abgefallenen und Berbiffas aus Beforgniß bas Beer aus bem Beloponnes herbei, Die Chalfibeer, weil fie glaubten, bie Athener wurden gegen fie zuerft fich in Marsch feten (und zugleich betrieben die nicht abgefallenen Nachbarstädte berfelben heimlich bie Berbeirufung), Perdiffas aber, 2 weil er zwar nicht erflarter Feind berfelben war, aber boch auch Die alten Zwistigkeiten mit ihnen fürchtete und vorzüglich weil er ben Arrhibaos, ben Ronig ber Lynkester, sich unterwerfen wollte. Um aber besto leichter ein Geer aus bem Beloponnes zu erhalten,

ξξαγαγείν, ή τῶν Λακεδαιμονίων ἐν τῷ παρόντι κακοπραγία. 80 Των γαρ Αθηναίων έγχειμένων τη Πελοποννήσω και ούχ ηκιστα τη ξκείνων γη, ηλπιζον αποστρέψαι αὐτοὺς μάλιστα, εὶ ἀντιπαραλυποῖεν πέμψαντες ἐπὶ τοὺς ξυμμάχους αὐτῶν στρατιάν, άλλως τε καλ έτοιμων όντων τρέφειν τε καλ έπλ ἀποστάσει σφᾶς ἐπικαλουμένων. καὶ ἄμα τῶν Εἰλώτων βουλομένοις ήν επί προφάσει εκπέμψαι, μή τι προς τὰ 2 παρόντα τῆς Πύλου ἐχομένης νεωτερίσωσιν· ἐπεὶ καὶ τόδε ἔπραξαν, φοβούμενοι αὐτῶν τὴν νεότητα¹) καὶ τὸ πλῆδος (ἀεὶ γὰς τὰ πολλὰ Λακεδαιμονίοις πρὸς τοὺς Είλωτας τῆς φυλαχής πέρι μάλιστα χαθεστήχει). προείπον αὐτών ὅσοι άξιοῦσιν εν τοῖς πολεμίοις γεγενησθαι σφίσιν ἄριστοι, κοίνεσθαι, ώς ελευθερώσοντες, πεῖραν ποιούμενοι και ήγούμενοι τούτους σφίσιν υπό φρονήματος, οίπερ και ήξίωσαν πρώτος ξχαστος έλευθερουσθαι, μάλιστα αν καλ έπιθέσθαι. 3 καλ προκρίναντες ες δισχιλίους οι μεν εστεφανώσαντό τε και τὰ ιερά περιηλθον ώς ηλευθερωμένοι, οι δε ου πολίφ υστερον ηφάνισάν τε αὐτοὺς και οὐδεις ήσθετο ότω τρόκο ξχαστος διεφθάρη. και τότε προθύμως τῷ Βρασίδα αὐτῶν ξυνέπεμψαν έπταχοσίους οπλίτας, τους δ' άλλους έχ της Πελοποννήσου μισθώ πείσας εξήγαγεν. αὐτόν τε Βρασίδεν 81 βουλόμενον μάλιστα Λακεδαιμόνιοι απέστειλαν. Προύθυμήθησαν δὲ καὶ οἱ Χαλκιδῆς, ἄνδρα ἔν τε τῆ Σπάρτη δοκούντα δραστήριον είναι ές τὰ πάντα και ἐπειδή ἐξῆλθε πλείστου άξιον Λακεδαιμονίοις γενόμενον. τό τε γάρ παραυτίκα ξαυτόν παρασχών δίκαιον καὶ μέτριον ές τὰς πόλεις ἀπέστησε τὰ πολλά, τὰ δὲ προδοσία είλε τῶν χωρίων, ώστε τοῖς Λακεδαιμονίοις γίγνεσθαι ξυμβαίνειν τε βουλομένοις, δπερ ξποίησαν, ανταπόδοσιν και αποδοχήν χωρίων, και τού 2 πολέμου ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου λώφησιν ἔς τε τὸν χρόνφ ὕστερον μετὰ τὰ ἐκ Σικελίας πόλεμον ἡ τότε Βρασίδου άρετη και ξύνεσις, των μέν πείρα αλοθομένων, των δέ

<sup>1)</sup> b2 mit zwei guten Hdschrr. σκαιότητα. S. die Note.

bazu war ihnen bas gegenwärtige Ungluck ber Lakebamonier förbers Rämlich da die Athener den Peloponnes und vorzüglich das 80 Bebiet ber Laketamonier bebrangten, hofften biefe biefelben am bes ften abzuziehn, wenn fie ihnen burch Senbung eines Beeres gegen ihre Bundesgenoffen wieder Schaben thaten, jumal ba lettere bereit waren bie Truppen zu unterhalten und fie behufs des Abfalls berbeiriefen. Und zugleich war es ihnen lieb einen Theil ber Heloten unter Diesem Bormande zu entfernen, bamit fie nicht unter ben ges genwärtigen Umftanben, wo Bylos befest war, Unruhen ftifteten; benn aus Furcht vor ber Jugend und Menge berselben (nämlich 2 Die meisten Einrichtungen ber Lakebamonier gegen bie Heloten waren immer vorzugsweise auf die Sicherstellung vor denfelben berechnet) thaten fie sugar Folgendes: Sie machten bekannt, alle biejenigen von ihnen, welche im Rriegswesen fich am meiften um fie verbient gemacht zu haben glaubten, follten fich zur Auswahl ftellen. bar wollten fie biefen bie Freiheit geben, in ber That aber fie auf Die Brobe stellen, indem fie meinten, Diejenigen welche zuerft auf Die Freiheit Anspruch machten, murben bei foldem Selbstgefühl auch am ersten sie angreifen. Und nachdem fie gegen 2000 ausgewählt, 3 befranzten biese sich und zogen, als waren fie mit ber Freiheit be-Iohnt, in den Tempeln umher, jene aber ließen fie balb nachher verschwinden und Niemand erfuhr, auf welche Weise jeder umge-So gaben fie auch bamals bem Brafibas 600 Sopliten aus ber Bahl berfelben mit; die übrigen aber die er mit fich führte waren Miethstruppen aus dem Beloponnes. Und dem Brafidas selbst übertrugen die Lakedamonier vorzüglich auf seinen eigenen Wunsch diese Sendung. Aber auch die Chalfibeer hatten ihn ge- 81 wünscht, einen Mann ber zu Sparta für unternehmend in allen Studen galt und, nachbem er ausgezogen, fich um bie Lakebamos nier fehr verdient machte. Denn theils brachte er gleich jest bas burch baß er fich gerecht und gemäßigt zeigte fehr viele Stabte zum Abfall, andere aber gewann er burch Berrath, fo bag bie Lakebas. monier, wenn sie einen Bertrag schließen wollten, mas sie auch thaten, Stabte zurudzugeben und wiederzuempfangen hatten und eine Entfernung des Kriegsschauplates aus bem Beloponnes fatt= fand; theils flößte für ben nach den Sicilischen Greigniffen folgen= 2 ben Krieg bie bamalige Rechtschaffenheit und Ginficht bes Brafibas. welche Einige burch bie Erfahrung fennen gelernt hatten, Andere

ἀκοῆ νομισάντων, μάλιστα ἐπιθυμίαν ἐνεποίει τοῖς Ἀθηναίων ξυμμάχοις ἐς τοὺς Λακεδαιμονίους. πρῶτος γὰρ ἔξελθών καὶ δόξας εἶναι κατὰ πάντα ἀγαθὸς ἐλπίδα ἐγκατέλιπε βέβαιον ὡς καὶ οἱ ἄλλοι τοιοῦτοί εἰσιν.

82 Τότε δ' οὖν ἀφικομένου αὐτοῦ ἐς τὰ ἐπὶ Θράκης οἱ Δθηναῖοι πυθόμενοι τόν τε Περδίκκαν πολέμιον ποιοῦνται, νομίσαντες αἴτιον εἶναι τῆς παρόδου, καὶ τῶν ταύτη ξυμ-

- 88 μάχων φυλαχήν πλέονα χατεστήσαντο. Περδίχχας δε Βρασίδαν χαι τήν στρατιάν εὐθὺς λαβών μετὰ τῆς ε΄αυτοῦ δυνάμεως στρατεύει ἐπὶ Αρριβαίον τὸν Βρομεροῦ, Αυγχηστών Μαχεδόνων βασιλέα, ὅμορον ὄντα, διαφορᾶς τε αὐτῷ οὖσης χαι βουλόμενος χαταστρέψασθαι. ἐπεὶ δὲ ἐγένετο τῷ στρατῷ μετὰ τοῦ Βρασίδου ἔπὶ τῆ ἐσβολῆ τῆς Λύγχου, Βρασίδας λόγοις ἔφη βούλεσθαι πρῶτον ἐλθών πρὸ πολέμου Αρριβαῖον
  - 2 ξύμμαχον Λακεδαιμονίων, ην δύνηται, ποιήσαι. και γάρ τι και Αρριβαϊος επεκηρυκεύετο, ετοϊμος ων Βρασίδα μέσφ δικαστή επιτρέπειν και οι Χαλκιδέων πρέσβεις ξυμπαρόντες εδίδασκον αὐτὸν μη ὑπεξελεῖν τῷ Περδίκκα τὰ δεινά, ενα προθυμοτέρω έχοιεν και ες τὰ εαυτων χρησθαι. ἄμα δε τι και εἰρήκεσαν τοιοῦτον οι παρὰ τοῦ Περδίκκου εν τῆ Λακεδαίμονι, ώς πολλὰ αὐτοῖς των περι αὐτὸν) χωρίων ξύμμαχα ποιήσοι, ωστε εκ τοῦ τοιούτου κοινή μᾶλλον
  - 3 ὁ Βρασίδας τὰ τοῦ Αρριβαίου ήξίου πράσσειν. Περδίακας δὲ οὖτε δικαστὴν ἔψη Βρασίδαν τῶν σφετέρων διαφορῶν ἀγαγεῖν, μᾶλλον δὲ καθαιρέτην ὧν ᾶν αὐτὸς ἀποφαίνη πολεμίων, ἀδικήσειν τε εἰ αὐτοῦ τρέφοντος τὸ ῆμισυ τοῦ στρατοῦ ξυνέσται Αρριβαίω. ὁ δὲ ἄκοντος καὶ ἐκ διαφορᾶς ξυγγίγνεται, καὶ πεισθεὶς τοῖς λόγοις ἀπήγαγε τὴν στρατιὰν πρὶν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν χώραν. Περδίκκας δὲ μετὰ τοῦτο τρίτον μέρος ἀνθ' ἡμίσεος τῆς τροφῆς ἐδίδου, νομίζων ἀδικεῖσθαι.
- 84 Εν δε τῷ αὐτῷ θέρει εὐθὺς ὁ Βρασίδας ἔχων καὶ Χαἰκιδέας ἐπὶ ἄκανθον τὴν ἀνδρίων ἀποικίαν ὀλίγον πρὸ

<sup>1)</sup> b2 k αὐτόν, vielleicht richtig.

nach dem Gerücht glaubten, ganz besonders den Verbündeten der Athener eine Vorliebe für die Lakedamonier ein. Denn da er der erste war welcher auszog und in allen Beziehungen brav zu sein schien, so ließ er die keste Voraussetzung zurück daß auch die Ansbern so beschaffen seien.

Als er nun damals nach ber Thrakischen Rufte gekommen war 82 und die Athener bies erfuhren, faben fie ben Berbiffas als ihren Feind an, indem fie glaubten, er habe biefen Bug veranlaßt, und veranstalteten eine strengere Bewachung ihrer dortigen Berbundes Perdiffas aber jog fogleich mit dem Brafidas und deffen Beere, 83 fowie mit seiner eigenen Streitmacht gegen seinen Nachbarfürsten, ben Arrhibaos, bes Bromeros Sohn, König ber Lynkester, welche Mas fedoner find, theils wegen eines Zwistes, theils weil er ihn unterjochen wollte. Als er aber mit bem Beere und bem Brafibas am Eingange von Lyntos ftand, erflärte Brafibas, er wolle erft hingehn und vor dem Kampfe durch Unterhandlungen den Arrhibäos, wo möglich, jum Bundesgenoffen ber Lakebamonier ju machen versuchen. Denn auch Arrhibaos machte gewiffe Antrage, indem er 2 bereit war bem Brasidas als unparteiischem Richter bie Sache zu übergeben; auch stellten ihm die mitanwesenden Chalkidischen Befandten vor, er folle bem Berbiffas nicht bie Furcht benehmen, damit fie an ihm auch für ihre Angelegenheiten einen besto eifrigeren Forberer hatten. Bugleich aber hatten bie Gefandten bes Perbiffas in Lakebamon etwas ber Art geaußert, baß er ihnen viele ber um= liegenden Städte zu Bundesgenoffen machen murbe, weshalb in Folge beffen Brafidas um fo mehr bie Angelegenheiten bes Arrhibaos unparteiisch behandeln zu muffen glaubte. Perdiffas aber 3 fagte, er habe ben Brafidas nicht als Richter über ihre Streitig= keiten hergeführt, sondern vielmehr als Bernichter derjenigen Feinde die er ihm felbst bezeichne, und berfelbe werde unrecht handeln, wenn er, während er die Sälfte bes Beeres unterhalte, mit bem Arrhibaos unterhandeln wolle. Diefer aber unterhandelte trop des Protestes und nach diesem Berwürfniffe mit jenem und zog, burch Die Borftellungen beffelben bewogen, sein Beer gurud, ehe er in bas Land einfiel. Perdiffas aber gab von jest an, ba er fich verlett glaubte, ftatt ber Salfte nur ein Drittel bes Unterhalts.

In demselben Sommer aber zog Brasidas sogleich, kurz vor 84 der Weinlese, auch Chalkideer mit sich führend, gegen Akanthos,

τρυγήτου έστράτευσεν. οι δε περί τοῦ δέχεσθαι αὐτὸν κατ ἀλλήλους ἐστασίαζον, οι τε μετὰ τῶν Χαλκιδέων ξυνεκά2 γοντες και ὁ δῆμος. ὅμως δε διὰ τοῦ καρποῦ τὸ δέος ἔτι ἔξω ὄντος πεισθεν τὸ πλῆθος ὑπὸ τοῦ Βρασίδου δέξασθαί τε αὐτὸν μόνον και ἀκούσαντας¹) βουλεύσασθαι, δέχεται και καταστὰς ἐπὶ τὸ πλῆθος (ἦν δε οὐδε ἀδύνατος, ὡς Λακεδαιμόνιος, εἰπεῖν) ἔλεγε τοιάδε.

,, Η μέν ξαπεμψίς μου και της στρατιάς ύπο Λακεδα- ι 85 μονίων, ω Αχάνθιοι, γεγένηται την αλτίαν ξπαληθεύουσε ην αρχόμενοι του πολέμου προείπομεν, Αθηναίοις έλευθερούντες την Ελλάδα πολεμήσειν εί δε χρόνφι επήλθομεν, σφαλέντες της από του έχει πολέμου δόξης, ή δια τάχους αὐτοὶ ἄνευ τοῦ ὑμετέρου κινδύνου ἡλπίσαμεν Αθηναίους 2 καθαιρήσειν, μηδείς μεμφθή · νῦν γάρ, ὅτε παρέσχεν, ἀφιγμένοι καλ μετά ύμων πειρασόμεθα κατεργάζεσθαι αὐτούς. θαυμάζω δε τη τε αποκλήσει μου των πυλών και εί μή άσμένοις ύμιν άφιγμαι. ήμεις μέν γάρ οι Λακεδαιμόνιο ολόμενοι τε παρά ξυμμάχους και πρίν ξργφ άφικέσθαι τή γοῦν γνώμη ήξειν, και βουλομένοις ἔσεσθαι, κίνδυνόν [τε] ) τοσόνδε άνερριψαμεν διὰ τῆς άλλοτρίας πολλῶν ἡμερῶν 3 όδον δόντες και παν το πρόθυμον παρεχόμενοι ύμεις δέ εί τι άλλο εν νῷ έχετε η ει έναντιώσεσθε τη τε υμετέρς αὐτῶν ἐλευθερία και τῶν άλλων Ελλήνων, δεινὸν αν είτ. και γάρ οὐ μόνον ὅτι αὐτοὶ ἀνθίστασθε, ἀλλὰ καὶ οἰς ἄν ξπίω, ήσσόν τις έμοι πρόσεισι, δυσχερές ποιούμενοι εί ἐπὶ ους πρώτον ήλθον ύμας, και πόλιν άξιόχρεων παρεχομένους 4 και ξύνεσιν δοκούντας έχειν, μή εδέξασθε και την αίτιαν ούχ έξω πιστήν ἀποδειχνύναι, ἀλλ' ἢ ἄδιχον τήν Ελευθερίαν ξπιφέρειν η ασθενής και αδύνατος τιμωρησαι τα πρός Άθηναίους, ην επίωσιν, αφίχθαι. καίτοι στρατιά γε τηδ'

<sup>1)</sup> Eine (mittelmässige) Hdschr. ἀκούσαντες; entweder dies oder ἀκοῦσαν hält Poppo für nothwendig; jedoch setzt Thuk wenigstens nach ώστε (1, 12, 1 nach den Ildschrr.) und nach ώς (7, 34, 5) ebenfalls den Accus. Partic. in Fällen, wo der gewöhrlichen Regel zufolge der Nominativ stehen sollte. Vgl. auch zu 6,4,3.

²) Ich habe das die Construction störende  $\tau i$  mit Poppo eingeklammert.

die Pstanzstadt der Andrier. Die Einwohner zerstelen darüber ob man ihn aufnehmen sollte in zwei Parteien, in die welche ihn mit den Chalkideern herbeigerusen hatte und in die Volkspartei. Jedoch 2 läßt sich das Volk aus Besorgniß für die noch draußen besindliche Feldfrucht vom Brasidas überreden, ihn allein aufzunehmen und, nachdem es ihn angehört, zu rathschlagen; es nimmt ihn also auf, und nachdem er dann vor das Volk getreten war (er besaß aber für einen Lakedämonier auch eine nicht unbedeutende Redegabe) sprach er also.

"Meine und meines heeres Aussendung durch die Lakedamos 85 nier, ihr Afanthier, ift geschehen um bie Behauptung zu bewahrheiten, welche wir zu Anfang bes Rrieges aussprachen, bag wir als Befreier Griechenlands mit ben Athenern Rrieg führen wurden; wenn wir aber spät gekommen find, weil wir in unfrer Erwartung von dem dortigen Kriege, wonach wir allein, ohne eure Theilnahme an der Gefahr, die Athener zu bemuthigen hofften, getäuscht murben, so moge une bas Riemand vorwerfen; benn jest, wo fich 2 bie Gelegenheit bot, angelangt, werben wir auch mit euch fie abguthun versuchen. 3ch wundere mich aber bag mir die Thore verschloffen werden und daß meine Ankunft euch nicht erwunscht ift. Denn wir Lakebamonier haben, in ber Meinung bag wir zu Mannern kommen wurden welche, schon ehe wir wirklich anlangten, wenigstens ber Gefinnung nach unfere Bundesgenoffen maren, und bag unfere Anfunft benfelben erwunscht fein werbe, eine fo große Gefahr gewagt, indem wir einen vieltägigen Marsch burch bas fremde Gebiet machten und allen Gifer bewiesen; habt ihr nun etwas 3 Anderes im Sinne ober wollt ihr eurer eigenen Freiheit und ber ber übrigen Bellenen hinberlich fein, fo mare bas entsetlich. nicht nur daß ihr felbst mir widerstehet, sondern auch von denen zu welchen ich noch ziehen werbe wird mancher weniger leicht sich mir anschließen, indem fie etwas Difliches barin finden, wenn ihr, zu benen ich zuerft kam, weil ihr sowohl eine belangreiche Stadt besaßet als auch Einsicht zu haben schienet, mich nicht aufnahmet; und ich werbe bie Urfache (meiner Sendung) nicht als eine glaub= 4 hafte barzulegen vermögen, sonbern in bem Lichte bastehn, entweber eine Scheinfreiheit zu bringen ober zu schwach und ohnmächtig, um gegen bie Athener, wenn fie angreifen, ju ichuten, gefommen ju fein. Und boch mochten, als ich gegen Nifaa jog, bie an Bahl

ην νῦν ἐγω ἔχω ἐπὶ Νίσαιαν ἐμοῦ βοηθήσαντος οὐκ ἡθέλησαν Αθηναίοι πλέονες όντες προσμίξαι, ώστε ούκ είκος νηίτη γε αὐτοὺς τῷ ἐν Νισαία ) στρατῷ ἴσον πληθος ἐφ' 86 ύμας αποστείλαι. Αὐτός τε ούκ έπι κακώ, έπ' έλευθερώσει δε των Ελλήνων παρελήλυθα, δρχοις τε Λαχεδαιμονίων **παταλαβών τὰ τέλη τοῖς μεγίστοις ἢ μὴν οῧς ἂν ἔγωγ**ε προσαγάγωμαι ξυμμάχους ἔσεσθαι αὐτονόμους, και ἄμα οὐχ Ένα ξυμμάχους ύμας έχωμεν η βία η απάτη προσλαβόντες, αλλά τούναντίον ύμιν δεδουλωμένοις ύπο Αθηναίων ξυμ-2 μαχήσοντες. οὔχουν ἀξιῶ οὖτ' αὐτὸς ὑποπτεύεσθαι, πίστες γε²) διδούς τὰς μεγίστας, οὔτε τιμωρὸς ἀδύνατος νομισθήναι, προσχωρείν τε ) ύμᾶς θαρσήσαντας. καλ εξ τις ιδία τινα δεδιώς ἄρα, μη έγω τισι προσθώ την πόλιν, απρόθυ 3 μός εστι, πάντων μάλιστα πιστευσάτω. οὐ γὰρ ξυστασιάσων ήχω, οὐδὲ ἀσαφή τὴν ελευθερίαν νομίζω επιφέρειν, εὶ τὸ πάτριον παρείς τὸ πλέον τοῖς ὀλίγοις ἢ τὸ ἔλασσον τοῖς πασι δουλώσαιμι. χαλεπωτέρα γαρ αν της αλλοφύλου αρχής εξη, καλ ήμιν τοις Λακεδαιμονίοις ούκ αν αντί πόνων χάρις 4 παθίσταιτο, αντί δε τιμής και δόξης αλτία μαλλον οίς τε τούς Αθηναίους εγκλήμασι καταπολεμούμεν, αὐτοί αν φωνοίμεθα έχθίονα η ό μη ύποδείξας άρετην κατακτώμενοι απάτη γαρ ευπρεπεί αξοχιον τοίς γε εν αξιώματι πλεονεπτησαι ή βία εμφανεί· τὸ μεν γαρ τσχύος δικαιώσει, ην ή τύχη έδωκεν, επέρχεται, τὸ δὲ γνώμης ἀδίκου ἐπιβουλί. ουτω πολλήν περιωπήν των ήμιν ές τα μέγιστα διαφόρων) 87 ποιούμεθα. Καλ οὐκ ἂν μείζω πρὸς τοῖς ὅρκοις βεβαίωση λάβοιτε η οίς τὰ ἔργα ἐχ τῶν λόγων ἀναθρούμενα δόχηση αναγκαίαν παρέχεται ώς και ξυμφέρει όμοίως ώς είπον. εί δ' έμοῦ ταῦτα προϊσχομένου ἀδύνατοι μέν φήσετε είνα, εύνοι δ' όντες άξιώσετε μη κακούμενοι διωθείσθαι και τη

<sup>&#</sup>x27;) a † τῷ ἐν Νισαία †; s. die Note.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) So p b<sub>2</sub> a k nach Reiske's Conj. Fast alle Hdschrr. τί, was 3 schlechte auslassen. b<sub>1</sub> g [τε].

<sup>3)</sup> b2 k δέ; s. die Note.

<sup>4)</sup> Die Hdschrr., mit Ausnahme von einer, und die Vulg. sinnwidrig διαφορῶν.

überlegenen Athener mit biesem Heere welches ich jest habe nicht anbinden, weshalb nicht zu erwarten fteht bag fie gar auf einer Seeexpedition eine bem Beere bei Mifaa gleiche Truppenmaffe gegen euch fenben. Ich felbst bin nicht in bofer Absicht, sondern zur 86 Befreiung ber Griechen hergekommen, inbem ich burch bie schwerften Gibe die Obrigfeiten der Lakedamonier verpflichtet habe, daß alle Bundesgenoffen die ich uns zuführen murbe unabhängig fein follten; und zugleich find wir nicht gekommen, um euch, sei es burch Gewalt ober burch Hinterlift, als Bundesgenoffen zu gewinnen, fondern im Gegentheil um euch die ihr von den Athenern gefnechtet feib Bunbesgenoffen zu werben. Deshalb barf ich erwarten bag 2 man mich weber perfonlich verdachtigt, ba ich ja bie ftarkften Betheuerungen gebe, noch für einen ohnmächtigen Belfer anfieht, baß ihr vielmehr vertrauensvoll euch mir anschließt. Und wenn etwa Jemand aus perfonlicher Beforgniß, daß ich bie Stadt einer gewiffen Partei in die Banbe fpielen mochte, ungeneigt ift, ber moge zu allermeist Vertrauen fassen. Denn ich bin nicht gekommen um 3 mich an ben Parteiungen zu betheiligen, noch glaube ich eine zweis deutige Freiheit zu bringen, (wie es ber Fall fein wurde) wenn ich mit Befeitigung bes herfommlichen bie Mehrzahl ben Wenigen ober Die Minderzahl ber Gesammtheit unterwerfen wollte. Denn fie wurde brudenber fein als die fremde Rnechtschaft, und uns ben Lakedamoniern wurde fur unfre Anstrengungen nicht Dank zu Theil werben, sondern flatt Ehre und Ruhm vielmehr Tadel; und bie 4 Beschuldigungen, berenwegen wir Die Athener befriegen, murben wir offenbar in größerer Gehäffigkeit uns felbst zuziehn als Die welche gar nicht ben Schein ber Rechtschaffenheit annehmen. Denn burch wohlmasfirten Betrug Vortheil zu erlangen ift für Männer von Ansehen schimpflicher als burch offene Gewalt; benn letteres Berfahren rudt beran mit bem Anspruche ber Dacht welche bas Glud giebt, jenes aber mit der Arglift ungerechter Gefinnung. So wenden wir große Umficht an in unsern wichtigsten Intereffen. Und ihr möchtet außer ben Giben feine ftarfere Burgichaft erhalten 87 können als von benen, bei welchen die Thaten, nach ihren Worten geprüft, die nothwendige Ueberzeugung gewähren daß ce gerade fo wie sie es verlangten auch nütlich ift. Wenn ihr aber, indem ich euch bies vorstelle, bazu unvermögend zu fein behaupten und, weil ihr wohlgestnnt seiet, ben Anspruch machen werdet es ohne

ελευθερίαν μη ακίνδυνον υμίν¹) φαίνεσθαι, δίκαιόν τε είναι, οίς και δυνατόν δέχεσθαι αὐτήν, τούτοις και Επιφέρειν, 2 ακοντα δε μηδένα προσαναγκάζειν, μάρτυρας μεν θεούς και ηρωας τους έγχωριους ποιήσομαι ώς έπ' άγαθ φ ηκων οὐ πείθω, γην δε την υμετέραν δηών πειράσομαι βιάζεσθαι, και οὐκ ἀδικεῖν ἔτι νομιῶ, προσεῖναι δέ τί μοι και κατά δύο ἀνάγκας τὸ εὔλογον, τῶν μὲν Λακεδαιμονίων, ὅπως μή τῷ ὑμετέρῳ εὖνῳ, εὶ μὴ προσαχθήσεσθε, τοῖς ἀπὸ ὑμῶν χρήμασι φερομένοις παρ' Αθηναίους βλάπτωνται, οί δέ Έλληνες Ένα μη χωλύωνται ύφ' ύμων δουλείας απαλλαγηναι. 3 οὐ γὰρ δὴ εἰκότως γ' ἂν τάδε πράσσοιμεν, οὐδὲ ὀφείλομεν οί Λακεδαιμόνιοι μη κοινού τινος άγαθου αλτία τούς μή βουλομένους έλευθερούν. οὐδ' αὐ ἀρχῆς ἐφιέμεθα, παῦσαι δε μαλλον ετέρους σπεύδοντες τους πλείους αν αδικοιμεν εὶ ξύμπασιν αὐτονομίαν ἐπιφέροντες ὑμᾶς τοὺς ἐναντίου-4 μένους περιίδοιμεν. πρός ταῦτα βουλεύεσθε εὖ, καὶ ἀγωνίσασθε τοῖς τε Ελλησιν ἄρξαι πρώτοι έλευθερίας και άίδισ δόξαν καταθέσθαι, και αὐτοι τά τε ίδια μη βλαφθηναι και

ξυμπάση τη πόλει το κάλλιστον ὄνομα περιθεῖναι."
88 Ο μεν Βρασίδας τοσαῦτα εἶπεν. οἱ δὲ ἀκάνθιοι, πολλῶν λεχθέντων πρότερον ἐπ' ἀμφότερα, κρύφα διαψηφισάμενοι, διά τε τὸ ἐπαγωγὰ εἰπεῖν τὸν Βρασίδαν καὶ περίτοῦ καρποῦ φόβῳ ἔγνωσαν οἱ πλείους ἀφίστασθαι ἀθηναίων, καὶ πιστώσαντες αὐτὸν τοῖς ὅρχοις οῦς τὰ τέλη τῶν ἀπκεδαιμονίων ὀμόσαντα αὐτὸν ἐξέπεμψαν, ἢ μὴν ἔσεσθαι ξυμμάχους αὐτονόμους οῦς ᾶν προσαγάγηται, οῦτω δέχονται τὸν στρατόν. καὶ οὐ πολλῷ ὕστερον καὶ Στάγειρος ἀνδρίων ἀποικία ξυναπέστη. ταῦτα μὲν οὖν ἐν τῷ θερει τούτψ ἐγένετο.

89 Τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου χειμῶνος εὐθὺς ἀρχομένου, ώς τῷ Ἱπποκράτει καὶ Δημοσθένει στρατηγοῖς οὐσιν Ἀθηναίων τὰ ἐν τοῖς Βοιωτοῖς ἐνεδίδοτο, καὶ ἔδει τὸν μὲν Δημοσθένην

¹) b k (letzterer jedoch wider Willen, wie seine Anm. zeigt) mit den besten Hdschrr.  $\eta \mu \tilde{\imath} \nu$ , schwerlich stattbaft. Bei der Lesart  $\delta \mu \tilde{\imath} \nu$  ist der Inf. von  $\varphi \dot{\eta} \sigma \epsilon \tau \epsilon$  abhängig.

Machtheil zurudweisen zu burfen; wenn ihr fagen werbet, es werbe euch eine nicht gefahrlose Freiheit geboten, und es sei boch billig fie nur benen zu bringen, benen auch möglich fei fie anzunehmen, aber Niemanden wider seinen Willen bazu zu zwingen; so werde 2 ich bie Gotter und bie einheimischen Beroen zu Beugen anrufen, daß ich, in guter Absicht hergefommen, euch nicht überzeugen fann, und werbe euch durch Berheerung eures Landes zu zwingen versuchen, und ich werbe nicht mehr glauben bamit ein Unrecht zu begehn, sondern vielmehr in zwei Zwangsgrunden bie Berechtigung bazu zu haben, feitens ber Lakebamonier, bamit fie nicht vermöge eurer Wohlgesinntheit, wenn ihr nicht gewonnen werbet, burch bie von euch an die Athener gezahlten Gelber Nachtheil erleiben, was aber bie Bellenen anlangt, bamit fie nicht von euch verhindert werben an ber Befreiung von ber Knechtschaft. Denn sonft wurden 3 wir nicht auf eine gebührende Weise biesen unsern 3med verfolgen, und wir Lakebamonier burfen nicht anbers als um eines allgemei= nen Bortheils willen Jemanden wider seinen Willen befreien. Auch Areben wir nicht nach herrschaft, sondern vielmehr ber herrschaft Anberer ein Enbe ju machen munichend, murben wir gegen bie Dehrzahl unrecht handeln, wenn wir, Allen Unabhangigfeit bringend, euern Wiberftand ruhig mitanfaben. Demgemäß berathet 4 weise und trachtet banach, ben Hellenen die Fahne ber Freiheit voranzutragen und euch baburch ewigen Ruhm zu gründen, euer Eigenthum vor Schaben zu sichern und die ganze Stadt mit dem herrlichsten Ramen zu schmucken."

So sprach Brasidas. Nachdem nun erst noch Vieles für und 88 wider geredet worden war, beschlossen die Akanthier in geheimer Abstimmung, theils weil er verlockend gesprochen hatte, theils aus Besorgniß um die Feldsrucht, durch Stimmenmehrheit, von den Athenern abzufallen, verpstichteten ihn durch die Eide, welche die Obrigseiten der Lakedamonier geschworen hatten dei seiner Aussens dung, daß wahrhaftig die Bundesgenossen welche er gewönne unsabhängig sein sollten, und nahmen dann das Heer auf: Bald darauf siel auch Stageiros, eine Pflanzstadt der Andrier, ab. Dies geschah in diesem Sommer.

Gleich zu Anfang des folgenden Winters, als die Plätze in Bös 89° vtien den Athenischen Feldherrn Hippokrates und Demosthenes übersgeben werden sollten, und Demosthenes mit der Flotte vor Siphä,

ησαν καὶ ἠσθάνοντο τοὺς Αθηναίους προχωροῦντας ἐπ' οἴκου, τῶν ἄλλων βοιωταρχῶν, οἱ εἰσιν ἕνδεκα, οὐ ξυνεπα-2 νούντων μάχεσθαι, ἐπειδὴ οὐκ ἐν τῆ Βοιωτία ἔτι εἰσὶ (μάλιστα γὰρ ἐν μεθορίοις τῆς 'Ωρωπίας οἱ Αθηναῖοι ἠσαν, ὅτε ἔθεντο τὰ ὅπλα), Παγώνδας ὁ Αἰολάδου βοιωταρχῶν ἐκ Θηβῶν μετ' Αριανθίδου τοῦ Αυσιμαχίδου, καὶ ἡγεμονίας οὕσης αὐτοῦ βουλόμενος τὴν μάχην ποιῆσαι καὶ νομίζων ἄμεινον εἰναι κινδυνεῦσαι, προσκαλῶν ἐκάστους κατὰ λόχους, ὅπως μὴ ἀθρόοι ἐκλίποιεν τὰ ὅπλα, ἔπειθε τοὺς Βοιωτοὺς ἰέναι ἐπὶ τοὺς Αθηναίους καὶ τὸν ἀγῶνα ποιεῖσθαι, λέγων τοιάδε.

, 92 ,,Χρην μέν, ὦ ἄνδρες Βοιωτοί, μηδ' ἐς ἐπίνοιάν τινε ήμων έλθεῖν των ἀρχόντων ώς οὐκ εἰκὸς Αθηναίοις, ἡ άρα μη εν τη Βοιωτία ετι καταλάβωμεν αὐτούς, διὰ μάχη έλθεῖν. τὴν γὰρ Βοιωτίαν ἐκ τῆς ὁμόρου ἐλθόντες τεῖχος 2 ενοιχοδομησάμενοι μέλλουσι φθείρειν, και είσι δήπου πολέμιοι εν ῷ τε ἂν χωρίφ καταληφθῶσι καὶ ὅθεν ἐπελθόνικ πολέμια έδρασαν. νυνί δ' εί τω και ασφαλέστερον έδοξε είναι, μεταγνώτω. οὐ γὰρ τὸ προμηθές, οἰς ᾶν ἄλλος ἐπίμ περί της σφετέρας όμοιως ενθέχεται λογισμόν και όστις το μέν ξαυτοῦ ἔχει, τοῦ πλείονος δὲ ὀρεγόμενος ξχών τη ξπέρχεται. πάτριόν τε ύμιν στρατόν άλλόφυλον ξπελθόνια και εν τη ο τκεία και εν τη των πέλας όμοιως αμύνεσθα. 3 Αθηναίους δε και προσέτι ομόρους όντας πολλφ μάλιστ δεῖ. πρός τε γὰρ τοὺς ἀστυγείτονας πᾶσι τὸ ἀντίπαὶσι και ελεύθερον καθίσταται, και πρός τούτους γε δή, οι και μή τους έγγυς, άλλά και τους άποθεν πειρώνται δουλούσθαι, πῶς οὐ χρη καὶ ἐπὶ τὸ ἔσχατον ἀγῶνος ἐλθεῖν; (παράδειγμα δε έχομεν τούς τε αντιπέρας Εύβοέας και τής 4 αλλης Έλλάδος τὸ πολύ ώς αὐτοῖς διάκειται) και γνώναι ότι τοῖς μὲν ἄλλοις οἱ πλησιόχωροι περὶ γῆς δρων τὰς μάχας ποιούνται, ήμιν δε ές πάσαν, ην νικηθωμεν, είς δρος

Daß die Athener nach Hause abgezogen seien, riethen die übrigen Böotarchen, deren elf sind, nicht zu einer Schlacht, da der Feind nicht mehr auf Böotischem Gebiete sei (denn die Athener befanden 2 sich ungefähr auf der Grenze des Oropischen, als sie Halt machten), aber Pagondas, des Aeoladas Sohn, welcher nebst dem Arianthis des, des Lysimachides Sohn, als Thebanischer Böotarch sungirte, rief, theils weil er unter seiner Degemonie die Schlacht verans lassen wollte, theils weil er glaubte daß es besser sei den Kampf zu wagen, die Abtheilungen einzeln zu sich, damit sie nicht alle auf einmal die Wassen verließen, und redete den Böotern zu die Athener anzugreisen und den Kampf zu bestehen, indem er also sprach.

"Bootische Manner, es hatte nicht einmal einer von uns An- 92 führern auf ben Gebanken kommen follen, daß es nicht angemeffen sei mit den Athenern, wenn wir fie etwa nicht mehr in Bootien antrafen, eine Schlacht zu wagen. Denn inbem fie aus bem Grenzlande gekommen find und ein Bollwerk erbaut gebenken fie Bootien ju Grunde ju richten, und fie find boch mohl 2 Feinde, an welchem Orte wir fie immer treffen mogen und von wo eindringend fie Feindseligkeiten verübten. Schien aber auch Bemandem ber andere Weg ficherer, jest moge er feine Deinung Denn benjenigen welche ein Anderer angreift gestattet Die Borficht nicht gleichmäßig Berechnung in Betreff feines Landes wie bem welcher im Befige bes Seinigen ift, aber nach bem Gros Beren trachtend aus freien Studen Jemanden angreift. Euch ift es angeborne Sitte ein angreifendes fremblandisches heer, gleichviel . ob im eigenen ober im Rachbarlande, zu befampfen. Gegen bie 3 Athener aber, die auch obenein Grengnachbarn find, ift bies am allermeiften nothig. Denn gegen bie Nachbarn zeigt fich fur Alle Das Gewachsensein auch zugleich als Freiheit, und wie follte man vollends gegen biejenigen, welche sogar nicht die Nahen, sondern felbft bie Entfernten zu fnechten versuchen, nicht auch zum außerften Rampfe schreiten? (ein Beispiel haben wir ja an ben gegen= über wohnenden Guboern und an bem größten Theile ber übrigen Bellenen, wie es mit ihnen bestellt ift) und wie nicht erkennen 4 baß, während ben Andern bie Nachbarn wegen ber Landesgrens gen Schlachten liefern, uns, falls wir befiegt werben, für bas gange Land eine unwidersprechliche Grenze gestedt werden wird: nam-

πρός τούτους άντικατέστησαν τούς άμυνουμένους 1). καί ξπειδή χαλώς αὐτοῖς είχεν, ὑπερεφάνησαν τοῦ λόφου χαὶ έθεντο τὰ ὅπλα, τεταγμένοι ώσπες ἔμελλον, ὁπλίται ξπταχισχίλιοι μάλιστα χαὶ ψιλοὶ ὑπὲρ μυρίους, ἐππῆς τε²) 4 χίλιοι και πελτασταί πεντακόσιοι. είχον δε δεξιον μέν κέρας θηβαίοι και οι ξύμμοροι αὐτοῖς· μέσοι δὲ Δλιάρτιοι και Κορωναΐοι και Κωπαιής και οξ άλλοι οξ περί την λίμνην τὸ δὲ εὐώνυμον είχον Θεσπιῆς και Ταναγραῖοι και 'Ορχομένιοι. Επλ δε τῷ κέρα έκατέρο οι Ιππῆς και ψιλο ήσαν. Επ' ἀσπίδας δὲ πέντε μὲν καὶ εἴκοσι Θηβαῖοι ἐτάξαντο, οξ δὲ ἄλλοι ώς ξχαστοι ξτυχον. αὕτη μὲν Βοιωτῶν παρα-94 σχευή και διάκοσμος ήν. Αθηναΐοι δέ οι μέν ὁπλίται ἐπὶ οπτώ παν τὸ στρατόπεδον ετάξαντο, οντες πλήθει τσοπαλείς τοῖς ἐναντίοις, ἐππῆς δὲ ἐφ' ἐκατέρῳ τῷ κέρα, ψιλοὶ δὲ έκ παρασκευής μέν ωπλισμένοι ούτε τότε παρήσαν ούτε 2 Εγένοντο τη πόλει οίπες δε ξυνεσέβαλον, όντες πολλαπλάσιοι των ξναντίων, ἄοπλοί τε πολλοί ήχολούθησαν, επ πανστρατιάς ξένων των παρόντων και άστων γενομένης, καλ ώς τὸ πρώτον ωρμησαν έπ' οίκου, οὐ παρεγένοντο διι μή όλίγοι. καθεστώτων δέ ές την τάξιν καὶ ήδη μελλόντων ξυνιέναι, Ίπποχράτης ὁ στρατηγὸς ἐπιπαριών τὸ στρατόπεδον των Αθηναίων παρεχελεύετό τε χαι έλεγε τοιάδε.

95 ,, Ω Αθηναίοι, δι' όλίγου μεν ή παραίνεσις γίγνεται, το τσον δε πρός τε<sup>3</sup>) τους άγαθους άνδρας δύναται και υπόμνησιν μαλλον έχει η επικέλευσιν. παραστη δε μηδενι ύμων ώς εν τη άλλοτρία ου προσήκον τοσόνδε κίνδυνον άναρριπτουμεν. Εν γαρ τη τούτων υπέρ της ήμετέρας ὁ άγων 2 εσται και ην νικήσωμεν, ου μή ποτε υμίν Πελοποννήσιοι ες την χώραν άνευ της τωνδε ιππου εσβάλωσιν, εν δε μια μάχη τήνδε τε προσκτάσθε και εκείνην μαλλον ελευθερουτε γωρήσατε ουν άξιως ες αὐτους της τε πόλεως, ην εκαστος πατρίδα έχων πρώτην εν τοις Ελλησιν άγάλλεται, και των

<sup>1)</sup> So nach der Conj. von Dukas u. A. b2 a p2 k; die übrigen mit der Vulg. und den Hdschrr. ἀμυνομένους.

<sup>2)</sup> b g p2 86, wie es scheint, ohne Zustimmung der Hdschr.

Abwehr entgegen; und als Alles bei ihnen in Ordnung war, zeigs ten fie fich oben auf bem Sugel und ftellten fich auf, so geordnet wie fie es vorgehabt hatten, etwa 7000 Sopliten, über 10000 Leicht= bewaffnete, 1000 Reiter und 500 Beltaften. Den rechten Flügel 4 bilbeten bie Thebaner und bie ihnen Unterworfenen; bas Centrum die Haliartier, Koronäer, Kopäeer und die andern Anwohner des See's; ben linken Flügel bie Thespieer, Tanagraer und Orchome= nier. Auf beiben Flügeln aber ftanben bie Reiter und bie Leicht= bewaffneten. Die Thebaner hatten fich 25 Mann hoch aufgestellt, die Uebrigen nach Umftanden. Dies war die Streitmacht und Anordnung ber Booter. Bei ben Athenern aber ftellte fich bas gange 94 Beer ber Sopliten, welches an Bahl bem feindlichen gleich mar, 8 Mann hoch auf, und auf beiben Flügeln Reiterei. Planmäßig ausgerüftete leichte Truppen aber waren weber bamals anwesend noch befaß folche ber Staat überhaupt; fondern die miteingefallen 2 waren, ben feindlichen an Bahl bedeutend überlegen, hatten fich großentheils ohne Waffen angeschloffen, ba ein allgemeines Aufgebot der anwesenden Fremden und der Bürger ergangen war, und ba fie gleich anfange nach Sause aufgeerochen waren so befanden fie fich, mit Ausnahme von Wenigen, nicht babei. Als fie nun in Schlachtordnung gestellt und ichon im Begriff waren gegen ein= ander zu ruden, gieng ber Felbherr Sippofrates am Seere ber Athener entlang, ermuthigte fie und sprach also.

"Athener, kurz zwar ist meine Anrede, doch vermag sie bei 95 wackeren Männern eben so viel und giebt mehr eine Erinnerung als eine Ermunterung. Möge Niemandem von euch der Gedanke kommen daß wir uns in dem fremden Lande ohne Grund in so große Gesahr stürzen. Denn in diesem Lande wird für das unsrige der Kampf ausgesochten werden; und siegen wir, so werden die 2 Peloponnesier euch nie wieder, ohne die Böotische Reiterei, ins Land fallen, sondern in einer Schlacht gewinnet ihr dieses und befreiet ihr desto eher jenes. So greifet sie denn an, jeder würzdig seiner Vaterstadt, auf die er als die erste unter den Gellenen stolz ist, und würdig der Bäter, welche einst Böotien gewannen

<sup>3)</sup> k πρός γε nach Reiske's Conj., auch mir wahrscheinlich; p<sub>1</sub> \*τε \*.

πατέρων, οι τούσδε μάχη χρατούντες μετά Μυρωνίδου έν Οινοφύτοις την Βοιωτίαν ποτε έσχον."

Τοιαύτα του 'Ιπποκράτους παρακελευομένου και μέχρι 96 μέν μέσου τοῦ στρατοπέδου ἐπελθόντος, τὸ δὲ πλέον οὐκέτι φθάσαντος, οἱ Βοιωτοί, παρακελευσαμένου καὶ σφίσιν ώς διὰ ταχέων καὶ ἐνταῦθα Παγώνδου, παιωνίσαντες ἐπήεσαν από τοῦ λόφου. ἀντεπήεσαν δὲ καὶ οἱ Αθηναῖοι καὶ προσέμιξαν δρόμφ. και έκατέρων των στρατοπέδων τὰ ἔσχατα ούπ ήλθεν ες χείρας, άλλὰ τὸ αὐτὸ ἔπαθε· ψύακες γὰρ 2 ξχώλυσαν. τὸ δὲ ἄλλο χαρτερῷ μάχη χαι ωθισμῷ ἀσπίδων ξυνεστήπει. και τὸ μεν εὐώνυμον τῶν Βοιωτῶν και μέχοι μέσου ήσσατο ύπὸ τῶν Αθηναίων, και ἐπίεσαν τούς τε άλλους ταύτη και ούχ ηκιστα τούς Θεσπιέας. ύποχωρησάντων γάρ αὐτοῖς τῶν παρατεταγμένων, καὶ κυκλωθέντων ἐν ολίγω, οξπερ διεφθάρησαν Θεσπιέων, εν χερσίν αμυνόμενοι 3 κατεκόπησαν και τινες και των Αθηναίων διά την κύκλωσιν ταραχθέντες ήγνόησάν τε καὶ ἀπέκτειναν ἀλλήλους. τὸ μέν οὖν ταύτη ἡσσᾶτο τῶν Βοιωτῶν καὶ πρὸς τὸ μαχόμενον κατέφυγε, τὸ δὲ δεξιόν, ή οι Θηβαῖοι ήσαν, εκράτει τῶν Αθηναίων καὶ ὦσάμενοι κατὰ βραχὺ τὸ πρῶτον 4 επηχολούθουν. και ξυνέβη Παγώνδου περιπέμψαντος δύο τέλη των εππέων έχ του άφανους περί τον λόφον, ώς επόνει τὸ εὐώνυμον αὐτῶν, καὶ ὑπερφανέντων αἰφνιδίως, τὸ νικών των Αθηναίων κέρας, νομίσαν άλλο στράτευμα ξπιένα, ες φόβον καταστηναι και αμφοτέρωθεν ήδη, υπό τε τοῦ τοιούτου και ύπὸ τῶν Θηβαίων ἐφεπομένων και παραρρηγνύντων, ψυγή καθειστήκει παντός τοῦ στρατοῦ τῶν 5 Αθηναίων. και οι μεν πρός τὸ Δήλιόν τε και την θάλασσαν ωρμησαν, οι δε επι τοῦ 'Ωρωποῦ, ἄλλοι δε πρὸς Πάρνηθα τὸ ὄρος, οἱ δὲ ώς ξααστοί τινα είχον ξλπίδα σωτηρίας. Βοιωτοί δε εφεπόμενοι έχτεινον, και μάλιστα οι εππης οι τε αὐτῶν καὶ οἱ Λοκροί, βεβοηθηκότες ἄρτι τῆς τροπῆς γι-6 γνομένης νυχτός δὲ ἐπιλαβούσης τὸ ἔργον δῷον τὸ πληθος των φευγόντων διεσώθη. και τη ύστεραία οι τε έκ του 'Ωοωπού και οι έκ του Δηλίου φυλακήν ξγκαταλιπόντες

als sie biesen Feind unter Myronides bei Denophyta im Tressen besiegten."

Als hippotrates fie so ermahnte und bis zur Mitte bes heeres 96 gelangt war, weiter aber nicht mehr tam, ruckten bie Booter, nachbem auch fie, wie es eben in ber Gile gieng, Bagondas auch jest ermahnt hatte, unter Schlachtgesang vom Hügel herab an. Da rudten auch die Athener ihnen entgegen und griffen im Geschwindfchritt an. Und die außersten Flügel beiber Beere famen nicht gum Bandgemenge, sondern hatten baffelbe Schickfal: namlich Bache binberten fie. Die Uebrigen aber geriethen in hartem Rampf gufam= 2 men, fo bag bie Schilder an einander fliegen. Und ber linke Flugel ber Booter und bie Linie bis zum Centrum wurde von ben Athenern bestegt, welche sowohl die andern hier Stehenden als gang besonders tie Thespieer ins Gebrange brachten. Denn ba die welche neben ihnen gestanden zurückgewichen und sie in einem engen Raume umzingelt waren, so wurden diejenigen von den Thes= pieern welche umfamen im Sandgemenge fampfend erschlagen; und 3 auch von ben Athenern geriethen einige wegen ber Umzingelung in Berwirrung, erkannten fich gegenseitig nicht und tobteten fich. Der hier stehende Theil der Booter wurde also besiegt und floh zu dem fampfenden, ber rechte Flügel aber, wo die Thebaer ftanben, gewann Die Oberhand über die Athener, brangte anfangs kleinere Abtheilungen zurud und verfolgte fie. Da begab es fich bag, als 4 Pagondas zwei Abtheilungen ber Reiterei unbemerkt um ben Sugel herum geschickt, weil ber linke Flügel litt, und biefe ploglich jum Borschein famen, ber fiegende Flügel ber Athener, in bem Wahne daß ein anderes heer heranrude, die Flucht ergriff; und nun gerieth von beiden Seiten, sowohl turch biefen Borfall als burch bie verfolgenden und bie Linie burchbrechenden Thebaer, bas gange Athenische Heer in die Flucht. Und ein Theil eilte nach Delion 5 und dem Meere, ein anderer nach Oropos, noch Andere zum Berge Parnes, die Uebrigen bahin wo ein Jeber irgendwie fich zu retten Die Booter aber, und vorzüglich die Reiter, sowohl ihre eigenen als auch die Lokrischen, welche eben angekommen waren als Die Flucht begann, hieben fie verfolgend nieder; als aber die Racht 6 über bem Rampfe hereinbrach, rettete fich bie Sauptmaffe ber Fliehenden leichter. Und am folgenden Tage begaben fich bie aus Dropos und die aus Delion, indem fie hier eine Befatung gurud=

- (είχον γὰρ αὐτὸ ὅμως ἔτι) ἀπεχομίσθησαν κατὰ θάλασσαν 97 ἔπ' οἴκου. Καὶ οἱ Βοιωτοὶ τροπαῖον στήσαντες καὶ τοὺς ἐαυτῶν ἀνελόμενοι νεκροὺς τούς τε τῶν πολεμίων σκυλεύσαντες καὶ ψυλακὴν καταλιπόντες ἀνεχώρησαν ἐς τὴν Τάναγραν, καὶ τῷ Δηλίῳ ἐπεβούλευον ὡς προσβαλοῦντες.
  - 2 Έχ δὲ τῶν Αθηναίων χήρυξ πορευόμενος ἐπὶ τοὺς νεχροὺς ἀπαντῷ χήρυχι Βοιωτῷ, δς αὐτὸν ἀποστρεψας καὶ εἰπὼν ὅτι οὐδὲν πράξει πρὶν ᾶν αὐτὸς ἀναχωρήση πάλιν, καταστὰς ἐπὶ Αθηναίους ἔλεγε τὰ παρὰ τῶν Βοιωτῶν, ὅτι οὐ δικαίως δράσειαν παραβαίνοντες τὰ νόμιμα τῶν Ἑλίμνων πᾶσι γὰρ εἰναι καθεστηκὸς ἰόντας ἐπὶ τὴν ἀλλήλων 3 ἱερῶν τῶν ἐνόντων ἀπέχεσθαι, Αθηναίους δὲ Δήλιον τειχίσαντας ἐνοικεῖν, καὶ ὅσα ἄνθρωποι ἐν βεβήλω δρῶσι πάνια γίγνεσθαι αὐτόθι, ὕδωρ τε δ ἢν ἄψαυστον σωίσι πλὴν πρὸς τὰ ἱερὰ χέρνιβι χρῆσθαι, ἀνασπάσαντας ὑδρεύεσθαι ώσιε ὑπέρ τε τοῦ θεοῦ καὶ ἑαυτῶν Βοιωτούς, ἐπικαλουμένος τοὺς ὁμωχέτας δαίμονας καὶ τὸν Απόλλω, προαγορεύεν αὐτοὺς ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἀπιόντας ἀποφέρεσθαι τὰ σφέτερε
- αὐτῶν. Τοσαύτα του χήρυχος ελπόντος οι Άθηναῖοι πέμψαντες 98 παρά τούς Βοιωτούς ξαυτών κήρυκα του μέν ξερού ούτε άδιχησαι έψασαν οὐδεν οὔτε τοῦ λοιποῦ εχόντες βλάψειν οὐδὲ γὰρ τὴν ἀρχὴν ἐσελθεῖν ἐπὶ τούτω, ἀλλ' ενα ἐξ αὐτοῦ 2 τοὺς ἀδικοῦντας μᾶλλον σφᾶς ἀμύνωνται. τὸν δὲ νόμον τοῖς Ελλησιν είναι, ὧν ἂν ἢ τὸ κράτος τῆς γῆς ξκάστης ἤν τε πλέονος ήν τε βραχυτέρας, τούτων και τὰ ξερὰ ἀεὶ γίγνεσθαι, τρόποις θεραπευόμενα οίς αν πρός τοις είωθόσι και δύνωνται. και γάρ Βοιωτούς και τούς πολλούς των άλλων, δσοι έξαναστήσαντές τινα βία νέμονται γην, άλλοτρίοις ξεροίς 3 τὸ πρώτον ἐπελθόντας οἰκεῖα νῦν κεκτῆσθαι. καὶ αὐτοὶ εἰ μέν ξπὶ πλέον δυνηθηναι της ξχείνων χρατησαι, τοῦτ' ἀν έχειν νῦν δέ, ἐν ῷ μέρει εἰσίν, ἐχόντες εἶναι ὡς ἐχ σφετίρου οὐκ ἀπιέναι. ὕδωρ τε ἐν τῆ ἀνάγκη κινῆσαι, ἡν οὐκ

ließen (benn sie hatten es trothem noch inne), zur See auf ben Heimweg. Nun errichteten die Böoter ein Siegeszeichen, hoben 97 ihre Todten auf, plünderten die der Feinde, ließen ein Beobachstungscorps zurück, zogen dann nach Tanagra ab und machten Ansichläge auf Delion, das sie angreisen wollten.

Von Athen aber begegnete ein Herold, der nach den Todten 2 unterwegs war, einem Böotischen Herolde, welcher ihn umkehren hieß und ihm sagte, er werde nichts ausrichten, ehe er selbst nicht wieder zurückgekehrt sei; letterer trat dann vor den Athenern auf und erklärte ihnen von Seiten der Böoter: sie handelten nicht gerecht daran, die herkömmlichen Gesetze der Hellenen zu übertreten; denn für alle gelte der Grundsatz, bei einem Einfalle in das gegenseitige Gebiet die darin liegenden Heiligthümer zu schonen, die Athener aber hätten Delion 3 besestigt und wohnten darin, und was die Menschen an ungeweihter Stelle thäten, das Alles geschehe dort, auch das Wasser, welches für sie selbst unantastdar sei außer zum Gebrauch als Weihwasser bei den Opfern, hätten sie herausgezogen und verbrauchten es; daher forderten die Böoter in des Gottes und ihrem eigenen Namen, unter Anrufung der verbundenen Gottheiten und des Apollon, sie auf, selbst aus dem Heiligthum abzuziehn und das ihnen Gehörige mit fortzunehmen.

Nach tieser Eröffnung bes Herolds sandten die Athener einen 98 Berold aus ihrer Mitte zu ben Bootern und erflarten, am Beilig= thume hatten fie fich weber vergangen noch wurden fie demfelben funftig vorfählich Schaben jufugen; benn fie feien von vorn berein nicht in der Absicht eingezogen, sondern um von da aus vielmehr ihre Beleidiger abzuwehren. Das herkommliche Gefet aber unter 2 Den Bellenen fei bag, wem bie Gewalt in jedem, gleichviel ob fleineren ober größeren Lande gehore, in beffen Befit auch die Beilig= thumer ftets gelangten, bie bann auf eine Beife abgewartet wurben, wie es nächst bem herkommen eben bie Doglichkeit gestatte. Denn auch die Bovter und die meiften der Uebrigen, Die nach ge= waltsamer Vertreibung eines Stammes ein Land bewohnten, hatten fich anfänglich fremder Beiligthumer bemächtigt und befäßen fie jest Auch fie murben baber, wenn fie bes Gebietes 3 als Eigenthum. jener noch in größerer Ausbehnung Gerr werben fonnten, bies fefthalten; jest aber wurden sie aus bem Theile in welchem sie sich befanden, wie aus ihrem Eigenthume freiwillig wenigstens nicht Das Waffer hatten fie in ber Noth angerührt, worein

αὐτοὶ ὕβρει προσθέσθαι, ἀλλ' ἐχείνους προτέρους ἐπὶ τἡτ 4 σφετέραν έλθόντας αμυνόμενοι βιάζεσθαι χρησθαι. παν δ' είχὸς είναι τὸ 1) πολέμφ καὶ δεινῷ τινι κατειργόμενον ξύγγνωμόν τι γίγνεσθαι και πρός του θεου. και γάρ τών αχουσίων 2) αμαρτημάτων χαταφυγήν- είναι τους βωμούς, παρανομίαν τε έπλ τοῖς μὴ ἀνάγχη κακοῖς ὀνομασθήναι κά 5 οὐχ ἐπὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ξυμφορῶν τι τολμήσασι. τούς π νεχρούς πολύ μειζόνως έχείνους άντι ίερων άξιουντας άποδιδόναι ασεβείν ή τους μη εθελοντας ιεροίς τα πρεπονια) χομίζεσθαι. σαφώς τε έχέλευον σφίσιν είπεῖν μη ἀπιούση έχ τῆς Βοιωτῶν γῆς (οὐ γὰρ ἐν τῆ ἐχείνων ἔτι είναι, ἐν ϳ δε δορί εχτήσαντο), άλλα χατά τα πάτρια τους νεχρούς 99 σπένδουσιν άναιρεῖσθαι. Οἱ δὲ Βοιωτοὶ ἀπεχρίναντο, ἐἰ μέν έν τη Βοιωτία είσιν, απιόντας έχ της ξαυτών αποφέρεσθαι τὰ σφέτερα, εὶ δὲ ἐν τῆ ἐχείνων, αὐτοὺς γιγνώσκι τὸ ποιητέον, νομίζοντες τὴν μὲν 'Ωρωπίαν, ἐν ή τοὺς τεπρούς έν μεθορίοις της μάχης γενομένης πείσθαι ξυνέβι, Αθηναίων κατά τὸ ὑπήκοον είναι, καὶ οὐκ ᾶν αὐτοὺς βις σφων χρατησαι αὐτων οὐδ' αὖ ἐσπένδοντο δηθεν ὑπέρ της ξχείνων το δε ,,ξχ της ξαυτών" εύπρεπες είναι αποχοίνασθαι ,, απιόντας και απολαβείν α απαιτούσιν. 6 δε χήρυξ των Αθηναίων αχούσας απηλθεν απρακτος.

100 Καὶ οἱ Βοιωτοὶ εὐθὺς μεταπεμψάμενοι ἔχ τε τοῦ Μηλιέως χόλπου ἀχοντιστὰς χαὶ σφενδονήτας, χαὶ βεβοηθηχότων αὐτοῖς μετὰ τὴν μάχην Κορινθίων τε δισχιλίων ὁπλιτῶν χαὶ τῶν ἔχ Νισαίας ἔξεληλυθότων Πελοποννησίων φρουρῶν χαὶ Μεγαρέων ἄμα, ἔστράτευσαν ἔπὶ τὸ Δήλιον χαὶ προσέβαλον τῷ τειχίσματι, ἄλλῳ τε τρόπῳ πειράσαντες 2 χαὶ μηχανὴν προσήγαγον, ἥπερ εἶλεν αὐτό, τοιάνδε. χεραίαν

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) So k mit einer Hdschr. (in einer zweiten ist es nach corrigirt); die übrigen  $\tau \vec{\varphi}$ .

<sup>2)</sup> k mit einigen guten Hdschrr. Exovoiwr, was zu viel sagt, auch dem Folgenden widerspricht.

<sup>3)</sup> Alle neueren Ausgg. τὰ μἡ πρέποντα mit der bestes (Casseler) Hdschr. und vielleicht noch einer zweiten; auch einige andere Spuren in den Hdschrr. scheinen auf die Negation zu derten; s. jedoch die Note.

nicht fie felbst aus Muthwillen fich verset, sonbern im Bertheis bigungskampfe gegen jene bie zuerft ihr Land angegriffen hatten feien fie gezwungen worben bas Baffer zu gebrauchen. Es fei aber 4 natürlich baß alles burch ben Rrieg ober irgend eine Roth Abges drungene einige Rachficht felbst von Seiten ber Gottheit finde. Seien boch die Altare eine Bufluchtoftatte fur unfreiwillige Gunben, und ber Name Frevel werbe ja nur auf bie ohne Roth Schlechs ten angewandt, und nicht auf die welche in Folge bes Unglucks etwas wagten. Was endlich die Tobten betreffe, so handelten jene 5 weit gottlofer, wenn fle biefelben nur fur ein Beiligthum juruds geben wollten, als die welche nicht burch ein Beiligthum bas was fich ohnebieß gezieme erfaufen wollten. Und fie forderten bie Booter auf ihnen unumwunden ju erklaren, daß fie, nicht unter ber Bebingung aus bem Bootischen Gebiete abzuziehn (benn fie feien nicht mehr im Lande jener, vielmehr in bem bas fie mit bem Schwerte erobert hatten), sonbern mittels eines Bertrages nach vaterlichem Bertommen ihre Tobten aufheben burften. Die Booter 99 aber antworteten, wenn fie in Bootien feien, fo mochten fie aus ihrem Gebiete abziehen und bas Ihrige mitnehmen, feien fie aber im eigenen Lande, bann follten fie felbft entscheiben mas zu thun Sie glaubten namlich, bas Dropische Gebiet, auf welchem bie Tobten, weil bie Schlacht auf ber Grenze geschlagen war, lagen, gehöre zwar hinfictlich ber Unterthänigkeit ben Athenern; Diese wurden aber nicht wider ihren Willen fich ber Tobten bemachtigen konnen; auch wollten fie anberntheils keinen Bertrag ichließen über das Gebiet, das ja vorgeblich Athenisches sei; die Bestimmung aber "fie follten, wenn fie aus ihrem Gebiete abzogen, auch guruderhalten was fie forberten", biefe als Antwort zu geben fei schicklich. Nachbem nun ber Berold ber Athener bies vernommen, reifte er unverrichteter Dinge ab.

Und die Böoter, welche sogleich von dem Melischen Reers 100 busen her Lanzenträger und Schleuberer kommen ließen, und denen nach der Schlacht 2000 Korinthische Hopliten so wie die aus Nisäa ausgezogenen Peloponnesischen und Megarischen Besatungstruppen zu Hülfe gekommen waren, zogen gegen Delion und bestürmten das Bollwerk theils mit anderweitigen Versuchen, theils wandten sie solgende Maschine an, welche die Einnahme bewerkselligte. Sie 2

μεγάλην δίχα πρίσαντες ἐκοίλαναν ἄπασαν, καὶ ξυνήρμοσαν πάλιν ἀκριβῶς ῶσπερ αὐλόν, καὶ ἐπ' ἄκραν λέβητά τε ἤρτησαν ἀλύσεσι καὶ ἀκροφύσιον ἀπὸ τῆς κεραίας σιδηροῦν ἐκ αὐτὸν νεῦον καθεῖτο, καὶ ἐσεσιδήρωτο ἐπὶ μέγα καὶ τοῦ ἄλλου ξύλου. προσῆγον δὲ ἐκ πολλοῦ ἄμάξαις τῷ τείχες β μάλιστα τῆ ἀμπέλῳ καὶ τοῖς ξύλοις ῷκοδόμητο κεὶ ὁπότε εἴη ἐγγύς, φύσας μεγάλας ἐσθέντες ἐς τὸ πρὸς ἐκυτῶν ἄκρον τῆς κεραίας ἐφύσων. ἡ δὲ πνοὴ ἰοῦσα στεγανῶς ἐς τὸν λέβητα, ἔχοντα ἄνθρακάς τε ἡμμένους καὶ θεῖον κεὶ πίσσαν, φλόγα ἐποίει μεγάλην καὶ ἡψε τοῦ τείχους, ιστι μηδένα ἐπ' αὐτοῦ ἔτι μεῖναι, ἀλλὰ ἀπολιπόντας ἔς φυγίν καταστῆναι καὶ τὸ τείχισμα τούτφ τῷ τρόπῳ ἀλῶναι. τῶν δὲ φρουρῶν οἱ μὲν ἀπέθανον, διακόσιοι δὲ ἔλήφθησαν τῶν δὲ ἄλλων τὸ πλῆθος ἐς τὰς ναῦς ἔσβὰν ἀπεκομίσθη ἐπ' οἴκου.

101 Τοῦ δὲ Δηλίου ἐπτακαιδεκάτη ἡμέρα ληφθέντος μετὸ τὴν μάχην καὶ τοῦ ἀπὸ τῶν Αθηναίων κήρυκος οὐδὰ ἐπισταμένου τῶν γεγενημένων ἐλθόντος οὐ πολὺ ὕστερεν αὖθις περὶ τῶν νεκρῶν ἀπέδοσαν οἱ Βοιωτοὶ καὶ οὐκὰν 2 ταὐτὰ ἀπεκρίναντο. ἀπέθανον δὲ Βοιωτῶν μὲν ἐν τῆ μάχ ὀλίγω ἐλάσσους πεντακοσίων, Αθηναίων δὲ ὀλίγω ἐλάσσους χιλίων καὶ Ἱπποκράτης ὁ στρατηγός, ψιλῶν δὲ καὶ σκευοφόρων πολὺς ἀριθμός.

Μετὰ δὲ τὴν μάχην ταύτην καὶ ὁ Δημοσθένης ὁλίζη ὕστερον, ὡς αὐτῷ τότε πλεύσαντι τὰ περὶ τὰς Σίφας τῆς προδοσίας πέρι οὐ προὐχώρησεν, ἔχων τὸν στρατὸν ἐπὶ τῶν νεῶν, τῶν τε ἀκαρνάνων καὶ ἀγραίων καὶ ἀθηναίων τετρακοσίους ὁπλίτας, ἀπόβασιν ἐποιήσατο ἐς τὴν Σικυωνίως. 3 καὶ πρὶν πάσας τὰς ναῦς καταπλεῦσαι, βοηθήσαντες οἱ Σικυώνιοι τοὺς ἀποβεβηκότας ἔτρεψαν καὶ κατεδίωξαν ἐς τὰς ναῦς, καὶ τοὺς μὲν ἀπέκτειναν, τοὺς δὲ ζῶντας ἔλαβον. τροπαῖον δὲ στήσαντες τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπίδοσαν.

4 Απέθανε δε και Σιτάλκης 'Οδουσων βασιλεύς ύπο τὰς αὐτὰς ἡμέρας τοῖς ἐπὶ Δηλίφ, στρατεύσας ἐπὶ Τριβαλλούς και νικηθείς μάχη. Σεύθης δε ὁ Σπαραδόκου ἀδελφιδοῦς

fägten einen großen Balfen auseinander und höhlten ihn burchweg aus, fügten ihn bann wieder genau zusammen wie eine Rohre, befestigten am Enbe beffelben einen Reffel mit Retten und in biefen geneigt gieng eine eiferne Blafebalgröhre von bem Balfen hinunter, und auch ein großer Theil bes Bolzbalfens war mit Gifen beschlas Diese Maschine brachten fie von weitem auf Wagen an Die Mauer, wo biefe am meiften von ben Reben und bem Bolgwert erbaut war; sobald fie nun nahe war, setten fie große Blasebalge 3 in das ihnen zugekehrte Ende des Balkens ein und bliefen. Der Luftstrom aber, welcher burch ben verschloffenen Raum in den mit glühenden Rohlen, Schwefel und Bech angefüllten Reffel gieng, brachte eine gewaltige Flamme hervor und gunbete an ber Mauer, so daß Miemand mehr darauf blieb, sondern Alle fie verließen und 4 die Flucht ergriffen und auf biese Weise das Bollwerk eingenoms Bon ber Besatung nun wurde ein Theil getobtet, 200 aber wurden zu Gefangenen gemacht; bie Daffe ber Uebrigen bestieg bie Schiffe und fuhr nach Baufe.

Nachdem so Delion am 17. Tage nach der Schlacht eingenom: 101 wen war und der Athenische Herold, der nichts von dem Geschehenen wußte, bald darauf wegen der Todten wieder kam, gaben die Bösoter sie zuruck und antworteten nicht mehr in gleicher Weise. Es 2 waren aber von den Böstern in der Schlacht wenig unter 500 ges sallen, von den Athenern wenig unter 1000 nebst dem Feldherrn Hippokrates, und von den Leichtbewassneten und dem Train eine große Anzahl.

Nicht lange nach dieser Schlacht aber unternahm auch Des mosthenes, da es ihm auf seinem damaligen Seezuge mit Siphä hinsichtlich des Verraths nicht gelungen war, mit dem Heere welsches er auf den Schiffen hatte, aus den Afarnauern und Agräern und 400 Athenischen Hopliten bestehend, eine Landung in das Sikyonische Gebiet. Doch ehe noch sämmtliche Schisse eingelausen 3 waren, kamen die Sikyonier herbei, trieben die Gelandeten in die Flucht, verfolgten sie die auf die Schisse und tödteten sie entweder oder nahmen sie lebendig gesangen. Dann errichteten sie ein Siegeszeichen und gaben die Todten auf einen Vertrag hin zurück.

Auch starb in denselben Tagen wo diese Dinge bei Delion 4 vorsielen der Obryserkönig Sitalkes, der gegen die Triballer ges zogen und in einer Schlacht besiegt worden war. Nun ward sein

ών αὐτοῦ ἐβασίλευσεν Ὀδουσών τε καλ τῆς ἄλλης Θράκης ἦσπεο καλ ἐκεῖνος.

Τοῦ δ' αὐτοῦ χειμῶνος Βρασίδας ἔχων τοὺς ἐπὶ Θρά-102 κης ξυμμάχους εστράτευσεν ες Άμφιπολιν την επί Στρυμόνι ποταμφ Άθηναίων αποικίαν. το δε χωρίον τοῦτο εφ' ού νῦν ἡ πόλις ἐστὶν ἐπείρασε μέν πρότερον καὶ Αρισταγόρας δ Μιλήσιος, φεύγων βασιλέα Δαρεῖον, κατοικίσαι, άλλὰ ὑπὸ Ήδώνων έξεχρούσθη, ξπειτα δέ και οι Αθηναιοι έτεσι δύο καλ τριάκοντα υστερον, ξποίκους μυρίους σφών τε αὐτών και των άλλων τὸν βουλόμενον πέμψαντες, οι διεφθάρησαν 2 εν Δραβήσεφ ύπο Θρακών. και αύθις ένος δεοντι τριακοστῷ ἔτει ἐλθόντες οἱ Άθηναῖοι, Άγνωνος τοῦ Νικίου οἰκιστοῦ ξαπεμφθέντος, 'Ηδωνας έξελάσαντες ξατισαν τὸ χωρίον τοῦτο, οπερ πρότερον Έννεα όδοι έχαλοῦντο. ώρμῶντο δὲ ἐχ τῆς Ήιόνος, ην αὐτοὶ είχον ξμπό ριον ξπὶ τῷ στόματι τοῦ ποταμοῦ ἐπιθαλάσσιον, πέντε καὶ εἴκοσι σταδίους ἀπέχον ἀπὸ της νυν πόλεως, ην Αμφιπολιν Άγνων ωνόμασεν, δτι ξπ' άμφότερα περιρρέοντος τοῦ Στρυμόνος, διὰ τὸ περιέχειν αὐτήν, τείχει μακοῷ ἀπολαβών ἐκ ποταμοῦ ἐς ποταμὸν 108 περιφανή ες θάλασσάν τε και την ήπειρον φκισεν. Έπι ταύτην οὖν ὁ Βρασίδας ἄρας ἐξ Αρνῶν τῆς Χαλκιδικῆς ξπορεύετο τῷ στρατῷ. καὶ ἀφικόμενος περὶ δείλην ξπὶ τὸν Αὐλῶνα καὶ Βρομίσκον), ἡ ἡ Βόλβη λίμνη ἐξίησιν ἐς θάλασσαν, και δειπνοποιησάμενος έχώρει την νύκτα. χειμών 2 δε ην και υπένειφεν ή και μαλλον ωρμησε, βουλόμενος λαθείν τοὺς εν τη Αμφιπόλει πλην των προδιδόντων. ήσαν γαρ Αργιλίων τε εν αὐτη οἰκήτορες (εἰσὶ δὲ οἱ Αργίλιοι Ανδρίων ἄποιχοι) και ἄλλοι οι ξυνέπρασσον ταϋτα, οι μέν 3 Περδίκκα πειθόμενοι, οί δε Χαλκιδεύσι. μάλιστα δε οί Αργίλιοι, έγγύς τε προσοικούντες και άεί ποτε τοῖς Αθηναίοις όντες υποπτοι και επιβουλεύοντες τῷ χωρίφ, ἐπειδή παρέτυχεν ὁ καιρὸς καὶ Βρασίδας ήλθεν, ἔπραξάν τε 2) έχ πλείονος πρός τους ξμπολιτεύοντας σφων ξχει όπως ξνδο-

<sup>1)</sup> Die meisten Hdschrr. und die Vulg. Βρωμίσκον (p1 † Βρωμίσκον †); jenes stimmt mehr mit dem Βορμίσκος des Steph. Byz.

<sup>2)</sup> k πράξαντες nach eigener Conj. S. d. Note.

Nesse Seuthes, des Sparadokos Sohn, König der Odryser und des übrigen Thrake, das auch jener beherrscht hatte.

In bemfelben Winter jog Brafibas mit ben Thratischen Bun- 102 besgenoffen gegen Amphipolis am Fluffe Strymon, eine Bflangftabt Der Athener. Auf biefem Plate auf welchem jest die Stadt liegt, versuchte schon früher auch ber Milefier Aristagoras, fich vor bem Könige Dareios flüchtend, eine Kolonie zu grunden, allein er wurde von ben Ebonern vertrieben; nachher, 32 Jahr fpater, fanbten auch die Athener 10,000 Anfiedler aus ihrer Mitte und wer von ben Uebrigen wollte, bahin, die bei Drabestos burch die Eboner vernichtet wurden. Und abermals 29 Jahre fpater giengen bie Athes 2 ner hin, indem Sagnon, des Nifias Cohn, ale Grunder ber Anfiedlung ausgefandt murbe, vertrieben bie Edoner und bauten fich an biefem Plate an, ber fruber Reunwege genannt wurde. zogen aber von Con babin, welches fie als Seehandelsplat bejagen, an ber Munbung bes Fluffes gelegen, 25 Stabien entfernt von ber jetigen Stabt, welche Hagnon Amphipolis nannte, weil er, ba ber Strom fie nach beiben Seiten hin umfließt, um fie gang zu umschließen, sie durch eine lange Mauer von einer Stelle bes Fluffes zur andern abgrenzte und fie fo anlegte baß fie nach bem Meere und bem Westlande bin weit sichtbar war. Gegen biese Stabt 103 also jog Brafibas mit bem heere von Arna in Chalfibife aus. Und nachdem er gegen Abend nach Aulon und Bromistos gefoms men war, wo ber See Bolbe fich ins Meer ergießt, und bort bas Abendeffen hatte einnehmen laffen, feste er in der Nacht den Marich fort. Es war aber rauhes Wetter und schneite etwas; weshalb 2 er um fo mehr eilte, in ber Absicht ben Bewohnern von Amphis polis, mit Ausnahme ber auf Berrath Sinnenben, unbemerkt zu bleiben. Es waren nämlich Argilische Anfiedler (bie Argilier aber find eine Rolonie von Andros) und Andere brinnen die ben Berrath mitbetrieben, theils vom Berdiffas, theils von den Chalfideern gewonnen. Borguglich aber hatten bie Argilier, Die in ber Rabe 3 wohnten und immerbar ben Athenern verbächtig waren und Feinds seligkeiten gegen ben Ort beabsichtigten, als ber rechte Zeitpunkt ba war und Brafidas fam, icon feit langerer Beit mit ihren bort eingebürgerten Landsleuten unterhandelt bag bie Stadt übergeben

θήσεται ή πόλις, και τότε δεξάμενοι αὐτὸν τῆ πόλει και ἀποστάντες τῶν Αθηναίων ἐκείνη τῆ νυκτι κατέστησαν τὸν 4 στρατὸν πρὸ εω') ἐπι τὴν γέφυραν τοῦ ποταμοῦ. ἀπέχει δὲ τὸ πόλισμα πλέον τῆς διαβάσεως, και οὐ καθεῖτο τείχη ωσπερ νῦν, φυλακὴ δέ τις βραχεῖα καθειστήκει ἡν βιασάμενος ὑαδίως ὁ Βρασίδας, ἄμα μὲν τῆς προδοσίας οὖσης, ἄμα δὲ και χειμῶνος ὄντος και ἀπροσδόκητος προσπεσών, διέβη τὴν γέφυραν, και τὰ ἔξω τῶν Αμφιπολιτῶν οἰκούντων κατὰ πᾶν τὸ χωρίον εὐθὺς εἰχε.

Της δε διαβάσεως αὐτοῦ ἄφνω τοῖς εν τη πόλει γεγενη-104 μένης, και των έξω πολλών μεν άλισκομένων, των δε και καταφευγόντων ες τὸ τείχος, οι Αμφιπολίται ες θόρυβον μέγαν κατέστησαν, άλλως τε και άλλήλοις υποπτοι όντες. καλ λέγεται Βρασίδαν, εί ήθελησε μή έφ' άρπαγήν τῷ στρατῷ τραπέσθαι, ἀλλ' εὐθὺς χωρῆσαι πρὸς τὴν πόλιν, δοχείτ 2 αν έλειν. νυν δε ό μεν εδρύσας τον στρατόν επι τα έξω έπεθραμε, και ώς οὐθεν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἔνδον ώς προσεθέχετο απέβαινεν, ήσύχαζεν οί δ' εναντίοι τοῖς προδιδοῦσι, πρατούντες τῷ πλήθει ώστε μὴ αὐτίκα τὰς πύλας ἀνοίγεσθαι, πέμπουσι μετά Εὐκλέους τοῦ στρατηγοῦ, ες ἐκ τῶν Αθηναίων παρην αὐτοῖς φύλαξ τοῦ χωρίου, ἐπὶ τὸν ἔτερον στρατηγόν τῶν²) ἐπὶ Θράκης, Θουκυδίδην τὸν 'Ολόρου, δς 3 τάδε ξυνέγραψεν, όντα περί Θάσον (ἔστι δὲ ἡ νῆσος Παρίων αποικία, απέχουσα της Δμφιπόλεως ημίσεος 3) ημέρας μάλιστα πλοῦν), κελεύοντες σφίσι βοηθεῖν. καὶ ὁ μὲν ἀκούσας κατά τάχος έπτὰ ναυσίν αι έτυχον παρούσαι έπλει, και ξβούλετο φθάσαι μάλιστα μέν οθν την Αμφίπολιν, πρίν τι 105 ενδοῦναι, εὶ δὲ μή, τὴν Ἰιόνα προκαταλαβών. Ἐν τούτφ δε ὁ Βρασίδας δεδιώς και την από της Θάσου των νεών βοήθειαν και πυνθανόμενος τον Θουκυδίδην κτησίν τε έχειν

<sup>1)</sup> So b k zwar mit geringer handschriftlicher Gewähr, doch wohl richtig für das von Thuk. sonst nirgends gebrauchte und zu κατέστησαν schlecht passende πρόσω. Die allgemeine Bestimmung έκείνη τῆ νυκτί wird durch πρὸ ἕω genauer fixirt.

<sup>2)</sup> So b g p2 k mit 3 guten Hdschrr. statt der Vulg. τόν p1 a † τόν †.

werben sollte, und jest nahmen sie ihn in die Stadt auf, sielen von den Athenern ab und führten sein Heer in jener Nacht vor Tages: andruch zur Brücke des Flusses. Die Stadt aber ist weiter ents 4 fernt als dieser Uebergangsort, und es waren nicht, wie jest, Wauern hinabgezogen, sondern nur ein kleiner Wachposten war aufzgestellt; diesen überwältigte Brasidas leicht, theils weil der Verzrath waltete, theils weil das Wetter stürmisch war und er ihn uns erwartet übersiel, er gieng dann über die Brücke und bemächtigte sich sogleich der außerhalb besindlichen Besisthümer der in der ganzen Gegend wohnenden Amphipoliter.

Da aber ber Uebergang beffelben benen in ber Stadt ploglich 104 gekommen war und bie braußen Befindlichen in Menge gefangen genommen wurden, theilweise fich aber auch in die Mauern fluch= teten, geriethen die Amphipoliter in große Bestürzung, zumal da fie gegen einander mißtrauisch waren. Und man fagt bag Brafibas, hatte er nicht mit feinem Beere fich zur Plunberung wenben, fondern fofort gegen die Stadt marfchiren wollen, fie allem Anfcheine nach genommen haben wurde. Run aber ließ er bas Geer 2 ein Lager beziehen und machte Streifzuge nach ben Befitungen außerhalb ber Stadt, und als ihm von benen in der Stadt nichts erfolgte wie er erwartete, verhielt er sich ruhig; die Gegner der Berrather aber, welche burch ihre Menge es burchsetten baß bie Thore nicht fogleich geöffnet wurden, schickten im Ginverftanbniß mit bem Feldherrn Gufles, ber von Athen als Commandant bes Plates unter ihnen war, zu bem andern Befehlshaber der Thrakischen Küstengegenben, bem Thufydides; bes Oloros Sohn, dem Berfaffer biefes Werkes, welcher fich bei Thafos befand (biefe Ins 3 fel aber ift eine Kolonie der Parier, von Amphipolis etwa eine halbe Tagesfahrt entfernt) mit bem Ersuchen, ihnen zu Gulfe zu Und als diefer die Rachricht befam, fegelte er eiligst mit 7 Schiffen welche eben zugegen maren ab, und wollte am liebsten Amphipolis, ehe es fich ergabe, ober wenn bas nicht, wenigstens Eon noch zuvor befegen. Unterbeffen beeilte fich Brafidas, welcher 105 sowohl bie Gulfleiftung ber Flotte von Thasos fürchtete, als auch erfuhr daß Thutybides bie Berechtigung jum Betriebe ber Golds

<sup>3)</sup> b k mit einigen guten Hdschrr. ήμισείας, was eine unnöthige Correctur scheint.

των χρυσείων μετάλλων έργασίας έν τη περί ταῦτα Θράκη και απ' αὐτοῦ δύνασθαι εν τοῖς πρώτοις τῶν ἡπειρωτῶν, ήπείγετο προκατασχείν, εὶ δύναιτο, τὴν πόλιν, μὴ ἀφικνουμένου αὐτοῦ τὸ πληθος τῶν Αμφιπολιτῶν, ἐλπίσαν ἐκ θαλάσσης ξυμμαχικόν και ἀπὸ τῆς Θράκης ἀγείραντα αὐτὸν 2 περιποιήσειν σφας, οὐκετι προσχωροί. καὶ τὴν ξύμβασιν μετρίαν εποιείτο, χήρυγμα τόδε ανειπών, Άμφιπολιτών και Αθηναίων των ενόντων τον μεν βουλόμενον επί τοις έαυτοῦ τῆς ἔσης καὶ ὁμοίας μετέχοντα μένειν, τὸν δὲ μὴ ἐθέ-106 λοντα απιέναι τα ξαυτοῦ ξαφερόμενον πέντε ήμερων. Οἱ δὲ πολλοί ἀχούσαντες ἀλλοιότεροι ἐγένοντο τὰς γνώμας, ἄλλως τε και βραχύ μεν Αθηναίων εμπολιτεύον, το δε πλείον ξύμμιατον. και των έξω ληφθέντων συχνοι οίκεῖοι ένδον ήσαν και τὸ κήρυγμα πρὸς τὸν φόβον δίκαιον εἶναι ἐλάμβανον 1), οξ μέν Αθηναίοι διά τὸ ἄσμενοι ᾶν ξξελθεῖν, ἡγούμενοι ούχ εν όμοιφ σφίσιν είναι τὰ δεινὰ καὶ αμα οὐ 2 προσδεχόμενοι βοήθειαν εν τάχει, ὁ δὲ ἄλλος ὅμιλος πόλεώς τε έν τῷ ἴσφ οὐ στερισχόμενοι καὶ κινδύνου παρὰ δόξαν αφιέμενοι. ωστε των πρασσόντων τῷ Βρασίδα ήδη και Εκ τοῦ φανεροῦ διαδικαιούντων αὐτά, ἐπειδή καὶ τὸ πληθος ξώρων τετραμμένον και τοῦ παρόντος Αθηναίων στρατηγοῦ ούκετι ακροώμενον, εγένετο ή δμολογία και προσεδέξαντο 3 εφ' οίς εχήρυξε. και οι μέν την πόλιν τοιούτο τρόπο παρέδοσαν, ὁ δὲ Θουχυδίδης χαὶ αὶ νῆες ταύτη τῆ ἡμέρφ όψε κατέπλεον ες την 'Ηιόνα. και την μεν Αμφίπολιν Βρασίδας ἄρτι είχε, τὴν δὲ Ἡιόνα παρὰ νύκτα ἐγένετο λαβείν. εὶ γὰρ μὴ ἐβοήθησαν αὶ νῆες διὰ τάχους, αμα εφι αν εἴχετο 107 Μετά δε τοῦτο ὁ μεν τὰ εν τῆ Ἡιόνι καθίστατο, ὅπως και τὸ αὐτίκα, ἢν ἐπίη ὁ Βρασίδας, και τὸ ἔπειτα ἀσφαλῶς έξει, δεξάμενος τους έθελήσαντας επιχωρησαι άνωθεν κατά τὰς σπονδάς ὁ δὲ πρὸς μὲν τὴν Ἡιόνα κατά τε τὸν ποταμον πολλοίς πλοίοις ἄφνω καταπλεύσας, εξ πως την προύχουσαν ἄχραν ἀπὸ τοῦ τείχους λαβών χρατοίη τοῦ ἔσπλου, και κατά γῆν ἀποπειράσας αμα, ἀμφοτέρωθεν

<sup>1)</sup> p<sub>1</sub> a mit mehreren Hdschrr., worunter auch einige gute.  $\mathring{\upsilon}\pi \epsilon \lambda \mathring{\alpha}\mu\beta\alpha\nu o\nu$  (p<sub>2</sub>  $[\mathring{\upsilon}\pi]\epsilon \lambda \mathring{\alpha}\mu\beta\alpha\nu o\nu$ ), weil  $\lambda\alpha\mu\beta\mathring{\alpha}\nu\omega$  mit dem Inf. sonst nicht vorkommt.

bergwerke im bortigen Thrake besitze und baburch zu ben einfluß= reichsten Mannern jenes Festlandes gehore, Die Stadt, wo möglich, vorher in feine Gewalt zu bekommen, damit nicht, wenn jener ans tomme, Die Dehrzahl ber Amphipoliter, in ber hoffnung, er werbe fie mit einem von ben Infeln und aus Thrake gesammelten Bundesheere retten, die Uebergabe dann unterlassen mochte. So fiel 2 die Capitulation welche er schloß glimpflich aus, indem er folgende Befanntmachung erließ: Bon ben brinnen befindlichen Amphipolitern und Athenern fonnte jeder ber wolle im Befit bee Seinigen, unter Theilnahme an ben gleichen Rechten und Gefeten, bleiben; wer das nicht möge, ber folle binnen fünf Tagen mit seiner Sabe ab-Die Reiften wurden, als fie bies hörten, anbers gefinnt, 106 zumal ba nur wenige Athener in ber Stadt lebten und die Dehr= zahl gemischt war. Auch waren viele Berwandte ber draußen gefangen Genommenen brinnen; und bie Befanntmachung faben fie im Bergleich zu ihrer Furcht als eine fehr billige an, Die Athener, weil fie mit Freuden abziehen zu fonnen meinten, ba fie glaubten, die Gefahr fei fo fur fle minber groß, und zugleich auf schnelle hulfe nicht rechneten, die übrige Menge aber, weil fie in gleichem 2 Mage (wie vorher) eine Baterstadt behielten und wider Erwarten von ber Gefahr befreit wurden. Daher wurde, indem die mit dem Brafibas Einverstandenen, als fie auch bas Bolt umgestimmt und bem anwesenden Feldherrn ber Athener nicht mehr gehorchen faben, nun ganz offen beffen Borfchlage verfochten, ber Bergleich geschloffen und man nahm ihn auf die befanntgemachten Bedingungen bin auf. Diese übergaben nun auf solche Weise Die Stadt, Thutpbides 3 aber lief mit feiner Flotte an Diefem Tage fpat in Con ein. Amphipolis hatte Brafidas fo eben befegt, und nur um eine Nacht war es zu thun, fo hatte er auch Con genommen; benn ware nicht die Flotte so schnell herbeigeeilt, so ware es mit Tages: anbruch besetzt gewesen. Hierauf traf Thukybibes in Con Anstalten, 107 damit es sowohl für jest, wenn Brafidas angriffe, als auch für die Bukunft gesichert sei, nachbem er bie aufgenommen, welche bem Bertrag gemäß aus ber oberen Stadt hieher zu ziehen fich entschlossen hatten; Brasidas aber, ber sowohl ben Fluß herab mit vielen Schiffen plotlich gegen Con fegelte, ob er vielleicht bie von ber Mauer hervorspringende Landspige besetzen und so die Ginfahrt beherrichen konnte, als auch zu Lande zugleich einen Berfuch

- 2 ἀπεχοούσθη, τὰ δὲ περὶ τὴν Ἀμφιπολιν ἔξηρτύετο. καὶ Μύρχινός τε αὐτῷ προσεχώρησεν, Ἡδωνικὴ πόλις, Πιτταχοῦ τοῦ Ἡδώνων βασιλέως ἀποθανόντος ὑπὸ τῶν Γοάξιος παίδων καὶ Βραυροῦς τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, καὶ Γαληψὸς ὑοὐ πολλῷ ὕστερον καὶ Οἰσύμη εἰσὶ δὲ αὖται Θασίων ἀποικίαι. παρών δὲ καὶ Περδίκκας εὐθὺς μετὰ τὴν ἄλωσιν ξυγκαθίστη ταῦτα.
- Έχομένης δὲ τῆς Αμφιπόλεως οι Αθηναίοι ες μέγα 108 δέος κατέστησαν, άλλως τε και δτι ή πόλις αὐτοῖς  $\eta v^2$ ) ωφέλιμος ξύλων τε ναυπηγησίμων πομπή και χρημάτων προσόδω, και δτι μέχρι μέν του Στρυμόνος ήν πάροδος Θεσσαλών διαγόντων ξπὶ τοὺς ξυμμάχους σφών τοῖς Λακεδαιμονίοις, της δε γεφύρας μη πρατούντων, άνωθεν μεν μεγάλης ούσης έπλ πολύ λίμνης του ποταμού, τὰ δὲ προς Ήιόνα τριήρεσι τηρουμένων, ούχ ᾶν δύνασθαι προελθείν 2 τότε δὲ δάδια3) ἦδη [ἐνομίζετο] ) γεγενῆσθαι. καὶ τοὺς ξυμμάχους εφοβούντο μη ἀποστώσιν. ὁ γὰρ Βρασίδας εν τε τοῖς ἄλλοις μέτριον ξαυτόν παρείχε καὶ ἐν τοῖς λόγοις πανταχοῦ ἐδήλου ὡς ἐλευθερώσων τὴν Ἑλλάδα ἐκπεμφθείη. και αξ πόλεις πυνθανόμεναι αξ των Αθηναίων υπήκου της τε Αμφιπόλεως την αλωσιν και α παρέχεται, τήν τε ξκείνου πριότητα, μάλιστα δή επήρθησαν ές τὸ νεωτερίζειν, και ξπεχηρυχεύοντο πρός αὐτὸν χρύφα, ξπιπαριέναι τε χελεύοντες και βουλόμενοι αὐτοι έκαστοι πρώτοι ἀποστήναι. 3 και γάρ και άδεια εφαίνετο αὐτοῖς, εψευσμένοις μεν τῆς Αθηναίων δυνάμεως έπλ τοσούτον δση ύστερον διεφάνη, τὸ δὲ πλέον βουλήσει κρίνοντες ἀσαφεῖ ἢ προνοία ἀσφαίει, ελωθότες οι άνθρωποι οδ μέν επιθυμούσιν ελπιδι άπερισκέπτω διδόναι, δ δε μη προσίενται λογισμώ αύτοκράτου 4 διωθείσθαι. άμα δὲ τῶν Αθηναίων ἐν τοῖς Βοιωτοῖς νεωσι

<sup>1)</sup> Die Hdschrr. u. die Vulg., auch bι Γάψηλος (eine Hdschr. Γαψηλός. Verbessert nach 5, 6, 1. Diod. 12, 68. u. Steph. Byz.
2) pι mit der Vulg. u. den meisten Hdschrr. ην αὐτοῖς.

<sup>3)</sup> a mit den Hdschrr. u. der Vulg. ὁαδία, sinnwidrig, da es sich auf προελθεῖν, nicht auf πάροδος beziehen muss; ἑάδια ist Conj. yon Kistemaker.

<sup>\*)</sup> Die Hdschrr. schwanken zwischen ἐνόμιζε (was die meisten

machte, wurde an beiden Seiten zurückgetrieben und traf nun die nothigen Einrichtungen in Amphipolis. Auch Myrkines, eine Edo= 2 nische Stadt, schloß sich ihm an, nachdem der Edonerkönig Pittakos von den Söhnen des Goaxis und dessen Gemahlin Brauro ermors det worden war, und bald nachher Galepsos und Desyme; es sind dies aber Pflanzstädte der Thasser. Sogleich aber nach der Einsnahme (von Amphipolis) fand sich auch Perdiktas ein und war ihm bei diesen Anordnungen behülflich.

Als nun Amphipolis in Feindes Hand war, geriethen die 108 Athener in große Beforgniß, zumal ba die Stadt ihnen nütlich war burch Lieferung von Schiffsbauholz und burch Gelbeinkunfte, und weil bis zum Strymon zwar ben Lakedamoniern unter bem Geleite ber Theffaler ber Weg zu ihren Bundesgenoffen offen ftand, aber, ohne im Befit ber Brude ju fein, ba von oben ber eine betrachtliche Strecke langs tes Fluffes ein großer Sumpf mar, und fie an der Seite nach Gon zu durch Trieren beobachtet wurden, fie nicht weiter hatten vordringen fonnen; jest aber fei bies, meinte man, leicht geworben. Auch fürchteten fie ben Abfall ber Bunbes= 2 genoffen. Denn Brafibas zeigte fich nicht allein in ben übrigen Beziehungen milbe, fonbern fprach es auch überall in feinen Reben aus baß er ausgefandt sei um Hellas zu befreien. Und als Die ben Athenern unterthänigen Städte von der Einnahme von Amphipolis, von feinen Berheißungen und von feiner Dilbe horten, wurden fie außerordentlich geneigt zu Neuerungen und fnupf= ten heimliche Unterhandlungen mit ihm an, indem fie ihn aufforberten zu ihnen zu kommen und jede es ber andern mit bem Abfall zuvorthun wollte. Denn es schien ihnen auch gefahrlos zu fein, 3 indem fie fich über die Größe der Macht der Athener, wie diefe nachher fich zeigte, bebeutend tauschten, und mehr nach unklaren Bunfchen als mit untruglicher Umficht urfheilten, wie ja bie Denichen gewohnt find in bem was fie wunschen unüberlegter Soffnung Raum zu geben, bagegen bas was fie nicht mogen burch eine biktatorische Argumentation abzuweisen Bugleich aber waren fle 4 auch barum, weil bie Athener fürzlich in Bootien geschlagen wa-

zu haben scheinen), ἐνομίζετο (so auch b1 a p2; [ἐνομίζετο] p1 g) und ἐνόμιζον (so b2 k). Kistemaker scheint es mit Recht als Glossem zu verdächtigen, weshalb wir es, wie p1 g, eingeklammert haben. Συμφούσε. IV.

πεπληγμένων καὶ τοῦ Βρασίδου ἐφολκὰ καὶ οὐ τὰ ὅντα λέγοντος, ὡς αὐτῷ ἐπὶ Νίσαιαν τῆ ἑαυτοῦ μόνη στρατιῷ οὐκ ἠθέλησαν οἱ Αθηναῖοι ξυμβαλεῖν, ἐθάρσουν καὶ ἐπίστευον μηδένα ἄν ἐπὶ σφᾶς βοηθῆσαι. τὸ δὲ μέγιστον, διὰ τὸ ἡδονὴν ἔχον ἐν τῷ αὐτίκα καὶ ὅτι τὸ πρῶτον Αακεδαμονίων ὀργώντων ἔμελλον πειράσεσθαι, κινδυνεύειν παντὶ τρόπφ ἐτοῖμοι ἡσαν. ὧν αἰσθόμενοι οἱ μὲν Αθηναῖοι φυλακάς, ὡς ἐξ ὀλίγου καὶ ἐν χειμῶνι, διέπεμπον ἐς τὰς πόλεις, ὁ δὲ ἐς τὴν Λακεδαίμονα ἐφιέμενος στρατιάν τε προσαποστέλλειν ἐκέλευε καὶ αὐτὸς ἐν τῷ Στρυμόνι ναυπηγίαν τριήρων παρεσκευάζετο. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τὰ μὲν καὶ φθόνφ ἀπὸ τῶν πρώτων ἀνδρῶν οὐχ ὑπηρέτησαν αὐτῷ, τὰ δὲ καὶ βουλόμενοι μᾶλλον τούς τε ἄνδρας τοὺς ἐκ τῆς νήσου κομίσασθαι καὶ τὸν πόλεμον καταλῦσαι.

Τοῦ δ' αὐτοῦ χειμῶνος Μεγαρῆς τά τε μακρὰ τείχη, 109 α σφών οι Αθηναίοι είχον, κατέσκαψαν ελόντες ες εδαφος, **και** Βρασίδας μετά την Αμφιπόλεως αλωσιν έχων τούς ξυμμάχους στρατεύει έπὶ την Απτην παλουμένην. ἔστι δὲ ἀπὸ τοῦ βασιλέως διορύγματος ἔσω προύχουσα, καὶ ὁ Άθως 2 αὐτῆς ὄρος ὑψηλὸν τελευτῷ ἐς τὸ Αἰγαῖον πέλαγος. πόλεις δε έχει Σάνην μεν Ανδοίων αποικίαν παρ' αὐτην την διώρυχα, ες τὸ πρὸς Εὔβοιαν πέλαγος τετραμμένην, τὰς δὲ άλλας Θύσσον καὶ Κλεωνάς καὶ Ακροθώους καὶ Ὀλόψυξον 3 και Δίον· αι οίχουνται ξυμμίκτοις έθνεσι βαρβάρων διγλώσσων, και τι και Χαλκιδικόν ένι βραχύ, τὸ δὲ πλεῖστον Πελασγικόν, των και Αημνόν ποτε και Αθήνας Τυρσηνών ολησάντων, και Βισαλτικόν και Κρηστωνικόν και Ήδωνες κατά δὲ μικρά πολίσματα οἰκοῦσι. καὶ οἱ μὲν πλείους προσεχώρησαν τῷ Βρασίδα, Σάνη δὲ καὶ Δῖον ἀντέστη, καὶ 110 αὐτῶν τὴν χώραν ἐμμείνας τῷ στρατῷ ἐδήου. 'Ως δ' οὐχ ξσήχουον, εὐθὺς στρατεύει ἐπὶ Τορώνην τὴν Χαλχιδιχήν, κατεχομένην ὑπὸ Αθηναίων και αὐτὸν ἄνδρες ὀλίγοι ἐπήγοντο, έτοιμοι ύντες την πόλιν παραδούναι. και άφικόμενος νυχτός έτι και περί ὄρθρον τῷ στρατῷ ἐκαθέζετο πρὸς τὸ Διοσχούρειον, ὁ ἀπέχει τῆς πόλεως τρεῖς μάλιστα στα-

ren, und Brafibas die verlockenbe, aber unwahre Behauptung ausfprach, bie Athener hatten bei Rifaa mit feinem Beere allein es nicht aufnehmen wollen, gutes Muths und rechneten barauf daß Niemand gegen fie ins Felb ruden wurbe. Was aber ber Hauptpunkt mar, weil bie Sache für ben Augenblick Reiz hatte und fie zum erften Male eine Brobe von dem Gifer ber Lakebamo= nier befommen follten, barum waren fie auf alle Beife bereit zu dem gefährlichen Spiele. Sieven unterrichtet sandten die Athener, 5 fo weit es die Rurge ber Beit und ber Winter erlaubte, Befagungen in die verschiedenen Städte, Brafidas aber schickte nach Sparta und bat um Rachfendung eines Berftartungsheeres, und er felbft orbe nete am Strymon ben Bau von Trieren an. Doch bie Lakebamos nier willfahreten ihm nicht, einestheils auch wegen des unter ben erften Mannern gegen ihn erwachten Reibes, anderntheils aber auch weil fie lieber die Manner von der Infel wiederzuerhalten und den Rrieg beigulegen munichten.

In demfelben Winter eroberten die Megareer ihre langen 109 Mauern, welche bie Athener befest hielten, und schleiften fie bann bis jum Grund, und Brafidas jog nach ber Einnahme von Amphipolis mit seinen Berbundeten gegen Die fogenannte Afte; Diese erhebt fich von bem Königskanale lanbeinwarts und ber Athos auf ihr, ein hohes Bebirge, läuft in bas Aegaische Meer aus. Die Stabte welche fie enthalt find Sane, eine Rolonie ber Andrier, 2 hart am Ranal, nach bem Guboischen Meer bin gelegen, außerdem Thyfios, Rlevnä, Afrothoo, Olophyros und Dion; welche bewohnt 3 find von barbarischen Dischvölfern mit zwei Sprachen, und es ift auch etwas vom Chalfibischen Stamme barunter, bas meifte aber ift Belasgisch, von den Tyrrhenern ftammend, die einst auch auf Lemnos und in Athen fich nieberließen, ferner Bifaltisch, Rreftonisch und Edonisch; fie wohnen aber in kleinen Städten. Und die Mehrzahl berfelben schloß fich bem Brafibas an, Sane und Dion aber widerstanden ihm, weshalb er mit bem heere ba blieb und bas Gebiet berfelben vermuftete. Da fie ihm aber fein Gehor 110 gaben, zog er fogleich gegen bas, Chalfibifche Torone, welches von den Athenern besetzt war; wenige Manner hatten ihn gerufen, welche Die Stadt zu übergeben bereit waren. Als er nun noch bei Racht und gegen bie Morgentammerung mit bem Beere anfam, lagerte er fich bei bem Diosturentempel, welcher von ber Stadt etwa

2 δίους. τὴν μὲν οὐν ἄλλην πόλιν τῶν Τορωναίων καὶ τοὺς Αθηναίους τοὺς ἐμφρουροῦντας ἔλαθεν οἱ δὲ πράσσοντες αὐτῷ εἰδότες ὅτι ἥξοι, καὶ προσελθόντες ) τινὲς αὐτῷν λάθρα ὀλίγοι ἐτήρουν τὴν πρόσοδον, καὶ ὡς ἦσθοντυ παρόντα, ἐσκομίζουσι παρ' αὐτοὺς ἐγχειρίδια ἔχοντας ἄνδρως 3 ψιλοὺς ἑπτά (τοσοῦτοι γὰρ μόνοι ἀνδρῶν εἴκοσι τὸ πρῶτον ταχθέντων οὐ κατέδεισαν ἐσελθεῖν ἡρχε δὲ αὐτῶν Αυσίστρατος 'Ολύνθιος), οἱ διαδύντες διὰ τοῦ πρὸς τὸ πέλαγος τείχους καὶ λαθόντες τούς τε ἐπὶ τοῦ ἀνώτατα quhακτηρίου φρουρούς, οὕσης τῆς πόλεως πρὸς λόφον, ἀναβάντες διέφθειραν καὶ τὴν κατὰ Καναστραῖον πυλίδε διήρουν.

Ο δε Βρασίδας τῷ μεν ἄλλφ στρατῷ ἡσύχαζεν ὀλίγον 111 προελθών, έχατὸν δὲ πελταστάς προπέμπει, ὅπως ὁπότε πύλαι τινές ανοιχθείεν και τὸ σημείον αρθείη ο ξυνέκειιο, πρώτοι έσδράμοιεν. και οι μέν χρόνου έγγιγνομένου και θαυμάζοντες κατά μικρόν έτυχον έγγυς της πόλεως προσελ-2 θόντες οι δε των Τορωναίων ενδοθεν παρασκευάζονικ μετά των έσεληλυθότων, ώς αύτοις ή τε πυλίς διήρητο κα αξ κατά την άγοράν πύλαι του μοχλού διακοπέντος άνεφγοντο, πρώτον μέν κατά την πυλίδα τινάς περιαγαγόντις ξσεχόμισαν, δπως κατά νώτου και άμφοτέρωθεν τους έν τή πόλει οὐδὲν εἰδύτας έξαπίνης φοβήσειαν, ἔπειτα τὸ σημεϊών τε τοῦ πυρός, ώς εἴρητο, ἀνέσχον και διὰ τῶν κατὰ τὴν άγομαν πυλών τους λοιπους ήδη τών πελταστών ξσεδέχοντο. 112 Καὶ ὁ Βρασίδας ἰδών τὸ ξύνθημα ἔθει δρόμφ, ἀναστήσας τὸν στρατὸν ξμβοήσαντά τε άθρόον και ἔκπληξιν πολίην

τον στρατον εμβοησαντα τε αθροον και εκπληξιν πολλην 2 τοις εν τη πόλει παρασχόντα. και οι μεν κατά τας πύλας εὐθὺς εσεπιπτον, οι δε κατά δοκοὺς τετραγώνους, αι ετυχον τῷ τείχει πεπτωκότι και οἰκοδομουμένψ πρὸς λεθων ἀνολκην προσκείμεναι. Βρασίδας μεν οὐν και τὸ πληθος εὐθὺς ἄνω και επι τὰ μετέωρα της πόλεως ετράπετο, βουλόμενος κατ' ἄκρας και βεβαίως ελείν αὐτήν ὁ δὲ ἄλλος ὅμιλος κατὰ πάντα ὁμοίως ἐσκεδάννυντο.

<sup>1)</sup> b k προελθόντες mit einer guten Hdschr.; s. d. Note

Als so die Einnahme erfolgte, gerieth die Mehrzahl der To- 113 ronder welche von nichts wußte in Bestürzung, die Eingeweihten aber und benen bie Sache erwunscht war, verbanden fich fogleich mit ben Gingebrungenen. Als aber bie Athener (benn etwa 50 Sopliten ichliefen gerade auf bem Martte) es gewahr wurden, famen einige Benige berfelben im Sandgemenge um, von ben 2 Uebrigen aber retteten sich die Einen zu Fuß, die Andern, indem ste auf die beiben dort liegenden Wachtschiffe flohen, in das Fort Lekythos, eine nach bem Meere bin auf einer schmalen ganbenge abgeschloffene Anhöhe ber Stadt, welche die Athener allein eingenommen hatten und befest hielten. Bu ihnen flüchteten fich auch alle die von den Toronäern welche ihnen zugethan waren nun bereits Tag geworben und ber Befit ber Stadt gefichert war erließ Brasidas an die mit den Athenern gestüchteten Toronäer eine Befanntmachung, jeder wer ba wolle fonne zu feinem Gigenthume zurudfehren und ungefährdet in der Stadt leben, zu den Athenern aber fanbte er einen Berold und forderte fie auf, Lefythos, das den Chalkideern gehore, unter ficherem Geleit und mit ihrer Dabe ju raumen. Diese aber erklarten, verlaffen murben fie es 2 nicht, doch möge er ihnen, verlangten sie, einen Tag Waffenstillstand geben, um ihre Tobten aufzuheben. Er aber gab ihnen zwei. Bahrend berfelben befestigte er die nahe liegenden Baufer, fo wie die Athener ihre Werke. Und er berief eine Berfammlung der 3 Toronäer und sprach ähnlich wie in Afanthos, daß es nicht recht fei, biejenigen welche mit ihm wegen ber Befignahme ber Stadt verhandelt hatten für schlechter ober Berrather zu halten (benn fie hatten bies ja nicht um ber Anechtung willen noch für Gelb gethan, fondern in der beften Absicht und um der Freiheit der Stadt willen), oder zu meinen, die fich nicht daran betheiligt, wurden nicht dieselben Bortheile erlangen; benn er fei nicht gekommen, weber einen Staat noch einen Einzelnen zu Grunde zu richten. Eben beswegen habe er bie Bekanntmachung an die zu ben Athes 4 nern Geflüchteten erlaffen, ba er fle megen ber Freundschaft gegen jene nicht für schlechter halte; und es bunke ihn, wenn biefelben fie, bie Lakebamonier, erft kennen gelernt hatten, fo wurden fie nicht weniger, fonbern um so viel mehr, je gerechter ihre Band= lungen feien, ihnen geneigt werben, aus Unkenntniß aber fürch= teten fie fich jest. Und alle zusammen forberte er fie auf, fich fo 5

λευσεν ώς βεβαίους τε έσομένους ξυμμάχους καὶ τὸ ἀπὸ τοῦθε ἤθη ὅ τι ᾶν ἀμαρτάνωσιν αἰτίαν ἔξοντας τὰ δὲ πρότερα οὐ σφεῖς ἀδικεῖσθαι, ἀλλ' ἐκείνους μᾶλλον ὑπ' ἄλλων κρεισσόνων, καὶ ξυγγνώμην είναι εἰ τι ἡναντιοῦντο.

Καὶ ὁ μέν τοιαῦτα εἰπών και παραθαρσύνας διείθου-115 σων των σπονδων τὰς προσβολὰς ἐποιείτο τη Αηχύθφ. οί δε Αθηναίοι ημύναντό τε έχ φαύλου τειχίσματος και απ' ολειών επάλξεις εχουσών. και μίαν μεν ήμεραν απεκρού-2 σαντο τη δ' ύστεραία μηχανής μελλούσης προσάξεσθα αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ἐναντίων, ἀφ' ἦς πῦρ ἐνήσειν διενοοῦντο ές τὰ ξύλινα παραφράγματα, καὶ προσιόντος ήδη τοῦ στρατεύματος, ή φοντο μάλιστα αὐτοὺς προσχομιεῖν τὴν μηχανην και ην επιμαχώτατον, πύργον ξύλινον επ' οξκημα άντέστησαν, και υδατος άμφορέας πολλούς και πίθους άνεφόρησαν και λίθους μεγάλους, άνθρωποί τε πολλοί άνέβησαν. 3 τὸ δὲ οἴχημα λαβὸν μεῖζον ἄχθος ἐξαπίνης χατερράγη καὶ ψόφου πολλοῦ γενομένου τοὺς μέν έγγὺς καὶ ὁρώντας τῶν Αθηναίων ελύπησε μαλλον η εφόβησεν, οι δε αποθεν, και μάλιστα οἱ διὰ πλείστου, νομίσαντες ταύτη ξαλωχέναι ήδη το χωρίον φυγή ές την θάλασσαν και τὰς ναῦς ώρμησαν. 116 Καὶ ὁ Βρασίδας ὡς ἤσθετο αὐτοὺς ἀπολείποντάς τε τὰς ξπάλξεις και τὸ γιγνόμενον ὁρῶν, ἐπιφερόμενος τῷ στρατῷ εύθυς τὸ τείχισμα λαμβάνει, καὶ δσους έγκατέλαβε διέφθειρε. και θί μεν Αθηναίοι τοῖς τε πλοίοις και ταῖς ναυσί τούτω τῷ τρόπφ ξαλιπόντες τὸ χωρίον ξς Παλλήνην διεκομίσθη-2 σαν ὁ δὲ Βρασίδας (ἔστι γὰρ ἐν τῆ Δηκύθω Δθηνᾶς ξερόν, και έτυχε κηρύξας, ότε ξμελλε προσβάλλειν'), τῷ ξπιβάντι πρώτω του τείχους τριάχοντα μνας άργυρίου δώσειν) νο-

καὶ ἔτυχε κηρύξας, ὅτε ἔμελλε προσβάλλειν¹), τῷ ἐπιβάντι πρώτῳ τοῦ τείχους τριάκοντα μνᾶς ἀργυρίου δώσειν) νομίσας ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ ἢ ἀνθρωπείῳ τὴν ἅλωσιν γενέσθαι, τάς τε τριάκοντα μνᾶς τἢ θεῷ ἀπέδωκεν ἐς τὸ ξερὸν καὶ τὴν Αήκυθον καθελών καὶ ἀνασκευάσας τέμενος ἀνῆκεν ἄπαν. καὶ ὁ μὲν τὸ λοιπὸν τοῦ χειμῶνος ἅ τε εἶχε τῶν χωρίων καθίστατο καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπεβούλευε καὶ τοῦ χειμῶνος διελθόντος ὄγδοον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ.

<sup>1)</sup> b βάλλειν mit mehreren guten Hdschrr., "wozu πυρί oder τῆ μηχανῆ zu ergänzen doch hart wäre" (Krüger). a † βάλλιν †.

3 Stadien entfernt ift. Den übrigen Bewohnern von Torone 2 nun und den als Besatung darin liegenden Athenern blieb es uns befannt; die aber mit ihm im Einverständniß waren, wußten daß er kommen würde, und einige Wenige derselben giengen heimlich zu ihm, warteten dann seine Annäherung ab und als sie merkten daß er da war, führten sie 7 Leichtbewassnete mit Dolchen zu sich herein (benn nur so viele von 21 Männern welche zuerst dazu 3 bestimmt waren, fürchteten sich nicht einzudringen; ihr Führer aber war Lysistratos aus Olynthos), welche durch die Mauer an der Seesseite hindurchschlüpsten und unbemerkt blieben, dann auswärts gestiegen (benn die Stadt ist an einen Hügel gelehnt) die Besatung des höchstgelegenen Postens niederhieben und nun das Pförtchen nach Kanasträon hin sprengten.

Brafibas aber machte, nachbem er ein wenig vorgeruckt, mit 111 dem- übrigen Beere Balt, fandte aber 100 Beltaften voraus, damit diese, wenn ein Thor geöffnet und tas verabredete Zeichen erhoben fei, zuerft eindringen follten. Und biefe maren, ba zu ihrem Befremben fich bie Sache verzog, allmälig ber Stadt nahe gekommen; Diejenigen Toronaer aber welche drinnen mit den Eingedrungenen 2 Auftalten trafen, führten, wie fie bas Pfortchen gesprengt und bas Thor am Marft nach bem Durchhauen bes Riegels geöffnet hatten, zuerft Ginige nach bem Pfortchen herum und brachten fie binein, ramit fie im Ruden und fo von beiben Seiten bie gar nichts ahnenden Einwohner ploglich in Schrecken segen follten, bann erhoben fie bas Feuerzeichen, wie es verabrebet war, und ließen nun durch das Thor am Markte Die übrigen Peltasten ein. Und als 112 Brafibas bas Beichen fah, rudte er im Sturmschritt vor, indem er fein heer aufbrechen ließ, welches ein gemeinschaftliches Beschrei erhob und große Bestürzung unter ben Stadtbewohnern verbreitete. Und ein Theil brang sofort burch das Thor ein, Andere aber auf 2 vierectigen Balfen, welche an die eingefallene und im Bau bes griffene Mauer behufs bes hinaufichaffens von Steinen angelegt waren. Brafibas nun wandte fich mit ber Sauptmaffe fogleich aufwärts und nach ben hochgelegenen Theilen ber Stadt, um von ber Sohe herab und recht ficher fich berfelben zu bemächtigen; die übrige Menge aber zerftreute fich ohne Unterschied nach allen Seiten.

Των δε Τορωναίων γιγνομένης της αλώσεως το μεν 112 πολύ οὐδὲν εἰδὸς εθορυβεῖτο, οἱ δὲ πράσσοντες καὶ οἰς ταῦτα ἦρεσχε μετὰ τῶν ἐσελθόντων εὐθὺς ἦσαν. οἱ δὲ Άθηναῖοι (ἔτυχον γὰρ ἐν τῆ ἀγορῷ ὁπλῖται καθεύδοντες ώς πεντήχοντα) έπειδή ήσθοντο, οί μέν τινες όλίγοι διαφθεί-2 φονται έν χεφοίν αὐτῶν, τῶν δὲ λοιπῶν οἱ μὲν πεζη, οἱ δὲ ές τὰς ναῦς, αι εφρούρουν δύο, καταφυγόντες διασώζονται ξς την Ληχυθον το φρούριον, ο είχον αὐτοί καταλαβόντες άχρον της πόλεως ές.την θάλασσαν απειλημμένον έν στενφ ίσθμφ. κατέφυγον δε και των Τορωναίων ες αὐτούς όσοι 114 ήσαν σφίσιν ξπιτήδειοι. Γεγενημένης δε ήμέρας ήδη κα βεβαίως της πόλεως έχομένης ὁ Βρασίδας τοῖς μέν μετὰ των Αθηναίων Τορωναίοις καταπεφευγόσι κήρυγμα έποιήσατο τὸν βουλόμενον ἐπὶ τὰ ἑαυτοῦ ἐξελθόντα ἀδεῶς πολιτεύειν, τοῖς δὲ Αθηναίοις χήρυχα προσπέμψας Εξιέναι έχελευσεν έχ τῆς Δηχύθου ὑποσπόνδους καὶ τὰ ξαυτών ἔχον-2 τας ώς οὖσης Χαλκιδέων. οἱ δὲ ἐκλείψειν μὲν οὖκ ἔφασαν, σπείσασθαι δε σφίσιν εχέλευον ήμεραν τούς νεχρούς ανελέσθαι. ὁ δὲ ἐσπείσατο δύο. ἐν ταύταις δὲ αὐτός τε τὰς 3 έγγὺς ολείας εκρατύνατο και Αθηναΐοι τὰ σφέτερα. καὶ ξύλλογον των Τορωναίων ποιήσας έλεξε τοῖς εν τη Ακάνθφ παραπλήσια, ὅτι οὐ δίκαιον εἴη οὔτε τοὺς πράξαντας πρὸς αὐτὸν1) τὴν λῆψιν τῆς πόλεως χείρους οὐδὲ προδότας ἡγεῖσθαι (οὐδὲ γὰρ ἔπὶ δουλεία οὐδὲ χρήμασι πεισθέντας δρασαι τοῦτο, αλλ ἐπὶ ἀγαθῷ καὶ ἐλευθερία τῆς πόλεως), οὖτε τούς μη μετασχόντας οἴεσθαι μη τῶν αὐτῶν τεύξεσθαι. άφιχθαι γάρ οὐ διαφθερῶν οὔτε πόλιν οὔτε ἰδιώτην οὐδένα. 4 τὸ δὲ κήρυγμα ποιήσασθαι τούτου ένεκα τοῖς παρ' Άθηναίους καταπεφευγόσιν, ώς ήγούμενος οὐδεν χείρους τη ξχείνων φιλία· οὐδ' ᾶν σφῶν πειρασαμένους αὐτοὺς τῶν Ααχεδαιμονίων δοχεῖν ἦσσον, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον, ὅσφ δικαιότερα πράσσουσιν, εὔνους ᾶν σφίσι γενέσθαι, ἀπειρία 5 δε νῦν πεφοβήσθαι. τούς τε πάντας παρασκευάζεσθαι εκέ-

<sup>1)</sup> b2 k αύτόν, wie es scheint, ohne Zustimmung der Hdschrr., wohl ohne Noth.

ju stellen um zuverlässige Bundesgenossen sein zu können und von jett an nun für jedes Vergehn das sie sich zu Schulden kommen ließen die Verantwortlichkeit zu tragen; was dagegen das frühere Verhalsten angehe, so seien nicht sie tadurch beeinträchtigt, sondern die Toronäer vielmehr durch einen andern mächtigeren Staat, und es sei verzeihlich, wenn diese ihnen entgegen gewesen wären.

Nachdem er so gesprochen und fie beruhigt hatte, machte er 115 nach Ablauf der Waffenruhe die Angriffe auf Lefythos; die Athener aber vertheidigten fich aus ber ichwachen Festung und von Säufern die mit Bruftwehren versehen waren. Und einen Tag lang wiesen 2 fie den Feind zurud; ale dieser aber am folgenden Tage eine Das ichine heranzubringen im Begriff war, mit ber er Feuer in Die holzernen Bollwerfe zu werfen gebachte, und bas Beer ichon beranruckte, errichteten fie gegenüber bem Bunfte, wo jene nach ihrer Meinung am ersten die Maschine heranbringen wurden und ter am meiften angreifbar war, einen hoheren Thurm auf einem Saufe, trugen viele Rruge und Faffer mit Waffer und große Steine binauf, auch viele Menschen stiegen hinauf. Das Saus aber, welches 3 dadurch eine zu große Last erhielt, brach plöglich zusammen, und indem ein gewaltiges Rrachen entstand, erregte es zwar unter ben Athenern welche nahe ftanten und es faben, nur mehr Berbruß als Schrecken, die Entfernten aber, und zwar je weiter besto mehr, wähnend, ber Plat fei bort ichon genommen, eilten fliebend nach dem Meere und den Schiffen. Als nun Brafidas gewahr wurde 116 daß fie die Bruftwehren verließen und fab was vorgieng, trangte er mit feinem Beere beran, nahm fogleich die Festung und tobtete alle die er barin gefangen nahm. Und bie Athener, nachdem fie auf biefe Beife ten Plat verlaffen hatten, fuhren auf ten Fahr= zeugen und Schiffen nach Pallene; Brafibas aber welcher glaubte, 2 Die Einnahme fei auf eine andere als menschliche Beife geschehen (es ift nämlich in Beththos ein Seiligthum ber Athene, hatte, als er ten Angriff machen wollte, verfündet, er werde bem ber zuerst die Mauer erstiege 30 Minen Silber geben) gab bie 30 Minen der Göttin in ihren Tempel, schleifte Lefythos, raumte Alles aus und weihte bas Ganze als heiligthum. Im Reste bes Winters richtete er die Blage die er inne hatte ein und entwarf Blane auf die andern; und als ber Winter vergangen mar, entete bas achte Jahr bes Rrieges.

- 117 Λακεδαιμόνιοι δὲ καὶ Αθηναῖοι ἄμα ἡρι τοῦ ἐπιγιγνομένου θέρους εὐθὺς ἐκεχειρίαν ἐποιήσαντο ἐνιαύσιον, νομίσαντες Αθηναῖοι μὲν οὐκ ἂν ἔτι τὸν Βρασίδαν σφῶν προσαποστῆσαι οὐδὲν πρὶν παρασκευάσαιντο καθ' ἡσυχίαν, καὶ
  2 ἄμα εἰ καλῶς σφίσιν ἔχοι, καὶ ξυμβῆναι τὰ πλείω, Λακεδαιμόνιοι δὲ ταῦτα τοὺς Αθηναίους ἡγούμενοι ἄπερ ἔδεισαν φοβεῖσθαι, καὶ γενομένης ἀνακωχῆς κακῶν καὶ ταλαιπωρίας μᾶλλον ἐπιθυμήσειν αὐτοὺς πειρασαμένους ξυναλλαγῆναί τε καὶ τοὺς ἄνδρας σφίσιν ἀποδύντας σπονδὰς
  3 ποιήσασθαι καὶ ἐς τὸν πλείω χρόνον. τοὺς γὰρ δὴ ἄνδρας
  περὶ πλείονος ἐποιοῦντο κομίσασθαι, ὡς ἔτι Βρασίδας εὐτύχει. καὶ ἔμελλον ἐπὶ μεῖζον χωρήσαντος αὐτοῦ καὶ ἀντίπαλα καταστήσαντος τῶν μὲν στέρεσθαι, τοῖς δ' ἐκ τοῦ
  ἴσου ἀμυνόμενοι κινδυνεύειν καὶ κρατήσειν¹). γίγνεται οὐν
- ξχεχειρία αὐτοῖς τε καὶ τοῖς ξυμμάχοις ήδε.

  118 ,,Περὶ μὲν τοῦ ἱεροῦ καὶ τοῦ μαντείου τοῦ Απόλλωνος τοῦ Πυθίου δοκεῖ ἡμῖν χρῆσθαι τὸν βουλόμενον ἀδόλως καὶ ἀδεῶς κατὰ τοὺς πατρίους νόμους. τοῖς μὲν Λακεδαμονίοις ταῦτα δοκεῖ καὶ τοῖς ξυμμάχοις τοῖς παροῦσι Βοιωτοὺς δὲ καὶ Φωκέας πείσειν φασὶν ἐς δύναμιν προσ-2 κηρυκευόμενοι. περὶ δὲ τῶν χρημάτων τοῦ ) θεοῦ ἐπιμελείσθαι ὅπως τοὺς ἀδικοῦντας ἐξευρήσομεν, ὀρθῶς καὶ δικαίως, τοῖς πατρίοις νόμοις χρώμενοι καὶ ἡμεῖς καὶ ὑμεῖς ) καὶ τῶν ἄλλων οἱ βουλόμενοι, τοῖς πατρίοις νόμοις χρώμενοι 3 πάντες. περὶ μὲν οὖν τούτων ἔδοξε Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ἄλλοις ἡ ξυμμάχοις [κατὰ ταῦτα τάδε δὲ ἔδοξε Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ἄλλοις ἡ ξυμμάχοις [κατὰ ταῦτα τάδε δὲ ἔδοξε Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμμάχοις] 5), ἐὰν σπονδὰς ποιῶνται οἱ Αθηναῖοι, ἐπὶ τῆς αὐτῶν μένειν ἑκατέρους ἔχον-

<sup>1)</sup> Ueber diese höchst wahrscheinlich verdorbene Stelle siebe d. Note.

²) So p mit den besten Hdschrr.; die übrigen των του.

<sup>3)</sup> pi καὶ ὑμεῖς καὶ ἡμεῖς, wie es scheint, mit vielen Hdschrr. doch weniger natürlich.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) b g p2 ohne ἄλλοις nach mehreren guten Hdschrr., allein dieser Gräeismus stammt wohl nicht von den Abschreibern.

<sup>5)</sup> Die eingeklammerten Worte finden sich nur in 3 Hdschrt. (eine davon hat τάτε δέ statt τάδε δέ und τοῖς ξυμμάχοις ohne

Die Lafedamonier und Athener aber schloffen sogleich im Fruh= 117 ling bes folgenden Sommerhalbjahres einen Waffenstillstand auf ein Jahr, die Athener in ber Hoffnung, Brafibas murbe bann nichts mehr von ihnen abtrunnig machen konnen, bis fie fich in Duge geruftet hatten, und fie fonnten zugleich, wenn es ihnen vortheilhaft ware, noch weitere Bertrage ichließen; Die Lakedamonier aber, 2 indem fie glaubten, daß die Athener dies, weswegen fie wirklich beforgt maren, fürchteten und, wenn eine Raft von den Leiden und Dubfalen eingetreten fei und fie tiefelbe geschmedt hatten, mehr ben Bunsch hegen wurden sich zu verföhnen und unter Rudgabe ber Gefangenen an fie auch fur langere Beit Frieden zu ichließen. Denn fie legten jest einen um so größeren Werth darauf die Man= 3 ner zurückzuerhalten, fo lange Brafitas noch glücklich mar; und es stand zu erwarten daß fie, wenn berfelbe größere Fortschritte gemacht und das Gleichgewicht hergestellt hatte, jener beraubt würden, mit den Uebrigen aber auf gleichem Fuße den Rampf führent, Ge= fahr liefen gar noch zu unterliegen. So ward benn zwischen ihnen und ihren Bundesgenoffen folgender Baffenftillftand geschloffen.

"Bas das heiligthum und das Orafel des Pythischen Apol- 118 lon betrifft, so scheint uns nöthig daß jeder wer da will ohne Fährde und Furcht nach väterlichem Brauche Zutrttt habe. Das ist die Meinung der Lakedämonier und ihrer anwesenden Bundessgenossen; sie erklären, auch die Böoter und Phokeer nach Kräften durch Unterhandlungen zur Beistimmung vermögen zu wollen. Die 2 Schäße des Gottes anlangend, mussen wir die rechte und pslichtsmäßige Sorgfalt anwenden um die Frevler aussindig zu machen, die väterlichen Gesetze handhabend, ihr und wir und von den Uebrisgen wer da will, Alle die väterlichen Gesetze handhabend. Hierüber 3 also haben die Lakedämonier und die Bundesgenossen dieses besichlossen; noch haben die Lakedämonier und die Bundesgenossen Folgendes beschlossen; Wenn die Athener einen Vertrag eingehen, sollen beide Theile in ihrem gegenwärtigen Besitztande bleiben, die

άλλοις, die beiden andern bloss τάδε), sind aber für den Sinn wesentlich und konnten wegen des Homoioteleuton leicht ausfallen; daher (in Klammern) aufgenommen von p2, ohne Klammern von a, der bloss δὲ nach τάδε einklammert. Ohne diese Worte b p1 g k.

τας απευ νῦν ἔχομεν, τοὺς μέν ἐν τῷ Κορυφασιερ ἐντὸς τῆς Βουφράδος και τοῦ Τσμέως μένοντας, τοὺς δὲ ἐν Κυθήροις μη ξπιμισγομένους ές την ξυμμαχίαν, μήτε ημας πρός αὐ-4 τοὺς μήτε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, τοὺς δὲ ἐν Νισαία καὶ Μινώς μη ύπερβαίνοντας την όδον την από πυλών τών παρά τοῦ Νίσου1) ξπλ τὸ Ποσειδώνιον, ἀπὸ δὲ τοῦ Ποσειδωνίου εύθυς έπι την γέφυραν την ές Μινώαν (μηδε Μεγαρέας και τούς ξυμμάχους ύπερβαίνειν την ύδον ταύτην), και την νησον, ηνπερ έλαβον οι Αθηναίοι, έχοντας μηδέ 2) επιμισγομένους μηδετέρους μηδετέρωσε, και τὰ εν Τροιζηνι, υσαπερ 5 νῦν ἔχουσι καὶ υἰα ξυνέθεντο πρὸς Αθηναίους. καὶ τῆ θαλάσση χρωμένους, δσα αν κατά την ξαυτών και κατά την ξυμμαχίαν, Λακεδαιμονίους και τούς ξυμμάχους πλείν μή μαχοι νηί, άλλω δε χωπήρει πλοίω, ες πενταχόσια τάλαντα άγοντι μέτρα. χήρυχι δε και πρεσβεία και άκολούδοις. ύπύσοις αν δοκή, περί καταλύσεως τοῦ πολέμου και δικών ξς Πελοπύννησον και Αθήναζε σπονδάς είγαι τοῦσι κά 6 ἀπιοῦσι, και κατὰ γῆν και κατὰ θάλασσαν. τοὺς δὲ αὐτομόλους μη δέχεπθαι εν τούτω τῷ χρόνω, μήτε ελεύθερον μήτε δουλον, μήτε ύμᾶς μήτε ήμᾶς ). δίκας τε διδόναι ύμᾶς τε ήμιν και ήμᾶς ύμιν κατά τὰ πάτρια, τὰ ἀμαιλογα 7 δίκη διαλύοντας ἄνευ πολέμου. τοῖς μὲν Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις ταῦτα δοκεῖ· εἰ δέ τι ὑμῖν εἴτε κάλλισι είτε δικαιότερον τούτων δοκεί είναι, δύντας ές Λακεδαίμονα διδάσκετε οὐθενὸς γὰρ ἀποστήσονται, δσα ᾶν δίκαια λέγητε. υύτε οι Λακεδαιμόνιοι ούτε οι ξύμμαχοι. οι δε τόντες τέλος έχοντες δόντων, ήπερ και ύμεις ήμας κελεύετε. αι δί 8 σπονδαί Ενιαυτόν ἔσονται. ἔδοξε τῷ δήμφ. Αχάμαντις ξπουτάνευε, Φαίνιππος ξγοαμμάτευε, Νικιάδης ξπεστάτει. Λάχης είπε, τύχη άγαθη τη Άθηναίων, ποιείσθαι την έχεχειρίαν, καθά ξυγχωρούσι Λακεδαιμόνιοι και οι ξύμμαγοι αίτων και ώμολόρησαν εν τῷ δήμο τὴν Εκεγειρίαν είνα

<sup>1)</sup> S. d. Note.

²) So p g a nach Poppo's Conj. statt des handschriftlichen, aber ungrammatischen  $\mu \acute{\eta} \tau \epsilon$ .

eine Abtheilung in Korpphasson innerhalb bes Buphras und Tomeus, die andere in Rythera, ohne mit ber Bunbesgenoffenschaft zu verfehren, weder wir mit ihnen noch fie mit uns, die britte in 4 Nisa und Minoa, ohne die vom Thor am Nisostempel zum Bofeidontempel und vom Poseibontempel gerade bis zur Brude nach Minoa führende Strafe zu überschreiten (auch bie Megareer und ihre Berbundeten follen biese Straße nicht überschreiten), wobei auch die Athener die Insel welche fie eroberten behalten sollen, ohne daß ein gegenseitiger Verkehr stattfindet, besgleichen bas im Erozenischen was fie jest haben und so wie die Trozenier es mit den Athenern vereinbarten. Und bas Meer follen bie Lakebamonier und 5 ihre Berbundeteu benuten, fo weit es an ihrem Gebiete und bem ihrer Bundesgenoffen liegt, jeboch es nicht mit einem Rriegsschiffe befahren, wohl aber mit jedem andern Rudersahrzeuge, bas Laften bis zu 500 Talenten trägt. Ein Berold, eine Gefanbtichaft und Begleiter, so viele beliebt werben mogen, wenn fie wegen Beilegung bes Rrieges und wegen Rechtsstreitigkeiten nach bem Beloponnes und nach Athen hin= ober zurudgehen, follen fowohl zu Lande als zu Waffer ficheres Geleit haben. Die Ueberläufer aber wollen wir 6 während biefer Beit nicht aufnehmen, weber einen Freien noch einen Sclaven, weber wir noch ihr. Und ben Rechtsweg sollt ihr uns und wir euch gestatten nach ber Bater Sitte, um bas Streitige auf bem Rechtswege ohne Krieg zu schlichten. Dies ift die Meinung 7 ber Lakebamonier und ihrer Berbundeten; wenn aber euch etwas zweckmäßiger ober gerechter zu sein bunkt als bies, fo kommt nach Lakedamon und belehret uns darüber; benn keinem gerechten Borschlage ben ihr macht werden weber bie Lakebamonier noch ihre Bunbesgenoffen fich entziehen. Die aber kommen, die mogen mit Bollmacht kommen, wie auch ihr es von uns verlangt. Der Beraber soll ein Jahr gelten. Beschloffen vom Bolfe. Akamantische Phyle hatte Die Prytanie, Phanippos war Schreiber, Mitiades Borfigender. Laches ftellte ben Antrag, jum Glud und Beil Athens, ben Waffenstillftand zu schließen, wie bie Lakedamonier und beren Bunbesgenoffen ihn gewähren; und fie genehmigten in ber Bolksversammlung bag ber Waffenstillstand ein Jahr gelte,

<sup>3)</sup> b g k μήτε ὑμᾶς μήτε ἡμᾶς mit einer oder wenigen Hdschrr.; aber "Lacedaemonios de hac re prius ab Atheniensibus cavere quam Atheniensibus spondere consentaneum est" (Poppo).

- 9 ἐγιαυτόν, ἄρχειν δὲ τήνδε τὴν ἡμέραν, τετράδα ἐπὶ δέκα τοῦ Ἐλαφηβολιῶνος μηνός. ἐν τούτφ τῷ χρόνφ ἰόντας ὡς ἀλλήλους πρέσβεις καὶ κήρυκας ποιεῖσθαι τοὺς λόγους, καθ ὅτι ἔσται ἡ κατάλυσις τοῦ πολέμου. ἐκκλησίαν δὲ ποιήσαντας τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς πρυτάνεις πρῶτον περὶ τῆς εἰρήνης βουλεύσασθαι Ἀθηναίους καθ' ὅτι ἂν ἐσίη ἡ πρεσβεία περὶ τῆς καταλύσεως τοῦ πολέμου. σπείσασθαι δὲ αὐτίκα μάλα τὰς πρεσβείας ἐν τῷ δήμφ τὰς παρούσας ἡ μὴν ἐμμενεῖν ἐν ταῖς σπονδαῖς τὸν ἐνιαυτόν."
- 119 Ταῦτα ξυνέθεντο Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ) ξύμμαχοι Αθηναίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις, [καὶ ὤμοσαν Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι] ) μηνὸς ἐν Λακεδαίμονι Γεραστίου δωσεκάτη. ξυνετίθεντο δὲ καὶ ἐσπένδοντο Λακεδαιμονίων μὲν οἵδε· Ταῦρος Ἐκετιμίδα, Αθήναιος Περικλείδα, Φιλοχαρίδας Ἐρυξιδαΐδα· Κορινθίων δὲ Λὶνέας 'Ωκύτου, Εὐφαμίδας 2 Αριστωνύμου· Σικυωνίων δὲ Λαμότιμος Ναυκράτους, 'Ονάσιμος Μεγακλέους· Μεγαρέων δὲ Νίκασος Κεκάλου, Μενεκράτης Αμφιδώρου· Ἐπιδαυρίων δὲ Αμφίας Εὐπαΐδα')· Αθηναίων δὲ οἱ στρατηγοὶ Νικόστρατος Λιιτρέφους, Νικίας Νικηράτου, Αὐτοκλῆς Τολμαίου. ἡ μὲν δὴ ἐκεκειρία αὕτη ἐγένετο, καὶ ξυνήεσαν ἐν αὐτῆ περὶ τῶν μειζόνων σπονδῶν διὰ παντὸς ἐς λόγους.
- 120 Περί δε τὰς ἡμέρας ταύτας αἶς ἐπήρχοντο Σκιώνη ἐν τῆ Παλλήνη ) πόλις ἀπέστη ἀπ' Αθηναίων πρὸς Βρασίδαν. φασί δε οἱ Σκιωναῖοι Πελληνῆς μεν εἶναι ἐκ Πελοποννήσου, πλέοντας δ' ἀπὸ Τροίας σφῶν τοὺς πρώτους κατενεχθῆναι ἐς τὸ χωρίον τοῦτο τῷ χειμῶνι ῷ ἔχρήσαντο Αχαι-2 οἰ, καὶ αὐτοῦ οἰκῆσαι. ἀποστᾶσι δ' αὐτοῖς ὁ Βρασίδας διέ-
  - 1) So k mit einigen guten Hdschrr. Viele, doch nur wenige gute, fügen ωμοσαν και hinzu, theils vor οἱ ξύμμαχοι (so auch p g a) theils vor Λακεδαιμόνιοι, andere ωμολόγησαν και vor οἱ ξύμμ. (so b). Auch durch dies Schwanken wird der Zusatz durchaus verdächtigt.
  - <sup>2</sup>) Die eingeklammerten Worte hat k aus einer Hdschr. hinzugefügt (ohne Klammern). Sie sind an sich sehr passend zu der folgenden Bestimmung des Datum und erklären die Entstehung des in der vorherigen Note besprochenen Glossems.

Alaphebolion. Während dieser Zeit sollen Gesandte und Gerolde hin = und hergehen und die Unterhandlungen sühren, in welcher Weise die Beilegung des Krieges geschehen soll. In einer von den Feldherren und den Prytanen zu berufenden Volksversammlung sollen die Athener zuerst über den Frieden berathen, unter welcher Bedingung die Gesandtschaft wegen der Beilegung des Krieges zuzulassen sei. Es sollen aber die anwesenden Gesandtschaften sos gleich vor dem Volke sich feierlich verpslichten, wahrhaftig den Verstrag zu halten das Jahr hindurch."

Diesen Vertrag schlossen die Lakedmonier und ihre Bundes: 119
genossen mit den Athenern und deren Bundesgenossen such ihn beschworen die Lakedamonier und ihre Bundesgenossen am 12. des
Lakedamonischen Monats Gerastivs. Es waren aber bei der Verabredung und Abschließung desselben thätig von den Lakedamoniern
folgende: Tauros, des Echetimidas, Athenäos, des Perisleidas,
Philocharidas, des Eryridaidas Sohn; von den Korinthiern Ueneas,
des Ofytos, Euphamidas, des Aristonymos Sohn; von den Sityo: 2
miern Damotimos, des Naukrates, Onasimos, des Megakles Sohn;
von den Megareern Nikasos, des Rekalos, Menekrates, des Amphis
doros Sohn; von den Epidauriern Amphias, des Eupaidas Sohn;
von den Athenern aber die Feldherren Nikostratos, des Ditrephes,
Nikias, des Nikeratos, und Antokles, des Lolmäos Sohn. In dieser
Form ward der Wassenstillstand geschlossen, und während der ganzen Dauer desselben conservirten sie wegen des weiteren Friedens.

In diesen Tagen aber in welchen sie zu einander kamen siel 120 die Stadt Stione auf Pallene von den Athenern zum Brasidas ab. Es behaupten aber die Stionäer, Pelleneer aus dem Peloponnes zu sein, die ersten aber von ihnen seien auf der Mücksahrt von Troja durch den Sturm welchen die Achäer erlitten in diese Gegend versschlagen worden und hätten sich hier angesiedelt. Als sie mun abs 2

<sup>3)</sup> p Einailda und so, scheint es, die Hdschrr. Der Name ist sonst nicht bekannt.

<sup>4)</sup> b k hier und §. 3 mit den Hdschrr. und der Vulg. Πελλήνη; allein die hier gemeinte Halbinsel heisst stets Pallene, auch bei Thuk., während Pellene eine Stadt in Achaja ist.

πλευσε νυκτός ες την Σκιώνην, τριήρει μέν φιλία προπλεούση, αὐτὸς δὲ ἐν κελητίοι ἄποθεν ἐφεπόμενος, ὅπως εἰ μέν τινί τοῦ χέλητος μείζονι πλοίω περιτυγχάνοι, ή τριήρης αμύνη 1) αὐτῷ 2), αντιπάλου δὲ ἄλλης τριήρους ἐπιγενομένης οὐ πρὸς τὸ ἔλασσον νομίζων τρέψεσθαι, άλλ' ἔπὶ τὴν ναῦν, 3 και εν τούτφ αύτον διασώσειν περαιωθείς δε και ξύλλογον ποιήσας των Σχιωναίων έλεγεν α τε έν τη Ακάνθφ και Τορώνη, και προσέτι φάσκων άξιωτάτους αὐτούς είναι ξπαίνου, οξτινες της Παλλήνης εν τῷ ἐσθμῷ ἀπειλημμένης ὑπὸ των Αθηναίων Ποτίδαιαν εχόντων και όντες οὐδεν άλλο ή νησιώται αὐτεπάγγελτοι ἐχώρησαν πρὸς τὴν ἐλευθερίαν καὶ ούκ ανέμειναν ατολμία ανάγκην σφίσι προσγενέσθαι περί 4 τοῦ φανερώς ολχείου άγαθοῦ του τοῦ καὶ αλλο τι αν αὐτοὺς τῶν μεγίστων ἀνδρείως ὑπομεῖναι, εἰ τεθήσεται κατά νοῦν τὰ πράγματα. πιστοτάτους τε τή άληθεία ήγήσεσθαι αὐτούς Λακεδαιμονίων φίλους καλ τάλλα 121 τιμήσειν. Και οι μεν Σχιωναΐοι επήρθησάν τε τοῖς λόγοις και θαρσήσαντες πάντες όμοιως, και οίς πρότερον μη ήρεσκε τὰ πρασσόμενα, τόν τε πόλεμον διενοοῦντο προθύμως οἴσεν και τὸν Βρασίδαν τά τ' ἄλλα καλῶς ἐδέξαντο και δημοσίς μέν χουσῷ στεφάνω ἀνέδησαν ώς ελευθεροῦντα τὴν Ελλάδα, 2 ίδια δε εταινίουν τε και προσήρχοντο ωσπερ άθλητη. ὁ δε τό τε παραυτίκα φυλακήν τινα αὐτοῖς ξγκαταλιπών διέβη πάλιν καὶ υστερον οὐ πολλῷ στρατιάν πλείω ἐπεραίωσε, βουλόμενος μετ' αὐτῶν τῆς τε Μένδης καὶ τῆς Ποτιδαίας αποπειρασαι, ήγούμενος και τούς Αθηναίους βοηθήσαι αν ώς ες νησον και βουλόμενος φθάσαι και τι αὐτῷ και ἐπράσσετο ές τὰς πόλεις ταύτας προδοσίας πέρι. Καλ ὁ μὲν ἔμελλεν ἐγχειρήσειν ταῖς πόλεσι ταύταις, ἐγ 122

122 Καὶ ὁ μὲν ἔμελλεν ἐγχειρήσειν ταῖς πόλεσι ταύταις, ἐν τούτῳ δὲ τριήρει οἱ τὴν ἐχεχειρίαν περιαγγέλλοντες ἀφικνοῦνται παρ' αὐτόν, Αθηναίων μὲν Αριστώνυμος, Λαχεδαι-

<sup>1)</sup> So p2 mit den besten Hdschrr., vgl. 7, 4, 1 ὅπως οἱ Αθηναῖοι, εἰ μὴ δύναιντο κωλῦσαι, μηκέτι οἶοἰ τε ὧσιν ἀπυτειχίσαι. Die übrigen ἀμύνοι, p1 \* ἀμύνοι \*.

²) Die besten Hdschrr.  $\alpha \hat{v} \tau \tilde{\eta}$ , einige, wie es scheint,  $\alpha \hat{v} \tau \hat{\eta}$ . propose nicht ohne Grund verdächtigend.

gefallen waren, fuhr Brafibas zu ihnen in ber Nacht nach Stione hinüber, indem eine befreundete Triere voransegelte, er felbst aber auf einer Jacht in ber Ferne nachfolgte, bamit, wenn er einem Fahrzeuge, größer als die Jacht, begegne, die Triere ihn schüte; fame aber eine andere gleich ftarke Triere ihnen in ben Weg, bann, meinte er, werbe sie sich nicht gegen bas kleinere Fahrzeug wenden, sondern gegen bas Schiff und unterbeffen werbe er fich retten. Rachdem er nun übergesett war und eine Bersammlung ber Stionaer 3 berufen hatte, sprach er wie in Afanthos und Torone, indem er auch außerdem noch hinzufügte, sie seien am lobenswürdigsten, bie fie, obgleich Pallene auf der Landzunge durch die Athener welche Potibaa befest hielten abgeschnitten und fie nichts anderes als Infelbewohner seien, fich bennoch aus freiem Antriebe ber Sache ber Freiheit angeschloffen und nicht aus Baghaftigfeit gewartet hatten, bis ihnen Zwang angethan worden in dem was augenscheinlich ihr eigener Bortheil fei; und bies fei ein Beweis baf fie auch an= 4 dern, felbft den größten Gefahren mit Mannesmuth fich unterziehen würden, wenn die Sachen nach ihrem Sinne gestaltet würden; er werde fie daher in Wahrheit als die treusten Freunde der Lakedas monier ansehen und auch im Uebrigen ehren. Durch biese Worte 121 fühlten fich die Stionaer gehoben, und indem fie alle ohne Unters schied, auch die benen früher nicht gefiel was im Werke war, gutes Muthe geworden waren, gedachten fie ben Rrieg bereitwillig zu tragen und empfiengen ben Brafidas theils fonft fehr ehrenvoll, theils umwanden fie ihn von Staats wegen mit einem goldenen Rrange als ben Befreier Griechenlands, und Gingelne schmuckten ihn mit Bandern und drangten fich zu ihm wie zu einem Athleten. Diefer aber ließ nicht nur auf ber Stelle ihnen eine Bes 2 satung zurud, als er wieder hinüber fuhr, sondern setzte auch furz darauf ein größeres heer über, in der Absicht, mit ihnen einen Bersuch auf Menbe und Potidaa zu machen, indem er glaubte, auch die Athener würden als nach einer Insel herbeieilen, und er dem zuvorkommen wollte; auch fanden nach biefen Städten bin einige Unterhandlungen wegen Berraths mit ihm fatt.

So war er im Begriff biese Städte anzugreifen, als inzwischen 122 die den Wassenstillstand Anmeldenden auf einer Triere bei ihm ans langten, von den Athenern Aristonymos, von den Lakedamoniern aber

μονίων δε Αθήναιος. και ή μεν στρατιά πάλιν διέβη ες Τορώνην, οι δε τῷ Βρασίδα ἀνήγγελλον τὴν ξυνθήκην, καὶ έδέξαντο πάντες οι επί Θράκης ξύμμαχοι Λακεδαιμονίων τὰ πεπραγμένα. Αριστώνυμος δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις κατήνει, Σχιωναίους δε αίσθόμενος εκ λογισμού των ήμερων ότι 2 υστερον αφεστήχοιεν, ούκ έφη ένσπόνδους έσεσθαι. Βρασιδας δε αντέλεγε πολλά, ώς πρότερον, και οὐκ ἀφίει τὴν πόλιν. ώς δ' ἀπήγγειλεν ες τὰς Αθήνας ὁ Άριστώνυμος περί αὐτῶν, οι Αθηναίοι εὐθὺς έτοιμοι ήσαν στρατεύειν ξπί την Σχιώνην. οι δε Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις πεμψαντες παραβήσεσθαι έφασαν αὐτοὺς τὰς σπονδάς, καὶ τῆς πόλεως αντεποιούντο Βρασίδα πιστεύοντες, δίκη τε ετοίμοι 3 ήσαν περί αὐτῆς κρίνεσθαι. οί δὲ δίκη μὲν οὐκ ἤθελον πινδυνεύειν, σρατεύειν δε ώς τάχιστα, όργην ποιούμενοι εί και οι εν ταις νήσοις ήθη όντες άξιουσι σφών άφιστασθα, τη κατά γην Λακεδαιμονίων ζοχύι άνωφελεί πιστεύοντες. είχε δε και ή αλήθεια περι της αποστάσεως μαλλον ή οί Αθηναϊοι έδικαίουν δύο γάρ ήμεραις υστερον απεστησαν οξ Σχιωναΐοι. ψήφισμά τ' εὐθύς ξποιήσαντο, Κλέωνος γνώμη πεισθέντες, Σχιωναίους έξελεῖν τε χαλ ἀποχτείναι. και τάλλα ήσυχάζοντες ές τοῦτο παρεσκευάζοντο.

23 Έν τούτω δὲ Μένδη ἀφίσταται αὐτων, πόλις ἐν τῆ Παλλήνη, Ἐρετριέων¹) ἀποικία. καὶ αὐτοὺς ἐδέξατο ὁ Βρασίδας, οὐ νομίζων ἀδικεῖν, ὅτι ἐν τῆ ἐκεκειρία φανερως προσεχώρησαν ἔστι γὰρ ἃ καὶ αὐτὸς ἐνεκάλει τοῖς Ἀθη-2 ναίοις παραβαίνειν τὰς σπονδάς. διὸ καὶ οἱ Μενδαῖοι μᾶλλον ἐτόλμησαν, τήν τε τοῦ Βρασίδου γνώμην ὁρῶντες ἑτοίμην, τεκμαιρόμενοι καὶ ἀπὸ τῆς Σκιώνης ὅτι οὐ προύδίδου, καὶ ἄμα τῶν πρασσόντων σφίσιν ὀλίγων τε ὄντων καὶ ὡς τότε ἐμέλλησαν οὐκέτι ἀνέντων, ἀλλὰ περὶ σφίσιν αὐτοῖς φοβουμένων τὸ κατάδηλον καὶ καταβιασαμένων παρὲ 3 γνώμην τοὺς πολλούς. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι εὐθὺς πυθόμενοι πολλῷ ἔτι μᾶλλον ὀργισθέντες, παρεσκευάζοντο ἐπ' ἀμφοτέρας τὰς πόλεις. καὶ Βρασίδας προσδεχόμενος τὸν ἐπίπλουν αὐτῶν ὑπεκκομίζει ἐς "Ολυνθον τὴν Χαλκιδικὴν παϊ

¹) b k Æçezçiss mit geringer handschristlicher Gewähr.

Athendos. Und bas heer gieng wieber nach Torone hinüber, jene aber melbeten bem Brafibas bie Uebereinfunft, und alle Berbunbete ber Lakebamonier in Thrake nahmen ben gefchloffenen Bertrag an. Aristonymos aber genehmigte bies zwar für bie Andern, von ben Stiondern jedoch behauptete er, ba er burch Rachrechnen ber Tage fand daß fie später abgefallen seien, fie wurden nicht im Bertrage mitbegriffen fein. Brafibas behauptete bagegen eifrig, es fei früher 2 geschehen, und ließ bie Stadt nicht aus feinen Sanden. Wie nun Ariftonymus hieruber nach Athen berichtete, waren die Athener fogleich entschloffen gegen Stione zu ziehen. Die Laketamonier aber ließen burch Gefandte erklaren, jene wurden bamit ben Bertrag übertreten, und beanspruchten bie Stadt, indem fie dem Brafidas glaubten, maren jedoch bereit burch einen Rechtsspruch über biefelbe entscheiden zu laffen. Bene aber wollten einen Rechteftreit nicht 3 risfiren, fondern fo fcnell als möglich ins Feld ruden, emport barüber, wenn sogar schon die auf den Infeln, trauend auf die ihnen boch nuglofe Landmacht ber Lakebamonier, von ihnen abfallen zu können meinten. Auch war ber wahre Sachverhalt hinsichtlich bes Abfalls mehr fo wie die Athener behaupteten; nämlich bie Sfionaer waren wirklich zwei Tage fpater abgefallen. So faßten fte benn, bem Borfchlage bes Rleon beitretenb, fogleich einen Bolfebe= schluß, Stione zu zerstören und bie Einwohner zu töbten. indem fie fich im Uebrigen rubig verhielten, rufteten fie fich biegu.

Inzwischen siel Mende von ihnen ab, eine Stadt auf Pallene, 123 eine Kolonie der Eretrier. Und Brasidas nahm sie auf, kein Unsrecht zu thun glaubend, weil sie während des Wassenstillstandes offen sich ihm angeschlossen hatten; benn auch er beschuldigte die Athener einiger Uebertretungen des Vertrages. Weshalb auch die 2 Mendäer es um so mehr wagten, einmal weil sie die Gesinnung des Brasidas sehr bereitwillig sahen, was sie auch daraus schlossen das Stione nicht preisgegeben wurde, und zugleich weil die den Abfall Betreibenden, deren Wenige waren, wie sie es damals vorzgehabt, es nicht aufgaben, sondern nun für sich selbst die Entsdedung fürchteten und die große Masse wider Willen mitsortrissen. Die Athener aber erfuhren dies sogleich, wurden noch viel mehr 3 erbittert und rüsteten sich nun gegen beide Städte. Und Brasidas, der den Angriss derselben erwartete, brachte heimlich die Weiber

4 δας και γυναϊκας τῶν Σκιωναίων και Μενδαίων, και τῶν Πελοποννησίων αὐτοῖς πεντακοσίους ὁπλίτας διέπεμψε και πελταστὰς τριακοσίους Χαλκιδέων, ἄρχοντά τε τῶν ἀπάντων Πολυδαμίδαν. και οἱ μὲν τὰ περὶ σφᾶς αὐτούς, ὡς ἐν τάχει παρεσομένων τῶν Αθηναίων, κοινῆ εὐτρεπίζοντο.

- 124 Βρασίδας δὲ καὶ Περδίκκας ἐν τούτφ στρατεύουσιν ἄμα ξπι Αρριβαΐον τὸ δεύτερον ες Λύγχον. και ήγον ὁ μεν ών ξαράτει Μακεδόνων την δύναμιν καλ των ένοικούντων Έλλήνων ὁπλίτας, ὁ δὲ πρὸς τοῖς αὐτοῦ περιλοίποις τῶν Πελοποννησίων Χαλκιδέας και Ακανθίους και των άλλων κατά 2 δύναμιν έκάστων. ξύμπαν δὲ τὸ ὁπλιτικὸν τῶν Ἑλλήνων τρισχίλιοι μάλιστα, ίππης δ' οί πάντες ηκολούθουν Μακδόνων ξὺν Χαλκιδεῦσιν ὀλίγου ) ἐς χιλίους, καὶ ἄλλος ὅμιλος των βαρβάρων πολύς. ἐσβαλόντες δὲ ἐς τὴν Αρριβαίου και εύρόντες αντεστρατοπεδευμένους αὐτοῖς2) τους Δυγκη-3 στάς, ἀντεκαθέζοντο και αὐτοί. και ξχόντων τῶν μεν πεζῶν λόφον έχατέρωθεν, πεδίου δὲ τοῦ μέσου ὄντος, οἱ ἐππῆς ἐς αὐτὸ καταδραμόντες Ιππομάχησαν πρῶτα ἀμφοτέρων, ἔπεια δὲ καὶ ὁ Βρασίδας καὶ ὁ Περδίκκας, προελθόντων πρότερον ταπό τοῦ λόφου μετά των εππέων των Λυγκηστων δπλιτών καλ ετοίμων όντων μάχεσθαι, άντεπαγαγόντες καλ αὐτολ ξυνέβαλον και ἔτρεψαν τους Δυγκηστάς, και πολλούς μέν διέφθειραν, οι δε λοιποί διαφεύγοντες πρός τα μετέωρα 4 ήσύχαζον. μετά δὲ τοῦτο τροπαῖον στήσαντες δύο μὲν ή τρείς ήμερας επέσχον, τους Ιλλυριούς μενοντες, οι ετυχον τῷ Περδίκκα μισθοῦ μέλλοντες ήξειν έπειτα ὁ Περδίκκας ξβούλετο προϊέναι Επί τὰς τοῦ Αρριβαίου κώμας και μή **καθησθαι, Βρασίδας δὲ τῆς τε Μένδης περιορώμενος, μή** των Αθηναίων πρότερον επιπλευσάντων τι πάθη, και αμα των Ίλλυριων παρόντων οὐ πρόθυμος ήν, αλλα αναχωρείν 125 μαλλον. Καλ έν τούτω διαφερομένων αὐτῶν ἡγγέλθη ὅτι καί<sup>3</sup>) οξ 'Ιλλυριοί μετ' Αρριβαίου, προδόντες Περδίκκαν,
  - 1) So die neueren Ausgg. nach Priscian 18 p. 1192. Die Hdschrr. und die Vulg. fehlerhaft δλίγφ.

<sup>2)</sup> b k abrois ohne Zustimmung der Hdschrr., wohl nicht nothwendig.

und Kinder der Stionäer und Mendäer nach dem Chalkidischen Olynthos, und sandte ihnen 500 Peloponnesische Hopliten nebst 300 4 Chalkidischen Peltasten und als Anführer der ganzen Macht den Polydamidas hinüber. Jene ordneten nun, als ob die Athener balbigst erscheinen würden, gemeinsam ihre Angelegenheiten.

Brafibas aber und Perbiffas zogen unterbeffen zum zweiten 124 Male zugleich gegen ben Arrhibaos nach Lynkos. Perdiffas führte die Truppenmacht ber von ihm beherrschten Makedoner mit fich und Bopliten ber bort wohnenben Bellenen, Brafibas aber außer feinen noch übrigen Beloponnesiern Chalfibeer, Atanthier und von ben Anderen eine ber Macht eines jeben entsprechende Bahl. Das ge= 2 fammte Soplitenheer ber Bellenen betrug etwa 3000 Mann, an Reiterei zogen im Gangen von den Makedonern nebft den Chalkibeern beinahe an 1000 Mann mit und fonft ein großer Saufe von Da fie nun in bas Gebiet bes Arrhibaos einges ben Barbaren. fallen waren und bie Lynkester sich gegenüber gelagett fanden, nahmen auch fie benen gegenüber eine feste Stellung. Und indem bie 3 Bußtruppen auf beiben Seiten einen Sugel inne hatten, Die Mitte aber eine Cbene mar, eilte zuerft bie beiberseitige Reiterei in Dieselbe hinab und begann ein Reitertreffen, barauf rudten Bra-Abas und Berbiffas, als bie Lynfestischen Sopliten mit ber Reiterei erft vom Sugel berab vorgebrungen und jum Rampfe bereit waren, ebenfalls ihnen entgegen, griffen an und schlugen die Lynkester in bie Flucht, wobei viele getöbtet wurden, bie übrigen aber auf bie Höhen flohen und fich ruhig verhielten. Darauf errichteten fie ein 4 Siegeszeichen und verweilten noch 2 ober 3 Tage, die Illyrier erwartend, welche eben als Miethtruppen bem Perbiffas zuziehen follten; bann wollte Berbiffas nach ben Dorfern bes Arrhibavs vorruden und nicht mehr ftill liegen, Brafibas bagegen, theils weil er wegen Menbe Beforgniß hegte, bag es, wenn bie Athener früher zur See angriffen, ein Unglud erleibe, theils weil bie 3llys rier nicht ankamen, war nicht geneigt bazu, sondern vielmehr zum Rudzug. Unterbeffen, mahrend fie noch uneine waren, lief bie 125 Nachricht ein bag auch bie Illyrier ben Berbiffas verrathen und

<sup>3)</sup> b lässt mit 3 Hdschrr. xai aus, pi klammert es ein; allein richtig erklärt Arnold: Zu den anderweitigen Gründen des Rückzuges kam noch dass auch die Illyrier dem Perdikkas untreu wurden.

γεγένηνται . ωστε ήδη αμφοτέροις μέν δοχοθν αναχωρείν - διά τὸ δέος αὐτῶν, ὄντων ἀνθρώπων μαχίμων, χυρωθέν δὲ οὐδὲν ἐχ τῆς διαφορᾶς ὁπηνίχα χρὴ ὁρμᾶσθαι, νυχτός τε ξπιγενομένης, οι μέν Μακεδόνες και τὸ πληθος τῶν βαρβάρων εὐθὺς φοβηθέντες (ὅπερ φιλεῖ μεγάλα στρατόπεδα, άσαφῶς ἐχπλήγνυσθαι), και νομίσαντες πολλαπλασίους μέν η ηλθον επιέναι, δσον δε ουπω παρείναι, καταστάντες ές 2 αλφνίδιον φυγήν έχώρουν έπ' οίκου, και τον Περδίκκαν τὸ πρώτον οὐκ αλσθανόμενον, ώς ἔγνω, ἡνάγκασαν πρὶν τὸν Βρασίδαν ίδειν (ἄποθεν γὰρ πολύ άλλήλων ἐστρατοπεδεύοντο) προαπελθεῖν. Βρασίδας δὲ αμα τη έφ ώς είδε τοὺς Μακεδόνας προκεχωρηκότας, τούς τε Ίλλυριούς και τὸν Αρριβαΐον μέλλοντας έπιέναι, ξυναγαγών και αὐτὸς ές τετράγωνον τάξιν τούς όπλίτας και τὸν ψιλον δμιλον ές με 3 σον λαβών, διενοείτο άναχωρείν. Εκδρόμους δέ, εί πη προσβάλλοιεν αὐτοῖς, ἔταξε τοὺς νεωτάτους, και αὐτὸς λογάδας έχων τριαχοσίους τελευταΐος γνώμην είχεν ύποχωρών τοῖς των έναντίων πρώτοις προσχεισομένοις ανθιστάμενος αμύνεσθαι. και πρίν τούς πολεμίους έγγυς είναι, ώς διά ταχέων παρεχελεύσατο τοῖς στρατιώταις τοιάδε.

126 ,,Εὶ μὲν μὴ ὑπώπτευον, ἄνδρες Πελοποννήσιοι, ὑμᾶς τῷ τε μεμονῶσθαι καὶ ὅτι βάρβαροι οἱ ἐπιόντες καὶ πολλοὶ ἔκπληξιν ἔχειν, οὐκ ἂν ὁμοίως διδαχὴν ἄμα τῆ παρακελεύσει ἐποιούμην νῦν δὲ πρὸς μὲν τὴν ἀπόλειψιν τῶν ἡμετέρων καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἐναντίων βραχεῖ ὑπομνήματι καὶ 2 παραινέσει τὰ μέγιστα πειράσομαι πείθειν. ἀγαθοῖς γὰρείναι ὑμῖν προσήκει τὰ πολέμια οὐ διὰ ξυμμάχων παρουσίαν ἐκάστοτε, ἀλλὰ δι' οἰκείαν ἀρετήν, καὶ μηδὲν πλῆθος πεφοβῆσθαι ἑτέρων, οἵγε μηδὲ ἀπὸ πολιτειῶν τοιούτων ῆκετε ἐν αἶς οὐ ¹) πολλοὶ ὀλίγων ἄρχουσιν, ἀλλὰ πλειόνων μᾶλλοι ἐλάσσους, οὐκ ἄλλφ τινὶ κτησάμενοι τὴν δυναστείαν ῆ τῷ 3 μαχόμενοι κρατεῖν. βαρβάρους δὲ οῦς νῦν ἀπειρία δέδιτε, μαθεῖν χρή, ἐξ ὧν τε προηγώνισθε τοῖς Μακεδόσιν αὐτῶν

<sup>1)</sup> p1 \* ov \*, g [ov]; s. d. Note.

sich mit dem Arrhibaos verbunden hatten; indem jest nun zwar Beibe aus Furcht vor biefen ftreitbaren Maffen fich gurudzugieben beschloffen, aber in Folge ber Uneinigfeit nichts barüber festgefest war wann aufgebrochen werben folle, und die Racht eintrat, ergriffen die Mafedoner und die Maffe ber Barbaren, fogleich von Furcht erfüllt (wie benn große Beere oft von blinden Schrecken befallen zu werden pflegen) und mahnend, es zogen weit mehr Illyrier heran als wirklich kamen, ja fie seien schon so gut wie ba, ploplich die Flucht und brachen nach Hause auf, und zwangen so 2 den Perdikkas, ber es anfänglich nicht merkte, ba er es erfuhr, abzuziehen, noch ehe er ben Brafidas gefehen (benn ihre Lager waren weit von einander entfernt). Wie aber Brafidas bei Sonnenauf: gang iah daß die Makedoner ausgerückt, die Ilhrier aber und Arrhibaos anzugreifen im Begriff waren, gedachte auch er, indem er bie hopliten in eine vieredige Schlachtordnung zusammenstellte und die leichten Truppen in die Mitte nahm, abzugiehen. Ausfälle 3 zu machen, wenn ber Feind irgendwo angriffe, bestimmte er bie Jungften, und er felbft mit 300 Auserlefenen ben Bug fchließenb hatte die Absicht, ber nachdrängenden Borhut des Feindes zu widerstehen und fie gurudzuweisen. Und ehe ber Feind nahe mar, ermahnte er, fo gut die Gile es erlaubte, feine Rrieger folgenders maßen.

"Wenn ich nicht vermuthete, Danner aus dem Beloponnes, 126 daß ihr theils durch eure Isolirung, theils dadurch weil die Angreis fenden Barbaren und zahlreich find, bestürzt gemacht seiet, fo murbe ich nicht mit meiner Ermahnung zugleich eine Belehrung verbinden; unn aber werte ich mit Rudficht auf ben Abzug unferer Berbunbeten und auf die Menge ber Feinde burch eine furze Erinnerung und Ermahnung ench in ben wichtigsten Bunkten zu überzeugen Es geziemt euch nämlich tapfer zu fein im Rampfe, 2 nicht wegen jedesmaliger Anwesenheit von Verbundeten, sondern aus eigener Mannhaftigfeit, und euch vor feiner Uebergahl Anderer zu fürchten, ba ja auch die Staaten aus benen ihr kommt nicht folder Art find; in benen ja nicht Biele über Benige herrschen, sondern vielmehr über eine Mehrzahl eine Minderzahl, Die nicht durch ein anderes Mittel bie Herrschaft erlangt hat als burch Siege in der Schlacht. Bon ben Barbaren aber, die ihr jest aus Unkennte 3 niß fürchtet, mußt ihr theils aus ben Rampfen bie ihr früher ben

και ἀφ' ὧν εγώ εἰκάζω 1) τε και ἄλλων ἀκοῆ ἐπίσταμαι, οὐ δεινούς εσομένους. και γάρ δσα μέν τῷ ὄντι ἀσθενῆ ὄντα τῶν πολεμίων δόκησιν ἔχει ἰσχύος, διδαχὴ ἀληθής προσγενομένη περί αὐτῶν ἐθάρσυνε μᾶλλον τοὺς ἀμυνομένους οἰς δε βεβαίως τι πρόσεστιν άγαθόν, μη προειδώς τις αν αὐ-4 τοῖς τολμηρότερον προσφέροιτο. οὖτοι δὲ τὴν μέλλησιν μὲν έχουσι τοῖς ἀπείροις φοβεράν και γὰρ πλήθει ὄψεως δεινοί και βοής μεγέθει ἀφόρητοι, ή τε διὰ κενής ἐπανάσεισις τῶν οπλων έχει τινά δήλωσιν άπειλης. προσμίξαι δε τοις ύπομένουσιν αὐτὰ οὐχ ὁμοῖοι οὔτε γὰρ τάξιν ἔχοντες αἰσχυνθείεν ἂν λιπείν τινα χώραν βιαζόμενοι, η τε φυγή καὶ ή ξφοδος αὐτῶν ζσην ξχουσα δόξαν τοῦ καλοῦ ἀνεξέλεγκτον 5 και τὸ ἀνδρεῖον ἔχει. αὐτοκράτωρ δὲ μάχη μάλιστ' ἇν και πρόφασιν τοῦ σώζεσθαί τινι πρεπόντως πορίσειε 2). τοῦ τε ές χείρας ελθείν πιστότερον το εκφοβήσειν ύμᾶς 3) ακινδύνως ήγουνται εκείνω γαρ αν πρό τούτου έχρωντο. σαφώς τε παν τὸ προϋπάρχον δεινὸν ἀπ' αὐτῶν ὁρᾶτε ἔργφ μὲν 6 βραχύ ὄν, ὄψει δὲ καὶ ἀκοῆ κατασπέρχον. δ ὑπομείναντες ξπιφερόμενον και, δταν καιρός ή, κόσμφ καλ τάξει αθθις ύπαγαγόντες, ές τε τὸ ἀσφαλὲς θᾶσσον ἀφίξεσθε καὶ γνώσεσθε τὸ λοιπὸν ὅτι οἱ τοιοῦτοι ὅχλοι τοῖς μὲν τὴν πρώτην ξφοδον δεξαμένοις ἄποθεν ἀπειλαῖς τὸ ἀνδρεῖον μελλήσει ξπικομπούσιν, οι δ' αν είξωσιν αὐτοις, κατά πόδας τὸ εύψυχον εν τῷ ἀσφαλεῖ ὀξεῖς ἐνδείχνυνται."

127 Τοιαῦτα ὁ Βρασίδας παραινέσας ὑπῆγε τὸ στράτευμα οἱ δὲ βάρβαροι ἰδόντες πολλῆ βοῆ καὶ θορύβφ προσέκειντο, νομίσαντες φεύγειν τε αὐτὸν καὶ καταλαβόντες διαφθείρειν καὶ ὡς αὐτοῖς αἵ τε ἐκδρομαὶ ὅπη προσπίπτοιεν ἀπήντων

¹) pι g εἰκάζων mit vielen und den besten Hdschrr., jedoch weder sinn- noch sprachgemäss, wie Poppo selbst (Goth. Ausg.) zeigt.

<sup>2)</sup> p a bezeichnen diesen Satz (von αὐτοκράτωρ bis πορώεω) als Parenthese.

<sup>3)</sup> p g ἡμᾶς mit der Vulg., gegen die meisten und besten Hdschrr. Der Grund welchen Poppo anführt: "offenderet hic Brasidas militum animos, si ab iis se secerneret" ist ganz unhaltbar, da er in der ganzen Rede die zweite Person gebraucht,

Makedonern unter ihnen geliefert, theils aus bem was ich vermuthe und durch Rachrichten von Anderen weiß, einsehen daß fie nicht furchtbar fein werben. Denn wenn über bas was am Feinbe in Wirflichkeit schwach ift, aber ben Schein ber Starke hat, eine wahrheitgemäße Belehrung ertheilt wirb, fo erhöht fie ben Duth ber Streitenben; wer bagegen einen foliben Borgug befitt, ben wird ber nicht vorher davon Unterrichtete fühner angreifen. Diese aber haben zwar vor erfolgtem Angriffe für die Unkundigen 4 etwas Furchtbares; benn fie find durch das Maffenhafte ihrer Er fcheinung schrecklich und burch bas Gewaltige ihres Geschreies uns erträglich, und bas eitele Schutteln ihrer Waffen macht ben Ginbrud einer Drohung. Im Angriff felbft aber gegen ben ber bies aushalt find fie nicht gleich furchtbar; benn ba fie feine geordnete Stellung haben, fo mogen fie fich nicht ichamen, gebrangt einen bestimmten Plat zu verlaffen, und ba bie Flucht und ber Angriff bei ihnen für gleich ehrenvoll gilt, so bleibt babei auch ihre Tapfers keit unermittelt. Eine so willfürliche Rampfart aber möchte wohl 5 sehr leicht auch Manchem einen Vorwand bieten sich ohne Schande au retten. Und fie halten es für ficherer uns ohne Gefahr schrecken zu wollen als handgemein zu werben; benn fonft wurden fie bies lieber als jenes thun. So feht ihr beutlich daß alle von ihnen vorausgegangenen Schredniffe in ber Wirklichkeit gering find und nur durch Aug' und Dhr bringen. Saltet ihr nun bieselben, 6 wenn fie anfturmen, aus und zieht ihr euch, wenn es Beit ift, in Ordnung und geschloffener Reihe langfam jurud, bann werbet ihr bald in Sicherheit fommen und für die Bufunft einsehen bag folche Daffen gegen bie welche ben erften Anlauf aushalten nur aus ber Ferne mit ihrer Tapferkeit burch Drohungen vor ber Schlacht prahlen, gegen bie aber welche ihnen weichen, auf bem Fuße ihnen nachfolgend, in ber Sicherheit higig ihren Duth zeigen."

Nachdem Brasidas also gemahnt, ließ er das Heer sich Schritt 127 vor Schritt zurückiehn. Als dies die Barbaren sahen, drängten sie mit vielem Geschrei und Lärm nach, in der Meinung, er sliehe und sie könnten ihn einholen und vernichten. Allein wie ihnen sowohl die Ausfälle begegneten, wo sie angreisen mochten, als auch

auch wo er von der Furcht vor den Barbaren redet, wie gleich zu Anfang: ὑμᾶς ἔκπληξιν ἔχειν.

και αὐτὸς ἔχων τοὺς λογάδας ἐπικειμένους ὑφίστατο, τῆ τε πρώτη όρμη παρά γνώμην άντέστησαν και το λοιπον έπιψερομένους μεν δεχόμενοι ημύνοντο, ήσυχαζόντων δε αὐτοὶ ὑπεχώ-2 ρουν, τότε δή των μετά τοῦ Βρασίδου Έλλήνων εν τη εὐουχωρία οι πολλοί των βαρβάρων ἀπέσχοντο, μέρος δέ τι καταλιπόντες αὐτοῖς ἐπακολουθοῦν προσβάλλειν, οἱ λοιποὶ χωρήσαντες δρόμφ ξπί τε τοὺς φεύγοντας τῶν Μακεδόνων οίς ξυτύχοιεν ξατεινου ααλ την ξαβολήν, η ξατι μεταξύ δυοίν λόφοιν στενή ες την Αρριβαίου, φθάσαντες προκατελαβον, είδότες ούχ ούσαν άλλην τῷ Βρασίδα άναχώρησιν. καὶ προσιόντος αὐτοῦ ἐς αὐτὸ ἤθη τὸ ἄπορον τῆς ὁθοῦ χυχλοῦνται 128 ώς ἀποληψόμενοι. 'Ο δὲ γνοὺς προεῖπε τοῖς μεθ' αὐτοῦ') τριακοσίοις, δν φετο μαλλον αν έλειν των λόφων, χωρήσαντας πρός αὐτὸν δρόμφ ώς τάχιστα ξχαστυς δύναται ἄνευ τάξεως, πειρασαι απ' αὐτοῦ ξακροῦσαι τοὺς ἤδη ξπόντας?) βαρβάρους, πρίν και την πλείονα κύκλωσιν σφών αὐτόσε προσμίζαι. και οι μέν προσπεσόντες εκράτησάν τε τών επί τοῦ λόφου, και ή πλείων ήδη στρατιά των Ελλήνων όξον 2 πρός αὐτὸν ἐπορεύοντο· οι γὰρ βάρβαροι και ἐφοβήθησαν, της τροπης αὐτοῖς Ενταῦθα γενομένης σφῶν ἀπὸ τοῦ μετεώρου, και ές τὸ πλεῖον οὐκέτ' ἐπηκολούθουν, νομίζοντες καλ έν μεθορίοις είναι αιτούς ήδη καλ διαπεφευγέναι. Βρασίδας δε ώς αντελάβετο των μετεώρων, κατα άσφάλειαν μαλλον ιων αυθημερον αφικνείται ές Αρνισσαν πρωτον τής 3 Περδίκκου άρχης. και αύτοι όργιζόμενοι οι στρατιώται τη προαναχωρήσει των Μακεδόνων, δσοις ενέτυχον κατά την όδον ζεύγεσιν αὐτῶν βοεικοῖς ἢ εἴ τινι σκεύει ἐκπεπτωκότι, οία εν νυπτερινή και φοβερά άναχωρήσει είκος ήν ξυμβήναι, τὰ μὲν ὑπολύοντες κατέκοπτον, τῶν δὲ οἰκείωσιν ἐποιοῦντο. 4 ἀπὸ τούτου τε πρῶτον Περδίχχας Βρασίδαν τε πολέμιος ξνόμισε και ες τὸ λοιπὸν Πελοποννησίων τῆ μεν γνώμη δί Αθηναίους οὐ ξύνηθες μισος είχε, των δὲ ἀναγκαίων ξυμ-

<sup>1)</sup> p μετ' αὐτοῦ mit vielen und den besten Hdschrr.

Brafibas felbft mit ben Ausgewählten widerftand, wenn fie nach= brangten, und wie fie fo ben erften Sturm wiber Erwarten abs ichlugen und später ben Anstürmenben Stand hielten und die Spite boten, wenn aber die Feinde Salt machten, selbft fich zurudzogen: da ftanden denn die meisten der Barbaren ab die Hellenen unter 2 Brafibas auf plattem Lande zu verfolgen, sondern ließen einen Theil jurud um ihnen nachzuziehen und mit ihnen zu plankeln, die Uebri= zen aber festen im Sturmfchritt ben fliehenden Dafebonern nach and tödteten auf wen sie stießen, dann besetzten sie, wissend daß Brafibas teinen anderen Rudjug habe, por ihm ben engen Pag welcher zwischen zwei Sugeln ins Land bes Arrhibaos führt. Und ils er dem Punkte selbst, wo der Weg bereits gefährlich wird, sich räherte, umringten fie ihn um ihn abzuschneiben. Als er aber dies 128 remerkte, befahl er seinen Dreihundert, so schnell jeder konne, außer Reihe und Glied nach bemjenigen der Hügel, welchen er leichter tehmen zu fonnen hoffte, zu laufen und zu versuchen, von demfelben de bereits darauf befindlichen Barbaren zu verdrängen, bevor die Rehrzahl ber zu ihrer Umzingelung Bestimmten fich borthin zoge. Diese fturmten nun an und wurden berer auf tem Sügel Meister, ind jest rudte bie Sauptmaffe ber Bellenen leichter nach bemfelben por; benn die Barbaren geriethen auch in Furcht, da fie fich hier 2 on der Sohe herab in die Flucht geschlagen fahen, und verfolgten ticht mehr weiter, indem fie meinten, jene seien nun auch schon auf er Grenze und somit gerettet. Als aber Brafibas bie Gohen ereicht hatte, gelangte er, in größerer Sicherheit marschirend, an emfelben Tage noch, zuerft nach Arniffa im Gebiete bes Perbiffas. Ind wenn die über ben früheren Abzug der Makedoner erbitterten 3 Soldaten auf dem Mariche Ochsengespanne berfelben ober etwa ein erabgefallenes Stud Gepad fanben, wie es bei einer nachtlichen ind angstlichen Flucht natürlicher Weise vorkommen mußte, so pannten sie aus eigenem Antriebe jene aus und hieben sie nieber, ies aber eigneten sie sich zu. Und wegen dieses Berfahrens be= 4 rachtete Perdiffas zuerft ben Brafibas als Feind und hegte von a an gegen die Peloponnester einen ber Gefinnung nach ihm segen ber Athener nicht natürlichen Sag, wurde fo feinen bringen-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) So p nach eigener Conj., und g a; b k mit den Hdschrr. πιόντας; s. d. Note.

φόρων διαναστάς ξπρασσεν δτφ τρόπφ τάχιστα τοῖς μὰ ξυμβήσεται, τῶν δὲ ἀπαλλάξεται.

Βρασίδας δε άναχωρήσας εκ Μακεδονίας ες Τορώνην καταλαμβάνει Άθηναίους Μένδην ήδη έχοντας, και αὐτοῦ ήσυχάζων ες μέν την Παλλήνην αδύνατος ήδη ενόμιζεν είναι 2 διαβάς τιμωρείν, την δε Τορώνην εν φυλακή είχεν. ύπο γάρ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῖς ἐν τῆ Λύγκο ἔξέπλευσαν ἐπί τε την Μένδην και την Σκιώνην οι Αθηναίοι, ωσπερ παρεσκευάζοντο, ναυσί μέν πεντήκοντα, ων ήσαν δέκα Χία, όπλίταις δε χιλίοις έαυτών και τοξόταις έξακοσίοις και θραξί μισθωτοῖς χιλίοις καὶ ἄλλοις τῶν αὐτόθεν ξυμμάχων πελ-3 τασταίς · Εστρατήγει δε Νικίας ὁ Νικηράτου και Νικόστρετος ὁ Διιτρέφους. ἄραντες δὲ ἐχ Ποτιδαίας ταῖς ναυσί καὶ σχόντες κατά τὸ Ποσειδώνιον έχώρουν ές τοὺς Μενδαίους, οί δ' αὐτοί τε καὶ Σκιωναίων τριακόσιοι βεβοηθηκότες Πελοποννησίων τε οἱ ἐπίχουροι, ξύμπαντες δὲ ἐπταχόσιοι όπλιται, και Πολυδαμίδας ὁ ἄρχων αὐτῶν, ἔτυχον ἐξεστρε-4 τοπεδευμένοι έξω της πόλεως έπι λόφου καρτερού. και αντοῖς Νικίας μέν, Μεθωναίους τε έχων εἴκοσι καὶ έκατὸν ψιλούς και λογάδας των Αθηναίων όπλιτων έξήκοντα κα τοὺς τοξότας ἄπαντας, κατὰ ἀτραπόν τινα τοῦ λόφου πειρώμενος προσβηναι και τραυματιζόμενος ύπ' αὐτῶν οὐτ 5 ήδυνήθη βιάσασθαι. Νικόστρατος δε άλλη εφόδω εκ πλεωνος παντι τῷ ἄλλῳ στρατοπέδω ἐπιών τῷ λόφω ὄντι δυσπροσβάτω και πάνυ έθορυβήθη, και ές όλίγον άφίκετο πᾶν τὸ στράτευμα τῶν Αθηναίων νικηθήναι. καὶ ταύτη μέν τὸ ήμερα, ώς ούκ ενεδοσαν οι Μενδαΐοι και οι ξύμμαχοι, οι Αθηναΐοι αναχωρήσαντες έστρατοπεδεύσαντο, και οί Μενδαΐοι νυχτός ξπελθούσης ές την πόλιν απηλθον.

130 Τῆ δ' ὑστεραία οι μεν Αθηναῖοι περιπλεύσαντες ἐς τὸ πρὸς Σχιώνης τό τε προάστειον εἶλον καὶ τὴν ἡμέραν απεσαν ἐδήουν τὴν γῆν οὐδενὸς ἐπεξιόντος (ἦν γάο τι καὶ στασιασμοῦ ἐν τῆ πόλει), οἱ δὲ τριακόσιοι τῶν Σκιωναίων 2 τῆς ἐπιούσης νυκτὸς ἀπεχώρησαν ἔπ' οἴκου. καὶ τῆ ἐπιγιγνομένη ἡμέρα Νικίας μὲν τῷ ἡμίσει τοῦ στρατοῦ προϊών αμα ἐς τὰ μεθόρια τῶν Σκιωναίων τὴν γῆν ἐδήου, Νικόστρατος δὲ τοῖς λοιποῖς κατὰ τὰς ἄνω πύλας, ἦ ἐπὶ Ποτισαίας ἔρχονται, προσεκάθητο τῆ πόλει. ὁ δὲ Πολυδαμίδας

den Interessen untreu und dachte barauf, wie er am schnellsten mit jenen sich vertragen und von diesen sich befreien könnte.

Brasidas aber kehrte aus Makedonien nach Torone zuruck und 129 fand die Athener schon im Besitz von Mende, und dort Halt machend glaubte er bereits außer Stande zu fein, nach Pallene hinüberzugehen und ba zu helfen, Torone aber hütete er. lich etwa gleichzeitig mit ben Ereignissen in Lynkos waren bie Athener, wie fie es vorhatten, gegen Menbe und Stione ausge= fegelt mit 50 Schiffen, unter benen 10 Chiische waren, und 1000 eigenen Hopliten, 600 Bogenschüten, 1000 Thrakischen Soldnern und außerbem Beltaften ber bortigen Berbunbeten; Anführer aber 3 waren Nikias, des Nikeratos, und Nikostratos, des Diitrephes Sohn. Nachbem fie aber mit ber Flotte von Potibaa aufgebrochen und beim Poseidontempel gelandet waren, zogen fie gegen die Mendaer. Diese aber hatten fich in Berbindung mit 300 herbeigeeilten Stionaern und ben Beloponnefischen Gulfstruppen, zusammen 700 Sopliten, unter ber Anführung bes Polybamibas außerhalb ber Stadt auf einem festen Sügel gelagert. Und Nifias, der mit 120 leichts 4 bewaffneten Methonaern, 60 Ausgewählten ber Athenischen Sopliten und fammtlichen Bogenschützen auf einem Fußwege bes Bügels hinanzusteigen versuchte, aber von ihnen verwundet wurde, konnte fie nicht werfen; Nifostratos aber, ber auf einem antern längeren 5 Wege mit dem gangen übrigen Beere ben schwer juganglichen Sugel ersteigen wollte, murbe erft recht in Unordnung gebracht, und es fehlte wenig, fo ware bas gange heer ber Athener besiegt wor= den. An tiesem Tage nun zogen fich die Athener, da die Mendaer und ihre Berbundeten nicht wichen, jurud und lagerten fich, und Die Mendaer fehrten mit Ginbruch ber Racht in die Stadt gurud.

Am folgenden Tage aber schifften die Athener nach der gegen 130 Stione gekehrten Seite herum, nahmen die Vorstadt ein und verscheerten den ganzen Tag hindurch das Gebict, ohne daß Jemand ihnen entgegenzog (denn es war auch einiger Parteikampf in der Stadt), die 300 Stionäer aber zogen in der folgenden Nacht nach Hause ab. Und am nächsten Tage verheerte Nikias, mit der Hälfte 2 des Heeres nach der Grenze von Skione vorrückend, zugleich das Land, Nikostratos aber legte sich mit den Uebrigen an dem oberen Thore, wo man nach Potidäa geht, vor die Stadt. Da ordnete

(ἔτυχε γὰς ταύτη τοῖς Μενδαίοις καὶ ἐπικούροις ἐντὸς τοῦ τείχους τὰ ὅπλα χείμενα) διατάσσει τε ώς ἐς μάχην καὶ 3 παρήνει τοῖς Μενθαίοις ἐπεξιέναι. και τινος αὐτῷ τῶν απο του δήμου αντειπόντος κατά το στασιωτικον δτι ούν ξπέξεισιν οὐδε δέοιτο πολεμεῖν και, ώς ἀντεῖπεν, ἐπισπεσθέντος τη χειρί υπ' αυτού και θορυβηθέντος, ο δημος εὐθυς αναλαβών τα υπλα περιοργής έχωρει έπί τε Πελοποννησίους και τους έναντία σφίσι μετ' αὐτῶν πράξαντας. και προσπεσόντες τρέπουσιν αμα μέν μάχη αλφνιδίω, αμα δί τοῖς Αθηναίοις τῶν πυλῶν ἀνοιγομένων φοβηθέντων ἐήθησαν γὰρ ἀπὸ προειρημένου τινὸς αὐτοῖς τὴν ἐπιχείρησιν 4 γενέσθαι. και οί μεν ές την ακρόπολιν, δσοι μη αθτίκε διεφθάρησαν, κατέφυγον, ήνπες και το πρότερον αὐτοί είχον οι δε Αθηναΐοι (ήδη γάρ και ὁ Νικίας Επαναστρέψας πρός τη πόλει ην) έσπεσόντες ές την Μενδην πόλιν, απ ούχ από ξυμβάσεως άνοιχθεῖσαν, απάση τη στρατιά ώς κατά κράτος έλόντες διήρπασαν, και μόλις οί στρατηγοί κατέσχοι 5 ώστε μη και τους ανθρώπους διαφθείρεσθαι. και τους μέν Μενδαίους μετά ταῦτα πολιτεύειν ξχέλευον ώσπερ εἰώθεσαν. αὐτοὺς χρίναντας έν σφίσιν αὐτοῖς εἴ τινας ἡγοῦνται αἰτίος είναι τῆς ἀποστάσεως τοὺς δ' ἐν τῆ ἀκροπόλει ἀπετείχισαν ξχατέρωθεν τείχει ές θάλασσαν και φυλακήν ξπικαθίσταντο!). ξπειδή δε τὰ περί την Μενδην κατέσχον, επί την Σκιώνην 131 έχώρουν. Οι δε άντεπεξελθόντες αύτοι και Πελοποννήσιοι εδούθησαν επί λόφου καρτερού πρό της πόλεως, δν εί μη ελωιν οί έναντίοι, οὐκ έγίγνετο σφών περιτείχισις. προσβαλόνιες δ' αὐτῷ κατὰ κράτος οἱ Αθηναῖοι καὶ μάχη Εκκρούσαντες τους ξπόντας2) ξστρατοπεδεύσαντό τε και ές τον περιτει-

<sup>&#</sup>x27;) Drei Hdschrr. ἐπεκαθίσταντο, eine ἐπεκαθήσαντο, die übrigen ἐπεκαθίσαντο u. so die Vulg. u. b p2 k; doch billigt auch Krüger das von Poppo empfohlene ἐπικαθίσταντο, welches p1 (\*ἐπικαθίσταντο\*) g u. a († ἐπικαθίσταντο†) aufgenommen haben. Thuk. verbindet nie καθίζω oder καθίζωμαι mit φυλακήν, auch würde die Form wenigstens ἐπικαθίσαντο lauten müssen; s. Poppo Goth. Ausg. Das Imperf. ist unbedenklich. s. 2. 94, 2. 4, 90, 4.

Polydamidas (benn hier lagen innerhalb ber Mauer gerade die Baffen für die Mendaer und die Gulfstruppen) bie Seinigen wie zur Schlacht und ermahnte die Mendaer auszufallen. Und ba ihm 3 einer aus bem Bolfe in Folge bes Parteigeiftes mit ber Erklarung entgegentrat, er werbe nicht mitausziehn und finde fich nicht bewogen zu kampfen, und derfelbe, als er so widersprach, von ihm mit ber Sand gefaßt und in Schrecken gejagt war, ergriff bas Bolf sogleich bie Baffen und marschirte in leidenschaftlicher Aufregung gegen bie Beloponnefier und diejenigen welche mit jenen ihm entgegenarbeiteten; und angreifend schlug es biefelben in bie Flucht theils vermöge ber Ploplichkeit bes Rampfes, theils weil jene badurch daß den Athenern das Thor geöffnet wurde in Furcht gerathen waren; benn fie glaubten, ber Angriff fei nach einer Berabredung geschehen. So flohen jene, so weit sie nicht auf ber 4 Stelle niedergemacht wurden, auf Die Burg, welche fie auch fruber allein inne hatten; die Athener aber (benn schon hatte fich auch Rifias umgewendet und fand bei ter Stadt) brangen in die Stadt Mende, als welche nicht burch einen Bertrag ihnen geöffnet worben war, mit bem gangen Beere ein und plunderten, ba fie biefelbe als mit Sturm genommen ansahen, und faum fonnten die Feldherren hindern baß felbst bie Menschen niedergehauen wurden. Und ben 5 Mentaern gestatteten sie hierauf ihre berkommliche Berfaffung zu behalten, nachdem fie unter fich felbft biejenigen gerichtet haben wurden die sie für die Urheber des Abfalls hielten; die in der Burg aber schloffen fie von beiden Seiten burch eine Mauer nach dem Meere hin ab und legten eine Besatzung davor. Nachdem sie fo Monde in ihre Gewalt bekommen hatten, ruckten fie vor Sfione. Die Stionaer nebft den Beloponnefiern aber zogen ihnen entgegen 131 und nahmen ihre Stellung auf einem festen Bugel vor ber Stadt, ohne beffen Eroberung durch den Feind ihre Stadt nicht mit einer Belagerungsmauer umgeben werden fonnte. Die Athener aber griffen benselben mit Sturm an, brangten im Rampfe die barauf Befindlichen berab, ichlugen ein Lager auf und ichickten fich, nach-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) So b p g a nach Poppo's Conj. u. einer Hdschr.; k mit der Vulg. ἐπιόντας, erklärend: "die ihnen entgegenrückenden, etwa bis zu einem gelegenen Punkte des Abhanges", was schwerlich passend ist; vgl. die Note zu C. 128, 1.

- 2 χισμόν, τροπαϊον στήσαντες, παρεσκευάζοντο. και αὐτῶν οὐ πολὺ ὕστερον ἤδη ἐν ἔργῳ ὄντων οἱ ἐκ τῆς ἀκροπόλεως ἐν τῆ Μένδη πολιορκούμενοι ἐπίκουροι βιασάμενοι παρὰ θάλασσαν τὴν φυλακὴν νυκτὸς ἀφικνοῦνται, και διαφυγόντες οἱ πλεῖστοι τὸ ἐπὶ τῆ Σκιώνη στρατόπεδον ἐσῆλθον ἐς αὐτήν.
- Περιτειχίζομένης δὲ τῆς Σχιώνης Περδίχχας τοῖς τῶν 132 Άθηναίων στρατηγοίς ξπικηρυκευσάμενος όμολογίαν ποιείται πρός τους Αθηναίους διά την του Βρασίδου έχθραν περί της έχ της Δύγχου αναχωρήσεως, εὐθυς τότε αρξάμενος 2 πράσσειν. και ετύγχανε γὰρ τότε Ἰσχαγόρας ὁ Δακεδαι-μόνιος στρατιὰν μέλλων πεζη πορεύσειν ώς Βρασίδαν, ὁ δὲ Περδίκκας, αμα μεν κελεύοντος του Νικίου, επειδή ξυνεβεβήχει, ἔνδηλόν τι ποιείν τοῖς Αθηναίοις βεβαιότητος πέω, αμα δ' αὐτὸς οὐκέτι βουλόμενος Πελοποννησίους ές την αύτου ) ἀφιχνεῖσθαι, παρασχευάσας τοὺς ἐν Θεσσαλία ξένους, χρώμενος αξεί τοῖς πρώτοις, διεχώλυσε τὸ στράτευμα καί 3 την παρασχευήν, ώστε μηδέ πειρασθαι Θεσσαλών. Ίσχαγόρας μέντοι και Αμεινίας και Αριστεύς αὐτοί τε ώς Βρασίδαν ἀφίχοντο, ξπιδεῖν πεμψάντων Λακεδαιμονίων τὰ πράγματα, και των ήβώντων αὐτων παρανόμως ἄνδρας ἐξηγον ἐχ Σπάρτης, ώστε τῶν πόλεων ἄρχοντας καθιστάναι καὶ μὴ τοῖς ἐντυχοῦσιν ἐπιτρέπειν. καὶ Κλεαρίδαν μὲν τὸν Κὶεωνύμου καθίστησιν εν Αμφιπόλει, Έπιτελίδαν 2) δε τὸν Ήγησάνδρου εν Τορώνη.
- 133 Έν δὲ τῷ αὐτῷ θέρει Θηβαῖοι Θεσπιέων τεῖχος περιείλον, ἐπικαλέσαντες ἀττικισμόν, βουλόμενοι μὲν καὶ •ἀεί, παρεστηκὸς δὲ ὑῷον ἐπειδὴ καὶ ἐν τῷ πρὸς Ἀθηναίους μάχη ὅ τι ἦν αὐτῶν ἄνθος ἀπολώλει. καὶ ὁ νεὼς τῆς Ἡρας τοῦ αὐτοῦ θέρους ἐν Ἄργει κατεκαύθη, Χρυσίδος τῆς ἱερείας λύχνον τινὰ θείσης ἡμμένον πρὸς τὰ στέμματα καὶ ἐπικαταδαρθούσης, ὥστε ἔλαθεν ἀφθέντα πάντα καὶ καταφλεχθέντα. 2 καὶ ἡ Χρυσὶς μὲν εὐθὺς τῆς νυκτὸς δείσασα τοὺς Ἀργείους

<sup>1)</sup> p mit guten Hdschrr. avrov.

<sup>2)</sup> a † Πασιτελίδαν † nach Dobree's aus 5, 3 geschöpster Conj.

dem sie ein Siegeszeichen errichtet, zur Umschließung an. Und kurz 2 darauf, als sie schon in der Arbeit begriffen waren, kamen die Hülfstruppen aus der Burg von Mende, welche dort belagert wurs den, des Nachts an, nachdem sie den Posten am Meere überwältigt hatten, entgiengen größtentheils dem Heere vor Stione und gelangsten so in die Stadt.

Bahrend ber Ginschließung von Stione aber schloß Perbiffas, 132 nach voraufgegangenen Unterhandlungen mit den Athenischen Feld= herren, wegen seiner hinsichtlich bes Ruckzuges aus Lynkos gegen Brafidas obwaltenden Feindschaft eine Uebereinkunft mit ben Athes nern, woran er gleich bamals zu arbeiten angefangen hatte. Rams 2 lich jest war ber Lakebamonier Ischagoras eben im Begriff ein Beer zu Lande zum Brafibas zu führen, ba vereitelte Berbiffas, theils weil Nifias ihn aufforberte, nachbem er die Uebereinkunft geschloffen, ben Athenern einen Beweis feiner Buverlaffigkeit ju geben, theils weil er felbst nicht mehr wollte daß noch Beloponne= fter in fein Bebiet famen, mit Gulfe feiner von ihm bearbeiteten Saftfreunde in Theffalien, welches immer bie erften Danner bes Landes waren, ben Beereszug und ben Plan, fo bag fle nicht einmal bei ben Theffalern einen Versuch machten. Jedoch Ischagoras, 3 Ameinias und Arifteus tamen nicht nur felbft zum Brafibas, um im Auftrage ber Lakebamonier bie Lage ber Dinge in Augenschein zu nehmen, fonbern fie führten auch, bem Bertommen zuwiber, einige von ben jungen Männern aus Sparta mit fich, um fie als Dbrigfeiten ber Stabte einzusepen und biefelben nicht ben Erften Besten zu überantworten. Go sette Ischagoras ben Klearibas, bes Rleonymos Sohn, in Amphipolis, ben Epitelidas, bes Hegefandros Sohn, in Torone ein.

In demselben Sommer aber rissen die Thebäer die Mauer der 133 Thespieer, die sie der Hinneigung zu Athen beschuldigten, nieder, was schon immer von ihnen beabsichtigt wurde, jest aber ihnen um so leichter beikam, da auch in der Schlacht gegen die Athener die ganze Blüthe jener gefallen war. Auch wurde der Tempel der Hera in Argos in demselben Sommer in Asche gelegt, indem die Priesterin Chrysis eine brennende Lampe an die Kränze gestellt hatte und dabei eingeschlafen war, so daß unbemerkt Alles in Flammen ausgieng und niederbrannte. Die Chrysis nun sloh sogleich 2

ές Φλιούντα φεύγει οί δὲ ἄλλην ίξρειαν ἐχ τοῦ νόμου τοῦ προχειμένου κατεστήσαντο Φαεινίδα ὄνομα. ἔτη δὲ ἡ¹) Χρυσὶς τοῦ πολέμου τοῦδε ἐπέλαβεν ὀχτώ καὶ ἔνατον ἐς μέσου, ὅτε ἐπεφεύγει. καὶ ἡ Σχιώνη τοῦ θέρους ἤδη τελευτώντος περιετετείχιστό τε παντελώς, καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐχὰ αὐτῆ φυλακὴν καταλιπόντες ἀνεχώρησαν τῷ ἄλλῳ στρατῷ.

184 Έν δὲ τῷ ἐπιόντὶ χειμῶνι τὰ μὲν Δθηναίων καὶ Δακδαιμονίων ἡσύχαζε διὰ τὴν ἐκεχειρίαν, Μαντινῆς δὲ καὶ
Τεγεᾶται καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐκατέρων ξυνέβαλον ἐν Δαοδικίφ
τῆς 'Ορεσθίδος, καὶ νίκη ἀμφιδήριτος ἐγένετο κέρας γὰρ
ἐκάτεροι τρέψαντες τὸ καθ' αὐτοὺς τροπαῖά τε ἀμφότεροι
2 ἔστησαν καὶ σκῦλα ἐς Δελφοὺς ἀπέπεμψαν. διαφθαρέντων
μέντοι πολλῶν ἑκατέροις καὶ ἀγχωμάλου τῆς μάχης γενομένης καὶ ἀφελομένης νυκτὸς τὸ ἔργον οἱ Τεγεᾶται μὲν ἐπηνλίσαντὸ τε καὶ εὐθὺς ἔστησαν τροπαῖον, Μαντινῆς δὲ ἀπεχώρησάν τε ἐς Βουκολίωνα καὶ ὕστερον ἀντέστησαν.

185 Απεπείρασε δὲ τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος καὶ ὁ Βρασίδες τελευτῶντος καὶ πρὸς ἔαρ ἤδη Ποτιδαίας. προσελθών γὰρ νυκτὸς καὶ κλίμακα προσθεὶς μέχρι μὲν τούτου ἔλαθε· τοῦ γὰρ κώδωνος παρενεχθέντος οῦτως ἐς τὸ διάκενον, πρὶν ἐπανελθεῖν τὸν παραδιδόντα αὐτόν, ἡ πρόσθεσις ἐγένετο· 2 ἔπειτα μέντοι εὐθὺς αἰσθομένων, πρὶν προσβῆναι, ἀπήγαγε πάλιν κατὰ τάχος τὴν στρατιὰν καὶ οὐκ ἀνέμεινεν ἡμέραν

γενέσθαι. και ο χειμών ετελεύτα, και ένατον έτος τῷ πο-

<sup>&#</sup>x27;) So ba a pa k mit einer Hdschr.; die übrigen ohne den Artikel, der hier nothwendig scheint.

ellten nach dem geltenden Gesetze eine andere Priesterin, Phaeinis it Namen, an. Es hatte aber die Chrysis, als sie stoh, acht ahre dieses Krieges und das neunte zur Hälfte erlebt. Und als er Sommer bereits zu Ende gieng, war auch Stione vollständig ngeschlossen, und jest zogen sich die Athener, dort eine Besatzung trücklassend, mit dem übrigen Heere zurück.

Im folgenden Winter aber ruhte zwar der Krieg der Athener 134 nd Lakedamonier wegen des Wassenstillstandes, dagegen die Mansneer und Tegeaten und die beiderseitigen Verbündeten trasen bei avdision in der Oresthis auf einander, und der Sieg blieb streizg; denn da Beide den ihnen gegenüberstehenden Flügel geworsen atten, so errichteten Beide ein Siegeszeichen und sandten Leute ach Delphi. Jedoch lagerten sich die Tegeaten, nachdem Viele auf 2 widen Seiten getödtet und die Schlacht schwankend geblieben war nd die Nacht den Kampf abgebrochen hatte, dort und errichteten zu leich ein Siegeszeichen, die Mantineer aber zogen nach Bukoson ab und errichteten später eins dagegen.

Auch machte Brasidas in demselben Winter zu Ende und als 135 is schon zum Frühjahr gieng, einen Versuch auf Potidaa. Namsch er kam des Nachts heran und legte eine Leiter an, und dis ihin blieb er undemerkt; denn als die Schelle herum getragen urde, sand, ehe der dieselbe Weitertragende wieder zurückgekehrt ar, die Anlegung an den leeren Zwischenraum statt; da man es 2 doch dann sogleich merkte, ehe sie hinangestiegen waren, so sührte das Heer eilig wieder fort und wartete den Andruch des Tages cht ad. So endete der Sommer und damit endete das neunte ahr dieses Krieges den Thukhdides beschrieb.

## Anmerkungen zum vierten Buch.

2. er to det.] Es war der Berg Istone; s. 3, 85, 2. —

2

tais ravoi tavtais] Dhne Zweifel find eben die 40 Schift des Eurymedon und Sophofles gemeint, obgleich Einige wegn einer abweichenden, aber irrigen Angabe des Diodor 12, 60 anter erklaren wollten.

- 1. es erhelle aus §. 2 und 3, daß Phlos zur Beit des Thukhdides nicht eine Stadt gewesen (wie früher), sondern, ehe die Ath. ein Caskell daselbst erhauten, nur der Name eines öden Vorgebirges, womit im Wesentlichen auch Strab. 8 p. 359 übereinstimme.
  - 3. την πόλιν δαπανάν], ben Staat erschöpfen". In dieser Bedeutung sindet sich das Wort bei Classifern sehr selten; Arnold führt an Antiph. v. Morde des Herod. p. 719 (Reisk) ανής δν εδαπάνησαν. Defter bei Späteren; s. Steph. Thes. Mit Göller την πόλιν als Subject zu nehmen gestattet καταλαμβέ- γων nicht.

οἰκείους κτέ.] Diese Hoffnung gieng in Grfüllung; s. G. 41, 2 καὶ οἱ ἐκ τῆς Ναυπάκτου Μεσσήνιοι ὡς ἐς πατρίδα ταύτη (ἔστι γὰρ ἡ Πύλος τῆς Μεσσηνίδος ποτὲ οὕσης γῆς) πέμφαντις σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐπιτηδειοτάτους ἐλήιζόν τε τὴν Λακωνικὴν κεὶ . πλεῖστα ἔβλαπτον ὁμόφωνοι ὄντες. Bgl. auch 3, 112, 3.

1. ἡσύχαζεν ὑπὸ ἀπλοίας] Ich theile die Auffassung von Bredow, Arnold, Krüger, wonach Demosthenes wegen des schlechten Windes ruhig liegen blieb, während er bei günstigem Winde, seinem Auftrage gemäß, Anderes gegen den Peloponnes hätte unternehmen müssen (s. C. 2, 2). Diese Verbindung der Worte wird bestätigt durch 2, 85, 4 ὑπὸ ἀπλοίας ἐνδίετριψεν und 8, 99, 3 μείνας ὑπὸ ἀπλοίας. Demosthenes wird also, eben we gen jenes Auftrags, gleichsam als Oberfeldherr betrachtet, obwohl

er ohne amtlichen Charafter war, und daher kann von ihm sehr wohl gesagt werden houxaler, wofür Göller und Dobree bei der obigen Erklärung houxalor verlangen. Poppo und Göller interspungiren nach houxaler, das den Sinn haben soll: "er gab seine Bemühungen auf" und nehmen ein hier sehr hartes Hyperbaton von pexes an.

λογάδην] Die Bauart ist nach Arnold die Kyklopische in kleis nerem Maßstabe; die Lücken zwischen den großen Steinen wurden mit kleineren ausgefüllt und zur Berbindung die ser eben der Lehm

(πηλός) gebraucht.

Hedra] Bu unterscheiben von Con am Strymon, welches 7 ben Ath. schon zu Kimons Zeit gehörte. Unser Con sett Eustasthios, der allein noch eine Notiz darüber gibt, nach dem Cherssones — gewiß falsch, da derselbe von Bottiau und Chalkisdike viel zu weit entsernt ist. Nicht viel bester paßt Pieria, wo nach demselben Cust. ebenfalls ein Con lag. Bgl. Arnold, der mit Recht bemerkt, da Con ursprünglich ein Appellativ ("Küste, Strand") sei, so möge wohl noch eine andere Stadt, außer den drei bezeichneten, so geheißen haben, von der man nur im Allgesmeinen sagen könne daß sie wahrscheinlich auf einem Punkte an der zwischen dem Strymon und Arios sich erstreckenden Küste geslegen gewesen. Nicht glaubwürdiger als die Angabe des Cust. über die Lage der Stadt ist seine Behauptung daß der Name hier dreisstlig sei; denn schon wegen der appellativen Natur des Wortes läßt, sich sast als gewiß annehmen daß die Attiser alle Städte diesses Namens gleich, d. h. zweisilbig, aussprachen, wie denn auch hier mehrere Hoschr. geradezu Hova schreiben.

- 1.  $\tau \dot{\alpha}_s$  ékýxorra] Auch E. 2, 2 wird die Starfe dieser 8 Flotte auf 60 Segel angegeben, und E. 16, 4 werden den Ath. nach dem Bertrage, welcher die Auslieserung aller Kriegsschiffe bei Pylos und in Lakonika verlangt, ungefähr 60 übergeben, nachdem 5 in der E. 14 beschriebenen Schlacht verloren gegangen find. Wenn nun E. 11, 1 die Lak. beim Angriff auf Pylos bloß 43 Schiffe haben, so ist wohl eher anzunehmen daß die sehlenden 17, vielleicht wegen erlittener Beschädigungen, irgendwo im Pelos ponnes zurückgeblieben waren, als daß man mit Bloomskeld reodsponnes zurückgeblieben waren, als daß man mit Bloomskeld zurückgeblieben waren,
- 4. Da die Erörterung der zahlreichen geographischen Schwierigkeiten weit über den diesen Anmerkungen zugemessenen Raum hinausgehen würde, so begnüge ich mich eine die Hauptspunkte berührende Note Göllers hieherzuseten: "Sphacteria num eadem insula sit, quae apud Strabonem et hodieque appellatur

Sphagia, valde dubium est, sicut utrum Pylus Thucydidis respondeat Novo an Veteri Navarino (Palaeo-Navarino). Illud si est, Coryphasium cogitandum est promontorium fuisse, quod iacet ad dextram australis introitus in sinum Navarini; alterum si ponitur, Coryphasium quaerendum est in septentrionali brachio sive ungula eiusdem sinus. Sphacteriam nuper quidam coeperunt accipere esse peninsulam Palaeocastro, quae nunc angustis spatiis cum continente cohaeret; sic vero portum Pyli statuunt non esse sinum Navarini, sed lacum, quem nunc dicunt Osmini Aga. In utramque parten disputat Arn. Vol. 2. p. 444 sqq. (ed. 3.) et disputata duabus tabulis explicat, sed rem sibi liquere negat. Od. Muell. tabul. Peloponnesi Pylum posuit ad radicem montis Aegalei, ubi nunc Dschalova est, secutus Strabonem 8, p. 550 sq., qui antiquiorem Pylan ibi sitam, postea in Coryphasio aedificatam esse scribit." Die & sung mancher Widerspruche zwischen alten Angaben und neueren Meffungen scheint nur burch Die Annahme möglich zu fein, baß fic die Gestalt jener Gegend im Lauf der Jahrhunderte wesentlich ge ändert babe.

peredos] Die Länge, nicht ber Um fang; doch auch ale Bestimmung der Länge genommen, sind 15 Stadien für Sphagia viel zu wenig, für Paläokastro dagegen wieder zu viel; s. Ar

nold a. a. D.

7. πάντων τῶν λόχων] Sieben Lochen außer den Stirkten werden erwähnt 5, 68, 2. Bgl. über die Spartanische Heenes organisation überhaupt Müller Dor. 2, S. 228 ff.

- 9 1. τάς τριήφεις κτέ.] Dies waren nur drei; s. C. 5, 2 und 8, 2.
  - 3. Ensonaoaobas \*ré.] Wenn die Worte den in ta Uebersetung nach Reiske und Poppo ausgedrückten Sinn haben sellen, so muß wohl zugleich nach Poppo's Vorschlag ensonaoeobas in passiver Bedeutung (schon von Bloomsield vermuthet) gelesm werden. Andere erklären: "die dortige Schwäche der Mauer würte sie anlocken großen Eiser zu zeigen" (nämlich um sie einzunehmen), wobei die Ergänzung des Subjects zu ensonao. aus dem Genitabsol. hart und der Gebrauch des Futurums in neodop. bedenklich ist. Befriedigend sind beide Erklärungen nicht und vielleicht stechtier ein größerer Fehler.
- 3. δποχωρήσασι] Daß Krügers Erflärung des Dativs: "in Bezug auf uns, wenn wir gewichen" keine Erflärung, sondern höchstens der Schein einer solchen ist, wird wohl Jeder, der die Stelle aufmerksam betrachtet, zugeden. Uebrigens hatte denselben Erklärungsversuch, nur viel wortreicher, schon Arnold gemacht. Daß schon Dionns. Hal. im Wesentlichen unsere jetige Lesart hatte, ist nur ein Beweis für das Alter des Fehlers. Ob nun aber Poppo's Weinung, daß Thuk. δποχωρησάντων ges

schrieben, annehmbar ist — die Entstehung des Dativ bliebe babei unerklärbar — oder ob man mit größerer Wahrscheinlichkeit eine andere Corruptel statuirt, mag dahingestellt bleiben.

επὶ γὰς «τέ.] Dieser Gebanke enthält eigentlich ben zweiten Grund von δεινότερον έξομεν, indem ber erste burch μη ξαδίως

ure. ausgebrudt ift.

4. ξυμβηναι] um nämlich ihr Biel zu erreichen.

ber auch anderes "Beispiellose" hat, nicht entscheidend.

- 1. τεσσαφάχοντα] Ueber die Bahl s. zu E. 8, 1.
  3. των νεων] Die meisten Ausleger nehmen an, daß φυλάσσεσθαι hier nach der Analogie von φροντίζειν, προνοείν, φείδεσθαι mit dem Genitiv construirt ist; Krüger jedoch verwirft diese Berbindung als "beispiellos", ergänzt mit dem Schol. τινάς und verbindet es dann mit ξυντρίψωσιν. Allein diese Erklärung gibt den, wie mir scheint, nicht statthaften Sinn: sie waren auf ihrer Hut, um nicht einige der Schisse, oder: um nicht Schisse zu zertrümmern; während offenbar gesagt werden soll: jeder Triezrarch und Steuermann war um sein Schiss bange. Was die Beisspiellosigseit der Construction betrisst, so ist dies Moment bei Thuk.,
- ανεκόπη κτέ.] "Nichts beweift schlagender die unver- 12 gleichliche Treue der Erzählung des Thuk., als eine Bergleichung berfelben, wozu wir hier Gelegenheit haben, mit der eines gewöhn= lichen hiftoriters wie Diodor. Bum Beispiel: Thut., bem bas geflif= fentliche, in solchen Gegenständen von der Lakedamonischen Regierung beobachtete Geheimhalten wohlbefannt ift, nimmt fich nicht heraus, die Bahl der Spartanischen Landtruppen, welche bei ber Belagerung von Pplos verwendet wurden, anzugeben. Diodor jedoch gibt sie ohne Bedenken auf 12000 an. Die nach Sphakteria hinübergesendeten Soldaten wurden nach Thut. durche Loos aus ben verschiedenen Lochen gezogen; Diobor, um ben Ruhm ber Ath. zu erhöhen, stellt fie bar ale "auserlesene Danner, gewählt wegen ihrer Tapferkeit." Die Belagerung von Pylos, erzählt uns Thuk., bauerte einen ganzen Tag lang und einen Theil des nachsten; Dios bor steigert bies zu "einige Tage lang". Zulett ben heroischen Duth des Brafidas und feinen fühnen, obwohl erfolglofen Berfuch, eine Landung zu erzwingen, schildert Thuk. mit ebensoviel Kraft als Einfachheit, während Diodor in seinen plumpen Bemüstungen, den Eindruck der Erzählung zu erhöhen, sie nur lächerlich macht; denn er läßt den Brasidas eine ganze Schaar von Feinden zurudtreiben und mehrere Ath. im Zweifampf tobten, ehe er fampf= unfähig gemacht wird." Arnold. Es ist denn doch kaum glaubs lich daß alle diese Abweichungen bloße Willfürlichkeiten des Dios bor find; er durfte vielmehr aus anderen, immerhin unreinen Quellen geschöpft haben.
- 3. eni modù xrk.] Eigentlich: Vorzugsweise Landtruppen zu sein bewirkte für jene einen großen Theil des Ruhmes. So

erklärte schon Bauer (ber jedoch unrichtig rois per auf die Laich, rois de auf die Ath. bezog) und später Schömann, Poppo, Göller, Arnold. Krüger dagegen sagt: "Mir scheint end nodé Subject. vgl. zu 4, 3, 2: ein Beith in des Rufes, d. h. eine weithin verbreitete Ansicht, machte den einen, d. h. legte ihnen bei. Allein end nodù ris dozze kann, auch als Rominativ gesaßt, un bedeuten: ein großer Theil des Ruhmes, nicht aber ein Beith in des Ruses, wie aus den übrigen Beispielen dieses Gebrancke erhellt: 2, 76, 3. 4, 3, 2. 4, 100, 2. 7, 65. Schon hierdund sauch die gezwungene Erklärung von enoles gesallen lassen wollte.

2. nerrénorra] 50, nicht 40 (wie alle Hoscher. außer zweien lesen) muß die Zahl der Schiffe sein, da es E. 23, 3, als nech 20 hinzugekommen, 70 find, auch schon zu Zakhnthos allein sich 37 befanden (s. E. 2, 1. 8, 2), welche, verstärft durch einige aus Naupaktos und durch 4 Chiische, über 40 steigen mußten.

3. où opexes] Wenn auch der Hafen von Ravarins der geräumigste nicht bloß in Griechenland, sondern vielleicht in ganz Europa ist, so konnte er doch füglich durch die Litotes "nicht klein", d. h. "von beträchtlicher Größe" bezeichnet werden. Uchris

gens s. zu C. 8, 4.

- 14 4. καὶ ἀπὸ πάντων] Dit Bezug auf C. 8, 1.
- 2. dvo xolvexac] 48 Chonifen machen einen Attischen 16 Medimnos, welcher nahezu 24 bes Breußischen Scheffels beträgt. Die gewöhnliche tagliche Rahrung für einen Menschen, besonders für Sclaven, mar eine Chonix, vgl. Berod. 7, 187; aber bie Spartaner rechneten auch zu hause mehr auf ben Ropf; benn Jeber mußte monatlich einen Detimnos Gerftengraupen, ber noch ober drein bedeutend größer als der Attische war, zu der Gemeinmahl zeit liefern (Plut. Lyfurg. 12. Dikaarch bei Ath. 4, p. 141 C.). Daher kann es nicht auffallen, wenn hier 2 Choniken für den Mann gerechnet werden (vgl. noch herod. 6, 57, 3). — Die Rowle ift ber vierte Theil einer Chonix und wird sowohl als Daß für trodene Sachen, wie für Fluffigfeiten gebraucht; im letteren Falle beträgt fie wenig über ! Quart. Zwei Kotylen als tägliche Bortion ift das Doppelte von dem, was man gewöhnlich in Sparta auf ten Mann gerechnet zu haben scheint (Berod. a. a. D.). hierüber Boch Staatsh. 1 S. 99 ff., tem wir die meisten der obi gen Angaben verdanken.

4. περί έξήχοντα] . 3μ . 8, 1.

Der Redner nimmt, wie es den Umständen angemessen ift, dem glucklichen Sieger gegenüber mehr einen ethischen als einen politisschen Standpunkt, indem er vor blindem Bertrauen auf das Glud

warnt, zur Mäßigung und Besonnenheit mahnt und auf den Dank hinweist, den sich die Ath. durch entgegenkommende Erleichterung des Friedensabschlusses von den anderen Gellenen verdienen werden.

- des Friedensabschlusses von den anderen Hellenen verdienen werden.

  2. napà rò elwdos] Bekannt genug ist ja die spaxvLoyia der Spartaner; eine treffliche Würdigung derselben s. bei Müller Dor. 2, S. 377 ff. Daß mit dieser Eigenschaft eine lansgere Rede, am rechten Orte gehalten, nicht im Widerspruch sieht, will der Sprecher eben hervorheben.
- 2. σωφρόνων δὲ ἀνδρῶν οίτινες ατέ.] Ueber die Rede= 18 weise s. zu 2, 44, 1. Den ganzen Sat haben wir nach Poppo's, jett ziemlich allgemein gebilligter Erflärung und Interpunction übersett.
- 2. ἀλλ' ἤν κτέ.] Bei ter gewöhnlichen Interpunction, wos 19 nach παρον το αὐτο δράσαι für sich besteht, ist το αὐτο sehr anstößig, wie Poppo richtig sah, und müßte etwa αὐτο τοῦτο heißen. Im Folgenden aber entbehrt, wenn man αὐτο liest, προσεδέχετο, das duch wohl nicht passiv genommen werden darf, des Subjects abgesehn von der gezwungenen Beziehung des αὐτο auf το παρείναι τοῦτο δράσαι i. e. τὸ δύνασθαι μὴ ἀπὸ τοῦ τοου ξυμβήγαι. Lestere Schwierigseiten werden gehoden durch die schon von Bloomseld und Arnold ausgenommene Lesart einiger Hosen von Bloomseld und Arnold ausgenommene Lesart einiger Honnte, und dessen Beziehung auf "den Feind" um so weniger einem Bedenken unterliegen kann, als auch im vorhergehenden Sage bei ἐγκαταλαμβάνων bereits τὸν ἐχθρόν hinzugedacht werden muß. Die Interpunction hat Krüger so geändert, daß πρὸς τὸ ἐπιεικές καὶ ἀρετή zu δράσαι gehört, wodurch allerdings τὸ αὐτο żu seizmen erledigen"; allein bei dieser Interpunction kann Krüger weder αὐτο noch αὐτον gebrauchen, weshald er denn nach eigener Conj. αὐτον scheiden gewonnen als die vorher berührten Schwierigkeiten besseicht πρὸς τὸ ἐπιεικές auf δράσαι, aber καὶ ἀρετή auf αὐτον νικήσας und glaube damit eben so sehr en passenden Gedanken gewonnen als die vorher berührten Schwierigkeiten besseitigt zu haben. καὶ ἀρετή "auch durch Großmuth" bildet jest einen stassen. κοι ἀρετή "auch durch Großmuth" bildet jest einen stassen. Sassen zu der καὶ ἀρετή mich bloß mit den Wassen, sondern auch durch Großmuth Sieger".
- 2. ἐτοίμους] , Έτοιμος hic feminini generis videtur esse, 21 ut Herod. 5, 31. Demosth. de Chers. §. 15. et in nonnullis libris §. 46. Appi. Mithr. 38. Apud Thuc. alibi semper feminina flexio est ἐτοίμη, nisi quod 8, 26, 2 olim ἔτοιμοι legebatur. cf. Matth. Gr. §. 118 adn. 1." Poppo.
  - 4. 'Axatar] S. zu î, 115, 1.
- 2. 'Adneasor uer] Anakoluth, als ob vorher enolepour 23 gesagt ware. Bgl. zu 3, 36, 1.

- 24 2. έβούλοντο] Die Sprakofier und ihre Bundesgenoffen; s. C. 25, 1. την νησον d. i. Sphakteria.
- 25 1. ir ro 'Pyrio] hier war bas Lager ber Lofrer.
  - avroi anwledar] Die Athener verloren jest felbft ein Schiff (avrol mit Bezug auf bas §. 1 von ben Spratofiern Ge sagte ular vaur anolisarres) burch einen von ben Spraf. Dereuf geworfenen Enterhafen, und bald barauf (g. 3) noch ein zweites, fodaß bie Spraf. feineswegs im Nachtheil maren. Co ift ber Ge bante flar und folgerecht. Run fieht freilich in ben meiften und beften Stidtr. avrois (fast nur in ichlechteren avroi) und bies ift julett von Krüger mit Gifer, jedoch ohne Erfolg, wie mir scheint, vertheidigt worden. Sehen wir seine Argumentation näher an. Borauszuschicken ist, daß bei ter Lesart avrois die Sprakosier es find, welche ein Schiff verlieren, indem andlesar bann bedeuten muß: "fie vernichteten". Poppo hatte gefragt: quum Syracusanrum naves essent vacuae (zerai), quomodo una carum corrumi potuit των ανδρων αποκολυμβησάντων? Darauf entgegnet Kris ger: "unftreitig hatten die Spraf. geeilt ihre Flotte ju bemannen, als fie die Ath. anruden faben". [Allein bavon mußte Thut. erwas gefagt haben, umsomehr ba er fo eben tie Schiffe "legr" genannt hatte; aber erft §. 3 heißt es: nai perà rouro rur Duganociur toβάντων es τας ναῦς]. "Denn was hatte tiefe sonft hintem fonnen, sich mehrerer oder aller Schiffe zu bemächtigen?" [Chen der Umstand baß gleich beim ersten Angriff der Ath. ein Schiff derselben von den am Ufer befindlichen Sprakosiern geentert wurde, worauf natürlich weitere Angriffe unterblieben.] "Biel natürlicher if es toch wohl daß die Ueberfallenen als die Ueberfallenten ein Schiff verlieren." [Eins ift ebenso leicht möglich und ebenso natürlich als das Andere]. "Daß anwledar verlieren heißen muffe, weil es S. 1 so heiße, sest eine Regel voraus, an die fich bie Alten nie gebunden haben." [3ch meine, für einen Fall wie der vorliegende, wo ein Berbum breimal furz nacheinander von einem Schiffe gebraucht wird, ift wohl die Annahme, daß es an allen Stellen tie selbe Bedeutung hat, gang begründet und vernünftig]. auf eregar (g. 3) bemerkt Rruger noch, "bies konne fehr mohl ein sprafosisches lein, da bas §. 1 in einem früheren Treffen verlorene hier nicht mehr in Betracht komme". Auch dies ist nicht mahr scheinlich, weil sogleich in den nachsten Worten Die Ruftenfahrt und das Seegesecht wieder zusammengefaßt und bas Resultat beider als ein für die Sprakosier nicht ungunstiges bezeichnet wird. Les tere Angabe (oux Elassor Eyovers oi Dugaxosioi) mare überhampt widerfinnig, wenn die Spraf. drei Schiffe, die Ath. feins verlos ren hatten, baber wollte Reisfe oux tilgen; Rruger meint nun zwar, "man konne immer noch odu klassor kyerr, wenn man auch ein Baar Schiffe verloren habe"; allein boch wohl nur bann, wenn man seine Berlufte durch andere Bortheile compensirt hat, wovon

wir nichts erfahren. Minbestens hatte Thut. auch in diesem Falle ein öuwe hinzufügen muffen. In Bezug auf xeies oidnog enischn-Deion will ich noch anführen, was Bloomfield bereits bemerkt hat, daß die Ath. gar keinen Grund hatten sich gegen die leeren Schiffe des Enterhakens zu bedienen, wohl aber die am Ufer besindlichen Spratofier gegen Die fich bem Ufer nahernben Ath. benfelben mit Erfolg anwenden konnten. Endlich wurde es, wenn die Ath. Subsject von axwidevar maren, wohl auch heißen muffen xeiea vednραν ἐπιβαλόντες.

- 3. atreor fr of A.] Ueber ben Singular f. ju 3, 36, 2.
- 1. αμα εν χωρίω κτέ.] Ich bin in der Uebersetzung der= 27 jenigen Erflarung gefolgt, wonach diese Worte bis περιπέμπειν ein dem Vorangehenden subordinirtes Satzlied bilden und τέ τί, nicht ce — zai sich entsprechen. So scheint mir der Sinn anges messener und abgerundeter, als wenn man mit Göller und Krüger auch den Sattheil zai oud' zee. von dowres abhängig sein läßt. — Bu ben nachfolgenden Infinitiven negegenfoeodas und ennlevoeodas ift aus δρώντες ein νομίζοντες zu entnehmen.

η φανήσεσθαι] Man crwartet vielmehr φανήσεται ober φαίνεσθα, allein mittels einer Art von Attraktion wird zuweis len, und gerade bei αναγκάζομα öfters, auch der Begriff noch in die Infinitiv=Structur hineingezogen, der, logisch betrachtet, selbständig erscheinen sollte. Bgl. zu 2, 39, 3. Aehnlich Cic. Phil. 2, 7. quanquam nec scribae sufficere nec tabulae nomina

illorum capere potuerunt.

- 3. Anurious de xai 'Iuseious] Diese beiden Bölker werden 28 auch 3, 5, 1. 5, 8, 2. 7, 57, 2 zusammen genannt. Lemnos und Imbros waren Kolonien der Athener und wurden gleichsam als unmittelbare Pertinenzien Athens gedacht, weshalb sie nebst Styros felbft im Antalfidifchen Frieden biefem Staate verblieben. G. Bermann Staatsalt. S. 41, 3.
- 2. to te zte.] So g nach Reiske's und Arnold's Bor: 30 filag und einer Holder.; p schiebt nach eigener Conj. de nach rore ein und läßt den Sat von inorowe oder einem darin liegens den rouitwe abhängen. de mit den Hoscher. rore, doch will Krüger den ganzen Sat rore — noiewodas nach ovoar stellen und dann erklären: da rüstete er sich zu etwas, das schon verdiente, das die Ath. sich im höhern Grade Mühe gäben zum Angrisse. Diese Umstellung giebt zwar einen passenden Sinn, scheint mir aber zu gewagt. Poppo's Aenderung sagt mir des Gesdankens wegen nicht zu. Ich bin daher, in Ermangelung eines Besseren, Göller gefolgt, obwohl ich die Härte, welche in dem Wechsel der Construction und in dem Gebrauch des substantivirten Infinitive felbft liegt, nicht verfenne.

- 31 2. περί το ΰδωρ] Wohl das άλμυρον ὕδωρ 6. 26, 3.
  - 3. λίθων λογάδην] Das Adverbium schließt sich in gang lockerer Weise an das Substantivum an; vgl. 6, 66, 2 λίθος λογάδην καὶ ξύλοις διὰ ταχέων ῷρθωσαν und was Krüger cititt Plut. Otho 6: την γυναῖκα παρέπεμπον αὐτῷ λογάδην ἐππῶς. Aehnlich Thuf. 7, 81, 5 ξυσταδὸν μάχαις. Ael. N. A. 10, 10 μέλι χύδην. Schon etwas verschieden ist Thuf. 7, 86, 4 καὶ ὁ μὶν τοιαύτη ἢ ὅτι ἐγγύτατα τούτων αἰτίς ἐτεθνήκει und das häusig bei Beitbestimmungen so locker angesügte ἤδη: 1, 30, 4. 3, 106, 2. 5, 56, 5. 5, 59, 1.
- 32 2. πλην θαλαμίων] Die drei Ruderreihen, welche jete Triere hatte, die obere, mittlere und untere, werden resp. bezeichnet durch κῶπαι θρανίτιδες oder θρανιτικαί, ζύγιαι und θαλάμιαι. S. hierüber, so wie über die Stellung dieser drei Reihen gegen ein ander Böch Urkunden über das Seewesen des Att. Staates (oder Staatsh. Bd. 3) S. 114 ff.
- 3. οι πίλοι] ,,Πίλοι είσι τὰ ἐξ ἐρίου πηχτὰ ἐνδύματα, 34 ώσπερ θωράκιά τινα υπό τὰ στήθη, α ενδυόμεθα. Schol. Dit alte Erflärung des Wortes milor war "Mügen" ober "Hute". Le vesque warf ein daß fein Grund vorhanden' gewesen, Die Dute besonders und vor jedem andern Theil der Schupwaffen des Soldaten zu erwähnen; und sich auf den Ursprung des Wortes, das mit dem Lateinischen villus zusammenhienge, berufend, verstand er es vielmehr von Guiraffen als von Müten, ba der Ausdruck an fic allgemein sei und "Filz" bezeichne, möge dieser Filz nun zu Müten oder zu Cuirassen gebraucht sein. Dieser Ansicht folgen Poppo und Boller [ebenjo Krüger]. Anderseits ift milog ber wohlbefannte Ausbruck für den gewöhnlichen Sut oder die Müte ber Laked., wie man fie in den Abbildungen der Spartanischen Berden Raftor unt Bollur fieht, welche mit dem nilos dargestellt wurden ,, quia Lacones fuerunt, quibus pileatis pugnare mos est". Paullus Diaconus Epit. Fest. Deshalb behauptet Göttling, dieses und andere Argumente urgirend, daß aclos in Diefer Stelle bes Thutyd. nur Dugen ober Hüte bezeichnen könne: Gesch. der Rom. Staateverf. S. 13, 21. 7. Und es war auch ein Grund vorhanden die Ropfbededung besonders zu erwähnen, wenn wir uns erinnern daß die Pfeile mahr scheinlich in die Luft hoch geschoffen wurden, sodaß fie mitten in bie Spartanischen Reihen fielen; und unter solchen Umftanden war der Kopf des Soldaten der am meisten exponirte Theil und die uns zureichende Beschaffenheit seiner Hauptbededung ein speciell zu ermab nender Punft." Arnold. Ich füge noch hinzu daß auch bie Stellung von oi nilos für die lettere Erklarung zu fprechen scheint; indeß bin ich in der Uebersetzung vorläufig ber allgemeiner gebilligten Deutung gefolgt.

- 1. των τοξοτών καὶ των ψιλών] Poppo bemerft daß 36 auch an andern Stellen τοξόται und ψιλοί unterschieden wers den, wie 8, 71, 3. 5, 47, 8, so daß es scheine, als habe eine Abstheilung der Leichtbewassneten xar' ekoxyv den Namen peloi ges führt. Daß hier vorzüglich Peltasten damit gemeint seien, gehe aus C. 32 hervor.
- 3. exervol re xre.] Ich folge in der Erklärung und Insterpunction dieser Stelle der jest auch von Poppo gebilligten Anficht Rrugers, wonach bie Parenthese mit obrof te schließt (vgl. Gur. Συή. Σ. 1367 κείνοι τε γάρ σίδηρον οὐκ είχον χεροίν, οδτοί τε), und zu ούτοί τε etwa περιελθόντων των πολεμίων, των 'Αθηvalor, zu benten, außisodor jon ortes aber als geanderte Dieberholung von βαλλόμενοι αμφοτέρωθεν ήδη zu nehmen ift.
- ότι διαφθαρησομένους] Anakoluth, in einer Vermischung 37 zweier Constructionen bestehend. Bgl. Plat. Gorg. p. 481 D. αἰσθά-νομαι οὐν σου ἐκάστοτε, καίπερ ὅντος δεινοῦ, ὅτι ὁπόσ ἄν φή σου τὰ παιδικά καὶ ὅπως ἄν φή ἔχειν οὐ δυναμένου ἀντιλέγειν. Άγυί. p. 37 Β. έλωμαι ών εὖ οἰδ' ότι κακῶν ὄντων.
- 1. Ephonuévov \*ré.] Die Spartaner pflegten zu einem 38 Feldzuge gleich im Voraus zwei Stabsossiziere zu eventuellen Nach: folgern des Obergenerals für den Fall, daß dieser in einer Schlacht blieb, zu ernennen; von diesen beiden Ersatmannern gelangte aber ber zweite nur bann wirklich zum Commando, wenn der erfte eben= falls umgefommen war. Bgl. 3, 100, 2. 3, 109, 2. Daher finden wir drei Männer öfter genannt, 4, 132, 3. 5, 12. und so ist es wahrscheinlich auch zu verstehn, wenn 3, 92, 4 drei odnioral von Berafleia erwähnt werben.

2. aniorovves.] Anakoluth, burch ben folgenden Genitiv. 40

absol. entstanden. S. ähnliche Fälle zu 3, 36, 1.
δι' άχθηδόνα] διά, fast immer von der Ursache gebraucht, bezeichnet hier ben 3 wect, wie auch 2, 89, 4. 4, 102, 2. 5, 33, 2. Die Erflarung bes Schol. ax douevog ent th two Aanedachoriwr συμφορά, welcher Baade folgt, gibt einen weniger paffenden Sinn.

2. αμα έφ] Dies ,, verbinde ich mit kozor, weil πλέον- 42 res nicht für anondevoarres stehen fann. Die Annaherung erfolgte noch Nachts, S. 4: ruxtos xarendevoar; aber das eigentliche Un =

legen und Landen erft aua Ew." Rruger.

μεταξύ Χερσονήσου κτέ.] Ueber die chorographischen Bestims mungen müssen wir uns begnügen, auf die Karte bei Arnold und beren Erläuterung (Th. 2, S. 443), auf Wachsmuth Hellen. Alsterth. 1, S. 767 und auf das bei Poppo (Commentar in der gros Ben Ausg.) vorliegende Material zu verweisen.

ideint freilich tie Angate tes Baufanias 3, 23, 1. menat Elm tein nur 10 Ctatien ven Rythera entfernt mar, nicht ridtig # Liet ater mochte ich viel eber annehmen, ale mit Ant uer turd Tilgung von ini Buidoog tie Babl ter von Thut m wahnten Ctalle auf zwei ju retueiren verfuchen. Rach Rruger id namlich tann ihr arm nilur im Gegensage bleg zu Dzardin. nicht ju einer Unterftatt Rythera ftehn. Allein batte Thuf tel gewollt, io mußte er gleich an unferer Stelle, und nicht erft nad het, ini rie arm nober schreiben. Auch bliebe es unerflirlich warum, wenn Zuardera tie Unterftatt von Rythera mar, tas at Lere Deer, um vor Rythera ju ruden, an einer antern Seite te Jusel lantete als tie Milesischen Sopliten welche Stanteia in nahmen. Wenn Rruger meint, "daß Die Stadt Der Aptherier neter einer obern Ctabt auch außer Cfandeia einen Safenort gehabt, in und \$. 4 nicht füglich anzunehmen", so ist ja nicht nothwendig "ble am Weere gelegene Ctadt ber Rytherier" gerate für in Dafen fladt zu halten. Der Wiberfpruch init Paufanias unt ten Cibol. ju unf. St., Die nur zwei Stadte fennen, durfte fo gu loin fein, daf jene Die obere und Die untere Stadt als eine anichen, wie benn auch Gen. Dell. 4, 8, 8 nur von einer "Stadt ter A therier" fpricht.

3. 76 78 naparrina urs.] Faßt man tiese Worte at tem Sinne ben unsere llebersetung ausbrückt, so find die Grünk weshalb man bisher die handschriftliche Lesart verschmäht hat, we setligt. Hur Kortlaffung des Artisels ra spricht sich auch Gilla aus, erslärt seden falsch: "die gegenwärtig und die später zu eistlenden Artisel des Vertrags"; denn die Convention enthielt is weiter nichts als die eine Bestimmung: Adyraioes durreiss weiter nichts als die eine Bestimmung: Adyraioes durreiss weiter nichts als die eine Bestimmung: Adyraioes durreisse Puser ihr das Ausfallen des Artisels in den Hoscher, ansübet, in Wieichheit des lepten Silbe von kreera, fann gerade eben se sumgesehrt gedraucht weiden, um das Entsteben desselben in einisst Polder. zu erstaren.

ţ

t

I PARTE

l

σ μ 2

ķ

H

priger, zu emaien.

an beiten beit bie Schilberung ber Stie mung in Gratta nach und greift beebalb in ben Zeitpunft guid als bie Alb uch ber Iniel Apthera bemächtigt hatten, ohne jett ichen kandengen in kafenifa gemacht zu baben.

10 4 inche maren 2. 1. 101. 1. 2. 27, 2.

then Constitut des Leurenbert in ein indener Ausbruck patrick in ihren Constitut Gunkat. Sie führt mit Germalischen Constitut des Leurenbertstelles der Den Untersechungsplied der fich der Sie der Si

2 the to confinence of the 2

adτοί το δίκαιον κτέ.] Sinn: "Dhne die bundesmäßige Unserstützung jemals von den Chalfidischen Siciliern erhalten zu haben, eisteten sie ihnen vielmehr selbst bereitwillig die Pslicht des Vertraspes, d. h. die durch den Vertrag gebotene Hülse." Andere verdinsen μαλλον της ξυνθήκης, "mehr als der Vertrag verlangte"; allein ei dieser Erslärung entsteht ein sich selbst widersprechender Gedanke; enn wer τὸ δίκαιον, d. h. eben das durch den Vertrag Gebotene, ewährt, der erfüllt doch damit nur seine Pslicht als Bundesgeswsse und thut keinesfalls mehr als ihm der Vertrag auslegt.

- 4. Étoipotégois] Die natürlichste Ergänzung des Compasativs scheint zu sein: "als zu herrschen". Einen guten Gedanken iebt auch Heilmanns Uebersetzung: "ich tadele auch ihre Neigung u herrschen nicht, sondern nur unsere noch größere Neigung zu gesorsamen", wobei also zu étoipotégois ergänzt wird: "als sene u herrschen". Nicht sinngemäß erklären Einige "zu bereitwillig", a der Gegensat die eigentliche Comparativbedeutung sestzuhalten ebietet; ohne Berechtigung wollte Arnold ergänzen n avriornsat.
- 2. τῷ πας' ἐλπίδα] Bgl. 7, 66, 3. Etwas anderer; Art 62 t 2, 89, 3, woselbst die Note nachzusehn.
- 1. διὰ τὸ ἤδη φοβερούς παρόντας 'Αθηναίους] Man 68 at seit Bauer allgemein angenommen daß Thuk. an mehreren Stellen, in Folge einer Bermischung zweier Constructionen, διὰ τό ait dem Bartic. verbunden habe, anstatt entweder διὰ τό mit dem Instin. oder daß Partic. allein zu seigen. Boppo Proleg. 1,p. 150 q. erklat 5 Stellen auf diese Weise, von denen jedoch zwei (1, 2, 1 und 6, 84, 1) unbedenklich abzuziehen sind, eine (8, 105, 2) in ex Lesart nicht ganz seist sich dazuziehen sind, eine (8, 105, 2) in ex Lesart nicht ganz seist sich so daß nur zwei sichere Beispiele teses immerhin sehr anomalen Gebrauchs übrig bleiben Beispiele teses immerhin sehr krüger beseitigen, indem er hier Reisse's Conj. wis statt τό billigt und dort διὰ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ , wegen des Berweilens) an demselben Orte" übersett. Allein da auch i, 105, 2 die besten Holfchrr. nicht διώνειν, sondern διώνοντες geben ind es nicht densbar ist, daß eine so auffallende Construction an exschiedenen Stellen durch Jusall in die Handschriften gekommen sin sollte, da serner 5, 7, 1 bei Krügers Erklärung ein lästiger Neonasmus herauskommt, so glaube ich dennoch, man wird diese Inomalie als solche siehen lassen missen. Bu ihrer Entschuldigung odre anzusühren, daß khuk. überhaupt das Bartic., im Neutrum idmlich, sehr eigenthümlich und in einer dem Insin. nahe kommensen Weise gebraucht; man sehe 1, 36, 1 τὸ δεδιός und τὸ δαφονύν. 1, 90, 2 τὸ βουλόμενον τῆς γνώμης. 2, 59, 2 τὸ δογιζόνον τῆς γνώμης. 7, 68, 1 τῆς γνώμης τὸ δυμούμενον (vgl. 87, 2). 1, 142, 4 ἐν τῷ μὴ μελετῶντ. 2, 63, 1 τῷ τιμωνένου. 6, 16, 3 ἐχ τοῦ δομούνενου. 6, 24, 1 τὸ ἐπεθυμοῦν τοῦ

scheint freilich die Angabe bes Pausanias 3, 23, 1, wonach Stanbeia nur 10 Stabien von Rythera entfernt war, nicht richtig ju Dies aber mochte ich viel eber annehmen, als mit Krus ger burch Tilgung von ent Dalason die Bahl ber von Thuk. er: wähnten Städte auf zwei zu reduciren versuchen. Nach Krüger soll namlich bann την ανω πόλιν im Gegenfage bloß zu Σκάνδεια, nicht zu einer Unterstadt Rythera stehn. Allein hatte Thuk. Dies gewollt, so mußte er gleich an unserer Stelle, und nicht erft nach her, επί την ανω πόλιν schreiben. Auch bliebe es unerflarlich, warum, wenn Zzárdera die Unterstadt von Rythera war, bas an bere Beer, um vor Rythera zu ruden, an einer andern Seite ber Insel landete als die Milesischen Hopliten welche Standeia ein nahmen. Wenn Krüger meint, "daß die Stadt der Rytherier neben einer obern Stadt auch außer Standeia einen Bafenort gehabt, sei nach S. 4 nicht füglich anzunehmen", so ist ja nicht nothwendig, " die am Meere gelegene Stadt der Kytherier" gerade für eine Safen fladt zu halten. Der Widerspruch mit Pausanias und bem Schol. zu unf. St., die nur zwei Stadte kennen, durfte fo zu lofen fein, daß jene die obere und die untere Stadt als eine ansehen, wie benn auch Xen. Sell. 4, 8, 8 nur von einer "Stadt ber Ry therier" spricht.

- 3. τό τε παραυτίκα κτέ.] Faßt man diese Worte in dem Sinne den unsere Uebersetzung ausdrückt, so sind die Gründe, weshalb man bisher die handschriftliche Lesart verschmäht hat, be seitigt. Für Fortlassung des Artisels τά spricht stich auch Göller aus, erklärt jedoch falsch: "die gegenwärtig und die später zu ersüllenden Artisel des Vertrags"; denn die Convention enthielt ja weiter nichts als die eine Bestimmung: Adyraiois έπισρέφων περί σφων αὐτων πλην θανάτου. Der Grund übrigens welchen Dufer für das Ausfallen des Artisels in den Hoschrt, anführt, tie Gleichheit der letzten Silbe von kneiten, fann gerade eben so gut umgekehrt gebraucht werden, um das Entstehen desselben in einigen Hoschrt. zu erklären.
- 1. προσδεχόμενοι] Thuk. holt die Schilderung der Stims mung in Sparta nach und greift deshalb in den Zeitpunkt zurück, als die Ath. sich der Insel Kythera bemächtigt hatten, ohne jedech schon Landungen in Lakonika gemacht zu haben.
- **56** 4. ὑπὸ τὸν σεισμόν] ⑤. 1, 101, 1. 2, 27, 2.
- Die Rede des Hermofrates ist ein schöner Ausdruck patriotischen Sinnes und hoher politischer Einsicht. Sie führt mit eins dringlicher Kraft aus, wie nothwendig es, den Untersochungsplanen ter Ath. gegenüber, sei, einstweilen alle Privatsehten ruhen zu lassen und den Blick auf das Ganze zu richten.
- 61 3.  $\ell = \pi \alpha \rho \alpha x l \eta' \sigma \epsilon_{\ell}$  S. 3, 86, 2.

adroi to dixasor xté.] Sinn: "Dhne die bundesmäßige Unsterstützung jemals von den Chalfidischen Siciliern erhalten zu haben, leisteten sie ihnen vielmehr selbst bereitwillig die Pflicht des Vertrasges, d. h. die durch den Vertrag gebotene Hülfe." Andere verbinsden mäddor the Europhans, "mehr als der Vertrag verlangte"; allein bei dieser Erklärung entsteht ein sich selbst widersprechender Gedanke; denn wer to dixasor, d. h. eben das durch den Vertrag Gebotene, gewährt, der erfüllt doch damit nur seine Pflicht als Vundesgesnosse und thut keinesfalls mehr als ihm der Vertrag auslegt.

4. Étoipotégois] Die natürlichste Ergänzung des Comparativs scheint zu sein: "als zu herrschen". Einen guten Gedanken giebt auch Heilmanns Uebersetzung: "ich tadele auch ihre Reigung zu herrschen nicht, sondern nur unsere noch größere Reigung zu geshorsamen", wobei also zu étoipotégois ergänzt wird: "als jene zu herrschen". Nicht sinngemäß erklären Einige "zu bereitwillig", da der Gegensat die eigentliche Comparativbedeutung sestzuhalten gebietet; ohne Berechtigung wollte Arnold ergänzen n arriornea.

- 2.  $\tau \bar{\varphi} \pi \alpha \varrho^2 \ell \lambda \pi i \delta \alpha$ ] Bgl. 7, 66, 3. Etwas anderer; Art 62 ift 2, 89, 3, woselbst die Note nachzusehn.
- 1. διά τὸ ήδη φοβερούς παρόντας 'Αθηναίους] Man 63 hat seit Bauer allgemein angenommen daß Thuk. an mehreren Stellen, in Folge einer Bermischung zweier Conftructionen, dea to mit dem Partic. verbunden habe, anstatt entweder dià ró mit dem Infin. oder das Partic. allein zu seten. Poppo Proleg. 1,p. 150 sq. erklärt 5 Stellen auf diese Beise, von denen jedoch zwei (1, 2, 2 und 6, 84, 1) umbedenklich abzuziehen find, eine (8, 105, 2) in der Lesart nicht ganz fest steht, so daß nur zwei stichere Beispiele dieses immerhin sehr anomalen Gebrauchs übrig bleiben, nämlich unsere Stelle und 5, 7, 1 dià rò er ro avro xabyuevous. Auch diese beiden möchte Krüger beseitigen, indem er hier Reisse's Conj. rous statt ró billigt und dort dia rò er ræ aura, wegen des (Berweilens) an demfelben Orte" überfest. Allein ba auch 8, 105, 2 bie besten Hofder. nicht dewner, fondern dewnortes geben und es nicht benkbar ift, daß eine so auffallende Construction an verschiedenen Stellen durch Bufall in die Handschriften gekommen fein follte, ba ferner 5, 7, 1 bei Krügers Erklarung ein lästiger Pleonasmus herauskommt, so glaube ich bennoch, man wird diese Anomalie als solche stehen lassen mussen. Zu ihrer Entschuldigung ware anzuführen, daß Thut. überhaupt bas Partic., im Neutrum nämlich, fehr eigenthumlich und in einer bem Infin. nahe kommenden Weise gebraucht; man sehe 1, 36, 1 tò dedics und to dagσοῦν. 1, 90, 2 τὸ βουλόμενον τῆς γνώμης. 2, 59, 2 τὸ ὀργιζόμενον τῆς γνώμης. 7, 68, 1 τῆς γνώμης τὸ θυμούμενον (vgl. 2, 87, 2). 1, 142, 4 ἐν τῷ μὴ μελετῶντι. 2, 63, 1 τῷ τιμωμένω. 4, 18, 3 τῷ δυθουμένω αὐτοῦ. 5, 102 μετὰ τοῦ δρωμένου. 6, 16, 3 ἐκ τοῦ δρωμένου. 6, 24, 1 τὸ ἐπιθυμοῦν τοῦ

- πλου. Auch dieser Gebrauch bes Partic. sindet sich sonst bei Profaikern nur vereinzelt (Rühner Gramm. §. 474. γ. Plat. Phadon p. 72 B. έχ τοῦ καθεύδοντος), am meisten noch bei dem auch sonst mit Thuk. in der Sprache übereinstimmenden Antiphon (vgl. D. Müller Gesch. der Griech. Litt. 2, S. 332) und häusiger bei den Tragikern.
- 1. προειδόμενος] "Mit dem Augment auch Aesch. 1, 165. vgl. Dem. 19, 233 und bei Spätern, z. B. Polyb., so häusig, daß mit Schäfer z. Plut. 5, p. 69 das Augment überall zu tilgen bedeuklich ist. Erklären will Poppo bedacht auf die erwähnten Gefahren. Wohl richtig; der Gen. ist partitiv." Krüger.
- 1. Mogyarziryr] Eine öfter genannte Stadt dieses Ramens lag zwischen Spracus und Katana; doch kann, wie Popps bemerkt, diese hier nicht gemeint sein, man müßte denn für Kapageraloez lesen Kararaloez. Wahrscheinlicher ist die auch von Arnold und Bloomsield getheilte Meinung, daß auch zwischen Sprecus und Kamarina ein Städtchen dieses Namens, von den Morgetern gegründet (Sexeluide nollogie Schol.), gelegen habe.
- 66 1. δὶς ἐσβαλλόντων] S. zu 2, 31, 3. Arnold erinnent baran daß in Aristophanes' Acharnern, die 8 Monate vor dem Zeitpunkte unserer Erzählung aufgeführt wurden (im Febr. 425), Klagen der Megareer über die jährlichen Einfälle der Ath. vorkommen, z. B. B. 761 ff.
- 2.  $"{\epsilon}\tau \epsilon \rho o \iota \pi \epsilon \rho (\pi o \lambda o \iota)$ , Quaeritur, hi circitores fuerintue adolescentes  $({\epsilon} \phi \eta \beta o \iota)$  illi Atheniensium, de quibus vid. Blooms. 67 et Arn. ad h. l. et Herm. Antiqu. Gr. S. 123, an ab his diversi milites excurrentes (Streiftruppen), quales vult esse Wachsmuth. Antiqu. Gr. II. 1. p. 401 (II. p. 316 ed. 2). Et illos quidem intelligens Duker, quanquam hi περίπολοι plerumque non educti essent ad bella externa, quia Minoa iam ante ab Atheniensibus occupata, in eaque praesidium positum esset III, 51., ibi fuisse coniicit. At Boeckh. Inscr. l. p. 305 negat hos περιπόλους esse ephebos; nam quum Thuc. eos cum ψιλοῖς Πλαταιεῦσι componat et hoplitis opponat, patere eos suisse leviter armatos, quum tamen ephebi πανοπλία usi sint. Cf. Harpocr. et Xen. Mem. III, 5, 27. Et Haackius quidem ad haec inter se concilianda verba έτεροι περίπολοι non arcte ita iungenda, quasi περίπολοι item fuerint ψιλοί, sed accipienda pro his, έτιροι, περίπολοι όντες, existimat. At tirones, quales sint ephebi, hic non apte videntur commemorari Vischero in Mus. Helv. I. p. 397, et homines leviter armati haud dubie magis idonei sunt ad τὸ ἐσδραμεῖν S. 5. Altera tamen ex parte non negligendum est ψιλούς έκ παρασκευής ώπλισμένους, quales hic videntur requiri, Atheniensibus secundum c. 94 non fuisse." Poppo.

72

- 6. onlirais] Wahrscheinlich bie §. 1 erwähnten Hopliten bes Hippofrates.
- 5.  $\alpha \vec{v} \tau o \vec{v}$ ] "gleich in der Stadt, unter den Megareern 68 selbst, nicht mit den Ath.", wie schon ter Schol. richtig erklärt. So auch alle Neueren, außer Krüger, der diesen Sinn unpassend nennt, ohne diese Behauptung zu motiviren, und dann, angeblich nach Valla und Heilmann, übersett: "sein werde der Kampf sein, er werde es mit ihnen zu thun bekommen". Nun ist aber erstens Heilmann ganz mit Unrecht citirt, denn bei ihm heißt es: ", der solle es auf der Stelle mit ihnen zu thun haben", woraus hervorgeht, daß auch Heilm.  $\alpha \vec{v} \tau o \vec{v}$  als Adverdium saßte. Zweitens aber müßte Krüger dann offenbar  $\alpha \vec{v} \tau o \vec{v}$  geschrieben haben nicht zu gedenken, daß der Ausbruck auch so sehr sonderbar wäre.
- 2. ἀπὸ τοῦ τείχους] "Die langen Mauern", die hier 69 als ein Werf angesehn werden. Was die Gliederung des Sates anlangt, so scheint mir die Annahme von Bekker, Arnold und Krüger, wonach παρεγένετο ἐπιτήδεια Parenthese ist und ἀρξάμενοι δέ sich an das obige περιετείχιζον anschließt, darum verswerklich, weil dann δέ ganz sehlen müßte. Ich nehme lieber mit Poppo (Goth. Ausg.) an daß wegen der Menge der Satzlieder die Construction etwas in Verwirrung gerathen ist; denn daß ἀπεσταύρουν nicht das Hauptverbum zu allen vorhergehenden Participien sein kann, lehrt der Sinn, der nur κόπτοντες τὰ δένδρα καὶ ῦλην damit zu verbinden erlaubt.

1. πέμψαι] S. C. 70, 1.

καὶ ἀποστείλαντες],, Paulo ante scripta ita corrigi videntur, ut, quum antea Boeoti advenisse dicti sint, hic non cum universis copiis advenisse, sed harum, quas Plataeas usque adduxissent, par-

tem misisse tradantur." Poppo.

diazilious] Vier Handschriften lesen zilious, was allerdings besser in die Rechnung paßt. Da nämlich Brasidas E. 70, 2 bezreits 3700 Hopliten aus Korinth, Phlius und Siknon und außerzdem "seine eigenen, so viele bereits versammelt waren" hat, die Gesammtzahl der Hopliten aber hier S. 2 auf 6000 angegeben wird: so müßten, wenn von den Bödern 2200 gesendet waren, seine eigenen nur 100 Mann betragen haben, was wenig wahrscheinlich ist. Sendeten aber die Böder nur 1200, so kommen auf den Brassidas selbst 1100 Mann.

S. 3. προσελάσαντα] Ich habe diese Lesart nicht verschmäs hen zu dürfen geglaubt nach Ullrichs überzeugender Beweisführung, in den Beiträgen zur Kritif des Thuk. 1, S. 15 ff., wo dieser Geslehrte auch Poppo's Erklärung der Bulg., sowie Arnold's Conj. mit Glück bekämpft. Der Singular προσελάσαντα scheint gerade sehr angemessen, um den Anführer der Reiterei als die Hauptperson

hervorzuheben, wie "turch (G. 74, 1) energaryoares statt energaryoass und burch (G. 112, 2) expanses pouloperos statt ετράποντο βουλόμενοι Brafidas hervorgehoben wird." Dan vgl. auch 3, 109, 2. Das xai vor anoureivarreg entspricht nun bem zai vot twy.

τελευτήσαντες] Auch über dies höchst wahrscheinlich verdorbene Wort ist Ullrich a. a. D. S. 20 ff. nachzulesen.

τὰ πλείω] "Sunt res apud Megara gestae, quod Ni-**73** saeam et longa moenia Athenienses ceperant, et Megarensibus

- omnem maris usum intercluserant." Poppo.
  5. τοῖς δὰ ξυμπάσης κτέ.] Den Sinn biefer Stelle scheint ber Schol. richtig so anzugeben: οἱ δὰ Πελοποννήσεος πολλήν μέν έχοντες δύναμιν αὐτόθι, ἀφ' έκάστης δὲ πόλεως αὐτώς δλίγου μέρους παρόντος, οὐκ έφοβοῦντο την ήσσαν, νομίζοντες, εί και κατά κράτος ήττηθείεν, οὐ μεγάλως βλάψειν τὰς πατρί-Allein aus ber handschriftlichen Lesart läßt fich Diefer Ginn schwerlich herauserklären. Unter den Aenderungsvorschlägen scheint mir der von Boppo nur vorübergehend hingeworfene dliger fit xai rwr am annehmbarften, weil baburch am ersten ber erforber liche Sinn entsteht. Boppo und Krüger ziehen vor mit Reiske zu zu tilgen, so daß της ξυμπάσης δυνάμεως των παρόντων bieft ber gangen Dacht ber Unwesenden ober auch ber von ber gangen Dacht Anwesenden; allein dies mochte boch ebenfo wenig einen angemeffenen Gedanken geben als die alte Lesart. Roch unwahrscheinlicher find Göller's, Dobree's und Arnold's Conjecturen.
- 75 όρμήσας] Ein Verbum der Ruhe (όρμεῖν ,, vor Anfa liegen") mit einer Bravosition ber Bewegung verbunden, wie naeeiral ec, neiodat es und Achnliches (f. Matth. Gr. S. 578 a.). Boller scheint ogunoas von oguar abzuleiten, indem er vaus aus bem Folgenden als Object nimmt. Allein meines Wiffens ift tie Berbindung douar ras ravs an fich nicht üblich, und dann wurte fie wenigstens hier dem Zusammenhange nicht entsprechen, weil fie nur bedeuten könnte: "die Schiffe in Bewegung setzen". Endlich spricht gegen diese Geklärung die Wortstellung, die Poppo mit Recht auch gegen die alte, von Krüger wieder aufgenommene Lesart deploas geltend macht.

Poppo verwirft ausdrücklich die Erklärung ber meis άνωθεν] sten Interpreten "im Binnenlande" (eigentlich: "vom oberen Lande her") und nimmt mit Portus bas Wort für & obearov, weil Diodor und Justin sich der Worte ousges und tempestas bediene ten. Allein dieser Grund wenigstens ist nichtig; denn auch bei ersterer Erklarung ift nichts Anderes als Regenguffe gemeint. Dazu fommt, daß, nach Arnold's richtiger Bemerfung, üdwe aruber γενόμενον für υδως εξ ουςανού γενόμενον wohl burch fein Beis spiel belegt werden fann, wogegen Thuk. arwder vom Binnenlande

wiederholt gebraucht. Endlich aber, und dies scheint mir das ents scheidende Moment, hat in \*areldórros die Praposition nur dann eine vernünftige Bedeutung, wenn angenommen wird daß der zuerst weiter oberhalb angeschwollene Fluß plötlich seine Wassermassen her ab wälzt.

- 2. Evereder Der Bövtische Bund bestand in der Zeit des 76 Peloponnesischen Krieges aus wahrscheinlich zehn selbständigen Städten (s. Hermann Staatsalt. S. 179), den meisten derselben aber waren wieder kleine Ortschaften unterthänig, die kumuogos oder kurtederz genannt wurden, und Geld und Truppen liefern mußten. So war Leuktra und Siphä abhängig von Thespiä, Afraphia, Glissa, Therapne und andere von Theben, und ebenso Chäroneia von Orchomenos.
  - 2. Σαλύνθιον καὶ ᾿Αγραίους] Bgl. 3, 106, 2. 3, 111, 3. 77
- 1. της 'Αχαΐας] "Achaia Phthiotis, welches die hier ge- 78 meinte Gegend ist, wurde für den frühesten Sit des Hellenischen Stammes gehalten (Thuk. 1, 3, 2. Herod. 1, 56, 4) und erstreckte sich ursprünglich von dem Asopus (einem kleinen Flusse der unweit Thermophla in den Maliakischen Neerbusen gieng, Herod. 7, 199. 200) bis zum Enipeus (Kruse Hellas 1 S. 475). In der Zeit des Herodot und Thuk. scheint jedoch der Sperchius als die südliche Grenze betrachtet worden zu sein (Herod. 7, 198). Die Achäer waren zur Zeit des Peloponnesischen Krieges den Thessalern untersworsen (Thuk. 8, 3, 1)." Arnold.

  2. καὶ μετὰ ὅπλων κτέ.] Bekker und Arnold streichen die
- 2. καὶ μετὰ ὅπλων κτέ.] Beffer und Arnold streichen die Interpunftion nach δή. Dagegen bemerft Poppo mit Recht: "Damnandam esse Bekkeri interpunctionem primum inde elucet, quod ex ea inauditus particularum complexus καὶ γὲ δὴ καὶ γὲ οτίτατ. Deinde verba τὴν Θεσσαλίαν ante ἄλλως τε collocata de Thessalia et generatim et nominatim Thucydidem aliquid enunciaturum esse demonstrant."
- 3. eni to 'Evinei] Ueber diesen Fluß und die weiteren geographischen Angaben dieses Capitels lassen sich nur Combinatios nen und Hypothesen ausstellen, wie sie bei Arnold und in Poppo's groß. Ausg. zu sinden sind.
- 1. ἀφεστῶτες] Die Chalfibeer und Bottider; s. 1, 58, 1.79 Perdiffas hatte einen Bertrag mit den Ath. geschlossen (2, 29, 5), deshalb heißt es von ihm hier S. 2: πολέμεος μέν οὖχ ὧν έχ τοῦ φανεροῦ.
- 2.  $\tau \dot{\eta} = v \dot{\epsilon} \dot{\tau} + v \dot$

Beffer in seiner neuesten Ausg. ausgenommen hat. Allein dies ist doch wohl, wie Poppo Goth. Ausg. genügend zeigt, der Bedenstung wegen völlig unstatthaft. Dagegen halte ich reóryra noch immer für richtig; die gefürchtete Gesahr drohte ja vorzüglich von den jungen Heloten. Thuk. gebraucht auch 2, 8, 1. 2, 21, 2 reórys von der frieg = und kampflustigen Jugend, und es kann in dem Worte die Bedeutung des jugendlichen Thatendranges — und diesen fürchteten eben die Spartiaten — recht wohl enthalten sein.

- 3. προκρίναντες κτέ.] Ueber das Anakoluth s. zu 3, 34, 3. Veranlaßt ist es durch das Bestreben, die einzelnen Momente des Vorganges nach einander vor die Seele des Lesers treten zu lassen und namentlich auf die Heloten selbst die Aufmerksamseit zu richten. Das Ausdrucksvolle und Anschauliche der Wendung fühlt man recht deutlich, wenn man, mit Beseitigung des Anakoluths, statt der Verda sinita die Participia gesetzt denkt (στεφανωσαμένους περιελθόντας.)
- 81 1. προύθυμήθησαν] Thuk. verbindet zwar προθυμείσοθαι öfter mit dem Accus., doch nie mit einem Accus. der Person, weshalb man wohl hier mit Arnold αποσταλήναι αὐτόν aus dem Borigen ergänzen muß. Die Uebersetung hat sich der Bequemlichteit wegen eine kleine Ungenauigkeit erlaubt.
- Erflärt man, wie es allerdings bem gewöhn: 83 lichen Sprachgebrauche gemäß ware, woren mit Dufas, Arnold und Krüger durch ", gemeinschaftlich", fo muß man etwa folgenden Gedankenzusammenhang annehmen: Da Perdikkas ben Lak. versprochen hatte ihnen neue Verbundete in seiner Nachbarschaft zu verschaffen und jest fich eine Gelegenheit barbot bies Berfprechen zu erfüllen, durch Gewinnung des Arrhibaos, so beansvruchte Brafitas, als ein hauptintereffent hiebei, bas Recht, bie Berhaltniffe zu Arrhibaos gemeinschaftlich mit bem Berbiffas festzustellen und temselben nicht die Sache allein zu überlassen. Eine gewiß sehr funftliche und gezwungene Erklarung. Ich bin baber geneigter ju der von Bloomfield und Poppo angenommenen Auffaffung: "unparteifch", welche Bedeutung freilich dem Abverb. fonst nicht bei wohnt, wohl aber dem Adject. xoivos, z. B. 3, 53, 2. Portus und Haacke übersetzen "ex publica utilitate", Bredow (nach Heilmann) gar "durch gutliche Vermittlung"; allein weder bas Eine noch das Andere scheint durch zoerg ausgedrückt werden zu konnen.
- 2. És Aaxed.] Weil die Lak. im Allgemeinen wenig geübt waren im Reden (1, 84, 3); És ist restringirend, wie so häusig das lat. ut. Unrichtig ist die Ansicht von D. Müller Dor. 2, S. 379, Thuk. meine wohl nicht daß die Laket. unvermögend zu reden seien, sondern ziele nur auf ihre eigenthümliche Ausdrucksweise.

Diese Rebe zeigt uns den Brasidas, der sonst als der einfache, 85 ehrliche und biedere Kriegsheld erscheint, in der Rolle des Diplos maten welcher sogar eine Unwahrheit zu sagen sich gestattet, wenn er dieselbe seinem Zwecke dienlich glaubt.

er dieselbe seinem Zwecke dienlich glaubt.

2. τη ἀποκλήσει μου τῶν πυλῶν] Dem doppelten Senitiv liegt, wie Boppo richtig bemerkt, die Construction zu Grunde: ἀποκλήειν τινὰ τῶν πυλῶν, was meines Erachtens recht wohl besteuten kann: Ginem die Thore verschließen. Es scheint daher Krüsgers Conj. μοί nicht nöthig.

4. ἐπιφέρειν] ,,abhängig von einem aus dem vorigen Sate, nicht aus einem einzelnen Worte deffelben, zu benkenden δόξω."

Rrüger.

ryd' no zte.] Diese Worte sowie die gleich folgenden alsovez övtes enthalten unwahre Behauptungen, wie aus E. 72, 2. 78, 1. 73, 4 hervorgeht. In der That war das jetzige Heer des Brassidas keineswegs dasselbe welches er bei Nisaa führte, auch waren die Ath. bei Nisaa nicht stärker an Zahl, sondern schwächer als die Truppen des Brasidas. Thuk. selbst bemerkt E. 108, 4, daß Bras

fidas έφολκά και οὐ τὰ ὅντα sagte.

ώστε οὐκ εἰκὸς κτέ.] Auch nach der Erklärung Poppo's, welscher, in Ermangelung einer besseren, unsere Uebersetzung gefolgt ift, gibt diese Stelle keinen befriedigenden Sinn, indem man nach der conclusiven Natur des Sates vielmehr, wie schon Heilmann sah, etwa erwartet: ώστε, οὐκ εἰκὸς δν — ἀποστεῖλαι, οὐ δικαίως φοβεῖσθε αὐτούς. Wenn nun Heilmann glaubt, "daß Thuk. nach dem guten Vertrauen, welches er so häusig gegen seine Leser des weiset, hier den Hauptgedanken in einem lakonisch en Munde nicht auszudrücken für nöthig erachtet, da er zur Noth in einer Art von Dämmerung vermittelst des vorhergehenden empfunden werden konnte", so ist dies freilich eine sehr bedenkliche Aushülse. Dobree und Arnold wollen τῷ ἐν Νισαία tilgen und ἴσον dann für ἀξιόμαχον nehmen; Krüger vermuthet noch einen andern Fehler.

2. over avrds ure.] Brasidas verlangt, man solle weder 86 ihn selbst (seine persönlichen Absichten) verdächtigen, noch ihn (d. h. seine Truppenmacht) für zu schwach halten. Durch diese Auffassung des Gedankenverhältnisses dürften sich Poppo's Bedenken gegen over avros — over — erledigen. Und selbst re scheint mir erträglich, doch wäre allerdings de natürlicher.

3. odde doapf xxé.] Die Griechische Brachplogie dieses Sates konnte in der Uebersetzung ohne Unklarheit nicht nachgeahmt werden; der zu ergänzende Gedankentheil ist daher hinzugefügt worsden. Poppo verweist auf 3, 11, 2 mit seiner Anm. (wo jedoch die Ergänzung nicht so nothwendig ist), und auf Plat. Apol. 5 mit Stallb. Note. Krüger citirt seine Note zu Xen. Anab. 3, 4, 35.

3. rade] "Die Befreiung der Hellenen" Krüger. Das 87 folgende Satzlied enthält die weitere Entwickelung dieses Gedankens.

- 88 ομόσαντα] Bgl. G. 86, 1 δρχοις τε Λακεδαιμονίων καταλαβών τὰ τέλη τοῖς μεγίστοις ἡ μὴν κτέ.
- 90 1. Férwe] Sehr bemerkenswerth ist daß hier selbst die Fremden zum Dienste ausgeboten werden, wovon sich sonst kein Beispiel sinden dürste. Uebrigens scheint mir in ŏoos naofoar die Andeutung zu liegen, daß nur diesenigen welche es nicht vorzogen von Athen abzureisen angezogen wurden, so daß also die Theils nahme in gewissem Sinne als eine freiwillige gelten konnte.
- 91 1. of edor Erdena] Elf ist die Gesammtzahl der Bootar chen, wie der Schol. zu Thuk. 2, 2, 1, Poppo Proll. 1, 2 p. 292 sq., Hermann Staatsalt. S. 179, 10 und Böckh C. I. 1 p. 727 und 729 mit Recht annehmen. Gegen D. Nüllers Ansicht (Orchom. S. 404 erste Ausg.), daß Erdena auf ror äddor gehe, die Gesammtzahl also zwölf gewesen sei (welche Ansicht übrigens schon Wesseling zu Diod. II. p. 45 ausgestellt hatte) erinnert Boppo mit Recht, daß dann nicht edoir, sondern Joan würde stehen müssen. Auch hat Müller später diese Ansicht zurückgenommen (s. Hermann a. a. D.), was Schneibewin in der zweiten Ausgabe S. 398 hätte anmerken sollen. Ob von den Böotarchen "einer beständig die Hegemonie und dadurch ein bedeutendes Uebergewicht hatte, wie Müller a. a. D. supponirt, oder ob, wie Krüger zu unserer Stelle vermuthet, der Oberbesehl täglich wechselte, läßt sich nicht bestimmt ausmachen; doch halte ich einen Wechselte, läßt sich nicht bestimmt ausmachen; doch halte ich einen Wechselt sür wahrscheinlich und habe demnach mit Boppo und Krüger zod zod in der Uebersetzung auf einander bezogen. Daß von den elf Böotarchen Theben zwei stellte, beweist außer unserer Stelle auch 2, 2, 1 vgl. mit 7, 30, 3.
  - 2. ἐν μεθορίοις τῆς Ὠρωπίας], Ager Oropius autem, de quo saepe inter Boeotos et Athenienses certatum est (cf. Muell Orchom. p. 411 sq. (p. 405 ed. 2.), Herm. Antiqu. Gr. §. 179, 5 et qui ibi citati sunt) tunc Atheniensium erat. cf. 2, 23, 2 et

infra c. 99." Poppo.

92 Diese kräftig zum Kampf anfeuernde Rede bes Pagondas athmet ganz den alten Haß der Thebäer gegen die herrschfüchtigen Athener.

2. od yao to \*ti.] Sinn: Der Angegriffene barf nicht so rucksichtsvoll und ängstlich berechnend sein bei der Bertheis digung seines Landes wie der Angreifende beim Ginfall in fremdes Gebiet. Poppo vergleicht des Gedankens wegen 1, 86, 3.

3. To aveinador] Dieser Ausbruck, eigentlich "bas Gewachsensein" scheint auch den auf das Bewußtsein hinreichender

Starfe gegrundeten Rampfesmuth zu umfaffen.

adrois diaxeirai] Ich stimme in der Erklärung dieser Worte Krüger bei, der diaxeirai unpersonlich nimmt und adrois auf die

Euboer und die übrigen Gellenen bezieht, wofür er paffend vergleicht Xen. Anab. 7, 3, 17 αμεινον ύμιν διακείσεται.

6. er Kooweia] wo nämlich die Böster offensiv versuhren (exovres eniverro); f. 1, 113, 2.

2. avrol Als Pleonasmus genommen bleibt avrol immer 98 lästig; wohl richtiger sieht Bernhardy Synt. S. 290 hier eine "ungeseilte Attraktion" für & die Inn., övre yào avro xxé. Eine ähnliche Erklärung dieser Anomalie geben Poppo und Göller.

S. 4. oi ξύμμοροι] S. zu C. 76, 2.

1. ψιλοί κτέ.] ,, ψιλοί werden auch 2, 13 nicht erwähnt; 94 nur Megareer 6, 43, 2. Die ἀκοντισταί 7, 70, 5 waren wohl Afarnaner und andere Fremde." Krüger nach Arnold.

2. ως — οίχου] S. C. 90, 4.

2. de Odrogorois | Bon Thut. erzählt 1, 108.

95

3. xéquese] Das Wort ist hier in der ritualen Bedeu: 97 tung gebraucht. Es bezeichnet nach Athen. 9 p. 409 "Wasser, in welches man ein brennendes Stuck Holz von dem Altare, auf dem man opferte, eintauchte, um damit die Anwesenden zu besprengen und so zu luftriren."

δμωχέτας] Nach dem Schol. Götter die einen gemeinschafts lichen Tempel und gemeinschaftliche Opfer haben. Aehnlich erklären auch Besychios, Suidas und Photios. Das Wort fommt fonft

nicht vor; es foll Bootisch sein. Bgl. ju 3, 59, 2.

3. δυνηθηναι] S. zu 2, 93, 2 (wo es übrigens heißen 98

muß: Krüger Gr. S. 55. 4 Al. 9). 5. τὰ πρέποντα] Die seit Poppo und Beffer von allen Herausgebern zugefügte Negation schien mir bei ihrer geringen hands schriftlichen Autorität und bei ber Schwerfälligkeit bes fo entstehen= den Gedankens (es soll bedeuten: "was sich nicht geziemt für Tempel sich zu verschaffen, d. h. die Todten") noch weniger ansprechend als Die alte Lesart. Nach dieser ist die Bestattung der Todten selbst ra πρέποντα genannt, ganz der Griechischen Auffassung gemäß, welcher Diese Bestattung als ein natürliches, nicht erst durch schwere Opfer zu erkaufendes Recht erschien, so daß Jeder auch ohne einen weis teren Busat (ben Poppo und Göller verlangen) τα πρέποντα in diesem Zusammenhange richtig verstand, wie er etwa auch ra roμεμα ober τα ooia verftanden haben murbe.

fatt des Medium gebraucht, muß wohl als eine nicht ganz vereinzelte Eigenthümlichkeit des Thuk. (s. zu 1, 112, 1) stehen bleiben. Bon anderen Schriftstellern führt man nur noch ein Beispiel aus Hervbian 5, 1, 4 an. Krugers Einwurf ,,auch mare oneioaoi

erforderlich" scheint unbegründet, insofern nicht gesagt sein soll: "nach Abschluß eines Vertrages", sondern: "unter der Bedingung eines Vertrages", gleichsam ig" her ankrdes das, sowie ansover vorher = èg' her ankras ist. Die Conj. Krügers incondrovs empsiehlt sich wenigstens durch Leichtigkeit nicht, die von Popps onerdover giebt einen matten Zusaß.

- Die mannigfaltigen Beziehungen ber Pronomina in diesem Cap. erfordern eine nähere Angabe: Das erste kavror geht auf die Booter, rà opéreça auf die Athener, ebenso das gleich solgende kusinor und avrove, desgleichen später avrove und kuiron, dagegen opor und kavror auf die Booter.
- 20. πολύς ἀριθμός] Da nach E. 94, 2 nur wenige Leichtbewaffnete noch anwesend waren, so wird die "große Anzahl" hauptsächlich aus σχευοφόροι bestanden haben; denn mit Bloomsield anzunehmen daß die auf dem Heimwege begriffenen Leichtbewaßeneten von der Böotischen Reiterei noch eingeholt und niedergehaum seien, wäre doch, bei dem Schweigen des Thut., ziemlich sonderbar.
- 102 1. 2. Die chronologischen Data weist Krüger historisch philol. Stud. 1 S. 144—149 durch eine sorgfältige Berechnung nach. Hienach fällt der Ansiedelungsversuch des Aristagoras (s. Herod. 5, 124) in d. I. 499 v. Ch., der erste der Ath. und die Schlacht bei Drabestos (s. Thuk. 1, 100, 2 und die dort von den Auslegern citirten Autoren) 467, die wirklich ausgeführte Kolonisstrung durch die Ath. 439.
  - 2. επ' ἀμφότερα κτέ.] Der Fluß machte einen nach Often offenen Halbfreis, in welchem die Stadt, wohl auf einem Hügel, lag; die offene Seite nun schloß Hagnon durch eine Mauer, um die Stadt "zu umfangen", d. h. ganz einzuschließen. Für die sinale Bedeutung von διά vergleicht man nicht bloß, wie Krüger sagt, die zweiselhafte Stelle 4, 40, 2 δι' ἀχθηδόνα, sondern Poppo führt auch an 2, 89, 3 διὰ τὴν σφετέραν δόξαν, wo Kr. selbk übersett, ihres Ruhmes halber" und 5, 53, 2 διὰ τοῦ θύματος τὴν ἔσπραξιν.
- 3. Empakán re urk.] Die Erklärung von Bloomsield und Boppo, wonach ex mleiovos nicht auf eine der Expedition des Brasidas vorangehende Zeit zu beziehen und bei silden nicht sowohl en 'Appelov xai Applnolen, sondern es rà eni Gránz zu den ken wäre, halte ich für falsch, da sie sich weder mit ex nleioves noch mit nagerizzen d nageos vereinigen läst. Der Zusammen hang scheint mir unabweislich den Gedanken nöthig zu machen: Es hatten schon längere Zeit vorher Unterhandlungen der Argisier mit ihren Landsleuten in Amphipolis stattgefunden und als nun der rechte Augenblick gekommen und Brasidas angelangt war, nebe

men sie ihn in die Stadt auf. Diesen Gedanken fordert auch Göller, indem er ein Hyperbaton des Satzliedes zai eneidy — Hoer statuirt. Lettere Annahme scheint mir indeß gar nicht nothe wendig. Warum soll Thuk. nicht sagen: Die Argilier hatten, als ber rechte Zeitpunkt kam und Brafidas anlangte, schon langere Zeit mit ihren Landsleuten in Amphipolis unterhandelt, und jest nahmen sie ihn in die Stadt auf? In anderen Sprachen wurde man allerdings statt des dem Hauptsatze coordinirten Gliedes έπραξάν Te ute. lieber einen subordinirten Sat gebildet haben; allein die Griechen pflegen auch in anderen Fällen (namentlich bei usv — de, s. Buttmann Gr. S. 149) die Coordination vorzuziehn. Unserer Stelle ganz ähnlich gebildet ist übrigens 6, 88, 2 und 7, 8, 1, wo ebenfalls die mit ze - xai verbundenen Thatfachen in verschiebene Beiten fallen. Aus diesen Grunden scheint mir bier Rrugers Conj. neakartes ganz überflüssig.

4. ἀπέχει δὲ κτέ.] Ich habe nach Arnolds Erflärung übersett, wonach της διαβάσεως nicht von ἀπέχει, sondern von mlsor abhängt und der Sinn ist: "Die Stadt (Amphipolis) ist weiter (von Argilos) entfernt als der Uebergangspunkt (die Brucke)", weshalb eben Brafidas ben Uebergang forciren konnte, ohne von

den Amphipolitern bemerft und gehindert zu werben.

1. των χουσείων μετάλλων ατέ.] Ueber die Thafischen 105 Goldbergwerke s. zu 1, 100, 2. Bermuthungen darüber, wie Thuk. in ben Befit beffelben gefommen fein mochte, bei Rruger Leb. bes Thuf. S. 40 ff.

- 2. de to low Die Deutung bieses Ausbrucks ift uns 106 sicher. Wir find Haacke, Goller und Poppo gefolgt. Andere seben die Worte als gleichbedeutend mit dem im vor. Cap. gebrauchten ens kons xai duoias an (so Portus, Dukas, H. Müller, Ofians der), was zwar einen guten Sinn gibt, aber sich sprachlich nicht rechtsertigen läßt. Krüger endlich fragt zweiselhaft: "in gleich em Raße wie die Athener?" Dann müßte aber wohl die Negation anders gestellt fein.
  - παρὰ νύκτα] S. zu 3, 49, 3.

4. eni Nicaiar] "èni Nicaia coniecit Duk., quem vera 108 divinasse crederemus, nisi ita aut αὐτῷ aut τῆ ἐαυτοῦ στρατιᾶ supervacanea essent. Nunc emphasin agnoscimus; nam plene c. 85: στρατιά τηδε... επὶ Νίσαιαν εμού βοηθήσαντος, οὐκ ἡθέλησαν Αθηναΐοι πλέονες ὄντες προσμίξαι. cf. Thiersch. Gr. §. 313. 16. c. Bernh. Synt. p. 251. et adn. 2, 90, 1." Poppo. 5. εφιέμενος] Nieinem Gefühle nach fann es feine Frage sein daß ές την Λακεδαίμονα von εφιέμενος abhängt; denn es

von exéleve abhängig zu machen ober gar aus dieneumor ein Emeume zu ergänzen scheint mir gleich unthunlich. epieodas muß

daher die wenigstens aus Dichtern nachgewiesene Bebeutung: "einen Auftrag geben oder senden" auch hier haben. So nehmen es Ars nold und Krüger.

- 109 1. βασιλέως] Der König ist Aerres; f. Herod. 7, 22. 122.
  2. διγλώσσων] So heißen diese Bölker, weil sie außer ihrer Muttersprache auch Griechisch verstanden.
- 110 2. προσελθόντες] "προελθόντες, was Beffer und Göller (1. Ausg.) aufgenommen haben, würde bezeichnen, daß "sie aus der Stadt auf einige Entfernung hinausgiengen und bort auf Brasidas' Annäherung warteten": ein Sinn, der, denke ich, von Thuk. Gedanken ganz abweicht; denn er stellt sie nicht dar als auf Brasidas wartend außerhalb der Stadt, sondern inners halb derselben, nachdem sie einmal in sein Lager gegangen waren, προσελθόντες, und ihre Pläne mit ihm verabredet hatten." Ars nold. Mit Recht sügt Poppo hinzu daß diese Auffassung wegen eoxomicovor παρ' αυτούς nothwendig sei. Wie dagegen Krüger behaupten kann, dem προσελθόντες widerspreche exήρουν την πρόσοσον, ist nicht abzusehn.
- 111 2. περιαγαγόντες] Die hundert Peltasten befanden sich in der Nähe des am Markte gelegenen Thores; ein Theil von ihnen wurde nun außerhalb der Stadt nach dem Pförtchen herumgeführt, die Uebrigen in das größere Thor eingelassen, damit sie so von vorn und hinten zugleich angreifen sollten.
- 113 2. αὐτοί] "ipsi (soli), sine Toronaeis. Cf. 4, 130, 4. 8, 95, 4." Poppo.
- 116 1. τοῖς τε πλοίοις καὶ ταῖς ναυσί] Wo diese Worte verbunden, also unterschieden werden, wie bei Thuk. noch 2, 84, 1, 6, 65, 3, sind νῆες die eigentlichen Kriegsschiffe (τριήςεις, νῆες μακραί), πλοῖα die kleineren Fahrzeuge, welche die Kriegsschiffe zu begleiten pslegten. Lettere werden auch genauer bezeichnet durch πλοῖα λεπτά 2, 83, 4. 7, 40, 5, aber von den σιταγωγοί δλκά-δες noch unterschieden 6, 30, 1. 6, 44, 1. 7, 23, 2. μακρά ναῦς und ἄλλο κωπῆρες πλοῖον werden sich entgegengesett 4, 118, 5.
  - 2. ἀνασχευάσας] Ueber die Bedeutung ist man nicht einig. Die Nebersetzung folgt der Erklärung von Göller und Poppo, die am meisten durch den sonstigen Gebrauch des Wortes empsohelen zu werden scheint, z. B. auch durch das von Demosthenes wiederholt gebrauchte ή τράπεζα ἀνασχευάζεται von bankerottirenden Wechslern.
- 117 3. τους γάρ δη ἄνδρας κτέ.] Ich gestehe offen, in dies sem Sate (bis καὶ κρατήσειν) keinen klaren Sinn und Zusammen-

bang finden zu konnen. Unflar bleibt in jedem Kalle bie Erganzung von meed mleioros; unklar, warum bie Lak. einen größeren Werth darauf legten bie Männer zurückzuerhalten, weil oder so lange (sws scheint mir mit Bekker aus Schol. Aristoph. Fried. 494 (Brunck) aufgenommen werden zu muffen, da bei der Lesart ws, weil, Ere schwerlich vor Boasidas ftehen dürfte) Brafidas noch gludlich war, während boch der folgende Sat gerabe im Gegentheil sagt daß sie bei größeren Fortschritten des Brafidas den Berluft (d. h. boch wohl die Hinrichtung) der Gefangenen zu fürchten hatten; unflar bleibt ferner die Beziehung und Conftrus ction von rois d' und von xirdureveix; nicht bloß untlar, sondern geradezu unmöglich ift zat zeargoeir, weil es, wie Poppo richtig bemerkt, an und für fich schon ungereimt ware zu sagen: "fie liefen Gefahr fogar zu fiegen". Um einen erträglichen Ginn zu gewins nen, muß wenigstens zai zparfoem verandert werden. Reiske vermuthet καὶ προσπταίσειν, Koraes μη κρατήσειν oder καὶ μη κρατ., Poppo nai nearfoeodai, Andere noch weniger Wahrscheinliches; auch nai nearecodai ware denkbar und vielleicht wegen nerdureverr dem Futurum vorzuziehn; vois d' ware nun wohl als Gegensatz zu vor per (welches die Gefangenen von Phlos find) von den übrigen Spartanern zu verstehn und als Instrumentalis mit auvvoueror zu verbinden. Die oben hervorgehobene Unklarheit des Busammenhanges zwischen ws er. Beavidas edroxes und dem fols genden Sate ließe fich badurch leidlicher Magen befeitigen bag man das Imperf. urgirte: fo lange Br. noch im Buge des Glückes war, b. h. noch nicht ben höchsten Gipfel erreicht, noch nicht bas Gleich= gewicht zwischen ben beiben Dachten wirklich hergestellt hatte. mege maeioros endlich ware zu verstehn: sie legten einen um fo höheren Werth darauf die Manner (jest) zuruckzuerhalten, so lange Br. Gluck noch im Wachsen war, weil fie vorhersahen daß es später, wenn das Glud deffelben seinen Sobepunkt erreicht hatte, nicht mehr möglich sein wurde. hienach ift die Uebersetung zu beurtheilen.

Daß die Formulirung dieses Bertrages zu Sparta stattgefun= 118 den hat (ohne Zweisel auf Grund von vorher zwischen den Bevolls mächtigten beider Staaten gepflogenen Unterhandlungen), und daß derselbe dann von Sparta nach Athen zur Ratissication geschickt worden ist — diese Ansicht der meisten Ausleger sindet Arnold mit Recht bestätigt durch die Lakedamonische Benennung Kopvociosov statt Nilos und den Gebrauch von huck und avrois (S. 3), sowie durch S. 7 el de re huer zre. Allein weitere Hypothesen über die Entstehungsgeschichte des Bertrages, wie sie von Dobree, Arnold und Hosman versucht worden sind, dürsten doch nur auf den Werth eines lusus ingenii Anspruch machen können.

1. 2. Der erste Artifel ist eine Concession zu Gunsten ber Ath., benen ber Zutritt zum Delphischen Orakel in Kriegszeiten oft

 $I_{i}I_{i}$ 

- des Thuk. 3, S. 42) empfohlene Lesart zweier Hofcher. meoyeréodas halte ich schon darum für verwerflich, weil es sich ganz von
  selbst versteht daß der Zwang, die Nöthigung zu einem Schritte
  dem Schritte selbst vorausgeht, dies also noch durch die Sprache
  auszudrücken völlig überflüssig ware; was übrigens Ullrich selbst
  andeutet.
- 128 2. δλίγων τε ὄντων] Dieses Glied sollte eigentlich subsordinirt sein (of δλίγοι ήσαν), da es nicht als ein wirklicher Grund, weshalb of Merδατοι μαλλον δτόλμησαν, gelten kann. Bgl. zu 1, 6, 4. 4, 103, 3. τότε weist zurück auf C. 121, 2.
- 124 1. περιλοίποις] ,,Ex mille septingentis (vid. c. 78) quingentos Scionen miserat (vid. c. 123), alios nonnullos fortasse alibi in praesidio reliquerat." Poppo.
- 126 Diese Anrede des Brasidas ist charakteristisch für den Lakedamos nier, indem sie die stille, besonnene und geordnete Tapferkeit seines Volkes mit dem rohen und lärmenden Ungestüm der Barbaren in Contrast stellt.
  - 2. of ye unde ute.] Die handschriftliche Lebart scheint gerettet werden zu können, wenn man nach nuere mit Haacke und Krüger ein Kolon setzt, so daß er als dann etwa soviel ist als enes er adrais. Abresch wollte er als tilgen und ob statt od lesen, Dobree entweder unde oder od tilgen, p entweder od tilgen oder ols für als lesen.
  - 3. τοῖς Μακεδόσιν αὐτῶν] Es ist der Kampf mit den Lynkestern gemeint (E. 124, 3), welche nach 2, 99, 1 Makedosner waren.
  - 4. την μέν μέλλησω ,,im Gegensate zu προσμέξαι δέ: bas Bevorstehen bes Angriffes, ihre Erscheinung vor demselben." Rrüger nach dem Schol. Die Uebersetzung mußte hier und §. 6 den Ausdruck etwas freier wiedergeben.
- 1. αί εκδρομαί] "Der Schol. erklärt dies richtig durch oi τεταγμένοι πρός τὸ εκτρέχειν, d. h. die Abtheilungen der C. 128, 3 erwähnten έκδρομοι. So ist im folg. Cap. (128, 1) την κυκλωσιν gleichbedeutend mit τοὺς τεταγμένους πρὸς τὸ κυκλοῦσθαι. Ferner ist 5, 23, 3 ή δουλεία die Masse der δοῦλοι, 8, 64, 2 φυγή eine Masse von φυγάδες, 8, 102, 2 τῷ φιλίω ἐπίπλω die Flotte ihrer Freunde welche ἐπιπλέοντες waren." Arnold. Dit Unrecht schließt Krüger aus der Erklärung des Schol. daß derselbe οἱ ἔκδρομοι gelesen.
- 128 1. ἐπόντας] Krüger, das handschriftliche ἐπιόντας beibehaltend, erklärt: "die auch schon auf den hügel anrückenden, um ihn zu besetzen". Dies stimmt aber nicht mit των ἐπὶ τοῦ λόφου

- (§. 2), was nur die auf dem Hügel Befindlichen bedeuten kann. Derselbe Fehler ist in den Hoscher. auch E. 131, 1, wo auch Beffer Poppo's Conj., die später durch eine Hoschr. bestätigt worden ist, aufgenommen hat.
  - 2. ωσπερ παρεσκευάζοντο] S. zu C. 122, 3.

129

- 3. déo.vo] Mir scheint dies Verbum in dem von Krüger 130 mit Beispielen belegten Sinne (den die Uebersetzung ausdrückt) sehr passend und gerade der Gebrauch des Singulars für den dreisten Demagogen, der sich als Repräsentant des ganzen Volkes gerirt, ganz charakteristisch; weshalb ich nicht einsehe, warum Krüger lieber déo.vvo will.
- 1. έλοιεν Mit Recht bemerkt Poppo daß dies aus dem 131 Gedanken der Stionaer gesprochen sei und eigentlich folgen sollte: οὐ γίγνεσθαι αν σφῶν περιτείχισιν (ἐνόμιζον).

2. το — στρατόπεδον] Natürlich das Heer ber Athener

vor Sfione.

1. ἀναχωρήσεως Meines Erachtens ist der zweite, C. 124, 132 4—128, 4 erzählte Rückzug aus Lynkos gemeint, nicht, wie Dukas, Boppo und Krüger glauben, der erste, C. 83 berichtete; denn die Worte διὰ τὴν τοῦ Βρασίδου ἔχθραν passen nur auf den zweiten, da es von diesem C. 128, 4 ausdrücklich heißt: ἀπὸ τούτου τε πρῶτον Περδίκκας Βρασίδαν τε πολέμιον ἐνόμισε; auch das εὐθὺς τότε ἀρξάμενος πράσσειν weist doch wohl unverkennbar

auf bas bort gebrauchte έπρασσεν κτέ. zuruck.

παρανόμως — εξηγον] "Ich verstehe ties nicht von einem Directen Gesege, fondern als eine Magregel Die im Widerspruch ftand mit bem allgemeinen Geifte ber Spartanischen Institutionen, welcher dahin strebte nur Männern die die volle Bluthe des Man= nesalter erreicht hatten politische Dacht anzuvertrauen. In biesem allgemeinen Sinne ist napavouia und napavouia es the diactar gebraucht 1, 132, 1. 6, 15, 3, um eine mit republikanischer Gleich= heit unverträgliche Lebensweise auszudrücken. Die Praxis welche Thuk. im Texte andeutet bezeichnet ben ersten Uebergang ber Lakebamonischen Verfassung von einer Aristokratie, im Sinne des Aris floteles, zu einer Oligarchie. Die jungen Männer, wie sie Ischagoras auswählte, waren nicht alt genug um ben mahren Geift ber Spartanischen Institutionen in ihren besseren Theilen in sich aufs genommen zu haben; mahrend ihre Geburt und Jugend sie mit allen ben unterbrudungefüchtigen und übermuthigen Begriffen einer Dlis garchie erfüllte. Bugleich machte bie Strenge ber Bucht ber fie zu Hause unterworfen gewesen waren das Aufbrausen ihrer jett von der Fessel befreiten Leidenschaften um so gefährlicher nud verleitete fie fich den bosesten Excessen von Stolz und Tyrannei (f. 1, 77, 4)

- gegen ihre Berbündeten hinzugeben und ihrer eigenen Regierung ungehorsam zu sein. So war das Benehmen des Klearidas (5, 21, 2), den Brasidas zum Gouverneur von Amphipolis machte, und später das der Harmosten oder Gouverneurs, die von Lysans der in den verschiedenen Städten Griechenlands eingesetzt wurden (Plutarch. Lys. 13, 21.) Bgl. Herod. 7, 205, 3, wo er sagt das Leonidas seine 300 Mann wählte aus rods zareorewras zad ross druyxavon naldes eineres." Arnold.
- 1. παρεστηχός] Für den Sinn paffender scheint, was Poppo und Krüger von einander unabhängig consiciren, παρεσχηχός: ,, da sich Gelegenheit bot". εν τη πρὸς Αθ. μάχη geht auf die Schlacht bei Delion, C. 96.
- 184 1. ens 'Opentidos] Dies scheint bas Gebiet der 5, 64, 1 genannten Stadt Orestheion in Manalia zu sein. Weitere Notizen geben Arnold und Poppo.
- 1. τοῦ κόδωνος] Göller unterscheidet richtig eine doppelte Art die Wachsamkeit der Posten zu prüsen, die eine, wenn der negonoláexys ("der Officier der die Ronde hatte") mit der Schelle herumgieng, wo dann der Posten an dem er vorübergieng antworsten mußte (von dieser Art sprechen der Schol. zu Aristoph. Bög. 843. 1160. Lysistr. 486 und die Lexicographen), die andere Art, wenn, wie an unserer Stelle offenbar geschieht, ein Posten dem andern die Schelle zutrug. Lestere Art erläutert aussührlich Aeners Tact. C. 22.

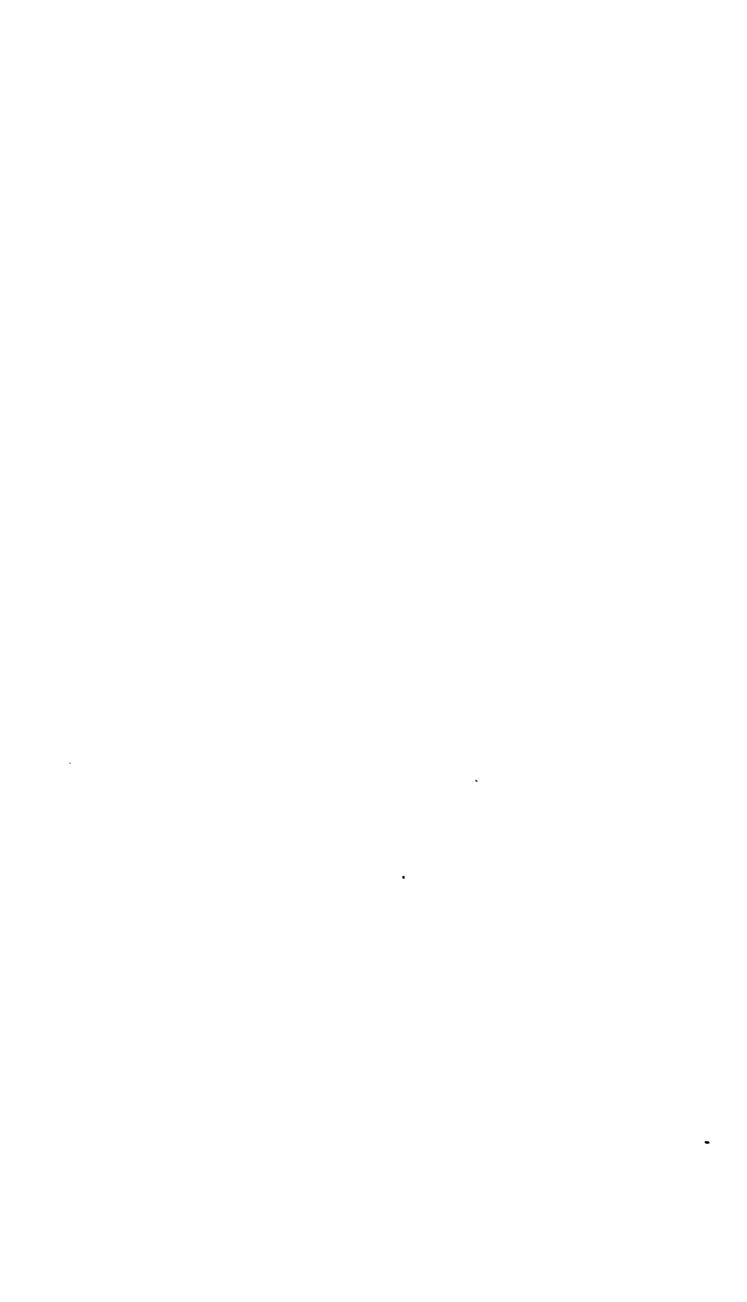

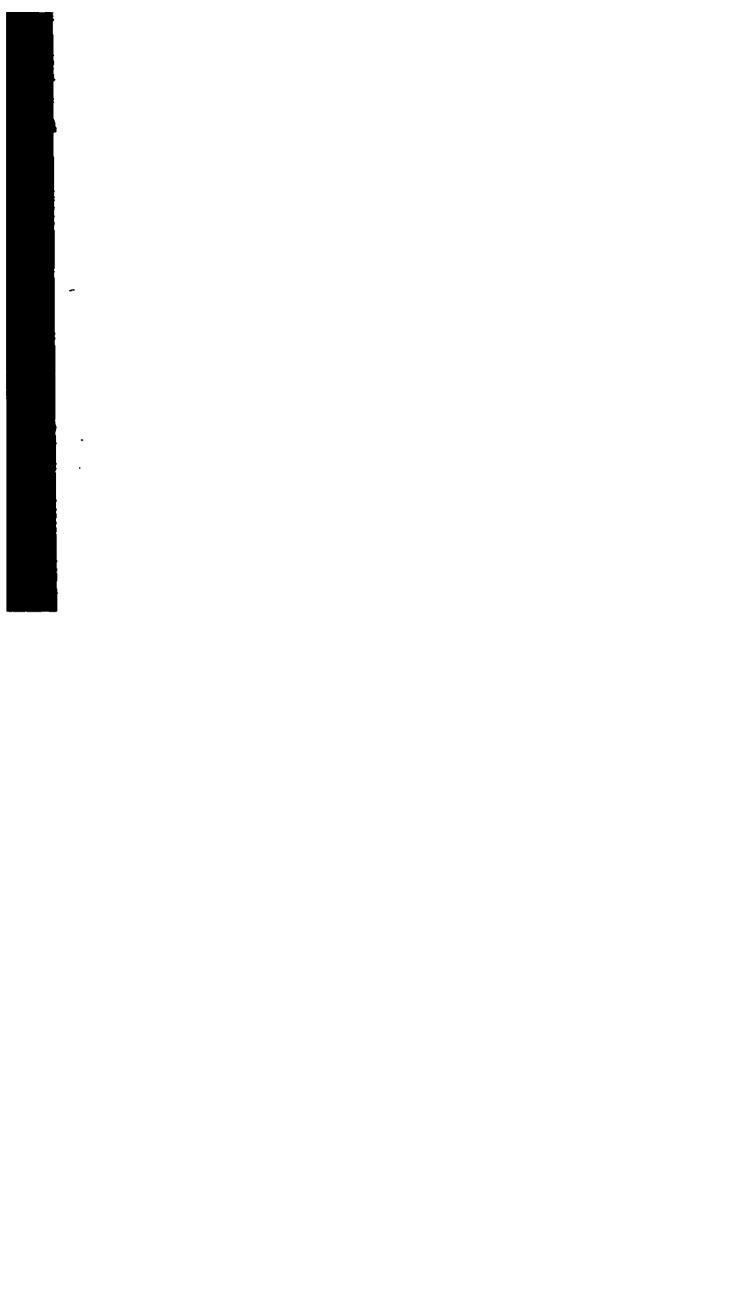



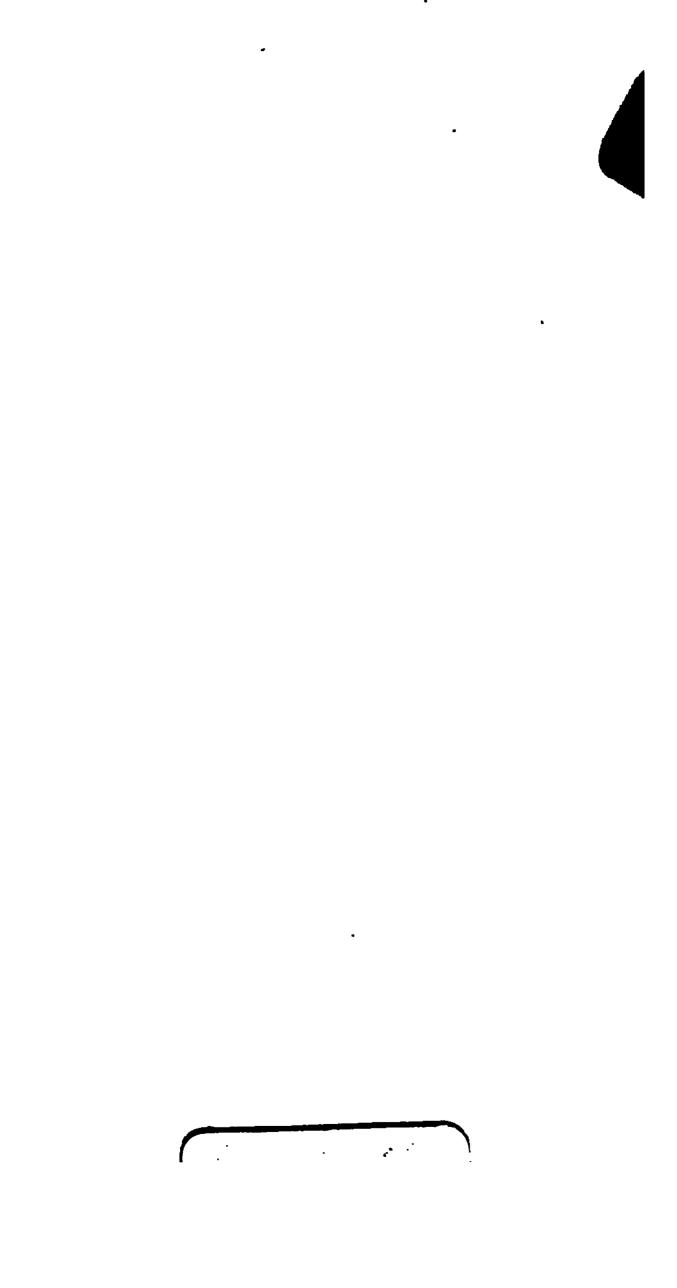

